

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BIOCHEM.

HERMANN O. L. FISCHER COLLECTION

PRESENTED BY HIS WIFE



| •   | 1 |   |
|-----|---|---|
| · · |   |   |
| •   |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     | • |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     | · |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
| •   |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   | • |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   | • |
|     |   |   |
| •   |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
| i   |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   | • |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     | • |   |
|     |   | i |
|     |   |   |



Geschenk von Papa. Wannoee d. 12. 9. 1916.

# L. Landois'

# Lehrbuch

der

# Physiologie des Menschen

besonderer Berücksichtigung der praktischen Medizin.

Vierzehnte Auflage.

Bearbeitet von

# Dr. R. Rosemann.

o. ö. Professor der Physiologie und Direktor des physiologischen Instituts der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster.

Erster Band.

Mit 115 Abbildungen im Texte und 2 Tafeln.

Urban & Schwarzenberg

Berlin
N., Friedrichstraße 105b

Wien

I., Maximilianstraße 4

1916.

# BIOCHEM

### Alle Rechte vorbehalten.

Englische Bearbeitung von Professor Dr. Will. Stirling in Manchester.
London, 4. Auflage.

Englisch-Amerikanische Ausgabe. Philadelphia, 5. Auflage.

Übersetzung ins Französische von Prof. Dr. G. Moquin-Tendon in Toulouse. Paris.

Übersetzung ins Japanische von Yamada in Tokyo.

Übersetzung ins Italienische von Dr. Balduino Bocci in Rom, mit einem Vorworte von Prof. Dr. Jac. Moleschott. Milano, Roma, Torino.

Übersetzung ins Russische von Dr. Schaternikoff. Moskau, 2. Auflage.

Übersetzung ins Spanische von Dr. D. Rafael del Valle y Aldabalde, Madrid.

QP34 L32 1916 V.J. BIC: TEM

# Vorwort.

# Tendenz und Bestimmung des Buches.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden kurzgefaßten Lehrbuches der Physiologie hat den Verfasser das Bestreben geleitet, für Arzte und Studierende ein Buch zu liefern, welches in höherem Maße, als dies in den meisten ähnlichen Werken der Fall ist, den Bedürfnissen des praktischen Arztes dienen soll.

In dieser Beziehung ist in allen Abschnitten an die Darstellung der normalen Vorgänge eine kurze Skizze der pathologischen Abweichungen angefügt. Dies hat den Zweck, den Blick des Lernenden schon von vornherein auf das Feld seiner späteren ärztlichen Wirksamkeit zu lenken und ihn aufmerksam zu machen, inwieweit der krankhafte Prozeß eine Störung der normalen Vorgänge sei.

Andrerseits wird dadurch auch dem praktischen Arzte die Gelegenheit geboten, das ihm in seiner Tätigkeit in der Regel schon gar zu bald ferner liegende theoretische Gebiet aufs neue mit Leichtigkeit zu rekapitulieren. Er kann hier mühelos von den krankhaften Erscheinungen, welche er behandelt, auf die normalen Vorgänge zurückschauen und in der Erkenntnis dieser neue Winke für die richtige Auffassung und Behandlung gewinnen.

Ganz besonders hat der Verfasser von diesem Gesichtspunkte aus alle jene Untersuchungsmethoden, welche auch von dem Praktiker mit großem Vorteile verwertet werden können, und die in den Büchern über Physiologie in der Regel nur sehr kurz dargestellt werden, eingehender behandelt. Es soll hier nur auf die Abschnitte hingewiesen werden: Blutuntersuchung — graphische Untersuchung des normalen und krankhaft veränderten Herzstoßes — Herztöne und Herzgeräusche — Pulslehre — Venenpuls — Transfusion — normale und abweichende Atmungsgeräusche — Ventilation — Untersuchung der Luft in Wohnräumen — Sputum — Abweichungen von den normalen Verdauungsprozessen — Diabetes — Chol-

IV Vorwort.

ämie - Verdauung Fiebernder - Thermometrie und Calorimetrie im Fieber - Untersuchung des Trinkwassers - Fleisch und Fleischpräparate - übermäßiger Fett- und Fleischansatz und seine Bekämpfung — die Untersuchung des normalen Harnes und die Bestimmung aller pathologischen Bestandteile sowie der Harnkonkremente - Urämie, Ammoniämie, Harnsäuredyskrasie - krankhafte Störungen der Harnretention und Harnentleerung - pathologische Abweichungen der Schweiß- und Talgsekretion - galvanische Durchleitung durch die Haut --Turnen und Heilgymnastik - pathologische Abweichungen der Bewegungsfunktionen — Laryngoskopie und Rhinoskopie — Pathologie der Stimm- und Sprachbildung - physiologische Prinzipien der Anwendung der Elektrizität zu Heilzwecken konstante Ketten und elektrische Apparate. — Bei der Besprechung aller einzelnen Nerven und der verschiedenen Nervencentra ist konsequent eine Skizze der pathologischen Erscheinungen an denselben hinzugestigt. In bezug auf die Nervencentra ist besonders die Störung der Reflexe - die der Leitungen in den Centralorganen - die des Atmungscentrums, nebst Begründung der Hilfeleistung bei Erstickten - die Gruppe der Angioneurosen berücksichtigt. - Besonderes Gewicht ist ferner gelegt auf die physiologische Topographie der Großhirnoberfläche beim Menschen mit Rücksicht auf die neuen Untersuchungen über die Lokalisation der Gehirnfunktionen. — Auch in bezug auf die Physiologie der Sinneswerkzeuge ist nach gleichem Prinzipe verfahren: die Refraktionsanomalien des Auges, die Brillenlehre, die Ophthalmoskopie, das Orthoskop, die Farbenblindheit und die praktische Bedeutung derselben, ferner die Untersuchungen über die Funktionen der übrigen Sinnesorgane und ihre vornehmlichsten Störungen liefern hierfür Belege. Die Entwicklungsgeschichte hat namentlich überall den Hemmungsbildungen, als den vornehmlichsten Formen der Mißbildungen, Rechnung getragen ebenso einer möglichst genauen Zeitbestimmung in der Entwicklung menschlicher Früchte.

Bei der Darstellung war es das Bestreben des Verfassers, möglichst kurz und übersichtlich zu sein. Weitschweifige Diskussionen sind grundsätzlich vermieden. Dabei ist im Äußeren überall die Anordnung so gemacht, daß schon durch den Druck das Wichtigere und das rein normal Physiologische hervortritt. Auch kann zunächst der Anfänger ohne Störung die pathologisch-physiologischen Abschnitte übergehen; der Studierende in den klinischen Semestern wird jedoch mit Vorteil von den letzteren aus das Gebiet der normalen Physiologie repetieren.

Der Verfasser hat es ferner für geraten befunden, einem jeden Abschnitte der Physiologie einen kurzen Abriß der geschichtlichen Ent-

Vorwort. V

wicklung der betreffenden Disziplin anzusugen, ebenso einen Überblick über die vergleichende Physiologie des Tierreiches. — Endlich ist die Histologie und mikroskopische Anatomie in jedem Abschnitte eingehender berücksichtigt, als dies in den meisten physiologischen Lehrbüchern der Fall zu sein pflegt.

Durch den hiermit entwickelten Grundplan in der gesamten Darstellung glaube ich das Erscheinen des vorliegenden Werkes rechtfertigen zu können.

Daß der entworfene Plan für die Darstellung kein Fehlgriff gewesen, beweisen mir die vielfachen Besprechungen in den medizinischen Blättern von Nord- und Süddeutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rußland, Frankreich, England, Italien, Skandinavien, Amerika, die das Buch mit Wohlwollen und Anerkennung begrüßt haben.

Ganz besonders aber hat es den Verfasser gefreut, daß auch aus den Reihen der Physiologen dem Buche Beifall gezollt worden ist. Lediglich um etwaige Bedenken derjenigen zu zerstreuen, welche vielleicht in der versuchten Anlehnung der Physiologie an die praktischen Zweige der Heilkunde die wissenschaftliche Hoheit unserer für die gesamte Medizin fundamentalen Disziplin gefährdet sehen könnten, gestatte ich mir einige Worte aus einem Briefe eines unserer geistreichsten und erfahrensten Physiologen hierher zu setzen.

"Wenn jemand ein Handbuch verüffentlicht, wie dasjenige, dessen erste Hälfte von Ihnen jetzt vorliegt, dann hat er den Dank nicht bloß der Lernenden, sondern auch des Lehrers und Forschers. Und da mein Ehrgeiz darauf gerichtet ist, die drei bezeichneten Eigenschaften in mir zu vereinigen, so sei Ihnen mein Dank aus vollem Herzen zugebracht. Ihre pathologischen Ausführungen sind in ihrer gedrängten Kürze so meisterhaft klar, daß ich mir von Ihrem Buche die heilsamste Wirkung und Rückwirkung auch auf klinischem Gebiete verspreche. — — Rom, 10. April 1879. Ihr ergebener Kollege Jac. Moleschott."

Wenn diese Worte sich erfüllen sollten, würde ich hierin den schönsten Lohn meines Strebens sehen. — Mir hat in meiner akademischen Lehrtätigkeit stets in erster Linie vorgeschwebt, daß mein Hauptziel in der gründlichen Vorbildung physiologisch denkender Ärzte liegen muß. Und wenn man mir diesem meinen Ziele gegenüber das stolzer klingende Wort "wir bilden Physiologen" entgegenhalten wollte, so würde mich dieses von meiner Richtung als Lehrer nicht entwegen, von der ich nun einmal fest glaube, um mit dem Altmeister Herophilus zu reden: ἔστω ταῦτω είναι πρῶτα, εί καὶ μή ἐστι πρῶτα.

Der Verlagshandlung drängt es mich, meinen aufrichtigsten, besten Dank auszusprechen für die stets bereite Geneigtheit, allen Wünschen für die schöne Ausstattung des Buches in ausgiebigster Weise gerecht zu VI Vorwort.

werden. Eine Anzahl Abbildungen sind den Werken von Dr. Klein über Augenheilkunde; Dr. Ultzmann über Hämaturie; Prof. Schnitzler über Laryngoskopie; Prof. Albert über Chirurgie; Scheff über Zahnheilkunde; Urbantschitsch über Ohrenheilkunde; Eichhorst über Pathologie und Therapie; Schenk über Histologie; v. Jaksch über medizinische Diagnostik, die sämtlich im Verlage der Herren Urban & Schwarzenberg erschienen sind, entnommen worden. Die Holzschnitte zum "Harn" sind teilweise dem Atlas der Harnsedimente von Ultzmann und Hofmann entlehnt.

Für die Herstellung der Holzschnitte nach den von mir selbst entworfenen Zeichnungen sage ich dem Herrn F. X. Matoloni in Wien, dessen vortreffliche Leistungen ich hiermit öffentlich als mustergültig bezeichnen darf, meinen besten Dank.

Greifswald, den 10. November 1879.

L. Landois.

# Vorwort zur elften Auflage.

Als nach dem Tode Landois' die Verlagsbuchhandlung die Aufforderung an mich richtete, die neue Auflage des Landoisschen Lehrbuches der Physiologie zu bearbeiten, war es für mich ebenso sehr die Pflicht der Dankbarkeit gegen meinen von mir hochverehrten Lehrer, wie die Freude an einer großen Aufgabe, die mich bestimmte, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Hätte es sich darum gehandelt, etwa ein neues Lehrbuch der Physiologie zu verfassen, so hätte ich meine Kräfte und Kenntnisse kaum für ausreichend angesehen, um eine derartige Aufgabe zu übernehmen. Für die Bearbeitung des Landoisschen Lehrbuches aber durfte ich mich zum mindesten aus dem Grunde für geeignet halten, weil Landois in den langen Jahren, in denen ich sein Assistent war, häufig mit mir über das Buch gesprochen und auch in der letzten Zeit mehrfach meine Ansicht über etwa erwünschte Änderungen des Buches eingefordert und berücksichtigt hatte. So glaubte ich, daß es mir am ehesten gelingen würde, das Werk in dem Sinne seines Autors weiterzuführen.

Ich habe aber auch von Anfang an die Schwierigkeiten der von mir übernommenen Aufgabe nicht unterschätzt; wie groß dieselben waren, habe ich ganz allerdings erst im Laufe der Bearbeitung erfahren. Bei aller Arbeit, die ich aufgewandt habe, bin ich doch weit entfernt davon zu glauben, daß es mir gelungen sein könnte, dieser Schwierigkeiten sofort völlig Herr zu werden zur Zufriedenheit aller, denen das Landoissche Lehrbuch wertvoll geworden ist. Für jeden Rat nach dieser Richtung hin werde ich stets aufrichtig dankbar sein.

Die ganze Anlage des Buches ist selbstverständlich dieselbe geblieben, wie Landois sie getroffen hat; sie hat sich in den zahlreichen Auflagen und der weiten Verbreitung des Buches nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande als richtig erwiesen. Es war der wohl berechtigte Wunsch der Verlagsbuchhandlung, den Umfang des Buches, der in den letzten Jahren sehr zugenommen hatte, wieder etwas einzuschränken. Ich habe daher, wo es nur angängig schien, Kürzungen vorgenommen, ganz besonders aber die Abschnitte über Histologie und mikroskopische Anatomie eingeschränkt. Dem entsprechend lautet auch der Titel des Buches jetzt

nur: Lehrbuch der Physiologie des Menschen ohne den auf die Histologie und mikroskopische Anatomie bezüglichen Zusatz. Ich habe mich jedoch nicht entschließen können, die betreffenden Abschnitte etwa ganz fortzulassen; gewiß wird es manchem, der in dem Buche Auskunft sucht, erwünscht sein, wenigstens die wichtigsten und für die Physiologie besonders bedeutsamen Tatsachen aus der Histologie und mikroskopischen Anatomie kurz zusammengefaßt zu finden.

Den Inhalt des Buches habe ich einer gründlichen Durcharbeitung unterzogen, um ihn mit dem heutigen Stande der Wissenschaft in Übereinstimmung zu bringen. Von den Landoisschen Erben war der Verlagsbuchhandlung in liebenswürdigster Weise das Handexemplar Landois' zur Verfügung gestellt worden, an welchem er bis kurz vor seinem Tode unermüdlich gearbeitet hatte. Ich habe seine Eintragungen nach Möglichkeit berücksichtigt. Obwohl der Gesamteindruck des Buches unverändert geblieben ist, wird doch der aufmerksame Leser die vielfachen Änderungen, die vorgenommen worden sind, bemerken; nur sehr wenige Seiten des Buches sind ganz unverändert geblieben. Obwohl ich die Zeit, welche ursprünglich für die Bearbeitung in Aussicht genommen war, erheblich überschritten habe, war es mir doch nicht möglich, alle Abschnitte des Buches so umzuarbeiten, wie es mir wohl erwünscht gewesen wäre. So sind im besondern die Kapitel: Pathologisches, Vergleichendes, Historisches fast durchweg ohne wesentliche Anderungen geblieben; ich mußte eine Bearbeitung dieser wie auch mancher anderer Abschnitte des Buches einer späteren Auflage vorbehalten. Besondere Schwierigkeiten bereiteten mir diejenigen Kapitel, in denen Landois auf Grund seiner eigenen Untersuchungen seine speziellen Anschauungen zum Ausdruck gebracht hat. Ich hielt mich nicht für berechtigt, hier wesentliche Änderungen vorzunehmen, in der Überlegung, daß Landois selbst, wenn es ihm noch beschieden gewesen wäre, diese Auflage seines Buches herauszugeben, diese Abschnitte gewiß unverändert gelassen hätte. Ich habe etwa abweichende Anschauungen anderer aber mit aufgenommen, so daß ich hoffe, daß der Leser auch hier ein zutreffendes Bild unserer heutigen Anschauungen gewinnen wird.

Ganz neu ist das Literaturverzeichnis, welches ich dem Buche zugefügt habe. Das Fehlen jeglicher Literaturnachweise ist, wie mir von mehreren Seiten immer wieder versichert worden ist, vielfach als ein Mangel des Landoisschen Lehrbuches empfunden worden; es war dadurch für den, welcher in dem Buche Auskunft suchte, die Möglichkeit sehr erschwert, mit Hilfe der angeführten Autornamen die Originalarbeiten einzusehen. Es erwies sich jedoch nicht als möglich, für jeden im Text zitierten Autor auch den entsprechenden Literaturnachweis zu geben; das Literaturverzeichnis hätte dann einen Umfang angenommen, der in keinem Verhältnis zu dem Nutzen desselben gestanden hätte. Ich habe mich daher darauf beschränkt, besonders wichtige Literaturnachweise zu

geben, mit Hilfe deren eine weitere Orientierung leicht möglich ist. Soweit die Autoren schon im Texte zitiert sind, ist der Kürze wegen der Titel der Arbeit weggelassen worden, da aus der Erwähnung im Texte der Inhalt der betreffenden Abhandlung ersichtlich ist; ich habe aber auch mehrfach Arbeiten in das Literaturverzeichnis aufgenommen, die im Texte nicht erwähnt wurden, aber gerade für die weitere Orientierung wertvoll erschienen; bei diesen ist dann auch der Titel (oft in gekürzter Form) angegeben. Ich verhehle mir keineswegs, daß dieser erste Versuch eines Literaturverzeichnisses viele Mängel aufweist, für die ich um Nachsicht bitte; ich hoffe aber gleichwohl, daß das Verzeichnis auch in dieser noch wenig vollkommenen Form die Brauchbarkeit des Buches für viele erhöhen wird. — Das Inhaltsverzeichnis habe ich wesentlich reichhaltiger gestaltet, damit es beim Nachschlagen möglichste Hilfe leistet.

Zu großem Dank verpflichtet bin ich allen denen, welche mir Separatabzüge ihrer Arbeiten haben zugehen lassen; ich knüpfe daran die Bitte, mich auch weiterhin in gleich liebenswürdiger Weise unterstützen zu wollen. Besonderen Dank schulde ich den Herren Ziemke und Müller für die freundliche Überlassung der Spektraltafel. — Wenn die Fachgenossen für eine etwaige weitere Auflage des Buches mir ihre Ratschläge zuteil werden lassen, mich auf Fehler oder Mängel aufmerksam machen wollten, so würde ich dafür aufrichtig dankbar sein; ich verspreche die sorgfältigste Prüfung und Berücksichtigung, soweit das nur immer möglich sein wird.

Die Verlagsbuchhandlung hat mir das weiteste Entgegenkommen bewiesen, allen meinen Wünschen und Vorschlägen freundlichste Berücksichtigung zuteil werden lassen und mich bei der Bearbeitung des Buches in vielfacher Weise unterstützt. Es ist mir eine große Freude, der Verlagsbuchhandlung auch an dieser Stelle dafür meinen Dank sagen zu dürfen.

Möge die neue Auflage des Lehrbuches sich der voraufgegangenen würdig erweisen, möge sie dem Buche die alten Freunde erhalten und neue gewinnen!

Münster i. W., im Mai 1905.

R. Rosemann.

# Vorwort zur vierzehnten Auflage.

Die vorliegende Auflage ist wiederum in allen Teilen sorgfältig durchgearbeitet und durch zahlreiche Nachtragungen und Änderungen mit dem heutigen Stande des Wissens in Übereinstimmung gebracht worden; bei den Literaturnachweisen hat die neuere Literatur eingehende Berücksichtigung gefunden. Zu der bisherigen Spektraltafel nach Ziemke und Müller habe ich eine zweite nach den Photographien der Blutspektra von Rost, Franz und Heise aufgenommen; Herrn Professor Dr. Rost sage ich für die freundliche Erlaubnis hierzu auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank. In dem letzten Kapitel: "Physiologie der Zeugung und Entwicklung" habe ich die rein morphologischen Abschnitte gestrichen und mich dafür bemüht, die physiologischen Abschnitte dieses Kapitels etwas ausführlicher zu gestalten.

Von vielen Autoren bin ich wiederum durch Übersendung von Separatabzügen ihrer Arbeiten in äußerst erwünschter Weise unterstützt worden; zahlreiche Fachgenossen haben mir außerdem ihr Interesse an dem Buche dadurch bewiesen, daß sie mich auf wünschenswerte Verbesserungen und Anderungen aufmerksam machten. Ihnen allen sage ich hier nochmals meinen aufrichtigen Dank und verbinde damit die Bitte, mich auch weiterhin in derselben Weise zu fördern. — Auch der Verlagsbuchhandlung habe ich für vielfältiges Entgegenkommen, das sie mir wie immer bewiesen hat, herzlichst zu danken.

Münster i. W., im November 1915.

R. Rosemann.

# Inhalt.

|     | Allgemeine Einleitung.                                                                                                                 |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Begriff, Aufgabe und Stellung der Physiologie zu den verwandten Zweigen de                                                             |            |
|     | Naturkunde                                                                                                                             |            |
|     | Die Materie                                                                                                                            |            |
|     | Kräfte. Arbeit. Lebendige Kraft. Energie                                                                                               |            |
| 4.  | Das Leben. Tier und Pflanze                                                                                                            | ٠          |
|     | Übersicht über die chemische Zusammensetzung des Organismu                                                                             | S.         |
| õ.  | Die Eiweißkörper (Proteinstoffe)                                                                                                       |            |
|     | Die Fette                                                                                                                              |            |
| 7.  | Die Kohlehydrate                                                                                                                       |            |
| R   | Stoffwechselnrodukte                                                                                                                   |            |
| ğ   | Anorganische Bestandteile                                                                                                              |            |
| ٠.  | Anorganische Bestandteile                                                                                                              |            |
|     | inorana (50 b)                                                                                                                         | •          |
|     | Physiologie des Blutes.                                                                                                                |            |
| 0.  | Allgemeines über die Bedeutung des Blutes                                                                                              |            |
| 1.  | Physikalische Eigenschaften des Blutes                                                                                                 |            |
|     | Die Formelemente des Blutes                                                                                                            |            |
| 3.  | Osmotischer Druck. Elektrolytische Dissoziation. Isotonie (Hyper- und Hypisotonie Permeabilität der Erythrocyten                       | ).         |
| 1.4 | Auflösung der roten Blutkörperchen, Hämolyse                                                                                           |            |
|     | Form, Größe und Zahl der Erythrocyten verschiedener Tiere                                                                              |            |
|     | Entstehung und Untergang der roten Blutkörperchen                                                                                      |            |
|     | Die weißen Blutkörperchen (Leukocyten) und die Blutplättchen                                                                           |            |
|     | Pathologische Veränderungen der roten und weißen Blutkörperchen                                                                        | •          |
| ۰٥. | Literatur (§ 10—18)                                                                                                                    | •          |
| _   |                                                                                                                                        |            |
| 9.  | Chemische Bestandteile der roten Blutkörperchen. Das Hämoglobin Sauerstoffverbindungen des Hämoglobins: Oxyhämoglobin und Methämoglobi | n.         |
|     | Spektroskopische Untersuchung                                                                                                          | •          |
|     | Das Kohlenoxydhämoglobin und die CO-Vergiftung. Andere Hb-Verbindungen .                                                               |            |
|     | Zerlegung des Hämoglobins. Hämoglobinderivate                                                                                          |            |
| 3.  | Das Stroma der roten Blutkörperchen und die weißen Blutkörperchen                                                                      |            |
|     | Literatur (§ 19—23)                                                                                                                    |            |
|     | Das Blutplasma und der Faserstoff (das Fibrin)                                                                                         |            |
| 25. | Allgemeine Erscheinungen bei der Gerinnung                                                                                             |            |
| 26. | Wesen der Gerinnung                                                                                                                    |            |
| 27. | Chemische Zusammensetzung des Blutplasmas und des Serums                                                                               |            |
| 28. | Bestimmung der einzelnen Bestandteile des Blutes                                                                                       |            |
|     | Pathologische Veränderungen der Zusammensetzung des Blutplasmas und de Gesamtblutes                                                    | <b>8</b> 5 |
|     |                                                                                                                                        |            |
|     | Literatur (§ 24—29)                                                                                                                    | •          |

XII Inhalt.

|             |                                                                 |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | Seite      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|----|---|---|---|---|------------|
| <b>3</b> 0. | Die Gase des Blutes. Physikalische Vorbemerkun                  | gen   | ٠.   |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 89         |
| 31.         | Gewinnung und Untersuchung der Blutgase                         |       |      |      |     |     | •    |     | •  | • | • | • |   | 90         |
| 32.         | Sauerstoff im Blute                                             | •     | •    | •    | •   | ٠.  | •    | •   | ٠  | • | • | • | • | 92         |
| 33.         | Kohlensäure und Stickstoff im Blute                             |       | •    | •    | •   |     | •    | •   | •  | ٠ | • | • | • | 94         |
| 54.         | Die Blutmenge                                                   | ٠.    |      | •    | •   |     | •    | •   | •  | • | • | • | • | 96         |
| 30.         | Pathologische Vermehrung oder Verminderung de                   | er i  | siui | im e | nge | θ.  | •    | •   | •  | • | • | • | • | 97         |
|             | Literatur (§ 30—35)                                             | •     | •    | •    | •   |     | •    | •   | •  | • | • | ٠ | • | 98         |
|             |                                                                 |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | Physiologie des Krei                                            | Sla   | lut  | es.  | •   |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
| 36.         | Ursache, Bedeutung und Einteilung                               |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 99         |
| 37.         | Das Herz. Anatomisches. Anordnung der Muskelf                   | ase   | m    |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 100        |
| 38.         | Ernährung und Isolierung des Herzens                            |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 103        |
| 39.         | Die Bewegungen des Herzens. Arbeit des Herzen                   | 18 .  |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 106        |
| 40.         | Die Veränderungen des Druckes im Herzen währ                    | rend  | ls   | eine | r ' | rät | igk  | eit |    |   |   |   |   | 112        |
| 41.         | Der Herzstoß. Das Kardiogramm                                   |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 114        |
| 42.         | Die zeitlichen Verhältnisse der Herzbewegung.                   | ٠.    | •    |      | •   |     | •    |     | •  | • | • |   | • |            |
| 43.         | Die Herztöne                                                    |       | •    |      | •   |     |      | •   |    | • | • |   | • | 120        |
|             | Die physiologischen Eigenschaften des Herzmusk                  |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 122        |
| 45.         | Die Ursache der Herzbewegung                                    |       | •    | •    | •   |     | •    | •   | ٠  |   |   | • | • | 127        |
| 46.         | Die Wirkung der Herznerven auf die Herzbeweg                    | ung   | ٠,   | •    | •   |     | •    | •   | •  | • | • |   | • | 131        |
| 47.         | Gegenseitige Beeinflussung zwischen Herz und Li                 | ung   | е.   | •    | •   |     | ٠    | ٠   | •  | ٠ | • |   |   | 133        |
| 40          | Literatur (§ 36—47)                                             |       | •    | :    | •   |     | •    | :   | :. | · |   |   | • | 135        |
| 48.         | Physikalische Vorbemerkungen über die Strombew                  |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 400        |
| 40          | Röhrensystem                                                    |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 138        |
|             | Bau und Eigenschaften der Blutgefäße                            |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 141        |
| ου.<br>51   | Die Bewegung des Blutes im Gefäßsystem                          |       | •    | •    |     |     | •    | •   | •  | • | ٠ | • | ٠ | 143        |
|             | Pulsbewegung. — Technik der Pulsuntersuchung                    |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 145        |
| 9Z.         | Die Pulskurve, das Sphygmogramm                                 | •     | •    | ٠    | •   |     | •    | •   | •  | • | • | • | • | 149        |
| 99.<br>54   | Qualitäten des Pulses                                           |       | •    | •    | ٠   |     | •    | •   | •  | • | • | • | • | 151        |
| 04.<br>55   | Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle                     | •     | •    | •    | •   |     | •    | •   | ٠  | • | • | • | • | 152        |
| 50.<br>56   | Der Venenpuls. Das Phlebogramm Volumpulse. Die Plethysmographie | • •   | •    | •    | •   | • • | •    | •   | •  | • | • |   | • | 153<br>154 |
|             | Anderweitige pulsatorische Erscheinungen                        |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 155        |
|             | Der Blutdruck. — Methoden der Messung des art                   |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 155        |
| 50.<br>50   | Der Blutdruck in den Arterien                                   | rer I | еще  | шы   | uu  | ur  | ICA. | 28  | •  | • | • | • | • | 158        |
|             | Der Blutdruck in den Capillaren und Venen                       |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 161        |
|             | Der Blutdruck in der Arteria pulmonalis                         |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   | : |   | 162        |
|             | Die Geschwindigkeit des Blutstromes                             |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 164        |
|             | Die Kreislaufszeit                                              |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 168        |
| 64.         | Die Blutbewegung in den Venen                                   | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | • | • | • | • | 169        |
|             | Die Blutbewegung in den kleinsten Gefäßen.                      |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   | • | 169        |
|             | Töne und Geräusche in den Gefäßen                               |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 171        |
|             | Die Transfusion des Blutes                                      |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | Vergleichendes                                                  |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | Historisches                                                    |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 174        |
|             | Literatur (§ 48—69)                                             |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 176        |
|             | (0 23 23)                                                       |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             |                                                                 |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | Dharaislania dan Ad                                             |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             | Physiologie der At                                              | mu    | ng   | •    |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
|             |                                                                 |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   |            |
| 70.         | Bedeutung und Einteilung                                        |       |      |      | •   |     | •    | •   |    | • | • | • | • | 178        |
| 71.         | Bau der Lungen                                                  |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   | • | • | 178        |
| 72.         | Mechanismus der Atembewegungen. Abdominaler                     | Dr    | 1ck  |      |     |     | •    | •   |    | • | • | • | • | 180        |
| 73.         | Mengenverhältnis der gewechselten Atmungsgase                   |       | •    |      |     |     | •    |     |    |   | • |   | • | 182        |
|             | Zahl der Atemzüge. Größe der Lungenventilation                  |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 183        |
| 75.         | Die Atmungskurve (Pneumatogramm). Typus der                     | At    | em   | bew  | egi | ung | en   | •   | •  | ٠ | • | • | • | 184        |
| 76.         | Übersicht der Muskelwirkung bei der Inspiration                 | un    | d E  | xsp  | ira | tio | n.   | •   | •  | • | • | • | • | 186        |
| 77.         | Wirkung der einzelnen Atmungsmuskeln                            |       |      |      |     |     |      |     |    |   |   |   |   | 187        |

| Inhalt. | хпі |
|---------|-----|
|         |     |

|             |                                                                                 | Seite       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 78.         | Maßverhältnisse und Ausdehnungsgröße des Thorax. Respiratorische Verschiebung   |             |
|             | der Lungen                                                                      | 190         |
| 79.         | Pathologische Abweichungen von den normalen Schallverhältnissen am Brustkorbe   | 191         |
|             | Die normalen Atmungsgeräusche                                                   | 192         |
|             | Pathologische Atmungsgeräusche                                                  | 193         |
|             | Mund- und Nasenatmung                                                           | 194         |
|             | Eigentümliche, abweichende Atembewegungen                                       | 194         |
| 84.         | Chemie der Atmung. Methoden der Untersuchung des respiratorischen Gas-          |             |
| <b></b>     | wechsels                                                                        | 195         |
| 85.         | Zusammensetzung und Eigenschaften der atmosphärischen Luft                      | 197         |
|             | Zusammensetzung der Ausatmungsluft                                              | 198         |
|             | Der respiratorische Quotient                                                    | 199         |
| 88          | Größe des respiratorischen Gaswechsels                                          | 200         |
| 80          | Der Vorgang der Sauerstoffaufnahme und der Kohlensäureausscheidung in der Lunge |             |
|             | Die Hautatmung (Perspiration)                                                   |             |
| 91          | Die innere oder Gewebsatmung                                                    | 210         |
| 95          | Atmung im abgesperrten Raume oder bei künstlich verändertem Gehalt der At-      |             |
| JZ.         | mungsluft an O und CO <sub>2</sub>                                              | 211         |
| 03          | Atmen fremdartiger Gase                                                         | 213         |
| gg.         | Normale Schleimbildung in den Luftwegen. Der Auswurf (Sputum)                   |             |
| 05.         | Wirkungen der Veränderungen des Luftdruckes                                     | 216         |
| 99.         | Vorgleichenden Higtorigehen                                                     | 218         |
| <b>90.</b>  | Vergleichendes. Historisches                                                    | 919         |
|             | Interatur (§ (0—90)                                                             | 210         |
|             |                                                                                 |             |
|             | Physiologic der Vordenung                                                       |             |
|             | Physiologie der Verdauung.                                                      |             |
|             |                                                                                 |             |
| 97.         | Allgemeines über die Bedeutung der Verdauungsvorgänge                           | 222         |
| 98.         | Die Mundhöhle und ihre Drüsen. Die Speicheldrüsen. Veränderung der Drüsen       |             |
|             | bei der Tätigkeit                                                               |             |
| 99.         | Die Innervation der Speicheldrüsen                                              | 226         |
| 100.        | Eigenschaften und Zusammensetzung des Speichels                                 | 229         |
| 101.        | Physiologische Wirkungen des Speichels                                          | 231         |
|             | Die Kaubewegung (Masticatio)                                                    | 233         |
|             | Bau und Entwicklung der Zähne                                                   | 234         |
|             | Schlingbewegung (Deglutatio)                                                    | 236         |
| 105.        | Bewegungen des Magens. Das Erbrechen                                            | 239         |
| 106.        | Darmbewegungen. Innervation der Darmbewegungen                                  |             |
| 107.        | Entleerung des Kotes (Excretio faecum)                                          | 246         |
|             | Literatur (§ 97—107)                                                            |             |
| 108.        | Bau der Magenschleimhaut                                                        |             |
|             | Der Magensaft                                                                   |             |
|             | Sekretion des Magensaftes                                                       |             |
| 111.        | Vorgang der Magenverdauung und die Verdauungsprodukte                           | 260         |
|             | Bau des Pankreas. Absonderung des Pankreassaftes                                |             |
| 113.        | Der Pankreassaft                                                                | 267         |
|             | Verdauende Wirkung des Pankreassaftes                                           |             |
|             | Literatur (§ 108—114)                                                           |             |
| 115.        | Bau der Leber                                                                   | 276         |
| 116.        | Chemische Bestandteile der Leberzellen                                          | 279         |
|             | Die Zuckerharnruhr. Experimentelle Glykosurien                                  | 285         |
| 118         | Bestandteile der Galle                                                          | 286         |
| 119         | Die Absonderung und Ausscheidung der Galle                                      | 290         |
| 120         | Zurückaufsaugung der Galle; Erscheinungen der Gelbsucht (Ikterus; Cholämie).    | 292         |
| -20.<br>121 | Wirkung der Galle                                                               | 293         |
| 122.        | Der Darmsaft                                                                    | 295<br>295  |
|             | Die Gärungszersetzungen im Darme durch Mikroorganismen. Die Darmgase            | 290<br>298  |
| 194         | V                                                                               |             |
| 104.<br>195 | Vorgange im Dickdarme. Bildung der Faeces                                       | 301         |
| 190.        | Voreleichanden                                                                  | 304         |
| 140.<br>197 | Vergleichendes                                                                  | 306         |
| 121.        | Historisches                                                                    | 309         |
|             | Literatur (§ 115—127)                                                           | <b>3</b> 10 |

XIV Inhalt.

|                                                                                                                                              | Physiologie der Resorption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                                                             |
| 128.                                                                                                                                         | Bau der Resorptionsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              | Die bei der Resorption wirksamen Kräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Resorption der Nahrungsstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Ernährende Klistiere. Subcutane Ernährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 132.                                                                                                                                         | System der Lymph- und Chylusgefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326                                                                                                                               |
| 133.                                                                                                                                         | Eigenschaften der Lymphe und des Chylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329                                                                                                                               |
| 134.                                                                                                                                         | Menge der Lymphe und des Chylus. Bildung der Lymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33</b> 0                                                                                                                       |
| 135.                                                                                                                                         | Fortbewegung der Lymphe und des Chylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                                                               |
| 136.                                                                                                                                         | Lymphstauungen und seröse Ergüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              | Vergleichendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Historisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Literatur (§ 128—138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 336                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                              | Dhusislania das Chaffarrahasla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Physiologie des Stoffwechsels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 139.                                                                                                                                         | Begriff und Bedeutung des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              | Übersicht der Nahrungsmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 140.                                                                                                                                         | Das Wasser. — Untersuchung des Trinkwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340                                                                                                                               |
| 141.                                                                                                                                         | Bau und Absonderungstätigkeit der Milchdrüsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342                                                                                                                               |
| 142.                                                                                                                                         | Milch und Milchpräparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              | Vogeleier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Das Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 145                                                                                                                                          | Pflanzliche Nahrungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35</b> 0                                                                                                                       |
| 146.                                                                                                                                         | Genußmittel: Kaftee, Tee, Schokolade, — die alkoholischen Getränke, — Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000                                                                                                                               |
| 170.                                                                                                                                         | viima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352                                                                                                                               |
| 1.17                                                                                                                                         | würze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354                                                                                                                               |
| 141.                                                                                                                                         | Manuacung doi Mantangamator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.74                                                                                                                              |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              | Erscheinungen und Gesetze des Stoffwechsels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 148.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355                                                                                                                               |
|                                                                                                                                              | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 149.                                                                                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362                                                                                                                               |
| 149.<br>150.                                                                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365                                                                                                                        |
| 149.<br>150.<br>151.                                                                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367                                                                                                                 |
| 149.<br>150.<br>151.<br>1 <b>52.</b>                                                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369                                                                                                          |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.                                                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369<br>370                                                                                                   |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.                                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371                                                                                            |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.                                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371                                                                                            |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373                                                                                     |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung, Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374                                                                              |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374                                                                              |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.                                                                                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung, Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374                                                                              |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>376                                                                       |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderung des Harns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>376                                                                       |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>376<br>380                                                                |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376                                                                |
| 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.                                                                                            | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>376<br>380                                                                |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362<br>365<br>367<br>369<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380                                                                |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ), Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>380<br>381<br>383<br>386<br>390                      |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.                                                                         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffe Die Purinkörper. Die Harnsäure und die Purinbasen                                                                                                                                                                         | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>380<br>381<br>383<br>390<br>391                      |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.<br>158.<br>159.<br>160.<br>161.<br>162.<br>163.<br>164.                 | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff (O (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoff Die Purinkörper. Die Harnsäure und die Purinbasen Qualitative und quantitative Bestimmung der Harnsäure                                                                                                                    | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>380<br>391<br>393                                    |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.<br>158.<br>159.<br>160.<br>161.<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ). Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffe Die Purinkörper. Die Harnsäure und die Purinbasen Qualitative und quantitative Bestimmung der Harnsäure Kreatinin, Allantoin und Hippursäure                                                                                          | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>380<br>381<br>383<br>386<br>390<br>391<br>395<br>396 |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.<br>158.<br>159.<br>160.<br>161.<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.<br>166. | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpfianzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffe Die Purinkörper. Die Harnsäure und die Purinbasen Qualitative und quantitative Bestimmung der Harnsäure Kreatinin, Allantoin und Hippursäure Fäulnisprodukte des Eiweißes. Intermediäre Stoffwechselprodukte des Eiweißes | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>381<br>383<br>386<br>390<br>391<br>395<br>396        |
| 149.<br>150.<br>151.<br>152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156.<br>157.<br>158.<br>159.<br>160.<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.<br>166.         | Gleichgewicht des Stoffwechsels Stoffwechsel im Hungerzustande Stoffwechsel bei reiner Fleischkost — reiner Fett- oder Kohlehydratkost Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast Ursprung des Fettes im Körper Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels Die Regeneration Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums Historisches Literatur (§ 139—157)  Physiologie der Absonderung.  Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge  Die Absonderung des Harns.  Bau der Niere Der Harn. Die physikalischen Eigenschaften des Harns Der Harnstoff CO (NH <sub>2</sub> ). Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffe Die Purinkörper. Die Harnsäure und die Purinbasen Qualitative und quantitative Bestimmung der Harnsäure Kreatinin, Allantoin und Hippursäure                                                                                          | 362<br>365<br>367<br>369<br>370<br>371<br>373<br>374<br>375<br>376<br>380<br>381<br>383<br>391<br>395<br>396<br>399<br>402        |

|             |                                                                             | Seite      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 160         | Die anorganischen Bestandteile des Harns                                    | 405        |
| 170         | Eiweiß im Harne (Albuminurie)                                               | 408        |
| 171         | Blut und Blutfarbstoff im Harne (Hämaturie; — Hämoglobinurie)               | 410        |
| 179         | Gallenbestandteile im Harne (Cholurie)                                      | 411        |
|             | Zucker im Harne                                                             | 412        |
|             | Sedimente im Harne                                                          | 413        |
|             | Die Harnkonkremente                                                         | 415        |
| 110.        | Literatur (§ 158—175)                                                       | 416        |
| 178         | Der Vorgang der Bereitung und Absonderung des Harns                         | 420        |
|             | Einfluß der Nerven auf die Nierensekretion                                  | 424        |
| 178         | Übergang verschiedener Stoffe in den Harn. — Urämie. — Giftigkeit des Harns | 425        |
| 179         | Bau und Tätigkeit der Harnleiter                                            | 426        |
|             | Bau der Harnblase und der Harnröhre                                         | 427        |
|             | Ansammlung, Zurückhaltung und Entleerung des Harns. Innervation der Blase.  | 428        |
|             | Vergleichendes. — Historisches                                              |            |
| 102.        | Literatur (§ 176—182)                                                       |            |
|             | Interactor (8 110—102)                                                      | 402        |
|             |                                                                             |            |
|             | Tätigkeit der äußeren Haut.                                                 |            |
| 100         | D., J., W.,                                                                 | 400        |
|             | Bau der Haut                                                                | 433        |
|             | Nägel und Haare                                                             | 435        |
|             | Die Drüsen der Haut                                                         | 438        |
| 100.        | Bedeutung der Haut als äußere Bedeckung                                     | 438<br>439 |
|             | Die Hautstung. — Die Hautsekretion. Der Hauttalg, der Schweiß               |            |
|             | Einflüsse auf die Schweißabsonderung. Nerveneinfluß                         | 440<br>442 |
| 100         | Pathologische Abweichungen der Schweiß- und Talgsekretion                   |            |
| 190.        | Resorption der Haut. — Galvanische Durchleitung                             | 443        |
| 191.        | Vergleichendes. — Historisches                                              | 443        |
| 100         | Literatur (§ 183—191)                                                       | 111        |
| 192.        | Innere Sekretion. — Die Blutgefäßdrüsen                                     | 445        |
|             | Literatur (§ 192)                                                           | 451        |
|             |                                                                             |            |
|             | Physiologie der tierischen Wärme.                                           |            |
|             | i nystotogie dei cierisonen warme.                                          |            |
| 109         | Quelle der tierischen Wärme                                                 | 453        |
|             | Methoden der Temperaturmessung: Thermometrie                                | 454        |
|             | Methoden der Wärmemengen-Messung: Calorimetrie                              | 455        |
|             | Gleichwarme und wechselwarme Tiere                                          | 460        |
|             | Temperatur-Topographie                                                      | 460        |
| 100         | Einflüsse auf die Temperatur der Einzelorgane                               | 462        |
| 100         | Schwankungen der mittleren Körpertemperatur                                 | 463        |
| 900         | Pagellanne der Wärme                                                        | 466        |
| 200.        | Regulierung der Wärme                                                       | 471        |
|             | Größe der Wärmeproduktion                                                   | 472        |
|             | Einwirkung verschiedener Temperaturen auf den Körper                        | 472        |
| 200.<br>204 | Künstliche Erhöhung der Körpertemperatur. Postmortale Temperatursteigerung. | 473        |
| 204.        | Das Fieber                                                                  | 475        |
| 200.        | Künstliche Herabsetzung der Körpertemperatur                                | 476        |
| 200.        | Wistoriachen Verreisishenden                                                | 478        |
| 201.        | Historisches. — Vergleichendes                                              | 479        |
|             | Literatur (§ 193—207)                                                       | *10        |

# Abkürzungen in den Literatur-Verzeichnissen.

- A. A. = Archiv f. Anatomie und Physiologie. Anatomische Abteilung.
- A. P. = Archiv f. Anatomie und Physiologie. Physiologische Abteilung.
- A. A. P. = Archiv f. Anatomie, Physiologie u. wissenschaftl. Medizin von Joh. Müller, Reichert und du Bois-Reymond.
- A. B. = Archives de Biologie.
- A. Ch. Ph. = Annalen der Chemie und Pharmazie.
- A.ch. ph. = Annales de chimie et de physique.
- A. d. P. = Archives de Physiologie.
- A. H. = Archiv für Hygiene.
- A. i. B. = Archives italiennes de Biologie.
- A. J. P. = American Journal of Physiology.
- A. k. Ch. = Archiv f. klinische Chirurgie.
- A. m. A. = Archiv f. mikroskopische Anatomie.
- An. An. = Anatomischer Anzeiger.

  A. O. = Archiv für Ohrenheilkunde.
- A. p. H. = Archiv für physiologische Heilkunde.
- A. P. P. = Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.
- A. V. = Archiv für Verdauungskrankheiten.
- B. C. = Biochemisches Centralblatt.
- B. d. ch. G. = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
- B. k. W. = Berliner klinische Wochenschrift.
- B. Z. = Biochemische Zeitschrift.
- C. C. = Chemisches Centralblatt.
- C. i. M. = Centralblatt f. innere Medizin.
- C. k. M. = Centralblatt für klinische Medizin.
- C. m. W. = Centralblatt f. die medizinischen Wissenschaften.
- C. P. = Centralblatt für Physiologie.
- C. r. = Comptes rendus de l'académie des sciences.
- C. r. soc. biol. = Comptes rendus de la société de biologie.
- D. A. k. M. = Deutsches Archiv f. klinische Medizin
- Diss. = Inaugural-Dissertation.
- D. m. W. = Deutsche medizinische Wochenschrift.
- E. P. = Ergebnisse der Physiologie.
- F. M. = Fortschritte der Medizin.
- G. m. = Gazette médicale de Paris.
- H. B. = Hofmeisters Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie.
- J. d. P. = Journal de la Physiologie de l'homme et des animaux.
- J. d. P. P. = Journal de Physiologie et de Pathologie générale.
- J. e. M. = Journal of experiment. Medicine.
- M. = Internationale Monatsschrift f
  ür Anatomie und Physiologie.
- J. o. P. = Journal of Physiology.
- J. p. Ch. = Journal f. praktische Chemie.

- L. A. = Abhandlungen der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leinzig.
- L. B. = Berichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der k\u00fcnigl. s\u00e4chsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.
- M. J. = Malys Jahresbericht über die Fortschritte der Tier-Chemie.
- M. K. = Medizinische Klinik.
- M. m. W. = Münchener medizinische Wochenschrift.
- M. U. = Moleschotts Untersuchungen zur Naturlehre.
- N. F. = Neue Folge.
- P. A. = Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie.
- P. R. S. = Proceedings of the Royal Society of London.
- P. S. = Philosophische Studien von Wundt. P. T. = Philosophical Transactions of the royal
- P. T. = Philosophical Transactions of the royal society of London.
- P. V. = Prager Vierteljahrsschrift.
- S. A. = Skandinavisches Archiv für Physiologie.
- S. B. A. = Sitzungsberichte der königl. preuß.
  Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- S. W. A. = Sitzungsberichte der k. Akademie zu Wien. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.
- Th. M. = Therapeutische Monatshefte.
- V. A. = Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische Medizin.
- V. 10. C. M. = Verhandlungen des 10. Congresses für innere Medizin.
- V. g. M. = Vierteljahrsschrift f. gerichtliche Medizin und öffentl. Sanitätswesen.
- W. B. = Sitzungsberichte der physikalischmedizinischen Gesellschaft, Würzburg.
- W. K. = Wiener Klinik.
- W. k. W. = Wiener klinische Wochenschrift.
- W. m. P. = Wiener Medizinische Presse.
- W. V. = Verhandlungen der physikalischmedizinischen Gesellschaft, Würzburg.
- Z. a. Ch. = Zeitschrift f. analytische Chemie.
- Z. a. P. = Zeitschrift für allgemeine Physiologie.
- Z. B. = Zeitschrift für Biologie.
- Z. e. P. u. T. = Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie.
- Z. k. M. = Zeitschrift für klinische Medizin. Z. O. = Zeitschrift für Ohrenheilkunde.
- Z. D. = Zeitschrift für physiologische
- Chemie.

  Z. phk. Ch. = Zeitschrift für physikalische
- Chemie.

  Z. P. P. = Zeitschrift für Psychologie und
- Physiologie der Sinnesorgane. Z. r. M. = Zeitschrift für rationelle Medizin.

# 1. Begriff, Aufgabe und Stellung der Physiologie

# zu den verwandten Zweigen der Naturkunde.

Die Physiologie ist die Wissenschaft von den Lebenser-Begriff scheinungen der Organismen, oder schlechtweg: die Lehre vom und Aufgabe Leben. — Der Einteilung der Geschöpfe entsprechend unterscheidet man: Physiologie. Tierphysiologie, Pflanzenphysiologie und die Physiologie der niedersten Lebewesen, welche auf der Grenze von Tier und Pflanze stehen, der sogenannten Protisten, und der mit ihnen auf gleicher Stufe stehenden Elementarorganismen oder Zellen.

Aufgabe der Physiologie ist es, die Erscheinungen des Lebens festzustellen, ihre Gesetzmäßigkeit und Ursachen zu bestimmen und sie auf die allgemeinen Grundgesetze der Naturkunde, namentlich auf die der Physik und Chemie zurückzuführen.

Die Stellung der Physiologie zu den verwandten Zweigen der Natur-Stellung der kunde ergibt sich aus nachfolgendem Schema.

\*\*Physiologie.\*\*

# Biologie,

die Wissenschaft von den organisierten Wesen, den Geschöpfen: (Tiere, Pflanzen, Protisten und Elementarorganismen.)



Die Lehre von der Gestaltung der Geschöpfe.

Allgemeine Spezielle Morphologie, Morphologie, Lehre von den Lehre von den geformten Teilen und Grund-Organen der bestandteilen Geschöpfe der Geschöpfe (Organologie, (Histologie): Anatomie): a) Histologie der a) Phytotomie, Pflanzen, b) Zootomie.

b) Histologie der Tiere.
 Landois-Rosemann, Physiologie. 14. Aufl.

### II. Physiologie:

Die Lehre von den Lebenserscheinungen der Geschöpfe.

Allgemeine
Physiologie,
Lehre von den
Lebenserscheinungen
im
allgemeinen:

allgemeinen:
a) der Pflanzen,
b) der Tiere.

Spezielle
Physiologie,
Lehre von den
Verrichtungen
der
Einzelorgane:
a) der Pflanzen,
b) der Tiere

b) der Tiere.

# III. Embryologie:

Die Lehre von der Zeugung und Entwicklung der Geschöpfe.

Morphologischer Teil der Entwicklungslehre, d. i. die Lehre von der Gestaltung auf den Stufen der Entwicklung.

- 1. Entwicklungsgeschichte des Einzelwesens, des Individuums von seinem Keime an, "Keimesgeschichte" (Ontogenie):
  - a) im Pflanzenreiche,
  - b) im Tierreiche;
- 2. Entwicklungsgeschichte ganzer Stämme von Geschöpfen, von den niedrigsten Formen der Schöpfung an, "Stammesgeschichte" (Phylogenie):
  - a) im Pflanzenreiche,
  - b) im Tierreiche.

Physiologischer Teil der Entwicklungslehre. d. i. die Lehre von der Tätigkeit während der Entwicklung.

Die Morphologie und Physiologie sind gleichgeordnete Glieder der großen biologischen Wissenschaft. Für das Verständnis der Physiologie wird indes die Kenntnis der Morphologie vorausgesetzt, weil nur dann die Leistung eines Organes richtig erfaßt werden kann, wenn dessen äußere Gestaltung und inneres Gefüge zuvor erkannt ist. Die Entwicklungsgeschichte nimmt eine Mittelstellung zwischen Morphologie und Physiologie ein: sie ist eine morphologische Disziplin, sofern sie die Beschreibung der Teile des sich Entwickelnden zur Aufgabe hat, sie ist eine physiologische Disziplin, soweit sie die Tätigkeiten und Lebenserscheinungen im Entwicklungslaufe der Gcschöpfe behandelt.

# 2. Die Materie.

Die Materie und der

Die ganze sinnlich wahrnehmbare Welt mit Einschluß der lebenden Wesen besteht aus der Materie, d. h. aus dem Stoffe, der Substanz, die den Raum ausfüllt. Wir unterscheiden ponderable Materie (im gewöhnlichen Sprachgebrauch oft schlechtweg Stoff genannt), welche auf die Wage drückt, und imponderable Materie, die nicht auf die Wage drückt, oder Äther.

Eigen-Materie.

An der ponderablen Materie, den Körpern, nehmen wir die Form ponderablen (oder Gestalt) wahr, d. i. die Beschaffenheit der Begrenzung, — ferner das Volumen, d. i. die Größe des von einem Körper eingenommenen Raumes, und sodann — den Aggregatzustand, welcher fest, flüssig oder gasförmig ist.

Eigenschaften des Athers.

Der Ather erfüllt die Räume des Universums, jedenfalls sicher bis zu den entferntesten sichtbaren Gestirnen. Er ist der Träger des Lichtes, welches er durch seine Schwingungen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit (rund 300 000 km in 1 Sekunde) zu unseren Sehwerkzeugen leitet. Der Äther durchdringt die vorhandenen Zwischenräume der kleinsten Teilchen der ponderablen Materie.

Zerlegung des Partikeln.

Denken wir uns die ponderable Materie fort und fort in stets kleinere Teilchen zerlegt, so würden wir bei fortschreitender Zerlegung zunächst auf Teilchen stoßen, an denen der Aggregatzustand noch erkennbar ist. Diese nennen wir Partikeln. Die Partikeln des Eisens würden wir somit noch als fest, die des Wassers noch als tropfbar flüssig, die des Sauerstoffes noch als gasförmig erkennen.

streben.

3

Denken wir uns den Teilungsprozeß an den Partikeln noch weiter geführt, so gelangen wir endlich bis zu einer Grenze, über die hinaus eine weitere Spaltung weder durch mechanische noch auch durch andere physikalische Mittel ausgeführt werden kann. Wir dringen vor bis zu den Molekülen. Ein Molekül ist demnach die geringste Menge eines Moleküle. Körpers, welche im freien Zustande noch existieren kann, welche ferner in der Einheit nicht mehr den Aggregatzustand zeigt.

Die Molektile sind noch nicht die letzten Einheiten der Körper. Vielmehr besteht jedes Molekül aus einer Gruppe kleinster Einheiten, welche wir Atome nennen. Ein Atom für sich kann im freien Zustande nicht vorkommen, vielmehr vereinigen sich die Atome mit materiell gleichen oder verschiedenen Atomen zu Atomkomplexen, die wir Moleküle genannt haben. Den Atomen kommt unbedingte Unteilbarkeit zu, daher auch ihre Benennung. Wir denken uns ferner die Atome von konstanter Größe und an sich fest. Vom chemischen Gesichtspunkte aus ist das Atom eines Elementes die geringste Menge desselben, welche in eine chemische Verbindung einzutreten vermag. — So wie die ponderable Materie als ihre letzten Teilchen die ponderablen Atome in sich faßt, so setzt sich auch der Äther, die imponderable Materie, aus analogen kleinsten Teilchen, den Atheratomen zusammen.

Atome.

mit den Ätheratomen in ganz bestimmten Verhältnissen zueinander an- Verhältnis geordnet. Die ponderablen Atome ziehen sich gegenseitig an; die pon-atome zu den derablen Atome ziehen gleichfalls die imponderablen Ätheratome an, allein die Atheratome stoßen sich untereinander ab. So kommt es, daß in der ponderablen Materie um jedes ponderable Atom sich Ätheratome herumlagern. Die ponderablen Atome streben vermöge ihrer gegenseitigen Anziehungskraft zueinander hin, aber nur so weit, als die Abstoßung der umlagernden Ätheratome es zugibt. So können die ponderablen Atome niemals

Innerhalb der ponderablen Materie sind nun die ponderablen Atome

Von der gegenseitigen Anordnung der Molektile hängt nun der Aggregat-Aggregatzustand der Körper ab.

ohne Zwischenräume sich zusammenlagern, sondern die ganze Materie muß als locker gedacht werden, eben durch die zwischengelagerten Atheratome, welche jedem unmittelbaren Kontakte der ponderablen Atome wider-

Die festen Körper haben ein eigenes nicht leicht veränderliches Volumen und eigene Form, in weitem Maße unabhängig von der Umgebung. In den festen Körpern sind die Moleküle in bestimmter, nicht leicht veränderlicher Lage zueinander angeordnet.

Die tropfbar flüssigen Körper haben ebenfalls ein eigenes, nicht leicht veränderliches Volumen, aber keine eigene Form, diese wird vielmehr von der Umgebung bestimmt. In den flüssigen Körpern befinden sich die Moleküle in einer steten Bewegung, ähnlich wie in einem Haufen wimmelnder Würmer oder Käfer die einzelnen Tiere unablässig ihre Lage zueinander wechseln.

Die gasförmigen Körper haben weder ein eigenes Volumen, noch eine eigene Form; sie füllen jeden ihnen dargebotenen Raum von beliebiger Form gleichmäßig aus. In den gasförmigen Körpern hat die Bewegung der Moleküle so große Exkursionen angenommen, daß sie auseinanderstieben, ähnlich wie der wimmelnde Haufen kleiner Käfer zu einem aufgelösten Schwarme auseinanderfliegt.

# 3. Kräfte. Arbeit. Lebendige Kraft. Energie.

Alle Erscheinungen haften an der Materie. Wenn wir an der Materie irgend eine Veränderung, einen Vorgang beobachten, so verlangen wir nach einer Ursache, welche den Vorgang bewirkt; diese Ursache nennen wir Kraft. Die Erscheinungen sind also der wahrnehmbare Ausdruck der auf die Materie wirkenden Kräfte. Die Kräfte selbst sind nicht wahrnehmbar, sie sind die Ursache der Erscheinungen.

(iesetz der Trägheit.

Kraft.

Jeder Körper beharrt, so lange keine Kraft auf ihn einwirkt, in seinem augenblicklichen Bewegungszustande (Gesetz der Trägheit): er bleibt in Ruhe, wenn er sich in Ruhe befindet (Geschwindigkeit = 0), er behält seine Geschwindigkeit unverändert bei, wenn er sich in Bewegung befindet. Wirkt eine Kraft während einer gewissen Zeit auf einen Körper ein (auf den keine anderen Kräfte einwirken), so ändert sich der Bewegungszustand des Körpers: er bekommt eine gewisse Geschwindigkeit, wenn er sich vorher in Ruhe befand, oder er ändert seine Geschwindigkeit, wenn er sich bereits in Bewegung befand. Die Anderung der Geschwindigkeit in der Zeiteinheit nennt man die Beschleunigung; sie ist positiv, wenn die Geschwindigkeit des Körpers zugenommen hat (von 0 = Ruhe, oder von einer bestimmten Geschwindigkeit aus), negativ, wenn die Geschwindigkeit des Körpers abgenommen hat. Das Maß der Kraft P ist das Produkt aus der Masse M und der Beschleunigung  $\varphi$ ; also  $P = M \cdot \varphi$ .

Maß der Kraft.

> In dem sogenannten Zentimeter-Gramm-Sekunden-Maßsystem (C. G. S.-Maßsystem) ist die Einheit der Länge das Zentimeter, die Einheit der Masse das Gramm, die Einheit der Zeit die Sekunde. Einheit der Kraft ist danach diejenige Kraft, welche der Masse von einem Gramm während einer Sekunde die Beschleunigung 1 cm pro Sekunde erteilt. Diese Einheit der Kraft wird 1 Dyne genannt.

> Die Schwerkraft an der Oberfläche der Erde erteilt einem Körper in einer Sekunde die Beschleunigung g=9.80 m; die auf einen Kürper von der Masse M an der Oberfläche der Erde wirkende Kraft ist also = M.g. Die Kraft, mit welcher ein Körper von der Erde angezogen wird, bezeichnet man als das Gewicht des Körpers, dasselbe ist also ebenfalls = M. g.

> Im C. G. S.-Maßsystem ist die Kraft, mit der ein Körper von der Masse 1 g von der Erde angezogen wird (Beschleunigung  $g = 9.80 \, m = 980 \, \text{cm}$ ) = 980 Dynen.

Ein frei fallender Körper erlangt unter dem Einfluß der Schwerkraft nach 1 Sekunde die Geschwindigkeit g = 9.80 m, nach t Sekunden die Geschwindigkeit v = t.g, die Geschwindigkeit ist also proportional der verflossenen Zeit. Die zurückgelegte Strecke, der

Fallraum s  $=\frac{g}{2}t^2$ , ist also proportional dem Quadrat der Zeit. Aus den beiden Gleichungen

folgt 
$$v = \sqrt{2g s}$$
 und  $s = \frac{v^2}{2g}$ .

Wenn eine Kraft ihren Angriffspunkt unter Überwindung einer entgegengesetzt gerichteten Kraft oder überhaupt eines Widerstandes längs eines bestimmten Weges verschoben hat, so hat sie Arbeit geleistet; die Größe der Arbeit wird bestimmt durch das Produkt aus der Länge des zurückgelegten Weges s und der Größe der Kraft P, also  $\Lambda = P$ .s. Als Arbeitseinheit gilt die Arbeit, welche nötig ist, um 1 kg einen Meter hoch zu heben; diese Arbeitseinheit heißt Kilogrammeter.

Arbeit.

Im C. G. S.-Maßsystem gilt als Arbeitseinheit diejenige Arbeit, welche zur Uberwindung der Kraft von 1 Dyne längs 1 cm nötig ist; diese Einheit heißt 1 Erg. Für größere Kräfte nimmt man als Einheit nicht die Dyne, sondern eine Kraft, welche 1kg pro Sekunde die Beschleunigung 1 m erteilt; sie ist = 100 000 = 105 Dynen; die Arbeit, welche zur Uberwindung dieser Kraft längs 1 m nötig ist, heißt 1 Joule = 107 Erg. 1 Kilogrammeter ist = 9.8 Joule.

Wirkt eine Kraft auf einen Körper ein, ohne dabei eine andere Kraft oder einen anderen Widerstand zu überwinden als den, welchen

Energie.

der Körper infolge seiner Trägheit einer Änderung seines Bewegungszustandes setzt, so erlangt der Körper unter der Einwirkung der Kraft längs eines bestimmten Weges eine gewisse Geschwindigkeit. Ist die Kraft = P, die Masse des Körpers = M, die Beschleunigung  $= \varphi$ , so ist nach Zurücklegung des Weges s die Geschwindigkeit des Körpers

$$v = \sqrt{2 \varphi s}$$
; mithin  $v^2 = 2 \varphi s$   $Mv^2 = 2 M \varphi s$ ; und da  $M \varphi = P$ , so folgt  $\frac{Mv^2}{2} = Ps$ .

Der Ausdruck  $\frac{Mv^2}{2}$  wird als "lebendige Kraft" bezeichnet, der Lebendige Kraft.

Ausdruck Ps bezeichnete die Arbeit der Kraft P längs des Weges s.

Die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, nennt man Energie. Ein Körpersystem kann Energie besitzen entweder infolge der Lage seiner Teile: Energie der Lage, potentielle Energie, Spannkraft, oder infolge seiner Bewegung, seiner lebendigen Kraft: Energie der Bewegung, kinetische Energie. Potentielle Energie enthält z. B. eine gehobene Last infolge ihrer Lage zum Mittelpunkt der Erde: stürzt sie von ihrer Höhe herunter, so vermag sie Arbeit zu leisten. Potentielle Energie enthält eine gespannte Feder: bei ihrer Entspannung vermag sie Arbeit zu leisten (daher der Name Spannkraft, der zuweilen für potentielle Energie überhaupt gebraucht wird). Kinetische Energie enthält jede in Bewegung befindliche Masse, so z. B. die von einer gewissen Höhe herabgefallene Last, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit unten ankommt. Das Beispiel der von einer gewissen Höhe herabfallenden Last zeigt den Übergang von potentieller in kinetische Energie: die oben ruhende Last enthält potentielle Energie, der Betrag derselben ist gleich der Arbeit, die erforderlich war, die Last auf die Höhe zu heben, also=P.s. Die unten mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommende Last enthält kinetische Energie, der Betrag derselben ist gleich der lebendigen Kraft der bewegten Masse, also gleich  $\frac{Mv^2}{2}$ . Nach der oben angegebenen Gleichung sind diese

beiden Werte gleich: die potentielle Energie der oben ruhenden Last ist also ganz übergeführt in die kinetische Energie der unten mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommenden Last.

Ein Beispiel für die abwechselnde Umwandlung potentieller Energie in kinetische und umgekehrt liefert die Pendelbewegung. Die in dem höchsten Punkte des Ausschlages sich befindende Pendellinse, welche hier für einen Moment in absoluter Ruhe gedacht werden kann, enthält (wie die gehobene Last des obigen Beispiels) potentielle Energie. Bei der Schwingung des Pendels setzt sich diese in kinetische Energie um; wenn das Pendel mit größter Geschwindigkeit durch die Vertikale geht, ist alle potentielle in kinetische Energie umgewandelt. Steigt nunmehr das Pendel wieder in die Höhe, so wird unter Abnahme der Geschwindigkeit die kinetische Energie wieder in potentielle umgewandelt uss. Ohne die Einwirkung der Widerstände (Luftwiderstand, Reibung) würde dieser Wechsel der Energieform sich andauernd wiederholen.

Wenn sich in einem Systeme die einzelnen Teile der endlichen Gleichgewichtslage nähern, so nimmt in dem System die kinetische Energie auf Kosten der potentiellen zu; wenn sich die einzelnen Teile von der Gleichgewichtslage entfernen, so nimmt umgekehrt die potentielle Energie auf Kosten der kinetischen zu.

Die Umwandlung der einen Energieform in die andere geht stets quantitativ nach bestimmten Verhältnissen vor sich; niemals wird

Erhaltung der Energie.

dahei Energie gewonnen oder geht Energie verloren. In einem Systeme, welches von außen keine Beeinflussung erfährt, bleibt daher bei allen Umformungen der Energie innerhalb desselben der gesamte Energieinhalt Gesetz von stets gleich groß: Gesetz von der Erhaltung der Energie (Julius Robert v. Mayer, 1842; Hermann v. Helmholtz, 1847). — Dieses Gesetz gilt nicht nur für die unbelebte Natur, sondern ebenso auch für die belebten Wesen. Bei allen Erscheinungen, welche an diesen beobachtet werden, handelt es sich immer nur um eine Umwandlung der einen Energieform in die andere, die sich nach denselben Maßverhältnissen wie in der unbelebten Natur vollzieht (vgl. S. 9).

Warme.

Eine besondere Form kinetischer Energie ist die Wärme; hierbei handelt es sich nicht um Bewegung von Massen, sondern um eine Bewegung der kleinsten Teile der Körper, der Moleküle und Atome. Häufig wird Massenbewegung in Wärme umgesetzt. Wenn z. B. eine Last, von einer gewissen Höhe herabstürzend, unten mit einer bestimmten Geschwindigkeit anlangt und hier auf eine unnachgiebige Grundlage aufschlägt, so scheint die lebendige Kraft der Massenbewegung im Momente des Aufschlagens verschwunden zu sein: tatsächlich ist sie jedoch umgesetzt worden in Bewegung der kleinsten Teile der Masse, in Wärme. Die Menge der entstandenen Wärme ist gleich der Menge der verschwundenen lebendigen Kraft. — Umgekehrt wird in der Dampfmaschine die durch die Verbrennung der Steinkohlen entstandene Wärme umgesetzt in die mechanische Bewegung der Kolbenstange.

Calorie.

Die Menge der Wärme wird gemessen nach Wärmeeinheiten oder Calorien. Diejenige Wärmemenge, welche 1kg Wasser um 1º erwärmt, heißt große Calorie (Cal), diejenige Wärmemenge, welche 1q Wasser um 1º erwärmt, heißt kleine Calorie (cal). Eine große Calorie ist nun gleich 425,5 kgm (mechanisches Wärmeäquivalent); d. h. diejenige Wärmemenge, welche 1kg Wasser um 1º erwärmt, vermag, in mechanische Bewegung umgesetzt, ein Gewicht von 425,5 kg 1m emporzuheben; oder ein Gewicht von 425,5kg würde von einer Höhe von 1m herniederstürzend, beim Aufschlagen soviel Wärme erzeugen, daß dadurch 1kg Wasser um 1º erwärmt werden würde.

Chemische Spannkraft

Eine besondere Form potentieller Energie ist die chemische Spannkraft. Zwischen den Atomen chemisch verschiedener Stoffe herrscht die chemische Affinitätskraft, welche die Atome zu den Molekülen vereinigt. Werden bei einem chemischen Prozeß die miteinander verbundenen Atome voneinander getrennt, chemische Affinitäten gelöst, so wird Wärme verbraucht, richtiger ausgedrückt: Wärme wird in chemische Spannkraft umgesetzt. Wenn umgekehrt getrennte Atome sich zu Molekülen vereinigen, oder Atome, die in einem großen Molekül infolge ihrer Lagerung der chemischen Affinität nicht haben folgen können, beim Zusammenbrechen des Moleküls sich zu den einfachsten Verbindungen zusammenfügen, so wird Wärme frei: Die chemische Spannkraft wird in Wärme umgesetzt. So wie die Wärme Energie der Bewegung ist, aber nicht Energie der Bewegung der Massen, sondern der Bewegung der kleinsten Teilchen der Körper, so ist die chemische Spannkraft Energie der Lage, aber nicht Energie der Lage der Massen, sondern der Lage der kleinsten Teilchen der Körper.

Die chemische Spannkraft wird gemessen, indem man sie in Wärme überführt und die entstandene Wärme nach Calorien mißt.

# 4. Das Leben. Tier und Pflanze.

Von den Vorgängen in der unbelebten Natur scheinen auf den ersten Blick die Vorgänge in der belebten Natur prinzipiell verschieden zu sein, eine Reihe von Erscheinungen, wie Wachstum, Fortpflanzung, Eigenbewegung, Empfindung usw., die wir an den belebten Wesen beobachten, kommen in der unbelebten Natur nicht vor. Diese Erscheinungen lassen sich alle wieder zurückführen auf eine Gesamtheit von Vorgängen, die für die lebenden Wesen charakteristisch sind und, solange das Leben währt, stets bei ihnen gefunden werden: die Vorgänge des Stoffwechsels. Stoffwechsel. Die lebenden Wesen haben die Fähigkeit, den Stoff zu wechseln, d. h. Stoffe aus ihrer Umgebung aufzunehmen, zu Bestandteilen ihres Leibes zu machen und wieder nach außen abzugeben.

Leben.

Die Bedeutung dieser Vorgänge für die lebenden Wesen ist eine zweifache. Einmal wird durch den Stoffwechsel den lebenden Wesen der zusuhr von Stoff zugeführt, den sie zum Aufbau ihres Leibes bedürfen. Auch in den ausgewachsenen Organismen gehen dauernd im Laufe des Lebens Zellen zugrunde, die durch neue ersetzt werden müssen: das dazu nötige Material muß immer wieder von neuem in der Nahrung zugeführt werden. Soweit dieses Material von anderen lebenden Wesen stammt (aus dem Tier- oder Pflanzenreiche), muß es erst einer weitgehenden Umwandlung unterzogen werden, ehe es zur Aufnahme in den Körper geeignet ist. Vielfältige Erfahrungen (§ 5, 130.3) beweisen es, daß die chemischen Substanzen, die die Zellen eines bestimmten Lebewesens zusammensetzen, vor allen andern die Eiweißstoffe durch einen besonderen Aufbau ihres großen Molektils aus einfacheren Bausteinen charakterisiert sind, der jeder einzelnen Art (vielleicht sogar jedem einzelnen Individuum?) eigentümlich ist. Diese ihre Arteigentumlichkeit halten die lebenden Wesen während ihres ganzen Lebens mit großer Zähigkeit fest. Das in der Nahrung eingeführte artfremde Material muß daher zunächst durch die Verdauungs- und Resorptionsorgane soweit zerlegt werden, bis der charakteristische Aufbau des Moleküls zerstört und ein indifferentes Material geschaffen ist, das nunmehr dem Körper dargeboten werden kann. ihm baut der Organismus dann wieder das ihm zukommende Material mit

zum Aufbau seiner Körperzellen. Mit dem Stoffwechsel ist aber zweitens regelmäßig ein Energie- von Energie. wechsel verbunden, der den Lebewesen die für den Betrieb der Lebensvorgänge erforderliche En ergie liefert. Dieser Energiewechsel verläuft bei allen lebenden Wesen, Tieren und Pflanzen im gleichen Sinne, nämlich in der Weise, daß potentielle chemische Energie kompliziert zusammengesetzter Stoffe umgesetzt wird in kinetische Energie, die zur Unterhaltung der Lebensvorgänge dient und in verschiedener Form nach außen abgegeben wird. Die Tiere nehmen in ihrer Nahrung (außer Wasser und Salzen, deren Bedeutung ausschließlich stofflicher Art ist) Eiweißkörper, Fette und Kohlehydrate auf, Stoffe, die infolge ihres komplizierten chemischen Aufbaues reichliche chemische Spannkräfte, chemische potentielle Energie in sich enthalten. Im tierischen Körper werden diese komplizierten Verbindungen in einfache gespalten und mit Hilfe des eingeatmeten Sauerstoffs oxydiert; die Endprodukte des Stoffwechsels, die schließlich nach außen abgegeben werden, sind entweder spannkraftfreie Verbindungen, wie CO., H.O., oder doch vergleichsweise

seinen charakteristischen Arteigentümlichkeiten auf und verwendet dieses

spannkraftarme Verbindungen, wie z. B. Harnstoff. Die chemische Spannkraft der aufgenommenen Nahrungsstoffe wird also im Laufe des tierischen Stoffwechsels frei, sie wird umgesetzt in die kinetische Energie, die bei den tierischen Lebensvorgängen zutage tritt, hauptsächlich in mechanische Bewegung und in Wärme. Aber auch in den Pflanzen ist ein völlig in derselben Richtung verlaufender Energiewechsel vorhanden. Im pflanzlichen Organismus werden ebenfalls komplizierte chemische Verbindungen, vor allem Kohlehydrate, aber auch Fette und Eiweißstoffe, abgebaut und oxydiert, als Endprodukt wird CO2 produziert. Die freiwerdende chemische Energie dient auch hier in derselben Weise wie im tierischen Körper dem Betriebe der Lebensvorgänge; eine Abgabe von kinetischer Energie in Form von Wärme ist vielfältig nachgewiesen. Allerdings wird bei einem großen Teil der Pflanzen, nämlich bei allen grünen Pflanzen, dieser Energiewechsel verdeckt durch einen gleichzeitig vorhandenen, aber in entgegengesetzter Richtung verlaufenden Energiewechsel. Die grünen Pflanzen vermögen mit dem Chlorophyll ihrer Blätter kinetische Energie des Sonnenlichtes aufzunehmen; zugleich nehmen sie einfach zusammengesetzte, also spannkraftlose Verbindungen in sich auf: Kohlensäure, Wasser, einfache stickstoffhaltige Stoffe des Bodens. Unter Verwendung der kinetischen Energie des Sonnenlichtes wird aus diesen einfachen Verbindungen der Sauerstoff abgespalten (Reduktion), der von den Pflanzen ausgeatmet wird, und es werden die kompliziert zusammengesetzten spannkraftreichen Kohlehydrate, Fette und Eiweißkörper aufgebaut (Synthese). Es findet hier also ein Energiewechsel in der Richtung von kinetischer Energie zu potentieller chemischer Energie statt. Im Lichte tiberwiegt quantitativ bei den grünen Pflanzen dieser Energiewechsel den gleichzeitig vorhandenen, entgegengesetzt gerichteten von chemischer potentieller zu kinetischer Energie; im Dunkeln aber, wo die Aufnahme von kinetischer Energie des Sonnenlichtes in Wegfall kommt, und ebenso bei den chlorophyllosen Pflanzen, die überhaupt nicht zur Aufnahme von Sonnenlicht-Energie befähigt sind, tritt dieser letztere Energiewechsel rein zutage. Die Umwandlung von potentieller chemischer Energie in kinetische Energie ist also eine allen Lebewesen gemeinsame Eigenschaft. Die hierfür erforderliche chemische Energie kompliziert zusammengesetzter Verbindungen muß den Tieren und chlorophyllosen Pflanzen als solche geliefert werden, die chlorophyllhaltigen Pflanzen vermögen sie sich selbst unter Verwendung der kinetischen Energie des Sonnenlichtes zuzubereiten. Die Tiere und chlorophyllosen Pflanzen sind daher auf die organische Substanz anderer Lebewesen, d. h. zuletzt auf die grünen Pflanzen angewiesen. In letzter Instanz leben alle lebenden Wesen vom Sonnenlichte.

Der Energiewechsel von chemischer potentieller Energie zu kinetischer Energie erfolgt auf Grund der Umwandlung kompliziert zusammengesetzter chemischer Stoffe in einfache; die Fähigkeit, eine solche Umwandlung herbeizuführen, ist daher gleichfalls allen lebenden Wesen, Tieren wie Pflanzen, gemeinsam. Diese Umwandlung kann entweder durch eine bloße Spaltung (z. B. des Traubenzuckers in Milchsäure,  $C_6H_{12}O_6=2C_3H_8O_3$ ) oder durch eine Spaltung mit anschließender Oxydation erfolgen (z. B. der Milchsäure zu Kohlensäure und Wasser,  $C_3H_8O_3+O_6=3CO_2+3H_2O$ ). Eine Gewinnung kinetischer Energie durch bloße Spaltung kommt sicher im Laufe der Lebensvorgänge vielfach vor, die Oxydation der Spaltungsprodukte kann zeitlich und räumlich getrennt davon erfolgen; bemerkenswert aber iste, daß manche Lebewesen während ihres ganzen Lebens auf Spaltungen allein ohne Oxydation angewiesen sind (Anoxybiose, vgl. § 92), so z. B. die in sauerstofffreier Umgebung lebenden Eingeweidewürmer.

Die Gewinnung chemischer Energie aus der kinetischen Energie des Sonnenlichtes erfolgt im Organismus der grünen Pflanzen durch die chemischen Vorgänge der Reduktion und Synthese. Die Fähigkeit zu derartigen Vorgängen kommt aber keineswegs den grünen Pflanzen allein zu, sie findet sich ebenfalls bei allen Lebewesen, so auch bei den Tieren. Im Körper der höheren Tiere sind zahlreiche Umsetzungen bekannt, die mit Reduktion (z. B. Entstehung von Fett aus Kohlehydraten, vgl. § 152. II) oder Synthese (z. B. Bildung des Harnstoffs aus Kohlensäure und Ammoniak, vgl. § 161, Bildung von Hippursäure aus Glykokoll und Benzoësäure, vgl. § 165) einhergehen. Die hierfür erforderliche Energie muß allerdings der tierische Körper beziehen aus der chemischen Energie seiner Nahrung durch gleichzeitig ablaufende Spaltung und Oxydation, eine Verwendung kinetischer Energie zum Zwecke der Reduktion und Synthese, wie bei den grünen Pflanzen, ist im tierischen Körper nicht beobachtet. Es gibt aber auch im Organismus der grünen Pflanzen Synthesen, die nicht unter direkter Verwendung kinetischer Energie des Sonnenlichtes erfolgen, sondern unter Verbrauch chemischer Energie, die durch gleichzeitige Verbrennung etwa von Kohlehydraten gewonnen wird; indirekt stammt natürlich auch diese Energie schließlich aus dem Sonnenlichte.

Die Vorgänge des Energiewechsels in den lebenden Wesen vollziehen sich nach denselben quantitativen Verhältnissen wie in der unbelebten Natur: das Gesetz von der Erhaltung der Energie gilt in der belebten Natur ebenso wie in der unbelebten.

Es ist die Aufgabe der Physiologie, die Erscheinungen, welche wir in der belebten Natur wahrnehmen, auf die Kräfte der unbelebten Natur zurückzuführen und nach den für diese gefundenen Gesetzen zu erklären. Eine sogenannte "Lebenskraft", welche nach einer früher weit ver- Lebenskraft. breiteten Annahme in den belebten Wesen wirken und in die Äußerungen der Kräfte der unbelebten Natur in ungesetzmäßiger und daher unerforschlicher Weise eingreifen sollte, existiert nicht.

Wenn wir zur Zeit gleichwohl eine große Zahl von Lebenserscheinungen nicht auf die uns bekannten Naturkräfte zurückzuführen vermögen, so ist das einerseits dadurch bedingt, daß der sehr verwickelte Aufbau der kleinsten Teile der lebenden Wesen den Einblick in das Zustandekommen der Erscheinungen erschwert oder noch unmöglich macht, - andrerseits dadurch, daß auch unsere Kenntnisse von den Kräften der unbelebten Natur und ihren Wirkungen noch beschränkt sind. Wir können daher mit Sicherheit annehmen, daß mit fortschreitender Erkenntnis die Einheit der in der belebten und unbelebten Natur wirkenden Kräfte immer deutlicher sich ergeben wird, bis schließlich alle Erscheinungen, die wir an den lebenden Wesen wahrnehmen, ebenso als gesetzmäßige Außerungen der Naturkräfte erkannt sind, wie die Vorgänge in der unbelebten Natur.

Von den sinnlich wahrnehmbaren Lebenserscheinungen sind streng zu trennen die psychischen (mit Bewußtsein verknüpften) Vorgänge. Diese Psychische können nicht sinnlich wahrgenommen werden, sondern jedes Individuum, dem sie zukommen, wird sich derselben unmittelbar bewußt. Insofern Gegenstand der Naturwissenschaft nur die sinnlich wahrnehmbare (materielle) Welt ist, gehören die psychischen Vorgänge als solche nicht mehr zum Gebiet der Naturwissenschaft. Das Wesen der psychischen Vorgänge, ihr Zustandekommen und ihre Beziehungen zur materiellen Welt sind uns nicht nur zur Zeit unbegreiflich, sondern werden es der Natur der Sache nach auch stets bleiben.

# Übersicht über die chemische Zusammensetzung des Organismus.

A. Organische Bestandteile.

5. Die Eiweißkörper (Proteinstoffe).1\*)

Die Eiweißkörper sind die Hauptbestandteile des lebenden Protoplasmas. Man trifft sie in fast allen tierischen und pflanzlichen Säften und Geweben an.

Zusammensetzung. Alle Eiweißkörper enthalten C, H, O, N und S; daneben kommen in gewissen Eiweißkörpern auch noch andere Elemente (P, Fe usw.) vor, die aber keine notwendigen Bestandteile des Eiweißmoleküls darstellen. Die prozentische Zusammensetzung ist folgende: C 50—55, H 6,6—7,3, O 19—24, N 15—19, S 0,3—2,4%. Das Molekulargewicht² ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt; jedenfalls ist das Molekül der Eiweißkörper außerordentlich groß (vgl. § 19, das Molekulargewicht des Hämoglobins). Die chemische Konstitution, über die lange Zeit so gut wie gar nichts bekannt war, ist in neuerer Zeit besonders durch die Arbeiten Emil Fischers² geklärt worden. Durch Kochen mit Laugen oder Säuren sowie unter der Einwirkung gewisser Fermente werden die Eiweißkörper in eine Reihe von Spaltungsprodukten zerlegt, man erhält hierdurch Aufschluß über die in dem großen Molekül des Eiweiß vorgebildeten Kerne. Diese gehören zum Teil der aliphatischen, zum Teil der aromatischen Reihe an, zum Teil sind es heterocyclische Kerne.

Spaltprodukte des Eiweiß. Die folgenden Spaltprodukte des Eiweiß sind bisher isoliert worden:

- A. Ammoniak NH<sub>3</sub>.
- B. Aliphatische Kerne.
  - I. Monoaminosäuren.
  - a) einbasische:
    - 1. Aminoessigsäure, Glykokoll, CH2(NH2)-COOH.
    - 2. a-Aminopropionsäure, Alanin, CH<sub>3</sub>—CH(NH<sub>2</sub>)—COOH.
    - 3.  $\alpha$ -Aminoisovaleriansäure, Valin,  $\frac{\text{CH}_3}{\text{CH}_3}$  CH  $-\text{CH}(\text{NH}_2)$  -COOH.
    - 4.  $\alpha$ -Aminoisobutylessigsäure (Aminoisocapronsäure), Leucin,  $\frac{\mathrm{CH_3}}{\mathrm{CH_4}}$ CH  $\mathrm{CH_2}$   $\mathrm{CH}(\mathrm{NH_2})$  COOH.
  - b) zweibasische:
    - α-Aminobernsteinsäure, Asparaginsäure, CH(NH<sub>2</sub>)—COOH CH<sub>4</sub>—COOH.

<sup>\*)</sup> Die Zahlen verweisen auf die Literaturnachweise am Schlusse des Kapitels, pag. 30.

### II. Diaminosäuren.

 $\label{eq:ch2} {\rm CH_2(NH_2)-CH_2-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH.}$  III. Monoaminooxysäure:

IV. Schwefelhaltige Aminosäure:

Cystin, das Disulfid des Cysteins. Cystein ist α-Amino-β-Thiopropionsäure, CH<sub>1</sub>. SH—CH(NH<sub>2</sub>)—COOH, Cystin hat also die Konstitution:

$$CH_2 . S - CH(NH_2) - COOH$$
  
 $CH_2 . S - CH(NH_2) - COOH$ 

C. Aromatische Kerne.

1. Phenyl-a-aminopropionsaure, Phenylalanin,

2. p-Oxyphenyl-α-aminopropionsäure, Tyrosin, C-CH<sub>2</sub>-CH(NH<sub>2</sub>)-COOH

- D. Heterocyclische Kerne.
  - I. Pyrrol-Gruppe:

2. y-Oxy-a-Pyrrolidincarbonsäure, Oxy-Prolin,

II. Indol-Gruppe.

Indol-z-aminopropionsäure, Tryptophan,

III. Imidazol-Gruppe.

Die Spaltprodukte des Eiweiß sind also durchweg Aminosäuren. Mit Ausnahme des Glykokolls enthalten sämtliche Aminosäuren, die aus Eiweiß entstehen, ein asymmetrisches C-Atom, sind also optisch aktiv. Wie die Verkettung der einzelnen Aminosäuren untereinander im Eiweißmolekül erfolgt, ist nicht völlig bekannt; denkbar wären verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht nebeneinander vorkommen. Nachgewiesen ist bisher nur eine Verkettung in der Art, daß die Aminogruppe der einen Aminosäure sich mit der Carboxylgruppe der anderen verbindet. So entsteht z. B. aus zwei Molekülen Glykokoll (Glycin) das Glycylglycin:

$$CH_{2}(NH_{2})$$
 —  $COOH$  +  $CH_{2}(NH_{2})$  —  $COOH$  —  $H_{2}O$  =  $CH_{2}(NH_{2})$  —  $COOH$ .

Peptide.

Derartige Verbindungen, die sich aus zwei oder mehr Aminosäuren zusammensetzen, bezeichnet E. Fischer als Peptide und unterscheidet je nach der Zahl der Aminosäuren, die am Aufbau beteiligt sind: Di-, Tri-, Tetra-, Penta-, Polypeptide. Das komplizierteste, bisher synthetisch hergestellte Polypeptid ist eine 18-gliederige Kette, ein Oktadekapeptid, bestehend aus 3 Molekülen Leucin und 15 Molekülen Glykokoll. Die Polypeptide stehen bereits den Peptonen nahe. Die verschiedenen Eiweißkörper unterscheiden sich voneinander sowohl durch das Vorhandensein resp. Fehlen bestimmter Kerne, als auch durch Differenzen in den quantitativen Verhältnissen der vorhandenen Kerne, sowie durch die verschiedene Anordnung der Kerne im Molekül. Selbst bei völlig gleichen quantitativen Verhältnissen ist durch verschiedene Lagerung der einzelnen Kerne im Molektil des Eiweißes eine fast unendlich große Zahl von Isomerien denkbar. Vielfache Beobachtungen sprechen dafür, daß die chemisch voneinander nicht zu unterscheidenden Eiweißkörper verschiedener Tierarten (vielleicht sogar verschiedener Individuen?) derartige isomere Substanzen darstellen: jede Tierart ist danach durch einen ihr eigentümlichen Aufbau des Eiweißmoleküls charakterisiert (Arteigentümlichkeit des Eiweiß).

Physikalische Eigenschaften. Die Eiweißkörper sind meist löslich in Wasser oder verdünnten Salzlösungen, dagegen unlöslich in Alkohol oder Äther. Die "gelösten" Eiweißkörper befinden sich jedoch nicht in einer wahren Lösung, sondern in dem sog. kolloiden Zustande: sie diffundieren (mit Ausnahme der Peptone) schwer oder überhaupt nicht durch tierische Membranen, und sie sind entweder gar nicht oder nur schwer zum Krystallisieren zu bringen; krystallisiert sind bisher dargestellt worden Hämoglobin, Eierund Serumalbumin, Vitellin, verschiedene pflanzliche Eiweißstoffe. Die Eiweißkörper drehen die Ebene des polarisierten Lichtes, und zwar meist nach links. (Rechtsdrehung zeigen Nucleoproteide, Nucleohiston, Hämoglobin [Gamgee u. Croft Hill<sup>4</sup>].)

Reaktionen der Eiweißkörper.

Farbenreaktionen.

Farbenreaktionen: — 1. Xanthoprotein-Reaktion. Mit Salpetersäure gekocht,
färbt sich Eiweiß gelb, nach dem Übersättigen mit Ammoniak oder Natronlange orange. Die
Reaktion beruht auf der Anwesenheit aromatischer Kerne im Eiweißmolekül. — 2. Millon-

sche Reaktion. Mit Millons Reagens (Mercurinitratlösung mit salpetriger Säure) erbitzt, färbt sich Eiweiß rot. Die Reaktion beruht auf der Anwesenheit einer Oxyphenylgruppe (Tyrosin) im Eiweißmolekül. — 3. Biuret-Reaktion. Gelöstes Eiweiß gibt mit Natronlauge (ungelöstes wird erst mit Natronlauge gekocht und nach dem Erkalten untersucht) und stark verdünnter Kupfersulfatlösung (tropfenweise zugesetzt, ein Uberschuß verdeckt die Reaktion) violette bis rote Färbung. (Biuret, ein Derivat des Harnstoffes, gibt dieselbe Reaktion.) -4. Adamkiewiczsche Reaktion. Die Lösung möglichst trockenen, entfetteten Eiweißes in Eisessig wird durch konzentrierte Schwefelsäure violett gefärbt. (Die Wirkung des Eisessigs beruht nach Hopkins u. Cole<sup>5</sup> nur auf dem Gehalt desselben an Glyoxylsäure; man kann daher statt des Eisessigs auch verdünnte Glyoxylsäure verwenden.) Die Reaktion beruht auf der Anwesenheit des Tryptophans im Eiweißmolekül. - 5. Liebermannsche Reaktion. Lösungen von trockenem, entfetteten Eiweiß in konzentrierter Salzsäure färben sich bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger Zeit, beim Kochen schneller grün, blau, violett. Die Reaktion beruht auf der gleichzeitigen Anwesenheit einer aromatischen und einer Kohlehydratgruppe im Eiweißmolekül. — 6. Molischsche Reaktion. Setzt man zu einer Eiweißlösung einige Tropfen einer alkoholischen Lösung von α-Naphthol und sodann konzentrierte Schwefelsäure, so entsteht eine violette Färbung, bei Verwendung von Thymol an Stelle des α-Naphthols eine rote Färbung. Die Reaktion beruht auf der Anwesenheit einer Kohlehydratgruppe im Eiweißmolekül. — 7. Schwefelblei-Reaktion. Beim Kochen mit wenig Bleiacetat und überschüssiger Natronlauge entsteht Gelb-, Braun- oder Schwarzfärbung, eventuell ein schwarzer Niederschlag von Schwefelblei. Die Reaktion beruht auf der Anwesenheit der Cystingruppe im Eiweißmolekül, Abspaltung von Schwefelwasserstoff und Bildung von Schwefelblei.

Fällungsreaktionen. — Die Eiweißkörper befinden sich in ihren Lösungen in dem Fällungskolloiden Zustande (s. oben). Die kolloide Lösung eines Stoffes wird als Sol bezeichnet, ist Wasser das Lösungsmittel, so spricht man von Hydrosol. Mannigfache Einwirkungen können kolloide Körper aus dem Sol-Zustand ausfällen, der ausgefällte Körper wird dann als Gel, resp. Hydrogel bezeichnet. Die Umwandlung des Sol-Zustandes in den Gel-Zustand kann entweder irreversibel oder reversibel sein. Im ersteren Falle hat der ausgefällte Kürper so weitgehende Veränderungen erlitten, daß er nicht wieder ohne weiteres löslich ist. Bei den Eiweißkörpern nennt man diese irreversible Anderung ihres Zustandes, die sie bei den meisten Ausfällungen erleiden, Denaturierung; sie werden dabei in eine unlösliche Modifikation übergeführt, konguliert. Konguliertes Eiweiß ist nach der Entfernung des Fällungsmittels nicht wieder unverändert löslich; es kann nur in Lösung gebracht werden durch a) verdünnte Laugen, wodurch Alkalialbuminat entsteht, — b) verdünnte Mineraloder starke organische Säuren, wodurch Acidalbumin entsteht, — c) die Verdauung, wodurch Albumosen und Peptone entstehen. — Das Aussalzen der Eiweißkörper durch Auflösung von Neutralsalzen (siehe unten 6.) ist dagegen eine reversible Zustandsänderung; die Eiweißkörper werden dabei nicht koaguliert; nach Entfernung des Fällungsmittels sind sie unverändert löslich, wie zuvor. Die Methode des Aussalzens ist deswegen für die Untersuchung der Eiweißkörper von ganz besonderer Bedeutung.

Eiweiß fällend wirken: — 1. Erhitzen bei schwach saurer Reaktion; die Koagulationstemperatur ist für die verschiedenen Eiweißkörper verschieden, für einen und denselben Eiweißkörper aber auch abhängig von der Konzentration, dem Salzgehalt und der Reaktion der Lösung. — 2. Starker Alkohol; bei längerer Einwirkung wird das Eiweiß in den koagulierten Zustand übergeführt. — 3. Konzentrierte Mineralsäuren, vor allem Salpetersäure, ebenso Metaphosphorsäure. — 4. Salze der Schwermetalle (Eisenchlorid, neutrales und basisches Bleiacetat, Kupfersulfat, Platinchlorid, Quecksilberchlorid in salzsaurer Lösung); die Schwermetalle bilden mit dem Eiweiß als Säure in Wasser unlösliche Verbindungen. — 5. Die sogenannten Alkaloidreagentien: Essigsäure + Ferrocyankalium, Gerbsäure + Essigsäure, Pikrinsäure + Citronensäure, Trichloressigsäure, Phosphorwolframsäure, Phosphormolybdänsäure, Jodquecksilber-Jodkalium bei Zusatz von Salzsäure. — 6. Auflösung von Neutralsalzen (Sulfate des Ammoniums, Magnesiums, Natriums, Zinks; Kochsalz) besonders bei saurer Reaktion (Aussalzen). Geschieht der Salzzusatz ganz allmählich, so lassen sich auf diese Weise manche Eiweißkörper krystallisiert ausscheiden. Durch Aussalzen werden die Eiweißstoffe chemisch nicht verändert (nicht koaguliert), sie behalten insbesondere ihre Löslichkeit.

Quantitative Bestimmung des Eiweiß. Das Eiweiß wird durch Kochen bei schwach saurer Reaktion ausgefällt, auf einem gewogenen Filter gesammelt, getrocknet und gewogen, darauf verbrannt und das Gewicht der Asche in Abzug gebracht.

Enthält die zu untersuchende Flüssigkeit außer Eiweiß keine anderen N-baltigen Körper, so kann man nach Kjeldahl den N-Gehalt bestimmen (§ 162) und durch Multiplikation des N mit 6,25 ungefähr den Eiweißgehalt berechnen. (Eiweiß enthält im Mittel 16% N; daher N × 6,25 = Eiweiß. Freilich ist der N-Gehalt verschiedener Eiweißstoffe verschieden groß.)

reaktionen.

Einteiluna.

Die Eiweißkörper werden eingeteilt in Proteine (Eiweißstoffe im engeren Sinne, genuine oder native Eiweißstoffe), — Proteide (Verbindungen von Eiweiß mit anderen Körpern) und — Albuminoide (eiweißähnliche Körper).

# I. Proteine.

Die Proteine — sind die Eiweißstoffe im engeren Sinne, auch genuine oder native Eiweißstoffe genannt, sie sind löslich in Wasser oder verdünnten Salzlösungen und sind linksdrehend. Diese Gruppe umfaßt die Albumine und Globuline.

Albumine.

- A. Die Albumine sind löslich in destilliertem Wasser, sie werden nicht gefällt durch Sättigung ihrer Lösungen mit Kochsalz oder Magnesiumsulfat oder durch Halbsättigung mit Ammonsulfat, dagegen werden sie gefällt durch Sättigung mit Ammonsulfat oder Zinksulfat. Die Albumine enthalten (im Gegensatz zu den Globulinen) kein Glykokoll.
  - 1. Das Serumalbumin (vgl. § 27).
- 2. Das Eieralbumin (Ovalbumin) (vgl. § 143) im Weißen der Vogeleier, von Hofmeister krystallisiert dargestellt. Koagulationstemperatur 60-64°, bei Anwesenheit von Salz höher. Spezifische Drehung — 30,7°.
  3. Das Lactalbumin (vgl. § 142). Koagulationstemperatur wie beim Serumalbumin;
- spezifische Drehung 36,4 bis 37,0°.
  - 4. Das Myogen (vgl. § 211).

Globuline.

- B. Die Globuline sind unlöslich in Wasser, löslich in verdünnten Lösungen neutraler Salze und in verdünnten Alkalien. Sie werden daher aus ihren salzhaltigen Lösungen durch Zusatz von viel Wasser oder durch Dialyse gefällt; außerdem werden sie durch Sättigung ihrer Lösungen mit Magnesiumsulfat und durch Halbsättigung mit Ammonsulfat gefällt, ebenso (im Gegensatz zu den Albuminen) schon durch stark verdünnte Säuren, sogar durch Einleiten von CO<sub>2</sub>.
  - 1. Das Serumglobulin (vgl. § 27).
  - 2. Das Eierglobulin (vgl. § 143).
  - 3. Das Milchglobulin (vgl. § 142).
- 4. Das Fibrinogen (vgl. § 26). Unter der Einwirkung des Fibrinferments geht es in Fibrin über.
  - 5. Das Fibringlobulin (vgl. § 26 u. 27).
  - 6. Das Myosin (vgl. § 211).
  - 7. Das Thyreoglobulin (vgl. § 192, I); jodhaltig.

Umwandlungs-

Umwandlungsprodukte der Proteine. 1. Koagulierte Eiweißstoffe -- entstehen aus den genuinen oder nativen Eiweißstoffen durch Erhitzen oder längere Einwirkung

produkte der von Alkohol (vgl. S. 13). 2. Fibrin — aus dem Fibringen durch das Fibrinferment entstehend (vgl. § 26).

3. Alkali-Albuminate. — Kali und Natron (auch Atzkalk und Atzbaryt) erzeugen Albuminate. (und zwar um so schneller, je konzentrierter die Alkalilösung und je höher die Temperatur ist) mit den Eiweißstoffen Verbindungen, welche man Alkali-Albuminate nennt. Sie zeigen besonders starke Drehung, gerinnen nicht beim Kochen und werden aus ihrer Lösung durch Säuren, die das Alkali binden, niedergeschlagen.

Acidalbumine.

4. Acidalbumine (Syntonine) - entstehen durch die Einwirkung von Säuren oder Pepsinsalzsäure auf Eiweißstoffe. Sie sind unlöslich in Wasser und neutralen Salzlösungen, leicht löslich in verdünnten Säuren und verdünnten Alkalien. Aus der Lösung werden sie durch Eintragen von viel Kochsalz oder Glaubersalz gefällt, ebenso ruft Neutralisation durch Alkali Fällung hervor, nicht hingegen Siedehitze.

5. Verdauungsprodukte der Eiweißstoffe: Albumosen und Peptone Albumosen und Peptone. (vgl. § 111).

Als besondere Gruppen von Eiweißstoffen sind aufzuführen die Histone, die Protamine und die vegetabilischen Proteine.

Histone.

Die Histone - sind durch ihren basischen Charakter (bedingt durch hohen Gehalt an Basen, besonders Arginin) und hohen N-Gehalt charakterisiert. Sie finden sich im Körper in Verbindung mit sauren Atomkomplexen, von denen sie durch verdünnte Säuren abgetrennt werden, so in Verbindung mit Nuclein als Nucleohiston in der Thymusdrüse, in den Vogelerythrocyten und Leukocyten, als Globin (§ 22) verbunden mit Hämatin zu Hämoglobin in den Erythrocyten, endlich im Sperma verschiedener Fische.

Die Protamine - sind sehr stickstoffreiche (25-30%), aber schwefelfreie Stoffe Protamine. stark basischer Natur; bei der Spaltung geben sie sehr reichlich Diaminosäuren (besonders Arginin), aber wenig Monoaminosäuren. Kossel bezeichnet sie als die einfachsten Eiweißkürper. Sie kommen im Sperma vieler Fische in Verbindung mit Nucleinsäuren vor.

Vegetabilische Proteine. 6 -- Die Pflanzen enthalten, wenngleich in geringerer Menge als die Tiere, Eiweißkürper verschiedener Art. Sie treten entweder in flüssiger (gequollener) Form auf, namentlich in den Säften der lebenden Pflanzen, oder in fester Form. Man unterscheidet:

Vege-tabilische Proteine.

1. Pflanzenalbumine — sind in den Pflanzen weit verbreitet, aber nur schwer von den begleitenden Globulinen zu trennen. Näher untersucht sind Albumine aus Mais, ferner aus Weizen, Roggen und Gerste, welche als Leukosin zusammengefaßt werden. Das Leukosin unterscheidet sich vom tierischen Albumin dadurch, daß es durch Sättigung mit Kochsalz und Magnesiumsulfat gefällt wird.

Pflanzenalbumine.

2. Pflanzenglobuline. - Ein Teil dieser Eiweißstoffe wurde früher als Pflanzencaseine bezeichnet, weil sie wie das Casein in schwachen Alkalien löslich sind und durch verdünnte Säuren und Lab gefällt werden. Hierzu gehören: Das Legumin der Leguminosen, das Glutencasein des Weizens (der in Alkohol unlösliche Teil der Kleberproteinstoffe), das Conglutin der Lupinen. Für eine Gruppe aus verschiedenen Pflanzensamen (Weizen, Mais, Gerste, Reis usw.) herstellbarer Globuline haben Chittenden und Osborne den Namen Edestin eingeführt, eine andere Gruppe (in Mais, Hafer, Bohnen) bezeichnen sie als Pflanzen-Myosine. Ein im Hafer vorkommendes Globulin wird als Avenalin bezeichnet.

Pfanzenglobuline.

Die meisten dieser Globuline lassen sich aus der kochsalzhaltigen Lösung in Krystallen (Oktaëder, Sphäroide, hexagonale Platten) gewinnen.

3. In Alkohol lösliche Pflanzenproteine. — Diese Gruppe ist im Pflanzenreiche (im Gegensatz zum Tierreiche) weit verbreitet. Sie finden sich reichlich in den Eiweißstoffen des Getreides, die als Kleberproteinstoffe zusammengefaßt werden. Im Kleber des Weizens findet sich zunächst ein in Alkohol unlöslicher Eiweißstoff, das Glutencasein, welches zu den Globulinen gehört (s. unter 2), außerdem aber drei voneinander verschiedene. in Alkohol lösliche Stoffe: das Glutenfibrin, das Gliadin und das Mucedin. — In der Gerste kommt das Hordein vor.

Alkohollösliche Phanzenproteine.

# II. Proteide.

Die Proteide — sind Verbindungen von Proteinen mit anderen nicht Proteide. eiweißartigen, meist kompliziert zusammengesetzten Körpern, die man als "prosthetische Gruppe" bezeichnet; sie können durch Spaltung mittelst Wasser, Säuren oder Alkalien in ihre beiden Bestandteile zerlegt werden. Nach der Art der prosthetischen Gruppe unterscheidet man:

A. Chromo-Proteide — Verbindungen von Eiweiß mit Farbstoffen.

Chromo-Proteide.

Das Hämoglobin (vgl. § 19, seine Verbindungen und Derivate § 20 bis 22) — ist eine Verbindung von Hämatin mit Globin. Das Globin gehört zu den Histonen (vgl. oben).

> Glyko-Proteide.

B. Glyko-Proteide — Verbindungen von Eiweiß mit Kohlehydraten oder Kohlehydratderivaten; bei der Spaltung liefern sie Glucosamin (vgl. pag. 26). Kohlehydratgruppen sind aber auch in anderen Eiweißkörpern, echten Proteinen, gefunden worden; vielleicht gehören Kohlehydratgruppen überhaupt zu den Spaltprodukten des Eiweißes. Alsdann würden also die Glykoproteide nur dieses Spaltprodukt in besonders großer Menge enthalten.

1. Die Mucine — sind in Wasser unlöslich, verflüssigen sich aber in Wasser fadenziehend, schleimig. Mit wenig Alkali geben sie neutrale, fadenziehende Lösungen. Sie gerinnen nicht beim Kochen, werden gefällt durch Säuren (verdünnte Essigsäure), durch Alkohol (der Alkoholniederschlag löst sich wieder in Wasser), nicht durch Essigsäure und Ferrocyankalium. Sie zeigen alle Farbenreaktionen der Eiweißkörper. Sie finden sich im Speichel, in der Galle, in den Schleimdrüsen und Sekreten der Schleimhäute, im Schleimgewebe (Nabelschnur), in den Sehnen (im Tierreich besonders in den Schnecken und in der Haut der Holothurien).

2. Die Mucoide — den Mucinen ähnlich, aber im physikalischen Verhalten und in den Reaktionen abweichend; z. B. das Ovomucoid im Hühnereiweiß u. a. — Über Chondromucoid vgl. S. 17.

Verbindungen
von Eiweiß
mit
phosphorhaltigen Subsianzen.
Nucleoproteide.

#### C. Verbindungen von Eiweiß mit phosphorhaltigen Substanzen.

1. Die Nucleoproteide 7 — sind Verbindungen von Eiweiß (meist ein Protamin oder Histon) und Nucleinen. Die Nucleine sind wiederum Verbindungen von Eiweiß und Nucleinsäuren. Die Nucleinsäuren endlich liefern bei der Spaltung Phosphorsäure und Nucleinbasen nebst anderen Substanzen (s. u.).

Die Nucleoproteide bilden die Chromatinsubstanz der Zellkerne (daher der Name) und sind demnach im Tier- und Pflanzenreich sehr verbreitet. Sie sind nur wenig löslich in Wasser und Salzlösungen, haben sauren Charakter und vereinigen sich daher mit Alkalien zu neutralen, leicht löslichen Verbindungen; durch Säuren werden sie gefällt. Durch Pepsinsalzsäure werden sie gespalten in Eiweiß, welches weiter zu Albumosen und Peptonen verdaut wird, und Nuclein, welches sich abscheidet, da es gegen Pepsinsalzsäure eine große Widerstandsfähigkeit besitzt. Nucleoproteide sind hergestellt aus Thymusdrüse, Pankreas, Nebennieren, Leber, Gehirn, Schilddrüse und anderen Organen, sowie aus Spermatozoenköpfen. Die Nucleine sind in Wasser und verdünnten Säuren unlöslich oder nur wenig löslich, in Alkalien löslich. Sie haben stärker sauren Charakter als die Nucleoproteide, höheren Phosphorgehalt und besitzen eine hohe (doch nicht absolute) Widerstandsfähigkeit gegen Pepsinsalzsäure; durch Trypsinverdauung werden sie gespalten. — Die Nucleinsäuren geben im reinen Zustande keine Eiweißreaktionen mehr, sie enthalten C, H, N, O und P, keinen S. Sie sind löslich in Wasser und Alkalien, werden durch Mineralsäuren aus ihren Lösungen ausgefällt. Bei der Spaltung liefern sie — 1. Phosphorsäure. — 2. Nuclein- oder Purinbasen (vgl. pag. 27), nämlich die beiden Aminopurine: Adenin und Guanin; durch die Säurewirkung werden sie bei der Spaltung teilweise in die entsprechenden Oxypurine: Hypoxanthin und Xanthin umgewandelt, diese sind aber ursprünglich in der Nucleinsäure nicht vorhanden. - 3. Pyrimidinbasen (vgl. pag. 28), nämlich Thymin und Cytosin; das letztere wird bei der Spaltung teilweise in Uracil übergeführt. - 4. Kohlehydrate, nämlich Hexosen und (?) Pentosen. -- Von der eigentlichen Nucleinsäure unterscheiden sich durch ihre verhältnismäßig einfache Zusammensetzung die aus Pankreas hergestellte Guanvlsäure, welche bei der Spaltung quantitativ in je 1 Molekül Guanin, Pentose und Phosphorsäure zerfällt, — und die im Fleischextrakt vorkommende Inosinsäure, welche analog aus je 1 Molekül Hypoxanthin, Pentose und Phosphorsäure besteht.

Paranucleoproteide.

- 2. Die Paranucleoproteide (Nucleoalbumine) sind ebenfalls phosphorhaltige Eiweißkörper, unterscheiden sich aber von den Nucleoproteiden dadurch, daß sie bei der Spaltung neben Eiweiß und Phosphorsäure keine Nucleinbasen, Pyrimidinbasen und Kohlehydrate liefern. Sie finden sich besonders als Bestandteile der Nahrung wachsender Organismen (Milch, Eidotter, s. u.), dagegen haben sie zu den Zellkernen gar keine Beziehung, die Bezeichnung als Paranucleoproteide oder Nucleoalbumine ist also ganz ungerechtfertigt, sie werden daher neuerdings auch einfach als Phosphorproteide bezeichnet. Sie sind Säuren, in Wasser fast unlöslich, geben aber mit Alkali lösliche Verbindungen, die bei neutraler Beaktion durch Kochen nicht gefällt werden, durch Zusatz von Säuren werden aus diesen Verbindungen die Paranucleoproteide wieder frei gemacht und gefällt. Bei der Einwirkung von Pepsinsalzsäure werden sie gespalten in Eiweiß, welches weiter verdaut wird, und in sich abscheidendes Paranuclein; doch wird dieses durch energische Pepsinwirkung schließlich auch völlig gelöst (vgl. § 111).
- a) Das Casein (§ 142) findet sich an Kalk gebunden in der Milch aller Säuger; es wird durch Säurezusatz oder durch Lab gefällt; nicht jedoch durch Kochen.
- b) Das Vitellin (§ 143) findet sich im Eigelb; es ist durch Sättigung mit Kochsalz nicht fällbar. Als "Dotterplättehen" kommen krystallisierte Vitelline vor in den Eiern der Fische, Frösche, Schildkröten. In den Vogeleiern sind die Vitelline amorph.
  - c) Das Nucleoalbumin der Galle (§ 118. 3).

#### III. Albuminoide.

Albuminoide. Die Albuminoide — stehen den echten Eiweißkörpern hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Abstammung nahe, doch zeigen sie in ihrem physikalischen, chemischen und physiologischen Verhalten viele Abweichungen von ihnen. Sie sind unkrystallisierbar. Sie bestehen fast ausschließlich aus Monoaminosäuren, im besonderen fehlen ihnen zum Teil

die aromatischen Gruppen, so daß sie bei der Spaltung kein Tyrosin geben. Einige von ihnen enthalten keinen Schwefel. Sie sind teils unverdaulich, teils zwar verdaulich, allein ihre Verdauungsprodukte können das Eiweiß gar nicht oder nur unvollkommen ersetzen, weil ihnen eben wichtige, für den Körper unentbehrliche Aminosäuren fehlen. Sie finden sich wesentlich in den Stütz- oder Schutzsubstanzen des Körpers; in welcher Weise sie aus den Eiweißkörpern entstehen, ist unbekannt,

1. Keratine - bilden den Hauptbestandteil aller Horn- und Epidermoidalgebilde. Keratine. Sie sind unlöslich in Wasser, löslich in konzentrierter Schwefelsäure und kochenden Alkalien. Charakteristisch ist für sie der hohe S-Gehalt (2-5%). Sie widerstehen der Magenund Pankreasverdauung sowie der Fäulnis. Bei der hydrolytischen Spaltung liefern sie viel Tyrosin und viel Cystin. - In den Nervenmarkscheiden findet sich das Neurokeratin.

2. Elastin — Grundstoff des elastischen Gewebes, am reichsten im Lig. nuchae. In Wasser unlöslich, löslich in Kalilauge. Es gibt die Reaktionen des Eiweiß und seine Zersetzungsprodukte. Von Magensaft und Pankreassaft wird es verdaut, aber schwerer als Eiweiß.

3. Kollagen — ist der Hauptbestandteil der Bindegewebsfasern, der Sehnen, Bänder, Fascien, der organischen Grundsubstanz der Knochen und Knorpel. Mit Wasser gekocht, geht es in Glutin oder Leim über, welcher beim Erkalten gelatiniert. In kaltem Wasser ist Leim nicht löslich, sondern quillt nur darin auf; löslich in Alkalien. Die Lösungen werden durch Säuren und im allgemeinen auch durch Metallsalze nicht gefällt. Der Leim ist stark linksdrehend. Er wird durch Magensaft und Pankreassaft verdaut. Bei der Spaltung liefert der Leim kein Tyrosin (er gibt daher auch keine Millonsche Reaktion), kein Tryptophan, kein Cystin.

4. Chondrin oder Knorpelleim — wird durch Kochen aus Knorpeln erhalten Chondrin. und gelatiniert beim Abkühlen. Es ist jedoch kein einheitlicher Körper, sondern ein Gemenge von Glutin und Chondromucoid (vgl. S. 16). Dieses liefert bei der Spaltung: Eiweiß, Kohlehydrat und Chondroitinschwefelsäure. Die Chondroitinschwefelsäure ist eine Äther-Schwefelsäure des Chondroitins  $C_{18}H_{17}NO_{14}$ ; dieses liefert bei seiner Spaltung Essigsäure und Chondrosin  $C_{12}H_{11}NO_{11}$ , und das letztere besteht aus Glykuronsäure  $C_6H_{10}O_7$  und Glucosamin  $C_6H_{11}O_5$  (NH<sub>2</sub>) (vgl. S. 26).

5. Fibroin und Sericin (Seidenleim) — sind die beiden Hauptbestandteile der Febroin und Sericin (Seidenleim) — Den Eine Etwick in des Sericin

Seidengespinste der Insekten und Spinnen. - Dem Fibroin ähnlich ist das Spongin die Substanz der Badeschwämme.

 Das Amyloid — nur pathologisch vorkommend, in Form geschichteter Körnchen Amyloid. (Corpora amylacea) im Gehirn und in der Prostata, als glänzende Infiltration der Leber, Milz, Nieren, Gefäßhäute, kenntlich an der Bläuung durch Jod und Schwefelsäure und der Rötung durch Jod.

Elastin.

Kollagen.

Die Fermente (Enzyme)8 - werden häufig als Eiweißstoffe oder Formente. den Eiweißstoffen nahestehende Körper angesehen, doch läßt sich über ihre chemische Natur zur Zeit nichts Bestimmtes aussagen, da man die Fermente aus ihren Lösungen wohl bis zu einem gewissen Grade isolieren, aber nicht chemisch rein darstellen kann. Es ist gelungen, Präparate mit fermentativer Wirkung herzustellen, die keine Eiweißreaktionen gaben. Sicherlich besitzen die Fermente aber ein kompliziert aufgebautes Molektil; sie enthalten alle N, die meisten auch S und P, in einigen ist Cl und Fe nachgewiesen worden.

Die Fermente bewirken durch ihre Gegenwart chemische Umsetzungen, ohne selbst an dem chemischen Prozeß teilzunehmen, nach Beendigung Fermente. der Reaktion erscheint das Ferment nicht in den Umsetzungsprodukten, sondern ist neben diesen unverändert vorhanden. Die Fermente werden als Katalysatoren aufgefaßt, d. h. ihre Wirkung besteht nach dieser Anschauung darin, daß sie chemische Prozesse, die auch von selbst, aber dann mit außerordentlich geringer, unmeßbarer Geschwindigkeit ablaufen würden, so beschleunigen, daß sie in mcßbarer Zeit ihr Ende erreichen. Die Wirkung der Fermente ist streng spezifisch, d. h. ein jedes Ferment wirkt immer nur auf bestimmte Vertreter einer bestimmten Körperklasse ein, und ist anderen Substanzen gegenüber durchaus wirkungslos. Die

Tatsache der strengen Spezifität der Fermentwirkung zwingt zu der Annahme, daß zwischen dem Ferment und seinem Substrat eine bestimmte Beziehung bestehen muß, die in dem Aufbau der beiderseitigen Moleküle bedingt ist: Ferment und Substrat müssen zu einander passen wie der Schlüssel zum Schloß.

Eigen-

Die Fermente sind meistens (eine Ausnahme bilden gewisse Lipasen) schaften der löslich in Wasser und Glycerin und können durch diese Lösungsmittel aus den Geweben extrahiert werden. Doch handelt es sich dabei nicht um echte, sondern um kolloidale Lösungen, wie bei den Eiweißkörpern (vgl. S. 13). Aus der Lösung werden sie durch Neutralsalze (z. B. Ammoniumsulfat) bei bestimmter Konzentration ausgesalzen wie die Eiweißkörper (vgl. S. 13), auch durch Alkohol werden sie gefällt. Sie diffundieren nicht oder doch nur schwer; die Fähigkeit zu diffundieren ist bei den einzelnen Fermenten verschieden und hängt auch von der Art der angewandten Membran ab. Körpern mit großer Oberfläche, voluminösen Niederschlägen haften die Fermente fest an, sie werden von ihnen adsorbiert; besonders frisches Fibrin ist in dieser Beziehung sehr wirksam.

Einfluß der Temperatur.

Die Wirkung der Fermente kann durch viele Momente beeinflußt werden. Für jedes Ferment gibt es ein Temperaturoptimum und eine Temperaturgrenze seiner Wirkung, oberhalb dieser Grenze hört die Wirkung des Ferments auf und bei noch höherer Temperatur wird das Ferment zerstört. Doch gilt dies nur für die wässerigen Lösungen der Fermente, im trockenen Zustand vertragen die Fermente Erhitzen auf 100° und sogar noch darüber hinaus. Gegen niedere Temperaturen (-190°) sind die Fermente außerordentlich widerstandsfähig.

Kinasen.

Wahrscheinlich werden alle Fermente von den Drüsen zunächst in Profermente, einem unwirksamen Zustand als sog. Profermente oder Zymogene ausgeschieden, diese müssen erst in den wirksamen Zustand übergeführt oder aktiviert werden durch die sog. Kinasen (vgl. Thrombokinase § 26, Enterokinase § 114). Die Kinasen sind meist organische Körper von nicht näher bekannter Zusammensetzung (vgl. jedoch die Aktivierung der Pankreas-Lipase durch die Gallensäuren, § 121 C.), es kommt aber auch eine Aktivierung durch anorganische Körper vor, so die Umwandlung des Propepsins in Pepsin durch die Salzsäure des Magensaftes (§ 110). Die Wirkung der Fermente kann durch gleichzeitig anwesende organische und anorganische Substanzen in mannigfacher Weise beeinflußt werden, sowohl im Sinne einer Förderung wie einer Hemmung; es fehlt aber noch an einer klaren Erkenntnis der Art dieser Einwirkungen, die offenbar nicht immer in derselben Weise zustande kommen. Es gibt schließlich auch spezifisch wirkende Hemmungskörper für die verschiedenen Fermente. Antifermente, die entweder natürlich vorkommen oder künstlich durch Injektion des Ferments in den tierischen Körper erzeugt werden können, in derselben Weise wie Injektion eines Toxins zur Erzeugung eines Antitoxins führt (vgl. pag. 45).

Anti-

Die Bezeichnungen für die Fermente werden gebildet, indem man an die Bezeichnung des Stoffes, auf den das Ferment wirkt, die Endsilbe -ase anhängt. So bedeutet Amylase ein Ferment, welches Amylum spaltet. Um die Bezeichnung noch präziser zu gestalten, setzt man den Namen des Fermentes zusammen aus der Bezeichnung des Stoffes, auf den es wirkt, und der Bezeichnung des dabei entstehenden Produktes, z. B. bedeutet Amylo-Maltase ein Ferment, das Amylum in Maltose umwandelt.

Nach der Wirkung unterscheidet man:

- 1. Kohlehydratspaltende Fermente.
- a) Diastatische Fermente welche die Polysaccharide (Stärke, Glykogen) in Dextrin und Maltose umwandeln: das Ptyalin des Speichels (§ 101) und des Pankreassaftes (§ 114. I), die Diastase der keimenden Getreidekörner. Außerdem kommen diastatische Fermente noch vor in: Darmsaft, Galle, Blut, Lymphe, Chylus, Leber, Harn, Milch.
- b) Invertierende Fermente welche die Disaccharide in Monosaccharide spalten: Saccharase (Invertin) spaltet Saccharose in Dextrose und Lävulose, - Maltase spaltet Maltose in Dextrose, — Lactase spaltet Lactose in Dextrose und Galaktose. Invertierende Fermente kommen vor allem in dem Darmsaft vor (§ 122, 1). Das Invertin findet sich besonders reichlich in der Hefe.
- c) Glykolytische Fermente welche Dextrose zerstören; ihre Bedeutung ist noch zweifelhaft.

2. Fettspaltende Fermente — welche Fette in Glycerin und Fettsäuren spalten: die Lipase (Steapsin) des Pankreas- und Magensaftes (§ 114. III, 111. II).

3. Eiweißspaltende Fermente — welche die Eiweißstoffe in Albumosen und Peptone und weiterhin in Aminosäuren spalten: das Pepsin des Magensaftes (§ 111) baut Eiweiß nur bis zu Pepton ab, das Trypsin des Pankreassaftes (§ 114. II) baut Eiweiß bis zu den Aminosäuren ab, das Erepsin des Darmsaftes (§ 122) greift die echten Eiweißkörper nicht an, spaltet aber Albumosen und Peptone, sowie auch Casein bis zu den Aminosäuren. Eiweißspaltende Fermente kommen auch in manchen Pflanzen vor (§ 126).

4. Nucleinsäurezersetzende Fermente — welche den Abbau der Nucleinsäure im Stoffwechsel bewirken: die Nuclease, welche die Nucleinsäure in Nucleinbasen und die übrigen Bestandteile spaltet, die Adenase und Guanase, welche die Desaminierung der Aminopurine zu Hypoxanthin und Xanthin bewirkt, die Xanthinoxydase, welche die Oxydation zu Xanthin und Harnsäure bewirkt, endlich das uricolytische Ferment, welches die Harnsäure weiter abbaut (§ 163). Diese Fermente sind in verschiedenen Organen nachgewiesen worden, so in Milz, Lunge, Leber, Darm, Muskeln, Niere.

5. Die Arginase - welche Arginin in Harnstoff und Ornithin zerlegt (§ 161),

die Urease - welche Harnstoff in Kohlensäure und Ammoniak spaltet (§ 160).

 Gerinnungsfermente — welche lösliche Eiweißstoffe ausfällen: das Fibrinferment, Thrombin, welches das Fibrinogen in Fibrin umwandelt (§ 26), das Labferment, Chymosin, welches das Casein der Milch ausfällt, im Magen- und Pankreassaft (§ 111, 114).

7. Oxydative Fermente — welche die Oxydation schwer oxydabler Substanzen

bewirken, Oxydasen. Man unterscheidet:

a) direkte Oxydasen - welche den molekularen Sauerstoff der Luft zu

aktivieren vermögen.

- b) indirekte Oxydasen, Peroxydasen welche nur in Gegenwart von Peroxyden wirksam sind, indem sie aus diesen aktiven Sauerstoff abspalten. Als Oxygenasen bezeichnet man Stoffe, welche durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in Peroxyde übergehen und nun von den Peroxydasen gespalten werden können; die Oxygenasen sind selbst nicht fermentativer Natur. Die direkten Oxydasen sind aus Oxygenase und Peroxydase zusammengesetzt.
- c) Katalasen welche nur aus Wasserstoffsuperoxyd aktiven Sauerstoff abspalten, aber keine anderen Peroxyde zerlegen, sie sind daher verschieden von den Peroxydasen. Katalase kommt im Blute, aber auch in allen tierischen und fast allen pflanzlichen Geweben vor (§ 32).

Die Fermente vermögen nicht nur kompliziert gebaute Körper abzubauen, sondern können auch in umgekehrter Richtung wirken, Synthesen ausführen (vgl. die Plasteinbildung § 111).

#### 6. Die Fette.º

Die Fette kommen vorzugsweise reichlich im Tierkörper, aber auch Die Fette. wohl in allen Pflanzen vor, hauptsächlich in den Samen (Nuß, Mandel, Cocos, Mohn), seltener im Fruchtfleisch (Olive) oder in der Wurzel. Auf Papier bewirken sie charakteristische Fettflecken. Sie sind unlöslich in Wasser, löslich in Äther, Chloroform, Benzol, Aceton, Schwefelkohlenstoff, weniger leicht in Alkohol. In wässerigen Flüssigkeiten können die Fette eine außerordentlich feine Verteilung in Form mikroskopischer Fetttröpfchen erfahren, eine Emulsion bilden, und zwar entweder, wenn man sie mit schleimigen oder Eiweiß- oder Seifenlösungen schüttelt, oder wenn man

Fette, welche geringe Mengen freier Fettsäuren enthalten, mit dünner Sodalösung zusammenbringt, wobei sich Seifen bilden.

Konstitution. Die Fette sind Verbindungen eines Alkohols, des Glycerins, mit gewissen Fettsäuren: die Glycerylester oder die Glyceride der Fettsäuren. Werden neutrale Fette mit Wasser überhitzt oder mit gewissen Fermenten (Steapsin, Lipase s. S. 19) behandelt oder der Fäulnis überlassen, so zerlegen sie sich unter Aufnahme von H<sub>2</sub>O in Glycerin und freie Fettsäuren, von denen die letzteren, falls sie flüchtig sind, einen ranzigen Geruch verbreiten. Mit kaustischen Alkalien behandelt. erfahren sie die gleiche Zersetzung: die Fettsäure bildet in diesem Falle mit dem Alkali eine salzartige Verbindung (Seife); der Prozeß wird deswegen als Verseifung bezeichnet.

Glycerin.

Das Glycerin — ist ein dreiwertiger Alkohol C<sub>3</sub> H<sub>5</sub>—OH. Es ist eine farb- und ge-

ruchlose, süß schmeckende, sehr hygroskopische Flüssigkeit, in Wasser oder Alkohol in jedem Verhältnis löslich, in Äther unlöslich.

Fettsäuren:

Die Fettsäuren — welche in den Fetten vorkommen, gehören zwei verschiedenen Reihen an, nämlich:

Gesättigte,

1. Gesättigte Fettsäuren von der Formel CnH<sub>2</sub> O<sub>2</sub>.

```
1. Ameisensäure: CH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
2. Essigsäure: C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>.
3. Propionsäure: C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>.
4. Buttersäure: C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>.
5. Valeriansäure: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>.
6. Capronsäure: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>.
7. Caprylsäure: C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub>.
8. Caprinsäure: C<sub>11</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub>.
9. Laurinsäure: C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>2</sub>.
```

```
10. Myristinsäure: C_{14}H_{28}O_{2}.

11. Palmitinsäure: C_{16}H_{32}O_{2}.

12. Margarinsäure: C_{17}H_{34}O_{2}.

13. Stearinsäure: C_{18}H_{36}O_{2}.

14. Arachinsäure: C_{20}H_{40}O_{2}.

15. Hyänasäure: C_{20}H_{50}O_{3}.

16. Cerotinsäure: C_{26}H_{52}O_{2}.

17. Melissinsäure: C_{20}H_{60}O_{3}.
```

Von diesen kommen im menschlichen und tierischen Fett hauptsächlich vor die Palmitin- und die Stearinsäure, — spärlich und inkonstant die Myristin-, Laurin-, Caprin-, Capron- und Buttersäure.

Die C-reicheren Fettsäuren sind konsistent und verflüchtigen sich nicht; die C-ärmeren (bis inklusive 8) sind ölig-flüssig und flüchtig, schmecken brennend sauer, riechen ranzig.

ungesättigte. 2. Ungesättigte Fettsäuren, und zwar Säuren der Acrylsäurereihe von der Formel C<sub>n</sub> H<sub>2n-2</sub>O<sub>2</sub>. Von diesen kommt für den tierischen Organismus nur eine in Betracht: die Ölsäure C<sub>18</sub> H<sub>34</sub> O<sub>2</sub>.

Die Verbindungen des Giverins mit der Palmitin-, Stearin- und Ölsäure heißen Palmitin, Stearin und Olein.

Der Schmelzpunkt des Palmitins ist  $62^\circ$ , der des Stearins  $71,5^\circ$ , das Olein erstarrt bei  $-6^\circ$ . Die Fette sind Gemenge dieser drei Glyceride; je mehr Olein sie enthalten, um so weicher sind sie bei gewöhnlicher Temperatur und umgekehrt. Das Fett Neugeborner enthält mehr Palmitin und Stearin als das der Erwachsenen, welches mehr Olein besitzt. — Es gibt auch Fette, in denen die drei Alkoholgruppen des Glycerins mit verschied ener Fettsäuren verbunden sind; so können zwei und auch drei verschiedene Fettsäuren in das Molekül eintreten (Bömer  $^{10}$ ).

Wachse.

Eine weitere Klasse von Fetten (auch Wachse genannt) enthält an Stelle des Glycerins höhere aliphatische einwertige Alkohole. Dazu gehört das Walrat, eine Verbindung des Cetylalkohols  $C_{16}\,H_{34}\,O$  mit der Palmitinsäure  $C_{16}\,H_{32}\,O_2$ , — das Fett der Bürzeldrüse der Vögel, eine Verbindung des Oktadecylalkohols  $C_{18}\,H_{38}\,O$  mit der Stearinsäure  $C_{18}\,H_{36}\,O_2$ .

Endlich gibt es auch Fette, in denen an Stelle des Glycerins ein aromatischer Cholesterin. einwertiger Alkohol auftritt, das Cholesterin <sup>11</sup> C<sub>27</sub> H<sub>45</sub> (OH); sie finden sich im Wollfett der Schafe, im Blute von Säugetieren und Vögeln, in der Lymphe, im Gehirn, in

der Vernix caseosa, in allen keratinösen Substanzen (Haare, Federn, Hufe usw.). Cholesterin kommt auch im freien Zustand vor, im Blut, Dotter, Hirn, Galle. Es gibt eine ganze Reihe von Körpern, die dem Cholesterin verwandt sind, sie werden als Sterine zusammengefaßt. Die Sterine des Pflanzenreichs (Phytosterine) sind von denen des Tierreichs verschieden.

Im Anschluß an die Fette sind als fettähnliche Körper (Lipoide 12 - unter dieser Bezeichnung werden alle in den Fettlösungsmitteln löslichen Stoffe zusammengefaßt, also auch das Cholesterin) aufzuführen:

Die Lecithine - sind esterartige Verbindungen der Glycerinphosphorsäure Lecithine.

seits und dem Cholin (Trimethyloxäthylammoniumhydroxyd)

$$N \begin{matrix} C_3 H_4 OH \\ (CH_3)_3 \end{matrix} \qquad \text{andrerseits.}$$

Die Konstitution des [Distearyl-] Lecithins ist daher:

Die Lecithine sind unlöslich in Wasser, quellen darin aber in eigenartiger Weise auf (Myelinfiguren), sie sind löslich in Alkohol, Chloroform, Äther. Sie finden sich in allen tierischen und pflanzlichen Zellen, besonders reichlich in der Nervensubstanz, im Eidotter, im Sperma. - Die Lecithine sind die am besten bekannten Glieder aus einer zahlreichen Gruppe fettähnlicher Verbindungen, die als Phosphatide zusammengefaßt werden; sie sind charakterisiert durch den Gehalt an Phosphorsäure und stickstoffhaltigen Basen. Dazu gehören z. B. das Jecorin (vgl. § 27, III. § 116, 2), das Protagon und die Cerebroside (§ 240, 2).

Quantitative Bestimmung des Fettes. — Die zu untersuchende Substanz wird vollständig getrocknet, fein pulverisiert und dann durch Äther im Extraktionsapparat (Soxhlet) das Fett (allerdings auch die übrigen in Äther löslichen, fettähnlichen Substanzen) extrahiert; nach Verdampfen des Athers wird das Fett gewogen.

## 7. Die Kohlehydrate.18

Die Kohlehydrate kommen besonders reichlich im Pflanzenkörper, in geringeren Mengen auch im tierischen Körper vor. Sie haben ihre Bezeichnung davon erhalten, daß in ihrem Molektil neben C stets Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältnis, wie im Molekül des Wassers, also auf zwei Atome H ein Atom O enthalten ist. Alle sind fest, ohne Geruch, entweder stiß schmeckend (Zuckerarten) oder doch leicht durch verdtinnte Säuren in Zucker umzuwandeln. Sie drehen das polarisierte Licht entweder nach rechts oder nach links. Trocken erhitzt, riechen sie nach Caramel; sie färben sich mit Thymol und Schwefelsäure rot.

I. Die Monosaccharide (auch Hexosen genannt) - von der Monosaccharide Formel C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> leiten sich durch Oxydation von sechswertigen Alkoholen ab. Die Oxydation kann dabei entweder an einer primären oder an einer sekundären Alkoholgruppe erfolgen. Im ersteren Falle entsteht ein Körper, der durch die Gruppe  $-\mathbb{C}^0_H$  charakterisiert ist, ein Aldehyd; solche Monosaccharide werden daher Aldosen genannt:

Kohlehydrate.

Alkohol: 
$$CH_2 \cdot OH - CH \cdot OH - CH$$

Erfolgt dagegen die Oxydation an einer sekundären Alkoholgruppe, so entsteht ein Körper, der durch die Gruppe —C— charakterisiert ist, ein

0

Keton; solche Monosaccharide werden daher Ketosen genannt:

Alkohol:  $CH_2 \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH_2 \cdot OH$ 

Ketose: 
$$CH_2 \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH \cdot OH - CH_2 \cdot OH$$

O

Es ist eine große Zahl verschiedener Monosaccharide bekannt (teils in der Natur vorkommend, teils künstlich dargestellt); sie unterscheiden sich voneinander durch die räumliche Lagerung der mit den C-Atomen verbundenen H- und OH-Gruppen im Molekül.
Physiologisch kommen in Betracht:

Dextrose.

1. Der Traubenzucker (Glykose, Dextrose) — im tierischen Körper in geringen Mengen im Blut, Chylus, Muskel, Leber, Harn vorkommend; in großen Mengen im Harn bei Diabetes mellitus. Er entsteht bei der Inversion des Malzzuckers, des Rohrzuckers (neben Lävulose), des Milchzuckers (neben Galaktose), ferner des Dextrins, Glykogens, der Stärke. Bei der Verdauung entsteht aus den Polysacchariden durch die diastatischen Fermente zunächst Maltose neben nur wenig Dextrose und aus der Maltose dann durch die Maltase Dextrose. Im Pflanzenreiche ist er verbreitet in den süßen Säften mancher Früchte und Blüten (von dort gelangt er in den Honig). - Der Traubenzucker ist der Aldehyd des Sorbits, eines sechswertigen Alkohols (in den Vogelbeeren vorkommend). Er krystallisiert (wasserfrei oder mit 1 Molekül Krystallwasser) in vierseitigen Prismen, die sich oft zu Kugeln und Knollen zusammengruppieren. Er dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts (daher Dextrose), spezifische Drehung + 52,5° (in frisch bereiteter, nicht erwärmter Lösung viel höher, + 106°, Multirotation). Durch Gärung mit Hefe zerfällt er in Alkohol und CO<sub>2</sub>, durch gewisse Spaltpilze in zwei Moleküle Milchsäure. In alkalischer Lösung erwärmt, zersetzt sich der Traubenzucker, in saurer Lösung ist er beständig. Der Traubenzucker wirkt in der Wärme auf viele Metalloxyde reduzierend, worauf die zum Nachweis dienenden Reaktionen zum Teil beruhen (s. unten Reaktionen 1, 2, 3). Bei der Oxydation des Traubenzuckers entsteht zuerst die einbasische Glykonsäure, sodann die zweibasische Zuckersäure.

Reaktionen des Traubeneuckers.

Reaktionen des Traubenzuckers.

In allen auf Zucker zu untersuchenden Flüssigkeiten wird zuerst etwa vorhandenes Eiweiß durch Aufkochen bei schwach saurer Reaktion entfernt.

1. Die Trommersche Probe: — Man setzt zu der zu untersuchenden Flüssigkeit Kalioder Natronlauge, darauf tropfenweise eine verdünnte Lösung von Kupfersulfat: der sich anfangs bildende flockige, blaugefärbte Niederschlag von Kupferoxydhydrat Cu (OH), löst sich in der Flüssigkeit (falls Zucker vorhanden ist) mit blauer Farbe auf. Man erhitzt nunmehr bis fast zum Sieden: dabei wirkt der Zucker reduzierend auf das Kupferoxydhydrat, es bildet sich ein Niederschlag von braunrotem Kupferoxydul Cu, O oder von gelbrotem Kupferoxydulhydrat Cu OH.

Bei sehr geringen Zuckermengen kann eine Einengung der Flüssigkeit im Wasserbade bei schwach saurer Reaktion notwendig sein. Wenn kleine (unter  $0.5^{\circ}/_{\circ}$ ) Zuckermengen neben Ammoniak, Harnsäure, Kreatinin vorhanden sind, kann statt des gelben Niederschlages bloß gelbe Lüsung des Kupferoxyduls eintreten. Zu reichlicher Zusatz von Kupfersulfat (der stets zu vermeiden ist) hat die störende Ausscheidung schwarzen Kupferoxyds Cu O zur Folge.

- 2. Böttgers Probe mit alkalischer Wismutoxydlösung [nach Nylander am besten in folgender Zusammensetzung: 2g Bismut. subnitricum, 4g Natr. Kal. tartaric., 100g Natronlauge von  $8^0/_0$ ]. Hiervon gebe man  $1 cm^3$  auf  $10 cm^3$  der zu untersuchenden Flüssigkeit. Wird mehrere Minuten gekocht, so bewirkt der Zucker eine Reduktion bis zu metallischem Wismut, welches als schwarzer Niederschlag ausfällt.
- 3. Mulders & Neubauers Probe: Man macht die zu untersuchende Flüssigkeit mit kohlensaurem Natron alkalisch, fügt eine Lösung von Indigocarmin bis zur blauen Färbung hinzu und erhitzt: durch Beduktion des Indigblau zu Indigweiß geht die Farbe in grün, purpur, rot, gelb über. Nach dem Abkühlen mit atmosphärischer Luft geschüttelt, nimmt die Flüssigkeit wieder die blaue Farbe an.

- 4. Moores & Hellers Probe: Die Flüssigkeit wird mit Kali- oder Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaktion versetzt und gekocht: es entsteht gelbe, braune bis braunschwarze Verfärbung durch Bildung von Humussubstanzen; wird nach der Abkühlung mit konz. Schwefelsäure angesäuert, so entsteht der Geruch nach gebranntem Zucker (Caramel) und Ameisensäure.
- 5. Molischs Proben: 1/2 cm3 der zu prüfenden Flüssigkeit versetzt man mit 2 Tropfen einer  $17^{\circ}/_{\circ}$ igen alkoholischen  $\alpha$ -Naphthol- oder Thymollösung. Hierauf gießt man 1-2 cm<sup>3</sup> konz. Schwefelsäure hinzu und schüttelt rasch. Bei Gegenwart von Zucker färbt sich das α-Naphtholgemisch tief violett, die Thymolprobe tief rot (vgl. Eiweißreaktionen, S. 13).
- 6. Phenylhydrazinprobe: Zu 7 cm3 der Flüssigkeit setzt man im Reagensglase 2 Messerspitzen salzsauren Phenylhydrazins und 3 Messerspitzen essigsauren Natrons, erwärmt bis zur Lösung (eventuell unter etwas Wasserzusatz) und setzt das Glas 1 Stunde lang in ein kochendes Wasserbad: bei Anwesenheit von Dextrose scheiden sich charakteristische mikroskopische Büschel feiner, langer, gelb gefärbter Nadeln von Phenylglykosazon ab, welches in Wasser fast unlöslich ist, bei 204-205° schmilzt.
- 7. Gärungsprobe: Man versetzt die zu untersuchende Flüssigkeit mit etwas Hefe, füllt damit ein Reagensglas vollständig, verschließt die Mündung mit dem Finger, ohne daß Luft hineingelangt, und stellt das Reagensglas umgekehrt in eine mit Quecksilber gefüllte

Schale. (Zweckmäßig kann man auch statt dessen ein sogenanntes Gärungsröhrchen (Fig. 1) verwenden, bei dem man kein Quecksilber zum Verschluß braucht.) In der Wärme (am besten 25-30°) erfolgt bald Zerlegung des Traubenzuckers durch die Hefe in Alkohol und Kohlensäure:

$$C_6 H_{12} O_6 = 2 C_2 H_5 OH + 2 CO_2;$$

die Kohlensäure sammelt sich im oberen Teile des Reagensglases an. — Es ist nötig, zwei Kontrollproben anzustellen: 1. Dieselbe Hefe mit zuckerfreier Flüssigkeit, um auszuschließen, daß die Hefe selbst Zucker enthält; es darf keine CO<sub>2</sub>-Entwicklung eintreten. 2. Dieselbe Hefe mit zuckerhaltiger Flüssigkeit, um sich zu vergewissern, daß die Hefe auch gärkräftig ist.

Quantitative Bestimmung des Traubenzuckers. Quantitative



Fig. 1.

Graduiertes Einhornsches Gärungsröhrehen.

I. Durch Titrierung mit Fehlingscher Lösung, des Trauben (Die Methode beruht auf der Trommerschen Probe.) Da die Fehlingsche Lösung beim Aufbewahren sehr schnell verdirbt, wird sie jedesmal vor dem Gebrauch neu hergestellt, indem man gleiche Volumina der beiden folgenden Flüssigkeiten miteinander mischt: I. 34,639~g reines, krystallisiertes Kupfersulfat (CuSO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O) mit Wasser zu 500 cm³ gelöst, II. 173 g krystallisiertes weinsaures Kali-Natron (Seignettesalz) in wenig Wasser gelöst, dazu 100 cm³ Natronlauge, die 50 g Natronhydrat enthalten, mit Wasser auf 500 cm³ aufgefüllt. (Die Lösung II verdirbt auch bald und muß daher häufig frisch hergestellt werden.) 20 cm3 der Fehlingschen Lösung mit 80 cm3 Wasser verdünnt, entsprechen 0.1 g Traubenzucker. (Das Reduktionsvermögen des Traubenzuckers ist jedoch je nach der Concentration der Zuckerlösung und der Verdünnung der Fehlingschen Lösung etwas verschieden (Soxhlet 14); man muß daher bei der Bestimmung genau nach der Vorschrift verfahren.)

Ausführung der Bestimmung in zuckerhaltigem Harn: 20 cm3 Fehlingscher Lösung, mit 80 cm3 Wasser verdünnt, werden zum Kochen erhitzt. Aus einer Bürette läßt man den Harn (der 5-10mal verdünnt worden ist) in kleinen Portionen zusließen und kocht jedesmal 2 Minuten lang. Man setzt so lange Harn zu, bis die blaue Farbe der Flüssigkeit (nachdem sich der Niederschlag abgesetzt hat oder nachdem man eine Probe schnell abfiltriert hat) vollständig verschwunden ist. Auf Grund dieser noch ziemlich ungenauen Bestimmung führt man nun eine zweite aus, bei der man die gefundene Harnmenge auf einmal zufließen läßt, und stellt fest, ob nach 2 Minuten langem Kochen die Flüssigkeit noch blau ist. Ist dies der Fall, so nimmt man bei der nächsten Bestimmung etwas Harn mehr, ist dagegen die Flüssigkeit schon völlig entfärbt, so nimmt man etwas Harn weniger. In dieser Weise fährt man fort, bis bei zwei Bestimmungen mit nur wenig verschiedenen Harnmengen die Flüssigkeit nach dem Kochen das eine Mal noch blau, das andere Mal dagegen entfärbt war. Die zwischen den beiden gefundenen Werten in der Mitte liegende

Menge Harn entspricht dann genau  $20\,cm^3$  Fehling scher Lösung, enthält also  $0.1\,g$  Traubenzucker.

II. Durch Polarisation. <sup>16</sup> — Die Methode beruht auf der Eigenschaft des Traubenzuckers, die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts zu drehen. "Spezifisches Drehungsvermögen" nennt man den Grad der Drehung, welchen 1g einer optisch aktiven Substanz, in  $1 cm^3$  Wasser gelöst, bei 1 dm dicker Schicht (Länge des Rohres des Apparates) für gelbes Licht bewirkt; dieses ist für Dextrose  $= +52.5^{\circ}$ . Da die Drehung direkt proportional ist der Menge der in der Flüssigkeit gelösten Substanz, so gibt der Grad der Ablenkung Auskunft über den Gehalt der Flüssigkeit an der optisch wirksamen Substanz. Bezeichnet  $\alpha$  die beobachtete Drehung,  $[\alpha]$  das spezifische Drehungsvermögen, 1 die Länge des Rohres,  $\alpha$  die Anzahl der Gramme der optisch wirksamen Substanz in  $1 cm^3$ 

Flüssigkeit, so ist  $c = \frac{\alpha}{[\alpha] \cdot l}$ . Zur Ausführung der Bestimmung dienen: Der Soleil-Ventzkesche Polarisationsapparat, das Polaristrobometer von Wild oder der Halbschattenapparat von Laurent, Lippich, Landolt.

Galaktose.

2. Die Galaktose — bildet zusammen mit Dextrose den Milchzucker (Lactose) und entsteht aus diesem bei der hydrolytischen Spaltung im Körper durch die Lactase. Sie entsteht ferner durch die Hydrolyse von Gummi und Schleimstoffen, auch als Zersetzungsprodukt des Glykosids Cerebrin (vgl. § 240, 2). — Die Galaktose ist der Aldehyd des sechswertigen Alkohols Dulcit. Sie krystallisiert in Nadeln und Blättchen, dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts (spezifische Drehung = +83,88°). Ihr Phenylosazon schmilzt bei 193°. Sie wirkt reduzierend, gibt die Reaktionen der Dextrose, ist gärungsfähig. Bei der Oxydation liefert sie Schleimsäure.

Lävulose.

3. Die Lävulose (Fructose, Fruchtzucker) — findet sich neben der Dextrose in vielen Früchten und im Honig. Sie entsteht bei der Inversion des Inulins (s. pag. 25), ferner neben Dextrose bei der Inversion des Rohrzuckers, im Darmkanale durch das Invertin. Pathologisch kommt sie (selten) im Harne vor, dabei zugleich im Blut (Rosin u. Laband¹6), in gewissen Fällen fanden Neuberg u. Strauss¹¹ Lävulose im menschlichen Blutserum und in anderen menschlichen Gewebsfüssigkeiten (Ascites, Pleuraflüssigkeit, wird von Ofner¹³ bezweifelt). Nach Gürber u. Grünbaum¹³ kommt physiologisch Lävulose in beträchtlichen Mengen im Fruchtwasser von Rind, Schwein und Ziege vor, Langstein u. Neuberg³o fanden sie im Harne neugeborener Kälber. — Die Lävulose ist eine Ketose. Sie krystallisiert nur schwer, dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach links (daher Lävulose); spezifisches Drehungsvermögen — 90,2 bis 93°. Sie bildet dasselbe Osazon wie die Dextrose, wirkt ebenfalls reduzierend; sie vergärt mit Hefe, aber schwerer als Dextrose.

Pentasen

Es gibt auch einfache Zucker mit weniger und mit mehr als 6 C-Atomen. Von diesen kommen physiologisch nur noch in Betracht die Pentosen,  $C_5$   $H_{10}$   $O_5$ . Dieselben sind in Form ihrer Anhydride, der Pentosane  $(C_5$   $H_8$   $O_4$ )<sub>n</sub> (vgl. pag. 26), im Pflanzenreiche weit verbreitet; im tierischen Körper sind sie als Spaltungsprodukte der Nucleoproteide und Nucleinsäuren (vgl. pag. 16) und pathologisch im Harn nachgewiesen. Von den Organen ist bei weitem am reichsten an Pentose das Pankreas  $(2,48\%)_0$  des trockenen Organs)  $(Grund^{21})$ . Sie geben dieselben Reduktionsproben wie der Traubenzucker und mit Phenylhydrazin charakteristische Verbindungen, — sie sind dagegen nicht mit Hefe vergärbar und liefern beim Erhitzen mit Salzsäure keine Lävulinsäure (wie die Hexosen), aber reichliche Mengen Furfurol. Mit Salzsäure und Phloroglucin resp. Orcin geben sie charakteristische Farbenreaktionen.

Disaccharide. II. Die Disaccharide — von der Formel  $C_{12}$   $H_{22}$   $O_{11}$  sind Verbindungen von zwei Molekülen Monosaccharid unter Austritt von  $H_2$  O:

$$C_6 H_{12} O_6 + C_6 H_{12} O_6 - H_2 O = C_{12} H_{22} O_{11}$$

Durch Kochen mit Säuren sowie durch die invertierenden Fermente werden sie in ihre Bestandteile zerlegt. Sie sind nicht direkt vergärbar, sondern erst nach ihrer Spaltung in die Monosaccharide.

Maltose.

1. Die Maltose (Malzzucker) — = 1 Dextrose + 1 Dextrose — 1  $H_a$  O. Sie entsteht bei der Einwirkung der diastatischen Fermente auf Stärke und Glykogen; durch Maltase wird sie weiter gespalten in Dextrose. Sie krystallisiert in feinen, zu Warzen vereinigten Nadeln mit 1 Molekül Krystallwasser, löslich in Alkohol, wird aus alkoholischer Lösung durch Äther in nadelförmigen Krystallen ausgefällt (Dextrose nicht); sie dreht rechts, spez. Drehung = + 140°. Das Maltosazon ist in heißem Wasser löslich, scheidet sich beim Er-

kalten in gelben Nadeln ab, schmilzt bei 206°. Maltose wirkt reduzierend, aber nur etwa so stark wie Dextrose. Dextrose reduziert essigsaures Kupferoxyd (Barfoeds Reagens), Maltose nicht. — Als eine Modifikation der Maltose wird die Isomaltose aufgeführt (vielleicht nur verunreinigte Maltose?); das Osazon derselben schmilzt schon bei 150-153°.

2. Die Lactose (Milchzucker) — = 1 Dextrose + 1 Galaktose — 1 H<sub>2</sub> O. Sie kommt nur in der Milch vor (selten im Harn). Durch die Lactase wird sie in ihre Komponenten zerlegt. Mit gewöhnlicher Bierhefe gärt sie nicht, dagegen wird sie durch die sogenannten Milchzuckerhefen zunächst gespalten und dann vergoren. Durch verschiedene Bakterien wird sie in Milchsäure verwandelt. Lactose ist in Wasser und namentlich in Alkohol schwerer löslich als Dextrose, schmeckt wenig süß; sie krystallisiert mit 1 Molekül Krystallwasser; sie dreht rechts, spez. Drehung = + 52,5°. Das Lactosazon ist in heißem Wasser ziemlich leicht löslich, scheidet sich beim Erkalten in gelben, zu kugeligen Aggregaten vereinigten Nadeln ab, schmilzt bei 2006. Lactose wirkt reduzierend, aber langsamer als Dextrose, reduziert im Gegensatze zu Dextrose nicht Barfoeds Reagens (schwache Lösung von essigsaurem Kupfer, der etwas Essigsäure zugesetzt ist).

Lactose.

3. Die Saccharose (Rohrzucker) — = 1 Dextrose + 1 Lävulose — 1 H<sub>2</sub> O, im Saccharose. Zuckerrohr, in Zuckerrüben und einigen anderen Pflanzen verbreitet. Im Darme wird sie durch das Invertin in ihre beiden Komponenten gespalten. Durch Hefe ist sie vergärbar, aber nicht direkt: sie wird durch ein in der Hefe vorhandenes Invertin zunächst gespalten, worauf die Gärung erfolgt. Die Saccharose krystallisiert in Prismen, sie ist leicht löslich in Wasser, in absolutem Alkohol fast unlöslich. Sie dreht rechts, spez. Drehung  $= +66,67^{\circ}$ . Die bei der Spaltung der Saccharose in ihre beiden Komponenten entstehende Lävulose dreht stärker nach links als die Dextrose nach rechts; durch die Spaltung wird also die Rechtsdrehung der Saccharose in Linksdrehung umgewandelt; daher die Bezeichnungen: Invertierung, Invertin, Invertzucker (das bei der Spaltung entstehende Gemisch von Dextrose und Lävulose). Die Saccharose bildet mit Phenylhydrazin kein Osazon, sie wirkt nicht reduzierend.

III. Die Polysaccharide — von der Formel  $(C_6 H_{10} O_5)_n$ , sind Verbindungen zahlreicher Moleküle Monosaccharid unter Austritt von Wasser. Die Größe des Faktors n ist noch unbekannt, jedenfalls ist aber die Molekulargröße sehr hoch. Es sind amorphe Körper, ihre Lösungen diffundieren nicht oder nur sehr schwer. Durch Kochen mit verdünnten Säuren oder durch die Einwirkung von Fermenten werden sie hydrolysiert und in die entsprechenden Zucker umgewandelt.

1. Das Glykogen — (Eigenschaften, qualitativer Nachweis, quantitative Bestimmung vgl. § 116), in geringen Mengen in fast allen Organen des Körpers vorkommend, reichlich in Leber und Muskeln. Es dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts; spezifische Drehung  $[\alpha]_D = +196,57^{\circ}$  (Gatin-Gruzewska<sup>22</sup>). Es wirkt nicht reduzierend.

Glykogen.

2. Die Stärke (Amylum) — teils in den "mehligen" Teilen vieler Pflanzen, aus organisierten, innerhalb der Pflanzenzellen sich bildenden, geschichteten Körnchen mit meist exzentrischem Kerne bestehend, teils, und zwar seltener, ungeformt in den Pflanzen vorkommend. Der Durchmesser der Stärkekörnchen wechselt bei verschiedenen Pflanzen erheblich; er ist z. B. bei der Kartoffel 0,14-0,18 mm, im Runkelrübensamen nur 0,004 mm. In warmem Wasser von 50-80° quellen die Stärkekörner zu einer gelatinösen Masse, dem Stärkekleister. Mit Jod färbt sich Stärke blau, beim Erhitzen verschwindet die Farbe und kehrt beim Erkalten wieder. Sie reduziert nicht. Man hat in der Stärke zwei Bestandteile unterschieden: die Amylose, welche die Jodreaktion gibt, aber keinen Kleister liefert, und das Amylopektin, welches beim Kochen Kleister liefert, aber keine Jodreaktion gibt. Durch Kochen mit verdünnten Säuren wird die Stärke in Dextrose umgewandelt, durch die diastatischen Fermente in Erythrodextrin, Achroodextrin, Maltose (und nur wenig Dextrose).

Stärke.

3. Die Dextrine - sind Körper, welche zwischen Glykogen und Stärke einerseits und Maltose andrerseits stehen; sie werden bei der Einwirkung verdünnter Säuren oder der diastatischen Fermente auf Stärke oder Glykogen als Zwischenprodukt gebildet. Sie sind in Wasser stark klebend löslich, durch Alkohol fällbar, drehen die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts (daher Dextrin), spez. Drehung ungefähr +195°. Von Jod werden sie blau gefärbt (Amylodextrin), rot gefärbt (Erythrodextrin) oder überhaupt nicht gefärbt (Achroodextrin). Sie gären nicht. Amylodextrin reduziert Fehlingsche Lösung nicht, wohl aber wirken Erythro- und Achroodextrine reduzierend.

4. Das Inulin — findet sich in der Wurzel der Cichorie, des Löwenzahnes, besonders in den Knollen der Georginen (Dahlia variabilis). Bei der Spaltung durch Säuren liefert es Lävulose; es steht zu dieser in derselben Beziehung wie die Stärke zur Dextrose. Als Zwischenprodukt entsteht Lävulin (dem Dextrin entsprechend). Spezifische Drehung des Inulins = - 36-37°; durch Jod wird es nicht gefärbt.

Inulin.

Gummi.

5. Gummi — findet sich im Pflanzenreiche in den Säften besonders der Akazien und Mimosen; auch im tierischen Körper sollen gummiartige Stoffe gefunden worden sein, so als Spaltungsprodukt mancher Glykoproteide, ferner im Blut und Harn. Beim Kochen mit verdünnten Säuren liefert Gummi einen Kupferoxyd reduzierenden Körper.

Cellulose.

6. Cellulose — der Zellstoff aller Pflanzen (auch in dem Mantel der Tunicaten, dem Arthropodenpanzer und der Schlangenhaut gefunden), nur in Kupferoxyd-Ammoniak löslich; durch Schwefelsäure und Jod blau gefärbt. Durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure bildet sich Dextrin und ein für die Cellulose charakteristisches Disaccharid, die Zellobiose, die sodann in zwei Moleküle Dextrose zerfällt. Im Darme der Pflanzenfresser wird sie durch Bakterien gelöst. Konzentrierte Salpetersäure, mit Schwefelsäure gemengt, verwandelt sie (Baumwolle) in Nitrocellulose (Schießbaumwolle), welche in einem Gemische von Ather und Alkohol gelöst das Collodium bildet.

Pentosane.

Pentosane. — Ebenso wie durch Aneinanderlagerung von Monosacchariden  $C_6H_{12}O_6$  die Polysaccharide  $(C_6H_{10}O_5)_n$  entstehen, so können auch die Pentosen (pag. 24)  $C_5H_{10}O_5$ durch Verbindung mehrerer Moleküle unter Austritt von Wasser komplizierte Körper bilden von der Formel (C, H, O,)n, welche Pentosane genannt werden. Das Xylan ist in Holz, Heu, Stroh, Kleie usw. enthalten, beim Kochen mit Schwefelsäure liefert es Xylose; ebenso liefert das Araban (in Gummi arabicum, Kirschgummi, Rübenschnitzeln usw.) die Arabinose.

#### IV. Den Kohlehydraten nahestehende Körper.

Glucosamin.

1. Glucosamin, C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>O<sub>5</sub> (NH<sub>2</sub>) — entsteht durch Einwirkung rauchender Salzsäure aus Chitin C<sub>18</sub> H<sub>30</sub> N<sub>2</sub> O<sub>19</sub> (dem Bestandteil der Panzer aller Gliedertiere), ferner als Spaltungsprodukt vieler Glykoproteide (pag. 15) wie auch mancher Proteine (Eieralbumin und die übrigen Eiweißstoffe des Eiklars, Serumalbumin, Eiweiß aus Eigelb), endlich ist es in dem Chondrosin, einem Zersetzungsprodukt der Chondroitinschwefelsäure (vgl. pag. 17) enthalten. Das Glucosamin leitet sich vom Traubenzucker dadurch ab, daß eine OH-Gruppe durch NH, ersetzt ist:

```
Dextrose: CH<sub>2</sub>.OH — CH.OH — CH.OH — CH.OH — CH.OH — COH.
Glucosamin: CH, OH — CH.OH — CH.OH — CH.OH — CH.NH, — COH.
```

Glykuronsäure.

2. Glykuronsäure, C. H. O. - kommt in gepaarter Form in kleinen Mengen im normalen Harn vor, in größeren nach Einführung einer sehr großen Anzahl Körper der aromatischen und fetten Reihe. Sie ist im Chondrosin zusammen mit dem Glucosamin enthalten (s. o.). Die Glykuronsäure leitet sich durch Oxydation vom Traubenzucker ab, indem die Oxydation an demjenigen C-Atom erfolgt, welches am andern Ende der Kette steht wie die Aldehydgruppe:

```
Dextrose: CH<sub>2</sub>.OH — CH.OH — CH.OH — CH.OH — CH.OH — COH.
          COOH - CH.OH - CH.OH - CH.OH - CH.OH - COH.
```

Inosit.

Anhangsweise wird hier besprochen der eigentlich nicht zu den Zuckern gehörige, süß schmeckende Inosit,  $C_6 H_6(OH)_6 = Hexahydrohexaoxybenzol$ , Muskelzucker, Bohnenzucker, in Muskeln, in Lunge, Leber, Milz, Niere, Hirn vom Ochs, Niere des Menschen, im Harn und in Echinocokkenflüssigkeit. Im Pflanzenreich verbreitet, namentlich in Bohnen (Leguminosen) und im Traubensaft. Er ist optisch inaktiv, krystallisiert meist blumenkohlartig mit 2 Molekülen Wasser in langen monoklinischen Krystallen, in Alkohol oder Ather unlöslich, wirkt nicht reduzierend.

## 8. Stoffwechselprodukte.

I. N-freie.

1. Kohlensäure, CO.

Milchsäure.

- 2. Milchsäure (Oxypropionsäure),  $C_3H_6O_3$  kommt in zwei isomeren Formen vor: a) Athylen milchsäure,  $CH_2OH-CH_3-COOH$ , kommt im Körper überhaupt nicht oder nur in sehr geringen Mengen vor.
- b) Athylidenmilchsäure, CH, CHOH COOH; es existieren drei Modi-
- a) Optisch-inaktive Milchsäure (Gärungsmilchsäure) besteht aus gleichen Mengen der beiden folgenden. Sie entsteht bei der Milchsäuregärung der Kohlehydrate, findet sich zuweilen als Produkt der Gärung der Kohlehydrate im Mageninhalt (vgl. § 109).
- β) Rechtsdrehende Milchsäure (Fleischmilchsäure, Paramilchsäure) findet sich unter den Extraktivstoffen des Muskels, kommt auch im Harne vor.

Acetonkörper. [γ) Linksdrehende Milchsäure kommt im Körper nicht vor.]
3. β-Oxybuttersäure, CH<sub>3</sub> — CHOH — CH<sub>3</sub> — COOH; Acetessigsäure, CH<sub>4</sub> — CO — CH<sub>4</sub> — COOH; Aceton, CH<sub>5</sub> — CO — CH<sub>4</sub>, finden sich pathologisch im Harne, hauptsächlich bei Diabetes (vgl. § 168).

4. Oxalsäure, COOH -- COOH -- kommt als oxalsaurer Kalk im Harne vor (vgl. § 168). Ozalsäure.

5. Bernsteinsäure, COOH — CH<sub>2</sub> — CH<sub>3</sub> — COOH — findet sich stets reichlich in der Flüssigkeit der Echinocokken, in geringen Mengen ist sie in manchen tierischen Flüssigkeiten gefunden. Sie entsteht als Nebenprodukt bei der Alkoholgärung.

Bernsteinsäure.

6. Citronensäure, C. H. O. - in der Milch.

Oitronensäure.

7. Cholsäure (Cholalsäure),  $C_{24}H_{40}O_5$  — in der Galle (vgl. § 118).

Cholsäure.

II. N-haltige.

1. Harnstoff, CO (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> — das Diamid der Kohlensäure CO (OH)<sub>4</sub>, oder Carbamid, Harnstoff.der Hauptbestandteil des Harns und das hauptsächliche Endprodukt des Eiweißstoffwechsels (vgl. § 161).

Guanidin und seine Derivate.

Guanidin.

Guanidin,  $\mathrm{NH}=\mathrm{C}(\mathrm{NH_2})_s$  — ist Imidoharnstoff. Mit dem Ornithin (Diaminovaleriansäure) verbunden, bildet es das Arginin, ein Spaltungsprodukt des Eiweißes (pag. 11). Vom Guanidin leiten sich ab

Kreatin.

Kreatinin.

Kreatin, Methylguanidinessigsäure, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> — oder

$$XH = C \langle N(CH_3) - CH_2 - COOH,$$
 und

 $NH = C \begin{cases} NH_2 \\ N (CH_3) - CH_2 - COOH, \end{cases} und$   $Kreatinin, C_4H_7N_3O - das Anhydrid des Kreatins: NH = C \begin{cases} NH - CO \\ N (CH_3) - CH_2 \end{cases}$ 

Kreatin findet sich hauptsächlich in den Muskeln (vgl. § 211), ferner auch im Blute; Kreatinin im Harn (vgl. § 165).

3. Die Purinkörper (Alloxurkörper 23) — sind eine Gruppe von Stoffen, die Purinkörper. sich alle von einem Kern, dem Purin, C, H, N, ableiten.



Die Zahlen 1.-9. geben die Reihenfolge an, in welcher man die Atome des Purinkerns zu numerieren pflegt, um die Konstitution der verschiedenen von ihm abgeleiteten Verbindungen leicht bezeichnen zu

Der Purinkern ist zusammengesetzt aus dem Pyrimidinkern (s. 4) und dem Imidazolkern (s. S. 12).

A. Die Harnsäure, C<sub>5</sub> H<sub>4</sub> N<sub>4</sub> O<sub>3</sub> — ist 2.6.8. Trioxypurin:

Harnsäure.

Die Harnsäure kommt im Harne vor (über Eigenschaften usw. vgl. § 163), außerdem in sehr geringen Mengen im Blute.

Durch Oxydation der Harnsäure mit übermangansaurem Kali entsteht Allantoin Allantoin.

C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> N<sub>4</sub> O<sub>3</sub>, CO | CO — es kommt in der Allantoisflüssigkeit und im Harne NH—CO NH<sub>3</sub> mancher Tiere (§ 165), in geringen Mengen auch im normalen menschlichen Harne vor.

B. Die Purinbasen (Nuclein- oder Xanthin- oder Alloxurbasen):

Purinbasen.

a) Adenin,  $C_4H_5N_5$ ; 6. Aminopurin.
b) Guanin,  $C_5H_5N_5O$ ; 2. Amino- 6. Oxypurin.
c) Hypoxanthin,  $C_5H_4N_4O$ ; 6. Oxypurin.
d) Xanthin,  $C_5H_4N_4O_3$ ; 2. 6. Dioxypurin.

Die beiden Aminopurine: Adenin und Guanin sind Bestandteile der Nucleinsäuren (vgl. pag. 16); bei der Spaltung werden sie teilweise in die entsprechenden Oxypurine: Hypoxanthin und Xanthin umgewandelt.

Methylderivate des Purins sind: Theobromin = 3. 7. Dimethylxanthin; Coffein = 1. 3. 7. Trimethylxanthin.

Pyrimidinbasen.

4. Die Pyrimidinbasen leiten sich von dem Pyrimidinkern ab:

1. N==CH 6. 2. HC CH 5.

Die Numerierung der Atome des Pyrimidinkerns ist dieselbe wie beim Purinkern (s. oben).

- CH 4.
- a) Thymin,  $C_5 H_6 N_1 O_4$ ; 5. Methyl- 2. 6. Dioxypyrimidin. b) Cytosin,  $C_4 H_5 N_3 O$ ; 6. Amino- 2. Oxypyrimidin.
- c) Uracil, C4 H4 N2 O2; 2. 6. Dioxypyrimidin.

Thymin und Cytosin sind Bestandteile der Nucleinsäuren; bei der Spaltung wird das Cytosin zum Teil in Uracil übergeführt, welches daher ebenfalls unter den Spaltprodukten der Nucleinsäuren gefunden wird (vgl. pag. 16).

Glykokoll.

5. Glykokoll oder Glycin (Aminoessigsäure), CH2(NH2)-COOH, die einfachste Aminosäure unter den Spaltungsprodukten des Eiweißes (pag. 10). Mit Cholalsäure gepaart bildet es die Glykocholsäure der Galle (vgl. § 118) — mit Benzoesäure gepaart kommt es als Hippursäure im Harne vor (vgl. § 165).

Taurin.

6. Taurin (Aminoathylsulfosaure), CH, (NH,)-CH,-SO, (OH) kommt mit Cholalsäure gepaart als Taurocholsäure in der Galle vor (vgl. § 118).

#### 9. B. Anorganische Bestandteile.<sup>24</sup>

Vorkommen und Bedeutung.

Anorganische Bestandteile kommen neben den organischen regelmäßig in allen Flüssigkeiten und geformten Bestandteilen des Körpers vor. Nur ein sehr geringer Teil dieser anorganischen Substanzen ist zufällig in den Körper eingeführt und an dieser oder jener Stelle liegen geblieben, die Mehrzahl stellt einen für den Ablauf des Lebens notwendigen Bestandteil dar. Mit den Exkreten (Harn, Schweiß, Faeces) werden dauernd anorganische Stoffe aus dem Körper ausgeschieden; sie müssen durch die Nahrung ersetzt werden, absichtliche Entziehung der Salze der Nahrung (Salzhunger, vgl. § 148) führt sehr bald zu schweren Störungen und schließlich zum Tode. Der Gehalt der Flüssigkeiten und Gewebe des Körpers an den einzelnen anorganischen Bestandteilen schwankt in der Norm nur in sehr engen Grenzen; sucht man experimentell diese Verhältnisse zu ändern, so gelingt dies immer nur in sehr beschränktem Umfange und sehr bald werden durch regulatorische Einrichtungen die normalen Verhältnisse wieder hergestellt. Obwohl danach an der großen Bedeutung der anorganischen Bestandteile des Körpers für das Leben kein Zweifel bestehen kann, so ist doch im einzelnen nur wenig Sicheres darüber bekannt. Eine große Rolle spielen die anorganischen Salze bei der Aufrechterhaltung des normalen osmotischen Drucks in den Körperflüssigkeiten und -Geweben (vgl. § 13). Aber auch auf das Mischungsverhältnis der einzelnen anorganischen Bestandteile kommt es in hohem Maße an, wie besonders deutlich daraus hervorgeht, daß bei der Durchströmung überlebender Organe (z. B. Herz, § 38; Darm, § 106) Salzlösungen von ganz bestimmter Zusammensetzung (Lockesche, Ringersche, Tyrodesche Lösung, vgl. § 38) verwandt werden müssen und auch nur ganz geringfügige Anderungen in der Zusammensetzung der Lösung die Verwendbarkeit beeinträchtigen oder aufheben.

Wasser.

I. Wasser: Der mittlere Wassergehalt des ganzen Körpers beträgt nach Bischoff<sup>25</sup> beim Erwachsenen  $58,5^{\circ}/_{0}$ . Er ist am höchsten beim Foetus  $(97,5^{\circ}/_{0})$ , schon erheblich niedriger beim Neugeborenen  $(66,4^{\circ}/_{0})$  und nimmt mit zunehmendem Wachstum ab. Bei gutem Ernährungszustande ist der Wassergehalt des Körpers niedriger als bei schlecht Ernährten, da das bei Überernährung angesetzte Fett sehr wasserarm ist. Am wasserreichsten sind nach den Bestimmungen von Engels<sup>26</sup> an Hunden: Lungen (78%), Blut, Darm, Nieren  $(77^{\circ})_{0}$ , Hirn  $(76^{\circ})_{0}$ , Muskel  $(73^{\circ})_{0}$ , am wasserärmsten das Skelett  $(34^{\circ})_{0}$ ; das Zahnbein enthält nur  $10^{\circ})_{0}$ , der Zahnschmelz fast gar kein Wasser. Fast die Hälfte des im ganzen Körper vorhandenen Wassers befindet sich in den Muskeln.

Gase.

II. Gase: Sauerstoff, physikalisch absorbiert und (hauptsächlich) chemisch gebunden im Blut (§ 32); in den übrigen Körperslüssigkeiten nur in sehr geringen Mengen. Aus lufterfüllten Räumen im Körper, die nicht dauernd mit der Außenluft in Verbindung stehen, wird der Sauerstoff allmählich von den Wandungen absorbiert (vgl. Magengase § 109, Darmgase § 123, Paukenhöhle § 322). — Stickstoff, physikalisch absorbiert in geringen Mengen im Blut (§ 33, III, ebenso Argon) und den andern Körperflüssigkeiten. Am Stoffwechsel, in dem der organisch gebundene N der Eiweißkörper eine große Rolle spielt, hat der gasförmige N keinen Anteil (vgl. § 86. 6, 148). - Wasserstoff entsteht durch die Gärungsvorgänge im Darm und findet sich daher in den Darmgasen (§ 123), eventuell auch in den Magengasen, geht von hier in das Blut und die Ausatmungsluft über (§ 86. 7).

Ammoniak entsteht als intermediäres Produkt beim Stoffwechsel der Eiweißkörper durch die Desaminierung der Aminosäuren (§ 161); der größte Teil wird in der Leber mit CO<sub>2</sub> zu Harnstoff synthetisiert, nur ein kleiner Teil geht als Ammoniumsalz in den Harn (§ 169. B.). Bei der ammoniakalischen Harngärung wird Ammoniak aus Harnstoff frei gemacht (§ 160).

Schwefelwasserstoff kommt als Produkt von Gärungen im Darm (§ 123) und im Harn (§ 169. A. 3) vor. — [Kohlensäure ist das Endprodukt der Verbrennung aller organischen Körperbestandteile; sie findet sich in reichlichen Mengen physikalisch absorbiert und (hauptsächlich) chemisch gebunden im Blut (§ 33. II), aber auch in allen anderen Körperflüssigkeiten und -Geweben].

III. Metalloide: Chlor kommt in Form von Chloralkalien hauptsächlich in den Metalloide. Kürperstüssigkeiten vor (Blut 0,30% Cl. Lymphe, Harn, Schweiß), als freie Salzsäure (0,45—0,58% HCl) im Magensaste (vgl. § 109), weniger oder gar nicht in den geformten Bestandteilen, so enthält nach Urano³¹ die Muskelsubstanz selbst kein oder nur wenig Cl. Einen besonders hohen Cl-Gehalt (0,258% und höher) hat die Haut (Wahlgren³³, Padtberg³³). Der mittlere Cl-Gehalt des ganzen Körpers beträgt 0,112°/<sub>0</sub> für den Hund (Rosemann³°), 0,123°/<sub>0</sub> für den Menschen (Magnus-Levy³¹); beim Foetus ist der Cl-Gehalt viel höher (0,25—0,27°/<sub>0</sub> beim menschlichen Foetus), er sinkt mit zunehmendem Körpergewicht wie der Wassergehalt (s. oben) (Rosemann³°). Durch chlorarme Ernährung, sogar durch Hunger kann nur eine geringstigige Abnahme des Cl-Vorrats des Körpers herbeigeführt werden, da unter diesen Umständen sehr bald die Cl-Ausscheidung im Harn sehr gering wird oder austört; stärkere Verringerung bis auf 80°/<sub>0</sub> des Normalwerts kann durch Scheinfütterung (§ 109) und Entleerung des abgesonderten Magensastes nach außen bewirkt werden. Durch chlorreiche Ernährung kann der Cl-Gehalt des Körpers stark erhöht werden; doch sindet nach Aussetzen der Cl-reichen Ernährung ein schneller Rückgang des Cl-Gehalts statt (Rosemann³°).

Brom findet sich in geringen Mengen (nach Justus<sup>33</sup> 0,01—0,05 in 100g frischem Organ, nach Labat<sup>33</sup> bedeutend weniger) in allen untersuchten tierischen und menschlichen Organen, am reichlichsten in Nebenniere, Schilddrüse, Nägeln, Leber. Bei Cl-Entziehung und gleichzeitiger Einfuhr von Na Br kann ein Teil des Cl im Körper durch Br ersetzt werden (Nencki u. Schoumow-Simanowski<sup>34</sup>, Bönniger<sup>35</sup>).

Jod wurde von Baumann<sup>36</sup> in der Schilddrüse gefunden in organischer Bindung als Jodothyrin (§ 192. I) (Baumann u. Roos<sup>31</sup>); aber auch in fast allen andern Organen finden sich sehr geringe Mengen Jod (Justus<sup>32</sup>).

Fluor in Knochen und Zähnen in sehr geringen Mengen,  $0.1-0.3^{\circ}/_{0}$  der Asche (Gabriel<sup>38</sup>, Jodlbauer<sup>39</sup>), aber auch spurweise in andern Organen (Tammann<sup>40</sup>, Gautier u. Clausmann<sup>41</sup>). Nach Zufuhr von Na Fl wird Fl im Körper zurückgehalten (Brandl u. Tappeiner<sup>43</sup>).

Schwefel kommt im Körper fast nur in organischer Bindung vor, hauptsächlich in den Eiweißstoffen (Cystin, vgl. S. 11); am schwefelreichsten sind die Haare  $(4^{9}_{0})$  (Düring <sup>43</sup>), der Schwefelgehalt des Muskels beträgt  $1,1^{9}_{0}$  der Trockensubstanz (H. Schulz <sup>44</sup>). In nicht eiweißartiger Form kommt Schwefel in der Galle vor (Taurocholsäure, § 118), im Knorpel (Chondroitinschwefelsäure), als Rhodanverbindung im Speichel (§ 100), Magensaft (§ 109), Harn (§ 169. A. 3). In anorganischer Form findet sich Schwefel in den eigentlichen Körperflüssigkeiten und -Geweben so gut wie gar nicht; im Harn als Sulfat- und Ätherschwefelsäure (§ 169. A. 3), bei Fleischfressern auch als unterschweflige Säure. Freie Schwefelsäure kommt im Speichel mehrerer Schnecken (Dolium galea,  $3^{9}_{0}$ !) vor (Fr. N. Schulz <sup>49</sup>).

Phosphor ist vorhanden in organischer Bindung in den Nukleo- und Paranukleoproteiden (S. 16), im Lecithin und den anderen Phosphatiden (S. 21), in anorganischer Bindung als Calcium- und Magnesiumphosphat in den Knochen, als Alkaliphosphat im Blut und den Körperstüssigkeiten. Im Harn erscheint die Phosphorsäure gebunden an Alkalien und Erdalkalien (§ 169. A. 2).

Arsen wurde als regelmäßiger Bestandteil in gewissen Organen von  $Gautier^{46}$ , in allen Organen von  $Bertrand^{47}$  nachgewiesen; diese Angaben sind allerdings vielfach bestritten  $(Cerny^{46}, H\"odlmoser^{49}, Ziemke^{50}, Kunkel^{51})$ .

Bor fanden Bertrand und Agulhon 58 konstant in tierischen Organen, in Milch und Eiern.

Siliciam kommt als Kieselsäure in vielen Organen vor, besonders reichlich im Bindegewebe, der Gehalt eines Organs an Bindegewebe bestimmt seinen Kieselsäuregehalt; mit dem Alter nimmt der Kieselsäuregehalt zu (H. Schulz <sup>53</sup>).

Metalle.

IV. Metalle: Alkalien. Natrium und Kalium kommen überall im Körper vor, hauptsächlich als Chloride, in geringerer Menge als Phosphate, Sulfate, Carbonate. Natrium kommt vorwiegend im Blut und den Körperfüssigkeiten vor, Kalium im Gegensatz dazu vorwiegend in den geformten Elementen. Über die Bedeutung des Natriums für die Erregbarkeit von Muskel und Nerv vgl. § 214.2, 242.2. Lithium konnte in geringen Mengen ebenfalls in vielen Organen des Körpers nachgewiesen werden (Herrmann <sup>54</sup>).

Erdalkalien. Calcium und Magnesium finden sich als Phosphat und Carbonat in großen Mengen in den Knochen. Aber auch in den Flüssigkeiten und Geweben des Körpers sind die beiden Erdalkalien stets als lebenswichtige Bestandteile enthalten; in den meisten Organen in  $100\,g$  frischer Substanz 0,01—0,02 g CaO und 0,02—0,04 g MgO (Magnus-Levy 31). In den Salzlüsungen, die als Ernährungsflüssigkeit für überlebende Organe dienen, müssen Calciumsalze in einer bestimmten geringen Menge vorhanden sein (§ 38).

Schwermetalle. Eisen kommt im Körper wohl nur in organischer Bindung vor, in der Hauptsache als Hämoglobin (§ 19), doch gibt es daneben wahrscheinlich noch andere eisenhaltige organische Substanzen. Mangan scheint ebenfalls regelmäßig im Körper vorzukommen. Kupfer, Zink, Blei, Quecksilber sind zufällige Bestandteile; sie werden, wenn sie in den Körper gelangen, in der Leber abgelagert. Über das Vorkommen von Kupfer und Vanadium im Blute niederer Tiere vgl. § 15.

#### Literatur (§ 5-9).

 O. Cohnheim: Chemie der Eiweißkörper. 3. Aufl. Braunschweig 1911. Die Proteine, in C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie, Jena 1909, 1, 226. Proteine, in E. Abderhaldens Biochem. Handlexikon, Berlin 1911, 4, 1. F. Hofmeister: E. P. I, 1, 1902, 759. A. Kossel: B. d. ch. G. 34, 1901, 3214. — 2. Fr. N. Schulz: Die Größe des Eiweißmoleküls. Jena 1903. — 3. E. Fischer: Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und Proteine (1899-1906). Berlin 1906. E. Abderhalden: Abbau der Proteine, in C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1909, 1, 347. (Erweiterter Abdruck: Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der speziellen Eiweißchemie. Jena 1909.) Polypeptide, Aminosäuren, in E. Abderhaldens Biochem. Handlexikon. Berlin 1911, 4, 211 u. 360. - 4. A. Gamgee, A. Croft Hill u. W. Jones: H. B. 4, 1904, 1 und 10. — 5. F. G. Hopkins u. S. W. Cole: P. R. S. 68, 1901, 21. — 6. T. B. Osborne: Die Pflanzenproteine. E. P. 10, 1910, 47. Proteine d. Pflanzenwelt, in E. Abderhaldens Biochem. Handlexikon. Berlin 1911, 4, 1. - 7. A. Schittenhelm u. K. Brahm: Nukleoproteide u. ihre Spaltprodukte, in C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1909, 1, 599. Nukleoproteide, Nukleinsäuren, Purinsubstanzen usw. in E. Abderhaldens Biochem. Handlexik. Berlin 1911, 4, 986 ff. — 8. C. Oppenheimer: Die Fermente und ihre Wirkungen. 4. Aufl. Leipzig 1913. F. Samuely: Tierische Fermente in C. Oppenheimers Handb. d. Biochem. 1, 1908, 501. H. Euler: E. P. 6, 1907, 187. 9, 1910, 241. H. M. Vernon: E. P. 9, 1910, 138. — 9. F. Ulzer u. J. Klimont: Allgemeine und physiologische Chemie der Fette. 2. Aufl. Berlin 1912. A. Jolles: Chemie der Fette vom physiologisch - chemischen Standpunkte. 2. Aufl. Straßburg 1912. W. Glikin: Chemie der Fette, Lipoide u. Wachsarten. Leipzig 1912. Fette u. Lipoide, in C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1909. 1, 91. C. Brahm: Fette u. Wachse, in E. Abderhaldens Biochemischem Handlexik. Berlin 1911, 3, 1. — 10. A. Bömer: Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungsm. 25, 1913, 321. 25, 1913, 345. — 11. A. Windaus: Arch. d. Pharmacie. 246, 1908, 117. Sterine, in E. Abderhaldens Biochem. Handlexik. Berlin 1911, 3, 268. — 12. J. Bang: E. P. 6, 1907, 131. 8, 1909, 463. Chemie u. Biochemie der Lipoide. Wiesbaden 1911. Phosphatide in E. Abderhaldens Biochem. Handlexik. Berlin 1911, 3, 225. — 13. E. O. r. Lippmann: Die Chemie der Zuckerarten. 3. Aufl. Braunschweig 1904. C. Neuberg: Kohlehydrate, in C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1909. 1, 159. Stärke, Dextrine usw. in E. Abderhaldens Biochem. Handlexik. Berlin 1911, 2, 114ff. E. Fischer: Untersuchungen über Kohlenhydrate und Fermente (1884-1908). Berlin 1909. - 14. F. Soxhlet: J. p. Ch. N. F. 21, 1880, 227. — 15. H. Landolt: Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen. 2. Aufl. Braunschweig 1898. — 16. H. Rosin u. L. Laband: C. m. W. 40, 1902, 193. Z. k. M. 47, 1902, 182. — 17. C. Neuberg u. H. Strauss: Z. ph. Ch. 36, 1902, 227. — 18. R. Ofner: Z. ph. Ch. 45, 1905, 359. — 19. Gürber u. Grünbaum: M. m. W. 51, 1904, 377. C. P. 19, 1905, 315. — 20. L. Langstein u. C. Neuberg: B. Z. 4, 1907, 292. — 21. G. Grund: Z. ph. Ch. 35, 1902, 111. - 22. Z. Gatin-Gružeioska: P. A. 102, 1904, 580.

- 23. E. Fischer: Untersuchungen in der Puringruppe (1882-1906). Berlin 1907. -24. A. Albu u. C. Neuberg: Physiologie u. Pathologie des Mineralstoffwechsels. Berlin 1906. 25. E. Bischoff: Z. r. M (3) 20, 1863, 75.
26. W. Engels: A. P. P. 51, 1904, 346.
27. F. Urano: Z. B. 50, 1908, 212.
28. V. Wahlgren: A. P. P. 61, 1909, 97.
29. J. H. Padtberg: A. P. P. 63, 1910, 60.
30. R. Rosemann: P. A. 185, 1910, 177. 142, 1911, 208, 447 u. 459. — 31. A. Magnus-Levy: B. Z. 24, 1910, 363. 32. J. Justus: V. A. 176, 1904, 1. 190, 1907, 524.
 33. A. Labat: C. r. 156, 1913, 255.
 34. M. Nencki u. E. O. Schoumow-Simanowsky: A. P. P. 34, 1894, 313. 481. 25, 1898, 1. - 38. S. Gabriel: Z. a. Ch. 31, 1892, 522. - 39. Jodlbauer: Z. B. 41, 1901, 487. 44, 1903, 259. — 40. G. Tammann: Z. ph. Ch. 12, 1888, 322. — 41. A. Gautier u. P. Clausmann: C. r. 156, 1913, 1347 und 1425. 157, 1913, 94. 158, 1914, 159. A. Gautier: C. r. soc. biol. 76, 1914, 107. — 42. J. Brandl u. H. Tappeiner: Z. B. 28, 1891, 518. — 43. F. Düring: Z. ph. Ch. 22, 1896, 281. — 44. H. Schulz: P. A. 54, 1893, 555. 56, 1894, 203. — 45. Fr. N. Schulz: Z. a. P. 5, 1905, 206. — 46. A. Gautier: C. r. 129, 1899, 929. 130, 1900, 284. 134, 1902, 1394. 135, 1902, 812, 833. C. r. soc. biol. 54, 1902, 727. 55, 1903, 1242. Z. ph. Ch. 36, 1902, 391. — 47. G. Bertrand: C. r. 134, 1902, 1434. 135, 1902, 809. — 48. K. Cerný: Z. ph. Ch. 34, 1901, 408. — 49. C. Hödlmoser: Z. ph. Ch. 33, 1901, 329. — 50. E. Ziemke: V. g. M. (3), 23, 1902, 51. — 51. A. J. Kunkel: Z. ph. Ch. 44, 1905, 511. — 52. G. Bertrand u. H. Agulhon: C. r. 155, 1912, 248. 156, 1913, 732 u. 2027. — 53. H. Schulz: P. A. 84, 1901, 67. 89, 1902, 112. 131, 1910, 447. 144, 1912, 346 u. 350. — 54. E. Herrmann: P. A. 109, 1905, 26.

# Physiologie des Blutes.

## 10. Allgemeines über die Bedeutung des Blutes.

Das Blut ist Träger des Sauerstoffes, der Nahrungsstoffe, der Stoffwechselprodukte.

Das Blut vermittelt die Beziehungen der einzelnen Organe des Körpers untereinander. In der Lunge und im Magendarmkanal (entweder direkt oder indirekt durch die Chylusgefäße) nimmt es die für die Lebensvorgänge notwendigen Stoffe: Sauerstoff und Nahrungsstoffe auf und trägt sie den einzelnen Organen zu. Andrerseits nimmt es in den Organen die im Laufe des Stoffwechsels entstandenen Produkte auf und führt sie den Ausscheidungsorganen zu: Lunge, Haut, Niere. Zum Teil sind die in den einzelnen Organen entstandenen Produkte Endprodukte des Stoffwechsels, die ohne weiteres zur Ausscheidung gelangen können, zum Teil bedürfen sie aber zuvor noch weiterer Veränderung; sie gelangen in letzterem Falle mit dem Blute von dem einen Organ, in welchem sie gebildet worden sind, zunächst in ein anderes Organ, in welchem sie erst in das zur Ausscheidung geeignete Stoffwechselendprodukt umgewandelt werden. So wird z.B. in den Organen entstandene CO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> vom Blute zunächst in die Leber geführt, hier in Harnstoff umgewandelt, dann mit dem Blute in die Niere geführt und hier ausgeschieden. - Endlich kommt es auch vor, daß in dem einen Organ gebildete Stoffe in einem anderen Organ wichtige Funktionen auszuüben haben; auch hier wird die Übertragung durch das Blut bewerkstelligt.

Konstanz der Zusammensetzung.

Das Blut hat die bemerkenswerte Fähigkeit, trotz der vielen Einflüsse, welche auf seine Zusammensetzung einwirken, sich hinsichtlich seiner verschiedenen Eigenschaften annähernd konstant zu erhalten. Jede beginnende Änderung in der normalen Zusammensetzung des Blutes bedingt sofort eine erhöhte Tätigkeit der Ausscheidungsorgane, welche in kürzester Zeit wieder die normalen Verhältnisse zurückführen. Genügt zeitweilig die Tätigkeit der Ausscheidungsorgane nicht, um erheblichere Änderungen des Blutes sofort auszugleichen, so tritt ein Austausch zwischen Blut und Gewebsflüssigkeit in Kraft; abnorme Bestandteile des Blutes können zeitweilig in die Gewebe abgeschoben, andrerseits Flüssigkeit aus den Geweben in das Blut aufgenommen werden. Für die Konstanz der Blutzusammensetzung ist endlich sehr wichtig die große Geschwindigkeit, mit der das Blut im Körper bewegt wird: Stoffwechselprodukte, die im Laufe eines Tages in beträchtlichen Mengen im Körper gebildet werden, finden sich daher in einem gegebenen Augenblicke oft nur in sehr geringer, eben nachweisbarer Menge im Blute, da es bei dem schnellen Transport zu den Ausscheidungsorganen niemals zu einer Anhäufung derselben im Blute

(ieschwindigkeit der Bluibewegung. kommen kann. So wird es auch begreiflich, daß die Unterschiede in der Zusammensetzung des zu einem Organe hinströmenden arteriellen und des absließenden venösen Blutes, die natürlich vorhanden sein müssen, meist so klein sind, daß sie sich der Erkenntnis entziehen.

Unter pathologischen Verhältnissen muß natürlich entsprechend der krankhaften Tätigkeit der Organe auch die Zusammensetzung des Blutes geändert sein; aus den oben angeführten Gründen ist aber in den meisten Fällen auch hier die Änderung nur geringfügig. Erhebliche Änderungen der Eigenschaften des Blutes, Anhäufung krankhafter Produkte in demselben usw. kommen erst bei schweren Störungen der normalen Verhältnisse zur Beobachtung.

## 11. Physikalische Eigenschaften des Blutes.

1. Die Farbe — des Blutes wechselt von hellem Scharlachrot in den Arterien bis zum tiefsten Dunkelrot in den Venen. O (daher auch die Luft) macht es hellrot, O-Mangel dunkel. (CO, wirkt nicht auf die Farbe des Blutes ein.) — Das O-freie Blut ist dichroitisch, d. h. es erscheint bei auffallendem Lichte dunkelrot, bei durchfallendem grün.

O-hallig

O-frei dunkel dichroitisch.

Die Farbe des Blutes rührt her von den in der farblosen Blutflüssigkeit schwimmenden roten Blutkörperchen, welche den Blutfarbstoff oder das Hämoglobin in sich enthalten. Der Farbstoff des Blutes ist also nicht im Blute in Lösung vorhanden, sondern in Form kleiner körperlicher Teilchen in der Flüssigkeit suspendiert; dies bewirkt, daß das Blut auch in dinnen Schichten (wenn man es z. B. auf einer Glasplatte ausbreitet) undurchsichtig oder "deckfarbig" ist. Durch eine Reihe Deckfarbe. verschiedenartiger Einwirkungen (vgl. § 14), am einfachsten durch Zusatz von destilliertem Wasser zum Blut, kann man bewirken, daß der Blutfarbstoff aus den Blutkörperchen austritt und in der Blutflüssigkeit sich auflöst; das Blut wird dann durchsichtig oder "lackfarbig".

Lackfarbe.

Nach Koeppe 1 ist das deckfarbige Aussehen des Blutes dadurch bedingt, daß die Wand der roten Blutkörperchen aus einem fettartigen Stoff besteht und dieser, in Wasser suspendiert, wegen der verschiedenen Lichtbrechung das Wasser undurchsichtig macht. Wird Blut in sehr schnell rotierenden Zentrifugen (über 5000 Umdrehungen in der Minute) zentrifugiert, so daß die Blutkörperchen ohne jeden Rest von Zwischenflüssigkeit aneinander gepreßt werden, so erscheint die Blutkörperchensäule lackfarbig; werden die Blutkörperchen wieder im Plasma verteilt, so erscheint das Blut wieder deckfarbig.

Werden die roten Blutkörperchen zum starken Einschrumpfen gebracht, z.B. durch Vermischung des Blutes mit konzentrierten Salzlösungen, so wird die Farbe sehr hell scharlachrot, heller als jemals in den Arterien. Beim Vermischen mit Wasser wird dagegen

die Farbe des Blutes dunkel.

2. Das spezifische Gewicht des Blutes — beträgt bei Männern 1055-1060, bei Frauen 1050-1056. Das spezifische Gewicht der roten Blutkörperchen ist 1080-1089, das des Plasmas (und des Serums) 1027-1030; hieraus erklärt sich die Neigung der roten Blutkörperchen, sich zu senken.

Spez.

Methode der Bestimmung. — 1. Nach Schmaltz<sup>2</sup>. Ein Glasröhrehen (Capillarpyknometer) von 1,5 mm innerem Durchmesser und 12 cm Länge mit verengten Enden, damit der Inhalt gut zurückgehalten werden kann, wird erst leer, dann mit destilliertem Wasser, dann mit Blut gefüllt gewogen. Das Gewicht des Blutes dividiert durch das Gewicht des Wassers gibt das spez. Gewicht des Blutes. (Eine zweckmäßige Modifikation der Schmaltzschen Capillaren geben Loewy u. v. Schrötter 3 an.) — 2. Nach Hammerschlag 4. Einen Tropfen des zu untersuchenden Blutes bringt man in eine Mischung von Benzel (spez. Gewicht 0,88) und Chloroform (spez. Gewicht 1,49), welche annähernd dasselbe spez. Gewicht wie das Blut hat. Je nachdem der Blutstropfen in der Mischung steigt oder fällt, fügt man tropfenweise Benzol oder Chloroform hinzu, bis der Blutstropfen in der Mischung schwebt, und bestimmt

dann das spez. Gewicht der Mischung, welches nun dasselbe wie das des Blutstropfens ist. Die Bestimmung muß schnell (in 1—2 Minuten) zu Ende geführt werden, da sonst der Blutstropfen durch Diffusionsvorgänge sein spez. Gewicht ändert (L. Zuntz<sup>5</sup>).

Einflüsse.

Das spez. Gewicht ist vorwiegend bedingt durch den Hb-Gehalt des Blutes (Hammerschlag 4). Hoch ist es beim Neugeborenen, nämlich 1066 (vgl. pag. 38 und pag. 61). Das Serum des Frauenblutes soll schwerer sein als das der Männer, ebenso sollen die Erythrocyten des Frauenblutes etwas schwerer sein und mehr Hb enthalten als die des Mannes (A. Schneider 6). — Wassertrinken und Hunger machen das spez. Gewicht vorübergehend geringer, es sinkt nach Blutverlusten und ist geringer bei Anämie, Chlorose, Marasmus, Nephritis (bis 1025). — Durst, Verdauung konsistenter Speisen, Schweiße, akute Wasserabgabe durch Darm und Nieren, sowie cyanotische Stauung steigern es (bis 1068, Schmaltz 2, Peiper 1). — Einem vermehrten Eintreten von Salzen in das Blut folgt alsbald eine Verdünnung desselben durch Aufnahme von Gewebsflüssigkeit, einen eindickenden Einfluß haben hingegen die gallensauren Salze. — Vasomotorische Contractionen der Gefäße steigern das spez. Gewicht durch Austritt von Flüssigkeit aus dem Blute, umgekehrt wirken Relaxationen (E. Grawitz 3). (Vgl. das entsprechende Verhalten der Zahl der roten Blutkürperchen bei Blutdruckschwankungen, pag. 38.)

Reaktion.

#### 3. Die Reaktion.

Physikalisch-chemische Vorbemerkungen. Die Reaktion einer Flüssigkeit wird bedingt durch ihren Gehalt an Wasserstoffionen H, welche saure Reaktion bewirken, resp. durch den Gehalt an Hydroxylionen OH, welche alkalische Reaktion bewirken. Alle Säuren und Basen unterliegen in wässeriger Lösung der elektrolytischen Dissoziation (vgl. pag. 42), wobei die Säuren Wasserstoffionen (z. B. HCl = H + Cl), die Basen Hydroxylionen (z. B. Na OH = OH + Na) liefern. Die Stärke der Säuren und Basen hängt ab von dem Grade der Dissoziation: die Moleküle einer starken Säure (z. B. H Cl) sind fast völlig in die Ionen dissoziiert, die einer schwachen Säure (z. B. Essigsäure bei gleicher Konzentration) nur zu einem geringeren Teile; bei einer starken Säure ist daher der Gehalt der Flüssigkeit an H-Ionen größer, als bei einer schwachen. In derselben Weise hängt die Stärke einer Base von dem Gehalt der Flüssigkeit an OH-Ionen ab. In reinem Wasser sind ebenfalls die H. O-Moleküle, allerdings nur zu einem außerordentlich geringen Teile, in H- und OH-Ionen gespalten; Wasser kann daher zu gleicher Zeit als eine außerordentlich schwache Säure, resp. Base aufgefaßt werden. Wird eine Säure durch allmähliches Zufügen einer Base neutralisiert, so vereinigen sich dabei die H- und OH-Ionen miteinander zu H.O-Molekülen; neutrale Reaktion ist dann vorhanden, wenn alle H-Ionen durch die zugesetzten OH-Ionen gebunden, in der Flüssigkeit also weder freie H- noch OH-Ionen vorhanden sind (richtiger: wenn nur noch so viele freie H- und OH-Ionen vorhanden sind, wie in reinem Wasser). Die Reaktion einer Flüssigkeit kann gemessen werden nur durch Methoden, welche den Gehalt der Flüssigkeit an H- resp. OH-Ionen unverändert lassen; es ist das durch physikalisch-chemische Methoden (Konzentrationsketten, s. u.), auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, ausführbar. Bei der Titration dagegen bleibt der Ionengehalt nicht unverändert. Wird z. B. eine schwache Säure, etwa Essigsäure C, H, O,, deren Moleküle also nur zu einem geringen Teile in ihre Ionen H und C, H, O, dissoziiert sind, mit Natronlauge titriert, so binden die OH-Ionen der Natronlauge zunächst die vorhandenen freien H-Ionen der Essigsäure. Durch diesen Verbrauch freier H-Ionen wird aber das Gleichgewicht, welches zwischen dem dissoziierten und dem nichtdissoziierten Anteil der Essigsäure besteht, gestört und es zerfallen weitere Essigsäuremoleküle; die dabei frei werdenden H-Ionen werden wieder gebunden durch OH-Ionen und so fort, bis alle vorhandene Essigsäure gespalten und alle H-Ionen, die die Essigsäure liefern konnte, gebunden sind. Bei der Titration wird also nicht der Gehalt der Flüssigkeit an augenblicklich im freien Zustand vorhandenen H-Ionen (aktuelle Ionen) festgestellt, sondern außerdem auch die Menge der H-Ionen, welche die Flüssigkeit bei Zusatz von Alkali zur Neutralisation abspalten kann (aktuelle und potentielle Ionen). So kommt es, daß bei der Titration eine schwache und eine starke Säure gleichviel Natronlauge verbraucht.

Blut fast völlig neutral Das Blut ist eine fast völlig genau neutrale Flüssigkeit. Der Gehalt des frischen, defibrinierten Säugetierblutes an Wasserstoffionen wurde (durch Messung mittelst Konzentrationsketten, vgl. die Originalarbeiten) zu 0,3-0,7.10-7g-Äquivalent pro Liter gefunden (Höber 11, Fraenckel 9, Farkas 10, Pfaundler 12, Szili 13, Hasselbalch u. Lundsgaard 14, Michaelis u. Davidoff 11, Rolly 16); das ist fast derselbe Wert, wie die Wasserstoffionenkonzentration im reinen Wasser (0,8.10-7). — Ebenso wie das Blut verhält sich das Blutserum und die Gewebssäfte.

Blutes.

Die Reaktion des Blutes wurde bis vor kurzem allgemein für alka-Verhalten lisch gehalten auf Grund des Verhaltens gegenüber Lackmus. Bringt Lackmus. man einen Tropfen Blut (noch besser einen Tropfen einer Mischung von gleichen Teilen Blut und konzentrierter Natriumsulfatlösung) auf empfindliches fliederfarbenes Lackmuspapier und saugt sogleich den Blutstropfen, dessen Eigenfarbe die Erkennung der Reaktion verhindert, mit Fließpapier fort, so hinterbleibt auf dem Lackmuspapier ein blauer Fleck. Lackmus ist aber selbst eine mittelstarke Säure, es treibt die Kohlensäure aus ihren Verbindungen aus und ist also zur Untersuchung der Reaktion von Flüssigkeiten, die Carbonate enthalten, wie das Blut, ungeeignet. Untersucht man Blutserum mit kohlensäureempfindlichen Indicatoren, wie z. B. Phenolphthalein, so erweist sich die Reaktion, in Übereinstimmung mit den oben erwähnten Untersuchungen, als genau neutral (Friedenthal 17, J. H. Schultz 18).

Das Blut hat die Fähigkeit, eine bestimmte Menge von Säure aufzunehmen, ehe es anfängt, sauer zu reagieren, und zwar infolge seines Gehaltes an Carbonaten (Mononatriumcarbonat) und Eiweiß, welches ebenfalls Säure zu binden vermag. Durch Titration mit einer Säure kann die Größe dieses "Säurebindungsvermögens" bestimmt werden; den erhaltenen Wert, ausgedrückt durch die Zahl von mg Na OH, denen 100 cm<sup>3</sup> Blut aquivalent sind, bezeichnet man als (Titrations-)Alkalescenz des Alkalescenz

des Blutes.

Quantitative Bestimmung der Alkalescenz des Blutes. 1. Titration des deckfarbigen Blutes. Man titriert ein bestimmtes Volumen Blut mit  $\frac{1}{10}$ -Normalweinsäure (1 cm² = 4 mg Na O H), bis blaues Lackmuspapier sich rötet. Um die Bestimmung mit kleinen Blutmengen ausführen zu können, verfährt man nach Landois-v. Jaksch 19 folgendermaßen. Man bereitet sich eine Anzahl von Weinsäurelösungen abnehmender Acidität, z. B. Lösung  $1:0.9\,cm^3\,_{1\,\bar{0}\,\bar{0}}$  Normalweinsäure  $+0.1\,cm^3\,$  konz. Natriumsulfatlösung; Lösung  $2:0.8\,cm^3\,_{1\,\bar{0}\,\bar{0}}$  Normalweinsäure  $+0.2\,cm^3\,$  konz. Natriumsulfatlösung und so weiter bis Lösung  $9:0.1\,cm^3\,_{1\,\bar{0}\,\bar{0}}$  Normalweinsäure  $+0.9\,cm^3\,$  konz. Natriumsulfatlösung; ferner Lösung  $10:0.9\,cm^3\,_{1\,\bar{0}\,\bar{0}\,\bar{0}}$  Normalweinsäure  $+0.1\,cm^3\,$  konz. Natriumsulfatlösung bis Lösung  $18:0.1\,cm^3\,_{1\,\bar{0}\,\bar{0}\,\bar{0}}$  Normalweinsäure  $+0.9\,cm^3\,$  konz. Natriumsulfatlösung. Mit einer Capillarpipette entnimmt man ein genau gemessenes Quantum Blut, z. B.  $0.1\,cm^3\,$  und setzt es der Reihe nach zu je  $1\,cm^3\,$  der obigen Lösungen, mischt und pröft die Reaktion mit Lackmanspaier. Men sucht der obigen Lösungen, mischt und prüft die Reaktion mit Lackmuspapier. Man sucht diejenige Weinsäurelösung, welche das Blut gerade neutralisiert, und berechnet danach die Alkalescenz des Blutes. — 100 cm<sup>3</sup> Menschenblut haben nach dieser Methode eine Alkalescenz entsprechend 260-300 mg NaOH (r. Jaksch 16).

2. Titration des lackfarbigen Blutes. — Loewy<sup>10</sup> empfiehlt, das Blut vor der Titration lackfarbig zu machen, so daß der Inhalt der roten Blutkürperchen, der sich bei der Titration deckfarbigen Blutes in unberechenbarer Weise an der Reaktion beteiligt, von vornherein an der Reaktion teilnimmt; die Bestimmung ist dann von der Temperatur unabhängig und läßt sich schneller und sicherer ausführen. In ein  $50\,cm^3$  fassendes Kölbehen, dessen Hals zwischen 49,5 und 50,5 in  $\frac{1}{10}\,cm^3$  geteilt ist, gibt man  $45\,cm^3\,0,2^9/_0$  Lösung von oxalsaurem Ammon, welche die Gerinnung verhütet und die Blutkörperchen auflöst, und ca. 5 cm3 Blut; die genaue Menge, die verwendet worden ist, liest man an der Graduierung ab. Nach der Mischung titriert man mit  $\frac{1}{2}$ 5 Normalweinsäure unter Verwendung von Lackmoidpapier. —  $Loewy^{20}$  fand nach dieser Methode die Alkalescenz von  $100~cm^3$ Menschenblut  $= 447 - 508 \, mg \, \text{NaOH}; \, Strau\beta^{21} \, \text{dagegen} \, \text{nach derselben Methode nur}$  $= 300 - 350 \, mg \, \text{Na OH}.$ 

Das Blut hält seine neutrale Reaktion im lebenden Körper, wie Einflusse auf es scheint, unter allen Umständen aufrecht. Werden in den Körper Säuren des Blutes. eingeführt oder entstehen solche im Stoffwechsel (unter pathologischen Verhältnissen oft in großer Menge, z. B. Acetessigsäure, Oxybuttersäure beim Diabetes, vgl. § 168), so werden sie abneutralisiert, entweder durch Bindung an NH<sub>3</sub>, welches aus dem Eiweißstoffwechsel stets zur Verfügung steht, oder indem eine gewisse Menge CO2 aus den Carbonaten des Blutes ausgetrieben

wird. Andrerseits werden in den Organismus eingeführte Alkalien durch die stets reichlich vorhandene Kohlensäure neutralisiert. Wenn also infolge dieser regulatorischen Einrichtungen die Reaktion des Blutes (der Gehalt an aktuellen H- und OH-Ionen) stets annähernd unverändert bleibt, so kann dabei doch die Titrationsalkalescenz (das Vermögen, Säure zu binden, durch Abgabe weiterer potentieller OH-Ionen) schwanken, je nachdem die säurebindenden Valenzen des Blutes bereits anderweitig mehr oder weniger in Anspruch genommen sind. Die Titrationsalkalescenz zeigt daher unter physiologischen Verhältnissen Schwankungen nach oben und unten (bis um 75 mg Na OH für 100 cm3 Blut; Straus 21). Durch starke Muskeltätigkeit wird sie infolge der Säurebildung im Muskelgewebe verringert (Cohnstein 22). Kinder und Frauen haben eine geringere Alkalescenz als Männer, Wöchnerinnen eine geringere als Schwangere (Jacob 23), Verdauende eine stärkere als Nüchterne (Peiper 24). — Nach dem Austritt aus der Ader nimmt die Titrationsalkalescenz bis zur vollendeten Gerinnung an Intensität ab, und zwar um so schneller, je größer die Alkalescenz war. Dies beruht auf einer Säurebildung, an welcher die roten Blutkörperchen infolge einer noch unerforschten Zersetzung beteiligt sind. Höhere Temperatur und Alkalizusatz befördern diese Säurebildung (N. Zuntz<sup>25</sup>). Altes, oder mit Wasser aus trockenen Stellen aufgelöstes Blut reagiert meist sauer.

Pathologisches. Auch unter pathologischen Verhältnissen hat sich die Reaktion des Blutes (der Gehalt an aktuellen H- und OH-Ionen) in den bisher untersuchten Fällen als annähernd neutral erwiesen, so bei Diabetes (Benedict 26), Nerven- und Geisteskranken, im epileptischen Anfall (J. H. Schultz 18). — Dagegen zeigt die Titrationsalkalescenz unter pathologischen Verhältnissen Schwankungen nach oben und unten. Im Coma diabeticum besteht eine sehr starke Erniedrigung der Alkalescenz (Magnus-Levy 27). Gifte, welche einen Zerfall roter Blutkörperchen bewirken, vermindern gleichfalls die Alkalescenz (Kraus 28).

Gefrierpunkt des Blutes.

- 4. Der Gefrierpunkt des Blutes liegt bei 0,56° C (Korúnyi<sup>29</sup>). Vgl. § 13.
- 5. Blut hat einen eigentümlichen Geruch, der bei Menschen und Tieren verschieden ist. Er soll auf der Gegenwart flüchtiger Fettsäuren beruhen. Der salinische Geschmack des Blutes rührt her von den in der Blutflüssigkeit vorhandenen Salzen.
  Über die Viscosität des Blutes vgl. § 48, über den Refraktionskoeffizienten § 28.

#### 12. Die Formelemente des Blutes.

Rote Blutkörperchen.

Stroma und Blutfarb-

stoff.

I. Die roten Blutkörperchen oder Erythrocyten (Fig. 2 u. 2a) — wurden beim Menschen 1673 von Leeuwenhoek, beim Frosche 1658 von Swammerdam entdeckt.

Menschliche rote Blutkörperchen sind münzenförmige Scheiben mit beiderseitiger tellerförmiger Aushöhlung und abgerundetem Rande. Sie sind einzeln von gelblicher Farbe und einem Stich ins Grünliche. Sie besitzen bei den Säugetieren keinen Kern; dieser verschwindet bei der Entwicklung der roten Blutkörperchen aus den kernhaltigen Erythroblasten (§ 16). Das Vorhandensein einer Hülle wurde früher fast allgemein bestritten, wird aber neuerdings wieder mehrfach behauptet (Deetjen 30, Weidenreich 31, Koeppe 32, Albrecht 33, Löhner 34, Schilling 35). Sie bestehen — 1. aus einer Gerüstsubstanz, einem äußerst blassen, weichen Protoplasma: dem Stroma und — 2. aus dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, welcher in dem Stroma durch besondere Kräfte in nicht näher bekannter Weise fixiert ist.

Das Hämoglobin kann in den roten Blutkörperchen nicht etwa in gelöstem Zustande vorhanden sein: da die roten Blutkörperchen 32,05% Hämoglobin und 63,21% Wasser enthalten, würde eine 33,65% Hämoglobinlösung resultieren; eine solche kann aber nicht bestehen wegen der geringeren Löslichkeit des Hämoglobins (Rollett 36).

Nach Weidenreich<sup>38</sup> soll die normale Form der roten Blutkörperchen der Säugetiere nicht die bikonkave Scheibe, sondern eine konvex-konkave Glockenform sein. Vgl. hierzu Löhner<sup>37</sup>.

Der Durchmesser der roten Blutkörperchen des Menschen beträgt μα, δ. μ, die Randdicke 2,5 μ, die dünne Mitte 1,8—2 μ. (Fig. 2).

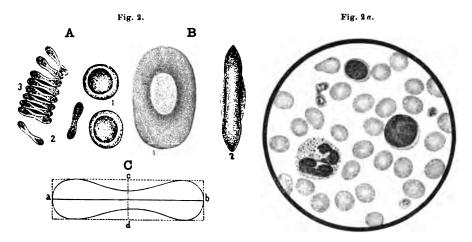

Fig. 2. A Rote Blutkörperchen vom Menschen: 1 von der Fläche, — 2 von der Kante aus gesehen; — 3 geldrollenartige Aneinanderlagerung der roten Blutkörperchen. — B Rote Blutkörperchen vom Frosche: 1 von der Fläche, — 2 von der Kante aus gesehen. — C Idealer Querschnitt eines roten Blutkörperchens vom Menschen bei 5000facher linearer Vergrößerung: a b Durchmesser, c d größte (Rand-) Dicke. — Fig. 2 a. Menschliches Blutpräparat: rote Blutkörperchen, dazwischen einige weiße.

Bei Gesunden schwankt der Durchmesser von 6—9 µ; die Durchschnittsgröße = 7,2 -7,8 µ. — Verkleinert werden die Körperchen durch Hunger, erhöhte Körperwärme, CO<sub>2</sub>, Morphium, — vergrößert durch O, Wässerigkeit des Blutes, Kälte, Alkoholgenuß, Chinin, Blausäure (*Manassein* <sup>38</sup>). [Pathologische Verhältnisse vgl. § 18.]

Das Volumen — eines Erythrocyten beträgt 0,000000072217 mm<sup>3</sup>, die Oberfläche

Das Volumen — eines Erythrocyten beträgt 0,000000072217 mm³, die Oberfläche 0,000128 mm². Nimmt man die Gesamtblutmasse des Menschen zu 4400 cm³ an, so haben sämtliche darin enthaltene Blutkörperchen eine Oberfläche von 2816 m², d. i. gleich einer Quadratfläche von 80 Schritt in der Seite (Welcker³°). — Das Volumen der Blutkörperchen im Verhältnis zum Plasma kann man bestimmen, indem man Blut, vermischt mit gleichen Teilen gerinnungshemmender konservierender Flüssigkeit (0,9% Kochsalz + 0,1% Natriumoxalat), oder unvermischtes Blut in mit Öl überzogenen Gefäßen in einem dünnen graduierten Glasröhrchen (Hämatokrit) zentrifugiert (Hedin⁴°, Koeppe⁴¹). Hedin⁴° fand das Volumen der Blutkörperchen bei Männern zu 42, bei Frauen zu 38%, bei anämischen Personen sind die Werte viel geringer. Mit sehr schnell rotierenden Zentrifugen (über 5000 Umdrehungen in der Minute) kann man frisches Blut ohne jeden Zusatz zentrifugieren, bevor Gerinnung eintritt; die Blutkörperchen werden dabei so aneinander gedrückt, daß auch der letzte Rest von Plasma zwischen ihnen entfernt wird (die Blutkörperchensäule erscheint lackfarbig, vgl. pag. 33); es wird dann also das absolute Volumen der roten Blutkörperchen gemessen (Koeppe⁴¹). Venöses Blut hat ein größeres Volumen seiner Erythrocyten als arterielles (Hamburger⁴²).

Männer haben im Durchschnitt 5 Millionen, Frauen 4:5 Millionen rote Blutkörperchen in 1  $mm^3$ , in der gesamten Blutmasse (ca. 5 l Blut) also 25 Billionen. Die Zahl steht im umgekehrten Verhältnis zur Menge des Plasmas, woraus sich ergibt, daß je nach den Contractionszuständen der

Volumen, Oberfläche.

Zahl.

Gefäße, Druckverhältnissen, Diffusionsströmungen u. dgl. die Zahl wechseln muß.

Physiologische Schwankungen der Zahl. Die Zahl der roten Körperchen ist vermehrt: in venösem Blute (zumal kleiner Hautvenen und bei Stauungen), nach Anfnahme fester Nahrung, nach der Nachtruhe, nach starker Wasserabgabe durch die Haut, den Darm oder die Nieren, während des Hungers (wegen des Verbrauches des Blutplasmas), im Blute des Neugeborenen (Zangemeister und Meißl<sup>2</sup>), bei kräftigen Konstitutionen. — Vermindert ist die Zahl: in der Schwangerschaft, nach reichlichem Trinken. Die Capillaren führen relativ wenig Blutkörperchen. — In den früheren Fötalstadien ist die Zahl nur ½—1 Million in 1 cm³ (Cohnstein u. Zuntz²¹). — Bei Steigerung des Blutdruckes findet sich infolge von Flüssigkeitsabgabe aus dem Blute eine Vermehrung der Zahl der Blutkörperchen (zugleich Vermehrung des Hämoglobingehalts, des spezifischen Gewichtes und der Trockensubstanz des Blutes), bei Senkung des Druckes entsprechende Verminderung (Hess²¹), Erb jun.²²).

Methode der Blutkörperchenzählung. Methode der Blutkörperchenzählung (Bürker<sup>47</sup>). — Zunächst wird das Blut 100- bis 200fach verdünnt. Eine exakt kalibrierte Glaspipette (Fig. 4) wird mit der Spitze



Der Blutkörperchen-Zählapparat von Abbe-Zeiss: A im Querschnitt, C von der Fläche gesehen, B das mikroskopische Bild mit den Blutkörperchen.

Die Mischpipette.

in das Blut getaucht und durch Saugen an dem Kautschukschlauche f wird das Blut bis zu der Marke  $^{1}/_{2}$  oder bis zu der Marke 1 aufgesaugt. Sodann bringt man die (abgewischte) Spitze in  $3^{0}/_{0}$ ige Kochsalzlösung und saugt diese auf bis zur Marke 101. Durch Schwenken der Pipette wird eine kleine Kugel (a) in dem bauchigen Hohlraume umhergeschleudert und so die entnommene Blutprobe gleichmäßig mit der Verdünnungsflüssigkeit gemischt. Je nachdem das Blut bis zur Marke  $^{1}/_{2}$  oder 1 aufgesogen war, hat man eine Verdünnung von 1:200 oder 1:100.

Nun gibt man ein Tröpfehen der Mischung (die ersten Tröpfehen werden verworfen) in die Zählkammer (Fig. 3): eine auf einen Objektträger gekittete, mit einem Deckglase zu überdeckende, 0,1 mm tiefe Glaszelle, deren Boden in Quadrate geteilt ist. Der Raum über einem jeden Quadrate ist = 1/4000 mm<sup>8</sup>. Man zählt die Blutkörperchen unter dem Mikroskope in einer größeren Anzahl von Quadraten und berechnet daraus den Mittelwert für ein Quadrat; durch Multiplikation dieser Zahl erst mit 4000 und dann je nach der vorgenommenen Ver-

dünnung mit 100 resp. 200 erhält man die Zahl der Blutkörperchen in  $1 mm^3$  des unverdünnten Blutes. Eine sehr zweckmäßige Form der Zählkammer, welche die Fehler der älteren Kammern vermeidet, sowie andere Verbesserungen der Methode hat Bürker47 angegeben.

Zur Zählung der weißen Blutkörperchen verdünnt man das Blut nur 10fach, und zwar mit einer 1/30/0igen Essigsäuremischung, durch welche die roten Blutkörperchen aufgelöst werden. Zur Färbung der weißen Blutkörperchen setzt man der Flüssigkeit eine Spur Methylviolett hinzu.

Die roten Blutkörperchen zeichnen sieh durch große Elastizität, Konsistenz. Biegsamkeit und Weichheit aus. Sie können infolgedessen Capillaren, deren Durchmesser kleiner ist als der eines roten Blutkörperchens, unter Formänderung passieren.

Blutkörperchen erhalten in entleertem und sogar defibriniertem Blute, mirkungen wenn es wieder in den Kreislauf zurückgebracht wird, ihre Lebens- und auf die Funktionsfähigkeit ungeschwächt. Wird Blut aber bis gegen 52°C er- roten Blutwärmt, so ist die Lebensfähigkeit der Erythrocyten erloschen; in einem körperchen. solchen Blute lösen sich, wenn es in den Kreislauf zurückgebracht wird, schnell alle Blutkörperchen auf. — Kalt aufbewahrt kann Säugetierblut 4-5 Tage lang sich funktionsfähig erhalten.

In frisch entleertem Blut legen sich häufig die Blutkörperchen geld- Geldrollenrollenartig aneinander (Fig. 2, A. 3).

Lagerung.

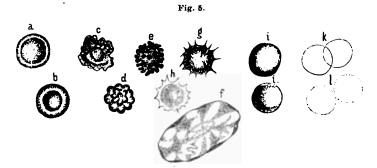

Rote Blutkörperchen in verschiedenen Formveränderungen und Auflösungsstadion: a b Unveränderte rote Blutkörperchen vom Menschen bei verschiedener Einstellung des Tubus; die schüsselförmige Vertiefung erscheint wegen der verschiedenen Einstellung verschieden groß; c d e sogenannte "Maulbeerform"; g h "Stechapfel- oder Morgensternform"; i i "Kugelform"; k abgeblaßte Kugeln; l Stroma; — f durch teilweise Wasserentziehung faltig geschrumpftes rotes Blutkörperchen vom Frosche.

Nach der Entleerung aus dem Körper bewirken schädigende Einflüsse, die auf die roten Blutkörperchen einwirken, besonders Flüssigkeiten von anderem osmotischen Druck wie das Blutplasma (§13), leicht Gestalts- Ges veränderungen der Blutkörperchen. Manche Einwirkungen bringen diese Reihe von Formveränderungen schnell hintereinander hervor. Läßt man z.B. die Funken einer Leydener Flasche das Blut treffen, so werden zuerst alle Blutkörperchen "maulbeerförmig", d. h. die Oberfläche wird rauh und mit größeren und kleineren rundlichen Höckern besetzt (Fig. 5, c d e). Weiterhin werden die Blutkörperchen fast kugelig mit vielen hervorragenden Spitzen, "stechapfelförmig" (g h). Alsdann nehmen die Stechapfel-Körperchen völlige "Kugelform" an (i i). In dieser Gestalt erscheinen sie Kugelform. kleiner als die normalen, da sich ihre scheibenförmige Masse auf eine Kugel von kleinerem Durchmesser zusammenzieht. Endlich trennt sich der Blutfarbstoff von dem Stroma (k), die Blutflüssigkeit rötet sich, während

Maulbeer-

bilduna.

Entfarbung das Stroma nur als leichter Schatten erkennbar ist (1). Das Blut ist nunmehr lackfarbig geworden.

Form kung der Wärme.

Erwärmt man auf einem heizbaren Objekttische ein Blutpräparat, verdndernde so zeigen zwischen 56 und 60° die Blutkörperchen eigenartige Gestaltsund auggezogen, mitunter durchlöchert, oder es schnüren sich größere und kleinere Tröpfehen der Körpersubstanz vollständig ab und schwimmen in der umgebenden Flüssigkeit (Max Schultze 48). Bei Erwärmung auf 60-640 während 15-20 Minuten lösen sich endlich die Erythrocyten völlig auf. Bei Verbrennungen können die Blutkörperchen innerhalb der Gefäße dieselben Veränderungen erfahren (vgl. § 18. 2).

Konservierungsflüssigkeiten.

Zur Konservierung der roten Blutkörperchen dienen: 1. Pacinis Flüssigkeit: Hydrargyr. bichlorat. 2. Natr. chlorat. 4. Glycerin. 26. Aq. destill. 226. Vor der Anwendung mit 2 Teilen destillierten Wassers zu verdünnen.

2. Hayems Flüssigkeit: Hydrargyr. bichlorat. 0,5. Natr. sulfuric. 5. Natr. chlorat. 1. Aq. destill. 200.

## 13. Osmotischer Druck. Elektrolytische Dissoziation.

## Isotonie (Hyper- und Hypisotonie). Permeabilität der Erythrocyten.49

Osmotischer Druck.

Osmotischer Druck. Wenn in einem Gefäß eine Lösung irgend einer Substanz (z. B. Rohrzuckerlösung) mit destilliertem Wasser vorsichtig überschichtet wird, so daß keine Vermischung der beiden Flüssigkeiten stattfindet, so wandern die Teilchen der gelösten Substanz (die Rohrzucker-Moleküle) — der Wirkung der Schwere entgegen — allmählich in das destillierte Wasser empor, bis eine völlig gleichmäßige Vermischung eingetreten ist (Diffusion). Sind die beiden Flüssigkeiten durch eine Membran voneinander getrennt, so hängt das weitere Verhalten von den Eigenschaften dieser Membran ab. Ist sie für das Lösungsmittel (Wasser) und die gelöste Substanz (Rohrzucker) völlig undurchgängig, so können die beiden Flüssigkeiten natürlich überhaupt in keine Beziehung zueinander treten. Ist die Membran für das Lösungsmittel und die gelöste Substanz in gleichem Maße durchgängig, so tritt natürlich Diffusion ein so, als ob keine Membran vorhanden wäre. Es kann nun aber drittens die Membran halbdurchlässig (semipermeabel) sein, d. h. durchlässig für das Lösungsmittel (Wasser), aber undurchlässig für den gelösten Körper (Rohrzucker). (Derartige Membranen können künstlich hergestellt werden; sie kommen außerdem im Pflanzen- und Tierreiche vor.) In diesem Falle werden die Moleküle des gelösten Körpers ebenfalls das Bestreben haben, in das destillierte Wasser einzudringen, aber auf ihrem Wege dahin werden sie durch die Membran, die ja für sie undurchgängig ist, aufgehalten. Sie werden daher einen Druck auf die Membran ausüben, und diesen Druck nennt man den osmotischen Druck.

Gefrierpunkts-

Gefrierpunktserniedrigung. Der osmotische Druck einer Lösung kann direkt erniedrigung, gemessen werden in einer Weise, deren Beschreibung hier zu weit führen würde. Indirekt wird er gemessen durch die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung. Man versteht unter Gefrierpunktserniedrigung die Differenz zwischen dem Gefrierpunkt der zu untersuchenden Lösung und dem Gefrierpunkt des destillierten Wassers und bezeichnet diesen Wert mit A. Die Gefrierpunktserniedrigung ist dem osmotischen Druck direkt proportional; man kann aus derselben den osmotischen Druck berechnen. Häufig führt man diese Umrechnung aber gar nicht aus, sondern gebraucht die Gefrierpunktserniedrigung selbst als Ausdruck für die Größe des osmotischen Druckes.

Die Bestimmung von  $\Delta$  erfolgt mit dem Beckmannschen Gefrierpunkts-Bestimmungsapparat (Fig. 6). Derselbe besteht aus einem Kühlgefäß zur Aufnahme einer Kältemischung (Eis und Kochsalz), -- einem in die Kältemischung eintauchenden weiten Rohr, welches als Luftmantel dient und in welchem sich, rings von Luft umgeben, - das Gefrierrohr mit der zu untersuchenden Flüssigkeit befindet. In die Flüssigkeit taucht ein Rührer zum Umrühren und ein in  $^1/_{100}^{\circ}$  geteiltes *Beckmanns*ches Thermometer, welches beim Ablesen mittelst einer Lupe noch  $^1/_{1000}^{\circ}$  zu schätzen gestattet. (Das Thermometer trägt an seinem oberen Ende ein Quecksilber-Reservoir; man kann mit Hilfe desselben die im Thermometer selbst befindliche Quecksilbermenge verändern und so das Thermometer innerhalb weiterer Temperaturgrenzen benutzen.) Zur Ausführung der Bestimmung gibt man die zu untersuchende Flüssigkeit in das Gefrierrohr, setzt Rührer und Thermometer ein und

versenkt es zunächst direkt in die Kältemischung. Man kühlt unter fortwährendem Rühren bis in die Nähe des zu erwartenden Gefrierpunktes ab und versetzt dann das Gefrierrohr in den Luftmantel, der eine langsame, völlig gleichmäßige Abkühlung ermöglicht. Unter fortgesetztem Rühren sinkt die Temperatur der Flüssigkeit nun zunächst unter den Gefrierpunkt, ohne daß die Flüssigkeit gefriert (Unterkühlung). Entweder von selbst oder nach Einimpfung eines kleinen Eiskrystalls in die Flüssigkeit (durch das am Gefrierrohr seitlich angebrachte Ansatzrohr) tritt dann plötzlich eine Ausscheidung von Eiskrystallen ein: dabei steigt das Thermometer auf den Gefrierpunkt und bleibt auf diesem Punkt eine Zeitlang

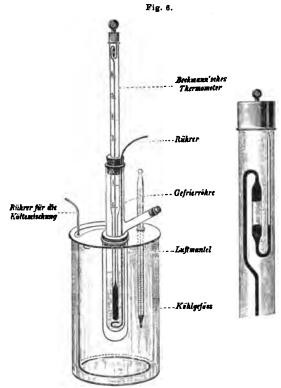

Apparat zur Gefrierpunkstbestimmung nach Beckmann. Daneben das obere Ende des Thermometers im vergrößerten Maßstabe.

stehen. Die Differenz zwischen der abgelesenen Temperatur und dem Gefrierpunkt des destillierten Wassers (der jedesmal wegen vorkommender Verschiebungen desselben besonders bestimmt werden muß) ergibt die Gefrierpunktserniedrigung.

Zur Vermeidung von Fehlern bei der Bestimmung sind eine Reihe von Vorsichtsmaßregeln zu beachten: die Temperatur der Kältemischung soll nur wenig und stets um denselben Betrag unter dem zu erwartenden Gefrierpunkt liegen; die Unterkühlung darf nur gering und muß bei jedem Versuche gleich sein; das Rühren muß möglichst gleichmäßig erfolgen; vor der Ablesung muß Thermometer das Klopfen erschüttert werden. Präzisionsapparate, die eine sehr große Genauigkeit der Bestimmung ermöglichen, sind von Nernst u. Abegy und Raoult angegeben worden.

Van't Hoff entdeckte Gesetse des 1887 das Gesetz, daß der Osmotischen osmotische Druck vollständig dem Gasdrucke gleich gesetzt werden kann; ein gelöster Stoff verhält sich in einer Lösung wie

ein Gas. Ein in einem bestimmten Raumteile Wasser gelöster Stoff übt denselben osmotischen Druck aus, den er als Gasdruck ausüben würde, wenn er bei Abwesenheit des Wassers den gleichen Raum im gasförmigen Zustande erfüllte. Die Gasgesetze gelten im gleichen Sinne auch für den osmotischen Druck. Wie nach dem Mariotteschen Gesetz bei konstanter Temperatur der Druck eines Gases der Dichtigkeit desselben proportional ist, so ist der osmotische Druck einer Lösung bei konstanter Temperatur der Konzentration derselben proportional, d. h. eine 2-, 3-, 4- usw. % ige Lösung eines Stoffes hat den doppelten, dreifachen, vierfachen usw. osmotischen Druck (und ebenso die doppelte, dreifache, vierfache usw. Gefrierpunktserniedrigung) wie eine 1% ige Lösung desselben Stoffes. Genau so, wie nach dem Gay-Lussacschen Gesetz der Gasdruck, wächst auch der osmotische Druck bei Erhöhung der Temperatur um je 1° um ¹/<sub>373</sub> des Druckes bei 0°. Und schließlich ist, wie nach der Avogadroschen Regel der Gasdruck, so auch der osmotische Druck unabhängig von der Natur der gelösten Substanz und allein bedingt von der Zahl der in Lösung befindlichen Moleküle. Löst man daher von verschiedenen Stoffen jedesmal so viel Gramm, als dem Molekulargewicht entspricht, oder ein "Mol" (z. B. 342 g Rohrzucker oder 60g Harnstoff) in demselben Volumen Wasser auf, so haben diese Lösungen denselben osmotischen Druck (und denselben Gefrierpunkt). Äquimolekulare Lösungen haben denselben osmotischen Druck (und denselben Gefrierpunkt). Die wässerige Lösung eines Stoffes, welche in 1 Liter Wasser 1 Mol des Stoffes enthält, hat — unabhängig von der Natur des Stoffes (bei Elektrolyten ist allerdings die Dissoziation zu berücksichtigen,

s. unten) — den Gefrierpunkt — 1,85°; man kann danach leicht die Gefrierpunktserniedrigung einer Lösung von bekanntem Gehalt berechnen. Da z. B. eine Lösung von 60g Harrstoff in 1 Liter = 6°/ $_0$  die Gefrierpunktserniedrigung 1,85 hat, so beträgt für eine 1°/ $_0$ ige Harnstoffisung  $\Delta$  = 0,3. Vergleicht man Lösungen verschiedener Stoffe von gleichem Prozent gehalt untereinander, so bewirken natürlich Stoffe von höherem Molekulargewicht eine geringere Erniedrigung des Gefrierpunkts, als Stoffe von kleinem Molekulargewicht. Die Eiweißstoffe erniedrigen wegen ihrer außerordentlichen Molekulargröße daher den Gefrierpunkt überhaupt kaum in merklicher Weise.

Elektrolytische Dissosiation.

Elektrolytische Dissoziation. Eine Ausnahme von dem zuletzt angeführten Gesetz scheinen zunächst die wässerigen Lösungen der Säuren, Basen und Salze zu machen; der osmotische Druck der Lösungen dieser Stoffe ist nämlich viel höher, als sich nach ihrem Molekulargewicht berechnen würde. Dieses Verhalten erklärt sich aber auf Grund der von Arrhenius aufgestellten Theorie der elektrolytischen Dissoziation. Danach befinden sich in den Lösungen derjenigen Stoffe, welche den elektrischen Strom leiten (Elektrolyte), die Moleküle des Stoffes nicht als solche in Lösung, sondern sind zu einem gewissen Teil in ihre elektrisch geladenen Ionen gespalten, so z. B. ist Na Cl in elektropositive Na-Ionen und elektronegative Cl-Ionen, Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> in elektropositive Na-Ionen und elektronegative CO<sub>3</sub>-Ionen dissoziiert. Je verdünnter eine Lösung ist, um so mehr sind die Moleküle des gelösten Stoffes in ihre Ionen dissoziiert. Die nicht dissoziierten Moleküle sind bei der Leitung des elektrischen Stromes nicht beteiligt; daher leiten Lösungen von Rohrzucker, Harnstoff usw., welche bei der Lösung keine Zerlegung in Ionen erfahren, den elektrischen Strom nicht. Die Leitung des elektrischen Stromes erfolgt nur durch die Ionen und geschieht um so besser, je mehr Ionen in der Flüssigkeit vorhanden sind. Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit einer Lösung gibt daher ein Maß für die in der Flüssigkeit vorhandenen dissoziierten Ionen. Die Ionen verhalten sich nun hinsichtlich des osmotischen Druckes wie Moleküle. Löst man daher z.B. 58,5g (das Molekulargewicht) Na Cl in 1 l Wasser, so hat die Flüssigkeit nicht denselben osmotischen Druck (und Gefrierpunkt) wie etwa eine Harnstofflösung von  $60\,g$  Harnstoff im Liter, sondern fast den doppelten; denn bei dieser Konzentration sind fast alle Kochsalzmoleküle in die Ionen dissoziiert.

Osmotische Erscheinungen an Pflanzenzellen

An lebenden Zellen hat zuerst de Vries (1884) osmotische Erscheinungen beobachtet, und zwar an Pflanzenzellen. Die Membran der Pflanzenzellen ist für Wasser und Salze durchgängig, die der Membran anliegende Protoplasmaschicht nur für Wasser, nicht für Salze. Bringt man nun Pflanzenzellen in destilliertes Wasser oder stark verdünnte Salzlüsungen, so ist der osmotische Druck im Innern der Pflanzenzelle stärker; die Zelle quillt unter gleichzeitigem Eintritt von Wasser in dieselbe. Bringt man die Zelle dagegen in konzentrierte Salzlüsungen, so ist der osmotische Druck dieser Salzlüsungen größer als der in der Zelle; die Zelle schrumpft daher unter gleichzeitigem Austritt von Wasser aus derselben, der Zelleib zieht sich dabei von der Membran zurück: Plasmolyse. Je konzentrierter die Salzlüsungen diejenige Konzentration, welche gerade die ersten Zeichen der Plasmolyse hervorruft, so ergibt sich, daß das solche Lüsungen sind, welche den gleichen osmotischen Druck (und gleichen Gefrierpunkt) haben. Solche Lüsungen nennt man isotonisch.

Osmotisches Verhalten der roten Blutkörperchen.

Von tierischen Zellen sind auf ihr osmotisches Verhalten zuerst die roten Blutkörperchen von Hamburger 50 untersucht worden, nach ihm von Koeppe 51, Hedin 52, Gryns 53 u. a. Die roten Blutkörperchen verhalten sich den Lösungen gewisser Salze gegenüber so, als ob sie von einer Membran umgeben wären, die für Wasser durchgängig, für das betreffende Salz undurchgängig ist. Für solche Salzlösungen gibt es eine Konzentration, bei der die roten Blutkörperchen weder schrumpfen noch quellen, sondern ihr Volumen unverändert behalten; eine solche Lösung ist z. B. eine 0,9% Na Cl-Lösung. Diese ist daher für die roten Blutkörperchen des Menschen (und der Säugetiere) als "physiologische Kochsalzlösung" zu bezeichnen (für Froschblutkörperchen ist es eine 0,6% NaCl-Lösung). Eine 0,9% NaCl-Lösung hat denselben osmotischen Druck (und denselben Gefrierpunkt) wie das Plasma des Blutes und wie der flüssige Inhalt der roten Blutkörperchen; sie ist mit diesen Flüssigkeiten isotonisch. In Kochsalzlösungen höherer Konzentration (Hyperisotonie) geben die roten Blutkörperchen Wasser ab und schrumpfen; in Kochsalzlösungen geringerer

Konzentration (Hypisotonie) quellen sie unter Wasseraufnahme. Diese Änderungen des Volumens der roten Blutkörperchen in Salzlösungen verschiedener Konzentrationen können mit dem Hämatokriten (vgl. pag. 37) nachgewiesen werden. Hat die Quellung einen gewissen Grad erreicht, so platzt die Membran, das Hämoglobin trennt sich vom Stroma und löst sich in der umgebenden Flüssigkeit: das Blut wird lackfarbig.

Die roten Blutkörperchen sind aber keineswegs für alle Substanzen undurchlässig, sondern für eine Reihe von Stoffen vollständig durchlässig: Permeabilität der roten Blutkörperchen. Diese Substanzen muß man unterscheiden in solche, welche für die roten Blutkörperchen giftig, und solche, welche nicht giftig sind. Zu den letzteren gehört z. B. der Harnstoff. Für diesen sind die roten Blutkörperchen völlig durchlässig; Harnstoff, zu Blut hinzugesetzt, verteilt sich gleichmäßig auf Blutkörperchen und Plasma. Daraus ergibt sich, daß der Harnstoff in seinen Lösungen überhaupt keinen osmotischen Druck auf die roten Blutkörperchen ausüben kann, da diese ja seinem Eindringen keinen Widerstand entgegensetzen. In Harnstofflösungen jeder Konzentration verhalten sich daher die roten Blutkörperchen wie in destilliertem Wasser: sie lassen das Hb austreten. Fügt man dagegen Harnstoff etwa zu einer Kochsalzlösung, welche an sich die roten Blutkörperchen unverändert läßt, so bleiben dieselben nach wie vor unverändert: der Harnstoff ist also an sich nicht giftig. Ganz anders verhält sich eine Gruppe von Stoffen, als deren Typus das Ammoniumchlorid gelten kann. Für diese sind die roten Blutkörperchen durchlässig, zugleich aber wirken diese Stoffe auch direkt giftig auf die roten Blutkörperchen. Sie bewirken daher auch dann die Auflösung derselben, wenn man sie z. B. zu einer Kochsalzlösung hinzufügt, die an sich für die roten Blutkörperchen indifferent ist.

Es besteht schließlich aber auch eine Permeabilität der roten Blutkörperchen für gewisse Ionen. So sind die roten Blutkörperchen zwar völlig undurchlässig für die elektropositiven K- und Na-Ionen der Alkalisalze, dagegen durchlässig für die elektronegativen Säure-Ionen: CO<sub>3</sub>, Cl, NO<sub>3</sub>, SO<sub>4</sub> u. a. Es kann aber ein Eindringen von Ionen in die roten Blutkörperchen nur stattfinden, wenn zu gleicher Zeit ein Austritt gleichwertiger Ionen aus den roten Blutkörperchen erfolgt. Bringt man z. B. CO<sub>2</sub>-haltige rote Blutkörperchen in die Lösung eines Alkalisalzes, so treten CO<sub>3</sub>-Ionen aus den roten Blutkörperchen in die Salzlösung über, zugleich aber Säure-Ionen der Salzlösung (Cl, NO<sub>3</sub>, SO<sub>4</sub>) in die roten Blutkörperchen hinein. Dabei wird die Salzlösung (durch Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>) alkalisch.

Die Permeabilität der Membran der roten Blutkörperchen für gewisse Stoffe, ihre Undurchgängigkeit für andere Stoffe hängt nach  $Overton^{16}$  von dem Gehalt der Membran an Lipoiden (vgl. pag. 21) ab; in der Tat sind in dem Stroma der roten Blutkörperchen Cholesterin und Lecithin in verhältnismäßig großer Menge gefunden worden (§ 23). Diejenigen Stoffe, welche lipoid-löslich sind, vermögen die Membran zu durchdringen, für die lipoidunlöslichen ist sie undurchgängig.

Der Gefrierpunkt des menschlichen Blutes liegt bei — 0,56°; Gefrierpunkt er zeigt nur geringfügige Schwankungen [0,54-0,58° (Strauss 55)]. Unter des Blutes. den verschiedenartigsten Einflüssen hat das Blut die Fähigkeit, seine molekulare Konzentration (deren Ausdruck ja der Gefrierpunkt ist, s. o.) unverändert zu erhalten. Transfundiert man einem Tiere Salzlösungen in das Gefäßsystem, so werden die fremdartigen Substanzen sehr schnell aus dem Blute in die Gewebe deponiert, respektive durch die Nieren ausgeschieden: außerdem tritt Wasser aus den Geweben in das Blut: auf diese

Permeabilität.

Permea-bililät für Tonen

Weise wird die veränderte molekulare Konzentration sehr bald zur Norm zurückgeführt.

Pathologisches. So erklärt es sich auch, daß unter pathologischen Bedingungen stärkere Veränderungen des Blutgefrierpunktes meist nicht beobachtet werden; bei chronischen Nierenleiden mit Insuffizienz der Nierentätigkeit und besonders bei urämischen Kranken wird eine Steigerung der Gefrierpunktserniedrigung über 0,6° beobachtet. Bei fleberhaften Krankheiten ist dagegen die Gefrierpunktserniedrigung geringer als normal (Kümmel 16, Cohn 51, Neudörffer 58).

## 14. Auflösung der roten Blutkörperchen, Hämolyse.50

Hāmolyse durch : Die Auflösung der roten Blutkörperchen, die Trennung von Hämoglobin und Stroma (Hämolyse) kann durch eine große Zahl sehr verschiedenartiger Einwirkungen herbeigeführt werden; das Hämoglobin löst sich dabei in der umgebenden Flüssigkeit und das vorher deckfarbige Blut wird lackfarbig. Gemeinsam scheint allen diesen Einwirkungen zu sein, daß sie, mechanisch oder chemisch, die roten Blutkörperchen schwer schädigen und ihre Lebensfähigkeit aufheben.

Nach Koeppe<sup>60</sup> sind die roten Blutkörperchen von einer halbdurchlässigen Wand umgeben; diese Wand besteht aus fettähnlichen Stoffen (Lipoiden, vgl. pag. 21) oder enthält solche: Zerstörung oder schon Verletzung dieser halbdurchlässigen Wand macht das Blut lackfarbig. In dieser Weise wirken die folgenden Momente:

Warme,

1. Wärme. Erwärmen des Blutes über 65-68° hat Auflösung der roten Blutkörperchen zur Folge (vgl. pag. 40), indem die fettähnliche Wand schmilzt.

destilliertes Wasser, 2. Zusatz von destilliertem Wasser im Überschuß (vgl. pag. 33). Der gewaltige Unterschied des osmotischen Druckes innerhalb und außerhalb der roten Blutkörperchen bringt diese zum Aufquellen und bewirkt schließlich Platzen der halbdurchlässigen Wand.

Wird Blut mit viel destilliertem Wasser versetzt, so sind die Stromata unter dem Mikroskop ohne weiteres nicht sichtbar, sie können aber durch Zusatz von Methylviolett gefärbt und sichtbar gemacht werden (Koeppe 60).

Wiederholtes Gefrieren und Auftauen des Blutes wirkt ebenfalls hämolytisch. Beim Gefrieren friert reines Wasser aus; beim Auftauen der entstandenen Eiskrystalle wirkt also, wenn auch nur für kurze Zeit, reines Wasser auf die Blutkörperchen ein und bringt sie infolge der Differenz des osmotischen Druckes zum Platzen.

Eine rein mechanische Zerstörung der Wand der roten Blutkörperchen kann auch durch Verreiben mit Seesand erreicht werden; bei nachträglicher Behandlung des Breies mit isotonischen Flüssigkeiten findet Lösung des Hämoglobins statt (Rywosch<sup>61</sup>).

fettlösende Stoffe, 3. Fettlösende Stoffe (Äther, Chloroform, Aceton, Alkohol usw.) wirken hämolytisch, indem sie die fetthaltige Wand der roten Blutkörperchen auflösen. Außer einer bestimmten Konzentration des hämolytischen Agens ist für die Wirkung eine bestimmte Temperatur notwendig, unter dieser ist das hämolytische Agens an sich unwirksam (Koeppe 60). Umgekehrt können aber auch Stoffe, welche selbst in den Lipoiden der Membran der roten Blutkörperchen löslich sind, infolge dieser Eigenschaft in die Membran eindringen, sie schädigen und so Hämolyse herbeiführen. Auf diese Weise bewirken Seifen, Fettsäuren, die ungesättigten, z. B. Ölsäure (Faust u. Tallqvist 62), aber auch die gesättigten, z. B. Palmitinsäure (Shimazono 68), ferner Lipoide, wie das Lecithin, Hämolyse. Diese Stoffe können auch durch ihre Einwirkung auf die Wand der roten Blutkörperchen die Wirkung anderer Substanzen, die an sich nicht oder wenig

hämolytisch wirksam sind, fördern, diese Stoffe "aktivieren" (vgl. die Wirkung des Lecithins auf Kobragift, pag. 47).

In diese Gruppe gehört auch die hämolytische Wirkung der Galle und gallensauren Salze sowie der sogenannten Saponinsubstanzen (Kobert <sup>64</sup>). — Die Wirkung der hämolytischen Substanzen dieser Gruppe wird durch Cholesterin gehemmt (Jahnson-Blohm 66).

4. Säuren und Basen wirken lösend auf rote Blutkörperchen; das sauren und Wirksame dabei sind die H- resp. OH-Ionen (vgl. pag. 34). Für den Eintritt der Wirkung ist notwendig eine genügende Konzentration der H-resp. OH-Ionen, eine bestimmte Temperatur und schließlich eine gewisse Zeit der Einwirkung. Nach Koeppe 60 handelt es sich bei der Wirkung der H-Ionen um eine katalytische Spaltung, bei der Wirkung der OH-Ionen um eine Verseifung der fettähnlichen Substanz in der Wand der roten Blutkörperchen.

5. Durch elektrische Einwirkungen werden rote Blutkörperchen aufgelöst. Konstante Ströme, Induktionsströme, Wechselströme wirken vorwiegend durch Erhitzung und elektrolytische Zersetzung (Rollett \*6, Hermann \*67, Cremer \*68, Drschewetzky \*69). Entladungen von Leydener Flaschen, Kondensatoren wirken dagegen durch eine nicht näher bekannte elektrische Einwirkung auf die roten Blutkörperchen (diese kann durch Zusatz von Salzlösungen verhindert werden, nicht jedoch durch Zusatz von Zuckerlösungen) (Kollett 66).

elektrische Rinwirkungen.

Eine große Gruppe hämolytisch wirkender Substanzen (Hämolysine Hämolysine. im engeren Sinne) nimmt gegenüber den bisher erwähnten eine Sonderstellung ein; sie ähneln in ihrem Verhalten durchaus den giftigen Stoffwechselprodukten gewisser Bakterien, den sogenannten Toxinen; es sind ebenfalls äußerst labile Substanzen; sie veranlassen, in den Tierkörper eingeführt, die Bildung von Schutzstoffen, sogenannten Antikorpern: Antihämolysinen, ebenso wie die Toxine die Bildung von Antitoxinen auslösen, die ihre Wirkung aufheben; und ihre Wirkung ist streng spezifisch (s. pag. 46).

Die Bildung und Wirkung der Antitoxine erklärt sich nach der von Ehrlich 10 auf. Ehrlichsche gestellten Seitenkettentheorie, die auch für das Verständnis der Wirkung der Hämo-Seitenkettenlysine und Antihämolysine von grundlegender Bedeutung geworden ist, in folgender Weise. Nach Ehrlich hat man an dem lebenden Protoplasma zu unterscheiden den Leistungs-kern, der das eigentliche vitale Zentrum darstellt, und zahlreiche, an diesem sitzende Seitenketten oder Receptoren, die den einzelnen Funktionen der Zelle, so z. B. vor allem auch der Ernährung derselben, dienen. Die Seitenketten oder Receptoren sind Atomkomplexe im Molekül des Protoplasmas, die infolge ihrer chemischen Konfiguration imstande sind, andere Substanzen, z. B. Nahrungsstoffe, aber auch Toxine chemisch zu binden, zu verankern; sie verbinden sich dabei mit bestimmten Atomgruppen der zu bindenden Stoffe, die als "haptophore Gruppen" bezeichnet werden. Die Bindung zwischen der haptophoren Gruppe eines Nahrungsstoffes oder eines Toxins und den dazu passenden Receptoren der Zelle ist die Vorbedingung für die gegenseitige Einwirkung. Findet also ein Toxin, in einen Organismus eingeführt, dort keine für dasselbe passenden Receptoren, so vermag es auch nicht giftig auf denselben zu wirken, der Organismus ist "immun" für das betreffende Toxin (natürliche Immunität). Am Toxin hat man von der haptophoren Gruppe, welche nur die Bindung an den Receptor der Zelle vermittelt, streng zu unterscheiden diejenige Gruppe, welche nach erfolgter Bindung die eigentliche Giftwirkung ausübt; sie wird als toxophore Gruppe bezeichnet.

Wird ein Toxin in einen für dasselbe empfindlichen Organismus in einer Menge eingeführt, die nicht den Tod bedingt, so wird es also an die passenden Receptoren der Zellen gebunden. Dadurch werden diese aber für ihre Aufgaben, z. B. Nahrungsstoffe zu binden, außer Funktion gesetzt. Der Leistungskern bildet nun zum Ersatz derselben neue Receptoren; diese Neubildung geht aber über den etwa gerade notwendigen Ersatz hinaus und führt zu einer Uberproduktion von Receptoren, die schließlich am Protoplasma nicht mehr Platz finden und in die Blutbahn abgestoßen werden. Diese frei in der Blutbahn befindlichen Receptoren sind die Antitoxine; sie vermögen die Toxine vermittelst ihrer haptophoren Gruppe zu binden und dadurch vom Protoplasma abzuhalten (künstliche Immunität). Derselbe Körper also, der, solange er als Receptor am Protoplasma sitzt, die Vorbedingung der Giftwirkung ist, stellt, wenn er sich frei in der Blutflüssigkeit befindet, die Ursache der antitoxischen Wirkung dar.

Nach der Ehrlichschen Theorie kommt auch die Wirkung der Hämolysine ebenso zustande, wie die der Toxine: die roten Blutkörperchen besitzen Receptoren, welche sich mit der haptophoren Gruppe der Hämolysine verbinden und so deren Wirkung auf das Blutkörperchen vermitteln.

Hämolusine das Blutserums.

Hämolysine des Blutserums. Das normale Blutserum vieler Tiere hat die Eigenschaft, die Blutkörperchen einer anderen Art aufzulösen, so löst z. B. Hundeserum und Froschserum die Blutkörperchen des Kaninchens (Landois 71). Diese hämolytische Fähigkeit des Blutserums, die normal nur in verhältnismäßig geringem Maße vorhanden ist, kann aber künstlich stark gesteigert oder bei einem Tier, dessen Serum an sich nicht hämolytisch wirkt, hervorgerufen werden durch Immunisierung eines Tieres mit den Erythrocyten einer anderen Art (Bordet 12). Injiziert man einem Tiere (z. B. einem Meerschweinchen) defibriniertes Blut einer anderen Tierart (z. B. Kaninchenblut) mehrmals intraperitoneal (oder subcutan oder intravenos), so bekommt das Blutserum des so vorbehandelten Tieres die Fähigkeit, die Blutkörperchen der Tierart, die zur Injektion benutzt waren, aufzulösen: spezifische Wirkung, Spezifizität, aber nicht die einer anderen Tierart (das Blutserum des vorbehandelten Meerschweinchens löst nachher Kaninchenblutkörperchen, aber nur diese, nicht die einer anderen Art).

Sehr stark hämolytisch auf Kaninchenblutkörperchen wirkt das Aalserum (Camus

u. Gley 13).

Der tierische Organismus hat ganz allgemein die Fähigkeit, gegen fremdartiges Material, das in ihn eingeführt wird, spezifische Antikörper zu bilden. So können auch durch Einführung anderer Zellen (Flimmerepithelien, Spermatozoen, Leukocyten, Leberzellen usw.) Substanzen produziert werden, welche diese Zellen lüsen: Cytolysine. Bei Einführung von Bakterien entstehen so die Bakteriolysine.

Zur Erzeugung von Hämolysinen genügt die Injektion außerordentlich geringer Mengen des fremdartigen Blutes. Sachs 14 erzeugte beim Kaninchen Hämolysine noch durch intravenöse Injektion von nur 0,125 cm3 Ochsenblut, Friedberger u. Dorner 15 sogar durch Injektion einer Erythrocytenmenge von 1-1,5 mg einer 5% igen Blutaufschwemmung.

Die Hämolysine des Blutserums (sowohl die im normalen Serum vorhandenen, wie die durch Immunisierung erzeugten) bestehen nun aus zwei Substanzen: die eine Substanz ist verhältnismäßig widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, verträgt vor allem eine Erwärmung auf ca. 55° (sie ist thermostabil), sie wird als Amboceptor bezeichnet; die andere Substanz ist leicht zerstörbar, so besonders durch Erwärmung auf 550 (sie Komplement ist thermolabil), sie wird als Komplement bezeichnet. Bei der Immunisierung entsteht neu nur der Amboceptor. Das Komplement ist dagegen schon im Serum auch des nicht immunisierten Tieres vorhanden; es kann aber auf die roten Blutkörperchen nicht eher wirken, als bis es durch Vermittlung des Amboceptors an dieselben gebunden wird.

Beispiel: Das normale Serum des Meerschweinchens löst nicht die Blutkörperchen des Kaninchens; es enthält nur Komplement, keinen Amboceptor. Wird ein Meerschweinchen durch Injektion mit Kaninchenblut vorbehandelt, so enthält das Immunserum nunmehr außer dem Komplement auch den durch die Immunisierung entstandenen Amboceptor; es wirkt daher hämolytisch. Wird dieses Immunserum  $^{1/}_{2}$  Stunde auf  $55^{\circ}$  erhitzt, so verliert es seine hämolytische Wirkung, es wird inaktiviert, weil das Komplement zerstört worden ist; es enthält nur noch Amboceptor. Es kann aber durch Zusatz normalen Meerschweinchenserums reaktiviert werden. Normales Meerschweinchenserum enthält Komplement, aber keinen Amboceptor; inaktiviertes Immunserum enthält Amboceptor, aber kein Komplement: jedes für sich ist daher unwirksam, gemischt wirken sie dagegen hämolytisch, weil in der Mischung die beiden wirksamen Substanzen vorhanden sind.

Inaktivieruna. Reaktivieruna.

> Der Unterschied im Verhalten von Amboceptor und Komplement gegenüber der Wärme ist allerdings nicht durchgängig vorhanden; es gibt auch sowohl thermolabile Amboceptoren, als auch thermostabile Komplemente.

> Nach der Ehrlichschen Theorie besitzt der Amboceptor zwei haptophore Gruppen (daher der Name Amboceptor); mittelst der einen haptophoren Gruppe vereinigt er sich

mit der entsprechenden haptophoren Gruppe des Blutkörperchens, diese Gruppe des Amboceptors wird deswegen als cytophile Gruppe bezeichnet. Mittelst der anderen haptophoren Gruppe, der sogenannten komplementophilen Gruppe, bindet der Amboceptor die entsprechende Gruppe des Komplements. Auch das Komplement besitzt zwei voneinander getrennte Gruppen: eine haptophore, durch die es sich mit der komplementophilen Gruppe des Amboceptors verbindet, und eine spezifische, die hämolytische Wirkung bedingende Gruppe, die sogenannte zymotoxische (entsprechend der toxophoren Gruppe der Toxine).

Durch Vorbehandlung mit Blutkörperchen derselben Art können auch Hämolysine erzeugt werden, welche die Blutkörperchen von anderen Angehörigen derselben Art aufzulösen imstande sind, sogenannte Isolysine. Niemals dagegen gelingt es, Hämolysine zu Isolysine. gewinnen, welche die eigenen Blutkörperchen des Tieres auflösen (Autolysine). - Nach Maragliano 16 soll bei zahlreichen Krankheiten das Serum die eigenen Erythrocyten

zugrunde richten.

Durch Immunisierung mit hämolytischem Serum kann man Anti- Antthamohämolysine erzeugen, welche die Wirkung der Hämolysine aufheben.

Da das Hämolysin aus Amboceptor und Komplement besteht, die drei haptophore Gruppen besitzen, zwei am Amboceptor und eine am Komplement, so sind je nach der Art der Wirkung drei verschiedene Antikörper denkbar: zwei, welche die eine oder die andere haptophore Gruppe des Amboceptors binden: Antiamboceptoren, und außerdem ein Antikörper, welcher die haptophore Gruppe des Komplements bindet: Antikomplement.

Den Hämolysinen nahe stehen die Agglutinine, welche Agglutination der roten Agglutinine. Blutkörperchen bewirken (es gibt auch Agglutinine, welche im gleichen Sinne auf Bakterien wirken). Man versteht unter Agglutination eine Verklumpung der Zellen untereinander zu Haufen, die mikroskopisch erkannt werden kann, aber auch das makroskopische Verhalten verändert: größere Senkungsgeschwindigkeit der zusammengeballten Blutkörperchen, Undurchgängigkeit durch Papierfilter. Solche Agglutinine sind gewisse giftige Substanzen pflanzlichen Ursprungs, Phytalbumosen ( $Kobert^{77}$ ): Ricin aus den Samen von Ricinus communis, Abrin aus den Samen von Abrus precatorius u. a. Auch im normalen Serum sind Agglutinine vorhanden oder können durch Immunisierung in dem Serum erzeugt werden. Die Agglutinine des Serums ertragen ein Erhitzen auf 60°, sie finden sich daher noch im inaktivierten hämolytischen Serum.

Gifte.

Hämolytisch wirken auch gewisse tierische Gifte, so z. B. das Gift Hamolytine von Bienen, Spinnen, Kröten und Schlangen. Vom Schlangengift ist erwiesen, daß es ebenso wie die Hämolysine des Blutserums die Auflösung der Blutkörperchen durch ein Zusammenwirken zweier Substanzen herbeiführt: das Schlangengift selbst ist dabei der Amboceptor, im Sinne des Komplements wirkt das Lecithin (Kyes 78). Der Amboceptor des Schlangengiftes, z. B. des Kobragiftes, vereinigt sich dabei mit dem Lecithin zu einer neuen Verbindung, dem Kobralecithid, welches sich durch seine Löslichkeitsverhältnisse sowohl von dem ursprünglichen Kobragift, als auch von dem Lecithin unterscheidet; das Kobralecithid kann rein dargestellt werden. — Die Hämolyse durch Kobragift und Lecithin wird durch Cholestearin stark gehemmt.

Die Stoffwechselprodukte zahlreicher Bakterien wirken hämolytisch, z. B. von Bakterio-Tetanusbacillen, Choleravibrionen, Typhusbacillen, Colibacillen, Staphylocokken u. a. Im hamolysine. normalen Serum mancher Tiere sind Antikorper dieser Hämolysine vorhanden, durch Immunisierung von Tieren mit Hämolysinen können sie künstlich erzeugt werden. Dabei entspricht einem bestimmten Hämolysin auch stets ein bestimmter Antikörper, der nur die Wirkung des entsprechenden Hämolysins aufhebt, nicht aber die anderer Hämolysine. So schützt z. B. das durch künstliche Immunisierung von Kaninchen mit Staphylolysin (Hämolysin der Staphylocokken) erhaltene Antistaphylolysin Kaninchenblutkörperchen nur gegen die Wirkung des Staphylolysins, aber nicht gegen die des Tetanolysins (Hämolysin der Tetanusbacillen).

Die roten Blutkörperchen besitzen gegenüber hämolytischen Mo- Wilderstandsmenten einen bestimmten Grad von Widerstandsfähigkeit (Resistenz). roten Blut-Diese Widerstandsfähigkeit ist verschieden bei verschiedenen Tieren, hängt gegen Hämoaber auch ab von der Art des angewendeten hämolytischen Agens; eine Blutart ist z. B. um so weniger resistent gegen Saponin, je resistenter sie gegen Wasser ist (Rywosch 78). Die Blutkörperchen desselben Individuums

haben einen verschiedenen Resistenzgrad gegen hydrolytische Momente (osmotische Einflüsse, Saponin); zwischen den am meisten resistenten, welche sich erst in 0,3°/o NaCl-Lösung auflösen, und den am wenigsten resistenten, welche schon von einer 0,6°/oigen NaCl-Lösung aufgelöst werden, gibt es alle möglichen Übergangsstufen (Lang 8°). Gegen Saponin sind jüngere Blutkörperchen resistenter als ältere (Handovsky 81), ebenso sind embryonale Blutkörperchen den meisten hämolytischen Einflüssen gegenüber resistenter als die des erwachsenen Tieres (Rywosch 7°).

Bei Ikterus, Infektion, Magencarcinom ist die Resistenz der roten Blutkörperchen gegen hypisotonische NaCl-Lösungen erhöht (Lang 80), die Resistenz gegen Saponin bleibt dabei jedoch unverändert (Port 83). Bei perniziöser Anämie scheinen die neugebildeten roten Blutkörperchen eine besonders geringe Widerstandsfähigkeit gegen die ursächlich wirkenden Schädlichkeiten zu besitzen.

Das Hämoglobin vermag seine Aufgaben im Körper nur so lange zu erfüllen, als es an die roten Blutkörperchen gebunden ist. Kommt es zu einer Auflösung von roten Bluthämoglobin-körperchen und Übertritt von Hämoglobin ins Plasma (Hämoglobin auf und verwandelt es in Gallenfarbstoffe; genügt das nicht, um das freie Hämoglobin aus dem Kreislauf zu Hämoglobin-entfernen, so scheiden es die Nieren aus: Hämoglobinurie. Bei der paroxysmalen Hämoglobinurie kommt es aus noch nicht näher bekannten Ursachen anfallsweise zur Auflösung von roten Blutkörperchen und Hb-Ausscheidung im Harn.

# 15. Form, Größe und Zahl der Erythrocyten verschiedener Tiere.

Gestalt. der Mens Lama, A

Die Säugetiere — haben kreisrunde Blutkörperchen ohne Kern wie der Mensch, nur von verschiedener Größe. Eine Ausnahme machen Kamel, Lama, Alpaka und deren Verwandte; diese haben länglich-elliptische Blutkörperchen ohne Kern. Die Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische haben länglich-elliptische Blutkörperchen mit Kern; eine Ausnahme unter den Fischen machen die Cyclostomen, welche kreisrunde Blutkörperchen, aber mit Kern haben.

| ße. | <b>G r</b> $\ddot{o}$ <b>B e</b> $(\mu = 0.001 \ mm)$                                                                                   |                                 |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | der kreisrunden<br>Blutkörperchen                                                                                                       | der elliptischen Blutkörperchen |                                                                                       |
|     |                                                                                                                                         | kleiner Durchmesser             | großer Durchmesser                                                                    |
|     | Elefant 9,4 4 Rind 8,0 n (Mensch) 7,5 n Hund 7,2 n Kaninchen 7,16 n Katze 6,2 n Pferd 5,58 n Schaf 5,0 n Ziege 4,25 n Moschustier 2,5 n |                                 | 7,5 µ 14,7 , 23,0 , 29,3 , 58,2 , s Lurches Amphiuma sind noc er als die des Proteus. |

Unter den Vertebraten — hat Amphioxus farbloses Blut. Die größeren Blutkörper vieler Amphibien sind mit bloßem Auge sichtbar. Je größer die Blutzellen sind, um so geringer muß die Zahl und die gesamte Oberfläche derselben in einem Volumen Blut sein. Nur bei den Vögeln ist trotz der bedeutenderen Größe der Körper ihre Zahl doch relativ größer als in den anderen Klassen der Vertebraten. In 1 mm² hat das Lama 13 186 000, die Katze 9 900 000, das Pferd 7 400 000, Affe, Kaninchen, Hund über 6 000 000, der Buchfink 3 600 000, die Eidechse 1 292 000, der Frosch 408 900, Proteus 33 600 Blutkörperchen. Im Winterschlafe sah Vierordt beim Murmeltiere die Zahl von 7 Millionen auf 2 Millionen in 1 mm² abnehmen.

lose. Die Wirbellosen <sup>93</sup> — besitzen entweder farbloses Blut mit farblosen Zellen oder gefärbtes (rotes, violettes, bräunliches, grünes, blaues) Blut; in letzterem Falle kann der

Zahl.

Wirhellose.

Farbstoff in der Blutslüssigkeit gelöst sein (der Regenwurm, die Larve der großen Stechmücke z. B. haben rotes hämoglobinhaltiges Plasma und farblose Zellen) oder an Zellen gebunden vorkommen. Es sind eine Reihe verschiedenartiger Farbstoffe im Blute der Wirbellosen aufgefunden worden. Das Hämoglobin kommt weit verbreitet vor bei den Würmern und den niederen Crustaceen. Andere respiratorische Farbstoffe sind: das Echinoch rom (rot) der Echinodermen, das Chlorocruorin (grün) und Hämerythrin (rot) der Würmer, das Hämocyanin (blau) der Mollusken und Crustaceen. Das Hämocyanin ist ein kupferhaltiger, O-bindender Farbstoff, es ist von Henze<sup>84</sup> krystallisiert erhalten worden. Er vermag nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> so viel Sauerstoff wie Hämoglobin zu binden; das arterielle, O-haltige Blut ist blau, das venöse farblos (vgl. Kobert<sup>85</sup>, Winterstein<sup>86</sup>). In den Blutkörperchen des Blutes der Ascidien fand Henze<sup>87</sup> ein Chromogen, das Vanadium enthält; dieses Chromogen nimmt jedoch keinen Sauerstoff auf. Die Blutkörperchen der Ascidien enthielten außerdem 3% freie Schwefelsäure. — Im Blute einiger Mollusken und Tunicaten sollen auch respiratorische, sauerstoffbindende Körper ohne besondere Färbung vorkommen, sogenannte Achroglobine.

## 16. Entstehung und Untergang der roten Blutkörperchen. 88

Entstehung der roten Blutkörperchen.

Embryonale Entwicklung. Im Embryo entstehen die ersten roten Blut- Embryonale körperchen in den sogenannten Blutinseln des Gefäßhofes. Die zuerst als solide Entwicklung. Stränge angelegten Blutgefäße erhalten durch Eindringen von Flüssigkeit einen Hohlraum im Innern, in welchen von der Wand her Haufen locker miteinander verbundener kugeliger Zellen hineinragen. Diese Zellen, die zunächst noch einen Kern enthalten und größer als die fertigen Erythrocyten sind, wandeln sich in rote Blutkörperchen um, indem Blutfarbstoff in ihnen auftritt, lösen sich von den Zellhaufen ab und gelangen so in die Flüssigkeit im Innern der Gefäße; sie vermehren sich weiterhin durch Teilung.

Im weiteren Verlaufe der embryonalen Entwicklung wird die Bildung der roten Blutkörperchen in bestimmten Organen lokalisiert; als solche kommen in Betracht die Leber, später die Milz, die Lymphdrüsen, endlich das rote Knochenmark. In den letzten zwei Dritteln der Embryonalentwicklung (beim Rind und Schaf) ist schon das Knochenmark (neben der weniger wichtigen Milz) das hauptsächlichste Blutbildungsorgan. Nach Eintritt des Knochenmarks in die Reihe der Blutbildungsorgane geht die Bedeutung der Leber für die Blutbildung zurück (Jost 89).

Aus den stets zuerst kernhaltigen Blutkörperchen des Embryo (Erythroblasten) entstehen erst im späteren Verlaufe des Embryonallebens die charakteristisch gestalteten und zugleich kernlosen. Beim menschlichen Embryo sind in der 4. Woche nur kernhaltige Körperchen vorhanden; im 3. Monat beträgt ihre Zahl nur noch gegen 1/4—1/8 aller Erythrocyten, am Ende des Fütallebens trifft man normalerweise im strömenden Blute keine kernhaltigen Blutkörperchen mehr an; sie finden sich nun nur noch in den blutbildenden Organen.

Im extrauterinen Leben werden die roten Blutkörperchen in besonderen blutbildenden Organen gebildet, und zwar ist bei den ge-Entwicklung. schwänzten Amphibien und Fischen die Milz, bei allen übrigen Vertebraten das rote Knochenmark der Bildungsherd (Bizzozero 90 1866, Neumann 91). Hier entstehen die roten Blutkörperchen aus kernhaltigen Zellen, den "Erythroblasten"; der Kern wird bei der Entwicklung nach einigen Autoren (Kölliker 92, Neumann 91, Knoll 93) im hämoglobinhaltigen Protoplasma aufgelöst, nach anderen (Rindfleisch 94) tritt der Kern aus der Zelle aus. — Die Erythroblasten selbst entstehen wahrscheinlich in zweifacher Weise: einerseits durch Zellteilung aus schon hämoglobinhaltigen Zellen, andrerseits aus farblosen Mutterzellen, welche sich in farbstoffhaltige umwandeln.

Bei der Geburt enthalten alle Knochen rotes Mark, im Verlaufe des Wachstums wird dieses jedoch allmäblich durch gelbes Fettmark ersetzt, so daß beim Erwachsenen sich nur in den platten und kurzen Knochen des Schädels und des Rumpfes rotes (blutbildendes) Mark findet, die langen Röhrenknochen der Extremitäten enthalten entweder nur Fettmark, oder es enthalten nur die oberen Teile des Femur und Humerus rotes Mark. Bei intensiveren Regenerationsprozessen des Blutes kann sich das Fettmark wieder in rotes verwandeln, und zwar von jenen oberen Enden an abwärts selbst durch alle Knochen der Extremitäten hindurch. Sogar in den verknöcherten Kehlkopfknorpeln und pathologischen Knochengeschwülsten kann rotes, Blutkörperchen bildendes Mark sich ent-

Umwand-

wickeln. Bei Tieren kann man die Erscheinung durch künstliche Blutverluste experimentell erzeugen (Litten u. Orth<sup>95</sup>). Winterschläfer haben während des Winterschlafes in den Knochen Fettmark; beim Erwachen wandelt sich dasselbe ebenfalls von den oberen Enden an nach abwärts in rotes Mark um (Pappenheim<sup>96</sup>). Einen ähnlichen periodischen Wechsel zwischen Fettmark (im Herbst und Winter) und lymphoidem roten Mark (im Spätfrühling und Frühsommer) beobachteten beim Frosche Marquis 97 und Neumann 91.

Unter pathologischen Verhältnissen können auch Milz und Leber anfangen,

sich an der Blutneubildung zu beteiligen.

Untergang der roten Blut-

Untergang der roten Blutkörperchen. Da die fertigen roten Blutkörperchen keinen Kern mehr haben, so können sie sich auch nicht körperchen. mehr vermehren; sie gehen nach einiger Zeit zugrunde und werden durch andere, in den blutbildenden Organen neu gebildete ersetzt. Wie lang die Lebensdauer der roten Blutkörperchen ist, läßt sich nicht angeben; die ältere Annahme, daß sie nur etwa vier Wochen beträgt, dürfte sicherlich zu niedrig sein, sie beträgt mindestens 70-90 Tage oder mehr (Rubner 98). Die Einschmelzung erfolgt vor allem in der Milz und den lymphoiden Organen; hier finden sich Zellen, welche Blutkörperchen oder Pigmentreste in sich enthalten. Auch in der Leber findet eine Einschmelzung roter Blutkörperchen statt, da die Gallenfarbstoffe sich vom Blutfarbstoff ableiten (vgl. § 22).

Der Blutfarbstoff der eingeschmolzenen roten Blutkörperchen liefert entweder rot gefärbte eisenfreie Farbstoffe: Hämatoidin, Bilirubin, oder dunkelbraun bis schwarz gefärbte eisenhaltige Pigmente: Hämosiderin, Melanin. Ob die Reste des Hämoglobins eventuell wieder zur Neubildung roter Blutkörperchen verwendet werden können, ist zweifelhaft; ein Teil

des Eisens wird jedenfalls durch die Leber ausgeschieden.

Latschenberger 99 fand im strömenden Blute farbige und farblose Schollen, welche er für die Einschmelzungsprodukte der Blutkörperchen hält. Die farbigen gehen aus den Erythrocyten hervor und zeigen teils die Eisenreaktion des Hämatosiderins, teils die des Gallenfarbstoffes. In der Milz und im Knochenmark werden diese Schollen dann zurückbehalten und weiter verwandelt.

Mile.

Nach Asher<sup>100</sup> ist die Milz ein Organ des Eisenstoffwechsels, das dazu dient, im Stoffwechsel frei werdendes Eisen vor Ausscheidung zu bewahren und so für die Zwecke des ()rganismus zu erhalten. Nach Exstirpation der Milz war bei Hund (Grossenbacher<sup>101</sup>, Zimmermann<sup>102</sup>) und Mensch (Bayer<sup>103</sup>) die Eisenausscheidung gesteigert.

Pathologisches. - Manche Anämien (vgl. § 18) sind auf eine vermehrte Zerstörung der roten Blutkörperchen zurückzuführen. Es findet sich dann eine Anhäufung von eisenhaltigem Material aus eingeschmolzenen roten Blutkörperchen in der Leber, sowie in Milz und Knochenmark. Stockt die Ausscheidung des Eisens in der Leber, so häuft es sich zunächst hier an; weiterhin ist es auch im Blutplasma reichlicher vorhanden und kann auch durch andere Drüsen abgeschieden, resp. in den Zellen derselben (Nierenrinde, Pankreas) abgelagert werden (Quincke104).

#### 17. Die weißen Blutkörperchen (Leukocyten) und die Blutplättchen.

Die meißen

II. Die weißen Blutkörperchen oder Leukocyten 105 kommen außer Blut-korperchen, im Blute (Hewson, 1770) auch in der Lymphe, dem adenoiden Gewebe. dem Knochenmarke und als Wanderzellen an vielen Stellen der Bindesubstanzen, aber auch zwischen Drüsen- und Epithelzellen vor. Sie bestehen aus kugeligen Klümpchen eines klebrigen, homogenen oder granulierten, stark lichtbrechenden, weichen, bewegungsfähigen, hüllenlosen Protoplasmas (Fig. 7). Frisch (A) zeigen sie keine Kerne; diese erscheinen erst nach Wasser- oder Essigsäure-Zusatz (B), wodurch zugleich die Umgrenzung schärfer hervortritt. Wasser macht dazu den Inhalt körniger, trüber, Essigsäure hellt ihn stark auf. Innerhalb der Kerne zeigen sich ein oder mehrere Kernkörperchen. Der Durchmesser der Zellen wechselt von 4 bis 13 y. Die Leukocyten können nach ihrer Form, nach der Art ihres Protoplas-Arten der mas, welches bei den einen homogen ist, bei den anderen Körnchen (Granula, Granulationen) enthält, und nach dem Verhalten dieser Körnchen gegen Farbstoffe in verschiedene Arten (Fig. 8) eingeteilt werden. Ein Teil der Körnchen färbt sich nur mit sauren Farbstoffen: oxyphile oder eosinophile, ein anderer Teil nur mit basischen: basophile, ein letzter Teil nur mit neutralen: neutrophile Granulation. Danach unterscheidet Ehrlich 100 im normalen Blute:

1. Die Lymphocyten: kleine, an Größe den Erythrocyten ähnliche Zellen, mit großem, rundem, sich mit allen basischen Farbstoffen färbendem Kern und dünner homogener Protoplasmarinde ohne Granulation; im normalen Blute etwa 22—25% der farblosen Zellen. (Fig. 8, a, b.)

2. Die großen mononucleären Leukocyten: zwei- bis dreimal so groß wie die Erythrocyten, mit großem, ovalem, meist exzentrisch



Leukocyten des Blutes oder weiße Blutkörperchen: A frisch ohne Zusatz; — B dieselben nach Wasserzusatz mit scharfer Umgrensung und hervortretenden Kernen; — C mit großem Kern und wenig Protoplasma aus adenoidem Gewebe; — D Kern und Körnchen zugleich sichtbar.

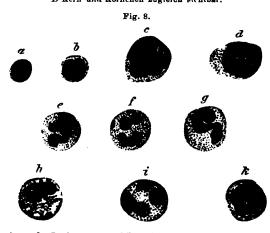

Arten der Leukocyten: a, b Lymphocyten; -c großer mononucleärer Leukocyt; -d Übergangsform; -c, f, g polynucleäre neutrophile Leukocyten; -h, i eosinophile Leukocyten; -h Mastælle, basophil.

gelagertem, schwach färbbarem Kern und starker, homogener protoplasmatischer Rindenschicht ohne Granulation. (Fig. 8, c.)

3. Die Übergangsformen: den vorigen gleich, aber mitzwerchsackartig eingebuchtetem Kern; im Protoplasma tritt eine geringe neutrophile Granulation auf. Gruppe 2 und 3 macht zusammen etwa 2—4% sämtlicher Leukocyten aus. (Fig. 8, d.)

4. Diepolynucleären neutrophilen Leukocyten: etwas kleiner als Gruppe 2 und 3 mit polymorphem, gelapptem oder vielgestaltig gewundenem oder in 3—4 durch feine Chromatinfäden miteinander verbundene Teile auseinander weichendem Kern, der sich mit basischen Farbstoffen intensiv färbt. Das Protoplasma besitzt eine dichte, sehr feine neutrophile Granulation. Im

normalen Blute etwa 70 bis  $72^{\circ}/_{0}$  aller Leukocyten. (Fig. 8, e, f, g.)

- 5. Die eosinophilen Zellen gleichen den vorigen, enthalten aber eine grobe, kugelige, in den sauren Farbstoffen intensiv färbbare Granulation. Etwa  $2-4^{\circ}/_{\circ}$  der farblosen Zellen. (Fig. 8, h, i.)
- 6. Die Mastzellen enthalten eine intensiv basophile Granulation von sehr unregelmäßiger Größe und ungleichmäßiger Verteilung. Im normalen Blute höchstens 0.50/0 der farblosen Zellen. (Fig. 8, k.)

Im pathologischen Blute treten diese Formen nicht nur in veränderter Zahl auf. sondern es erscheinen auch noch andere Formen, die normalerweise im Blute überhaupt nicht vorkommen.

Nach Ehrlich sind die großen mononucleären Leukocyten (2) und die Übergangsformen (3) Vorstufen der polynucleären neutrophilen Leukocyten (4); es besteht eine scharfe Trennung zwischen den ungranulierten Lymphocyten (1) und den granulierten Leukocyten (4 mit Einschluß von 2 und 3; 5 und 6), diese beiden Zellformen stehen auch genetisch in keiner Beziehung zu einander. Nach einer anderen Anschauung (vgl. Weidenreich<sup>106</sup>) entwickeln sich dagegen die granulierten Zellen aus den nicht granulierten.

Leukocyten-Fermente.

Die neutrophilen Leukocyten (nicht die Lymphocyten) des Menschen und der höheren Affen, in geringerem Maße auch des Hundes (nicht der anderen Tiere) enthalten ein proteolytisches Ferment; Blutplasma und Blutserum haben einen hemmenden Einfluß auf das Ferment. Das Blut bei myelogener Leukämie zeigt (bei 50°) starke Fermentwirkung (infolge der Vermehrung der Leukocyten), das Blut bei lymphatischer Leukämie (Vermehrung der Lymphocyten) keine (Müller u. Jochmann<sup>107</sup>). Auch ein diastatisches Ferment ist in den Leukocyten nachgewiesen worden (Haberlandt<sup>108</sup>, Mancini<sup>109</sup>), jedoch keine Lipase (Tschernoruzki<sup>110</sup>). Die Lymphocyten enthalten dagegen ein fettspaltendes Ferment (Bergel $^{111}$ ).

1 ermehrung der

Die Leukocyten vermehren sich durch Teilung. Sie entstehen Leukooyten, in den Lymphdrüsen und dem adenoiden Gewebe überhaupt, der Milz und dem Knochenmark, und zwar nach Ehrlich 106 die Lymphocyten in dem lymphatischen Apparat, die granulierten Leukocyten im Knochenmark.

Die Leukocyten zeigen (besonders bei der Beobachtung auf dem Berregung geheizten Objekttisch) Bewegungen (von Wharton Jones 1846 beim

Rochen, von Davaine 1850 beim Menschen beobachtet), welche man, weil sie den Bewegungen der Amöben vollkommen entsprechen, "amöboide" genannt hat. Das Protoplasma ist dabei in einer abwechselnden Contraction und Relaxation um den Kern begriffen; von der Oberfläche werden Fortsätze ausgesendet und wieder eingezogen (Fig. 9) (ähnlich den Pseudopodien der Amöben).

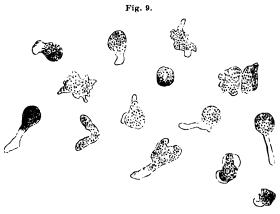

Leukocyten vom Menschen in amöboider Bewegung begriffen.

Die Beweglichkeit kommt nicht nur, wie man früher angenommen hat, den polynucleären Leukocyten, sondern allen weißen Blutkörperchen, auch den Lymphocyten zu (Schridde 112, Deetjen 118).

Die Erscheinung kann bei 40° stundenlang beobachtet werden, in der feuchten Kammer sind 3 Wochen lang Bewegungen gesehen worden. Jolly 114 will in dem Blute von Batrachiern, das aseptisch im Eisschranke aufbewahrt wurde, sogar nach 10 Monaten (!) noch amöboide Bewegungen der Leukocyten beobachtet haben. Bei 47° tritt "Wärmestarre" und Tod ein; die niedrigste Temperatur für die Möglichkeit der amöboiden Bewegung liegt bei + 14°. O ist zur Bewegung notwendig. Unter dem Einfluß von Induktionsschlägen werden die Leukocyten plützlich durch Einziehung aller Fortsätze rund (wie gereizte Amöben). War der elektrische Schlag nicht zu stark, so beginnen sie nach einiger Zeit wieder ihre Bewegungen. Starke und anhaltende Schläge töten sie, lassen sie ferner aufquellen und völlig zergehen. Chinin vernichtet die Beweglichkeit der Leukocyten.

Die Bewegung der Leukocyten hat zweierlei Erscheinungen zur Folge: der der Zellen. — 1. Die Wanderungen der Zellen, indem sie sich vermittelst des

Ausstreckens und Einziehens der klebrigen Fortsätze fortziehen; auf diese Weise vermögen sie sogar durch die Wand intakter Gefäße "auszuwandern" (vgl. § 65). — 2. Die Aufnahme kleiner Körnchen (Fett, Aufwahme Pigmente, Fremdkörperchen), die zuerst der Oberfläche ankleben, dann kleiner Körnehen. ins Innere gezogen, eventuell später wieder ausgestoßen werden können (entsprechend der Nahrungsaufnahme der Amöben).

Die Bewegungen der Leukocyten können sogar nach einer bestimmten Richtung hin erfolgen, indem die Leukocyten (wie manche niedere Organismen) von gewissen Stoffen angelockt, von anderen abgestoßen werden: Chemotaxis oder Chemotropismus (Leber 115). Chemotaxis. Namentlich üben die Stoffwechselprodukte pathogener und nichtpathogener Mikroorganismen eine starke anziehende Wirkung auf die Leukocyten aus. Wenn sich daher z. B. Kolonien von Staphylococcus (Eiterbakterien) an einer Stelle des Körpers vorfinden, so locken deren Stoffwechselprodukte die Leukocyten aus den benachbarten Gefäßen an. So entsteht entzündliche Reaktion und Eiterung.

Die Fähigkeit der Leukocyten, kleine Körnchen in sich aufzunehmen, ist von Be-Phagocyten. deutung bei Rückbildungsprozessen, indem die einzuschmelzenden Teile in Partikeln von ihnen aufgenommen, also gewissermaßen "gefressen" werden. Metschnikoff 116 nennt die so tätigen Zellen daher "Freßzellen" (Phagocyten). So wirken sie beim Einschmelzen des Knorpels und Knochens als Chondro- und Osteoklasten. Ahnlich sich verhaltende Zellen findet man im Schwanze der Batrachier, welche beim Schwunde desselben während der Metamorphose Teilchen der Gewebe, z. B. Fibrillentrümmer, in sich aufnehmen (vgl. auch Resorption des Milchgebisses, § 103). Ebenso fand man auch in das Blut eingedrungene Mikroorganismen von Leukocyten aufgenommen; diese stellen daher eines der Schutzmittel des Körpers gegen die Infektion mit Mikroorganismen dar. Die Aufnahme der Mikroorganismen durch die Leukocyten wird begünstigt durch gewisse im Plasma vorkommende Stoffe, die als Opsonine bezeichnet werden. — Über die Beeinflussung der Phagocytose (beobachtet an der Aufnahme von Kohlepartikelchen in die Zellen) durch verschiedene äußere Einflüsse vgl. *Hamburger* <sup>117</sup>. Besonders bemerkenswert ist, daß die Hinzufügung geringer Ca Cl.-Mengen das phagocytäre Vermögen erheblich steigert.

Die Zahl der Leukocyten (Technik pag. 39) beträgt 5000-10 000 zahl der in 1 mm3, schwankt also in weiten Grenzen. Nach Al. Schmidt sollte Leukooylen. unmittelbar nach der Entleerung des Blutes ein großer Teil der Leukocyten zugrunde gehen, so daß sie also in dem noch kreisenden Blute erheblich zahlreicher als in dem entleerten wären; diese Angabe wird aber neuerdings von den meisten Untersuchern bestritten (M. Loewit<sup>118</sup>).

Eine Vermehrung der Leukocyten über die physiologische Maximalzahl von vorüber- Leukocytese, gehender Art wird als Leukocytose bezeichnet; unter normalen Verhältnissen handelt es sich dabei stets um eine Vermehrung der polynukleären neutrophilen Leukocyten. Eine derartige physiologische Leukocytose kommt vor während der Verdauung (Goodall, Gulland u. Paton 119, Brasch 120); nach körperlichen Anstrengungen (Schumburg u. Zuntz 121); nach der Massage (Ekgren 131); ferner in geringem Grade in den letzten Tagen der Schwangerschaft, während der Geburt stark zunehmend und im Wochenbett allmählich wieder zurückgehend (Hahl 128, Zangemeister u. Wagner 124); beim Neugeborenen; endlich nach Aufnahme einer großen Anzahl von Stoffen in den Organismus, z. B. Chinin, Bitterstoffe, Terpentinöl, Albumose, Nucleinsäure, Milz-, Thymus-, Knochenmarkextrakt, Bakterien und Stoffwechselprodukte derselben u. a. (Uber pathologische Leukocytose vgl. § 18.) - Auch in einer bestimmten Provinz des Gefäßsystems kann die Zahl der Leukocyten im Blute wechseln. So ist regelmäßig die Zahl derselben in den peripheren Gefäßen größer als in den zentralen (Goldscheider u. Jakob 125). Lokale Erwärmung vermindert, Abkühlung vermehrt in den Gefäßen des betreffenden Körperteiles die Leukocyten (Winternitz 126 u. a.), da sie in den durch die Kälte kontrahierten Blutgefäßen angehalten werden.

Eine Verminderung der Zahl der Leukocyten unter die physiologische Minimalzahl wird als Hypoleukocytose oder Leukopenie bezeichnet. Durch die Einwirkung der Leukopenie. Röntgenstrahlen kann eine hochgradige Abnahme der Leukocytenzahl bewirkt, ja sogar das Blut ganz leukocytenfrei gemacht werden (Heinecke 127, Helber u. Linser 128, Linser u. Sick 129); das Zustandekommen dieser Wirkung ist noch nicht völlig aufgeklärt. Analog wie die Röntgenstrahlen wirken Injektionen von Cholin (beim Kaninchen) (Werner u. Lichtenberg 180). Nach Injektion von artfremdem Serum tritt eine rapide Abnahme der Leukocyten ein, nicht nach Injektion von artgleichem Serum (Hamburger u. v. Reuss 181); auf dieses Stadium der Leukopenie folgt immer eine Leukocytose (Grisshammer 182).

Die Blutplätichen. III. Die Blutplättchen oder Thrombocyten ( $Hayem^{133}$ ,  $Bizzozero^{134}$ , Fig. 10): farblose, klebrige Scheibehen von wechselnder Größe (im Mittel  $3\mu$ ) und verschiedener, leicht veränderlicher Gestalt, meist runde, schwach bikonvexe, aber auch bläschen- oder spindelförmige Gebilde, mit einem oder mehreren Fortsätzen ( $B\ddot{u}rker^{135}$ ). Im entleerten Blute verändern sie sich schnell, sie kleben leicht zusammen oder adhärieren am Objektträger oder Deckglas, zerfallen in kleinere Partikel und lösen sich schließlich auf. Sie können auch im circulierenden Blute (Mesenterium des Meerschweinchens, Fledermausflügel) beobachtet werden. Die Zahl wird sehr verschieden angegeben, zu 200 000 bis 600 000 in 1  $mm^3$  (Brodie u.  $Russel^{136}$ ,  $Pratt^{137}$ ,  $Helber^{138}$ ).

Beobachtung der Blutplättchen.

Zur Beobachtung der Blutplättchen gibt Bürker<sup>185</sup> folgende Methode an. Auf ein geglättetes, von jeder Verunreinigung freies Paraffinstück läßt man aus einer Schnittwunde des sorgfältig gereinigten Fingers einen Tropfen Blut fallen und stellt es in eine feuchte Kammer; der Blutstropfen gerinnt nicht (wegen mangelnder Adhäsion, vgl. pag. 75), die



Blutplättchen und ihre Derivate, sum Teil nach Bizzozero und Laker: — 1 rotes Blutkörperchen von der Fläche, — 2 ein solches von der Kante aus gesehen, — 8 die Blutplättchen unverändert, — 4 ein Leukocyt von Blutplättchen umgeben, — 5 Blutplättchen in verschiedener Gestaltverknderung, — 6 ein Leukocyt nebst zwei Häufehen verklebter Blutplättchen und Fibrinfäden, — 7 Häufchen verklebter Plättchen, —  $\kappa$  ein ähnliches kleineres Häufehen zum Teil aufgelöster Plättchen mit Fibrinfäden.

roten und weißen Blutkörperchen senken sich als die schweren Elemente zu Boden, die Blutplättehen als die leichtesten steigen in die Höhe. Berührt man nach 20—30 Minuten die Kuppe des Blutstropfens mit einem sehr sorgfältig gereinigten Deckglas, so haftet an ihm ein Tröpfehen Plasma, das eine Unmenge von Blutplättehen, aber fast keine roten und weißen Blutkörperchen enthält.

Darstellung.

Darstellung größerer Mengen: — Mischt man 10 Teile Blut mit 1 Teil einer 0,2% igen Lösung von oxalsaurem Ammonium in 0,7% iger Kochsalzlösung und zentrifugiert dieses Gemisch, so lagert sich über den Erythrocyten eine graufölliche Lage von vorwiegend Leukocyten, über diesen eine weiße Schicht, welche fast nur aus Blutplättchen besteht (ganz oben ist klares Plasma) (Mosen 188, vgl. auch Bürker 186).

Blutplättchen kommen nur im Blute der Säuger vor. Bei den anderen Wirbeltierklassen finden sich kernhaltige, farblose, spindelförmige Gebilde, welche sich im übrigen ähnlich wie Blutplättchen verhalten und vielleicht (?) ihnen analoge Bildungen sind.

Herkunft und Bedeutung Über die Herkunft und Bedeutung der Blutplättchen gehen die Ansichten noch weit auseinander. Nach der einen Anschauung (Deetjen 140, Dekhuyzen 141, Argutinsky 142, Kopsch 143, Bürker 135) sind es präexistente, selbständige Formelemente des Blutes, sie haben den vollen Wert von

Zellen, bestehen aus Kern und Protoplasma und sind amöbeider Bewegung fähig. Für die Zellnatur der Blutplättchen spricht die Tatsache, daß sie stark atmen (vgl. S. 94) und ein polypeptid-spaltendes Ferment enthalten (Abderhalden u. Deetjen 144). Nach anderen entstehen sie als Zerfallsprodukte aus den weißen oder roten Blutkörperchen (Arnold 145, Schwalbe 146, Preisich u. Heim 147, Schilling 148).

Die Blutplättehen stehen in naher Beziehung zur Blutgerinnung Beziehung (vgl. pag. 78), diese ist an den typischen Zerfall der Blutplättchen ge- gerinnung. knüpft. Nach Bürker 135 ist die schließlich gebildete Fibrinmenge abhängig von der Menge der zerfallenen Blutplättchen; alle Momente, welche die Blutgerinnung beeinflussen, wirken in entsprechendem Sinne auf den Zerfall der Blutplättchen. Die entstehenden Fibrinfäden setzen sich oft an noch erhaltene Blutplättchen und zusammengeklebte Haufen derselben an (Fig. 10, 6 u. 8), zwischen dem Zugrundegehen der Plättchen und dem Entstehen des Fibrinnetzes besteht ein deutlicher Parallelismus (Stübel 149).

IV. Außerdem kommen im Blute regelmäßig Formelemente kleinster Art vor: Blut- Hämokonien. staub oder Hamokonien (H. F. Müller 160). Es handelt sich dabei zum Teil um Zerfallsprodukte von Blutkörperchen und Blutplättchen, zum Teil um feinst verteiltes Fett (Neumann 181, Neisser u. Braeuning 182).

Zahl.

# 18. Pathologische Veränderungen der roten und weißen Blutkörperchen.

I. Rote Blutkörperchen. — 1. Die Zahl der roten Blutkörperchen wird bei jedem Blutverluste vermindert, sowohl absolut, als auch in der Volumeneinheit, da der Verlust an Flüssigkeit durch Eintritt von Wasser aus den Geweben schnell gedeckt wird. Allmählich wird dann durch erhöhte Neubildung das normale Verhalten wiederhergestellt (vgl. pag. 97). Eine länger dauernde Verminderung der Zahl der roten Blutkürperchen resp. ihres physiologisch wichtigsten Bestandteiles, des Hämoglobins, wird als Anämie bezeichnet. Dabei kann es sich entweder um eine Beeinträchtigung der Blutbildung oder um eine Erhöhung der normalen Einschmelzung der roten Blutkörperchen oder endlich um eine abnorme Zerstörung derselben handeln; bisweilen mögen auch mehrere dieser Momente gleichzeitig wirken. Bei der Chlorose (Bleichsucht) ist das Wesentlichste eine Beeinträchtigung der Blutbildung; es findet sich dabei eine mehr oder weniger starke Verminderung des Hämoglobins, die Zahl der roten Blutkörperchen kann dabei normal sein, zuweilen ist sie aber ebenfalls vermindert. Im Gefolge anderer Krankheiten treten häufig sogenannte sekundäre Anämien auf, so nach schweren Infektionen (Syphilis, Malaria, Tuberkulose etc.), Vergiftungen (Blei), bei malignen Tumoren, nach häufig wiederholten Blutungen und nach vielen anderen schweren Erkrankungen. Bei der sogenannten perniziösen Anämie, die schließlich zum Tode führt, ist die Zahl der roten Blutkörperchen außerordentlich stark vermindert, sogar unter 1 Million: aus noch unbekannten Gründen findet hier eine starke Zerstörung der roten Blutkörperchen statt (Rückbildungsformen, Zerfallsprodukte im Blute, Mikro- und Poikilocyten, s. unten), dabei ist die Neubildung sogar erheblich gesteigert (Ausbreitung des roten Knochenmarks auf die ganze Länge der Röhrenknochen (vgl. pag. 49), Auftreten kernhaltiger roter Blutkörperchen im Blute), aber diese Neubildung genügt offenbar nicht, um die Wirkung der die Blutkörperchen zerstörenden Momente aufzuheben.

Eine Vermehrung der Zahl der roten Blutkörperchen in der Volumeneinheit findet sich bei Krankheiten, bei denen das Blut durch Wasserverluste wasserärmer wird, so bei manchen Herzfehlern, nach Durchfällen, nach reichlichem Schwitzen. Eine besondere Krankheit, bei der die Zahl der roten Blutkörperchen dauernd auf 7-8 Millionen und darüber vermehrt ist (daneben Milztumor und Cyanose), ist erst in neuerer Zeit unter dem Namen Polycythaemia rubra oder Erythrocytosis beschrieben worden und in ihrem Wesen noch völlig unklar (Senator 168, Hirschfeld 184).

 Färbbarkelt, Größe und Form. — Die normalen roten Blutkörperchen (Nor- Färbbarkeit. mocy ten) färben sich mit sauren Farbstoffen (z. B. Eosin), sie werden als orthochromatisch bezeichnet. Hauptsächlich in anämischem Blute kommen rote Blutkörperchen vor, die auch zu basischen Farbstoffen Affinität haben, sie werden als polychromatisch bezeichnet. Nach der Größe unterscheidet man Mikrocyten (Durchmesser unter 6 µ) und Makro-

(iröße.

cyten (Durchmesser über 9 bis 15 μ); beide Arten kommen bei Anämien zur Beobachtung, die Makrocyten besonders bei perniciöser Anämie. Kernhaltige rote Blutkörperchen werden als Erythroblasten bezeichnet; ihr Auftreten im anämischen Blute kann ein günstiges Anzeichen beginnender Regeneration darstellen. Erythroblasten von der Größe eines normalen roten Blutkörperchens werden als Normoblasten, solche von erheblich größerem Durchmesser als Megaloblasten bezeichnet. Auch bei den kernhaltigen Formen findet sich Orthound Polychromasie. -- Erythrocyten von ganz unregelmäßiger Form (Birnen-, Hantelform) werden als Poikilocyten bezeichnet, sie finden sich bei schwereren Anämien. Abnorme Formen der roten Blutkörperchen beobachtet man auch nach bedeutenden Verbrennungen; die Körperchen erscheinen erheblich kleiner; vielleicht haben sich unter dem Einfluß der Verbrennungshitze Tröpfchen von den Körperchen losgelöst, ähnlich wie man Zerfall roter es im mikroskopischen Präparate unter Einwirkung der Hitze (pag. 40) beobachtet. Zerfall Körperchen. der Blutkörperchen in viele derartige Tröpfchen ist bei verschiedenen Erkrankungen, z. B. bei heftigen Sumpffiebern, beobachtet worden. Aus den Bruchstücken gehen dem Hämatin nahestehende dunkle Pigmentpartikeln hervor, die zunächst im Blute schwimmen (Melanämie). Die Leukocyten nehmen einen Teil dieser Partikeln in sich auf (pag. 53); weiterhin erscheinen sie in verschiedenen Geweben deponiert, namentlich in der Milz, der

Form.

Parasiten.

Leber, im Gehirn und Knochenmark.

3. Parasiten. – Bei der Malaria entwickeln sich Parasiten, die zur Ordnung der Sporozoen gehören, innerhalb der roten Blutkörperchen (Laveran 1880); sie werden durch den Stich von Mücken (Anopheles) übertragen. — Bei Rückfallfieber (Typhus recurrens) findet sich eine Spirochaete (Obermeier 1873) im Blute. - Trypancsomen sind Blutparasiten, die in zahlreichen Arten bei Tieren und Menschen im Blutplasma gefunden worden sind; sie sind zum Teil unschädlich, zum Teil verursachen sie schwere Anämien. Zu diesen Erkrankungen gehören die Tsetsekrankheit der Rinder und die Schlafkrankheit.

Weiße Blut-

II. Die weißen Blutkörperchen — sind bei den meisten Infektionskrankheiten körperchen. vermehrt, so z.B. bei Pneumonie, Erysipel, Diphtherie usw. Eine Ausnahme machen der unkomplizierte Typhus abdominalis und die Masern, bei denen die Zahl der Leukocyten vermindert ist. — Wenn bei Perityphlitis die Zahl der Leukocyten steigt bis auf 20000-30000, so ist dies ein Zeichen dafür, daß Absceßbildung eingetreten und chirurgisches Eingreifen angezeigt ist (Curschmann 156, Federmann 166); ebenso findet sich Vermehrung der Leukocyten bei Eiterungen der inneren weiblichen Geschlechtsorgane (Ditzmann 157). — Bei der pathologischen Leukocytose handelt es sich häufig um eine vorwiegende Vermehrung der polynucleären neutrophilen Leukocyten, doch kommt auch zuweilen Vermehrung der Lymphocyten vor. Bei Asthma bronchiale, manchen Hautkrankheiten, sowie bei Trichinosis sind die eosinophilen Leukocyten vermehrt, bei Infektionskrankheiten dagegen (mit Ausnahme des Scharlach) können sie auf der Höhe der Krankheit ganz verschwinden, um nachher wieder aufzutreten, ihr Wiedererscheinen kann dann zuweilen als ein günstiges prognostisches Symptom aufgefaßt werden.

Bei der Leukämie findet sich eine exzessive Vermehrung der Leukocyten (300 000 bis 500 000), das Verhältnis der roten zu den weißen Körperchen kann dabei 2:1 werden. Zugleich sind die Erythrocyten vermindert. Bei der lymphatischen Leukämie finden sich im Blute neben den Erythrocyten fast nur Lymphocyten, die granulierten Leukocyten sind stark vermindert. Bei der myelogenen Leukämie finden sich neben den stark vermehrten polynucleären neutrophilen, eosinophilen und basophilen Leukocyten zahlreiche abnorme weiße Blutzellen, unreife Zellen, welche normalerweise im Knochenmarke verbleiben, jetzt aber in die Blutbahn gelangen.

Glykogenreaktion innerhalb der Leukocyten (Czerny<sup>158</sup>) findet sich bei schweren Anämien und Leukämie (Hofbauer 159), sowie nach Einspritzung von Kulturen und Toxinen von Bakterien (Kaminer 160).

### Literatur (§ 10-18).

1. H. Koeppe: P. A. 107, 1905, 183. — 2. R. Schmaltz: D. A. k. M. 47, 1891, 145. D. m. W. 1891, Nr. 16. — 3. Loewy u. r. Schrötter: Z. e. P. u. T. 1, 1905. — 4. Hammerschlag: C. k. M. 12, 1891, 837. Z. k. M. 20, 1892, 444. — 5. L. Zuntz: P. A. 66, 1897. 539. — 6. Schneider: In. Diss. Dorpat 1891. — 7. Peiper: C. k. M. 12, 1891, 217. — 8. E. Grawitz: Klin. Pathol. d. Blutes. 3. Aufl. Leipzig 1906, pag. 85. — 9. P. Fraenckel: P. A. 96, 1903, 601. — 10. G. Farkas: P. A. 98, 1903, 551 u. 577. — 11. R. Höber: Physikal. Chemie d. Zelle u. Gewebe. 3. Aufl. Leipzig 1911. P. A. 81, 1900, 522. 99, 1903, 572. — 12. Pfaundler: Arch. f. Kinderheilkunde 41, 1905, 174. — 13. A. Szili: P. A. 115, 1906, 72. — 14. K. A. Hasselbalch u. Ch. Lundsgaard: B. Z. 38, 1912, 77. 41, 1912, 247. S. A. 27, 1912, 13. — 15. L. Michaelis u. W. Davidoff: B. Z. 46, 1912, 131. — 16. F. Rolly: Doutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 47, 48, 1914, 617. — 17. H. Friedenthal: Z. a. P. 1, 1902, 56. 4, 1904, 1. — 18. J. H. Schultz: Über d. Verhalten d. Alkalescenz d. Blutes u. d. weißen u. roten Blutkörperchen bei Nerven- und Geisteskranken. In. Diss. Göttingen 1906. — 19. v. Jaksch: Z. k. M. 13, 1887, 350. — 20. A. Loewy: P. A. 58, 1894, 462. — 21. H. Strauss: Z. k. M. 30, 1896, 327. — 22. W. Cohnstein: V. A. 130, 1892, 332. — 23. Jacob: Alkalimetr. Untersuchungen d. Blutes b. Gesunden u. Kranken. In. Diss. Greifswald 1888. — 24. E. Peiper: V. A. 116, 1889, 343. — 25. Zuntz: Diss. Bonn 1868. C. m. W. 1867, Nr. 51, pag. 801. — 26. H. Benedict: P. A. 115, 1906, 106. — 27. A. Magnus-Lery: A. P. P. 42, 1899, 197. — 28. F. Kraus: A. P. P. 26, 1890, 186. — 29. v. Korányi: Z. k. M. 33, 1897. — 30. H. Deetjen: V. A. 165, 1901, 282. — 31. F. Weidenreich: A. m. A. 61, 1903, 459. Ergebnisse d. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte 13, 1904, 1. An. An. 27, 1905, 583. P. A. 132, 1910, 143. — 32. H. Koeppe: P. A. 99, 1903, 33. 107, 1905, 86. — 33. Albrecht: Sitz.-Ber. München. morphol. phys. Ges. 19, 1905, 16. 34. L. Löhner: A. m. A. 71, 1908, 129. — 35. V. Schilling: Folia Haematologica 14, 1912, 95. — 36. A. Rollett: P. A. 82, 1900, 255. — 37. L. Löhner: P. A. 131, 1910, 408. 38. W. Manassein: Über die Dimensionen der roten Blutkörperchen unter verschiedenen Einflüssen. Tübingen 1872. — 39. H. Welcker: Z. r. M. (3), 20, 1863, 257. — 40. S. G. Hedin: S. A. 2, 1891, 134 u. 360. P. A. 60, 1895, 360. — 41. H. Koeppe: A. P. 1895, 154. P. A. 62, 1896, 574. 107, 1905, 187. — 42. H. J. Hamburger: Osmot. Druck u. Ionenlebre in d. med. Wiss. Wiesbaden 1902. Z. B. 35, 1897, 252. - 43. W. Zangemeister u. Th. Meissl: M. m. W. 1903, Nr. 16. - 44. J. Cohnstein u. N. Zuntz: P. A. 34, 1884, 173. -45. O. Hess: D. A. k. M. 79, 1904, 128. — 46. W. Erb jun.: D. A. k. M. 88, 1906, 36. — 47. K. Bürker: R. Tigerstedts Handbuch d. physiol. Methodik. Leipzig 2, 5, 1912, 1. M. m. W. 1905, 912. 1912, 14. P. A. 105, 1904, 480. 107, 1905, 426. £18, 1907, 460. 142, 1911, 337. 153, 1913, 128. — 48. M. Schultze: A. m. A. 1, 1865, 26. — 49. Zusammenfassende Darstellung: H. J. Hamburger: Osmot. Druck u. Ionenlehre in den med. Wiss. Wiesbaden 1902-04. R. Höber: Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. 3. Aufl. Leipzig 1911. A. r. Korányi u. P. F. Richter: Physikalische Chemie u. Medizin, Leipzig 1907. — 50. *H. J. Hamburger*: Z. B. **26**, 1890, 414. **28**, 1891, 405. **30**, 1894, 143. **35**, 1897, 252. V. A. **140**, 503. **141**, 1895, 230. A. P. 1886, 476. 1887, 31. 1892, 513. 1893, Suppl., 153, 157. 1894, 419. 1897, 144. 1898, 1, 31, 317. 1899, Suppl., 431. Z. phk. Ch. 6, 1890, 319. — 51. H. Koeppe: Physikal. Chemie in d. Med. Wien 1900. P. A. 65, 1897, 492. 67, 1897, 189. D. m. W. 1895, 545. Z. phk. Ch. 17, 1895, 552. A. P. 1895, 154. 1899, 504. 1900, 308. — 52. S. G. Hedin: S. A. 2, 1891, 134, 360. 5, 1895, 207, 238, 377. P. A. 60, 1895, 360, 68, 1897, 229, 70, 1898, 525. — 53, G. Gryns: P. A. 63, 1896, 86. -54. Overton: Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Gesellsch. zu Zürich. 40, 1895, 1. 44, 1899, 88. — 55. H. Strauss: D. m. W. 1902, Nr. 37, 38. — 56. H. Kümmell: B. k. W. 1906, 901, 952, 982. — 57. Cohn: Mitteilung. aus den Grenzgebiet. d. Med. u. Chirurg. 15, 1905, 27. - 58. Neudörffer: Mitteilung. aus den Grenzgebiet. d. Med. u. Chirurg. 16, 1906, 47. - 59. Zusammenfassende Darstellung: H. Sachs: Die Hämolysine u. ihre Bedeutung f. d. Immunitätslehre. Wiesbaden 1902 (S. A. aus Lubarsch-Ostertags Ergebn. d. pathol. Anatom. 7.) Die Hämolysine u. die cytotoxischen Sera. Wiesbaden 1907. (S. A. aus Lubarsch-Ostertag 11.) K. Landsteiner: Hämolyse in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1910. II, 1, 444. — 60. H. Koeppe: P. A. 99, 1903, 33. 103, 1904, 140. 107, 1905, 86. — 61. D. Rywosch: C. P. 19, 1905, 388. — 62. E. St. Faust u. T. W. Tallqvist: A. P. P. 57, 1907, 367. — 63. J. Shimazono: A. P. P. 65, 1912, 361. — 64. Kobert: Beiträge z. Kenntn. d. Saponinsubstanzen. Stuttgart 1904. — 65. G. Jahnson-Blohm: Z. ph. Ch. 85, 1913, 59. — 66. A. Rollett: S. W. A. 46, 2. Abt., 1862, 65. 47, 2. Abt., 1863, 356. Untersuch. aus d. Instit. f. Physiol. u. Histol. in Graz. Leipzig 1870, 1. P. A. 82, 1900, 199. — 67. L. Hermann: P. A. 91, 1902, 164. — 68. M. Cremer: Z. B. 46, 1905, 101. — 69. A. F. Drschewetzky: A. P. P. 54, 1905, 62. — 70. Ehrlich: Über die Ehrlichsche Seitenkettentheorie vgl. L. Aschoff: Z. a. P. 1, 1902, Heft 3. Auch als S. A. Jena 1905. — 71. L. Landois: C. m. W. 1874, Nr. 27. Die Transfusion d. Blutes. Leipzig 1875, S. 149. — 72. Bordet: Annales de l'Institut Pasteur 12, 1898. — 73. L. Camus u. E. Gley: Recherches sur l'action physiologique des Ichthyotoxines. Paris 1912. — 74. H. Sachs: A. P. 1903, 494. — 75. Friedberger u. Dorner: Zentralbl. f. Bakteriol. 38, 1905, Heft 5. — 76. Maragliano: V. C. M. 1892, 152. Z. k. M. 21, 1892, 415. A. i. B. 19, 1893, 55. — 77. R. Kobert: Landwirtsch. Versuchsstat. 79—80, 1913. — 78. P. Kyes: B. k. W. 1902, 886, 918. 1903, 956, 982. B. Z. 4, 1907, 99. — 79. D. Rywosch: P. A. 116, 1907, 229. C. P. 25, 1911, 848. 28, 1914, 57. — 80. Lang: Z. k. M. 47, 1902, 153. — 81. H. Handovsky: A. P. P. 69, 1912, 412. — 82. F. Port: A. P. P. 69, 1912, 307. — 83. Zusammenfassende Darstellung: O. v. Fürth: Vergleich. chem. Physiol. der niederen Tiere. Jena 1903. Abschnitt: Blut. 84. M. Henze: Z. ph. Ch. 33, 1901, 370. 43, 1904, 290. — 85. R. Kobert: P. A. 98, 1903, 411. — 86. H. Winterstein: B. Z. 19, 1909, 384. — 87. M. Henze: Z. ph. Ch. 72, 1911,

494. 79, 1912, 215. 86, 1913, 340. — 88. Zusammenfassende Darstellung: A. Noll: Bildung u. Regeneration d. roten Blutkörperchen. E. P. 2, 1. Abt., 1903, 433. J. Seemann: Die blutbildenden Organe. E. P. 3, 1. Abt., 1904, 1. F. Weidenreich: Ergebn. d. Anatomie u. Entwicklungsgesch. 14, 1905, 345. — 89. J. Jost: A. m. A. 61, 1903, 667. — 90. J. Bizzozero u. A. A. Torre: V. A. 95, 1884, 1. — 91. E. Neumann: C. m. W. 1868, 689. 1869, Nr. 19. Arch. d. Heilkunde 10, 1869. 15, 1874. B. k. W. 1877, 685. Z. k. M. 3, 1881, 411. V. A. 119, 1890, 385. 143, 1896, 225. — 92. A. Kölliker: Z. r. M. 4, 1846, 112. — 93. W. Knoll: D. A. k. M. 102, 1911, 560. — 94. Rindfleisch: A. m. A. 17, 1880, 1 u. 21. — 95. M. Litten u. J. Orth: B. k. W. 1877, 743. — 96. Pappenheim: Z. k. M. 43, 361. — 97. Marguis: In. Diss. Dorpat 1892. — 98. M. Rubner: A. P. 1911, 39. S. B. A. 20, 21, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1912, 440. — 99. J. Latschenberger: S. W. A. 105, 3. Abt., 1896, 81. — 100. L. Asher: C. P. 22, 1908, 375. D. m. W. 1911, Nr. 27. L. Asher u. H. Vogel: B. Z. 43, 1912, 386. — 101. H. Großenbacher: B. Z. 17, 1909, 78. — 102. R. Zimmermann: B. Z. 17, 1909, 297. - 103. Bayer: Mitt. aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 21, 1910, 335. 22, 1911, 111, 532. - 104. Quincke: vgl. A. Stühlen: D. A. k. M. 54, 1895, 248. - 105. Zusammenfassende Darstellung: F. Weidenreich: Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsg. 19, 1911, 527. — 106. Ehrlich und Lazarus: Die Anämie. Nothnagels Handbuch, 8, Teil 1. Wien 1898. - 107. Miller u. Jochmann: M. m. W. 1906, 1393, 1507, 2002. Miller u. Kolaczek: M. m. W. 1907, Nr. 8. E. Müller: D. A. k. M. 91, 1907, 291. G. Jochmann u. G. Lockemann: H. B. 11, 1908, 449. — 108. L. Haberlandt: P. A. 182, 1910, 175. — 109. S. Mancini: B. Z. 26, 1910, 140. — 110. M. Tschernoruzki: Z. ph. Ch. 75, 1911, 216. — 111. S. Bergel: M. m. W. 1909, 64. 1910, 1683. — 112. Schridde: M. m. W. 1905, 1862. 113. H. Deetjen: A. P. 1906, 401. — 114. Jolly: C. r. soc. biol. 69, 1910, 86 u. 295. 115. Th. Leber: Die Entstehung der Entzundung. Leipzig 1891. — 116. Metschnikoff: V. A. 96, 1884, 177. 97, 1884, 502. 107, 1887, 209. 109, 1887, 176. 113, 1888, 93. Annal. de l'Instit. Pasteur 1887, 321. 1888, 604. Immunität bei Infektionskrankheiten, Jena 1902. — 117. H. J. Hamburger: Physikalisch-chemische Untersuch. über Phagocyten. Wiesbaden 1912. — 118. Loccott: Zieglers Beiträge z. pathol. Anat. 5, 1889, 471. — 119. A. Goodall, L. Gulland u. N. Paton: J. o. P. 30, 1903, 1. 38, 1905, 20. — 120. M. Brasch: In. Diss. Erlangen 1912. — 121. Zuntz u. Schumburg: Studien z. einer Physiologie des Marsches. Berlin 1901, pag. 107. — 122. Ekgren: D. m. W. 1902, 519. — 123. Hahl: Arch. f. Gyn. 67, 1902, Heft 3. — 124. W. Zangemeister u. M. Wagner: D. m. W. 1902, Nr. 31. -125. Goldscheider u. Jacob: Z. k. M. 25, 403. — 126. Winternitz: C. i. M. 1893, Nr. 9 u. 49. - 127. Heinecke: M. m. W. 1903, 48. 1904, 18. - 128. E. Helber u. P. Linser: M. m. W. 1905, Nr. 15. D. A. k. M. 83, 1905, 479. — 129. P. Linser u. K. Sick: D. A. k. M. 89, 1907, 413. — 130. Werner u. Lichtenberg: D. m. W. 1906, 22. — 131. F. Hamburger u. A. v. Reuss: Z. B. 47, 1906, 24. — 132. W. Grisshammer: In. Diss. Erlangen 1912. — 133. G. Hayem: C. r. 85, 1877, 1285. Arch. d. phys. norm. et pathol. 10, 1878, 694. Du sang. Paris 1889. — 134. Bizzozero: V. A. 90, 1882, 261. — 135. K. Bürker: P. A. 102, 1904, 36. — 136. T. G. Brodie u. A. E. Russell: J. o. P. 21, 1897, 390. — 137. J. H. Pratt: A. P. P. 49, 1903, 299. — 138. E. Helber: D. A. k. M. 81, 1904, 316. — 139. R. Mosen: A. P. 1893, 352. — 140. H. Deetjen: V. A. 164, 1901, 239. Z. ph. Ch. 68, 1909, 1. — 141. M. C. Dekhuyzen: An. An. 19, 1901, 529. — 142. P. Argutinsky: An. An. 19, 1901, 552. — 143. F. Kopsch: An. An. 19, 1901, 541. — 144. E. Abderhalden u. H. Deetjen: Z. ph. Ch. 53, 1907, 280. — 145. Arnold: Centralbl. f. allg. Pathol. 8, 1897. — 146. Schwalbe: Untersuchungen z. Blutgerinn. Braunschweig 1900. Die Blutplättehen. Lubarsch-Ostertags Ergebnisse 8, 1904. — 147. Preisich u. Heim: V. A. 178, 1904, 43. — 148. V. Schilling: Folia kaematol. 14, 1912, 155. — 149. H. Stübel: P. A. 156, 1914, 361. — 150. H. F. Müller: Centralbl. f. allg. Pathol. 7, 1896, 529. — 151. A. Neumann: C. P. 21, 1907, 102. W. k. W. 1907, Nr. 28. A. Kreidl u. A. Neumann: S. W. A. 120, 1911, 127. — 152. E. Neisser u. H. Braeuning: Z. e. P. u. T. 4, 1907. — 153. Senator: Z. k. M. 60, 1906, 357. — 154. H. Hirschfeld: B. k. W. 1907, 1302. — 155. Curschmann: M. m. W. 1901, Nr. 48, 49. — 156. Federmann: Mitteil. aus d. Grenzgebiet. d. Med. u. Chirurg. 12, 1903. 13, 1904. — 157. Dützmann: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn. 18, 1904, H. 1. - 158. A. Czerny: A. P. P. 31, 1893, 190. — 159. Hofbauer: C. i. M. 1900, Nr. 6. — 160. Kaminer: Z. k. M. 47, 1902, 408. D. m. W. 1899, Nr. 15. 1902, 199.

# 19. Chemische Bestandteile der roten Blutkörperchen. Das Hämoglobin. 1

Der Blutfarbstoff — Hämoglobin (abgekürzt Hb) der roten Blutoder das
Hämoglobin körperchen bedingt die rote Farbe des Blutes; er findet sich außerdem
noch in dem Muskelgewebe. Das Hämoglobin ist ein zusammengesetzter

Fig. 11.

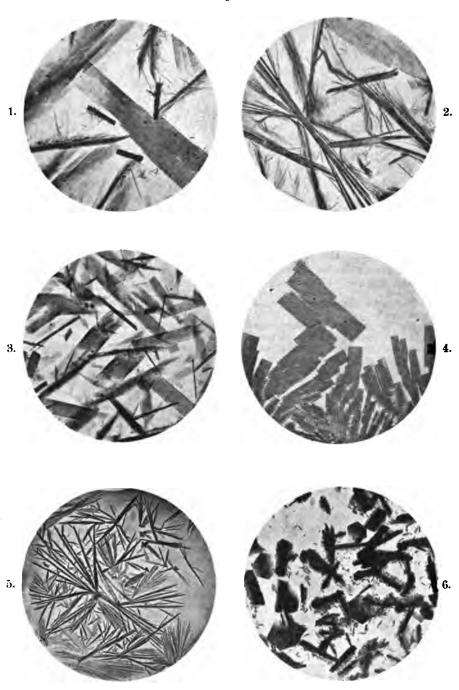

Hämoglobinkrystalle nach Friboes<sup>9</sup>: 1. und 2. Krystalle aus frischem Menschenblut. — 8. Krystalle vom Blut einer menschlichen Leiche. — 4. Krystalle aus menschlichem Milsvenenblut. — 5. Krystalle aus menschlichem Nabelschnurblut. — 6. Krystalle aus Eichhörnchenblut.

Eiweißstoff, ein Proteid; es gehört in die Gruppe der sogenannten Chromoproteide (vgl. pag. 15). Seine prozentische Zusammensetzung ist für das Blut vom Schweine (und Rind eingeklammert) nach Hüfner 2 C 54,71 (54,66) — H 7,38 (7.25) — N 17,43 (17,70) — S (0,479) (0,447) — Fe (0.399)(0.40) — 0 19.602 (19.543). — Es kommen auf 1 Atom Eisen 2 Atome Schwefel beim Pferde (Hüfner<sup>2</sup>, Zinoffsky<sup>3</sup>), 3 beim Hunde (Jaquet<sup>4</sup>). Über den Fe-Gehalt des menschlichen Hb vgl. S. 62. Für das Molekulargewicht des (Rinder-) Hämoglobins ergeben sich nach verschiedenen Methoden Werte von 16 321 bis 16 721 (Hüfner u. Gansser 5). Hb ist löslich in Wasser, beim Erhitzen koaguliert es unter Zersetzung. Das Hämo-Hamoglobin- globin gehört zu denjenigen Eiweißstoffen, welche krystallisieren (Fig. 11); bei allen Vertebratenklassen, bei denen man die Krystalle darstellen konnte. krystallisiert es im rhombischen Systeme, zumeist in rhombischen Tafeln oder Prismen, beim Meerschweinchen in rhombischen Tetraedern (Rollett u. v. Lang<sup>6</sup>). Das Eichhörnchen weicht ab, indem dessen Krystalle hexagonale Tafeln darstellen; nach Uhlik<sup>7</sup> kann das Hämoglobin aus Pferdeblut außer in den bekannten rhombischen Krystallen auch in hexagonalen holoedrischen Krystallen, und zwar in sechsseitigen Tafeln erhalten werden. Die Krystalle scheiden sich bei sämtlichen Wirbeltierklassen aus beim langsamen Verdunsten des lackfarbig gemachten Blutes, jedoch mit verschiedener Leichtigkeit.

Es kommt auch vor, daß das Hb im Innern eines Blutkörperchens krystallisiert ( $Weidenreich^8$ ).

Die Hämoglobine der verschiedenen Tiere sind chemisch verschiedene Körper, doch ist wahrscheinlich der färbende Bestandteil des Hämoglobins, das Hämatin, überall dieselbe Substanz, die Verschiedenheit der Hämoglobine ist vielmehr bedingt durch die Artverschiedenheit des eiweißartigen Bestandteils, des Globins. Die Krystallisation gelingt um so leichter, es schwerer löslich das betreffende Hämoglobin ist. Am wenigsten löslich ist das Hb von Meerschweinchen und Ratte, etwas leichter löslich das von Pferd, Hund, Katze, am leichtesten löslich das von Kaninchen, Schwein, Rind, Mensch (Bürker).

Darstellung der Hämoglobinkrystalle,

#### Darstellung der Hämoglobinkrystalle9.

1. Nach Rollet 10. — Defibriniertes Blut, durch Gefrieren und Auftauen lackfarbig gemacht, gießt man in eine flache Schale, deren Boden nur 11/2 mm hoch damit bedeckt wird, und läßt ganz langsam am kühlen Orte abdunsten, wobei die Krystalle sich abscheiden.

2. Nach Hoppe-Seyler 11. — Defibriniertes Blut wird mit 10 Volumina einer Kochoder Glaubersalzlösung (1 Vol. konz. Lösung auf 9 Vol. Wasser) vermischt und absetzen gelassen, resp. abzentrifugiert. Der dicke Blutkörperchen-Bodensatz wird mit etwas Wasser in einen Glaskolben gespült und so lange mit gleichem Volumen Ather geschüttelt, bis die Blutkörperchen sich auflösen. Der Äther wird abgehoben, die Lackfarbe kalt filtriert und mit 1/4 Volumen kalten (0°) Alkohols versetzt; bei — 5° C läßt man einige Tage stehen. Die nun reichlich gebildeten Krystalle können auf dem Filter gesammelt und zwischen Fließpapier abgepreßt werden. Durch ganz allmähliches Einwirken des Alkohols auf die Hb-Lösung (durch Eintreten desselben in einen Dialysator) erzielte Landois Krystalle von einigen Millimetern Länge. — Offringa 12 vermeidet bei der Herstellung der Hb-Krystalle die Einwirkung chemischer Substanzen, durch welche das Hb verändert werden könnte, indem er die abzentrifugierten roten Blutkörperchen mit Infusorienerde mischt und mit der hydraulischen Presse auspreßt; die so erhaltene hoch konzentrierte Hb-Lösung wird dann durch Abkühlung oder noch weitere Konzentrierung zum Krystallisieren gebracht.

3. Gscheidlen <sup>13</sup> erzielte die größten Krystalle von mehreren Zentimetern Länge dadurch, daß er defibriniertes Blut, welches 24 Stunden an der Luft gestanden hatte, in kleine Glasröhrchen einschmolz und mehrere Tage bei 37°C aufbewahrte. Nunmehr auf einer Glasplatte ausgebreitet, läßt das Blut die Krystalle anschießen.

Das vom Blutegel gesaugte Blut besteht, wenn man es nach etwa 14 Tagen aus dem Magen des Egels herausdrückt, aus zahllosen Hämoglobinkrystallen (*Budge* <sup>13a</sup>). In dem von der Hundszecke (Ixodes ricinus) gesaugten Blut entsteht unter Auflösung der Blutkörperchen, Reduktion des Hb und Eindickung ein Krystallbrei von sauerstofffreien Hb-Krystallen (*Grützner* <sup>14</sup>).

Die Hb-Krystalle sind doppelbrechend und pleochroitisch, d. h. sie zeigen bei der Betrachtung im polarisierten Lichte bei verschiedener

Orientierung hellere und dunklere Färbungen. Sie enthalten 30/0 bis 90/0 Krystallwasser und werden daher bei Abgabe desselben unter Verwitterung zertrümmert. Sie lösen sich in Wasser (aber bei verschiedenen Arten verschieden leicht), leichter in dünnen Alkalien. Unlöslich ist Hämoglobin in Alkohol, Äther, Chloroform, Fetten. Hämoglobin dreht das polarisierte Licht nach rechts (Gamgee u. Croft Hill 15).

Durch den Krystallisationsprozeß scheint das Hb selbst eine innere Veränderung zu erfahren. Vor der Krystallisation diffundiert es nicht als echte Kolloidsubstanz, ferner zersetzt es stürmisch  $H_2$   $O_2$ . Aus den Krystallen hingegen wieder aufgelöst, diffundiert es gering, zersetzt  $H_2$   $O_2$  nicht und wird unter dessen Einwirkung selbst entfärbt. — Da das Hämoglobin in freiem Zustande sich in verschiedener Hinsicht anders verhält wie in den unversehrten Blutkörperchen, so glaubte Hoppe-Seyler  $^{16}$ , daß das  $O_2$ -Hb und das reduzierte Hb innerhalb der Erythrocyten mit Lecithin verbunden sei als Arterin resp. Phlebin Nach H. Kobert  $^9$  kann Arterin und Phlebin auch krystallisiert erhalten werden; er unterscheidet diese Krystalle streng von den Hämoglobinkrystallen. Bohr  $^{17}$  bezeichnet den unveränderten Blutfärbstoff der roten Blutkörperchen als Hämochrom, zum Unterschied von dem aus ihm dargestellten Hämoglobin.

Arterin, Phlebin.

#### Quantitative Bestimmung des Hämoglobins.1

Quantitative Bestimmung des Hāmoglobins.

- 1. Die genauesten Resultate gibt die von Vierordt 18 und Hüfner 19 ausgearbeitete spektrophotometrische Methode. Tritt Licht einer bestimmten Spektralregion durch die Lösung eines Farbstoffes hindurch, so ist die durch die Absorption bewirkte Schwächung der Lichtintensität, ausgedrückt in Bruchteilen der ursprünglichen Lichtintensität, bei gleicher Dicke und Konzentration der absorbierenden Schicht immer gleich groß, unabhängig davon, ob das durchfallende Licht stark oder schwach ist. Als Extinktionskoeffizient bezeichnet man den Wert der Schichtdicke, welche das Licht durchstrahlen muß, um auf ein Zehntel seiner ursprünglichen Intensität abgeschwächt zu werden. Dieser Extinktionskoeffizient einer gefärbten Flüssigkeit für einen bestimmten Spektralbezirk ist der Konzentration der Flüssigkeit direkt proportional, das Verhältnis zwischen Konzentration und Extinktionskoeffizient oder das Absorptionsverhältnis ist also konstant. Ist das Absorptionsverhältnis eines Farbstoffes für einen bestimmten Spektralbezirk bekannt, so kann man mithin aus dem beobachteten Extinktionskoeffizienten einer Lösung dieses Farbstoffes die Konzentration desselben berechnen. (Wegen der Details der Methode vgl. die Originalarbeiten von Vierordt 18, Hüfner 19, v. Noorden 20, Otto 21, Albrecht. 22)
- 2. Zu klinischen Zwecken dienen die colorimetrischen Methoden. Nach Hoppe-Seyler 23 wird die zu untersuchende Flüssigkeit mit einer reinen Hämoglobinlösung von bekanntem Gehalt verglichen und so lange mit Wasser verdünnt, bis sie genau dieselbe Farbe hat wie die Vergleichsflüssigkeit; aus dem Grade der Verdünnung ergibt sich dann der Gehalt an Hämoglobin. Zweckmäßig werden die beiden zu vergleichenden Flüssigkeiten mit CO gesättigt (vgl. das von J. Plesch 24 angegebene Chromophotometer und Kolbenkeilhämoglobinometer).

Das Hämometer nach Fleischl<sup>25</sup>-Miescher<sup>26</sup> (Fig. 12) besteht aus einem auf einem Objektisch aufzustellenden, in zwei Hälften geteilten Cylinder. Die eine Hälfte wird mit Wasser gefüllt, die andere mit einer Verdünnung des zu untersuchenden Blutes, die mittelst einer Mischpipette, ähnlich wie bei der Blutkörperchenzählung, hergestellt wird. Mit dieser rot gefärbten Lösung vergleicht man die Farbe eines unter dem reinen Wasser der anderen Hälfte durch eine Schraube vorbeigeführten roten Rubinglaskeiles und sucht beide roten Farben gleich einzustellen. Die Beleuchtung des Blutwassers und des Rubinkeiles geschieht von unten durch Lampenlicht. Der Glaskeil trägt die Zahlen, welche den Hämoglobingehalt in Prozenten des normalen Gehaltes angeben, z. B. 80 heißt: das untersuchte Blut enthält 80% des normalen Hb-Gehaltes (Veillon<sup>27</sup>, Fr. Müller<sup>28</sup>).

Bei dem von Grützner<sup>29</sup> angegebenen Hämometer befindet sich die Blutlösung in

Bei dem von *Grützner*<sup>29</sup> angegebenen Hämometer befindet sich die Blutlösung in einem Glaskeil. Mittelst eines horizontale Schlitze tragenden Schiebers aus Messingblech wird diejenige Stelle des Keiles aufgesucht, welche die gleiche Farbe zeigt wie eine Vergleichsfarbe (Pikrocarmin-Leimplatte oder besser rotes Glas).

Das Gowersche 30 Hämoglobinometer besteht aus zwei gleich kalibrierten Glasröhrchen, von denen das eine eine Pikrocarminlösung enthält, deren Farbe genau der einer 1% jegen Lösung normalen Blutes entspricht. In dem anderen Röhrchen wird eine gemessene Menge Blut so lange verdünnt, bis seine Farbe der der Vergleichsfarbe gleich ist. Bei der von Sahli 31 angegebenen Modifikation dieses Apparates dient zum Vergleich eine Standardlösung, welche salzsaures Hämatin enthält; das zu untersuchende Blut wird mit der zehnfachen Menge 1/10 Normal-Salzsäure versetzt, wodurch der Blutfarbstoff ebenfalls in salzsaures Hämatin übergeführt wird, und mit Wasser solange verdünnt, bis es dieselbe Farbe

wie die Vergleichslösung hat. Das Sahlische Hämometer hat vor den anderen auf gleichem Prinzip beruhenden Apparaten den großen Vorteil, daß che misch und farblich völlig gleiche Flüssigkeiten miteinander verglichen werden; es kann daher auch bei jeder beliebigen Beleuchtung benutzt werden (vgl. Bürker<sup>32</sup>).

Die Hämoglobinskala von  $Tallquist^{38}$  besteht aus einer Reihe roter Papiere von ansteigender Farbintensität, entsprechend  $10-100^{\circ}/_{\circ}$  des normalen Hämoglobingehaltes. Der zu untersuchende Blutstropfen wird auf einem Stück Filtrierpapier aufgefangen und der entstehende Fleck mit der Skala verglichen.

Gaertners 34 "Häm oph oto graph" beruht darauf, daß eine Lösung von O-Hb die photographisch wirksamen Strahlen um so stärker absorbiert, je konzentrierter sie ist. Unterschiede im Hb-Gehalt, die sonst nicht wahrnehmbar sind, werden durch das photographische Verfahren deutlich erkennbar.

3. Chemisch kann man das Eisen in einem gemessenen Quantum Blut bestimmen und daraus den Hämoglobingehalt berechnen. Der Eisengehalt des menschlichen Hb beträgt nach den neuesten gut übereinstimmenden Analysen Butterfields 35 0,336%. Die Hämoglobine verschiedener Tierarten haben wahrscheinlich gleichen Fe-Gehalt. — Jolles 36 hat einen auf diesem Prinzip beruhenden Apparat (Ferrometer) zur Hämoglobinbestimmung angegeben.



Hämometer nach Fleischl-Miescher.

Hb-Gehalt des Blutes.

Der Hb-Gehalt des Blutes beträgt bei gesunden Erwachsenen 13—14°/<sub>0</sub>. Frauen und Kinder haben einen geringeren Hb-Gehalt als Männer, nach Haldane <sup>37</sup> beträgt der Hb-Gehalt bei Frauen 89, bei Kindern 87°/<sub>0</sub> des normalen Hb-Gehaltes erwachsener Männer. Beim Neugeborenen ist in der ersten Lebenswoche der Hb-Gehalt erhöht: 139°/<sub>0</sub> des normalen; er sinkt dann und beträgt von der zweiten Hälfte des 1. Lebensjahres bis zum 25. Lebensjahre nur 80—90°/<sub>0</sub> des normalen, vom 25.—45. Lebensjahre 100°/<sub>0</sub>; im höheren Alter sinkt er wieder unter die Norm (Leichtenstern <sup>38</sup>, Stierlin <sup>39</sup>). Mit dem Hb-Gehalt geht die Zahl der Erythrocyten ziemlich parallel (Schwinge <sup>40</sup>).

Der Hb-Gehalt des Tierblutes schwankt bei den verschiedenen Arten von  $10-17^{0}_{10}$  (vgl. pag. 84).

In feuchten Erythrocyten fand Hoppe-Seyler<sup>41</sup>  $40,4^{\circ}/_{0}$  Hb, in trockenen beträgt es  $95,5^{\circ}/_{0}$  aller organischen Bestandteile (in den kernhaltigen Erythrocyten weniger).

Im Hunger ist das Hämoglobin widerstandsfähiger als die übrigen festen Bestandteile des Blutes (*Hermann* u. *Groll*<sup>42</sup>). — Über das Verhalten des Hämoglobins unter pathologischen Verhältnissen vgl. pag. 55 (Chlorose).

# 20. Sauerstoffverbindungen des Hämoglobins: Oxyhämoglobin und Methämoglobin. Spektroskopische Untersuchung.

Der Spektralapparat (Fig. 13) besteht aus — 1. dem Kollimator-Rohr A, welches an dem einen Ende den verstellbaren Spalt S trägt, am anderen Ende die Sammellinse D. Der Spalt befindet sich im Brennpunkt der Linse; die von einem Punkte des Spaltes aus-

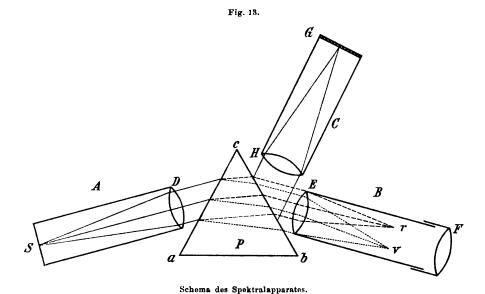

gehenden Lichtstrahlen werden also durch die Linse parallel gemacht und treten so in — 2. das Prisma P ein, durch welches die Strahlen gebrochen und in Strahlen verschiedener Wellenlänge, entsprechend den Spektralfarben, zerlegt werden. Diese gelangen in — 3. das Fernrohr B. Die Linse E dieses Fernrohrs vereinigt alle Strahlen gleicher Wellenlänge in einem Punkte, alle roten Strahlen in r, alle violetten in v. So entsteht in r ein rotes Bild des Spaltes S, in v ein violettes, dazwischen befinden sich die Spaltbilder der zwischen Rot und Violett liegenden Spektralfarben. Die Gesamtheit dieser Spaltbilder ist das Spektrum r-v; es wird durch die Lupe F betrachtet. — 4. Das Rohr C enthält an dem einen Ende die Skala G, an dem anderen die Sammellinse H. Die von einem Punkte der Skala ausgehenden Lichtstrahlen werden durch H parallel gegen die Fläche b c des Prismas geworfen, von dieser in das Fernrohr B reflektiert und durch die Linse E im Brennpunkte vereinigt. So entsteht an derselben Stelle wie das Spektrum r-v ein Bild der Skala G, welches von dem Beobachter zugleich mit dem Spektrum gesehen wird.

Beleuchtet man den Spalt S mit monochromatischem Licht (z. B. Natriumflamme), so entsteht an Stelle der kontinuierlich nebeneinander liegenden Spaltbilder v-v des weißen Lichtes nur ein Spaltbild in der Farbe des monochromatischen Lichtes, z. B. die gelbe Natriumlinie.

Bringt man vor den mit weißem Licht beleuchteten Spalt S eine Farbstofflösung (z. B. Hämoglobinlösung), so läßt diese nur einen Teil der Strahlen des weißen Lichtes durch-

treten, andere werden absorbiert. Der Abschnitt des Spektrums, dessen Strahlen absorbiert sind, erscheint daher dem Beobachter als dunkle Absorptionslinie.

Fraunhofersche Linien. Wird der Spalt S mit Sonnenlicht beleuchtet, so zeigt das Spektrum eine große Zahl von dunklen Linien (*Fraunhofers*che Linien) in genau bestimmter Lage innerhalb der Farben, nach denen man sich im Spektrum zu orientieren pflegt. Sie werden bezeichnet mit A B C D etc., a b c etc. (s. Fig. 14—17).

Prismaspektrum, Gitterspektrum. Außer durch Brechung des Lichtes in einem Prisma (Prismaspektrum) kann man auch durch Beugung des Lichtes mittelst eines sog. Gitters (bestehend aus sehr zahlreichen, parallelen und gleichweit voneinander entfernten, in eine Glasplatte geritzten Linien) ein Spektrum erhalten (Gitterspektrum). In den Gitterspektren ist die Ablenkung des Lichtes der Wellenlänge direkt proportional, in den Prismenspektren dagegen nicht, hier nimmt die Ablenkung nach dem violetten Ende hin stark zu. Im Gitterspektrum ist daher die Ausdehnung des Spektralbezirks von 400—500  $\mu\mu$  Wellenlänge dieselbe, wie die des Bezirks von 500—600  $\mu\mu$ , im Prismenspektrum ist der erste Bezirk bedeutend länger als der zweite. Es sind daher Prismen- und Gitterspektren nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar. Die Spektren in Fig. 16 sind Prismenspektren, die in Fig. 17 sind Photographien nach Gitterspektren.

Spektrophotographie. Eine große Bedeutung hat die photographische Registrierung der Spektralerscheinungen gewonnen: Spektrophotographie (Rost, Franz u. Heise<sup>44</sup>). Durch die photographische

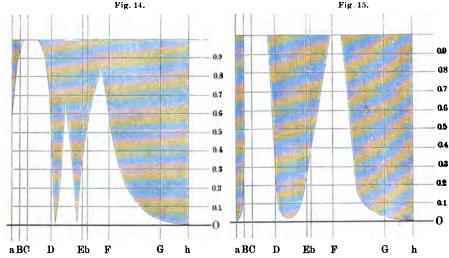

Die Absorptionsspektra des O<sub>2</sub>·Hb (Fig. 14) und des gasfreien Hb (Fig. 15) bei steigender Konzentration. Die Dicke der untersuchten Flüssigkeitsschicht=1cm. Die Buchstaben unten bedeuten die Fraunhoferschen Linien; die Zahlen zur Soite geben den Prozentgehalt der Lösungen an (nach Rollet 47),

Aufnahme gelingt es, auch die im unsichtbaren, ultravioletten Teile des Spektrums gelegenen Absorptionsstreifen zu beobachten, die gerade bei sehr starker Verdünnung der Blutlösungen auftreten, wenn die im sichtbaren Teile des Spektrums gelegenen Absorptionsstreifen bereits verschwunden sind (vgl. pag. 65).

Das O<sub>3</sub>-Hāmoglobin. 1. Das Sauerstoff-Hämoglobin oder Oxy-Hämoglobin =  $O_3$ -Hb entsteht sehr leicht, wenn Hämoglobin oder Blut mit Sauerstoff oder Luft in Berührung kommt; schüttelt man Blut oder eine Hämoglobinlösung lebhaft mit Luft, so wird fast alles vorhandene Hämoglobin in Oxy-Hämoglobin verwandelt. Das  $O_2$ -Hb ist eine chemische Verbindung: 1 Molekül Hämoglobin bindet 1 Molekül Sauerstoff =  $O_2$ ; 1 g Hämoglobin bindet 1,34 cm³ Sauerstoff (Hüfner⁴). Doch ist der Sauerstoff im  $O_2$ -Hb nicht fest gebunden; das  $O_2$ -Hb ist eine sog. dissoziable chemische Verbindung (vgl. § 30). Der Sauerstoff wird daher schon durch solche Mittel ausgetrieben, welche physikalisch absorbierte Gase entbinden: durch Entgasen unter der Luftpumpe, Durchleiten anderer indifferenter Gase

# Tafel I.

Oxyhär 1. Big 2. 589 2. 550

2. Θäπο 4 λ • 596 1

•

V. Methämoglobin (durch Zusatz von Kaliumferrocyanid zu normalem Blut hergestellt).

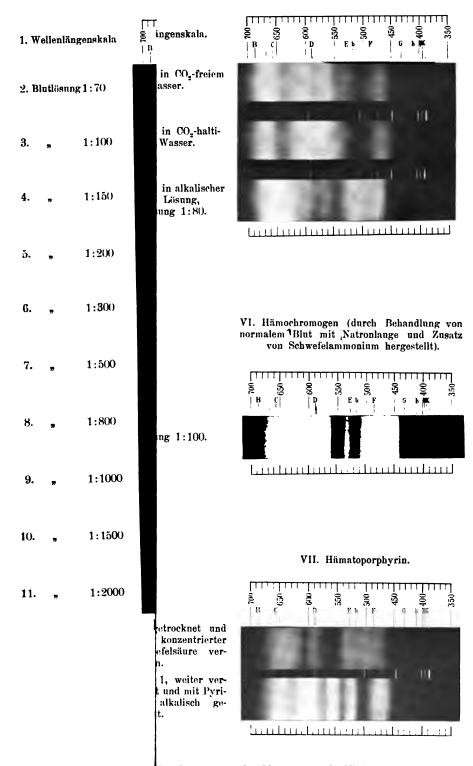

Spektra des Blutfarbs is Wellenlängen der Lichtstrahlen in Milliontel Millimetern, die Buchstaben B-Kagebestimmung der Absorptionsstreifen jedesmal mit aufge-

Druck von Gottlieb Gistel & Cie. in Wien.

Urban & Sch

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |

und Erhitzen bis zum Siedepunkt (§ 30). Chemisch kann dem O<sub>2</sub>-Hb der Sauerstoff entzogen werden durch reduzierende Substanzen, z. B. Schwefelammonium oder Stokessches 45 Reagens (Lösung von weinsaurem Eisenoxydulammon; stets frisch zu bereiten durch Auflösung von etwas Ferrosulfat in Wasser, Zusatz von Weinsäure und darauf von Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion): es entsteht reduziertes (gasfreies) Hämoglobin. Reductertes (Hämoglobin. Schütteln mit Luft bedingt sofort wieder Bildung von O<sub>2</sub>-Hb.

Lösungen des O2-Hb sind scharlachrot, Lösungen des reduzierten Hb violettrot und dichroitisch, d. h. bei auffallendem Lichte dunkelrot, bei durchfallendem grün (vgl. S. 33). Bei der spektroskopischen Untersuchung zeigen konzentriertere Blutlösungen Absorption des ganzen rechten Teils des Spektrums; bei fortschreitender Verdünnung der Lösung treten dann die charakteristischen Absorptionsbänder auf (vgl. Fig. 14). O2-Hb Spektrum des zeigt in etwa 1 bis 1/20/0 Blutlösung zwei Absorptionsstreifen in Gelb und Grün (Hoppe-Seyler 46 1862) (Fig. 16. 1., 17. 1.); reduziertes Hb des reducieran Stelle der beiden Streifen des O2-Hb einen breiten verwaschenen Absorptionsstreifen (Stokes 45 1864) (Fig. 16. 2., 17. II).

O<sub>2</sub>-Hb,

Bei zunehmender Verdünnung der Blutlösung werden die beiden Absorptionsstreifen des O3-Hb immer schwächer und verschwinden schließlich ganz. Dafür tritt jedoch im Violett ein durch die Spektrophotographie nachweisbarer, ebenfalls für O<sub>J</sub>-Hb charakteristischer Streifen auf (Soret <sup>49</sup>, Grabe <sup>56</sup>, Kobert <sup>51</sup>); durch diesen Streifen konnte Blut noch in der Verdünnung 1:5000 nachgewiesen werden (Fig. 17. J.) (Rost, Franz u. Heise <sup>48</sup>).

Wenn die Reduktion des O<sub>2</sub>-Hb zu reduziertem Hb durch Schwefelammonium vorgenommen wird, so tritt außer dem charakteristischen Streifen des reduzierten Hb noch ein Streifen im Orange auf; er rührt von einer Bildung von Sulfhämoglobin her.

Setzt man zu Blut zuerst einige Tropfen einer 40°/0 Formaldehydlösung und dann Schwefelammonium, so erhält man einen sehr scharfen und dunklen Streifen von reduziertem Hb

O<sub>2</sub>-Hb findet sich im kreisenden Blute innerhalb der roten Blutkörperchen; es kann durch die spektroskopische Untersuchung des Kaninchenohres oder der dünnen Hautschichten zwischen zwei aneinandergelegten Fingern nachgewiesen werden. Werden Tiere durch Erstickung getötet, so wird aller Sauerstoff des Blutes an die Körpergewebe abgegeben, so daß nur reduziertes Hämoglobin in den Gefäßen angetroffen wird.

Umschnürt man die Basis zweier Finger bis zur Circulationsunterbrechung, so sieht man bei der spektroskopischen Untersuchung der roten Hautsäume, mit welchen sich beide berühren, daß das O.-Hb alsbald in reduziertes Hb übergeht (Vierordt 53). Einwirkung der Kälte verzögert diese Reduktion; im Jugendalter, während der Muskeltätigkeit oder bei unterdrückter Atmung, meist auch im Fieber ist sie beschleunigt (Dennig<sup>54</sup>). Auch ein schlagendes Herz wirkt reduzierend auf O2-Hb (Handler 55).

2. Das Hämoglobin bildet mit Sauerstoff noch eine zweite isomere krystallisierbare Verbindung, das Methämoglobin, Met-Hb (Hoppe-homoglobin. Seyler 58); es enthält ebenso viel Sauerstoff wie das O2-Hb, aber in andersartiger Anlagerung (Hüfner u. Otto 57, Hüfner u. Külz 58). Der Sauerstoff im Met-Hb ist fest gebunden; das Met-Hb kann daher den Geweben keinen Sauerstoff abgeben. Hierin liegt die Gefahr der Met Hb-Bildung für den Körper begründet. Die Umwandlung des O2-Hb in Met-Hb vollzieht sich außerhalb des Körpers allmählich von selbst, beim Stehenlassen des Blutes, bei längerem Erwärmen oder langsamem Eintrocknen. Sie kann durch eine große Zahl chemischer Substanzen befördert werden; besonders schnell wirkt Ferricyankalium.

Nicht allein lackfarbiges Blut, sondern auch das Hb der intakten Erytbrocyten kann in Met-Hb umgewandelt werden, z. B. durch chloreaures Kalium, Antifebrin, Phenacetin u.a. (auch bei Vergiftungen mit diesen Stoffen). Methämoglobin bildet sich auch im Körper spontan, z. B. im blutigen Harne, in sanguinolentem Cysteninhalt, in alten Extravasaten,

in eingetrockneten Blutborken. — Wenn  $66-70^{\circ}/_{0}$  des O<sub>3</sub>-Hb in Met-Hb umgewandelt sind, erfolgt der Tod (Dennig <sup>50</sup>, Bornstein u. Müller <sup>60</sup>).

Durch chemische Mittel (Schwefelammonium, Stokessches Reagens) kann dem

Met-Hb der Sauerstoff entzogen werden; es bildet sich reduziertes Hb, durch nachträgliches Schütteln mit Luft wird dieses wieder in O.-Hb übergeführt.

Spektrum Met-Hb.

Neutrales Met-Hb (hergestellt aus einer neutralen Hb-Lösung: Blut + dest. Wasser durch Zusatz von Ferricvankalium) sieht braun aus. alkalisches Met-Hb (hergestellt aus einer alkalischen Hb-Lösung: Blut + 0,1% Sodalösung durch Zusatz von Ferricyankalium) sieht rot aus. wie O2-Hb. Das Spektrum des neutralen Met-Hb zeigt 4 Absorptionsstreifen; der im Rot ist der kräftigste und charakteristischste (Fig. 16. 3., 17. V. 2. u. 3.). Das alkalische Met-Hb hat 3 Absorptionsstreifen: zwei in derselben Lage wie die Streifen des O2-Hb und dazu einen dritten, vor diesen nach Rot zu gelegenen (Fig. 16. 4., 17. V. 4.) (vgl. Kobert 61).

# 21. Das Kohlenoxyd-Hämoglobin und die CO-Vergiftung. 62 Andere Hb-Verbindungen.

Das ('0-

3. Das CO-Hb ist eine festere chemische Verbindung als das O<sub>3</sub>-Hb, Himoglobin es entsteht, wenn CO mit Hb oder O2-Hb in Berührung gebracht wird (Hoppe-Seyler \*3, Cl. Bernard \*4, 1857), dabei verdrängt das CO den O des  $O_2$ -Hb im molekularen Verhältnis; 1 g Hämoglobin bindet daher ebenfalls 1,34 ccm CO. Es ist kirschrot, nicht dichroitisch und zeigt im Spektrum zwei Absorptionsstreifen, die denen des O.-Hb sehr ähnlich sind, nur etwas näher aneinander und zum Violett hin liegen (s. Fig. 16. 11., 17. III.). Leicht erkennt man es jedoch dadurch, daß reduzierende Substanzen, wie Schwefelammonium, Stokessches Reagens (vgl. pag. 65) (welche das O2-Hb in reduziertes Hb mit nur einem Absorptionsstreifen verwandeln) die Es ist nicht Streifen des CO-Hb unverändert lassen, d.h. das CO-Hb nicht in reredusierbar. duziertes verwandeln (Hoppe-Seyler 63) (Fig. 17. IV.). — Ein ferneres Erkennungsmittel besteht in der Natronprobe: Natronlauge vom spezifischen Hoppe kennungsmittel besteht in der Natronprobe: Natronlauge vom spezifischen Seylere Gewicht 1,34 zu CO-Hb hinzugesetzt und erwärmt, erzeugt eine zinnoberauf Co- rote Färbung; — zu O2-Hb gefügt, erzeugt sie eine schwarzbraungrunliche Masse (Hoppe-Seyler 65). Die spektralanalytische Untersuchung und die Natronprobe lassen etwa noch 3/10 CO-Hb mit 7/10 O2-Hb vermischt erkennen.

Andere Reaktionen.

Weitere CO-Hb-Reaktionen: — Modifizierte Natronprobe: man verdünnt das Blut 20fach und setzt die gleiche Menge Natroulauge von 1,34 spez. Gewicht hinzu (Salkowski 86): im CO-Blut bildet sich eine weißliche Färbung, die bald hellrot wird und beim Stehen sich in roten Flocken absetzt; normales Blut gibt eine schmutzige schwarzbraune Färbung. -CO-Blut bleibt nach Zusatz von stark gelb gefärbtem Schwefelammon und Essigsäure schön rot, normales Blut wird grüngrau mißfarbig ( $Katayama^{6}$ ). — 4—5faches Volumen Bleiacetatlösung zum Blute zugefügt, zeigt bei  $O_2$ - und CO-Blut einen deutlichen Unterschied ( $Rubner^{68}$ ). — Das Blut wird mit Wasser 4mal verdünnt und 3 Vol. 1% iger Tanninlösung hinzugefügt, mehrfach geschüttelt: normales Blut gibt einen braungrauen, CO-Blut einen hellkarmoisinroten Niederschlag (Kunkel-Welzel 69). Nach Kostin 70 ist diese Probe die empfindlichste. Bürker 71 empfiehlt, die Proben mit 5-10 cm3 100fach verdünnten Blutes anzustellen. Soll die Entscheidung schnell herbeigeführt werden, und braucht die Probe nicht längere Zeit aufgehoben zu werden, so fügt er (nach Zaleski) zu 5 cm3 100fach verdünnten Blutes 5 Tropfen konzentrierter Kupfersulfatlösung und kehrt langsam um: CO-Blut gibt eine purpurrote, O,-Blut eine grünliche Farbe; nach wenigen Minuten verschwindet aber dieser Unterschied. Soll die Probe noch nach längerer Zeit den Unterschied zeigen, so fügt er (nach Kunkel-Welzel) zu 5 cm3 100fach verdünnten Blutes 5 Tropfen frisch bereiteter 3% Tanninlösung, kehrt das mit einem Kork verschlossene Reagenzglas langsam um und stellt es verschlossen aufrecht hin: der entstehende Niederschlag ist bei CO-Blut rosigrot, bei O.-Blut schmutzigrot bis bräunlich.

Wegen seiner größeren Beständigkeit widersteht das CO-Hb lange Zeit der Fäulnis; es kann daher auch noch in exhumierten Leichen nachgewiesen werden.

Die Kohlenoxydvergiftung. - CO entsteht bei unvollständiger Verbrennung des C z. B. durch vorzeitiges Schließen der Ofenklappen, stark blakende Lampen; auch im Leuchtgas kommen 12—28% CO vor. Doch ist die Leuchtgasvergiftung nicht völlig identisch mit der CO-Vergiftung (Ferchland u. Vahlen 72).

Vergiftung.

Da das CO eine 140mal größere Affinität zum Hb besitzt als der O (Haldane 13), so wird durch Atmung CO-haltiger Luft mehr und mehr der O aus dem Blute verdrängt, und es kann natürlich das Leben nur solange bestehen, als noch hinreichend O im Blute enthalten ist, um die für das Leben notwendigen Oxydationsprozesse zu unterhalten. 1000 cm3 CO toten den Menschen, wenn es auf einmal geatmet wird. Es genügen aber bereits sehr kleine Mengen CO ( $^{1}/_{4000}$  bis  $^{1}/_{1000}$ ) in der Luft, um in kurzer Zeit verhältnismäßig große Mengen CO-Hb zu bilden ( $Gr\acute{e}hant$   $^{74}$ ). Der Tod tritt ein, noch ehe aller O aus dem Blute verdrängt ist (im ungünstigsten Falle bleibt noch  $^{1}/_{5}$  des O im Blute zurück) (Dreser  $^{75}$ ). Die Erscheinungen, die bei der CO-Vergiftung auftreten, sind zuerst lebhafter Kopfschmerz, große Unruhe, Aufregung, verstärkte Herz- und Atmungstätigkeit, Salivation, Zittern, Zuckungen und Krämpfe, später treten Unbesinnlichkeit, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Lähmungen ein, Verlust des Bewußtseins, mühsame röchelnde Atmung, schließlich völliges Verschwinden der Empfindung, Aufhören der Atmung und des Herzschlages und Tod. Die Temperatur zeigt im Anfange Erhöhung bis gegen einige Zehntel Grad, dann folgt Abnahme bis gegen 1º C und darüber. Die Pulsschläge zeigen anfangs gesteigerte Energie, später wird der Puls sehr klein und frequent. Die Alkalescenz und der Kohlensäuregehalt des Blutes ist vermindert, die Milchsäure vermehrt (beim Kaninchen, Araki<sup>14</sup>, Saiki u. Wakayama<sup>17</sup>). Mitunter tritt (bei Hunden nur nach reichlicher Eiweißfütterung, Straub 18) Zucker im Harn auf. Nach überstandener Intoxikation soll die Harnstoffausscheidung zunehmen (Fränkel 79). In der Leiche ist auffällig die große Überfüllung der Organe mit flüssigem kirschrotem Blute und die Erweiterung der Gefäße. Alle Muskeln und Eingeweide haben kirschrote Färbung; die Totenflecke sind hellrot. — Die noch lebenden Vergifteten bringe man sofort an die frische Luft. Noch wirksamer sind O-Inhalationen. Da durch anhaltende Behandlung (Durchleiten) des CO-Hb mit anderen Gasen (namentlich auch mit O) allmählich das CO wieder vom Hb getrennt werden kann [unter Neubildung von O,-Hb (Donders 80, Zuntz 81, Podolinski 82)], so gelangt auch im Körper durch die Atmung schon nach wenigen Stunden das CO zur Ausscheidung; eine Verbrennung des CO zu CO, kommt dabei nicht vor (Haldane 84). Hochgradige Intoxikation erfordert die Transfusion.

4. Das Stickoxyd-Hämoglobin entsteht, wenn NO mit Hb in Das NO-Ilamoglobin. Verbindung gebracht wird (L. Hermann 84).

Da dieses Gas in Berührung mit O sich sofort zu Stickstoffdioxyd (Untersalpetersäure) Darstellung. NO, verwandelt, welches auf Hämoglobin zersetzend einwirkt, so muß bei der Darstellung des NO-Hb zuerst aller O aus dem Blut und den Apparaten (etwa durch Durchleiten von H) entfernt werden. Im Körper kann es sich aus diesem Grunde nicht bilden. Das NO-Hb ist eine noch festere chemische Verbindung als das CO-Hb; es ist mehr bläulich-violett und gibt im Spektrum zwei Absorptionsstreifen, ziemlich ähnlich denen der beiden anderen Gasverbindungen, aber weniger intensiv. Reduzierende Mittel löschen diese Streifen nicht aus.

Die drei Verbindungen des Hb mit O<sub>2</sub>, CO und NO krystallisieren wie das gasfreie Hb, sie sind isomorph, ihre Lösungen sind nicht dichroitisch. Alle drei Gase verbinden sich in molekularem Verhältnis mit dem Hb und sind im Vakuum austreibbar.

5. Auch Cyanwasserstoff CNH bildet Verbindungen mit Hb (Kobert 85, v. Zeynek 86). 6. Uber Verbindungen von Schwefelwasserstoff mit Hämoglobin (Sulphhämo- wasserstoffglobin) vgl. Harnack 87, Kobert of, Clarke u. Hurtley 88.

Schwefelwasserstoff Hamoglobin.

## 22. Zerlegung des Hämoglobins. Hämoglobinderivate. 89

Das Hämoglobin ist ein zusammengesetzter Eiweißkörper, ein Chromoproteid (vgl. pag. 15); es besteht aus einem Eiweißkörper: dem Globin (94,09%) des Hb) und einem Farbstoff (4,47%) des Hb; 1,44% sind Stoffe unbekannter Natur, Lawrow 90): dem Hämatin (bei Zerlegung von O-haltigem Hb) resp. Häm och rom og en (bei Zerlegung von O-freiem Hb). Das Hämochromogen geht durch Oxydation in Hämatin, umgekehrt

Zerlegung

das Hämatin durch Reduktion in Hämochromogen über. Die Zerlegung des Hämoglobins in seine beiden Bestandteile wird bewirkt durch alle das Eiweiß coagulierenden oder denaturierenden Einflüsse, z.B. durch Erhitzen, durch Säuren, Alkalien, Ozon, Magen- und Pankreassaft.

Globin.

Der Eiweißkörper des Hämoglobins, das Globin, steht nach Fr. N. Schulz<sup>91</sup> dem Histon (pag. 15) nahe; Kossel<sup>92</sup> rechnet es jedoch nicht zu den Histonen. Es ist besonders reich an Histidin.

Hämochromogen. Das Hämochromogen <sup>93</sup>, der färbende Bestandteil des Blutfarbstoffes, entsteht bei der Zerlegung des ()-freien Hämoglobins oder durch Reduktion des Hämatins, bei Gegenwart von () geht es in Hämatin über. Das Hämochromogen löst sich (bei O-Abschluß) kirschrot in dünnen Alkalien und zeigt zwei Absorptionsstreifen, von denen der erste, nach Rot zu gelegene am stärksten ist (Fig. 16. 7., 17. VI.) (Hoppe-Seyler<sup>16</sup>). Hämochromogen kann krystallisiert dargestellt werden, indem man auf dem Objektträger einen Tropfen defibriniertes Blut mit einem Tropfen Pyridin mischt und bedeckt, auch ein Tropfen Schwefelammonium kann zugesetzt werden. Das Präparat zeigt die Absorptionsstreifen und bald auch kleine, rotgefärbte, sternförmig oder garbenartig angeordnete Krystalle (Donogány <sup>94</sup>). Diese Krystalle können ebenso wie die Häminkrystalle zum Nachweis von Blut dienen (de Dominicis <sup>95</sup>, K. Bürker <sup>96</sup>).

Die Verbindung zwischen Hämochromogen und Sauerstoff = Hämatin ist nicht wie die Verbindung zwischen Hämoglobin und Sauerstoff =  $O_2$ -Hämoglobin abhängig vom Druck, vielmehr auch im Vakuum beständig; sie kann nur durch chemische (reduzierende) Mittel zerlegt werden.

Das Hämochromogen bindet auch CO (Kohlenoxydhämochromogen), und zwar ebenfalls wie das Hämoglobin auf 1 Atom Eisen 1 Molekül CO (Hüfner u. Küster<sup>97</sup>). Es bindet aber nicht wie das Hb Kohlenoxyd fester als Sauerstoff, sondern umgekehrt Sauerstoff fester als Kohlenoxyd (Pregl<sup>95</sup>).

Hämatin.

Das Hämatin hat nach Nencki u. Sieber 99 die Formel C32 H33 N4 Fe O4, nach Küster 100: C34 H34 N4 Fe O5. Zur Darstellung desselben geht man von den Häminkrystallen aus (s. u.), man löst diese in sehr verdünnter Kalilauge und übersättigt die Flüssigkeit mit sehr verdünnter Salzsäure; hierbei fällt das Hämatin völlig rein in braunen Flocken aus. Es ist bei auffallendem Lichte schwarzblau, bei durchfallendem braun, unlöslich in reinem Wasser, Alkohol, Äther, löslich in verdünnten Alkalien und Säuren, sowie in schwefelsäure- oder ammoniakhaltigem Alkohol oder Äther. Das Hämatin hat keine eiweißähnlichen Eigenschaften mehr. Es enthält die gesamte Eisenmenge des Hämoglobinmoleküls. Im Körper kommt es nicht vor.

Hāmatin in saurer Lösung. Das Spektrum des Hämatins hängt ab von der Reaktion der Flüssigkeit, der Art der Säure, die zum Spalten des Hb benutzt worden ist, und von der Art des Lösungsmittels (Wasser, Alkohol, Äther). Hämatin in saurer wässeriger Lösung hat ein wenig charakteristisches Spektrum, in alkoholischer oder ätherischer Lösung zeigt es vier Absorptionsstreifen, die denen des neutralen Met-Hb sehr ähnlich sind. Zur Unterscheidung dient das Verhalten zu Reduktionsmitteln: setzt man zu der alkalisch gemachten Lösung Schwefelammonium oder Stokessches Reagenz, so entsteht aus Hämatin das durch sein charakteristisches Spektrum leicht zu erkennende Hämochromogen, aus Met-Hb dagegen reduziertes Hb und weiterhin durch Schütteln mit Luft O<sub>2</sub>-Hb. — Das alkalische Hämatin zeigt ebenfalls ein wenig charakteristisches Spektrum, einen einzigen, sehr schwachen Absorptionsstreifen, der erst bei größerer Schichtendicke deutlicher wird (Fig. 16. 5, 6, 8).

Alkal**is**ches Hämalin.

> Ein wichtiges Derivat des Hämatins ist das Hämin oder Chlorhämatin C<sub>34</sub> H<sub>33</sub> O<sub>4</sub> N<sub>4</sub> Fe Cl (Küster 100, nach Willstätter u. Fischer 101 C<sub>33</sub> H<sub>32</sub> O<sub>4</sub> N<sub>4</sub> Fe Cl), in demselben ist eine Hydroxylgruppe des Hämatins durch Chlor ersetzt. Da das Hämin in charakteristischen Krystallen:

Hāmin.

Teichmannsche 102 Häminkrystalle, selbst aus Spuren von Blut gewonnen werden kann, so spielt es in der forensischen Medizin eine wichtige Rolle mannschaften. für den Nachweis von Blut. Trockenes Blut (flüssiges Blut muß stets vorher vorsichtig getrocknet werden) wird auf einem Objektträger mit 2 bis 3 Tropfen Eisessig und einem kleinen Körnchen Kochsalz vermischt und nach Auflegen des Deckglases vorsichtig erwärmt, bis sich Bläschen bilden; unter dem Mikroskop sieht man dann die Krystalle (Fig. 18 u. 19). Dieselben erscheinen als kleine rhombische Täfelchen, Bälkchen oder Stäbchen, gehören jedoch wahrscheinlich dem monoklinischen Systeme an. Nicht selten haben sie die Form von Hanfkörnern, Weberschiffchen oder von Paragraphzeichen. Mitunter liegen einige gekreuzt oder in Büscheln. In der Krystallform sind die Häminkrystalle aller untersuchten Blutarten tibereinstimmend (Kobert 103). Sie erscheinen bei auffallendem Lichte blauschwarz (wie angelaufener Stahl glänzend), bei durchfallendem mahagonibraun. Sie sind doppelbrechend und pleochroitisch (vgl. pag. 60).

Teich-

Die Häminkrystalle sind bei allen Wirbeltierklassen dargestellt, ebenso aus dem Blute mancher Wirbellosen (z. B. des Regenwurms). Auch aus fötalem Blute lassen sie sich herstellen (beim Hühnchen schon am vierten Tage der Bebrütung, Kobert 103). -- Hämatopor-

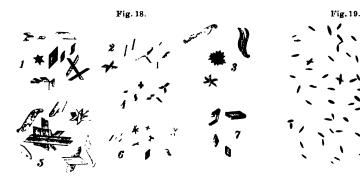

Häminkrystalle: 1 von Menschen. - 2 Seehund, - 3 Kalb, - 4 Schwein, - 5 Lamm, - 6 Hecht, - 7 Kaninchen.

Haminkrystalle, dargestellt aus Blutspuren.

phyrin, Blut verrieben mit Sand oder Tierkohle oder nach Zusatz mancher Fe-, Pb-, Hgund Ag-Salze, von Atzkalk (Lewin u. Rosenstein 104), freiem Jod (II. Kobert 108) gibt keine Häminkrystalle mehr, dagegen stört Formalin die Bildung der Häminkrystalle nicht. — Die Eigenschaften des Häminkrystalle sind unlöslich in Wasser, Alkohol, Äther, Chloroform, löslich in verdünnten

Der Eisessig ist ersetzbar durch alkoholische Lösung aller starken Mineralsäuren und organischen Säuren (Teichmann 102, Wachholz 105), das Kochsalz auch durch Jod- oder Bromsalze; im letzteren Falle bildet sich das ähnliche Bromwasserstoff- oder Jodwasserstoff-hämin, dagegen gibt es kein Fluorwasserstoffhämin (Kobert 106). Bei Verwendung von Jodnatrium läßt sich noch 0,025 mg Blut nachweisen (Strzyzowsky 107).

Gelingt es, aus einem verdächtigen Flecken Häminkrystalle herzustellen, so ist damit natürlich nur der Nachweis von Blut überhaupt geliefert, nicht der Nachweis, daß es sich um Menschenblut handelt. Die Unterscheidung von Menschen- und Tierblut ist möglich mit Hilfe der präcipitierenden Sera (Uhlenhut) (vgl. pag. 81).

Sowohl dem Hämochromogen wie dem Hämatin kann durch Einwirkung von Säuren (Schwefelsäure) das Eisen entzogen werden; es entsteht dabei das Hämatoporphyrin,  $C_{16}$   $H_{18}$   $N_2$   $O_3$  (nach Zaleski 108:  $C_{17}$   $H_{19}$   $N_3$   $O_3$ , nach Willstätter u. Fischer 101:  $C_{33}$   $H_{38}$   $N_4$   $O_6$ ). Es zeigt in saurer Lösung zwei sehr charakteristische Absorptionsstreifen, die weiter nach Rot zu liegen, als die des O<sub>2</sub>-Hb; der zweite Streifen besteht aus einem helleren und einem dunkleren Abschnitt. Das Spektrum des alka-

Hämato-

lischen Hämatoporphyrins ähnelt dem des neutralen Met-Hb resp. des sauren Hämatins in alkoholischer oder ätherischer Lösung (Fig. 16. 9 u. 10., 17. VII.) (vgl. A. Schulz 109). Das Spektrum des Hämatoporphyrins in saurer und alkalischer Lösung ist zum forensischen Nachweis des Blutes in Blutspuren sehr geeignet (Kratter 110, Ziemke 111). Hämatoporphyrin kommt normalerweise im Harn in Spuren vor, in größeren Mengen bei gewissen Vergiftungen (z. B. Sulfonalvergiftung).

Durch Reduktion des Hämatoporphyrins erhielten Nencki und seine Mitarbeiter 112 einen völlig sauerstofffreien Körper, das Hämopyrrol; dieses ist ein methyl-äthyl-pyrrol:

Nach Fischer u. Hahn 113 enthält das Molekül des Hämins vier Pyrrolkerne. Aus dem Chlorophyll der grünen Blätter gewannen Schunck u. Marchleicski 114 ein dem Hämatoporphyrin sehr ähnliches Pigment, das Phylloporphyrin; durch Reduktion entsteht auch aus diesem Hämopyrrol (Nencki u. Marchleuski 115). Danach sind mithin das Hämoglobin und das Chlorophyll chemisch verwandte Substanzen. Das Chlorophyll enthält an Stelle des Eisens des Hämoglobins Magnesium (vgl. Willstätter u. Stoll 116).

Beziehungen

Durch Oxydation des Hämatins erhielt Küster 100 zwei Säuren: Hämatinsäuren. Der Blutfarbstoff ist chemisch nahe verwandt mit dem Gallen- und Harndes Blutfarb- far b stoff. Der Gallenfarbstoff Bilirubin  $C_{38}H_{36}N_4O_6$  ist isomer mit dem Hämatoporphyrin stoffs sum  $C_{16}H_{18}N_4O_3$ ; sowohl Bilirubin als Biliverdin geben bei der Oxydation dieselben Hämatin-Harnfarb- säuren wie Hämatin (Küster 100). — Wenn Blut außerhalb des Kreislaufes stagniert und stoff. der Zersetzung anheimfällt, z. B. in apoplektischen Blutergüssen, in geronnenen Blutpfröpfen usw., so entsteht aus dem Hämoglobin ein fuchsroter Farbstoff, das Hämatoidin  $C_{32}$   $H_{36}$   $N_4$   $O_6$ . Es ist eisenfrei, krystallisiert in klinorhombischen Prismen, ist löslich in Chloroform und warmen Alkalien. Wahrscheinlich ist es identisch mit dem Gallenfarbstoffe Bilirubin. Nach umfangreicher Auflösung von Blut in den Gefäßen (z. B. nach Transfusion fremdartigen Blutes) sah man Hämatoidinkrystalle im Urin. Auch im Harn bei Ikterus und im Sputum sind Hämatoidinkrystalle gefunden worden.

Urobilin, einer der Farbstoffe des Harns, läßt sich durch Reduktion des Hämatins in alkalischer Lösung mit Zinn und Salzsäure (Nencki u. Sieber 111) oder durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> auf saures Hämatin (Mac Munn 11) gewinnen; Hämopyrrol geht an der Luft von selbst in Urobilin über: subcutane Injektion von Hämopyrrol beim Kaninchen bewirkt Ausscheidung von Urobilin (Nencki u. Zaleski 112). — Urobilin findet sich mitunter in Cysten, Ex- und Transsudaten, - ebenso bildet es sich in steril bei Körpertemperatur aufbewahrtem Blute (Ajello 119).

Das Chorioidealpigment und das Haarpigment stammt nicht aus dem Blutfarbstoffe (E. Spiegler 120).

## 23. Das Stroma der roten Blutkörperchen und die weißen Blutkörperchen.

Stroma.

A. Das Stroma der roten Blutkörperchen enthält:

Elweißkörper.

I. Eiweißkörper. — Nach Pascucci<sup>121</sup> bestehen die trockenen Stromata rund zu  $^{2}/_{3}$  aus Eiweißstoffen. Der hauptsächlichste Eiweißstoff ist nach  $Halliburton^{122}$  ein Nucleoproteid.

In den Kernen der kernhaltigen roten Blutkörperchen der Vögel findet sich Nuclein, zusammengesetzt aus Nucleinsäure und Histon (Ackermann 123).

Fette.

II. Fette. — Neutralfett kommt in den roten Blutkörperchen nicht vor; dagegen Cholesterin (nach Manasse 124, Hepner 125, Wacker u. Hueck 126 nur im freien Zustande, nach Cytronberg 127 dagegen bis zur Hälfte und darüber als Cholesterinester) und Lecithin (vgl. Beumer u. Bürger 128). Nach Pascucci 121 betragen die in Äther, Chloroform und Alkohol löslichen Stoffe rund 1/3 der Trockensubstanz.

III. Kohlehydrate. — Bis vor kurzem wurde allgemein angenommen, daß Traubenzucker sich nicht in den roten Blutkörperchen, sondern nur im Plasma findet. Glykogen in den Leukocyten und im Plasma. Nach Lyttkens u. Sandgren 129, Bang 180 enthalten die roten Blutkörperchen eine reducierende Substanz, die aber kein Traubenzucker ist, nach Rona u. Michaelis 131, Rona u. Takahashi 132, Lépine u. Boulud 133, Frank u. Bretschneider 184 dagegen kommt Traubenzucker in den roten Blutkörperchen vor. In der Norm soll nach Hollinger 185 der Zuckergehalt des Plasmas und der geformten Bestandteile gleich sein, nach Michaelis u. Rona 136 können jedoch auch erhebliche Differenzen vorkommen. Masing 187 zeigte, daß die Blutkörperchen verschiedener Arten verschiedene Permeabilität für Traubenzucker besitzen: die Blutkörperchen von Gans, Kaninchen, Schwein, Hammel erwiesen sich als nicht durchgängig für Traubenzucker und enthielten demzufolge auch im nativen Zustande keine irgendwie erheblichen Zuckermengen. Die roten Blutkörperchen von Rind und Hund waren im geringen Grade, die des Menschen in viel höherem Maße für Traubenzucker permeabel (vgl. Kozawa 138).

Kohlehudrate.

IV. Andere organische Bestandteile. — Harnstoff, gleichmäßig auf Erythrocyten und Serum verteilt (Schöndorff 139). Milch säure (Irisawa 140). Bestandteile.

V. Wasser ca. 60%.

Wasser.

VI. Anorganische Stoffe, namentlich Kaliumverbindungen.

Die in der Asche gefundene Phosphorsäure und Schwefelsäure ist in den Blutkörperchen zum größten Teil nicht präsormiert enthalten; die Phosphorsäure stammt aus der Verbrennung des Lecithins, die Schwefelsäure aus der Verbrennung der Eiweißkörper. — Bintanalyse vgl. pag. 84.

Anorganische Sloffe.

B. Die weißen Blutkörperchen. Leukocyten aus Lymphdrüsensaft Chemie der (sowie Eiterzellen) enthalten von Eiweißkörpern Globulin, Albumin, weißen Blut-Nucleoproteid (Halliburton 122, Mancini 141); ferner in den Kernen Nucleohiston, welches in Histon und ein Paranuclein, das Leukonuclein, zerfällt (Lilicnfeld 142). — Von Fetten und fettähnlichen Stoffen finden sich: Lecithin und Cholesterin (viel reichlicher als in den roten Blutkörperchen, Wacker u. Hueck 126), Cerebrin, Protagon (Kossel 143, Mancini 141). — Von Kohlehydraten ist Glykogen nachgewiesen (Salomon 144).

### Literatur (§ 19-23).

1. K. Bürker: Gewinnung, qualitative und quantitative Bestimmung des Hämoglobins. R. Tigerstedts Handbuch d. physiolog. Methodik. Leipzig 1910. II, 1, 68. — 2. Hüfner: Festschr. f. C. Ludwig, Leipzig 1887, 74. — 3. O. Zinoffsky: Z. ph. Ch. 10, 1886, 16. — 4. A. Jaquet: Z. ph. Ch. 12, 1888, 285. 14, 1890, 289. — 5. Hüfner u. Gansser: A. P. 1907, 209. — 6. A. Rollett u. r. Lang: S. W. A. 46, 2. Abt., 1862, 85. — 7. M. Uhlik: P. A. 104, 1904, 64. — 8. F. Weidenreich: A. m. A. 61, 1903, 459. Ergebn. d. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte. 13, 1904, 72. - 9. Zusammenfassende Darstellung: H. U. Kobert: Das Wirbeltierblut in mikrokrystallographischer Hinsicht. Stuttgart 1901. W. Frieboes: P.A. 98, 1903, 434. — 10. A. Rollett: S. W. A. 46, 2. Abt., 1862, 75. — 11. F. Hoppe-Seylers Handbuch d. physiologisch- u. patholog.-chemischen Analyse, von H. Thierfelder. 7. Aufl. 1903, pag. 348. — 12. J. Offringa: B. Z. 28, 1910, 106. — 13. R. Gscheidlen: P. A. 16, 1878, 421. -- 13 a. J. Budye: Lehrbuch d. speziellen Physiologie d. Menschen. 8. Aufl. Leipzig 1862, S. 230. 14. Grützner: D. m. W. 1902, 555.
15. A. Gamgee u. A. Croft Hill: B. d. ch. G.
36, 1903, 913. H. B. 4, 1904, 1.
16. F. Hoppe-Seyler: Z. ph. Ch. 13, 1889, 477.
17. C. Bohr: C. P. 17, 1904, 688.
18. K. Vierordt: Die Anwendung d. Spektralapparates z. Photometrie d. Absorptionsspektra u. z. quantitat. chem. Analyse. Tübingen 1873. — 19. G. Hüfner: Z. phk. Ch. 3, 1889, 562. Z. ph. Ch. 1, 1878, 320. 3, 1879, 1. — 20. C. v. Noorden: Z. ph. Ch. 4, 1880, 9. — 21. J. G. Otto: P. A. 36, 1885, 12. — 22. Albrecht: Anleitung z. Gebrauch d. Hüfnerschen Spektrophotometers. Tübingen 1892. — 23. F. Hoppe-Seyler:

Z. ph. Ch. 16, 1892, 505. — 24. J. Plesch: Z. k. M. 63, 1907, 472. M. m. W. 57, 1910, 406. D. A. k. M. 99, 1910, 401. — 25. v. Fleischl: Wien. Med. Jahrb. 1885, 425. — 26. Miescher: Gesammelte Abhandlungen 1897, S. 334 u. 356. — 27. E. Veillon: A. P. P. 39, 1897, 385. - 28. Fr. Müller: A. P. 1901, 443. - 29. P. v. Grützner: M. m. W. 1905, 1521. 1912. Nr. 14. — 30. Gowers: Transact. of the clinical society of London. 12, 1879, 64. — 31. H. Sahli: Lehrbuch d. klin. Untersuchungsmethoden. 5. Aufl. Leipzig u. Wien 1909, pag. 845. - 32. K. Bürker: P. A. 142, 1911, 273. — 33. Tallquist: Z. k. M. 40, 1900, 137. B. k. W. 1904, 926. — 34. G. Gaertner: M. m. W. 1901, Nr. 50. — 35. E. E. Butterfield: Z. ph. Ch. 62, 1909, 173. — 36. A. Jolles: P. A. 65, 1897, 579. B. k. W. 1899, 965. M. m. W. 1901, 342. D. A. k. M. 76, 1903, 503. vgl. Schwenkenbecher: D. A. k. M. 75, 1903, 481. 37. J. Haldane: J. o. P. 26, 1901, 503. — 38. Leichtenstern: Untersuchungen über den Hämoglobingehalt des Blutes. 1878. — 39. R. Stierlin: D. A. k. M. 45, 1889, 75. — 40. W. Schwinge: P. A. 73, 1898, 299. — 41. F. Hoppe-Seyler: Med.-chem. Untersuchungen, 1869. 551. Z. ph. Ch. 15, 1891, 179. — 42. L. Hermann u. S. Groll: P. A. 43, 1888, 239. 43. E. Rost, Fr. Franz u. R. Heise: Arbeiten aus d. Kais. Gesundheitsamt. 32, 1909, 223. - 44. G. Hüfner: A. P. 1894, 130. — 45. G. G. Stokes: Phil. Magazine. 28, 1864, 391. P. R. S. 13, 1864, 357. — 46. Hoppe-Seyler: V. A. 23, 1862, 446. 29, 1864, 233. Med. chem. Unters. Berlin 1868, Heft 3, 375. — 47. A. Rollett: Hermanns Handbuch d. Physiologie. 4, 1, 1880, pag. 48 u. 57. — 48. E. Ziemke u. Fr. Müller: A. P. 1901, Suppl., 177. 49. J. L. Soret: Archiv. d. sciences physiqu. et naturelles de Genève. 61, 1878, 324 u. 347. C. r. 97, 1883, 1269. — 50. Grabe: Diss. Dorpat 1892. — 51. R. Kobert: P. A. 82, 1900, 626. — 52. B. Tollens: B. d. ch. G. 34, 1901, 1426. — 53. K. Vierordt: Z. B. 11, 1875, 195. 14, 1878, 422. — 54. A. Dennig: Z. B. 19, 1883, 483. — 55. S. Handler: Z. B. 26. 1890, 233. — 56. F. Hoppe-Seyler: Z. ph. Ch. 2, 1879, 150. 6, 1882, 166. — 57. G. Hüfner u. J. Otto: Z. ph. Ch. 7, 1883, 65. — 58. G. Hüfner u. R. Külz: Z. ph. Ch. 7, 1883, 366. 59. A. Dennig: D. A. k. M. 65, 1900, 524.
 60. A. Bornstein u. F. Müller: A. P. 1907.
 470.
 61. R. Kobert: P. A. 82, 1900, 603.
 62. W. Sachs: Die Kohlenoxydvergiftung. Braunschweig 1900. — 63. F. Hoppe-Seyler: V. A. 11, 1857, 288. 29, 223 u. 597. C. m. W. 1865, Nr. 4. Z. ph. Ch. 13, 1889, 477. — 64. Cl. Bernard: Lecons sur les effets d. substances toxiques et médicamenteuses. Paris 1857, 157. Leçons sur les propriétés des liq. 66. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 12, 1888, 227. — 65. Hoppe-Seyler: V. A. 13, 1858, 104. — 66. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 12, 1888, 227. — 67. Katayama: V. A. 114, 1888, 53. — 68. Rubner: A. H. 10, 1890, 397. — 69. Kunkel u. Welzel: W. V. N. F. 22, 1888, Nr. 9. 23. 1889, Nr. 1. — 70. S. Kostin: P. A. 83, 1901, 572. — 71. K. Bürker: s. Nr. 1, S. 112. — 72. Ferchland u. E. Vahlen: A. P. P. 48, 1902, 106. — 73. J. Haldane: J. o. P. 18, 1907. 1895, 430. — 74. N. Gréhant: G. m. 1878, Nr. 36. C. r. 114, 1892, 309. C. r. soc. biol. 46, 1895, 251 u. 344. — 75. H. Dreser: A. P. P. 29, 1892, 119. — 76. T. Araki: Z. ph. Ch. 15, 1891, 335. — 77. T. Saiki u. G. Wakayama: Z. ph. Ch. 34, 1901, 96. — 78. W. Straub: A. P. P. 38, 1897, 139. — 79. Fränkel: V. A. 67, 273. — 80. F. C. Donders: P. A. 5, 1872, 20. — 81. N. Zuntz: P. A. 5, 1872, 584. — 82. S. Podolinski: P. A. 6, 1872, 553. — 83. J. Haldane: J. o. P. 25, 1900, 225. — 84. L. Hermann: A. A. P. 1865, 469. — 85. R. Kobert: P. A. 82, 1900, 603. — 86. R. v. Zeynek: Z. ph. Ch. 33, 1901, 426. — 87. E. Harnack: Z. ph. Ch. 26, 1898, 558. — 88. T. W. Clarke u. W. H. Hurtley: J. o. P. **36**, 1907, 62. — 89. Zusammenfassende Darstellung: Fr. N. Schulz: E. P. I, 1, 1902, 505. — 90. D. Lawrow: Z. ph. Ch. 26, 1898, 343. — 91. Fr. N. Schulz: Z. ph. Ch. 24, 1898. 449. — 92. A. Kossel: Z. ph. Ch. 49, 1906, 314. — 93. W. Dilling: Atlas der Krystallformen u. der Absorptionsbänder der Hämochromogene. Stuttgart 1910. — 94. Z. Donogány: M. J. 23, 1894, 126. V. A. 148, 1897, 234. — 95. A. de Dominicis: B. k. W. 1905, 1219. 1909, 1656. — 96. K. Bürker: s. Nr. 1, S. 150. M. m. W. 1909, 126. — 97. G. Hüfner u. W. Küster: A. P. 1904, Suppl., 387. — 98. F. Pregl: Z. ph. Ch. 44, 1905, 173. — 99. M. Nencki u. N. Sieber: A. P. P. 18, 1884, 401. B. d. ch. G. 17, 1884, 2267. 18, 1885, 392. — 100. W. Küster: B. d. ch. G. 29, 1896, 821. 30, 1897, 105. 32, 1899, 677. 35, 1902, 1268 u. 2948. Z. ph. Ch. 26, 1899, 314. 28, 1899, 1 u. 34. 29, 1900, 185. 40, 1904, 391. 44, 1905, 391. A. Ch. Ph. 315, 1901, 174. 345, 1906, 1. — 101. R. Willstätter u. M. Fischer: Z. ph. Ch. 87, 1913, 423. — 102. L. Teichmann: Z. r. M. N. F. 3, 1853, 375. 8, 1857, 141. — 103. H. U. Kobert: Das Wirbeltierblut in mikrokrystallographischer Hin-1901, 231. - 112. M. Nencki u. J. Zaleski: B. d. ch. G. 34, 1901, 997. L. Marchlewski: Z. ph. Ch. 56, 1908, 316. O. Piloty u. E. Quitmann: B. d. ch. G. 42, 1909, 4693. — 113. H. Fischer u. A. Hahn: B. d. ch. G. 46, 1914, 2308. — 114. E. Schunck u. Marchlewski: A. Ch. Ph. 284, 1895, 81. 290, 1896, 306. — 115. M. Nencki u. L. Marchlewski: B. d. ch. G.

34, 1901, 1687. — 116. R. Willstätter u. A. Stoll: Untersuchungen über Chlorophyll-Methoden und Ergebnisse. Berlin 1913. — 117. M. Nencki u. N. Sieber: Monatshefte f. Chemie 9. A. P. P. 24, 1888, 430. — 118. C. A. Mac Munn: P. R. S. 31, 1880, 206. 119. Ajello: Ref. in C. i. M. 15, 1904, 502. — 120. E. Spiegler: H. B. 4, 1904, 40. 10, 1907, 253. — 121. O. Pascucci: H. B. 6, 1905, 543. — 122. W. D. Halliburton: J. o. P. 18, 1895, 306. — 123. D. Ackermann: Z. ph. Ch. 43, 1904, 299. — 124. P. Manasse: Z. ph. Ch. 14, 1890, 437. — 125. E. Hepner: P. A. 73, 1898, 595. — 126. L. Wacker u. W. Hueck: A. P. P. 74, 1913, 416. — 127. S. Cytronberg: B. Z. 45, 1912, 281. — 128. H. Beumer u. M. Bürger: A. P. P. 71, 1913, 311. - 129. H. Lyttkens u. J. Sandgren: B. Z. 26, 1910, a. B. Burger: A. F. F. 11, 1915, 311. — 125. In Expirence B. Z. 30, 1910, 382. 31, 1911, 153. 36, 1911, 261. — 130. J. Bang: B. Z. 38, 1912, 166. — 131. P. Rona u. L. Michaelis: B. Z. 16, 1909, 60. — 132. P. Rona u. D. Takahashi: B. Z. 30, 1910, 99. — 133. R. Lépine u. Boulud: B. Z. 32, 1911, 287. — 134. E. Frank u. A. Bretschneider: Z. ph. Ch. 76, 1911, 226. — 135. A. Hollinger: B. Z. 17, 1909, 1. — 136. L. Michaelis u. P. Rona: B. Z. 18, 1909, 375 u. 514. 37, 1911, 47. — 137. E. Masing: P. A. 149, 1913, 227. — 138. S. Kozawa: C. P. 27, 1913, 793. B. Z. 60, 1914, 231. — 139. B. Schöndorff: D. A. 24, 1804, 160. P. A. 63, 1896, 192. — 140. T. Irisawa: Z. ph. Ch. 17, 1893, 340. — 141. S. Mancini: B. Z. 26, 1910, 140. — 142. L. Lilienfeld: Z. ph. Ch. 18, 1894, 473. — 143. Kossel: D. m. W. 20, 1894, 146 u. 310. — 144. Salomon: D. m. W. 1877, Nr. 8 u. 35.

# 24. Das Blutplasma und der Faserstoff (das Fibrin).<sup>1</sup>

Die unveränderte Flüssigkeit des Blutes heißt "Plasma". In dieser scheidet sich jedoch meist schon bald nach dem Austritt des Blutes aus den Gefäßen eine faserige Substanz ab, der "Faserstoff". Nach dieser Ausscheidung heißt die nun übrig gebliebene, spontan nicht mehr gerinnende Flüssigkeit "Serum". Das Plasma ist beim Menschen und manchen Tieren gelblich, beim Pferde zitronengelb, bei anderen Tieren, z. B. dem Kaninchen, fast farblos.

sanguinis.

Serum sanguinis.

Darstellung des Plasmas. Um das Plasma darzustellen, ist es nötig, die Gerinnung zu verhüten; dies gelingt entweder durch Abkühlung oder durch Zusatz gewisser Salze.

A. Kälteplasma. — Man läßt das aus der Ader strömende Blut Kälteplasma. (namentlich des Pferdes, welches sich wegen der langsamen Gerinnung und schnellen Senkung der Blutkörperchen hierzu besonders eignet) in einen engen, in Kältemischung stehenden Meßcylinder fließen. In dem flüssig bleibenden Blute senken sich innerhalb einiger Stunden die Erythrocyten, und das Plasma bildet oben eine, mit der (abgekühlten) Pipette abhebbare, klare Flüssigkeit. Wird diese schließlich noch (auf eiskaltem Trichter) filtriert, so ist das Plasma auch von den Leukocyten befreit. Erwärmt gerinnt das Plasma und geht dabei in eine zitternde Gallerte über; schlägt man es mit einem Stabe, so erhält man den Faserstoff als fadenreiche Masse isoliert.

B. Salzplasma. — Wird das aus der Ader strömende Blut im Salzplasma. Meßcylinder unter Umrühren mit 1/7 Vol. konzentrierter Lösung von Natriumsulfat oder mit 25% iger Magnesiumsulfat-Lösung (1 Volumen auf 4 Volumina Blut) vermischt, so senken sich (am kühlen Orte) die Zellen, während das klar obenstehende "Salzplasma" abpipettiert werden kann. Wird dem Salzplasma der Salzgehalt durch Dialyse entzogen, so tritt Gerinnung ein; dasselbe bewirkt schon eine Verdünnung mit Wasser. — Verhindert man die Gerinnung durch Zusatz von oxalsauren Salzen oder Fluoriden (vgl. § 25, II. c), so erhält man Oxalat-, resp. Fluoridplasma.

Über das quantitative Verhältnis von Blutkörperchen und Plasma, dem Volumen und dem Gewicht nach vgl. pag. 37 u. 84.

Der Faserstoff ist diejenige Substanz, welche sowohl in dem ent-stoffausscheileerten Blute als auch in dem Plasma (ebenso in der Lymphe und im dung bewirkt Chylus) durch ihre Ausscheidung aus der Flüssigkeit die Gerinnung gerinnung.

hervorruft. Läßt man aus der Ader aufgefangenes Blut ruhig stehen, so bildet sich der Faserstoff aus zahllosen, mikroskopisch zarten (Fig. 10), doppeltbrechenden Fäden, welche die Blutkörperchen wie in einem Netze zusammenhalten und mit ihnen eine gallertig feste Masse darstellen, die man "Blutkuchen" (Placenta sanguinis) nennt. Anfänglich ist dieser noch sehr weich, nach 12 bis 15 Stunden ziehen sich die Faserstoffäden enger und enger um die Körperchen zusammen; es entsteht eine festere, mit dem Messer zerschneidbare, gallertig zitternde Substanz, welche nun eine klare Flüssigkeit auspreßt, das Blutserum (Serum sanguinis), den Rest des Blutplasmas (Plasma minus Fibrin = Serum). Der Blutkuchen

Placenta sanguinis.

Serum.

Senken sich die Blutkürperchen im Blute sehr schnell und verzögert sich der Eintritt der Gerinnung, so ist die obere Schicht des Blutkuchens nur gelblich gefärbt wegen des Mangels an eingeschlossenen Erythrocyten. Dies ist beim Pferdeblut die Regel, beim Menschenblute kommt es namentlich vor, wenn Entzündungen im Körper herrschen: Crusta phlo-"Crusta phlogistica" (Speckhaut). Die Crusta bildet sich auch noch unter anderen gistica oder Verhältnissen, und zwar ist die Ursache der Bildung nicht immer klar: bei größerem spez. Gew. der Blutkörperchen oder geringerem des Plasmas (wie in der Hydramie und Chlorose), wodurch sich erstere schneller senken; auch in der Schwangerschaft.

hat die Gestalt des Gefäßes, in welchem das Blut aufgefangen war.

Wird frisch entleertes Blut mit einem Stabe geschlagen, so wickeln sich die auftretenden Faserstoffäden um den Stab herum, man erhält so das Fibrin als faserige, grau-gelblich-weiße Masse. Das übrig Desbrinteries bleibende Blut kann nun nicht mehr gerinnen: defibriniertes Blut; es besteht aus Serum und Blutkörperchen.

Eigen-

Obschon das Fibrin voluminos erscheint, so beträgt es doch nur schaften des O,1—0,3% der Blutmasse, merkwürdigerweise kann in zwei verschiedenen Proben desselben Blutes seine Menge erheblich schwanken. — Der Faserstoff ist unlöslich in Wasser oder Äther; Alkohol schrumpft ihn durch Entwässerung, Salzsäure läßt ihn glasig aufquellen (unter Veränderung zu Acidalbumin). Er ist frisch zäh elastisch; getrocknet wird er hornartig, durchscheinend, spröde und pulverisierbar.

Frisches Fibrin vermag H, O, lebhaft in H, O und O zu zerlegen. Gekocht oder

unter Alkohol aufbewahrt, verliert es dieses Vermögen.

Frisch löst Fibrin sich auf in 6-8% igen Lösungen von Natriumnitrat oder Natriumsulfat, in dünnen Alkalien und Ammoniak; Hitze koaguliert diese Lösungen nicht. Auch schwache Lösungen von Haloidsalzen (Na Cl—NH, Cl—KJ—Na J—Na Fl—NH, Fl) lösen bei 40° das Fibrin, z. B. Kochsalzlösung von 0,7-2,0°/0. Auch Serum löst zuweilen Fibrinolyse, das gebildete Fibrin wieder auf: Fibrinolyse; am stärksten bei Phosphorvergiftung. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Wirkung eines fibrinolytischen Fermentes.

## 25. Allgemeine Erscheinungen bei der Gerinnung.<sup>1</sup>

Die lebendige Gefäßwand

I. In unmittelbarer Berührung mit der lebendigen und unverändert veränderten Gefäßwand gerinnt das Blut nicht (*Hewson*, 1772, die Gertnung. Thackrah, 1819). Daher konnte Brücke<sup>2</sup> auf 0° abgekühltes Blut in noch schlagenden Herzen getöteter Schildkröten 8 Tage ungeronnen erhalten. Stagniert das Blut in einem lebenden Gefäße, so tritt in der zentralen Achse Gerinnung ein, weil hier kein Kontakt mit der lebenden Gefäßwand besteht. Läßt man Blut so aus einem Gefäß austreten, daß es nur mit unverletzter Intima in Berührung kommt, nicht mit der Schnittfläche (indem man die Intima aus dem Lumen des durchschnittenen Gefäßes herauszieht und nach außen umklappt), so gerinnt das Blut 6-7mal später als das Blut aus einfach durchschnittenen Gefäßen (Unger 3). — Innerhalb toter Herzen oder Gefäße, oder innerhalb anderer Kanäle, z. B. der Harnleiter, gerinnt das Blut schnell. Daher kommt es auch bei einer Blutung infolge von Verletzungen durch die Berührung des Blutes mit den verletzten und somit an dieser Stelle absterbenden Geweben der Wunde und der Gefäßwand im allgemeinen schnell zur Ausbildung eines verstopfenden Blutpfropfes durch Gerinnung und so zur Stillung der Blutung.

Ist die Gefäßwand durch pathologische Prozesse verändert, so kann selbst bei bestehendem Kreislauf an diesen Stellen Gerinnung eintreten.

Bei Berührung mit fremdartigen Körpern kommt es nur dann Bedeutung zur Gerinnung des Blutes, wenn das Blut an denselben adhäriert (Freund 4), Adhäston. z. B. die Wände des Gefäßes, in dem das Blut bei der Entleerung aufgefangen wird; der Stab, mit dem es geschlagen wird; Fäden und Nadeln, welche in die Ader gebracht sind; auch Berührung mit der Intima einer fremden Art bewirkt sofortige Gerinnung (Unger 3). Dagegen gerinnt das Blut nicht bei Berührung mit solchen fremdartigen Körpern, an denen es nicht adhäriert (z.B. an eingefetteten) (Freund 4). Fängt man Blut in einem mit Öl oder Vaseline eingefetteten Gefäße auf, so bleibt es flüssig, selbst wenn es mit einem ebenfalls eingefetteten Glasstabe geschlagen wird; es gerinnt aber sofort, wenn es mit einem nicht eingefetteten Gegenstande in Berührung gebracht wird.

- II. Verhindert oder verzögert wird die Gerinnung des Blutes: Etwasse,
- a) durch Kälte. Wenn man Blut sofort gefrieren läßt, so ist es nach Gerinnung dem Auftauen noch flüssig und gerinnt erst dann.

b) Durch hohen CO<sub>2</sub>-Gehalt; daher gerinnt das Venenblut langsamer als das arterielle; bei Erstickten bleibt das Blut lange flüssig.

- c) Durch Ausfällen des Kalkes (Arthus u. Pagès 5) mittelst oxalsaurer Salze (1 g auf 1 Liter Blut) oder Fluornatrium (1,5-3 g auf 1 Liter Blut) oder zitronensaurer Salze (0,4-0,6% zitronensaures Natrium in 0,9% NaCl-Lösung, mit gleichem Volumen Blut gemischt) oder Seifen (in stärkerer Konzentration). Fügt man zu dem so erhaltenen Plasma wieder Kalksalze hinzu, so tritt Gerinnung ein.
- d) Durch Vermischung mit Salzlösungen: Chloralkalien, Sulfate, Phosphate (3% iges Dinatriumphosphat), Nitrate, Carbonate, lösliche Calcium-, Strontium-, Baryumsalze zu 0,5% im Blut gelöst. Am günstigsten gerinnungshemmend wirkt Magnesiumsulfat (1 Vol. gesättigte Lösung zu 3 Vol. Blut).

Ebenfalls gerinnungshemmend wirkt: Zusatz von Eiereiweiß, Zuckerlösung, Glycerin oder viel Wasser, Zusatz von Alkalien oder von Ammoniak selbst in geringeren Mengen, - aber auch Ansäuern mit schwachen Säuren: Essigsäure.

e) Nach Injektion von Pepton ins Blut (0.5g) auf 1kg Hund, 1.5gauf 1 kg Kaninchen) wird das Blut gerinnungsunfähig (Schmidt-Mülheim 6).

Nach Pick u. Spiro' kommt die gerinnungshemmende Wirkung jedoch nicht dem Pepton als solchem zu, sondern einer Beimengung, dem "Peptozym". Ebenso wirkt Injektion von tryptischem Pankreasferment (Albertoni<sup>8</sup>), diastatischem Ferment (Salrioli'), Serum des Aalblutes (Mosso 10) gerinnungshemmend. — Bei der aseptischen Autolyse von Organen entstehen gerinnungshemmende Lösungen (Conradi 11).

f) Das Mundsekret des Blutegels wirkt gerinnungshemmend; daher kommt es, daß die vom Blutegel gebissenen Wunden lange bluten. Der wirksame Körper, das Hirudin, ist von Franz 12 (unter Jacobjs Leitung) rein dargestellt worden. Ähnliche Substanzen kommen in der Zecke (Ixodes ricinus) (Sabbataniis) und dem Anchylostomum caninum

(Loeb u. Smith 14) vor. — Das Gift der Schlangen, z. B. Kobragift (Morawitz 15), wirkt gleichfalls gerinnungshemmend.

g) Das Blut der Vögelembryonen gerinnt vor dem 12.--14. Tage nicht, ebenso das Blut der Nierenvene - das der Lebervenen sehr wenig. - Blut (Hund), welches nur durch das Herz und die Lungen geleitet wird, gerinnt lange Zeit hindurch nicht (Pawlow 16), - Blut, welchem die Circulation durch Leber und Darm verschlossen ist, gerinnt gar nicht (Bohr 17). — Fötalblut im Momente der Geburt gerinnt früh, aber langsam, sein Fibringehalt ist gering (Krüger 18). - Das Menstrualblut zeigt geringere Neigung zur Gerinnung, falls demselben reichlicher alkalischer Schleim aus den Geschlechtsteilen beigemischt ist.

Pathologisches.

h) Bei der "Bluterkrankheit" (Hämophilie) ist eine stark verminderte Gerinnbarkeit des Blutes vorhanden, so daß selbst kleine Wunden sehr lange bluten. Die Ursache ist das Fehlen der Thrombokinase (s. unten), das Protoplasma der geformten Elemente des Blutes, vielleicht sogar aller Zellen des Körpers hat das Vermögen eingebüßt, Thrombokinase zu liefern (Sahli 19, Morawitz u. Lossen 20).

Auch bei Cholämie kommen bisweilen schwer stillbare Blutungen zur Beobachtung,

deren Entstehen noch nicht aufgeklärt ist (vgl. Morawitz u. Bierich 21).

Ein Ausse. welche die Gerinnung beschleunigen. III. Beschleunigt wird die Gerinnung:

a) Durch Erwärmung (von 39-55°; vgl. IV).

b) Durch zahlreiche Stoffwechselprodukte: Harnsäure, Glycin, Taurin, Leucin, Tyrosin, Guanin, Xanthin, Hypoxanthin (nicht Harnstoff), die Gallensäuren, Lecithin, salzsaures Cholin, Protagon. — Intravenöse Injektionen von Gelatine sollen bewirken, daß das Blut nach dem Austritt aus den Gefäßen fast momentan gerinnt (Dastre u. Floresco 22); von anderen wird diese Angabe bestritten oder auf den Kalkgehalt der Gelatine zurückgeführt (Camus u. Gley 23, Sackur 24, Zibell 25).

Gerinnunuszeit.

IV. Auf die Blutgerinnungszeit hat nach den Untersuchungen von Bürker 26 die Temperatur einen großen, aber durchaus regelmäßigen Einfluß. Bürker 26 fand die Blutgerinnungszeit bei 13,70 zu 18,5 Minuten, bei 17,9° zu 10, bei 24,2° zu 6,5, bei 28° zu 4, bei 34,7° zu 3,5, bei 39,8° zu 2,75 Minuten. In den ersten Nachmittagsstunden scheint ein Minimum der Gerinnungszeit vorhanden zu sein. Für verschiedene Individuen ist bei gleicher Temperatur und gleicher Tageszeit die Gerinnungszeit eine ziemlich konstante Größe (Bürker<sup>26</sup>). Nach starken Blutverlusten wird die Gerinnungszeit abgekürzt, bei schneller Verblutung gerinnen die letzten Blutmengen am schnellsten (Arloing 27, Arthus 28, Milian 29). Nach van der Velden 30 erklärt sich die Erscheinung dadurch, daß nach Blutverlusten Gewebsflüssigkeit in die Gefäße eintritt und reichlich Thrombokinase mit hineinschwemmt.

Einen Apparat zur Bestimmung der Blutgerinnungszeit bei konstanter, jeweils bestimmter Temperatur hat Bürker 31 angegeben.

# 26. Wesen der Gerinnung.

Die Gerinnung ist ein Vorgang.

Alexander Schmidt 33 hat (1861) ermittelt, daß die Gerinnung ein nung ist ein fermentativer Vorgang ist: durch Einwirkung eines Ferments, welches "Fibrinferment" oder "Thrombin" (Thrombase) genannt wird, wird ein löslicher Eiweißkörper des Plasmas, das Fibrinogen, in einen unlöslichen Körper: das Fibrin, umgewandelt.

> A. Schmidt 32 nahm ursprünglich an, daß außer dem Fibrinogen oder der fibrinogenen Substanz noch ein anderer Körper: die fibrinoplastische Substanz (Serumglobulin, vgl. pag. 80) bei der Gerinnung beteiligt sei; beide Körper faßte er zusammen unter der Bezeichnung: Fibringeneratoren. Hammarsten 33 (1875) wies aber nach, daß das Fibrin sich nur aus dem Fibrinogen unter der Einwirkung des Fibrinferments bildet.

> Man hat angenommen, daß durch das Thrombin eine Spaltung des Fibrinogens unter Wasseraufnahme stattfindet in das Fibrin und eine geringere Menge einer flüssigbleibenden

Globulinsubstanz: das Fibringlobulin (Hammarsten 33, Heubner 34); von anderer Seite wird diese Anschauung bestritten (Huiskamp 35).

Das Fibrinogen — ist ein Globulin (vgl. pag. 14). Es ist in sehr Fibrinogen. verdünnten Alkalien löslich und wird aus dieser Lösung beim Durchleiten von CO, niedergeschlagen. Es ist ferner löslich in verdünnten Salzlösungen, z. B. in dünner (5-10°/0) Kochsalzlösung; durch Halbsättigung mit Kochsalz wird es zum größten Teil gefällt, vollständig bei Ganzsättigung mit Kochsalz. Seine Lösung in Kochsalz koaguliert beim Erwärmen auf 52-55°. Die Zusammensetzung ist nach Hammarsten 38 C52,93 H6,9 N 16,6 S1,25  $0.22,26^{\circ}/_{\circ}$ , die spezifische Drehung  $z[D] = -52,5^{\circ}$  (Mittelbach 36).

Darstellung des Fibrinogens. Fibrinogen kommt außer im Plasma Darstellung. noch in den sogenannten lymphatischen Transsudaten (z. B. Hydrocelenflüssigkeit, ein Transsudat in der serösen Umhüllung des Hodens) vor. Es wird daraus (Salzplasma, Transsudate) durch Vermischen mit dem gleichen Volumen gesättigter Kochsalzlösung ausgefällt, und durch wiederholtes Auflösen in dünner Kochsalzlösung und Ausfällen mit gesättigter Kochsalzlösung gereinigt.

Entstehung des Fibrinogens. Das Fibrinogen ist bereits im Plasma des circu- Entstehung. lierenden Blutes vorhanden; seine Menge nimmt (im Gegensatz zu älteren Vorstellungen, welche das Fibrinogen aus einem Zerfall der zelligen Elemente im entleerten Blute entstehen ließen) nach der Entleerung nicht zu. Woher das Fibrinogen des Blutplasmas stammt, ist nicht mit Sicherheit bekannt, vielleicht aus der Leber (Whipple <sup>28</sup>, Goodpasture <sup>30</sup>) und dem lymphoiden Gewebe. Nach P. Th. Müller <sup>31</sup> ist das Knochenmark eine Ursprungsstätte des Fibrinogens; die Fibrinogen bildende Tätigkeit desselben wird durch die Einwirkung bakterieller Produkte beträchtlich gesteigert. (Vgl. Morawitz u. Rehn 40.)

Das Fibrinferment (Thrombin, Thrombase). Darstellung. Thrombin. Nachdem die Gerinnung zum Abschluß gekommen ist, bleibt das Ferment. welches ja entsprechend seiner fermentativen Wirkung bei dem Vorgange nicht verbraucht wird, im Serum zurück, es kann aus diesem in folgender Weise hergestellt werden. Blutserum wird mit dem 20fachen Volumen starken Alkohols vermischt, der Niederschlag, welcher aus Eiweiß und Ferment besteht, 2-4 Wochen unter dem Alkohol stehen gelassen. Dadurch wird das Eiweiß koaguliert, in Wasser unlöslich. Man filtriert nach dieser Zeit, trocknet den Niederschlag über Schwefelsäure und extrahiert ihn mit Wasser: das Ferment geht in Lösung, das koagulierte Eiweiß bleibt zurück.

Werden die Lösungen des Fibrinogens und des Fibrinfermentes zu- Gerinnungssammengemischt, so entsteht sofort Fibrinbildung. Am günstigsten ist dabei die Körpertemperatur: Oo verhindert die Gerinnung, die Siedehitze zerstört das Ferment. Die Menge des Fermentes ist gleichgültig; größere Mengen bedingen schnellere, aber nicht vermehrte Fibrinabscheidung. Zur Fibrinbildung ist ein gewisser Salzgehalt der Flüssigkeit erforderlich (1% Kochsalz), sonst tritt sie nur langsam und teilweise ein.

Entstehung des Fibrinfermentes. Im Plasma des circulierenden Entstehung Blutes ist noch kein Fibrinferment vorhanden (oder nur geringe, zur Thrombins, Auslösung der Gerinnung nicht ausreichende Mengen; auch sind im Plasma gerinnungshemmende Stoffe vorhanden, welche die Wirkung des etwa vorhandenen Fermentes aufheben). Dagegen enthält das Plasma des circulierenden Blutes eine unwirksame Vorstufe des Fibrinfermentes, das Prothrombin oder Thrombogen.

Prothrombin.

Vgl. über analoge Profermente: Propepsin (§ 110), Trypsinogen (§ 114, II.).

Das wirksame Thrombin wird aus der unwirksamen Vorstufe, dem Aktivierung Thrombogen, gebildet durch die Thrombokinase (Aktivierung des bogens.

Thrombogens). Diese ist ein ganz allgemeines Protoplasmaprodukt. sie findet sich in den Gewebssäften, aber auch in den zelligen Elementen des Blutes, speziell den Blutplättchen und Leukocyten, welche die Thrombokinase an die Blutflüssigkeit abgeben, wenn sie durch die Berührung mit einem Fremdkörper dazu gereizt werden. Bei den Säugetieren sind wahrscheinlich die Blutplättchen die Hauptquelle der Thrombokinase. Zur Einwirkung der Thrombokinase auf das Thrombogen ist aber endlich noch die Anwesenheit von Kalksalzen erforderlich, ohne daß man zurzeit von der Rolle, welche die Kalksalze bei der Umwandlung des Thrombogens in Thrombin durch die Thrombokinase spielen, eine klare Vorstellung geben könnte. Jedenfalls ist die Anwesenheit der Kalksalze nur erforderlich für die Bildung des Thrombins; ist einmal wirksames Thrombin entstanden, so erfolgt die Einwirkung desselben auf Fibrinogen auch ohne Gegenwart von Kalksalzen (Fuld u. Spiro<sup>41</sup>, Morawitz 42).

Bedoutung

Direkt aus der Ader in Fluornatriumlösung fließendes Blut liefert kein Ferment. Hat die Fermentbildung bereits begonnen, so kann sie durch Zusatz von Fluornatrium sofort gehemmt und der Fermentgehalt des Blutes auf seinem in diesem Augenblick erreichten Wert erhalten werden (Arthus43). Aus frisch hergestelltem Oxalatplasma können durch Filtration durch Berkefeldfilter die Blutplättchen völlig entfernt werden; bei nachträglichem Zusatz von Kalksalzen tritt dann keine Gerinnung ein, weil keine Blutplättchen, also auch keine Thrombokinase vorhanden ist (Cramer u. Pringle 44).

Bei der Bildung des Thrombins aus dem Thrombogen wird niemals alles vorhandene Thrombogen verbraucht, es findet sich daher im Serum immer noch Thrombogen, welches durch Zusatz von Gewebssäften z. B. aktiviert werden kann. Andrerseits geht das Thrombin sehr schnell nach der Gerinnung wiederum in eine unwirksame Form über, das Metathrombin; aus diesem kann durch Alkalien oder Säuren wieder Thrombin gebildet werden

(und zwar auch bei Abwesenheit von Kalksalzen).

Die Berührung mit Fremdkörpern ist nicht nur für die Abgabe der Thrombokinase aus den geformten Elementen erforderlich, sondern auch für die Einwirkung von Thrombogen, Thrombokinase und Kalksalzen aufeinander und somit für die Bildung des Thrombins.

Zwei Stadien

Meta-

thrombin.

Die Gerinnung vollzieht sich demnach in zwei Stadien: 1. Bildung der Gerinnung. des Thrombins aus dem Thrombogen durch die Thrombokinase bei Gegenwart von Kalksalzen. 2. Bildung des Fibrins aus dem Fibrinogen durch das Thrombin. Das folgende Schema gibt (in Anlehnung an Fuld 45) ein Bild des Gerinnungsvorganges:

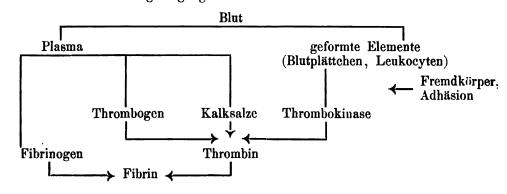

Einflüsse auf die Gerinnung.

Bei der komplizierten Natur des Gerinnungsvorganges kann er in sehr verschiedenartiger Weise beeinflußt werden, je nach dem Stadium, in welchem das betreffende Moment wirkt, So kann z. B. die Gerinnung ausbleiben aus folgenden Gründen:

 Fehlen des Fibrinogens. Serum oder defibriniertes Blut gerinnt nicht, weil es kein Fibrinogen enthält. — Wird einem Hunde ein gewisses Quantum Blut entzogen, defibriniert und wieder eingespritzt und dieses mehrfach wiederholt, so enthält schließlich das

Blut kein Fibringen mehr und ist ungerinnbar. Nach 24-48 Stunden hat sich das Fibrinogen wieder regeneriert (Dastre 46).

Bei der Phosphorvergiftung nimmt die Menge des Fibrinogens im Blute immer mehr ab, kurz vor dem Tode fehlt das Fibrinogen ganz; das Blut ist alsdann ungerinnbar. Zu gleicher Zeit ist aber auch das Thrombogen im Blute vermindert (Corin u. Ansiaux 47, Jacoby 48).

Die Ungerinnbarkeit des Leichenblutes beruht fast immer auf dem Fehlen des Fibrinogens infolge von Fibrinolyse; meist enthält das Leichenblut aber auch Fibrinferment nur in geringer Menge (Morawitz 40).

- 2. Fehlen des Thrombogens; z. B. bei Phosphorvergiftung (s. unter 1).
- 3. Fehlen der Kalksalze; z. B. im Oxalat-, Fluoridplasma.
- 4. Fehlen der Thrombokinase. Bei Mangel der Adhäsion geben die geformten Elemente des Blutes keine Thrombokinase ab, so z. B. beim Auffangen des Blutes in eingefetteten Gefäßen; ebenso im intakten Körper. - Vogelblut (von Gänsen, Hühnern) gerinnt nur dann schnell, wenn es mit verletzten Geweben in Berührung kommt; diese liefern dann die Thrombokinase. Fängt man es so auf, daß es nicht mit Gewebssaft verunreinigt wird, so bleibt es im Gegenteil sehr lange flüssig; es enthält nämlich keine Blutplättchen (welche beim Säugetierblut schnell Thrombokinase liefern) und die Leukocyten scheinen nur sehr langsam Thrombokinase abzugeben. — Über das Fehlen der Thrombokinase bei Hämophilie s. pag. 76.
- 5. Wirkung gerinnungshindernder Agentien. Diese können entweder die Antikinasen. Bildung des Thrombins aus dem Thrombogen verhindern, also der Thrombokinase entgegenwirken: Antikinasen, oder aber die Bildung des Fibrins aus dem Fibrinogen verhindern, also dem Thrombin entgegenwirken: Antithrombine. Die Verhinderung der Gerinnung durch Abkühlung beruht auf einer Verzögerung der Fermentbildung, ebenso der gerinnungshemmende Einfluß der Neutralsalze; in stärkerer Konzentration verhindern diese allerdings auch die Wirkung des fertigen Fibrinfermentes (Bordet u. Gengou 50). Die Wirkung des Kobragistes beruht auf einer Antikinase (Morawitz 18); die des Hirudins dagegen auf einem Antithrombin (Morawitz 51, Fuld u. Spiro 41; vgl. aber Schittenhelm u. Bodong 52). — Bei anderen gerinnungshemmenden Agentien werden die eigentlich wirksamen Antikörper erst im Organismus gebildet; so bei der Gerinnungshemmung durch Injektion von Pepton, Aalblut. Der wirksame Antikörper entsteht dabei in der Leber; nach Ausschaltung der Leber (*Hédon* u. *Delezenne <sup>53</sup>*, *Gley* u. *Plachon <sup>54</sup>*) bleibt die Wirkung aus. Vielleicht entstehen auch unter normalen Verhältnissen im Organismus regelmäßig solche Antikörper, die bei dem Flüssigbleiben des Blutes in dem intakten Körper mit eine Rolle spielen mögen.

Pathologisches. Eine Vermehrung des aus dem Blute bei der Gerinnung sich abscheidenden Fibrins auf  $1.0^{\circ}/_{0}$  und mehr (normal  $0.1-0.3^{\circ}/_{0}$ , vgl. pag. 74) wird als Hyperinose bezeichnet; sie kommt bei gewissen fieberhaften Krankheiten vor: Pneumonie, Pleuritis, Gelenkrheumatismus. Bei Abdominaltyphus fehlt sie. Ein Sinken der Fibrinmenge unter 0,1%, Hypinose, kommt bei schweren, langdauernden Typhen, Eiterungen, Anämien vor.

Patho. logisches.

thrombine.

### 27. Chemische Zusammensetzung des Blutplasmas und des Serums.

I. Die Eiweißkörper 55 — betragen im Plasma 7—80/0. Das Plasma unterscheidet sich vom Serum durch seinen Gehalt an Fibrinogen; die Menge desselben ist aber nur gering (§ 24). Ist bei der Gerinnung das Fibrinogen als Fibrin ausgeschieden, so ist damit das Plasma zu Serum geworden.

Die Eiweißkörper des Serums können zunächst in zwei Gruppen getrennt werden: die Globulin- und die Albuminfraktion. Durch Sättigung mit Magnesiumsulfat (Hammarsten 56) oder durch halbe Sättigung mit Ammoniumsulfat (Kauder 57) oder Zinksulfat wird die Globulinfraktion Eiweißkörper. ausgefällt; aus dem Filtrat erhält man durch Sättigung mit Ammoniumsulfat, Natriumsulfat oder Zinksulfat die Albuminfraktion.

Globulinfraktion :

#### A. Die Globulinfraktion enthält:

Serumglobulin. 1. Das Serumglobulin (früher auch fibrinoplastische Substanz, Paraglobulin, Serumcasein genannt) als wichtigsten Bestandteil. Es ist löslich in Lösungen von Neutralsalzen ( $10^{\circ}/_{0}$  NaCl) und in Alkalien, unlöslich in reinem Wasser. Aus seinen Lösungen wird es daher ausgefällt bei Entfernung der Salze durch die Dialyse oder durch starke Verdünnung mit Wasser, sowie durch schwaches Ansäuern mit Essigsäure oder Einleiten von Kohlensäure. Es koaguliert bei  $69-75^{\circ}$ ; spez. Drehung  $=-47,8^{\circ}$  (Frédéricq  $^{58}$ ).

Wahrscheinlich ist das Serumglobulin kein einheitlicher Körper. Man kann nach der Löslichkeit und Fällbarkeit wenigstens zwei Körper darin unterscheiden: das leicht fällbare Euglobulin (bei einem Gehalt von 28 - 36 Volumenprozent gesättigter Ammonsulfatlösung ausfallend) und das schwer fällbare Pseudoglobulin (bei 36-44 Volumenprozent gesättigter Ammonsulfatlösung ausfallend, Fuld u. Spiro<sup>59</sup>, Pick<sup>60</sup>). Doch ist die Abgrenzung zwischen beiden Fraktionen keine scharfe (Pick<sup>60</sup>). Eine noch weitergehende Trennung der verschiedenen Globuline haben Freund u. Joachim<sup>61</sup> sowie Porges u. Spiro<sup>62</sup> ausgeführt.

Fibringlobulin. 2. Das Fibringlobulin kommt regelmäßig in geronnenen Fibrinogenlösungen nach stattgefundener Fibrinbildung vor, daher auch im Serum. Es entsteht bei der Fibrinbildung, doch ist nicht näher bekannt, in welcher Weise (vgl. pag. 77). Es ist wie das Fibrinogen fällbar durch Sättigung mit Na Cl oder durch 28% jeige Sättigung mit Ammoniumsulfat. Es koaguliert bei 64—66%.

Nucleoproteid. 3. Ein Nucleoproteid, nach *Pekelharing* <sup>63</sup> wahrscheinlich identisch mit dem Fibrinferment. Nur in sehr geringen Mengen im Serum vorhanden (im Pferdeblutserum 0,015—0,02°/<sub>0</sub>, *Liebermeister* <sup>64</sup>).

Glutolin.

4. Glutolin (Faust 63), dessen Natur noch zweifelhaft ist.

Albuminfraktion : B. Die Albuminfraktion enthält als einzigen Bestandteil:

Serum-

Das Serumalbumin. Es ist auch in völlig salzfreiem Wasser löslich, wird nicht gefällt durch Magnesiumsulfat, dagegen gefällt durch Sättigung mit Ammoniumsulfat (s. o.). Es koaguliert in destilliertem Wasser schon bei etwa  $50^{\circ}$ , in salzhaltigen Lösungen aber erst bei bedeutend höherer Temperatur. Spez. Drehung =  $-61^{\circ}$ . Es krystallisiert in hexagonalen Prismen mit einseitig aufsitzender Pyramide; die Krystalle sind doppelbrechend, koagulieren durch Hitze (Gürber 66, Michel 67).

Vielleicht ist auch das Serumalbumin kein einheitlicher Körper. Halliburton 68 unterscheidet nach der Gerinnungstemperatur α, β, γ-Serumalbumin, und Kauder 17 erhielt durch fraktionierte Fällung mit Ammoniumsulfat Fraktionen mit weit auseinander liegenden Gerinnungstemperaturen. Bei der Krystallisation bleibt regelmäßig ein nicht krystallisierender Anteil zurück, der vielleicht ein anderer Körper ist als das krystallisierende Serumalbumin.

Der Eiweißgehalt des Plasmas steigt fast in allen Fällen von Infektion. Der Fibrinogengehalt ist am stärksten vermehrt unter dem Einflusse der Pneumocokkenund Streptocokkeninfektion (vgl. pag. 79). Das Verhältnis von Globulin zu Albumin (der sog. "Eiweißquotient") ist bei einzelnen Tierarten verschieden, beim Pferd und Rind ist die Menge des Globulins größer als die des Albumins, bei anderen Blutarten, ebenso im Blute des Menschen überwiegt die Menge des Albumins über die des Globulins (Lewinski"). Der Eiweißquotient soll sich bei der Infektion zu Gunsten des Globulins ändern, dock weichen die Angaben verschiedener Untersucher in dieser Beziehung voneinander ab (Langstein u. Mayer", P. Th. Müller"). Eine Vermehrung des Globulins im Verhältnis zum Albumin fand Erben 71 bei parenchymatöser Nephritis. Im Hunger nimmt die Menge des Globulins zu (Lewinski"). Beim Wiederersatz der Bluteiweißkörper nach starken Blutent-

ziehungen überwiegt zunächst die Albuminfraktion, später erst erfolgt die Vermehrung der Globuline (Morawitz 72, Inagaki 73).

Albumosen wurden im Blutserum von Embden u. Knoop 16, Langstein 15, Kraus 16, Borchardt 17 gefunden; diese Angabe wird jedoch von Abderhalden 18 und seinen Mitarbeitern bestritten. Nach Abderhalden enthält in der Norm das Blutplasma keine Stoffe, die die Biuretreaktion geben und nicht eiweißartiger Natur sind. Dagegen fand Abderhalden 18, daß während der Verdauung Aminosäuren im Blute in sehr geringer Menge zugegen sind; wahrscheinlich ist aber auch im Hunger das Blut nicht frei von Aminosäuren.

Zu den Eiweißkörpern gehören wahrscheinlich, obwohl ihrer chemi- Schutzstoffe schen Natur nach nicht genau bekannt, gewisse Stoffe, welche als Antikörper oder Schutzstoffe des Blutes bezeichnet werden; sie können zum Teil schon normalerweise in geringer Menge im Blute enthalten sein, in größerer Menge treten sie jedoch erst auf, wenn dem Blute fremde Körper oder Substanzen, die schädliche Wirkungen auf den Körper ausüben können, in das Blut gelangen. Die Antikörper heben die schädliche Wirkung der fremdartigen Substanzen mehr oder weniger auf, sie stellen eine Schutzeinrichtung des Körpers dar. Stoffe, welche Antikörperbildung veranlassen, werden als Antigene bezeichnet; es können sehr verschiedenartige Körper sein, geformte Elemente und gelöste Substanzen. Nach der Wirkung der Antikörper kann man unterscheiden: Bakteriolysine, Hämolysine, Cytolysine; sie lösen Bakterien, Blutkörperchen oder Zellen einer anderen Art auf (vgl. § 14). — Agglutinine; sie bringen Bakterien, aber auch rote Blutkörperchen, Leukocyten etc. zur "Verklebung" (z. T. diagnostisch wichtig, Widalsche Typhusreaktion). — Antitoxine; sie entstehen unter der Einwirkung von Toxinen (Stoffwechselprodukten von Bakterien, aber auch durch manche tierische und pflanzliche Gifte), sie machen den Körper gegen ein bestimmtes Toxin immun. — Präcipitine; sie bilden sich im Blute von Tieren, welche mit Injektion körperfremder Stoffe, z. B. Blut, Milch einer anderen Art vorbehandelt sind; sie erregen in dem Stoff, mit welchem das Tier vorbehandelt wurde, Niederschläge. So liefert z. B. ein mit Menschenblut behandeltes Kaninchen ein Serum, welches nur in Menschenblut Niederschläge gibt; ein mit Rinderblut vorbehandeltes Kaninchen ein Serum, welches nur in Rinderblut Niederschläge gibt, usw. Man kann auf diese Weise Menschen- von Tierblut unterscheiden und die Blutart diagnostizieren (forensisch wichtig) (Uhlenhuth 79). — Abwehrfermente (Abderhalden 80); sie treten im Blute auf, wenn dem Blute fremde gelöste Substanzen in das Blut gelangen.

In der Norm werden sowohl vom Verdauungskanal aus, als auch von den Zellen der Organe nur ganz bestimmte Substanzen in das Blut abgegeben, die "bluteigen" oder "plasmaeigen" sind. Die Bestandteile der Nahrung stammen von andern Tierarten oder aus dem Pflanzenreiche; sie sind "artfremd", "körperfremd"; durch den Verdauungsvorgang (Darmzellen, Leberzellen) werden sie erst ihrer fremden Arteigentümlichkeit beraubt (§ 130. 3) und sodann als "körpereigenes", "plasmaeigenes" Material dem Blute zugeführt. Bringt man unter Umgehung des Verdauungskanals (parenteral) durch Injektion unter die Haut oder in das Gefäßsystem solche blutfremde Substanzen in den Kürper, so treten im Blutplasma Fermente auf, welche diese Substanzen abzubauen vermögen; die fehlende Verdauung erfolgt sozusagen parenteral. So tritt nach Injektion von Rohrzucker Invertin im Blute auf (Weinland 80n, Abderhalden 80), nach Injektion von blutfremdem Eiweiß (Eiereiweiß, Blutserum einer anderen Art, Seidenpepton, Kasein usw.) proteolytische Fermente. Aber auch aus den Organen des Körpers können unter bestimmten Verhältnissen blutfremde (wenn auch arteigene) Substanzen in das Blut übertreten und hier zum Auftreten proteolytischer Fermente Veranlassung geben. Abderhalden zeigte, daß im Blutserum männlicher oder nicht schwangerer weiblicher Individuen niemals Fermente vorkommen, die Placentagewebe abbauen; nach Eintritt einer Schwangerschaft dagegen enthält das Blut vom 8. Tage nach der Befruchtung an während der ganzen Zeit der Schwangerschaft derartige Fermente. Durch den Nachweis von Fermenten im Blutserum.

die Placentagewebe abbauen, kann mit großer Sicherheit die Diagnose der Schwangerschaft gestellt werden. Diese Fermente verschwinden innerhalb 14-21 Tagen, wenn die Placenta nicht mehr mit dem mütterlichen Organismus in Verbindung steht. — Ganz entsprechend ist der Befund Abderhaldens, daß das Serum von Carcinomkranken Carcinomgewebe abbaut (aber nicht Placentagewebe).

Hedin 81 fand im Ochsenserum ein schwaches proteolytisches Enzym (vielleicht aus den Leukocyten stammend, vgl. pag. 52).

Fette.

II. Fette. — Neutrale Fette kommen in Form mikroskopisch kleinster, oft nur bei starker Vergrößerung eben sichtbarer oder nur durch das Ultramikroskop nachweisbarer Teilchen vor (Leeuwenhock, 1673; vgl. § 17, IV). Die Menge wird sehr verschieden angegeben; Engelhardt 82 fand im normalen menschlichen Blute 0,186% (Atherextrakt), Bönninger 83 dagegen 0,75-0,85% (Alkoholextrakt). Vermehrt ist der Fettgehalt bei reichlicher Fett- oder Milchnahrung bis zur milchigen Trübung des Serums (Neisser u. Bräuning 84, Lattes 85; M. Bleibtreu 86 fand bei gemästeten Gänsen 6,126% Fett im Blut), andrerseits aber auch im Hungerzustande um 30-100% erhöht (Fr. N. Schulzer). Auch bei Schwangeren und Wöchnerinnen ist der Fettgehalt des Blutes erhöht. (Über Lipämie vgl. pag. 87.)— Seifen, - Lecithin, - Cholesterin, als Ölsäure-, Palmitinsäure- und Stearinsäure-Ester, 0,17% (Hürthle 88), außerdem aber auch frei (Hepner 89, Letsche 90, Fraser u. Gardner 91, Wacker u. Hueck 92). Nach Röhmann 93 wird das freie Cholesterin durch ein besonderes Ferment, die Cholesterase, aus den Estern abgespalten. Autenrieth u. Funk 14 fanden 0,14-0,160/0 Gesamt-Cholesterin in normalem Menschenblut. — Tangl u. Weiser 95 wiesen freies Glycerin im Plasma nach.

Nach Cohnstein u. Michaelis % hat das Blut die Eigenschaft, in ihm enthaltenes oder künstlich zugesetztes Chylusfett bei Gegenwart von Sauerstoff in einen wasserlöslichen, dialysablen Körper umzuwandeln ("Lipolyse"). Nach Hanriot % kommt im Blut ein Ferment vor (Lipase), welches Neutralfett in Glycerin und Fettsäure zerlegt. Bei Zunahme des Fettgehaltes des Blutes (vermehrte Fettzufuhr, Hunger) steigt der Gehalt des Blutes an Lipase (E. Abderhalden %). Auch Fermente, die Cholesterinfettsäureester spalten, kommen im Blute vor (J. H. Schultz %). Welche Bedeutung diesen Fermenten zukommt, ist noch nicht klar.

Kohlehydrate.

III. Kohlehydrate. — Traubenzucker (J. Bang 100) ist stets in geringen Mengen im Blute vorhanden (Pickardt 101), und zwar nicht nur im Plasma, sondern auch in den roten Blutkörperchen (vgl. § 23. A. III.). Nach Liefmann u. Stern 102 ist der normale Gehalt des Blutes 0,06 bis 0,1%. Der Traubenzucker des Blutes stammt aus den Glykogenvorräten des Körpers, vor allen Dingen der Leber: die mit der Nahrung aufgenommenen Kohlehydrate gelangen nicht sofort in den allgemeinen Kreislauf, sondern werden in der Form von Glykogen in der Leber aufgestapelt und von hier aus nach Maßgabe des Bedarfs wieder als Traubenzucker in das Blut abgegeben; eine sehr fein eingestellte Regulation (vgl. § 116) sorgt dafür, daß der Traubenzuckergehalt des Blutes stets innerhalb der normalen Grenzen bleibt. Wird der Gehalt des Blutes an Traubenzucker auf irgend eine Weise (z. B. durch Transfusion von Traubenzuckerlösung in eine Körpervene, durch den Zuckerstich oder Adrenalininjektion, § 116) gleichwohl erhöht (pag. 87, Hyperglykämie), so wird der überschüssige Zucker durch die Nieren ausgeschieden (Glykosurie) und so der normale Zuckergehalt des Blutes wieder hergestellt. Nach Aderlässen ist der Zuckergehalt des Blutes erhöht (Rona u. Takahashi 108), auch von der Körpertemperatur wird er beeinflußt (Senator 104, Wacker u. Poly 105, Freund u. Marchand 106).

Es ist angenommen worden, daß nicht der gesamte Traubenzucker des Blutes in freier Form im Blute vorhanden ist, sondern daß ein Teil desselben an Lecithin in Form

des Jecorins gebunden sei (Drechsel 107, Baldi 108, Bing 109, vgl. pag. 21); nach P. Mayer 110 könnte es sich dabei aber nur um einen sehr geringen Bruchteil des gesamten Blutzuckers handeln (vgl. auch Asher u. Rosenfeld 111, Pflüger 112, Michaelis u. Rona 118). — Pavy u. Siau 116 fanden einen Zucker im Blut, der sich wie Isomaltose verhielt. — P. Mayer 115 wies gepaarte Glucuronsäure nach, ebenso (vorwiegend in den geformten Elementen) Lépine u. Boulud 116.

Bei Diabetes und den meisten experimentellen Glykosurien ist der Zuckergehalt des Blutes erhöht (vgl. § 117), die Hyperglykämie ist dabei die Ursache der Glykosurie. Über das Verhalten des Blutzuckers unter anderen pathologischen Verhältnissen vgl. Bang 100, Rolly u. Oppermann 117.

Das Blutserum enthält etwas Diastase, weniger als Pankreassaft und Speichel, dagegen mehr Maltase (Maltose in Dextrose überführendes Ferment) (Röhmann 118, Bial 110, Hamburger 120, Kusumoto 121). Die Diastase des Blutes scheint zum Teil aus dem Pankreas zu stammen (Schlesinger 122, Wohlgemuth 123, Moeckel u. Rost 124), zum Teil auch aus den Leukocyten (Haberlandt 125).

Nach Lépine 126 hat das Blut die Fähigkeit, Zucker zu zersetzen: Glykolyse; als Umwandlungsprodukt des Zuckers entsteht dabei Milchsäure (Embden 117). Die Bedeutung des Vorgangs ist noch unklar.

IV. Farbstoffe. — Die gelbliche Farbe des Blutserums (pag. 73) Farbstoffe. wird durch ein Lipochrom, das Lutein, bedingt, welches sich durch Amylalkohol aus dem Serum ausschütteln läßt (Krukenberg 128). Daneben kommt regelmäßig auch Bilirubin vor; die Menge der beiden Farbstoffe und ihr gegenseitiges Verhältnis wechseln sehr (Hammarsten 129, Gallerani 130, v. d. Bergh u. Snapper 131).

V. Andere organische Stoffe. — Die stickstoffhaltigen Bestandteile nicht eiweißartiger Natur werden unter der Bezeichnung "Reststickstoff" zusammengefaßt (Hohlweg u. Meyer 132, Philipp 133). Im wesentlichen handelt es sich dabei um Harnbestandteile; sie kommen im normalen Blute immer nur in geringen Mengen vor, da sie schnell durch die Nieren ausgeschieden werden. Nachgewiesen sind: Harnstoff (im Menschenblut bei gemischter Nahrung 0,0611%; im Hundeblut nach längerem Hunger 0,0348%, nach eiweißreicher Nahrung 0,1524%, Schöndorff 134), — Harnsäure, als Mononatriumsalz (Gudzent 185), bei purinfreier Ernährung 0,003°/<sub>0</sub> (Steinitz 186), 0,001-0,002°/<sub>0</sub> (Brugsch u. Kristeller 187) und Purinbasen (Bass u. Wiechowski<sup>138</sup>), — Kreatin (im Mittel 0,002°/0, Beker<sup>139</sup>), — Glykokoll (Bingel 140). (Über andere Aminosäuren im Blute vgl. pag. 81.)

Nach Letsche 90 fehlen im Serum des Pferdeblutes: Mono- und Diaminosäuren,

Harnsäure, Xanthinbasen. Unter pathologischen Verhältnissen kann die Menge des Reststickstoffs erhöht sein (Strauss 14), regelmäßig bei Niereninsufficienz (Hohlweg 142). Gefunden sind außer den normalen Bestandteilen: Xanthinbasen (Salkowski 143, Salomon 144); Glykokoll, Leucin, Tyrosin, Lysin (Neuberg u. Richter 145, v. Bergmann u. Langstein 146, Neuberg u. Strauss 147).

Von nicht stickstoffhaltigen Bestandteilen sind nachgewiesen; Fleischmilch-säure (Gaglio 148, Berlinerblau 149, Fries 150, bei Eklamptischen Zweifel 151, Donath 153). - Bernsteinsäure. - Aceton und Oxybuttersäure (bei Diabetes).

VI. Wasser — gegen 90% im Serum resp. Plasma; im Gesamtblute 78-80%. Selbst durch bedeutende Wasseraufnahme wird keine Vermehrung des Wassergehaltes des Blutserums (Hydrämie) bewirkt; das zugeführte Wasser wird zunächst in die Gewebe abgeschoben, dann durch die Niere schnell ausgeschieden (vgl. § 10). Zur Zeit der größten Diurese kann sogar (durch Überkompensation) eine Konzentrationszunahme des Blutes gefunden werden (Engel u. Scharl 153, Plehn 154).

Über die Bestimmung des Wassergehaltes durch refraktometrische Blutserumuntersuchung s. pag. 86.

Wasser.

Anorganische Stoffe.

### VII. Anorganische Stoffe. Vorwiegend Natriumverbindungen.

Ammoniak findet sich 0.41-0.42 mg in 100g Blut. Der Gehalt des Pfortaderblutes ist stets drei- bis fünfmal größer als der des Arterienblutes (Horodynski, Salaskin u. Zaleski<sup>1.5</sup>, Folin<sup>156</sup>). — Calciumphosphat wird durch die kolloide Beschaffenheit des Blutplasmas in Lösung erhalten (Hofmeister<sup>157</sup>).

Blulanalyse.

Blutanalyse. Menschenblut. Hoppe-Seyler<sup>158</sup> fand in einem Fall von Chylurie und einem Fall von Melanosarkom folgende Zusammensetzung des Blutes:

|                           |          | Blut<br>alten    |          | Serum<br>alten    | 1000 g rote<br>Blutkörper-<br>chen ent-<br>halten |
|---------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|
|                           | Chylurie | Melano<br>sarkom | Chylurie | Melano-<br>sarkom | Melano-<br>sarkom                                 |
| Gesanteiweiß              | 183,14   | 188,86           | 57,76    | 67,68             | _                                                 |
| dayon Oxyhamoglobin       | 149,60   | 129,70           |          | `                 | 404,06                                            |
| davon andere Eiweißstoffe |          |                  | _        |                   | 0,81                                              |
| Fett                      | 1,70     | 2,31             | 3,59     | 3,473             | - 1                                               |
| Cholesterin               | 1,58     | 2,265            | 1,28     | 0,654             | 5,70                                              |
| Lecithin                  | 3,48     | 2,065            | 2,67     | 2,323             | 1,62                                              |
| Wasserauszug              | 4,14     | 3,93             | 4,03     | 2,18              | 7,72                                              |
| Alkoholauszug             | 2,20     | 1,59             | 1,59     | 1,63              | 1,59                                              |
| Asche                     | 6,98     | 5,01             | 9,84     | 7,53              | - '                                               |
| Trockenrückstand          | 203,32   | 206,64           | 77,46    | 85,47             |                                                   |
| Wasser                    | 796,78   | 793,36           | 922,54   | 914,53            |                                                   |

1000g Blut (Melanosarkom) = 321g Erythrocyten, 679g Plasma.

Über den Trockenrückstand-, Aschen- und Eiweißgehalt des Blutes der Neugeborenen vgl. Schiff<sup>139</sup>. — Über die chemische Zusammensetzung des Blutes (und der Organe) in Krankheiten vgl. Dennstedt u. Rumpf<sup>160</sup>.

Tierblut. Von den zahlreichen Analysen Abderhaldens<sup>161</sup> seien hier die folgenden mitgeteilt:

|                            | 1     | 1000 g Blut enthalten |          |               |  |
|----------------------------|-------|-----------------------|----------|---------------|--|
|                            | -<br> | Rind                  | Pferd    | Hund          |  |
| Wasser                     | Ï     | 808.9                 | 749,02   | 810,05        |  |
| Feste Stoffe               |       | 191.1                 | 250,98   | 189,95        |  |
| Hämoglobin                 |       | 103,10                | 166,9    | 133,4         |  |
| Eiweiß                     |       | 69,80                 | 69,7     | 39,68         |  |
| Zucker                     | [     | 0,7                   | 0,526    | 1,09          |  |
| Cholesterin                | :     | 1,935                 | 0,346    | 1,298         |  |
| Lecithin                   |       | 2,349                 | 2,913    | 2,052         |  |
| Fett                       |       | 0,567                 | 0,611    | 0,631         |  |
| Fettsäuren                 | !     | -                     | <u> </u> | 0,759         |  |
| Phosphorsäure als Nucl     |       | 0,0267                | 0,060    | 0,054         |  |
| Natron                     | 1     | 3,635                 | 2,691    | <b>3</b> ,675 |  |
| Kali                       |       | 0,407                 | 2,738    | 0,251         |  |
| Eisenoxyd                  |       | 0,544                 | 0,828    | 0,641         |  |
| Kalk                       |       | 0,069                 | 0,051    | 0,062         |  |
| Magnesia                   | [     | 0,0356                | 0,064    | 0,052         |  |
| Chlor                      |       | 3,079                 | 2,785    | 2,935         |  |
| Phosphorsäure              |       | 0,4038                | 1,120    | 0,809         |  |
| Anorganische Phosphorsäure | [     | 0,1711                | 0,806    | 0,576         |  |

|                            | 100                             | 1000 g Serum enthalten  |                         |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|                            | Rind                            | Pferd                   | Hund                    |  |  |
| Wasser                     | 913,64                          | 902,05                  | 923,98                  |  |  |
| Feste Stoffe               | 86,36                           | 97,95                   | 76,02                   |  |  |
| Hämoglobin                 | -                               |                         |                         |  |  |
| Eiweiß                     | 72,5                            | 84,24                   | 60,14                   |  |  |
| Zucker                     | 1,05                            | 1,176                   | 1.83                    |  |  |
| Cholesterin                | 1,238                           | 0,298                   | 0,709                   |  |  |
| Lecithin                   | 1,675                           | 1,720                   | 1,699                   |  |  |
| Tett                       | 0,926                           | 1,300                   | 1,051                   |  |  |
| Pettsäuren                 | 0,020                           | 1,000                   | 1,221                   |  |  |
| Phosphorsäure als Nucl     | 0.0133                          | 0.020                   | 0,016                   |  |  |
| Natron                     | 4,312                           | 4,434                   | 4,263                   |  |  |
| Kali                       | 0,255                           | 0,263                   | 0,226                   |  |  |
| Cisenoxyd                  | 0,200                           | 0,200                   | 0,220                   |  |  |
| Kalk                       | 0,1194                          | 0,1113                  | 0.113                   |  |  |
| Magnesia                   | 0,0446                          | 0,045                   | 0,040                   |  |  |
| Thlor                      | 3,69                            | 3,726                   | 4,023                   |  |  |
| Phosphorsäure              | 0,244                           | 0,240                   | 0,242                   |  |  |
| Anorganische Phosphorsäure | 0,0847                          | 0,0715                  | 0.080                   |  |  |
|                            | 1000 g Blutkörperchen enthalten |                         |                         |  |  |
|                            | Rind                            | Pferd                   | Hund                    |  |  |
| Wasser                     | 591,858                         | 613,15                  | 644,26                  |  |  |
| Feste Stoffe               | 408,141                         | 386,84                  | 355,75                  |  |  |
| Hämoglobin                 | 316,74                          | 315,08                  | 327,52                  |  |  |
| Eiweiß                     | 64,20                           | 56,78                   | 9,918                   |  |  |
| Zucker                     | -                               | _                       |                         |  |  |
| Cholesterin                | 3,379                           | 0,388                   | 2,155                   |  |  |
| Lecithin                   | 3,748                           | 3,973                   | 2,568                   |  |  |
| Pett                       | ¦ —                             | _                       |                         |  |  |
| Tettsäuren                 | -                               | -                       | 0,088                   |  |  |
| Phosphorsäure als Nucl     | 0,0546                          | 0,095                   | 0,110                   |  |  |
| Vatron                     | 2,2322                          |                         | 2,821                   |  |  |
| Kali                       | 0,722                           | 4,935                   | 0,289                   |  |  |
| Eisenoxyd                  | 1,671                           | 1,563                   | 1,573                   |  |  |
| Kalk                       |                                 |                         | _                       |  |  |
| Ingnesia                   | 0,0172                          | 0,0809                  | 0,071                   |  |  |
| 0                          |                                 |                         |                         |  |  |
| Chlor                      | 1,8129                          | 1,949                   | 1,352                   |  |  |
| G -                        | 1,8129<br>0,7348<br>0,3502      | 1,949<br>1,901<br>1,458 | 1,352<br>1,635<br>1,298 |  |  |

Nach H. J. Hamburger<sup>1\*2</sup> enthalten die roten Blutkörperchen Calcium; Rona u. Takahaski<sup>163</sup> fanden in den roten Blutkörperchen von Hammel, Hund, Schwein und Pferd 0,0025-0,0035%, Ca O. Die Angaben, daß die roten Blutkürperchen kein Calcium enthalten, sind darauf zurückzuführen, daß beim Waschen mit physiologischer Kochsalzlösung das Calcium aus denselben entfernt wird.

# 28. Bestimmung der einzelnen Bestandteile des Blutes.

1. Bestimmung des Wassers und der festen Bestandteile.

Eine gewogene oder gemessene Menge Serum oder defibriniertes Blut wird in einem Schälchen auf dem Wasserbade eingedampft, einige Tage im Vakuum über Schwefelsäure,

dann im Trockenschrank bei 110-120° bis zum konstanten Gewicht getrocknet.

Stintzing u. Gumprecht<sup>1,4</sup> wiegen zu klinischen Zwecken in einem sehr leichten, zugedeckten Glasschälchen einige Tropfen Blut, — dann trocknen sie 6 Stunden lang bei 65° C und wiegen den Rückstand.

2. Bestimmung des Gesamteiweißes.

v. Jaksch 165 bestimmt in 1 g Blut aus einem Schröpfkopf den N-Gehalt nach Kjeldahl des Gesamtund multipliziert die gefundene Zahl mit 6,25 (vgl. pag. 13). - Über eine mikroanalytische

Bestimmung des Wassers und der festen:Bestandteile.

Bestimmung eineißes.

Methode zur Bestimmung des Gesamt-N und des Extraktiv-N in geringen Blutmengen vgl. Bang u. Larsson 166.

Refraktometrische IIntersuchung.

3. Die Brechungskraft des Blutserums hängt in erster Linie von dem verschiedenen Eiweißgehalt, resp. dem Wassergehalt ab. Die refraktometrische Blutuntersuchung läßt sich schon mit ganz geringen Mengen Blut ausführen und ist daher eine bequeme Methode zur Bestimmung des Eiweiß-, resp. Wassergehaltes des Blutserums. Der Refraktionskoeffizient schwankt beim Gesunden zwischen 1,348 und 1,352 (Strauss 167, Reiss 168, Martius 169),

Bestimmung des Faserstoffes.

4. Bestimmung des Faserstoffes.

Ein abgemessenes Volumen Blut wird mit dem Stabe geschlagen; nach völliger Ausscheidung wird aller Faserstoff auf einem Atlasfilter gesammelt und mit Wasser gewaschen. Sodann in einer Schale abermaliges Waschen mit Wasser, Alkohol und Äther. Dann Trocknen bei 110°C im Trockenofen und Wägen. — Kossler u. Pfeiffer 170 bestimmen den N-Gehalt im Serum and im Plasma (nach Kjeldahl): die Differenz ist auf den N-Gehalt des Fibrins zu beziehen. Die Fibrinmenge in 100 cm<sup>3</sup> Plasma enthält 39 mg N (30,8-45).

Bestimmung des Fettes.

5. Bestimmung des Fettes (Atherextrakt).

Durch Extraktion des getrockneten Blutes mit Ather gelingt es nicht, die gesamte Fettmenge desselben zu gewinnen. Zur genauen Bestimmung ist es nötig, das Blut mit Salzsäure und Pepsin zu verdauen oder das Blut mit der 10fachen Menge 20/aiger Salzsäure drei Stunden lang zu kochen und aus der so gewonnenen Flüssigkeit mit Äther das Fett zu extrahieren (Nerking 171, Fr. N. Schulz 87).

Nach Bönninger 13 genügt es für klinische Zwecke, das Blut in dem 10- bis 20fachen Volumen 96% jeen Alkohols aufzufangen, tüchtig zu zerreiben, abzufiltrieren, den Rückstand nochmals mit Alkohol zu extrahieren: man erhält so das Fett bis auf Spuren genau; doch hat Engelhardt 82 gegen diese Bestimmung Bedenken erhoben.

Bestimmung des Traubensuckers.

6. Bestimmung des Traubenzuckers.

Das Blut muß zunächst enteiweißt werden; hierfür sind zahlreiche Methoden angegeben worden, von denen hier die von Rona u. Michaelis 172, Oppler u. Rona 178, Moeckel u. Frank 174 angeführt seien (vgl. die Originalarbeiten). Die eiweißfreie Flüssigkeit muß eventuell noch durch Eindampfen bei saurer Reaktion konzentriert werden; die Bestimmung des Tranbenzuckers erfolgt schließlich durch Polarisation oder Titration.

Bestimmuna der anorga nischen Stoffe.

7. Bestimmung der anorganischen Stoffe.

Fin gewogenes oder gemessenes Quantum Blut oder Serum wird im Platintiegel getrocknet und dann verascht. Die Bestimmung ist aber ungenau, da dabei aus dem verbrannten Eiweiß und Lecithin Schwefelsäure und Phosphorsäure entsteht und mit in die

# 29. Pathologische Veränderungen der Zusammensetzung des Blutplasmas und des Gesamtblutes.

Vermehrter Wassergehalt des Blutes.

1. Vermehrter Wassergehalt des Blutes resp. des Blutplasmas findet sich vor allem häufig bei den Blutkrankheiten, z.B. den Anämien, bei perniziöser Anämie, seltener bei Chlorose. Bei Herzkrankheiten und Nierenentzundungen kann der Wassergehalt des Blutes normal sein, beim Auftreten von Ödemen wird aber auch das Blut wasserreicher. Nicht immer geht der Wassergebalt des Blutes und des Blutserums parallel; bei der perniziösen Anämie steigt der Wassergehalt des Serums in viel geringerem Grade als der des Gesamtblutes. — Über die Bestimmung des Wassergehaltes des Blutserums durch die refraktometrische Blutuntersuchung und ihre Resultate in Krankheiten vgl. Martius 169.

Wasserverlust aus dem Blute.

Eine übermäßige Eindickung des Blutes durch Wasserverlust wird beim Menschen nach reichlichen, wässerigen Durchfällen, namentlich bei der Cholera, beobachtet, so daß das teerartige, dickflüssige Blut in den Adern stockt. Auch reichliche Wasserabgabe durch die Haut bei Schwitzkuren, zumal bei gleichzeitigem Mangel an Getränk kann Verminderung des Wassergehaltes des Blutes, wenn auch nur in mäßigen Graden, hervorrufen. In einem Falle von hochgradiger Lipämie bei Diabetes beobachtete B. Fischer 175 einen Wassergehalt im'Blute von nur 69,636%, im Serum von nur 69,287%.

Eiweißdem Plasma.

2. Sind die Eiweißkörper des Blutes abnorm vermindert, so pflegt an ihre verlust aus Stelle übermäßiger Wasserreichtum des Blutes einzutreten; dann sind auch die Salze des Plasmas vermindert. Eiweißverluste geben die direkte Ursache ab: Albuminurie, andauernde Eiterungen, umfangreiche nässende Hautflächen, hochgradige Milchverluste, eiweißhaltige Durchfälle (Ruhr). Aber auch häufige und umfangreiche Blutungen bringen, da der Verlust zunächst vorwiegend durch Wasseraufnahme in die Gefäße gedeckt wird, im Anfange eine Verminderung der Eiweißkörper des Blutes hervor.

Lipāmia.

3. Lipämia. Pathologische Vermehrung des Fettgehaltes wird beobachtet bei Säufern, bei Fettsüchtigen und in manchen Fällen von Diabetes (bis zu 18%). Fett, darunter 0,478%. Cholesterin. Spez. Gew. des Blutes dabei 1014. Das Blut hatte das Aussehen von dickem, gelbweißem Milchrahm, B. Fischer<sup>118</sup>, Neisser u. Derlin<sup>176</sup>, Bürger u. Beumer<sup>177</sup>). Nach Klemperer u. Umber<sup>178</sup> beruht die diabetische Lipämie nur zum Teil auf wirklicher Fettvermehrung, zum Teil auf. Vermehrung des Cholesterins und Lecithins. — Eine sehr starke Vermehrung des Cholesterins und Lecithins fand J. Müller<sup>178</sup> im Blute eines Falles von subakuter Nephritis.

Nach Verletzungen der Knochen, welche das Fettmark treffen, gelangen oft zahlreiche Fetttropfen von den z. T. wandungslosen Gefäßen des Markes aus in die Blutbahn, so daß es sogar zum Übertritt in den Harn und zu lebensgefährlicher Fettembolie in die Lungen kommt.

4. Hyperglykämia. Ist aus irgend einem Grunde der Zuckergehalt des Blutes über die Norm erhöht (bei Diabetes), so wird der Zucker durch die Nieren ausgeschieden: Glykosurie. Die Linse trübt sich wegen des Zuckergehaltes der Augenflüssigkeiten; Wunden heilen schlecht wegen des abnorm gemischten Blutes. Furunculose, Gangrän, Pruritus, Disposition zur Tuberkulose werden ebenfalls auf den erhöhten Zuckergehalt des Blutes zurückgeführt.

Hyperglyk**öm**ia.

#### Literatur (§ 24-29).

1. Zusammenfassende Darstellung: P. Morawitz: Die Chemie d. Blutgerinnung. E. P. 4, 1905, 307. Die Gerinnung des Blutes. C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1909. II, 2, 40. — 2. Brücke: V. A. 12, 1857, 100. — 3. E. Unger: C. P. 26, 1912, 1237. — 4. Freund: Wiener med. Jahrb. 1886, 46—48. Wiener med. Blätter 1891, Nr. 52. — Arthus n. Pagès: A. d. P. [5], 2, 1890, 739. — 6. A. Schmidt-Mülheim: A. P. 1880, 33 7. E. P. Pick n. K. Spiro: Z. ph. Ch. 31, 1900, 235. — 8. Albertoni: C. m. W. 1878. Nr. 36. — 9. Salvioli: C. m. W. 1885, 913. — 10. A. Mosso: A. P. P. 25, 1889, 111. — 11. H. Conradi: H. B. 1, 1902, 136. — 12. F. Franz: A. P. P. 49, 1903, 342. — 13. Sabbatani: A. i. B. 31, 1899, 375. — 14. Loeb u. Smith: Zentralbl. f. Bakter. 37, 1. — 15. P. Morawitz: D. A. k. M. 80, 1904, 340. — 16. J. P. Pawlow: A. P. 1887, 458. — 17. Ch. Bohr: C. P. 2, 1888, 261. — 18. Krüger: Diss. Dorpat 1886. — 19. Sahli: Z. k. M. 56, 1905, 264. D. A. k. M. 99, 1910, 518. — 20. P. Morawitz u. J. Lossen: D. A. k. M. 94, 1908, 110. — 21. P. Morawitz u. R. Bierich: A. P. P. 56, 1907, 115. — 22. Dastre u. Floresco: C. r. soc. biol. 48, 243 u. 358. A. d. P. 28, 402. — 23. Camus u. Gley: C. r. soc. biol. 50, 1041. — 24. Sackur: Mitt. aus d. Grenzg. d. Med. u. Chir. 8, 188. - 25. Zibell: M. m. W. 1901, 1643. - 26. K. Bürker: P. A. 102, 1904, 36. 118, 1907, 452. 149, 1912, 318. — 27. Arloing: C. r. soc. biol. 53, 675. — 28. Arthus: J. d. P. 4, 2, 273. — 29. Milian: C. r. soc. biol. 53, 703. — 30. R. von den Velden: A. P. P. 61, 1909, 37. — 31. K. Bürker: P. A. 118, 1907, 452. — 32. A. Schmidt: A. A. P. 1861. 1862. C. m. W. 1871, Nr. 48. P. A. 6, 1872, 413. 9, 1874, 353. 11, 1875, 291 u. 515. 13, 1876, 103 u. 146. Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen. Dorpat 1876. C. P. 4. 1890, 257. Zur Blutlehre. Leipzig 1892. Weitere Beiträge z. Blutlehre. Wiesbaden 1895. — 33. O. Hammarsten: Untersuchungen fiber die Faserstoffgerinnung. Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsala [3] 10, 1875, 1. P. A. 14, 1877, 211. 17, 1878, 413. 18, 1878, 38. 19, 1879, 563. 22, 1880. 431. 30, 1883, 437. Z. ph. Ch. 22, 1897, 333. 28, 1899, 98. — 34. W. Heubner: A. P. P. 49, 1903, 229. Z. ph. Ch. 45, 1905, 355. — 35. W. Huiskamp: Z. ph. Ch. 44, 1905. 182. 46, 1905, 273. — 36. F. Mittelbach: Z. ph. Ch. 19, 1894, 289. — 37. P. Th. Müller: H. B. 6, 1905, 454. S. W. A. 115, III, 1906, 229. — 38. G. H. Whipple: A. J. P. 33, 1914, 50. — 39. E. W. Goodpasture: A. J. P. 33, 1914, 70. — 40. P. Morawitz u. E. Rehn: A. P. P. 58, 1908, 141. — 41. E. Fuld u. K. Spiro: H. B. 5, 1904, 171. — 42. I'. Morawitz: D. A. k. M. 79, 1904, 1. H. B. 5, 1904, 133. — 43. Arthus: Recherches sur la coagulat. du sang. Thèse. Paris 1890. J. d. P. 7, 1901, 887. C. r. soc. biol. 53, 1901, 962 n. 1024. — 44. W. Cramer u. H. Pringle: Quarter. journ. of Physiol. 6, 1914, 1. — 45. E. Fuld: C. P. 17, 1903, 529. — 46. Dastre: C. r. soc. biol. 45, 71. A. d. P. 25, 169. — 47. G. Corin u. G. Ansiaux: V. g. M. 3. Folge, 5, 1893, 234. 7, 1894, 80. — 48. M. Jacoby: Z. ph. Ch. 30, 1900, 174. — 49. P. Morawitz: H. B. 8, 1906, 1. — 50. Bordet u. Gengou: Annal. de l'Institut Pasteur 17, 822. — 51. P. Morawitz: D. A. k. M. 79, 1904, 432. — 52. A. Schittenhelm u. A. Bodong: A. P. P. 54, 1906, 217. - 53. Hédon u. Delezenne: C. r. soc. biol. 48, 1896, 633. — 54. E. Gley u. V. Pachon: A. d. P. 27, 711. 28, 1896, 715. C. r. 121, 1895, 383. 122, 1896, 1229. C. r. soc. biol. 48, 1896, 523. — 55. Zusammenfassende Darstellung: O. Hammarsten: E. P. I, 1, 1902, 330. — 56. O. Hammarsten: P. A. 17, 1878, 413. 18, 1878, 38. 30, 1883, 437. — 57. G. Kauder: A. P. P. 20, 1886, 411. — 58. Frédéricg: A. B. 1, 1880, 17. — 59. E. Fuld u. K. Spiro: Z. ph. Ch. 31, 1900,

132. — 60. E. P. Pick: H. B. 1, 1902, 351. — 61. E. Freund u. J. Joachim: C. P. 16, 1902, 297. Z. ph. Ch. 36, 1902, 407. — 62. O. Porges u. K. Spiro: H. B. 3, 1903, 277. — 63. C. A. Pekelharing: C. P. 9, 1895, 102. — 64. G. Liebermeister: H. B. 8, 1906, 439. — 65. E. S. Faust: A. P. P. 41, 1898, 309. — 66. Gürber: Sitz.-Ber. d. Würzburger Phys. med. Ges. 1894, 143. — 67. Michel: W. V. 29, 1895, 117. — 68. W. D. Halliburton: J. o. P. 5, 1884, 152. 7, 1886, 319. — 69. J. Lewinski: P. A. 100, 1903, 611. — 70. L. Langstein u. M. Mayer: H. B. 5, 1904, 69. — 71. Erben: Z. k. M. 57, 1905, Heft 1 u. 2. — 72. P. Morawitz: H. B. 7, 1906, 153. — 73. C. Inagaki: Z. B. 49, 1907, 77. — 74. G. Embden u. F. Knoop: H. B. 3, 1903, 120. — 75. L. Langstein: H. B. 3, 1903, 373. — 76. Kraus: Z. e. P. u. T. 3, 1906, 52. — 77. L. Borchardt: Z. ph. Ch. 57, 1908, 305. - 78. E. Abderhalden u. Mitarbeiter: Z. ph. Ch. 42, 1904, 155. 51, 1907, 286. 81, 1912, 473. 88, 1913, 478. B. Z. 8, 1908, 368. Lehrb. d.physiol. Chemie, 3. Aufl., 1. Teil. Berlin u. Wien 1914. S. 506 u. 540. A. Costantino: B. Z. 55, 1913, 411. - 79. P. Uhlenhuth u. O. Weidanz: Prakt. Anleitung z. Ausführ. d. biolog. Eiweißdifferenzierungsverfahrens. Jena 1909. — 80. E. Abderhalden: Abwehrfermente d. tier. Organ. 3. Aufl. Berlin 1913. — 80a. E. Weinland: Z. B. 47, 1906, 279. — 81. S. G. Hedin: J. o. P. 30, 1903, 195. — 82. M. Engelhardt: D. A. k. M. 70, 1901, 182. — 83. Bönninger: Z. k. M. 42, 1901, 65. — 84. E. Neisser u. H. Braeuning: Z. e. P. u. T. 4, 1907, 747. — 85. Lattes: A. P. P. 66, 1911, 132. — 86. M. Bleibtreu: P. A. 85, 1901, 345. — 87. Fr. N. Schulz: P. A. 65, 1897, 299. — 88. K. Hürthle: Z. ph. Ch. 21, 1896, 331. D. m. W. 1896, 507. — 89. E. Hepner: P. A. 73, 1898, 603. — 90. E. Letsche: Z. ph. Ch. 53, 1907, 110. — 91. M. T. Fraser u. J. A. Gardner: P.R.S. 81, B, 1909, 230. - 92. L. Wacker u. W. Hueck: A. P. P. 74, 1913, 416. — 93. F. Röhmann: B. k. W. 49, 1914, 1993. — 94. W. Autenrieth u. A. Funk: M. m. W. 1913, 23. — 95. F. Tangl u. S. Weiser: P. A. 115, 1906, 152. -96. W. Cohnstein u. H. Michaelis: P. A. 65, 1897, 473. 69, 1898, 76. E. P. 3, 1, 1904, 210. - 97. Hanriot: C. r. soc. biol. 48, 1896, 925. C. r. 123, 1896, 753. 124, 1897, 778. L. Michaelis u. P. Rona: B. Z. 31, 1911, 345. 33, 1911, 413. 39, 1912, 21. G. Jzar: B. Z. 40, 1912, 390. — 98. E. Abderhalden u. P. Rona: Z. ph. Ch. 75, 1911, 30. E. Abderhalden u. A. E. Lampé: Z. ph. Ch. 78, 1912, 396. — 99. J. H. Schultz: B. Z. 42, 1912, 255. — 100. Zusammenfassende Darstellung: J. Bang: Der Blutzucker. Wiesbaden 1913. — 101. M. Pickardt: Z. ph. Ch. 17, 1893, 217. — 102. E. Liefmann u. R. Stern: B.Z. 1, 1906, 299. - 103. P. Rona u. D. Takahashi: B. Z. 30, 1910, 99. - 104. Senator: Z. k. M. 67. 1909, 253. — 105. L. Wacker u. F. Poly: D. A. k. M. 100, 1910, 567. — 106. H. Freund u. F. Marchand: A. P. P. 73, 1913, 276. - 107. E. Drechsel: L. B. 38, 1886, 44. J. p. Ch. N. F. 33, 1886, 425. — 108. D. Baldi: A. P. 1887, Suppl., 100. — 109. H. J. Bing: C. P. 12, 1898, 209. — 110. P. Mayer: B. Z. 1, 1906, 81. 4, 1907, 545. — 111. L. Asher u. R. Rosenfeld: C. P. 19, 1905, 449. B. Z. 3, 1907, 335. — 112. E. Pflüger: P. A. 117. 1907, 217. — 113. L. Michaelis u. P. Rona: B. Z. 14, 1908, 476. — 114. F. W. Pary u R. L. Siau: J. o. P. 26, 1901, 282. — 115. P. Mayer: Z. ph. Ch. 32, 1901, 518. — 116. R. Lépine n. Boulud: C. r. 135, 1902, 139. 141, 1905, 453. J. d. P. 7, 1905, 775. 117. F. Rolly n. F. Oppermann: B. Z. 48, 1913, 259 n. 268. — 118. F. Röhmann: B. d. ch. G. 25, 1892, 3654. 27, 1894, 3251. — 119. M. Bial: P. A. 52, 1892, 137. 53, 1893, 156. 54, 1893, 72. — 120. C. Hamburger: P. A. 60, 1895, 543. — 121. Ch. Kusumoto: B. Z. 14, 1908, 217. — 122. Schlesinger: D. m. W. 1908, 593. — 123. J. Wohlgemuth: B. Z. 21, 1909, 381 u. 423. — 124. K. Moeckel u. F. Rost: Z. ph. Ch. 67, 1910, 433. — 125. L. Haberlandt: P. A. 132, 1910, 175. — 126. R. Lépine: C. r. 110, 1890, 742. D. m. W. 1902, 57. — 127. G. Embden u. Mitarbeiter: B. Z. 45, 1912, 1. — 128. C. Fr. W. Krukenberg: Sitz.-Ber. d. Jenaischen Ges. f. Med. u. Naturw. 1885, 52 (Suppl. z. Jenaischen Zeitschr. f. Naturwiss. 19, 1886). — 129. O. Hammarsten: M. J. 8, 1879, 129. — 130. Gallerani: A. i. B. 43, 1905, 389. — 131. A. A. Hymans r. d. Bergh u. J. Snapper: D. A. k. M. 110, 1913. — 132. H. Hohlweg u. H. Meyer: H. B. 11, 1908, 381. — 133. R. Philipp: Z. ph. Ch. 86, 1913, 494. — 134. B. Schöndorff: P. A. 74, 1899, 307 u. 357. — 135. F. Gudzent: Z. ph. Ch. 63, 1909, 455. — 136. E. Steinitz: D. m. W. 1914, 19. Z. ph. Ch. 90, 1914, 108. — 137. Th. Brugsch u. L. Kristeller: D. m. W. 1914, 746. — 138. R. Bass u. W. Wiechowski: W. k. W. 25, 1912, 1863. R. Bass: A. P. P. 76, 1914, 40. — 139. J. C. Beker: Z. ph. Ch. 87, 1913, 21. — 140. A. Bingel: Z. ph. Ch. 57, 1908, 382. — 141. Strauss: Die chron. Nierenentzündung in ihrer Einwirkung auf die Blutflüssigk. Berlin 1902. 142. H. Hohlweg: D. A. k. M. 104, 1912, 216. — 143. Salkowski: V. A. 50, 174. — 144. G. Salomon: Z. ph. Ch. 2, 1878, 65. — 145. Neuberg n. Richter: D. m. W. 1904, 499. — 146. G. v. Bergmann u. L. Langstein: H. B. 6, 1905, 27. — 147. C. Neuberg u. H. Strauss: B. k. W. 1906, 258. — 148. G. Gaglio: A. P. 1886, 400. — 149. M. Berlinerblau: A. P. P. 23, 1887, 333. — 150. II. Fries: B. Z. 35, 1911, 368. — 151. Zweifel: Arch. f. Gyn. 76. 1905, 561. M. m. W. 1906, 297. — 152. J. Donath: B. k. W. 1907, 241. — 153. Engel u. Scharl: Z. k. M. 60, 1906, 225. — 154. A. Plehn: D. A. k. M. 91, 1907, 1. --155. W. Horodynski, S. Salaskin u. J. Zaleski: Z. ph. Ch. 35, 1902, 246. - 156. O. Folin:

Z. ph. Ch. 37, 1902, 161. — 157. F. Hofmeister: E. P. 10, 1910, 431. — 158. F. Hoppe-Seyler: Med.-chem. Untersuch. 1869, 551. Z. ph. Ch. 15, 1891, 179. — 159. Schiff: Jahrb. f. Kinderheilk. 64, 1906, 409. — 160. Dennstedt u. Rumpf: Mitteil. aus d. Hamburg. Staatskrankenanstalten 3, 1900, 1. Z. k. M. 58, 1906, 84. — 161. E. Abderhalden: Z. ph. Ch. 25, 1898, 106. — 162. H. J. Hamburger: Z. phk. Ch. 69, 1909, 663. — 163. P. Rona u. D. Takahashi: B. Z. 31, 1911, 336. — 164. Stintzing u. Gumprecht: D. A. k. M. 53, 1894, 267. — 165. r. Jaksch: Z. k. M. 23, 1893, 201. — 166. J. Bang u. K. O. Larsson: B. Z. 49, 1913, 19. 51, 1913, 193. — 167. Strauss: Die chronischen Nierenentzündungen u. ihre Einwirkung auf die Blutslüssigkeit. Berlin 1902. Therapie der Gegenwart. 1903. D. m. W. 1905, Nr. 2, Vereinsbeilage. Z. k. M. 52, 1904. — 168. E. Reiss: H. B. 4, 1904, 150. A. P. P. 51, 1904, 18. — 169. Martius: Diss. Berlin 1906. A. Böhme: D. A. k. M. 103, 1911, 522. — 170. Kossler u. Pfeiffer: Z. k. M. 33, 1897, 225. — 171. J. Nerking: P. A. 73, 1898, 172. - 172. P. Rona v. L. Michaelis: B. Z. 7, 1908, 329. 8, 1908, 356. 14, 1908, 479. -173. B. Oppler u. P. Rona: B. Z. 13, 1908, 121. — 174. K. Moeckel u. E. Frank: Z. ph. Ch. 65, 1910, 323. 69, 1910, 85. — 175. B. Fischer: V. A. 172, 1903, 30. u. Derlin: Z. k. M. 51, 1904, 428. — 177. Bürger u. Beumer: Z. e. P. u. T. 13, 1913. — 178. Klemperer u. Umber: Z. k. M. 61, 1907, 145. 65, 1908, 340. — 179. J. Müller: Z. ph. Ch. 86, 1913, 469.

# 30. Die Gase des Blutes. Physikalische Vorbemerkungen.

Die Menge eines Gases kann gemessen werden nach dem Volumen (in Kubikzenti-Abhängigkeit metern) oder nach dem Gewicht (in Grammen). Das Volumen, welches eine bestimmte Gasmenge einnimmt, hängt ab von dem Druck und der Temperatur. Nach dem Boyle- Gasvolumens Mariotteschen Gesetz ist das Volumen eines Gases umgekehrt proportional dem Druck; bei und dem Afgehan Afgehan Proportional dem Druck; bei und - Im folgenden wird die Menge eines Gases stets nach dem Volumen bei 0° und 760 mm Druck angegeben werden.

Wird eine Flüssigkeit mit einem Gase in Berührung gebracht, so nimmt die Flüssigkeit einen Teil des Gases in sich auf. Dabei kann das Gas in zweifacher, streng zu unterscheidender Weise in der Flüssigkeit enthalten sein, nämlich einfach physikalisch absorbiert oder chemisch gebunden. Enthält die Flüssigkeit keine Substanzen, welche mit dem Gase chemische Verbindungen eingehen, so findet einfache physikalische Absorption statt; sind dagegen solche Substanzen vorhanden, so erfolgt außer der physikalischen Absorption des Gases in der Flüssigkeit auch noch die chemische Bindung des Gases an die dazu befähigten Substanzen.

Wird eine Flüssigkeit (die keine das Gas chemisch bindenden Substanzen enthält) mit einem Gase gesättigt, so ist die absorbierte Gasmenge direkt proportional dem Volumen der Flüssigkeit und dem 1)ruck des Gases. Als Absorptionskoeffizient be-Absorptionszeichnet man eine Zahl, welche angibt, wieviel Kubikzentimeter Gas 1 cm3 Flüssig keit auf- koeffizient. nimmt, wenn diese bei 760 mm Druck mit dem Gase gesättigt wird. Der Absorptionskoeftizient nimmt mit steigender Temperatur bei den verschiedenen Gasen in eigenartiger Weise ab; er muß für die verschiedenen Temperaturen empirisch bestimmt werden. Der Absorptionskoeffizient für die Absorption in destilliertem Wasser bei 40° C beträgt für Sauerstoff 0,0231 (Winkler 1), Kohlensäure 0,530 (Bohr 2), Stickstoff 0,0118 (Bohr u. Bock 2). Enthält die wässerige Flüssigkeit feste Stoffe gelöst, so wird dadurch der Absorptionskoeffizient herabgesetzt; diese Erniedrigung beträgt für Blutplasma aber nur 2,5% des Wertes (Bohr4).

Steht eine Flüssigkeit mit einem Gasgemisch in Berührung, so absorbiert sie die einzelnen Gase des Gemisches entsprechend ihrem Partiardruck. Gase üben auf einander gar keinen Druck aus. In einem Gasgemisch kommt daher von dem Gesamtdruck desselben auf jedes einzelne Gas soviel (Partiardruck des einzelnen Gases), als dem Volumenverhältnis entspricht. Enthält also z. B. Luft von Atmosphärendruck 21 Volumenprozent Sauerstoff und 79 Volumenprozent Stickstoff, so beträgt der Partiardruck des Sauerstoffes - 159,6 mm and der des Stickstoffes  $\frac{79.760}{100}$  = 600,4 mm. Ist die Luft wasserhaltig,

Partiardruck.

so ist vom Gesamtdruck zuerst der Druck des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes in Abzug zu bringen.

Absorbierte Gase entweichen aus der Flüssigkeit: 1. Im Vakuum. Da die ab- Austreibung sorbierte Gasmenge dem Drucke proportional ist, ist sie beim Druck O ebenfalls gleich O. physikalisch 2. Beim Durchleiten eines anderen indifferenten Gases. Steht die Flüssigkeit absorbierter

nur mit einem anderen Gase in Berührung, so ist der Partiardruck für das absorbierte Gas natürlich wiederum gleich O. 3. Beim Erhitzen der Flüssigkeit bis zum Siedepunkte. Der Absorptionskoeffizient nimmt mit steigender Temperatur ab und wird beim Sieden der Flüssigkeit gleich O.

Chemische Rinduna eines Gases.

Feste.

dissosiable Ver-

Enthält die Flüssigkeit Substanzen, welche das Gas chemisch zu binden vermögen, so wird natürlich außer derjenigen Gasmenge, welche von der Flüssigkeit physikalisch absorbiert wird, noch so viel mehr von dem Gase aufgenommen, als die in der Flüssigkeit vorhandenen Substanzen chemisch binden können. Die chemische Verbindung zwischen den in der Flüssigkeit enthaltenen Substanzen und dem Gase kann nun sein entweder eine feste oder eine dissoziable. Eine feste Verbindung ist unabhängig vom Druck; sie wird daher im Vakuum nicht zerlegt, sondern kann nur durch chemische Mittel gelöst werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet man als dissoziable Verbindungen solche chemische Verbindungen einer Substanz mit einem Gase, die abhängig sind vom Druck und daher im Vakuum zerfallen. Bei einem bestimmten Druck verbindet sich alle vorhandene Substanz mit dem betreffenden Gas, sinkt der Druck, so bleibt nur noch ein Bruchteil der Substanz in chemischer Bindung mit dem Gase, ein anderer Teil ist unverbunden, bei weiterem Sinken des Druckes wird der Bruchteil der Substanz, der noch Gas gebunden hat, immer kleiner und beim Drucke O ist nur noch unverbundene Substanz vorhanden.

Beispiel: Leitet man durch eine wässerige Natronlauge CO,-haltige Luft, so wird die Kohlensäure von der Flüssigkeit aufgenommen, und zwar wird 1. ein Teil der Kohlensäure physikalisch absorbiert vom Wasser proportional dem Absorptionskoeffizienten bei der herrschenden Temperatur, der Menge des Wassers und dem Partiardruck der Kohlensäure; 2. ein anderer Teil der Kohlensäure wird chemisch gebunden, nämlich a) fest gebunden als Natriumcarbonat; nach der Formel  $2 \text{NaOH} + \text{CO}_3 = \text{Na}_2 \text{CO}_3 + \text{H}_3 \text{O}$  binden 2 Moleküle NaOH 1 Molekül CO<sub>2</sub>, diese Bindung ist ganz unabhängig vom Druck; b) dissozi ab el gebunden als Natriumbicarbonat; nach der Formel Na,  $CO_3 + CO_2 + H_2O = 2$  Na  $HCO_3$ . Diese Verbindung ist abhängig vom Druck. Nach  $Bohr^5$  waren in einer 0.15%, igen Lösung von Natriumcarbonat bei  $37^\circ$  beim Durchleiten von  $CO_3$  als Bicarbonat vorhanden: 98%, bei einer  $CO_3$ -Spannung von 12.53 mm, nur noch 83%, bei 1.0 mm, 66%, bei 0.3 mm, 47%

Die physiologisch wichtigen Gase des Blutes (O und CO<sub>2</sub>) sind zum größten Teil im Blute chemisch gebunden vorhanden, und zwar in Form dissoziabler Verbindungen.

# 31. Gewinnung und Untersuchung der Blutgase.

hált:

Pflügers Die Austreibung der Gase aus dem Blute und die Aufsammlung zur Entgasungs- chemischen Analyse geschieht vermittelst der Pflügerschen Quecksilber-Luftpumpe punpe ent-Fig. 20).

den Blut-

Der Blutrezipient (A), eine 250 bis 300 cm<sup>3</sup> fassende Glaskugel, verjüngt sich rezipienten, oben und unten in Rohre, welche durch Hähne a und b verschlossen werden können. Hahn bist ein gewöhnlicher Sperrhahn, der Hahn a jedoch hat eine durch die Längsachse verlaufende, bei x ausmündende Durchbohrung der Art, daß diese je nach der Stellung entweder in den Rezipienten führt (Stellung xa) oder nach abwärts durch das untere Rohr leitet (Stellung x'a'). Dieser Rezipient wird zuerst (mittelst der Quecksilberluftpumpe) völlig luftleer gemacht und nun gewogen. Hierauf bindet man das Ende x' in eine Arterie oder Vene eines Tieres und läßt nun bei der Stellung des unteren Hahnes xa Blut in den Rezipienten einströmen. Ist die nötige Menge hineingelassen, so gibt man dem unteren Hahne wieder die Stellung x'a' (säubert äußerlich alles sorgfältig) und wägt nun den Rezipienten, um die Gewichtsmenge des eingelassenen Blutes zu bestimmen. — Der zweite Teil des das Schaum-Apparates ist das Schaumgefäß (B), ebenfalls oben und unten in Röhren auslaufend, die mit Sperrhähnen c und d verschlossen werden können; es dient zum Auffangen des durch die stürmische Gasentwicklung aus dem Blute sich bildenden Schaums. Durch Schliffe steht das Schaumgefäß nach unten mit dem Rezipienten in Verbindung, nach oben mit dem

den Trocken- Trockenapparat (G). Dieser ist eine U-förmige Röhre, unten mit einem Glasballon. Letzterer ist halb mit Schwefelsäure gefüllt, in den Schenkeln liegen Bimssteinstücke, mit Schwefelsäure getränkt. Die Blutgase geben hier alle mitgeführten Wasserdämpfe an die Schwefelsäure ab, so daß sie völlig trocken durch Hahn f weitergeführt werden die Barokönnen. Es folgt das kurze Rohr D mit der kleinen Barometerprobe y, an welcher man den Grad der Luftleere ablesen kann. — Von D gelangen wir zur eigentlichen Pumpvorrichtung. Diese besteht aus zwei großen, oben und unten in offene Röhren auslausenden Glaskugeln, deren untere Röhren Z und w durch einen Gummischlauch G verbunden sind.

> Beide Kugeln und der Schlauch sind mit Quecksilber bis zur halben Höhe der Kugeln angefüllt. Die Kugel E ist befestigt, die Kugel F kann durch eine Windevorrichtung am Ge-

stelle auf- und abwärts bewegt werden. Wird F gehoben, so füllt sich E, — wird F gesenkt, so wird E entleert. Das obere Ende von E teilt sich in zwei Röhren g und H, von denen g mit D verbunden ist. Die aufwärts gehende Röhre h verjüngt sich sehr stark und ist weiterhin so gebogen, daß das freie Ende i in eine Quecksilberwanne v untertaucht, mit der Öffnung unter das ganz mit Quecksilber gefüllte Auffangrohr der Gase J (Eudiometerröhre). Wo g und H sich vereinigen, ist ein Hahn mit doppelter Durchbohrung, welcher

das Auf fangrokt der Gase

Fig. 20.

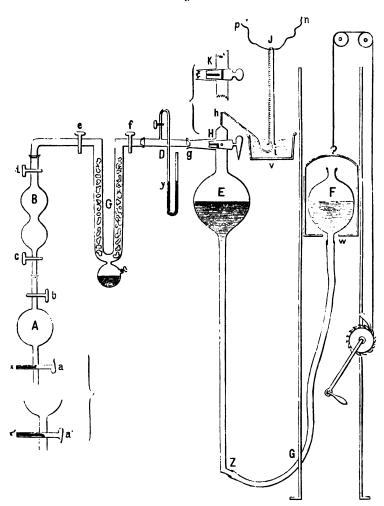

Schema der Pfügerschen Blut-Entgasungspumpe.

in der Stellung H die Kugel E mit ABGD in Verbindung setzt, in der Stellung K jedoch ABGD absperrt und nun die Kugel E mit dem Rohre J verbindet.

Es wird nun zuerst BGD völlig luftleer gemacht in folgenden Akten: Hahnstellung K, Hebung von F, bis Tröpfchen Quecksilber aus dem freien Rohre i (das noch nicht unter J gebracht ist) in die Wanne laufen. — Hahnstellung H, — Senken von F, — Hahnstellung K, — und so weiter, bis die Barometerprobe y die Evakuation anzeigt. Nun wird J über i gebracht. Öffnet man nun die Hähne c und b, so daß der Rezipient A mit dem übrigen Apparat kommuniziert, so stürzen außschäumend die Blutgase in B und durch G (getrocknet) bis zu E, Senkung von F bringt sie zumeist in E. Nunmehr Hahnstellung K und Hebung von F

bringt die Gase in J tiber Quecksilber. Wiederholte Senkung und Hebung von F mit passender Hahnstellung bringt schließlich alle Gase in J. - Die Entgasung des Blutes wird wesentlich befördert durch Einsenken des Rezipienten A in einen Kessel mit 60°C heißem Wasser (pag. 89).

Uber ein einfaches Verfahren ("Ferricyanidmethode"), ohne Blutgaspumpe den Sauerstoffgehalt des Blutes quantitativ zu bestimmen, vgl. Haldane , F. Müller,

Barcroft u. Morawitz\*.

Mayow (1670) sah zuerst Gase aus dem Blute im Vakuum hervorsteigen, und Priestley wies in diesen O, sowie Davy CO, nach. Magnus (1837) untersuchte die prozentische Zusammensetzung der Blutgase. Die wichtigen neueren Untersuchungen sind wesentlich von Lothar Meyer (1857), der C. Ludwigschen und der Pfügerschen Schule ausgeführt worden.

Zusammensetzung der Blutgase aus

Quantitative Bestimmung der Blutgase. Die Blutgase bestehen aus O. CO. und N. Die ausgepumpten Blutgase befinden sich in dem Eudiometer-Rohre (Fig. 20, J), O-CO<sub>2</sub>-N. einem genau kalibrierten Glasrohre, in dessen oberer geschlossener Kuppe 2 Platindrähte (p, n) eingeschmolzen sind. Das Eudiometer ist unten durch Hg abgesperrt.

Bestimmung

1. Bestimmung der CO<sub>2</sub>. — Man bringt von unten durch das Quecksiber in das der CO<sub>1</sub>, Gasgemenge hinein eine, an einen Platindraht gegossene Atzkalikugel, die an der Oberdurch Kall. minderung des Volumens der Gase zeigt das Volumen der weggenommenen CO, an.

2. Bestimmung des 0.

Bestimmung phor, Kalium-

pyrogaliat. oder durch

Verpuffen

mit über-

sch üssigem H.

a) Ähnlich wie zur Bestimmung der CO, führt man mittelst eines Platindrahtes eine aes O volume- Phosphorkugel, welche den O unter Bildung von Phosphorsäure aufnimmt, oder eine Absorption trockene Koks- oder Papiermachekugel, getränkt mit einer Lösung von Pyrogallussäure durch Phos- in Kalilauge, welche O begierig an sich reißt, in die Eudiometerröhre. Nach Entfernung der Kugel zeigt auch hier die Volumenverminderung der Gase die Menge des O an.

b) Am genauesten und schnellsten wird der O durch Verpuffen im Eudiometer bestimmt. Man führt in die Eudiometerröhre reichlich H ein, dessen Volumen genau bestimmt wird. Hierauf läßt man einen elektrischen Funken zwischen den Drähten p und ndurch die Röhre schlagen; O und H verbinden sich zu Wasser. Hierdurch entsteht eine Volumenverkleinerung im Eudiometer, von welcher der dritte Teil auf den zur Wasser-

bildung (H. O) verbrauchten O entfällt.

N bleibt als

3. Bestimmung des N. — Sind nach den obigen Methoden CO, und O aus dem Rest übrig. Gasbehälter entfernt, so ist der Rest N.

### 32. Sauerstoff im Blute.

Der Sauerstoff des Blutes.

I. Sauerstoff — ist im arteriellen (Hunde-) Blute im Mittel rund zu 20 Volumenprozent vorhanden (in 12 Versuchen fand Pflüger 9 18,7 bis 25,4 Volumenprozent). Durch sehr ausgiebige künstliche Respiration bei Tieren (in der Apnoe) oder auch durch starkes Schütteln von Blut mit Luft kann das Blut vollständig mit Sauerstoff gesättigt werden; das arterielle Blut ist in der Regel nicht völlig, aber doch beinahe mit Sauerstoff gesättigt (Pflüger 10). Im venösen Blute sind im Mittel 8 Volumenprozent weniger als im arteriellen, also rund 12 Volumenprozent Sauerstoff enthalten, doch wechselt die Menge des O sehr nach den Geweben und den Kreislaufsverhältnissen; in dem Blute ruhender Muskeln fand Sczelkow 11 6 Volumenprozent; im Erstickungsblute sind nur noch Spuren vorhanden. In dem stärker geröteten Blute tätiger Drüsen (Speicheldrüsen, Nieren) ist trotz des erhöhten Sauerstoffverbrauches der Organe infolge der Vermehrung des Blutzuflusses (Vasodilatation) noch mehr Sauerstoff vorhanden, als im gewöhnlichen dunkleren Venenblute.

Der O kommt im Blute vor:

() ist nur in Spuren

a) Physikalisch absorbiert, und zwar vom Plasma: nur ein absorbtert, minimaler Teil des gesamten Sauerstoffes. Wasser nimmt aus atmosphärischer Luft 0,5 Volumenprozent auf; da das Plasma gelöste Substanzen enthält, welche die Absorption herabsetzen, würde der Maximalwert für den physikalisch absorbierten Sauerstoff noch unter 0.5 Volumenprozent liegen. Die Menge des absorbierten Sauerstoffes ist natürlich proportional

b) Chemisch gebunden ist fast sämtlicher () des Blutes o ist fast (Loth. Meyer 12, 1857), und zwar an das Hb der Erythrocyten als O2-Hb chemisch (§ 20). Nach Hüfner 13 kann 1 g Hb 1,34 cm<sup>3</sup> Sauerstoff binden; bei gebunden. einem Hb-Gehalt von 14% würde das einem Sauerstoffgehalt des Blutes von 14.1,34 = 18,76 Volumenprozent entsprechen.

Die Verbindung des Sauerstoffes mit dem Hämoglobin ist eine dissoziable Verbindung (vgl. pag. 90), also abhängig vom Druck: im Vakuum zerfällt sie und gibt allen Sauerstoff ab. Die vom Hb gebundene Sauer-Dissosiation stoffmenge steigt aber nicht proportional dem Druck (wie bei physika- des Og-Hb. lischer Absorption) und erreicht schon bei der Spannung der Sauerstoffes in der atmosphärischen Luft fast das Maximum. Die folgende Tabelle (nach Hüfner 14) gibt an, wieviel Prozente des Hb des Blutes bei verschiedenem Partiardruck des O als gasfreies Hämoglobin resp. Oxyhämoglobin vorhanden sind (bei 13% Hb-Gehalt und 37,4% C):

| Partiar-<br>druck des    | Baro-<br>meter-   | Prosente an     |                    | Partiar-<br>druck des    | Baro-<br>meter-   | Prozente an     |                    |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Sauerstoffes<br>in mm Hg | stand in<br>mm Hg | Hāmo-<br>globin | Oxyhamo-<br>globin | Sauerstoffes<br>in mm Hg | stand in<br>mm Hg | Hämo-<br>globin | Oxyhāmo-<br>globin |  |
| 5,0                      | 23,8              | 63,9            | 36,1               | 70,0                     | 334,0             | 11,5            | 88,5               |  |
| 10,0                     | 47,7              | 47,6            | 52,4               | 75,0                     | 357.8             | 10,8            | 89,2               |  |
| 15,0                     | 71,6              | 37,7            | 62,3               | 80.0                     | 381,7             | 10,2            | 89,8               |  |
| 20,0                     | 95,4              | 31.2            | 68,8               | 85.0                     | 405.5             | 9,7             | 90,3               |  |
| 25,0                     | 119,3             | 26,7            | 73,3               | 90,0                     | 429,4             | 9,2             | 90,8               |  |
| 30,0                     | 143.1             | 23.3            | 76.7               | 95,0                     | 453,2             | 8,7             | 91,3               |  |
| 35,0                     | 167.0             | 20,6            | 79.4               | 100.0                    | 477.1             | 8,3             | 91,7               |  |
| 40,0                     | 190.8             | 18,5            | 81.5               | 110,0                    | 524,8             | 7,6             | 92,4               |  |
| 45,0                     | 214,7             | 16,8            | 83.2               | 120,0                    | 572,5             | 7,0             | 93,0               |  |
| 50,0                     | 238,5             | 15.4            | 84,6               | 130,0                    | 620,2             | 6,5             | 93,5               |  |
| 55,0                     | 262,4             | 14,3            | 85.7               | 140.0                    | 667.9             | 6,1             | 93,9               |  |
| 60,0                     | 286.2             | 13,2            | 86,8               | 150.0                    | 715.6             | 5,7             | 94.3               |  |
| 65,0                     | 310,1             | 12.3            | 87,7               | 160.0                    | 763.3             | 5,4             | 94,6               |  |

Zu etwas anderen Werten kam Locicy 15; er fand für die Sättigung des Blutes mit O (die aus atmosphärischer Luft aufgenommene Menge = 100%, gesetzt) bei verschiedenem Partiardruck des Sauerstoffes die folgenden Zahlen:

| Sauerstoffpartiar-<br>druck mm Hg | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sättigung                         | 35,77 | 44,52 | 53,36 | 62,40 | 67,29 | 71,09 | 74,51 | 77,81 | 81,11 |

Danach würde bei niederen Werten des Sauerstoffpartiardruckes eine erheblich stärkere Dissoziation des O<sub>3</sub>-Hb stattfinden als nach den Hüfnerschen Angaben. Außerdem betont Locioy das Vorhandensein individueller Unterschiede in der Dissoziationsspannung des O.-Hb des Menschenblutes.

Bei dem Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Luft und normalem Bedeutung Barometerstand wird also schon fast alles Hb in O2-Hb umgewandelt: beim der chemischen Bin-Atmen in reinem Sauerstoff kann daher nur wenig mehr () vom Blute auf
im Blute. genommen werden als beim Atmen in gewöhnlicher Luft. — Andrerseits zeigt die Tabelle, daß erst bei sehr stark erniedrigtem Partiardruck des

Sauerstoffes ein erheblicher Teil des Hb keinen O mehr bindet. Daraus erklärt es sich, daß Tiere, die in einem abgesperrten kleinen Raum atmen, aus demselben bis zur Erstickung fast allen O bis auf Spuren in ihr Blut aufnehmen, daß auch in verdünnter Luft (hohe Ballonfahrten, Aufenthalt auf hohen Bergen) der notwendige Sauerstoff aufgenommen werden kann. Erst bei sehr hohen Aufstiegen, bei denen infolge des stark erniedrigten Barometerstandes und Partiardrucks des Sauerstoffes die Dissoziation des O<sub>2</sub>-Hb stärker wird, muß die Sauerstoffversorgung des Körpers Not leiden (vgl. § 92 u. 95).

Im Körper gelangt das Blut aus den Lungen, wo ein ziemlich hoher Partiardruck des Sauerstoffes herrscht (annähernd derselbe wie in atmosphärischer Luft), mit dem Blutkreislauf in die Capillaren der Körpergewebe, wo der Partiardruck des Sauerstoffes (der fortgesetzt bei den Oxydationen verbraucht wird) sehr niedrig, resp. = 0 ist; hier muß also der Sauerstoff aus seiner Bindung an das Hb frei werden und kann nun an die Gewebe abgegeben werden (vgl. § 91, innere Atmung).

Blute.

O-Zehrung Schon unmittelbar nach der Entleerung des Blutes findet in ihm eine geringe im entleerten O-Zehrung statt. Nach längerem Verweilen außerhalb des Kreislaufes und bei höherer Temperatur kann sogar der O ganz aus dem Blute schwinden. Der Sauerstoffverbrauch ist besonders hoch bei jungen Erythrocyten, sowie bei den kernhaltigen Erythrocyten der Vögel (Morawitz<sup>14</sup>, Warburg<sup>17</sup>). Die Blutplättehen haben an der ()-Zehrung einen besonders starken Anteil: ungeronnen erhaltenes Blut (z. B. durch Hirudinzusatz) zeigt eine viel stärkere O-Zehrung als defibriniertes (Onaka18, Loeber19).

Der aus Blut eronnene ()

Wegen der vielfachen energischen Oxydationen, welche im lebenden ist kein Ozon. Körper vor sich gehen, ist die Frage aufgeworfen worden, oh nicht etwa der O des Blutes in Form des Ozons (O3) vorhanden wäre. Allein weder im Blute selbst, noch auch in den aus demselben evakuierten Gasen ist Ozon enthalten.

Oxydasen.

Das Blut gibt gewisse Reaktionen, welche auf das Vorhandensein oxydierender Fermente (Oxydasen vgl. S. 19) schließen lassen. Mischt man Blut (oder bluthaltige Flüssigkeiten, z. B. bluthaltigen Harn) mit Guajactinktur und Wasserstoffsuperoxyd H. O. (oder verharztem Terpentinöl, welches stets Sauerstoff in Form eines organischen Peroxydes enthält), so tritt Blaufärbung ein. (Die in der Guajactinktur enthaltene Guajaconsäure wird dabei oxydiert zu einer blau gefärbten Verbindung). Blut allein bläut die Guajactinktur nicht; es enthält daher keine direkten Oxydasen [oder nur in geringen Mengen in den Leukocyten (Ewald<sup>20</sup>); Eiter bläut Guajactinktur ohne weiteres]. Dagegen bläut Blut Guajactinktur bei Gegenwart von H, O, (oder altem Terpentinöl, s. o.); diese Wirkung ist aber nicht auf ein Ferment (Peroxydase) zu beziehen, da sie durch Kochen nicht zerstört wird, wahrscheinlich spielt dabei der Eisengehalt eine Rolle (r. Czyhlarz u. r. Fürth21). Endlich vermag Blut Wasserstoffsuperoxyd zu zerlegen, es enthält eine Katalase, die auch isoliert werden kann und dann nur die Wirkung der Katalasen zeigt, nicht etwa die der direkten Oxydasen oder Peroxydasen ( $Scnter^{22}$ ). Ebenso ist die Bläuung von Guajactinktur und Wasserstoffsuperoxyd durch Blut von dem Vorhandensein der Katalase durchaus unabhängig (Liebermann's, Lesser's, Ewald's). — Katalase kommt in allen bisher untersuchten tierischen und fast allen pflanzlichen Geweben vor (Battelli u. Stern's). Sie wird durch Trypsin verdaut, was für ihre Eiweißnatur spricht (Waentig u. Steche26).

# 33. Kohlensäure und Stickstoff im Blute.

Die CO2 des Blutes.

II. Kohlensäure — findet sich im venösen Blute durchschnittlich rund zu 50 Volumenprozent (Bohr u. Henriques 27 fanden beim Hunde in drei Versuchen im Blute des rechten Herzens 48,5—51,5 Volumenprozent); doch ist der CO2-Gehalt des venösen Blutes je nach dem Orte der Blutentnahme und den Kreislaufsverhältnissen sehr schwankend, im Erstickungsblute am höchsten. Der CO<sub>2</sub>-Gehalt des arteriellen Blutes ist natürlich niedriger als der des venösen; Bohr 28 gibt als ungefähre Mittelzahl 43.6

Volumenprozent an. Der gesamte CO<sub>2</sub>-Gehalt im Blute beträgt noch nicht einmal die Hälfte von der Menge, welche das Blut überhaupt aufzunehmen imstande wäre.

Die gesamte CO, des Blutes ist vollständig auspumpbar, auch die in Form von Monocarbonat vorhandene; sogar dem Blute künstlich zugesetzte Soda gibt dabei ihre CO, auspumpbar. ab (Pfüger\*\*). Es muß demnach im Blute eine Substanz vorhanden sein, welche die CO. wie eine Säure austreibt.

Die Kohlensäure findet sich im Blute:

a) physikalisch absorbiert, nur zum geringsten Teil. Nach Bohr 30 CO, ist zum beträgt bei einem Drucke von 30 mm CO<sub>2</sub> die in 100 cm<sup>3</sup> Blut physikalisch absorbierte Kohlensäure nur 2 cm³ (in der Flüssigkeit der Blutkörperchen 0,60, im Plasma 1,4 cm3).

absorbiert,

b) Chemisch gebunden, der überwiegende Teil. Für die chemische fast ganz Bindung der Kohlensäure des Blutes kommt nicht nur eine Substanz (wie das Hb für die Bindung des Sauerstoffes), sondern mehrere in Betracht. Chemisch gebundene CO2 findet sich:

1. im Plasma. Das in der Blutslüssigkeit vorhandene Natrium- im Plasma, monocarbonat vermag mit CO2 eine dissoziable Verbindung zu Bicarbonat einzugehen nach der Formel Na,  $CO_3 + CO_2 + H$ , O = 2 Na H  $CO_3$ . Beim Ansteigen der Kohlensäurespannung können die Albuminalkalien der Blutflüssigkeit durch die Kohlensäure zerlegt werden und so weitere Mengen von zunächst Mono- und sodann Bicarbonat gebildet werden. Außerdem gibt es aber wahrscheinlich auch dissoziable Verbindungen zwischen Eiweißstoffen und Kohlensäure, über die jedoch näheres nicht bekannt ist (vgl. Bohr 30).

2. in den Blutkörperchen. Das Hämoglobin vermag auch mit in den Blut-Kohlensäure eine dissoziable Verbindung einzugehen; die Bindung der CO2 erfolgt dabei aber nicht an den gefärbten Bestandteil des Hb (wie bei der Bindung des O und des CO), sondern an das Globin (ebenso wie im Plasma Kohlensäure an Eiweißstoffe gebunden ist, s. o.). Außerdem ist in den roten Blutkörperchen auch Kohlensäure an Alkali als Bicarbonat gebunden.

Da die Kohlensäure im Hämoglobin an eine andere Komponente gebunden wird, als der Sauerstoff oder das Kohlenoxyd, so wird die Kohlensäureverbindung nicht beeinflußt durch gleichzeitige Sauerstoff- oder Kohlenoxydaufnahme, ja nicht einmal durch die Umwandlung des Hämoglobins in Met-Hb  $(Bohr^{31})$ . Dagegen beeinflußt umgekehrt die Aufnahme von Kohlensäure allerdings die Sauerstoffverbindung (Bohr, Hasselbalch u. Krogh32).

Loewy33 gibt über die Verteilung der Kohlensäure im Blute folgende Übersicht. 100 ccm arterielles Blut enthalten ca. 40 ccm CO. Davon sind:

b) chemisch gebunden

1. im Plasma 

III. Stickstoff — ist im Blute zu 1,2 (Bohr 34), 1,04 (Buckmaster Der N ist u. Gardner 35) Volumenprozenten vorhanden, und zwar der Hauptsache absorbiert. nach physikalisch absorbiert.

Nach Bohr34 ist die Menge des Stickstoffs im Blute stets deutlich größer als diejenige, die Wasser unter denselben Verhältnissen in sich aufnehmen würde (0,9 Volumenprozent). Regnard u. Schloessing 36 fanden im Venenblute des Pferdes 0,042 Volumenprozent Argon.

Argon im

# 34. Die Blutmenge.

Das Gewicht des Blutes ist 1/13 des

Die Blutmenge des Erwachsenen beträgt 1/18 des Körpergewichtes (Bischoff'37), (nach Haldane u. Smith 38 [siehe unten] nur 1/20,5), — beim genichtes. Neugeborenen 1/19 (Welcker 89).

Nach Schücking40 soll jedoch der Blutgehalt des sofort abgenabelten Kindes = 1,6, der des später abgenabelten sogar = 1/9 des Körpergewichtes betragen.

Methode der Bestimmung

Zur Bestimmung der Blutmenge dient:

1. Methode von Welcker39 (vgl. Fr. Müller11). — Man fängt aus einer geöffneten Carotis mit eingebundener Kanüle das Blut in einer gemessenen Menge einer Lösung von Ammoniumoxalat auf, um die Gerinnung zu verhüten. Schon während des Entblutens läßt man in eine Vene entsprechende Mengen einer 0.9% warmen Kochsalzlösung nachfließen, um Herz- und Atemtätigkeit möglichst lange zu erhalten, eventuell wird künstliche Atmung eingeleitet. Steht das Herz still, so bindet man in die beiden Enden der durchschnittenen Carotis eine - förmige Kanüle ein und läßt eine 0.99% ige Kochsalzlösung unter einem Druck von etwa 1m Wasser einfließen, während man aus den durchschnittenen Venae jugulares und der Cava inferior diese Spülflüssigkeit so lange sammelt, bis sie wasserklar abläuft. Hierauf wird der gesamte Körper zerhackt und (mit Ausnahme des gewogenen Magen- und Darminhaltes, dessen Gewicht man vom Körpergewicht abzieht) mit Wasser ausgelaugt und nach 24 Stunden ausgepreßt. Dieses Wasser und die Kochsalz-Spülflüssigkeit werden vermischt und gemessen. Man bestimmt schließlich nach einer der in § 19 angegebenen Methoden in dem Blut und den Extrakten den Hämoglobingehalt und berechnet danach die gesamte Blutmenge.

Blutmenge

Man fand das Gewicht des Blutes von Mäusen =  $\frac{1}{12} - \frac{1}{13}$ , — von Meerschweinchen =  $\frac{1}{19.7}$  ( $\frac{1}{17} - \frac{1}{22}$ ), — von Kaninchen =  $\frac{1}{20.1}$  ( $\frac{1}{16} - \frac{1}{22}$ ), — von Hunden =  $\frac{1}{13}$  ( $\frac{1}{11} - \frac{1}{18}$ ), — von Katzen =  $\frac{1}{21.5}$ , — von Vögeln =  $\frac{1}{10} - \frac{1}{13}$ , — von Fröschen =  $\frac{1}{15} - \frac{1}{20}$ , — von Fischen =  $\frac{1}{12} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12}$  des Körnergewichtes (ohne Magne und Dermiphelt) <sup>1</sup>/<sub>14</sub>—<sup>1</sup>/<sub>19</sub> des Körpergewichtes (ohne Magen- und Darminhalt).

2. Beim lebenden Tiere ließen Gréhant u. Quinquaud43 eine gemessene Menge CO einatmen, entzogen dann ein Blutquantum und bestimmten darin den CO-Gehalt. Hieraus ergibt sich leicht die Blutmenge. Nach demselben Prinzip bestimmten Haldane u. Smith38 die Blutmenge des Menschen; sie fanden dieselbe = ½,0.5 des Körpergewichtes. Douglas¹³ bestimmte nach derselben Methode die Blutmenge des Kaninchens (in Kubikzentimeter, bezogen auf das Bruttogewicht) zu ½,0.6 beim männlichen Tier, ½,18.8 beim weiblichen Tier. Über Versuche der Bestimmung der Blutmenge nach anderen Methoden vgl. Nelson⁴⁴,

Schürer45, Abderhalden u. Schmid46.

Im Hungerzustande nimmt die Blutmenge ab, doch stimmen die Untersucher nicht darin überein, ob diese Abnahme proportional dem Körpergewicht erfolgt oder nicht. Fette Individuen sind relativ blutärmer. Nach Blutverlusten ersetzt sich leichter die Menge durch Wasser, erst allmählich regenerieren sich die Blutkörperchen (vgl. § 35).

Bestimmuna der Blutmenge einselner Organe.

- 3. Die Bestimmung der Blutmenge einzelner Organe geschieht nach plötzlicher Abschnürung ihrer Adern intra vitam. Man laugt aus dem zerkleinerten Organ das Blut aus und bestimmt den Blutgehalt durch Vergleichung mit einer zu verdünnenden Blutprobe (Ranke<sup>47</sup>). — (Die Bestimmung nach dem Tode im gefrorenen Zustande ist zu verwerfen.)
- J. Ranke<sup>47</sup> bestimmte so am lebenden ruhenden Kaninchen die Verteilung des Blutes; es fand sich von der gesamten Blutmasse je 1/4: — a) in den ruhenden Muskeln, — b) in der Leber, — c) in den Kreislaufsorganen (Herz und große Aderstämme), — d) in allen übrigen Organen zusammen (in den Lungen sind 6,×5% des Gesamtblutes, Menicanti<sup>48</sup>).

Bhitgehalt Organe.

Den hervorragendsten Einfluß auf den Blutgehalt der Organe hat die Tätigkeit der Tätigkeit derselben; hier gilt der alte Satz "ubi irritatio, ibi affluxus"; Beispiele liefern die Speicheldrüsen, - der Magen, - die Muskeln. -Während der Tätigkeit der Organe kann der Blutgehalt bis zu 30%, ja sogar 47% zunehmen. Während einer gesteigerten Tätigkeit des einen Organes ruhen vielfach die anderen: bei der Verdauung herrscht Muskelmüdigkeit und geistige Abspannung; — bei starker Muskelaktion verzögert sich die Verdauung; - bei starker Absonderung der geröteten Haut ist die Tätigkeit der Nieren herabgesetzt.

# 35. Pathologische Vermehrung oder Verminderung der Blutmenge.

 Eine Vermehrung der gesamten Blutmenge wird als Plethora bezeichnet. Es ist zweifelhaft, ob eine Plethora überhaupt vorkommt; doch kann die Möglichkeit für besonders kräftige Individuen bei überreichlicher Ernährung nicht bezweifelt werden.

Künstlich kann Plethora durch Einspritzung von Blut derselben Art hervorgerufen werden. Wird die normale Blutmenge bis zu  $83^{\circ}/_{\circ}$  vermehrt, so tritt noch kein abnormer Zustand ein, namentlich wird der Blutdruck nicht dauernd erhöht. Es nimmt das Blut vornehmlich in den sehr gedehnten Capillaren Platz, die hierbei über ihre normale Elastizität hinaus gedehnt werden (Worm-Maller 49). Eine Vermehrung der Blutmenge jedoch bis zu  $150^{\circ}/_{\circ}$  gefährdet unter beträchtlichen Blutdruckschwankungen direkt das Leben (*Worm-Müller* <sup>49</sup>). Von dem eingespritzten Blute nimmt schnell die Lymphbildung zu, dann wird das Serum schon in 1-2 Tagen verarbeitet, das Wasser vorwiegend durch den Harn ausgeschieden, das Eiweiß zum Teil in Harnstoff umgesetzt (Landois). Daher erscheint um diese Zeit das Blut relativ reicher an roten Blutkörperchen (Panum 50, Lesser 51, Worm-Müller 49). Die roten Blutkörperchen zerfallen viel langsamer, und das von ihnen gelieferte Material wird teils zu Harnstoff, teils zu Gallenfarbstoff (nicht konstant) verarbeitet. Immerhin kann jedoch noch bis zu 1 Monat ein Überschuß an erhaltenen roten Blutkörperchen beobachtet werden (Tschiriew 52). Daß in der Tat die Blutkörperchen langsam im Stoffwechsel zerfallen, geht daraus hervor, daß die Harnstoffbildung größer ist, wenn das Tier die gleiche Menge Blut frißt, als wenn ihm die gleiche Menge transfundiert wird (Tschiriew 52, Forster bs, Landois). In letzterem Falle hält oft tagelang eine mäßige Steigerung des Harnstoffes an als Zeichen eines langsamen Zerfalles der roten Blutkörperchen (Worm-Müller 49,

2. Verminderung der Blutmasse im ganzen (Oligaemia vera) — tritt nach Oligaemia. jedem direkten Blutverluste auf. Neugeborenen kann schon ein Blutverlust von einigen Kubikzentimetern, einjährigen Kindern ein solcher von 250 cm<sup>3</sup>, Erwachsenen der Verlust der halben Blutmenge lebensgefährlich werden. Frauen überstehen leichter selbst erhebliche Blutverluste Blutverluste. als Männer; bei ihnen scheint schon wegen der periodischen Ersetzung des verlorenen Blutes in jeder Menstruation die Blutneubildung leichter und schneller zu erfolgen. Fette Personen, ferner Greise und Schwächlinge sind gegen Blutverluste weniger widerstandsfähig. Je schneller die Blutung erfolgt, desto gefährlicher ist sie. Allgemeine Blässe und Kälte der Hautdecken, ängstigende Beklommenheit, Erschlaffung, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen und Schwindel, Erlöschen der Stimme und Ohnmachtsanwandlungen pflegen starke Blutverluste zu begleiten. Atemnot [- "und schneller atmend haucht er mit purpurnem Strom das Leben aus" (Sophokles' Antigone) —], Stocken der Drüsensekretionen, tiefe Bewußtlosigkeit, sodann Erweiterung der Pupillen, unwillkürlicher Harn- und Kotabgang und schließlich allgemeine Konvulsionen sind die sicheren Vorzeichen des Verblutungstodes. Verblutungs-Bis zu 1/4 der normalen Blutmenge kann Tieren entzogen werden, ohne daß der Blutdruck in den Arterien dauernd sinkt, weil diese durch Contraction sich dem kleineren Blut-volumen anpassen (infolge der anämischen Reizung des vasomotorischen Centrums der Medulla oblongata). Blutverlust bis <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Blutmenge setzt den Blutdruck erheblich herab. Hunde erholen sich nach Entleerung von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> der Blutmenge; wurde <sup>3</sup>/<sub>2</sub> entnommen, so starb die eine Hälfte der Tiere, die andere erholte sich ebenfalls spontan (Maydl <sup>54</sup>, Feis <sup>55</sup>).

Führt die Blutung nicht zum Tode, so erfolgt sehr bald ein Übertritt von Gewebs-Regeneration flüssigkeit in das Blut. Der Eiweißgehalt des Blutes ist zunächst vermindert, dabei nimmt nach Blutdas Albumin weniger ab als das Globulin. Nach 1—2 Tagen jedoch nimmt das Globulin zu, während das Albumin weiter abnimmt, infolge der Globulinzunahme steigt schon in den ersten Tagen der Eiweißgehalt auf seinen ursprünglichen Wert und höher. Die Regeneration der roten Blutkörperchen beginnt schon sehr bald nach dem Blutverlust (dabei werden kernhaltige Blutkörperchen in der Blutbahn beobachtet; Koeppe 56, Zenoni 57) und ist schon am 2. Tage an der zunehmenden Zahl zu erkennen. Vollständige Regeneration wird bei Blutverlusten, die eine anfängliche Abnahme der Blutkörperchenzahl um 30-40% zur Folge hatten, in 16-20 Tagen erreicht; wiederholte Aderlässe scheinen die Neubildung zu beschleunigen (Aderlässe bei Chlorose, Anämie!). Die neuen Blutkörperchen haben meistens

denselben Hb-Gehalt wie die zurückgebliebenen; es kommt aber auch die Bildung hämoglobinärmerer Blutkörperchen vor. Die Leukocyten nehmen einige Stunden nach der Blutentziehung viel stärker ab, als die Erythrocyten; schon am folgenden Tage tritt aber eine starke Zunahme, meist über die ursprüngliche Zahl hinaus ein (Otto 58, Inagaki 59). — Nach großen Blutverlusten tritt eine Steigerung des Energieumsatzes, sowie eine Retention von N auf als Ausdruck der Blutregeneration (Fuchs 60, Hári 61).

#### Literatur (§ 30-35).

1. L. W. Winkler: B. d. ch. G. 24, 1891, 3602. Z. phk. Ch. 9, 1892, 171. — 2. Ch. Bohr: Wiedemanns Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 68, 1899, 500. — 3. Ch. Bohr u. J. Bock: Wiedemanns Annalen d. Phys. u. Chem. N. F. 44, 1891, 318. — 4. Ch. Bohr: S. A. 17, 1905, 104. — 5. Ch. Bohr: W. Nagels Handbuch der Physiologie, Braunschweig 1909, 1, 69. — 6. J. Haldane: J. o. P. 22, 1898, 298. 25, 1900, 295. — 7. F. Müller: P. A. 103, 1904, 541. — 8. J. Barcroft: E. P. 7, 1908, 771. J. Barcroft u. P. Moracitz: D. A. k. M. 93, 1908, 223. 5. J. Bureroft: E. F. 7, 1906, 711. J. Bureroft u. F. Mordiette: D. A. K. M. 55, 1906, 225.

9. Pflüger: C. m. W. 1867, 724. — 10. E. Pflüger: P. A. 1, 1868, 70. — 11. Sczelkow: S. W. A. 45, 2. Abt., 1862, 171. — 12. L. Meyer: Z. r. M. N. F. 8, 1857, 256. — 13. G. Hüfner: A. P. 1894, 130. 1903, 217. — 14. G. Hüfner: A. P. 1901, Suppl., 187. — 15. A. Loewy: A. P. 1904, 231. — 16. P. Morawitz: A. P. P. 60, 1909, 298. — 17. O. Warburg: Z. ph. Ch. 59, 1909, 112. — 18. M. Onaka: Z. ph. Ch. 71, 1911, 193. — 19. J. Loeber: P. A. 140, 1907, 200, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 1909, 19 1911, 281. - 20. W. Ewald: P. A. 116, 1907, 334. - 21. E. v. Czyhlarz u. O. v. Fürth: H. B. 10, 1907, 358. — 22. G. Senter: Z. phk. Ch. 44, 1903, 257. 51, 1905, 673. 23. L. Liebermann: P. A. 104, 1904, 207 u. 227. 108, 1905, 489. — 24. E. J. Lesser: Z. B. 49, 1907, 571. — 25. F. Battelli u. L. Stern: E. P. 10, 1910, 531. — 26. P. Waentig u. O. Steche: Z. ph. Ch. 83, 1913, 315. — 27. Bohr u. Henriques: A. d. P. 1897, 23. 28. Ch. Bohr: Handbuch d. Physiologie v. W. Nagel, Braunschweig 1905, 1, 83. — 29. Pflüger: Über die Kohlensäure des Blutes, Bonn 1864. — 30. *Ch. Bohr:* Handbuch der Physiologie v. W. Nagel, Braunschweig 1905, 1, 107. — 31. *Ch. Bohr:* C. P. 4, 1890, 253. S. A. 3, 1892, 64. 8, 1898, 363. Die Kohlenoxydintoxikation, Kopenhagen 1895, pag. 55. — 32. Ch. Bohr, K. Hasselbalch u. A. Krogh: C. P. 17, 1904, 661. S. A. 16, 1904, 402. — 33. A. Loewy: Die Gase des Körpers, in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie, Jena 1911, IV, 1, 64. - 34. Ch. Bohr: Handbuch der Physiologie v. W. Nagel, Braunschweig 1905, 1, 117. 35. G. A. Buckmaster u. J. A. Gardner: J. o. P. 43, 1912, 401. — 36. P. Regnard u. Th. Schloesing: C. r. 124, 1897, 302. - 37. Bischoff: Zeitschrift f. wiss. Zoolog. 7, 1856, 331. 9, 1857, 65. — 38. J. Haldane u. J. L. Smith: J. o. P. 25, 1900, 331. N. Zuntz u. J. Plesch: B. Z. 11, 1908, 47. — 39. H. Welcker: Z. r. M. (3), 4, 1858, 145. P. V. 11. Jahrg., 4. Bd., 1854, 63. - 40. A. Schücking: B. k. W. 1879, 581. - 41. Fr. Müller: A. P. 1901, 459. -42. Gréhant u. E. Quinquaud: C. r. 94, 1882, 1450. J. d. P. 18, 1882, 564. — 43. C.G. Douglas: J. o. P. 33, 1906, 493. — 44. L. Nelson: A. P. P. 60, 1909, 340. — 45. J. Schürer: A. P. P. 66, 1911, 171. — 46. E. Abderhalden u. J. Schmid: Z. ph. Ch. 66, 1910, 120. — 47. Ranke: Die Blutverteilung und der Tätigkeitswechsel d. Organe. Leipzig 1871. — 48. G. Menicanti: Z. B. 30, 1894, 439. — 49. Worm-Müller: L. B. 25, 1873, 573. Transfusion und Plethora. Christiania 1875. — 50. Panum: V. A. 29, 1864, 241. — 51. L. Lesser: L. B. 26, 1874, 153. — 52. S. Tschiriew: L. B. 26, 1874, 441. — 53. J. Forster: Z. B. 11, 1875, 496. -54. Maydl: Wiener med. Jahrb. 1884, 61. — 55. Feis: V. A. (13), 8, 1895, 75. — 56. Koeppe: M. m. W. 1892, 904. — 57. Zenoni: V. A. 139, 1895. — 58. J. G. Otto: P. A. 36, 1885, 57. — 59. C. Inagaki: Z. B. 49, 1907, 77. — 60. D. Fuchs: P. A. 130, 1909, 156. — 61. P. Hári: P. A. 130, 1909, 177.

# Physiologie des Kreislaufes.

# 36. Ursache, Bedeutung und Einteilung.

Das Blut befindet sich innerhalb des Gefäßsystems in ununterbrochener, kreisender Bewegung, die von den Herzkammern aus durch die Aorta und A. pulmonalis, durch deren gesamte Verzweigungen, durch das System der Capillargefäße und auf dem Wege der Venen zu den Vorkammern des Herzens zurückführt (William Harvey, 1628).

Der Kreis-

Die Ursache dieser Kreislaufbewegung ist die Druckdif- beruht auf ferenz, unter welcher das Blut in der Aorta und A. pulmonalis einerseits differene. und in den beiden Hohlvenen und in den vier Lungenvenen andrerseits steht. Denn die Blutflüssigkeit strömt natürlich ununterbrochen nach derjenigen Gegend des geschlossenen Röhrensystems, in welcher der niedrigste Druck herrscht. Je größer diese Druckdifferenz, um so lebhafter ist die Strombewegung; Aufhören dieser Differenz muß (wie nach dem Tode) die Strömung erlöschen lassen.

Die Bedeutung des Kreislaufes ist eine doppelte: den Geweben des Bedeutung. Körpers werden durch das Blut die für das Leben notwendigen Stoffe zugeftihrt, — andrerseits werden die Umsatzstoffe mit dem Blute aus den Geweben abgeleitet und den Absonderungsorganen übermittelt.

Der Kreislauf des Blutes wird eingeteilt:

1. In den großen Kreislauf, — umfassend die Bahn vom linken Vorhof, linken Ventrikel durch die Aorta und ihre Äste, die Körpercapillaren und Venen, bis zur Einmündung der zwei Hohlvenen in den rechten Vorhof.

Großer Kreislauf.

2. In den kleinen Kreislauf, — umfassend die Bahn des rechten Vorhofs und der rechten Kammer, der Pulmonalarterie, der Lungencapillaren und der vier Lungenvenen, bis zur Einmündung derselben in den linken Vorhof.

Kleiner Kreislauf.

3. Der Pfortader-Kreislauf — wird mitunter als besonderes Kreislaufsystem bezeichnet, obgleich er nur eine zweite, in eine Venenbahn eingefügte Capillarauflösung darstellt. Er wird gebildet von der aus den Eingeweidevenen (V. gastrica superior, V. mesenterica superior et inferior und V. splenica) sich zusammenfügenden Vena portarum, die sich innerhalb der Leber zu Capillaren auflöst; diese führen in die Venae hepaticae und schließlich in die untere Hohlvene.

Pfortader-Kreislauf.

Ähnliche Verhältnisse finden sich bei manchen Tieren noch an anderen Stellen, z. B. besitzen die Schlangen ein derartiges System in der Nebenniere, die Frösche in der Niere.

### 37. Das Herz. Anatomisches.

### Anordnung der Muskelfasern.

Die Wandung des Herzens setzt sich (wie die der großen Gefäße, § 49) aus drei Schichten zusammen, von denen die mittlere bei weitem am stärksten entwickelt ist: dem Endokardium,

Myokardium und Epikardium.

Endokardium.

Das Endokardium ist eine bindegewebige Haut, die feine elastische Fasern (in den Vorhöfen stärker als in den Kammern entwickelt, selbst gefensterte Membranen bildend) und glatte Muskelfasern enthält. Der Herzhöhle zugewandt liegt ein einschichtiges Endothel polygonaler, platter, kernhaltiger Zellen.

Muokardium.

Das Myokardium besteht aus einem Netz quergestreifter Muskelfasern, die sich aber von den quergestreiften Muskelfasern der Skelettmuskeln durch die folgenden Eigentümlichkeiten unterscheiden. Die Herzmuskelfasern haben kein Sarkolemma. Der Kern ist central gelegen, nicht an der Peripherie, wie bei den Skelettmuskeln. Die einzelnen Muskelfasern des Herzens stehen durch Ausläufer in netzartiger Verbindung untereinander; sie bilden ein zusammenhängendes "Syncytium". (Die Bedeutung der sogenannten "Querlinien" der Herzmuskelfasern, die früher als Zellgrenzen aufgefaßt wurden, ist noch zweifelhaft.)

Das Epikardium ist das viscerale Blatt des Perikards (Herzbeutels), es ist eine bindegewebige, mit feinen elastischen Fasern durchsetzte Haut, die auf der freien Fläche ein einfaches Lager unregelmäßig-polygonaler, platter Endo-

Die Hauptmasse der Muskulatur des Herzens dient der mechanischen Leistung des Herzens: der Fortbewegung des Blutes. Diese Muskelfasern sind an den Vorhöfen und den Kammern nach Art Hohlmuskel, eines Hohlmuskels angeordnet, so daß bei der Contraction der Innenraum verkleinert, resp. auf den Inhalt ein Druck ausgeübt wird. Im einzelnen ist die Anordnung der Muskelfasern allerdings sehr verwickelt, da die verschiedenen Züge vielsehr verwickelt, da die verschiedenen Züge vielfach miteinander verbunden sind und aus ihrer ursprünglichen Richtung in andere Richtungen übergehen. — Daneben existiert aber im Herzen teria aorta mit den Semilunarnoch ein besonderes, in seiner Bedeutung erst in Kreislaufes, — k Gebiet des großen Spezifisches neuerer Zeit erkanntes spezifisches Muskel-Muskelsystem system, das der Reizerzeugung und Reizerzeich der oberen Hohlvene u. — d d Darmkanal. — m Darmarterien, — q Pfortader, system bezeichnet Die Muskelfasern dieses L Leber, — h Lebervenen. system bezeichnet. Die Muskelfasern dieses Systems sind durch ihr histologisches Verhalten

G

Fig. 21.

Schema des Kreislaufes.

L Leber, - h Lebervenen.

von der übrigen Herzmuskulatur unterschieden; sie verlaufen in bestimmten Bahnen und sind in ihrem Verlauf von der tibrigen Herzmuskulatur durch bindegewebige Scheiden getrennt, erst an ihrem Ende treten sie mit der übrigen Herzmuskulatur in Verbindung.

1. Die Muskulatur der Vorhöfe hat im allgemeinen eine Anordnung Faserverlauf den Vor- in zwei Schichten: eine äußere transversale, die sich kontinuierlich höfen tiber beide Vorhöfe fort erstreckt, und eine innere longitudinale. Die äußeren Fasern lassen sich von den einmündenden Venenstämmen aus auf die vordere und hintere Wand hin verfolgen. Die inneren Fasern sind besonders dort reichlich hervortretend, wo sie sich senkrecht an die Faserringe ansetzen, doch sind sie namentlich in der vorderen Wand der Vorhöfe an einzelnen Stellen nicht kontinuierlich angeordnet.

An dem Septum der Vorhöfe ist besonders der ringförmige Muskelfaserzug Muskelfasern hervortretend, welcher die Fossa ovalis (die frühere embryonale Öffnung des Foramen am Septum, ovale) umgibt. An den Einmündungsstellen der Venen finden sich circuläre Herzvenen. Faserzüge: am wenigsten ausgeprägt an der Vena cava inferior, stark und bis zu 2,5 cm aufwärts reichend an der Vena cava superior. An den Einmündungen der vier Lungenvenen erstrecken sich bei einigen Säugern quergestreifte Muskelfasern auf die Lungenvenen bis an den Hilus der Lungen mit inneren Ring- und äußeren Längsfasern, bei anderen (Affe, Ratte) sogar bis in die Lungen hinein. Auch an der Einmündungsstelle der Vena magna cordis und in der sie schließenden Valvula Thebesii finden sich Muskelfasern, zumal circuläre. - Im Perimvsium der Vorkammern finden sich viele elastische Fasern.

2. Die Muskulatur der Kammern. — Man trifft unter dem Perikardium Faserverlauf zuerst eine äußere longitudinale Schicht, welche am rechten Ventrikel Kammern. nur einzelne Bündel, am linken jedoch eine zusammenhängende Lage umfaßt von etwa 1/8 der Gesamtdicke der Wandung. Eine zweite Schicht longitudinaler Fasern liegt auf der Innenfläche der Kammern, wo innere sie namentlich an den Ostien, sowie innerhalb der senkrecht aufsteigenden Schicht.

Papillarmuskeln deutlich sind, während sie an den anderen Stellen durch die unregelmäßig verlaufenden Züge der Trabeculae carneae ersetzt werden. Zwischen diesen beiden Längsschichten liegt die mächtigste: die Schicht der transversal geordneten Züge, welche in einzelne blättrige, Transversale ringförmige Bündel zerlegbar ist. In der linken Kammer läßt sich diese Schicht in Gestalt eines geschlossenen Muskelringes herausschälen; sie besteht teilweise aus Fasern, die überhaupt nicht sehnig enden, sondern stets muskulös bleibend ringformig in sich zurück verlaufen (Krehl1). Alle drei Schichten sind jedoch nicht völlig selbständig und voneinander abgeschlossen, vielmehr vermitteln schräg verlaufende Faserzüge den all- Chergang mählichen Übergang zwischen den transversalen Blättern und den inneren der drei sohichten inund äußeren longitudinalen Zügen.

Außere,

An der Spitze des linken Ventrikels biegen äußere längsverlaufende Witbel der Muskelfasern Fasern, indem sie in den sogenannten Wirbel zusammentreten, in das ander Spite. Innere der Muskelsubstanz ein- und aufwärts und gelangen in die Papillarmuskeln; doch sind keineswegs sämtliche in die Papillarmuskeln aufsteigende Züge von diesen vertikalen Muskelbündeln der äußeren Oberfläche abzuleiten; viele entstehen aus der Ventrikelwand selbständig. Nach Albrecht<sup>2</sup> kann man in dem Spitzenteil des linken Ventrikels ein förmliches Muskelsystem nachweisen, welches einen überwiegenden Teil der gesamten Wanddicke dieses Abschnittes einnimmt, von der Herzspitze bis zur Kuppe der Papillarmuskeln reicht und zu diesen in engster Beziehung System der Papillarmuskeln zu diesen in engster Beziehung System der Papillarsteht; die eigentlichen Papillarmuskeln und dieses Muskelsystem bilden danach eine anatomische Einheit, die Papillarmuskeln sind nichts als die freien mit den Chordae als Sehnen in Verbindung tretenden Enden dieses Systems.

muskeln.

3. Das Reizleitungssystem 3. — Die spezifischen Muskelfasern Reizleitungsdieses Systems unterscheiden sich von der übrigen Herzmuskulatur histologisch durch das Prävalieren des Sarkoplasmas und das Zurticktreten der Fibrillen, außerdem auch noch durch ihren Reichtum an Glykogen. Das System enthält außer diesen spezifischen Muskelfasern aber auch zahlreiche Nervenfasern und Ganglienzellen (Engel', Morison 5). Man unter-

system.

scheidet zwei Abschnitte: das atrio-ventrikuläre und das sino-aurikuläre System.

a) Das atrio-ventrikuläre System. — Die Muskulatur der Vorkammern ist von der der Kammern durch bindegewebige Ringe, die Annuli fibrosi, getrennt. Diese Trennung ist aber keine vollständige: Das Hissche es zieht ein Muskelbündel, das nach seinem Entdecker genannte Hissche Afrio-ventrikular- Atrioventrikular-Bündel, vom Vorhof zu den Ventrikeln. Nach den Bündel. Untersuchungen von Tawara bildet dieses Bündel oberhalb des Septum fibrosum atrioventriculare einen kompliziert gebauten Knoten, Tawarascher Tawarasche oder Atrioventrikularknoten, durchbricht das Septum und läuft in zwei kularknoten, getrennten Schenkeln an der Kammerscheidewand herab, durchsetzt die Ventrikelhohlräume in Form von Trabekeln oder falschen Sehnenfäden und tritt endlich an den Papillarmuskeln und den peripheren Wandschichten mit der Kammermuskulatur in Gestalt der Purkinjeschen Fäden in Verbindung. Dieses Verbindungssystem samt seinen Endausbreitungen zeigt beim Menschen und allen untersuchten Tieren eine gesetzmäßige, im großen und ganzen übereinstimmende Anordnung. Das Bündel ist auf seinem ganzen Verlaufe von der übrigen Herzmuskulatur stets durch Binde-gewebe getrennt, erst in seinen Endausbreitungen verschmilzt es mit der gewöhnlichen Kammermuskulatur.

> Als Purkinjesche Fäden werden seit ihrer Beschreibung durch Purkinje (1845) Netze grauer gallertartiger Fäden von eigenartiger histologischer Struktur (röhrenförmige Gebilde, fast ganz von Sarkoplasma erfüllt, mit nur wenigen randständigen Längsfibrillen) bezeichnet, die an der Innenfläche der Herzkammer besonders beim Schafe sich finden. Erst später wurden sie als die letzten Ausläufer der Schenkel des Hisschen Bündels erkannt.

b) Das sino-aurikuläre (sino-atriale) System. — Eine dem Tawaraschen Knoten ganz analoge Bildung liegt nach Keith u. Flack<sup>8</sup> an Keith-Flack-Actin-Flack-sehe Sinus- der Grenze zwischen Vena cava sup. und rechtem Vorhof: Keith-Flackscher oder Sinusknoten. Von dem Knoten verlaufen Verbindungsfasern zur Muskulatur des Vorhofs und der Vene.

> Entwicklungsgeschichtlich sind die einzelnen Abschnitte des Herzens zunächst durch breite Übergänge der Muskulatur des einen Abschnitts in die des andern verbunden; später findet eine Reduktion dieser Verbindungen zu schmäleren Brücken statt. Bei den Fischen geht noch die Muskulatur des Vorhofs im ganzen Umkreis der Vorhofskammergrenze in die Muskulatur der Kammer über, bei den höheren Wirbeltieren werden dann die Verbindungen auf bestimmte isolierte Bündel beschränkt. — Bei den Amphibien und Reptilien besteht auch noch eine besondere Verbindung vom Ventrikel zum Bulbus aortae, der hier einen selbständigen Herzabschnitt darstellt (Külbs<sup>3</sup>, vgl. Mangold<sup>3</sup>).

Klappen des Herzens.

knoten.

Die Klappen des Herzens — die arteriellen (Semilunarklappen) und die venösen (Zipfelklappen: Mitralis und Tricuspidalis) bestehen aus fibrillärem Bindegewebe mit elastischen Fasern und werden vom Endokard überzogen. Die Zipfelklappen besitzen noch quergestreifte, radiär verlaufende Muskelfasern, die von der Muskulatur der Vorhöfe ausgehen. Nach Albrecht<sup>2</sup> ist diese Klappenmuskulatur absolut konstant und stellt eine ganz unmittelbare Fortsetzung der innersten longitudinalen wie der darauf nach außen folgenden transversalen Schicht der Vorhofsmuskulatur dar. Nach ihrem Eintritt in die Klappe ordnen sich die Muskelfasern zu einzelnen getrennten Bündeln, welche ihren Ansatz ausschließlich an den Chordae tendineae finden, und zwar fast nur an denen, welche direkt am Anheftungsrande der Klappe inserieren und mit einem Anteile an deren unterer Fläche zur Ventrikelwand verlaufen.

Unterhalb der Semilunarklappen der Aorta und Pulmonalis befinden sich Muskelfasern, welche bei der Contraction des Ventrikels in Form von

Atrio-ventri

Muskelwülsten aus der Wand hervorspringen, auf denen die Taschenklappen mit ihren tiefsten Teilen aufsitzen (Krehl, vgl. Feuerbach).

Gewichts- und Masverhältnisse des Herzens. Der ausschlaggebende Faktor für Gewicht und die Herzgröße ist das Körpergewicht und die Entwicklung der Muskulatur (Dietlen 10). Es kommen nach W. Müller 11 beim Kinde und von da ab bis zum Körpergewicht von 40 kg auf 1 kg Körpergewicht 5 g Herzsubstanz, — beim Körpergewicht von 50-90 kg auf 1 kg  $4\,g$  Herzgewicht, bei  $100\,kg$  3,5 g; die Vorhöfe werden mit zunehmendem Alter stärker. Der rechte Ventrikel hat das halbe Gewicht des linken. — Dicke des linken Ventrikels in der Mitte beim Manne 11,4 mm, beim Weibe 10,15 mm; — Dicke des rechten 4,1 und 3,6 mm.

# 38. Ernährung und Isolierung des Herzens.

Das ausgeschnittene Herz schlägt noch eine Weile fort (Cleanthes, Schlag ausgeschnittener 300 v. Chr.): bei Kaltblütern länger, selbst Tage hindurch, bei Warm- Herzen. blütern sehr viel kürzer. Zuerst wird die Kammeraktion geschwächt, sodann folgt nicht jeder Vorhofscontraction eine Kammersystole, sondern auf zwei oder mehrere Vorhofscontractionen folgt nur eine schwächere Ventrikelcontraction. Dann ruhen die Kammern völlig, nur die Vorhöfe schlagen noch schwächer weiter; doch ruft eine direkte Kammerreizung, etwa ein Stich, eine Systole derselben hervor. Im weiteren Verlaufe ruht dann der linke Vorhof: der rechte schlägt noch weiter (das "Ultimum Der rechte Worhof moriens" der Alten). Nach Aufhören der Vorhofscontractionen können schlägt am noch die einmundenden Venen ganz schwach pulsieren; stehen die Pulmonal- längsten. venen still, so können noch die Hohlvenen lange Zeit weiter schlagen (niemals umgekehrt) (Hering 12).

Herzens.

Die Ursache für das Aufhören der Tätigkeit des Herzens nach dem Erndhrung Ausschneiden liegt in der Störung der normalen Ernährung des Herzens; wie jedes Organ, kann das Herz seine Tätigkeit auf die Dauer nur bei normaler Ernährung fortsetzen. Beim Kaltblüter-(Frosch-)Herzen erfolgt die Ernährung direkt aus dem in den Herzhöhlen befindlichen Blute, es kann daher auch nach dem Ausschneiden noch geraume Zeit von dem im Momente des Ausschneidens in den Höhlen vorhandenen Blute versorgt werden. Beim Warmblüterherzen findet dagegen die Ernährung des Herzens durch eigene Blutgefäße statt: die Kranzgefäße, Aa. coronariae cordis, welche aus den Sinus Valsalvae der Aorta entspringen.

Nach Brücke 18 sollten die Semilunarklappen bei der Systole die Ursprungsöffnungen Selbststeueder Coronararterien so verlegen, daß diese nicht systolisch, sondern erst bei der Diastöle Herzens nach des Ventrikels gefüllt würden. Brücke stellte sich vor, daß die Füllung der Ventrikelgefäße Herzens nach Brücke. die Muskelzüge der Ventrikelwand dehnen und somit die Kammerhöhle erweitern müsse; dieser Vorgang würde, wenn er systolisch erfolgte, der Herztätigkeit entgegenarbeiten, bei der Diastole dagegen dieselbe unterstützen. In diesem Sinne sprach Bracke von einer "Selbststeuerung des Herzens". Diese Vorstellung ist aber nicht zutreffend (Hyrtl 14): die Semilunarklappen legen sich bei der Systole niemals dicht an die Wand der Aorta an, es bleibt vielmehr zwischen Klappe und Wand stets ein blutgefüllter Raum übrig; der Puls der Coronargefäße ist daher synchronisch mit dem der Art. pulmonalis; eine angeschnittene Coronararterie spritzt kontinuierlich mit systolischer Verstärkung, wie alle Arterien.

Die Capillargefäße des Myokards sind entsprechend der energischen Tätigkeit Capillardes Herzens sehr reichlich; sie liegen innerhalb der Muskelbündel den Muskelzellen an. — gefäße und Die Venen sind mit Klappen ausgestattet. Diese bringen es mit sich, daß bei der Contraction der Ventrikel das Blut in den Herzvenen ähnlich beschleunigt wird wie in den Venen der Muskeln. Zugleich werden aber im Beginn einer jeden Systole die arteriellen Gefäße erweitert; so wird durch die Tätigkeit des Herzens die Blutversorgung desselben gebessert. Damit steigt aber wiederum die Kraft der Herztätigkeit (Langendorff 15). -Über die Vasomotoren und -Dilatatoren der Kranzgefäße vgl. § 46.

Die normale Tätigkeit des Warmblüterherzens ist an die Fortdauer brechung der Bluteufuhr der Bluteufuhr der Bluteufuhr die Blutzufuhr durch die Kranzgefäße.

unterbrochen (durch Abklemmen oder Unterbinden der Kranzgefäße, Einführen eines Glasstabes oder Injektion verstopfender Massen in dieselben), so wird die Herztätigkeit geschwächt, die Pulsationen erfolgen unregelmäßig, schließlich steht das Herz still (Cohnheim u. v. Schulthess-Rechberg 16, Porter 17). Die schädliche Wirkung der Unterbindung tritt aber keineswegs in allen Fällen mit Sicherheit ein; so konnte Hirsch den Ramus descendens der Art. coronaria sinistra unterbinden, ohne daß Herzstillstand eintrat: die Versuchstiere erholten sich vollkommen. Es ist das darauf zurückzuführen, daß nach Hirsch u. Spalteholz 18 der Coronarkreislauf über ein sehr reiches und funktionstüchtiges Anastomosennetz verfügt; je nachdem, ob auf dem Wege der Anastomosen eine genügende Blutversorgung aufrecht erhalten werden kann oder nicht, muß die Wirkung der Unterbindung von Ästen der Coronararterien verschieden ausfallen.

Flimmern.

Der Stillstand des Herzens erfolgt bei diesen Versuchen nach eigentümlichen, unregelmäßig peristaltischen Bewegungen, die als "Wühlen und Wogen" oder "Flimmern" bezeichnet werden. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese Erscheinung, die auch bei andern Einwirkungen auf das Herz häufig auftritt (vg. S. 130), mit der Unterbrechung der Blutzufuhr in direktem Zusammenhang steht oder ob eine mit dem Verschluß der Kranzarterien verbundene, bei der Operation verursachte Schädigung benachbarter Teile dieselbe bedingt. Jedenfalls tritt bei der Absperrung der Blutzufuhr am isolierten und künstlich durchbluteten Herzen (s. u.), die ohne jede Nebenverletzung durchgeführt werden kann, niemals Flimmern und Wogen ein (Langendorff <sup>19</sup>). Nach Hering <sup>20</sup> kann das Flimmern des isolierten und durchbluteten Säugetierherzens durch Injektion von KCl beseitigt werden. Nach der Injektion steht das Herz zunächst still und fängt nach einiger Zeit wieder koordiniert zu schlagen an.

Pathologisches. Pathologisches: Bei der Sklerose (Schwund des elastischen Gewebes, Wucherung und Degeneration des Bindegewebes der Intima, Verkalkung) der Coronararterien tritt infolge der Verengerung des Gefäßlumens schwere Beeinträchtigung der Blutversorgung des Herzmuskels ein. Es kann dadurch zu verschiedenen Erscheinungen von Herzschwäche kommen; besonders häufig tritt Angina pectoris (anfallsweise auftretende Schmerzen in der Herzgegend, verbunden mit hochgradigem Beklemmungsgefühl) und asthmatische Erscheinungen: Asthma cardiale auf. Die Verlegung einer Kranzarterie durch Embolie oder Thrombose kann, wenn ein größerer Ast davon betroffen wird, unmittelbaren Tod bedingen (Herzschlag).

Isolierung des Herzens. Auch das ausgeschnittene Herz setzt seine Tätigkeit fort, wenn es mit Blut durchspült, "gespeist" wird. Am leichtesten gelingt das beim Kaltblüterherzen, speziell dem des Frosches.

Bei dem von Kronecker 31 angegebenen Froschherzmanometer wird durch eine doppelläufige Kanüle einerseits dem Herzen die Nährflüssigkeit zugeführt, andrerseits die Bewegung des Herzens auf ein Manometer übertragen, das sie auf einer Schreibfläche aufzeichnet.

Aber auch das ausgeschnittene Herz des Warmblüters kann stundenlang in Tätigkeit erhalten bleiben, wenn die Kranzgefäße mit Nährflüssigkeit gespeist werden.

Bei dem von Langendorff<sup>22</sup> ausgebildeten Verfahren wird in die Aorta herzwärts ein Glasrohr eingebunden und mit einer Druckvorrichtung in Verbindung gesetzt, die die Nährflüssigkeit unter einem gleichmäßigen Druck von 90 bis 100 mm Hg in die Kranzgefäße hineintreibt. Die Flüssigkeit fließt aus dem eröffneten rechten Vorhofe ab, wird gesammelt und immer wieder aufs neue zur Speisung benutzt. Die Semilunarklappen der Aorta bleiben dabei dauernd geschlossen. Das Herz wird in einer warm und feucht erhaltenen Kammer aufgehängt.

Nach dieser Methode gelingt es, Warmblüterherzen selbst nach einer sehr langen Unterbrechung der Circulation und Pulsation wieder zu rhythmischer Tätigkeit zu bringen; Locke u. Rosenheim 23 konnten das Herz eines ausgewachsenen Kaninchens noch 4 Tage nach dem Tode zum regel-

mäßigen Schlagen bringen. Auch beim menschlichen Herzen ist das Wiederbelemöglich; Kuliabko 24 konnte ausgeschnittene Herzen von menschlichen menschlichen Leichen 20 Stunden nach dem Tode zum Pulsieren bringen; das Herz ar- Hersens. beitete dabei ziemlich regelmäßig über eine Stunde lang.

Am ausgeschnittenen Herzen kann die Frage experimentell geprüft werden, von welchen Bedingungen die Fortdauer der normalen Herztätigkeit abhängt.

A. Die Zusammensetzung der Nährflüssigkeit, die durch das Zusammen-

seteung der Nåhrflüssigkeit.

- 1. Die Flüssigkeit muß isotonisch sein (vgl. § 13), um nicht den Herzmuskel direkt zu schädigen. Man verwendet daher im allgemeinen eine isotonische Kochsalzlösung (0,8-0,9%). Diese vermag jedoch allein für sich die Tätigkeit des Herzens nicht zu unterhalten: die Kraft der Herzschläge nimmt dabei fortwährend ab bis zum völligen Stillstand. Ein derartiges, durch Kochsalzlösung "erschöpftes" Herz kann jedoch durch eine geeignete Nährflüssigkeit wieder zum Schlagen gebracht werden.
- 2. Die Flüssigkeit muß außer Na Cl als notwendige anorganische Salze enthalten: Ca Cl<sub>2</sub> (Langendorff u. Hueck 25), K Cl (vgl. unter 6) und wahrscheinlich auch Na H CO.
- 3. Dem Herzen muß Sauerstoff zugeführt werden, wenn es seine volle Leistungsfähigkeit bewahren soll (entweder durch die Flüssigkeit oder durch Einschließung des Herzens in eine Sauerstoffatmosphäre von hohem Druck; Porter 28). Allerdings vermag kurze Zeit lang das Warmblüterherz mit sehr geringen O-Mengen auszukommen, das des Kaltblüters sogar ohne Sauerstoff.
- 4. Das Herz kann ohne Zufuhr organischer Nährstoffe arbeiten, indem es von seiner eigenen Substanz zehrt (Rohde<sup>27</sup>). Doch genügt dies nicht auf die Dauer: es muß dann für Ersatz gesorgt werden. Geeignet ist hierfür z.B. Serumalbumin, Traubenzucker, Galaktose, aber nicht Lävulose sowie die Disaccharide: Rohrzucker, Maltose, Lactose (Locke 28, Neukirch u. Rona 29). Das Herz verbraucht unter annähernd physiologischen Verhältnissen ungefahr 4 mg (Knowlton u. Starling 30), 2,2-3,4 mg (Mansfeld 31) Traubenzucker pro Stunde und pro Gramm Herzmuskel.
- 5. Die Ernährungsflüssigkeit muß zugleich die bei der Herztätigkeit gebildeten Stoffwechselprodukte, vor allem die CO<sub>2</sub> (Saltet 32), entfernen.

Als geeignete Durchströmungsflüssigkeit für das Froschherz gab Ringer<sup>33</sup> an: 100 cm<sup>3</sup> Ringer<sup>3</sup>che Als geeignete Direnstromungsnussigkeit für das Froschierz gab Ringers an: 100 cm. 0,6% Na Cl., enthaltend 1 cm. 10% Na HCO<sub>3</sub>, 1 cm. 10% Ca Cl., 0,75 cm. 10% K Cl (über die Notwendigkeit resp. Ersetzbarkeit der einzelnen Salze vgl. Gross<sup>24</sup>, Boehm. 19%; Göthlin 16 eine Lösung von 0,65% Na Cl, 0,1% Na HCO<sub>3</sub>, 0,01% K Cl, 0,0065% Ca Cl., 0,0009% Na, HPO<sub>4</sub>, 0,0008% Na H, PO<sub>4</sub>. Für das Säugetierherz empfahl Locke<sup>28</sup> eine Flüssigkeit von 0,9—1% Na Cl, 0,022—0,024% Ca Cl., 0,02—0,042% K Cl, 0,01—0,03% Na HCO<sub>3</sub>. Zweckmäßig ist noch ein Zusatz von 0,1% Glucose. Neukirch u. Rona<sup>28</sup> fanden am zweckmäßigs Turedesebe Lösung. 0.8% Na Cl. 0,029% K Cl. 0,029% Ca Cl. 0,01% Mc Cl. 0,005% die Tyrodesche Lösung: 0,8% Na Cl, 0,02% K Cl, 0,02% Ca Cl, 0,01% Mg Cl, 0,005% Tyrodesche Na H<sub>2</sub> PO<sub>4</sub>, 0,1% Na HCO<sub>2</sub>, 0,1% Glucose.

Lockesche

Lösung.

Lösung.

6. Zahlreiche chemische Substanzen wirken auf die Frequenz und Stärke der Herzbewegungen ein, wenn sie entweder direkt auf das frei-liegende Herz aufgetragen oder beim durchbluteten Herzen der Durchströmungsflüssigkeit zugesetzt werden; die Art der Wirkung (direkte Wirkung auf die Herzmuskulatur, indirekte durch Vermittlung der Herznerven, Kombination beider Einflüsse) ist dabei nicht immer klar (vgl. Hedbom 37, Harnack 38).

Auffallend ist die giftige Wirkung der Kaliumsalze, die in sehr geringen Mengen ein notwendiger Bestandteil der Ernährungsflüssigkeit sind (vgl. oben), aber schon in etwas größerer Concentration das Herz zum Stillstand bringen; die schädliche Wirkung der Kaliumsalze kann durch Zusatz von Calciumsalzen aufgehoben werden. Lackfarbenes Blut solcher Tiere, deren Blutkörperchen einen hohen Gehalt an Kaliumsalzen haben (Kaninchen, Schwein, Pferd, Mensch), wirkt deswegen schädlich auf die Herzbewegung, lackfarbenes Blut solcher Tiere dagegen, die wenig Kaliumsalze in ihren Blutkörperchen enthalten (Hund, Katze), ist unschädlich (Langendorff \*\*, Brandenburg \*\*0). Vom Magen-Darmkanal aus sind die Kaliumsalze in mäßigen Mengen unschädlich, da sie ja in der Nahrung regelmäßig enthalten sind. — Galle und gallensaure Salze verlangsamen den Herzschlag (so auch bei Resorption von Gallenbestandteilen ins Blut bei Ikterus); über die Art der Wirkung s. Brandenburg41, Glur 42. — Muscarin bewirkt diastolischen Stillstand des Herzens, es erregt — wie Vagusreizung — die nervösen Hemmungsvorrichtungen im Herzen; Atropin lähmt die Vagusendigungen im Herzen und vermag so die Muscarinwirkung aufzuheben (vgl. S. 133). — Digitalin, ebenso Antiarin, Veratrin bewirken systolischen Stillstand.

Einstuß der Temperatur Herzbewegung.

B. Die Temperatur 43 — beeinflußt die im Herzen ablaufenden Stoffwechselprozesse, die den Herzbewegungen zugrunde liegen, so wie alle chemischen Vorgänge in sehr deutlicher Weise. Am günstigsten für die Fortdauer der Herzbewegungen ist natürlich die Körpertemperatur. Änderungen der Temperatur bewirken Anderungen in Zahl, Stärke und Dauer der Herzschläge. — Über die Wirkungen eng lokalisierter thermischer Einwirkungen vgl. S. 129.

Unter 0° und zwischen 36-40° kommt das Froschherz zum Stillstand, durch passende Erwärmung oder Abkühlung kann es jedoch wieder zum Schlagen gebracht werden (Schelske41); während der Wärmelähmung bleibt das Froschherz jedoch für elektrische Reize erregbar. Wird die Temperatur noch höher gesteigert, so tritt schließlich der Tod durch Wärmestarre ein. Engelmann<sup>46</sup> beobachtete am isolierten Aortenbulbus spontane Pulsationen noch bei - 1,8° und bei + 46,5°. Nach Unger46 tritt der Stillstand am Vorhof zwischen 36 und 40° ein, an der Kammer schon bei 22 - 37°. - Für das Warmblüterherz liegt die unterste Temperaturgrenze, bei der es noch schlagen kann, bei  $6-7^{\circ}$ , die oberste bei 45 bis 46,50 (Langendorff 47). Das Hundeherz erweist sich gegen hohe Temperaturen (850 und darüber!) sehr widerstandsfähig (Winogradow4). Mit steigender Temperatur nimmt die Frequenz der Herzschläge zu bis zu einem Maximum, welches nahe der oberen Grenztemperatur liegt (('yon's, Martin's, Langendorf'')); oberhalb dieses Optimums der Temperatur (beim Katzenherzen 41,3°) nimmt die Schlagzahl wieder ab. Die Stärke der Contraction steigt mit der Erwärmung; beim Froschherzen erreicht sie schon wenige Grade über Null das Maximum, verbleibt hierauf gleich bis zu 15—19° und sinkt dann wieder (Cyon<sup>49</sup>): beim Warmblüterherzen liegt das Maximum der Contractionsgröße unter der normalen Körpertemperatur (Langendorff<sup>41</sup>). Die Dauer der Herzeontraction ist in der Wärme stark verkürzt, in der Kälte stark verlängert. — Die Erregbarkeit des Herzens für andere Reize wird bei Erwärmung erhöht (Langendorff 51).

Einfluß des Blutdruckes auf die Herzbewequng.

C. Der Blutdruck — im Innern des Herzens beeinflußt die Zahl der Herzschläge; Steigerung des Blutdruckes bewirkt eine Vermehrung, Abnahme des Druckes Abnahme der Zahl der Herzschläge. Ein Optimum des Druckes für die Frequenz läßt sich nicht angeben; die Frequenz wächst mit dem Druck ohne obere Grenze (Herlitzka 52).

# 39. Die Bewegungen des Herzens. Arbeit des Herzens.

Die Herzbewegung, Revolutio cordis, setzt sich zusammen aus benegung drei Akten: — der Contraction der Vorhöfe (Systole atriorum), — der der Systole, Contraction der Kammern (Systole ventriculorum) — und der Pause, während welcher Vorkammern und Kammern erschlafft sind (Diastole). Während der Contraction der Vorhöfe ruhen die Kammern, während der Zusammenziehung der Kammern sind die Vorhöfe erschlafft.

Füllung der Vorhöfe.

A. Das Blut strömt in die Vorhöfe. Der Grund hierfür liegt darin, daß der Druck in den Vorhöfen niedriger ist als in den Enden der großen Venen. Dieser niedrige Druck in den Vorhöfen wird bedingt

durch den "elastischen Zug der Lungen" (vgl. § 47), welcher, nachdem die aktive Zusammenziehung der Vorhöfe beendet ist, die nunmehr erschlaften, zusammenliegenden, nachgiebigen Vorhofswände wieder auseinander zieht.

B. Die Vorhöfe contrahieren sich. Hierbei erfolgen schnell nach- Contraction einander: die Zusammenziehung der einmündenden Venen, der Herzohren, der Wandungen der Vorhöfe. Die letzteren ziehen sich wellenformig von oben nach unten, nümlich gegen die venösen Ostien hin, zusammen.

Die Contraction der Vorhöfe hat ein leichtes Anstauen des Blutes in den großen Venenstämmen zur Folge, wie man es namentlich bei Kaninchen leicht erkennen kann, bei bewegungen denen nach Durchschneidung der Brustmuskeln der Zusammentritt der Venae jugulares communes und subclaviae freigelegt ist. Es findet kein eigentliches Zurückwerfen der Blutmasse statt, sondern nur eine teilweise stauende Unterbrechung des Einfließens in den Vor-

Unduan den großen Venenstämmen.

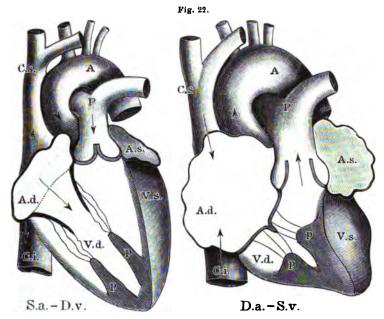

Schema der Systole atriorum, Diastole ventriculorum und der Diastole atriorum, Systole ventriculorum.

hof, weil die Einmündungsstellen der Venen sich verengern, weil ferner der Druck in der oberen Hohlvene und in den Lungenvenen der Rückstauung bald das Gegengewicht hält, und endlich weil in der weiteren Verzweigung der unteren, zum Teil auch der oberen Hohlvene und der Herzvenen Klappen die Rückstauung verhindern. In dem austauenden Hohlvenenblute bewirkt so die Herzbewegung eine regelmäßige, pulsatorische Erscheinung, die in abnormer Höhe zum Venenpuls (§ 55) führen kann.

Durch die Zusammenziehung der Vorhöfe wird das Blut in die er- Füllung der schlafften Ventrikel getrieben, wodurch diese beträchtlich erweitert werden; zum Teil wird diese Erweiterung der erschlaften Ventrikel auch durch den elastischen Zug der Lungen bewirkt. Man hat den Ventrikeln auch die Fähigkeit zusprechen wollen, sich aktiv zu erweitern und so das Blut anzusaugen 53; eine derartige aktive Erweiterung kommt jedoch tatsächlich nicht vor (von den Velden 54, vgl. S. 114).

Während das Blut durch die Vorhöfe in die Kammern getrieben Stellung der wird, liegen die Zipfelklappen keineswegs etwa der Kammerwand an, klappen.

sondern sind vielmehr bereits der Mitte der Kammer genähert. Dies wird bewirkt, einmal durch das geringere spezifische Gewicht der Klappensegel, vermöge dessen sie auf dem Blute schwimmen, hauptsächlich aber durch das einströmende Blut selbst, welches von der gegenüberliegenden Kammerwand zurückprallt und auf der Unterseite der Klappen Wirbelbewegungen verursacht. So werden die Klappensegel schon während des Einströmens des Blutes nach der Mitte zu gedrängt: die Klappe wird "gestellt" (Krehl¹).

Schluß der Zipfelklappen. Sowie nunmehr nach beendeter Contraction die Vorhöfe erschlaffen und die Contraction der Ventrikel beginnt, wird der Druck im Ventrikel

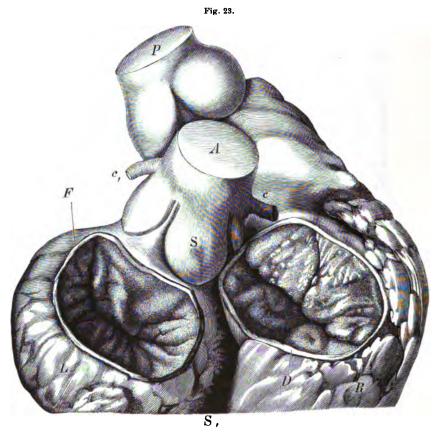

Gipsausguß der Vontrikel des Menschenherzens, von hinten und oben gesehen; die Wandungen sind entfernt, allein die Faserringe und die venösen Klappen sind erhalten. L linke, R rechte Kammer. S, Stelle des Septums, Flinker Faserring mit geschlossener Mitralis, D rechter Faserring mit der geschlossenen Tricuspidalis. A Aorta mit der linken (c,) und rechten (c) Coronararterie. S Sinus Valsalvae. P Art. pulmonalis.

höher als in den Vorhöfen: dadurch wird die bereits "gestellte" Klappe geschlossen. Da die Zipfel dabei nur noch eine sehr geringfügige Bewegung auszuführen haben bis zum völligen Aneinanderliegen, so erfolgt der Schluß der Klappe ohne jegliches Zurückströmen von Blut aus der Kammer in den Vorhof.

Es ist fraglich, ob Vorhof und Kammer genau alternierend arbeiten, so Alternation daß im Momente des Beginnes der Kammerzusammenziehung die Vorkammer erschlafft, oder von Vorhofob die Kammer bereits sich contrahiert, während noch die Vorkammer kurze Zeit contrahiert Kammerble ibt, so daß also wenigstens für eine kurze Zeit das ganze Herz contrahiert ist.

contraction.

C. Nun contrahieren sich die Ventrikel, während die Vorhöfe Contraction erschlaffen.

der Kammern.

Hierbei preßt sich das Blut gegen die Unterfläche der Atrioventrikularklappen, welche sich, mit ihren nach unten umgebogenen Rändern zahnförmig ineinander greifend, eng aneinander legen (Sandborg u. Worm-Müller 55) (Fig. 23). Ein Rückwärtsschlagen in die Vorhofshöhlen hinein ist nicht möglich, da die Chordae tendineae ihre unteren Flächen und Ränder festhalten. Für die Aneinanderlagerung der benachbarten Klappenränder wirkt der Umstand besonders günstig, daß von einem Papillarmuskel die Sehnenfäden stets an die einander zugekehrten Ränder zweier Klappen gehen. Die geschlossenen Klappen sind der Fläche nach annähernd horizontal gestellt; daher bleibt in den Ventrikeln auch auf der Höhe der Contraction stets ein Rest von Blut, das sogenannte "Residualblut", zurtick (Sandborg u. Worm-Müller 55).

Chordae tendineae.

Die Semilunarklappen der großen Gefäße sind beim Beginn der Offnen der Systole der Ventrikel natürlich noch durch den hohen, in den großen Ge- Klappen. fäßen herrschenden Druck geschlossen. Es ist daher der Kammerraum während des ersten Teils der Systole der Ventrikel sowohl gegen den Vorhof wie auch gegen die großen Gefäße abgesperrt; die Systole der Kammer führt daher zunächst nicht zu einer Zusammenziehung der Kammerwand und Verkleinerung des Innenraumes, sondern nur zu einer Zunahme der Spannung der Kammerwand und einem Ansteigen des Druckes im Innern des Ventrikels: "Anspannungszeit" oder "Verschlußzeit". Erst in dem Augenblick, wo der Druck in der Kammer den in den großen Gefäßen übersteigt, öffnen sich die Semilunarklappen und das Blut strömt in die großen Gefäße: Austreibungszeit".

Anspan

Austreibungszeit.

Während der Anspannungszeit kommt es zu keiner Änderung der Länge der Muskelfasern, sondern nur zu einer Zunahme der Spannung derselben, entsprechend dem isometrischen Muskelakt; während der Austreibungszeit verkurzen sich die Muskelfasern bei (ungefähr) gleichbleibender Spannung, entsprechend dem isotonischen Muskelakt (vgl. Muskelphysiologie, § 216 und 218).

Während das Blut in die großen Gefäße strömt, legen sich die Stellung der



Die geschlossenen Semilunarklappen der Pulmonalis vom Menschen (von unten).

Semilunarklappen keineswegs etwa an die Gefäßwand an (vgl. S. 103). Bei der Contraction der Ventrikel werden auch die Ostien der großen Gefäße verengt; dies geschieht besonders durch die Muskelwülste, welche sich unterhalb Semilunarklappen hervorwölben (vgl. S. 102). Das Blut wird mithin durch einen engen Spalt in die weite Öffnung der großen Gefäße gespritzt: dadurch entstehen oberhalb der Klappen (in den Sinus Valsalvae) Wirbelbewegungen, welche die Klappen nach der Mitte des Gefäßrohres hin drängen, die Klappe "stellen" (Krehl<sup>1</sup>, Mai<sup>56</sup>).

D. Sowie die Systole der Kammern ihr Schluß der Kammern ihr Schluß der Ende erreicht hat und die Diastole beginnt,

schließen die Semilunarklappen (Fig. 24). Da dieselben vorher schon gestellt" waren, erfolgt der Schluß bei dem geringsten Überdruck in den großen Gefäßen, ohne daß ein Zurückfließen von Blut in den Ventrikel

stattfinden könnte. Mit dem weiteren Fortschreiten der Erschlaffung der Kammern werden die Semilunarklappen durch den Druck in den großen Gefäßen fest aneinandergedrückt und stark gespannt.

Pause.

Es folgt die Pause, während der Kammern und Vorhöfe erschlafft sind und aufs neue Blut ins Herz einströmt.

Unter normalen Verhältnissen sind beide Herzhälften stets zu-

gleich und gleichmäßig contrahiert, - oder erschlafft.

Schlagvolumen. Die bei jeder Systole vom Herzen ausgeworfene Blutmenge, das sogenannte Schlagvolumen des Herzens ist unter verschiedenen Verhältnissen, besonders bei Ruhe einerseits, Muskeltätigkeit andrerseits ein in weiten Grenzen wechselnder Wert. Man kann das Schlagvolumen unter mittleren Verhältnissen auf etwa 50—100 cm³ veranschlagen.

Ältere Untersucher haben als mittleren Wert bei Körperruhe bis zu 180cm' angegeben; es unterliegt aber keinem Zweisel, daß diese Zahl zu hoch ist. Tigerstedt 57 bestimmte die von dem linken Ventrikel durch jede Systole hinausgetriebene Blutmasse beim Kaninchen dadurch, daß er in die Kontinuität der Aorta ein stromuhrähnliches Werkzeug (§ 62, 2) einschaltete. Er schätzt aus den Tierversuchen, daß jede Kammercontraction beim Menschen nur bis 69 cm<sup>2</sup> austreibt. — Kennt man den Sauerstoffgehalt des venösen und arteriellen Herzblutes, so kann man aus der Differenz dieser beiden Werte und der Menge des in einer bestimmten Zeit in der Lunge aufgenommenen Sauerstoffs natürlich berechnen, wieviel Blut in dieser Zeit die Lunge passiert hat; aus der Zahl der Herzschläge ergibt sich daraus das Schlagvolumen. Methoden nach diesem Prinzip, die beim Menschen anwendbar sind, haben Loewy u. r. Schrötter 80 und Plesch 59 angegeben. - Läßt man einen Menschen kurze Zeit hindurch ein Gasgemisch atmen, welches Stickoxydul enthält, so kann man aus der Menge des aufgenommenen Stickoxyduls und dem bekannten Absorptionskoeffizienten dieses Gases ebenfalls die Blutmenge bestimmen, welche durch die Lungen geflossen ist, und daraus das Schlagvolumen berechnen (Zuntz, Markoff u. Müller60; Krogh u. Lindhard61). Nach diesen Methoden ergab sich das Schlagvolumen zu 50-100 ccm.

Arbeit des Herzens. Aus dem Schlagvolumen des Herzens berechnet sich die vom Herzen bei jeder Systole geleistete Arbeit. Diese setzt sich zusammen aus zwei Anteilen, nämlich derjenigen Arbeit, die erforderlich ist, um die beförderte Blutmenge gegen den in den Arterien herrschenden Druck auszutreiben (Hubarbeit), und derjenigen Arbeit, die erforderlich ist, um dem ausströmenden Blute seine Geschwindigkeit zu erteilen (Strömungsarbeit). Nimmt man den Druck in der Aorta zu 150 mm Hg = 150 . 13,6 = 2040 mm oder rund 2 m Wasser an und das Schlagvolumen zu 70 g = 0.07 kg Blut, so ist die Hubarbeit (Gewicht der beförderten Blutmenge × Druckhöhe) des linken Ventrikels bei jeder Systole = 0.07 . 2 = 0.14 kgm. Die Strömungsarbeit berechnet sich nach der Formel  $\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{v}^2}{2 g}$ , also bei einer Geschwindig-

keit des Blutes in der Aorta von  $0.5 \, m_{\perp}^7$  in der Sekunde zu  $\frac{0.07 \cdot 0.5^2}{2 \cdot 9.8} = 0.0009 \, kgm$ . Die Arbeit des linken Ventrikels beträgt demnach pro Systole  $0.14 + 0.0009 = 0.1409 \, kgm$ . Wie man sieht, besteht der überwiegende Anteil der Herzarbeit in der Überwindung des Druckes; die Strömungsarbeit kommt daneben kaum in Betracht. Für die rechte Kammer ist das Schlagvolumen ebenso groß wie für die linke; der Druck in der Pulmonalis kann etwa zu  $\frac{1}{3}$  des Aortendruckes angenommen werden, mithin wird auch die Hubarbeit der rechten Kammer gleich  $\frac{1}{3}$  der linken, also pro Systole  $= 0.0467 \, kgm$ . Die Strömungsarbeit kann der des linken Ventrikels gleich gesetzt werden; die Arbeit des rechten Ventrikels ist danach  $= 0.0467 + 0.0009 = 0.0476 \, kgm$ . Die Gesamtarbeit beider Ventrikel beträgt danach pro Systole  $0.1409 + 0.0476 = 0.1885 \, kgm$ . Bei

70 Herzschlägen in der Minute würde danach die Herzarbeit pro Tag

 $0.1885.70.60.24 = 19000 \, kgm$  betragen. In Wärmeeinheiten ausgedrückt sind  $19000 \, kgm = 45 \, \text{Cal}$ . Da der Muskel die chemische Spannkraft nur zu etwa 1/3 in Arbeit umzusetzen vermag, wären für die Leistung dieser Arbeit  $3 \times 45 = 135$  Cal. erforderlich. Der Bedarf an Gesamtenergie pro Tag kann zu 2800 Cal. angenommen werden; davon kämen danach auf die Herzarbeit rund 1/20 oder 50/0.

Das Herz besitzt in außerordentlich hohem Maße die Fähigkeit, seine Anpassung Arbeitsleistung den gestellten Anforderungen anzupassen, also leistung des auch erhöhten Ansprüchen durch Steigerung seiner Arbeitsleistung zu ge- Herzens. nügen. Wenn z. B. bei Muskeltätigkeit die Verbrennungen stark vermehrt sind, so muß den arbeitenden Muskeln mehr Sauerstoff, also mehr Blut in der Zeiteinheit zugeführt werden. Das Herz erfüllt diese Aufgabe dadurch, daß es die Frequenz seiner Schläge bis auf das zweifache, das Schlagvolumen bis auf das zwei- bis dreifache und darüber erhöht; die Arbeitsleistung ist dementsprechend gesteigert. Die Vergrößerung des Schlagvolumens ist natürlich nur möglich infolge einer Vergrößerung des Innenraumes, d. h. einer Dehnung des Herzens; nach beendeter Arbeitsleistung geht ein normales Herz wieder auf seine normale Größe zurück.

Pathologisches. - Werden an das Herz dauernd erhöhte Anforderungen gestellt, so daß es dauernd eine größere Arbeit leisten muß, so tritt Hypertrophie des Herzens hypertrophie. ein. Sind zugleich dabei die inneren Herzhöhlen erweitert, so spricht man von einer exzentrischen Hypertrophie oder Hypertrophie mit Dilatation. Solche erhöhte Anforderungen an die Herztätigkeit werden durch abnorme Widerstände bedingt, die sich der normalen Blutbewegung entgegenstellen, so durch Stenosen der Herzostien und der großen Gefäße, aber auch durch Insuffizienzen der Klappen, die zur Folge haben, daß von dem einmal ausgetriebenen Blute stets ein Teil durch die nicht schlußfähige Klappe zurückströmt. Vermag der hypertrophierte Herzmuskel den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden und die Blutbewegung in annähernd normaler Weise zu unterhalten, so bezeichnet man das als Kompensation des Klappenfehlers. Die Hypertrophie betrifft zunächst immer den unmittelbar stromaufwärts von der erkrankten Klappe gelegenen Herzabschnitt, der die erhöhte Arbeit zu leisten hat, im weiteren Verlaufe können aber auch noch weiter rückwärts gelegene, sowie auch stromabwärts gelegene Herzabschnitte an der Hypertrophie

So entsteht — 1. Hypertrophie des linken Ventrikels bei Hindernissen im Gebiete des großen Kreislaufes, und zwar vornehmlich der Arterien und Capillaren, — nicht der Huperder Venen. Hierher gehören Stenose des Aortenostiums und der Aorta, ferner Verkalkung und Undehnbarkeit der großen Schlagadern, unregelmäßige Erweiterungen an denselben (Aneurysmen), — Insuffizienz der Aortaklappen, bei welcher im Ventrikel stets der Aortadruck herrscht. Aber auch bei Mitralinsuffizienzen ist zur Kompensation Hypertrophie des linken Herzventrikels neben der des linken Atriums notwendig. — Bei Nierenkrankheiten kommt es oft zu einer Hypertrophie des Herzens; über das Zustandekommen derselben gehen die Ansichten noch auseinander.

Ursachen linken Kammer,

2. Hypertrophie des linken Vorhofes tritt ein bei Stenose des linken venösen des linken Ostiums oder bei Insuffizienz der Mitralis, - konsekutiv aber auch bei Insuffizienz der Aortaklappen, weil der Vorhof hier den im Ventrikel ununterbrochen herrschenden Aortadruck zu überwältigen hat.

3. Hypertrophie des rechten Ventrikels entsteht — a) bei allen Hindernissen, der rechten welche der Blutstrom im Gebiete des kleinen Kreislaufes erfährt. Diese sind: - α) Verödungen größerer Gefäßbezirke der Lungen infolge von Zerstörung oder Schrumpfung oder Kompression der Lungen. — 3) Überfüllung des kleinen Kreislaufes mit Blut infolge von Stenose des linken venösen Ostiums oder von Insuffizienz der Mitralis, - konsekutiv auch bei Hypertrophie des linken Vorhofes bei Aortaklappen-Insuffizienz. - b) Undichtigkeit der Pulmonalis-Klappen, welche das Blut in die Kammer zurückströmen läßt, so daß im Innern derselben ununterbrochen der Druck der Pulmonalarterie herrscht (sehr selten).

4. Hypertrophie des rechten Vorhofes herrscht konsekutiv bei letztgenanntem des rechten Zustande, ferner bei Stenose des rechten venösen Ostiums oder bei Insuffizienz der Tricus- Vorhofes. pidalis (selten).

# 40. Die Veränderungen des Druckes im Herzen während seiner Tätigkeit.62

Methode. Chauveau u. Marey (1861) 68 haben zuerst die Veränderungen des Druckes im Herzen bei Pferden in folgender Weise registriert: Lange katheterartige Röhren, welche an ihrem unteren Ende ein geschlossenes kompressibles Kautschukbläschen tragen, werden in das Innere der einzelnen Herzabschnitte eingeführt (durch die Jugularvene und obere Hohlvene in den rechten Vorhof, — durch die Tricuspidalis hindurch bis in den rechten Ventrikel, — durch die Carotis bis in die Aortenwurzel, — durch die Semilunarklappen der Aorta hindurch bis in den linken Ventrikel). Das obere Ende der Röhren wird in Verbindung gebracht mit einer Registriertrommel (vgl. § 51), welche die Druckkurve auf berußtes Papier

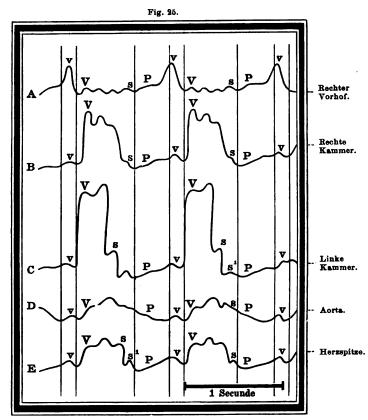

A-D Druckkurven von den einselnen Herzabschnitten, E Kardiogramm, nach Chauveau u. Marey.

aufzeichnet. — Nach Chauveau u. Marey haben andere Forscher auch bei kleineren Tieren (Hunden) in entsprechender Weise die Druckschwankungen im Innern des Herzens aufgezeichnet.

Von großer Bedeutung ist die Wahl des den Druck aufzeichnenden Apparates: derselbe muß natürlich imstande sein, die Änderungen des Druckes in ihrer Form und ihrem zeitlichen Verlauf ohne Entstellung wiederzugeben. Dies wird dadurch sehr erschwert, daß im Herzen bei der Systole und Diastole sich in sehr kurzer Zeit sehr bedeutende Druckschwankungen vollziehen. In jüngster Zeit haben Straub <sup>64</sup>, Piper <sup>65</sup>, C. Tigerstedt <sup>66</sup> mit Manometern, die nach den von Frank aufgestellten Grundsätzen (vgl. § 58) konstruiert waren, den Druck im Herzen und in den großen Gefüßen registriert.

Kammerdruckkurve. Die Kammerdruckkurve (Fig. 25 u. 26) zeigt im allgemeinen eine ungefähr trapezförmige Figur: einen steil ansteigenden Schenkel, daran

anschließend eine horizontal verlaufende oder schwach ansteigende oder absteigende Linie, das sogenannte "Plateau", schließlich wieder einen steil abfallenden Schenkel.

Eine Reihe von Autoren haben in ihren Druckkurven das Plateau vermißt, danach fällt der Druck sofort wieder, nachdem er das Maximum erreicht hat. Die Differenz ist auf die verschiedene, für die Druckregistrierung benutzte Methodik zurückzuführen (vgl. Bayliss u. Starling 67, Porter 68, Frank 69. Die neuesten, mit den besten Manometern ausgeführten Untersuchungen haben hierüber ebenfalls keine Entscheidung gebracht: *Piper* <sup>65</sup> fand bei seinen Kurven kein Plateau, im Gegensatz zu ihm hält es *C. Tigerstedt* <sup>66</sup> nach seinen Untersuchungen für festgestellt, daß der wirkliche Druckablauf durch eine Kurve mit Plateau richtig wiedergegeben wird. Ob das Plateau absinkend, horizontal oder aufsteigend verläuft, hängt nach C. Tigerstedt von dem Widerstand im arteriellen Gebiet ab.

Im besonderen lassen sich an der Kammerdruckkurve die folgenden Einzelheiten erkennen:

Vor dem steilen Anstieg des Druckes bemerkt man eine leichte Erhebung der Kurve (v in Fig. 25 B u. C). Dieselbe fällt zeitlich zusammen mit der Vorhofscontraction (v in Fig. 25 A), entspricht also der Erhöhung des Druckes durch das bei der Vorhofscontraction in den Ventrikel contraction. getriebene Blut.

Zwischen der Vorhofscontraction und der eigentlichen Systole der Kammern fand Chaureau 10 eine in der Kammerdruckkurve zuweilen auftretende geringe Erhöhung, welche er als "Intersystole" bezeichnet. Die Deutung derselben ist nicht klar.

Intersystole.

Semilunar-

klappen.

Es folgt der steile Anstieg des Druckes, der durch die Systole der Kammern bedingt wird; er geht sodann in das Plateau der Kurve über.

Fig. 26.



Gleichzeitiger Ablauf des Kardiogrammes, des Ventrikeldruckes und des Aortendruckes vom Hunde nach K. Hürthle. Jede Zacke der Zeitkurve = 0,01 Sekunde.

irgend Stelle dieses Kurvenabschnittes muß die Eröffnung der Eröffnung Semilunarklappen erfolgen. Die Lage dieses Punktes läßt sich bestimmen durch Vergleich mit der gleichzeitig aufgenommenen Kurve des Druckes in der Aorta (Fig. 26, A). Der Druck in der Aorta steigt nicht in demselben Momente, in welchem die Systole der Kammern beginnt (Zeitmarke 0), sondern es ver-

geht eine meßbare Zeit (von Marke 0 bis 1), bis der Druck in der Aorta zu steigen anfängt (Anspannungszeit, vgl. S. 109). In diesem Moment (Marke 1) erfolgt die Offnung der Semilunarklappen.

Am Plateau der Kammerdruckkurve zeigen sich fast immer mehrere Schwankungen, die sogenannten "systolischen Wellen". Dieselben Systolische waren bei den älteren Untersuchungen sehr wahrscheinlich zum größten Teil bedingt durch Eigenschwingungen der registrierenden Werkzeuge. Aber auch die neuesten Untersuchungen zeigen hier vereinzelte Schwingungen; über ihre Erklärung s. Piper 65, C. Tigerstedt 66.

Man hat die systolischen Wellen als Ausdruck dafür aufgefaßt, daß die Contraction der Kammer aus mehreren einzelnen Muskelzuckungen zusammengesetzt, also tetanischer Natur sei. Diese Vorstellung ist aber unzutreffend, wie durch das Verhalten des Aktionsstromes bei der Contraction nachgewiesen wird. Die Contraction der Kammer entspricht nur einer einzigen Muskelzuckung, allerdings von eigenartigem Ablauf (Frédéricq 11).

Schluß der klappen.

An das Plateau schließt sich das steile Absinken des Druckes an. entsprechend der Diastole der Kammern. Der Beginn der Diastole muß auf den Moment des Schlusses der Semilunarklappen gelegt werden. Hürthle 72 bestimmte die Lage dieses Punktes mittelst seines "Differentialmanometers", welches den Unterschied des Druckes im linken Ventrikel und der Aorta zu messen erlaubt; danach fällt der Moment des Schlusses der Semilunarklappen in den allerersten Anfang des absteigenden Schenkels der Kammerdruckkurve.

Im absteigenden Schenkel findet sich häufig eine Erhebung, deren Lage bei verschiedenen Kurven verschieden sein kann (s in Fig. 25). Mit dem Schluß der Semilunarklappen kann dieselbe nicht in Zusammenhang stehen, da dieser viel früher erfolgt. Vielleicht wird sie aber durch die Spannung der Semilunarklappen bedingt. (Beziehung zur dikrotischen Welle des Pulses? § 52.)

Negativer Druck im Ventrike!

In manchen Druckkurven sinkt der absteigende Schenkel schließlich sogar unter die Nullinie (Fig. 26). Daß in der Tat ein negativer Druck im Ventrikel vorkommt (auch nach Eröffnung des Thorax, also bei Ausschluß des elastischen Zuges der Lungen), haben Goltz u. Gaule 73 (mittelst eingeführter Maximal- und Minimalmanometer) nachgewiesen (in der linken Herzkammer beim Hunde sogar — 23,5 mm Hg). Wie von den Velden 54 zeigte, ist dieser negative Druck jedoch nicht der Ausdruck einer Ansaugung durch den Ventrikel, sondern wird durch das einströmende Blut veranlaßt, welches an der Öffnung des Herzkatheters in ähnlicher Weise wie das Wasser in der Wasserstrahlluftpumpe eine Saugwirkung ausübt (vgl. Straub 64).

# 41. Der Herzstoß. Das Kardiogramm.

Definition des Herr stoßes.

Unter "Herzstoß" (Ictus s. impulsus cordis) versteht man die an einer umschriebenen Stelle des 5. (seltener des 4.) linken Intercostalraumes zwischen Mammillar- und Parasternallinie fühl- und sichtbare Erhebung. welche durch die Bewegung des Herzens hervorgebracht wird. Lageveränderungen des Körpers ändern etwas Ort und Stärke des Herzstoßes.

Der Herzstoß ist unter normalen Verhältnissen keineswegs immer fühlbar. In Rückenlage und während der Atempause ist bis zum 20. Lebensjahre die Fühlbarkeit regelmäßig vorhanden, dann nimmt die Häufigkeit dieser Erscheinung immer mehr ab bis zum 50. Jahre, we sie bis auf  $40^{\circ}/_{\circ}$  der Untersuchten sinkt. Im hohen Alter findet wieder ein mäßiger Anstieg statt (Guleke '4, Dietlen'5). — Der Herzstoß kann auch dadurch undeutlich werden, daß das Herz gegen die fünfte Rippe selbst andrängt.

Der Herzstoß fällt zeitlich mit der Systole der Ventrikel zusammen, wie die gleichzeitige Aufzeichnung des Herzstoßes und der Kammerdruckkurve unzweifelhaft ergibt (Fig. 25. B. C. E.). Beim Zustandekommen des Herzstoßes wirken die folgenden Momente mit:

Die Ursache Ventrikel-

1. Die Basis (Ventrikel- und Vorhofsgrenze) des Herzens, welche in Herzstopes der Diastole eine quergelagerte Ellipse darstellt (Fig. 27. I. FG), wird tst die Ab-rundung der zu einer mehr kreisförmigen Figur (a b) contrahiert. Hierbei wird der große Durchmesser der Ellipse (FG) natürlich verkleinert, der kleine (dc)vergrößert und somit wird die Basis der Brustwand näher gebracht (e).

Dieses allein bewirkt den Herzstoß noch nicht; aber die so der Brustwand näher gebrachte und systolisch erhärtete Basis gibt hierdurch der Spitze die Möglichkeit, die den Spitzenstoß selbst veranlassende Bewegung zu machen.

2. Die Ventrikel, welche in der Erschlaffung mit ihrer Spitze (Fig. 27 und die Elevation der II. i) schief abwärts in ihrem Längsdurchmesser geneigt sind, so daß die Herzspitze, Winkel (b c i und a c i), welche die Ventrikelachse mit dem Durchmesser der Basis bildet, ungleich sind, stellen sich als regelmäßiger Kegel

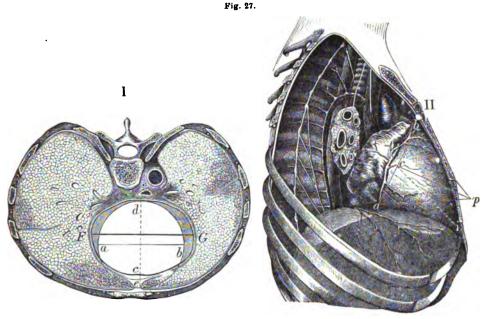

I Horizontalschnitt durch Herz und Lungen nebst den Thoraxwandungen zur Demonstration der Formveränderung der Herzhasis bei der Contraction der Ventrikel. FG Querdurchmesser der Ventrikel in der Diastole, c der Ort der vorderen Ventrikelwand, ab Querdurchmesser der Ventrikel in der Systole mit e, dem Ort der vorderen Ventrikelwand während der Systole.

Il Seitenansicht der Herzlage: i die Herzspitze in der Diastole; p dieselbe in der Systole (zum Teil nach C. Ludwig n. Henke).

mit der Achse senkrecht zur Basis. Hierdurch muß die Spitze (i) von unten und hinten nach vorn und oben (p) erhoben werden (W. Harvey: "Cor sese erigere"), und sie preßt sich so systolisch erhärtet in den Intercostalraum hinein (Fig. 27. II). — Da somit der Herzstoß im wesentlichen von der Bewegung der Herzspitze herrührt, bezeichnet man ihn als "Herzspitzenstoß".

3. Die Herzventrikel erleiden bei der systolischen Contraction zugleich bei der systolischen Contraction zugleich gleichzeitiger eine leichte spiralige Rollung um ihre Längsachse ("lateralem incli"brindiger
nationem", W. Harvey) in der Art, daß die Spitze von hinten etwas mehr 
Ventrikels. nach vorn gebracht wird, wobei zugleich von dem linken Ventrikel ein größerer Streifen sich nach vorn wendet.

Die Rollung des Herzens um seine Längsachse leitete man früher ab von dem schrägen Verlauf der Faserzüge an der Vorderfläche des Herzens von oben und rechts nach unten und links. Begünstigt sollte die Drehung weiterhin dadurch werden, daß die leicht spiralig gegeneinander geschmiegten Stämme der Aorta und Pulmonalis bei ihrer systolischen Spannung ebenfalls eine Drehung des Herzens in demselben Sinne bewirkten (Kornitzer 16).

Nach Albrecht<sup>2</sup> erklären sich jedoch alle Bewegungsvorgänge am Herzen, die zum Herzspitzenstoß führen (die Hebung der Spitze und die Rollung des Herzens) aus der anatomischen Anordnung des im Spitzenteil gelegenen Papillarmuskelsystems (vgl. S. 101).

Die Herzstoßkurre.

Von der Herzstoßbewegung kann man vermittelst registrierender Werkzeuge ein Kurvenbild verzeichnen: "die Herzstoßkurve" oder "das Kardiogramm".

Methode. Zur Registrierung der Herzstoßkurven verfährt man im Prinzip ebenso wie bei der Registrierung des Pulses (vgl. § 51). Man kann entweder einen Mareyschen Sphygmographen benutzen oder die Herzstoßbewegung mittelst Lufttransmission (S. 146) auf einen Schreibhebel übertragen (Landois 11, Edgren 18).

Unterscheidung der Her:stoßkurve und druckkurve.

Die Herzstoßkurve muß streng unterschieden werden von der Herzdruckkurve (§ 40). Während diese einzig und allein der Ausdruck der im Herzen sich abspielenden Druckschwankungen ist, wirken bei der Entstehung der Herzstoßkurve eine Reihe verschiedenartiger Momente zusammen: die Veränderung der Form des Herzens, die Bewegung der Herzspitze, die Veränderungen des Volumens des Herzens usw. Daher erklärt es sich. daß die Form der Herzstoßkurve sehr verschiedenartig sein kann; sie wechselt mit dem untersuchten Individuum, aber auch mit dem zur Registrierung benutzten Apparat, je nach der Stelle am Thorax, von der sie aufgenommen wird, je nach dem Druck, den der zur Untersuchung benutzte Apparat dem Herzstoß entgegensetzt, usw. Infolgedessen ist auch die Deutung der Herzstoßkurve und ihrer Beziehungen zur Herzdruckkurve, wie zu den Bewegungen des Herzens überhaupt sehr schwierig und die Meinungen der Autoren gehen darin weit auseinander.

Vergleich der

Fig. 25 und 26 zeigen Kardiogramme von Chauveau u. Marey 3 und Herrstoß-kurve mit der Hürthle 79, die gleichzeitig mit den Druckkurven der Aorta und der Ven-Heredruck- trikel aufgezeichnet worden sind. Es ergibt sich daraus, daß im allgemeinen die Herzstoßkurve einen ähnlichen Verlauf zeigt wie die Kammerdruckkurve; es ist dies aber keineswegs immer der Fall.

Der Anfangspunkt des ansteigenden Schenkels des Kardiogramms in Fig. 26 fällt genau zusammen mit dem Anstieg der Kammerdruckkurve (Marke 0), d. h. also mit dem Beginn der Ventrikelsystole. In Fig. 25 findet sich vor dem steilen Anstieg des Kardiogramms eine gut abgegrenzte Erhebung, welche, wie der Vergleich mit der Kurve des Druckes im Vorhof zeigt, der Contraction des Vorhofes entspricht. Auch eine der "Intersystole entsprechende Erhebung ist am Kardiogramm beobachtet worden (Chauveau 46). Diese Erhebungen sind aber nicht immer deutlich abgegrenzt von der Erhebung, welche der Ventrikelsystole entspricht, sie gehen zuweilen in diese ohne scharfe Grenze über. In diesen Fällen entspricht also der Anfangspunkt des Kardiogramms nicht dem Beginn der Ventrikelsystole, dieser ist vielmehr an einen Punkt innerhalb des aufsteigenden Schenkels zu verlegen. (Aufschluß gibt hier nur die Verzeichnung des 1. Herztones, vgl. § 43.)

Auch das Kardiogramm zeigt die Andeutung eines Plateaus und auf demselben die "systolischen Wellen". Über die Bedeutung derselben s. S. 113.

Im absteigenden Schenkel des Kardiogramms findet sich fast regelmäßig eine Erhebung, welche zeitlich mit der dikrotischen Erhebung der Pulskurve in nahem Zusammenhang steht. Sie dürfte durch die Spannung der Semilunarklappen erzeugt werden und einer gleichen Erhebung im absteigenden Schenkel der Kammerdruckkurve entsprechen (vgl. S. 114).

Ortsdes Her:sto/es.

Pathologisches. -- Die Lage des Herzstoßes wird verändert: - 1. Durch Anveränderung sammlung von Flüssigkeiten (Serum, Eiter, Blut) oder von Gasen in der einen Brustraumhöhle. Hochgradige Ergüsse im linken Brustraum, die gleichzeitig die Lunge aufwärts- und zusammendrängen, können das Herz bis gegen die rechte Brustwarze hin verschieben. Rechtsseitige Ergüsse drängen das Herz etwas mehr nach links hin. Da das rechte Herz größere Anstrengungen machen muß, das Blut durch die komprimierte Lunge zu schicken, so ist der Herzstoß hierbei meist verstärkt. - Starke Erweiterung der Lunge (Emphysem), welche das Zwerchfell niederdrückt, verschiebt ebenso den Herzstoß nach unten und innen; umgekehrt hat das höhere Hinaufragen des Diaphragma (durch Lungenschrumpfung oder durch Druck der Unterleibsorgane) die Verlagerung des Herzstoßes nach oben (selbst bis zum dritten Intercostalraum) und etwas nach links hin zur Folge. Verdickung der Muskelwandung des Herzens und Erweiterung der Höhlen (Hypertrophie und Dilatation) macht, wenn sie den linken Ventrikel betrifft, denselben länger und breiter, und der verstärkte Herzstoß ist über die Mammillarlinie hinaus nach links, selbst bis in die Axillarlinie im 6., 7., ja 8. Intercostalraume fühlbar. Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels verbreitert das Herz; der Herzstoß ist mehr nach rechts, ja selbst rechts vom Brustbein, zugleich aber auch noch etwas über die linke Mammillarlinie hinaus fühlbar. — In den seltenen Fällen des Situs inversus, in welchen das Herz in der rechten Brustseite liegt, trifft man natürlich auch den Herzstoß an der entsprechenden rechten Thoraxseite.

Der Herzstoß erscheint abnorm geschwächt bei hochgradiger Schwäche der Herz- Schwächung aktion. Auch eine Abdrängung des Herzens von der Brustwand durch Ansammlung von Herzetoßes.



Fig. 20.



Elektrokardiogramme (nach Einthoren).

Flüssigkeiten oder Gasen im Herzbeutel, oder durch die sehr ausgedehnte linke Lunge, oder durch eine linksseitige Füllung des Thoraxraumes schwächt den Herzstoß oder löscht ihn sogar völlig aus.

Eine Verstärkung des Herzstoßes wird beobachtet bei Hypertrophie der Wandung, Verstürkung sowie bei den verschiedensten Erregungen (psychische, entzündliche, fleberhafte, toxische), welche das Herz treffen. Starke Hypertrophie des linken Ventrikels macht den Herzstoß "hebend", so daß ein Teil der linken Brustwand unter systolischer Erschütterung emporgehoben wird. In manchen Fällen findet man ihn deutlich oder sogar noch deutlicher als normal, und der Puls erscheint trotzdem nur klein. Es handelt sich hier um ungenügende Ventrikelentleerung ("frustrane Herzcontraction") (Hochhaus u. Quincke 80).

Ein herzsystolisches Einsinken an der vorderen Brustwand findet sich im 3. und 4. linken Intercostalraum nicht selten unter normalen Verhältnissen, zumal bei verstärkter Herzaktion, ferner auch bei exzentrischer Hypertrophie der Kammern. Da mit der Kammercontraction die Herzspitze etwas disloziert wird und die Ventrikel zugleich sich verkleinern, so werden zur Ausfüllung des leergewordenen Raumes die nachgiebigen Weichteile der Intercostalräume einsinken. - Bei Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel und dem umgebenden Bindegewebe findet sich ebenfalls anstatt des Herzstoßes eine systolische Einziehung der Herzstoßgegend. In der Diastole tritt dann, gewissermaßen als diastolischer Herzstoß, der betreffende Teil der Brustwand wieder herver.

Herzstoßes.

u×tolisches Einsinken.

Pathologische Herzstoßkurven.

Es liegt nahe zu versuchen, die Kardiographie als diagnostisches Hilfsmittel bei Herzkrankheiten heranzuziehen. In dieser Absicht haben zuerst Landois (1876) und nach ihm viele andere Untersucher Kardiogramme bei pathologischen Veränderungen des Herzens aufgenommen. Leider wird der praktische Wert des Kardiogramms durch die großen Schwierigkeiten, die schon unter normalen Verhältnissen bei der Aufnahme desselben (Differenzen bei verschiedenen Individuen, verschiedenen Registrierapparaten, an verschiedenen Stellen des Thorax usw.) und bei der Deutung der einzelnen Teile desselben entstehen, sehr beeinträchtigt.

Elektrokardiogramm.

Das Elektrokardiogramm<sup>81</sup>. Die Bewegungen des Herzens sind wie alle Muskelbewegungen (vgl. Elektrophysiologie, § 249) mit elektrischen Vorgängen verbunden. Man kann diese elektrischen Vorgänge registrieren. indem man bei Tieren direkt von dem frei gelegten Herzen ableitet. Man kann sie aber auch ohne Freilegung des Herzens, also auch beim Menschen, registrieren, da infolge der schrägen Lage des Herzens im Körper von oben, rechts und hinten nach unten, links und vorn die vom Herzen ausgehenden elektrischen Ströme sich im Körper so verteilen, daß der rechte Arm die elektrische Spannung der Herzbasis, der linke Arm und das linke Bein die der Herzspitze annimmt. Man leitet daher von beiden Armen, oder vom rechten Arm und linken Bein (oder auch von Mund und Anus) ab. Die Ableitungsstellen werden mit einem Capillarelektrometer oder mit dem Saitengalvanometer (vgl. Elektrophysiologie, § 245) verbunden, die Ausschläge der registrierenden Instrumente auf eine mit bestimmter Geschwindigkeit bewegte photographische Platte aufgeschrieben. Die erhaltene Kurve heißt das Elektrokardiogramm. Die mittelst des Capillarelektrometers gewonnenen Kurven bedürfen noch einer rechnerischen Korrektur, die mit dem Saitengalvanometer gewonnenen Kurven können ohne wesentlichen Fehler unkorrigiert bleiben (Waller 82, Einthoven 83, Kraus u. Nicolai 84, Samojloff'85).

Fig. 28 zeigt die korrigierte Form des mit dem Capillarelektrometer gezeichneten menschlichen Kardiogrammes, Fig. 29 das mit dem Saiten-

galvanometer aufgenommene menschliche Kardiogramm.

Das Elektrokardiogramm zeigt im wesentlichen drei Erhebungen; die erste (P in Fig. 28) wird auf die Vorhofscontraction, die beiden folgenden (R und T in Fig. 28) auf die Ventrikelcontraction bezogen. Über die Deutung der Erhebungen des Elektrokardiogramms gehen die Ansichten noch auseinander (vgl. Kraus u. Nicolai 84, Einthoven 86).

Über das Elektrokardiogramm unter pathologischen Verhältnissen vgl. Kraus u. Nicolai 84, A. Hoffmann 87).

Registrierung der Vorhofs-

Über die Bewegungen des rechten Vorhofes gibt zuweilen der Venenpuls Auskunft (vgl. § 55). Die Bewegungen des linken Vorhofes bewegungen. können registriert werden mittelst einer in die Speiseröhre eingeführten Sonde mit einem Gummiballon am unteren Ende, auf den sich die Bewegungen des linken Vorhofes direkt übertragen (Minkowski 88, Rautenberg 89, Frederica 90, Janourski 91).

# 42. Die zeitlichen Verhältnisse der Herzbewegung.

Methode. Auf der Registriersläche läßt man zugleich mit den anderen Kurven eine Zeitkurve außschreiben, z. B. die Schwingungen einer Stimmgabel, welche eine bestimmte Zahl von Schwingungen in der Sekunde ausführt (Fig. 26). Man kann alsdann durch direkte Messung für jeden Kurventeil die zugehörige Zeit bestimmen.

Dauer der Systole bei Tieren.

Die Dauer der Systole der Kammern läßt sich am genauesten bei Tieren an der Kammerdruckkurve bestimmen: die Systole dauert vom Anfangspunkt des aufsteigenden Schenkels bis zum Endpunkt des Plateaus (Marke 0-2 in Fig. 26).

Nach Hürthle 79 kann die Dauer der Systole auch an der Kurve des Aortendrucks gemessen werden; die Strecke vom Beginn des Pulses bis zum Auftreten der dikrotischen Welle stellt ziemlich genau die Dauer der Kammersystole dar, obwohl sie sich nicht genau mit dieser Phase der Herzrevolution deckt.

Beim Hund fand Hürthle<sup>79</sup> die Dauer der Kammersystole so gleich 0.20—0.22 Sekunden.

Beim Menschen ist man für die Bestimmung der Systolendauer auf das Kardiogramm angewiesen. Bei manchen ("typischen") Kardiogrammen entspricht in der Tat der Beginn des ansteigenden Schenkels dem Anfang der Kammerzusammenziehung, der Beginn des steilen Abfalles nach dem Plateau dem Anfang der Diastole, aber es gibt auch Kardiogramme ("atypische"), bei denen dies nicht der Fall ist, ohne daß man es an der Kurve selbst entscheiden könnte. Man muß hierfür den Vergleich mit der Pulskurve heranziehen, bei der (s. o.) die Strecke vom Beginn des Pulses bis zum Auftreten der dikrotischen Welle der Dauer der Kammersystole gleich gesetzt werden kann. Auch die Markierung der Herztöne käme hierfür in Betracht.

Hürthle<sup>79</sup> bestimmte die Dauer der Kammersystole beim Menschen zu 0,26 Sekunden. — Landois 77 berechnete die Dauer der Ventrikelsystole aus seinen Kardiogrammen zu 0,32-0,29 Sekunden; bei nur 55 Herzschlägen war der Wert 0,34 Sekunden; bei sehr hoher Frequenz sank er bis 0,199 Sekunden.

Die Systolendauer stellt einen ziemlich konstanten Wert dar. So Konstanz der wird dieselbe durch wechselnde Widerstände in der Aorta nicht beeinflußt, sie ist also (wenigstens innerhalb weiter Grenzen) unabhängig von der Arbeit, welche das Herz bei seiner Zusammenziehung leistet. Veränderungen in der Pulsfrequenz werden hauptsächlich hervorgebracht durch die Veränderungen in der Dauer der Diastole, nicht der Systole.

Landois fand, daß bei enormer Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels die Dauer der Ventrikelcontraction den normalen Wert nicht wesentlich übersteigt.

Die Zusammenziehung der Ventrikel zerfällt in zwei Abschnitte Dauer der (vgl. S. 109): die "Anspannungszeit" und die "Austreibungszeit". spannungs-Die Grenze zwischen beiden bildet der Moment der Öffnung der Semilunar- bei Theren, klappen. Dieser Moment kann bei Tieren durch Vergleich der Kammerdruckkurve und der Aortadruckkurve bestimmt werden (Fig. 26, Marke 1). In den Versuchen Hürthles am Hunde betrug die Anspannungszeit im Durchschnitt 0,02-0,04 Sekunden.

Am Menschen kann man die Anspannungszeit berechnen aus der Zeitdifferenz zwischen dem Beginn des Kardiogramms und dem Beginn der Pulskurve in einem dem Herzen naheliegenden Gefäß; doch muß dabei die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle (vgl. § 54) in Rechnung gestellt werden. Auch bleibt zu bedenken, daß der Beginn des Kardiogramms nur in den typischen Kurven mit dem Beginne der Kammersystole zusammenfällt.

Landois berechnete die Anspannungszeit in folgender Weise: Vom 1. Herzton bis zum Puls in der Axillaris verstreichen 0,137 Sekunden. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle in der 30 cm langen Strecke von der Aortenwurzel bis zur Axillaris beträgt 0,052 Sekunden (berechnet aus der Geschwindigkeit in der 50 cm langen Bahn von der Axillaris bis Radialis = 0.087 Sekunden); es bleibt also für die An-

beim

spannungszeit 0,137-0,052=0,085 Sekunden. Edgren 78 fand 0,087 bis 0,096, Robinson u. Draper 92 0,07-0,085 Sekunden; vgl. Müller u. Breuer 93.

Dauer der Diastole. Die Dauer der Diastole reicht in der Druckkurve vom Moment des steilen Absinkens des Druckes bis zum erneuten Anstieg desselben. Im Gegensatz zur Dauer der Systole schwankt dieser Wert in weiten Grenzen, er hängt am meisten von der Pulsfrequenz ab: bei schneller Schlagfolge verringert sich bei weitem am meisten die Dauer der Diastole, bei verlangsamter Schlagfolge nimmt sie am meisten zu, während die Systolendauer sich nur sehr wenig ändert.

Die Diastole zerfällt in die Entspannungszeit, während der der Druck in der Druckkurve vom Maximum bis zum Minimum sinkt, und der Anfüllungszeit der Kammer, vom diastolischen Minimum bis zur nächstfolgenden Systole. Der letztere Zeitraum ist gleich der Pause + Vorhofscontraction. Für die Entspannungszeit gibt Landois beim Menschen 0,1 Sekunden, Hürthle beim Hunde etwa 0,05 Sekunden an. Die Pause fand Landois beim Menschen (bei 55 Herzschlägen in 1 Minute) = 0,4 Sekunden, die Vorhofscontraction = 0,177 Sekunden.

#### 43. Die Herztöne.

Wenn man die Herzgegend oder bei Tieren das freigelegte Herz selbst entweder mit direkt dem Brustkasten angelegtem Ohre oder mit dem Hörrohre (Stethoskop) behorcht, so vernimmt man zwei nur entfernt tonartig charakterisierte Geräusche, die man jedoch im Gegensatz zu den pathologischen Herzgeräuschen mit dem Namen "Herztöne" bezeichnet. Der "erste Herzton" ist etwas dumpfer, länger, um eine kleine Terz bis Quart tiefer, zwischen dis—g schwankend, namentlich im Beginn wenig scharf begrenzt, isochron mit der Systole der Kammern. Der "zweite Herzton" ist heller, klappend, kürzer, daher auch prägnanter hervortretend, zwischen fis—b variierend, scharf abgegrenzt, isochron mit dem Beginn der Diastole der Kammern. Zwischen dem 1. und 2. Tone liegt ein kurzer, zwischen dem 2. und dem nächstfolgenden 1. ein längerer Zwischenraum.

Entstehung des 1. Herz-

Bei der Entstehung des ersten Herztones wirken mehrere Momente zusammen. Da er auch an ausgeschnittenen blutleeren Herzen gehört wird, sowie auch dann, wenn der Schluß der Atrioventrikularklappen durch Einführung eines Fingers oder eines geeigneten Instruments gehindert wird (*Ludwig* u. *Dogiel* <sup>94</sup>, *Krehl* <sup>95</sup>), so ist das Hauptmoment für die Entstehung des ersten Herztones das durch die Contraction der Muskelfasern der Ventrikel hervorgerufene "Muskelgeräusch" (vgl. § 222).

Auch bei der Contraction der Vorhöfe entsteht ein Muskelgeräusch. Wenn am bloßgelegten Herzen des Hundes oder Kaninchens nur noch die Vorhöfe regelmäßig schlagen, hört man bei der Auscultation derselben einen Ton, ganz vom Charakter des Herzmuskeltons, nur schwächer ( $Krehl^{\,96}$ ). Bei normaler Herztätigkeit verschmilzt dieser Ton mit dem Muskelton des Ventrikels.

Das zweite Moment für die Entstehung des ersten Herztones ist die bei Beginn der Systole plötzlich einsetzende Spannung der Ventrikelwände und die dadurch hervorgerufenen Schwingungen sowohl der Muskelwände, als auch besonders der Atrioventrikular- und Semilunarklappen (Geigel 96). So kommt es, daß der Beginn des ersten Herztones, wie die graphische Registrierung zeigt (s. u.), bereits in die Anspannungszeit der Systole fällt.

Vermittelst passender Resonatoren kann man beide Töne voneinander unterscheiden: den helleren, kürzeren, durch die Schwingungen der Klappen erzeugten Ton und das tiefere, längere Muskelgeräusch (Wintrich 97, Hayeraft 98).

Die Ursache des zweiten Herztones - liegt in den Schwin- Entstehung gungen der Semilunarklappen, in welche diese durch die plötzliche Anspannung bei der Erschlaffung der Ventrikel versetzt werden. Der Schluß

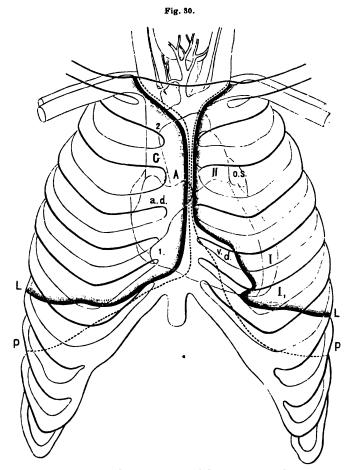

Topographie des Brustkorbes und der Brusteingeweide. a. d. Atrium dextrum. — o. s. Auricula sinistra. — v. d. Ventriculus dexter. — I Ventriculus sinister mit I, der Herzspitze. — A Aorta. — II Arteria pulmonalis. — C Vena cava superior. — LL Begrenzung der Lungen. — PP Begrenzung der Pleura parietalis (nach v. Luschka u. v. Dusch).

der Semilunarklappen selbst findet tonlos statt; erst einen Augenblick später, wenn dieselben stärker gespannt werden, erschallt der 2. Herzton.

Registrierung der Herztöne. Da man weiß, in welchem Moment der Herzbewegung die Herztöne erschallen, so ist ihre objektive Registrierung von größtem Wert für die Deutung der Kurven der Herzbewegung. Für diesen Zweck sind zahlreiche Methoden angegeben worden. Entweder werden die Herztöne auf ein Mikrophon übertragen, dieses öffnet und schließt durch seine Schwingungen einen elektrischen Strom, wodurch ein Elektromagnet in Tätigkeit gesetzt (Hürthle 99) oder ein Capillarelektrometer (Einthoren u. Geluk 100) oder der Faden eines Saitengalvanometers (Einthoven 101, Kahn 101) bewegt wird, oder die Schwingungen der Herztöne werden auf eine Membran übertragen: eine Seifen-

gistrierung der Herzlamelle, in deren Zentrum das eine Ende eines winklig gebogenen, versilberten Glasfadens eingesetzt ist, die Bewegungen des Glasfadens werden photographisch registriert ( $Wei\beta^{103}$ ), oder eine Kollodiummembran, deren Bewegungen durch eine Spiegelvorrichtung ebenfalls

photographisch registriert werden (Gerhartz 104).

An der Druckkurve des Ventrikels fällt der 1. Herzton auf den Fußpunkt des aufsteigenden Schenkels, der 2. in die erste Hälfte des absteigenden Schenkels. — Am Kardiogramm ist die Lage des 1. Herztones keine regelmäßige. In manchen Kardiogrammen fällt der 1. Ton auf den Fußpunkt des aufsteigenden Schenkels, in anderen dagegen liegt er innerhalb des aufsteigenden Schenkels mit einem hier vorhandenen Knick zusammenfallend. Danach muß die Deutung des aufsteigenden Schenkels der Kardiogramme eine verschiedene sein (vgl. S. 116). Es kommt aber auch vor, daß der 1. Ton in Kardiogrammen, welche den Knick im aufsteigenden Schenkel haben, vor diesem, im Fußpunkt, ja sogar noch vor dem Fußpunkt des aufsteigenden Schenkels liegt: in diesen Fällen ist wahrscheinlich von dem registrierenden Apparate bereits der von der Contraction der Vorkammern herrührende "Vorton" aufgezeichnet worden. — Der 2. Herzton hat im typischen Kardiogramm eine konstante Lage; er fällt in die erste Hälfte des absteigenden Schenkels, durchschnittlich 0,02 Sek. hinter den Anfang der Diastole (Hürthle).

Ort der Auscultation der Herztöne.

Der am rechten venösen Ostium erzeugte 1. Klappenton wird am deutlichsten vernommen am Ansatze der 5. rechten Rippe am Sternum und von hier etwas ein- und schräg aufwärts am Sternum (Fig. 30, 1). — Da das linke venöse Ostium mehr nach hinten, in die Tiefe des Thorax, gewendet und vorn von den arteriellen Ostien bedeckt liegt, so hört man den 1. Klappenton der Mitralis am besten an der Herzspitze, oder dicht über derselben, wo ein Streifen des linken Ventrikels der Brustwand zunächst liegt (bei I,, I). — Da die Ostien der Aorta und Pulmonalis dicht nebeneinanderliegen, so auscultiert man den 2. Aorten-Herzton in der verlängerten Richtung der Aorta, d. h. am rechten Brustbeinrande, am inneren Ende des Knorpels der 1. rechten Rippe (bei 2), — den 2. Pulmonalis-Herzton im 2. linken Intercostalraum etwas nach links und außen vom Brustbeinrande (bei II).

Pathologisches.

Pathologisches. — Die Stärke der Herztöne wird abgeschwächt, wenn sich zwischen Herz und Thoraxwand emphysematische Lunge, Perikardialergüsse usw. einschieben; verstärkt werden die Herztöne, wenn sich die Lungen zurückgezogen haben oder wenn sie infiltriert sind. Eine matte, geschwächte Herzaktion (z. B. bei Erkrankung des Herzmuskels) sowie hochgradige Blutleere können ebenfalls Abschwächung der Herztöne bedingen. Wichtiger ist die Verstärkung einzelner Herztöne, besonders die Verstärkung des 2. Aortenoder Pulmonalistones: sie deutet einen erhöhten Druck in der betreffenden großen Arterie an. So findet man einen verstärkten 2. Aortenton bei Hypertrophie des linken Ventrikels und erhöhtem Blutdruck (Arteriosklerose, Nephritis), einen verstärkten 2. Pulmonalton bei Überfüllung des kleinen Kreislaufes und Hypertrophie des rechten Ventrikels (Mitralklappenfehler). — Befinden sich in der Nähe des Herzens luftgefüllte Hohlräume, so können durch Resonanz die Herztöne einen metallisch klingen den Charakter annehmen. — Sowohl der 1. wie der 2. Herzton können verdoppelt oder gespalten gehört werden; die Ursache liegt wahrscheinlich darin, daß die Töne der beiden Herzhälften zeitlich nicht genau zusammenfallen.

Stenosen oder Insuffizienzen der Klappen bewirken infolge von Wirbelbewegungen in der strömenden Blutflüssigkeit das Auftreten von Geräusche nan Stelle oder auch neben den normalen Herztönen. Diastolische Geräusche entstehen bei der Insuffizienz der arteriellen Klappen und der Stenose der venösen Ostien; systolische Geräusche entstehen bei Stenose der Aorta oder Pulmonalis und Insuffizienz der Mitralis oder Tricuspidalis. Es kommen aber auch (fast nur systolisch) Geräusche am Herzen vor, denen kein Klappenfehler zugrunde liegt (bei Anämie, Fieber): akzidentelle Herzgeräusche; ihr Zustandekommen ist noch nicht sicher aufgeklärt. — Wenn die Blätter des Perikardiums infolge von Entzündungen oder anderen Erkrankungen rauh geworden sind und bei den Bewegungen des Herzens aufeinander reiben, so entstehen die perikardialen Reibungsgoräusche.

# 44. Die physiologischen Eigenschaften des Herzmuskels. 105

Die Muskelfasern des Herzens unterscheiden sich von der quergestreiften Skelettmuskulatur wie in ihrem histologischen Aufbau, so auch in ihrem physiologischen Verhalten. Diese für den Herzmuskel charakteristischen Eigenschaften sind für das Zustandekommen der Herzbewegungen von grundlegender Bedeutung. Sie werden untersucht, indem man auf das

stillstehende oder auf das infolge der normalen Spontanreize pulsierende Spontan-Herz künstliche Reize, sog. Extrareize (meist Induktionsschläge) an- reize. wendet und die Bewegungen registriert.

Die Untersuchungen können sowohl an dem freigelegten, in der normalen Verbindung helassenen, als auch am ausgeschnittenen und eventuell künstlich gespeisten Herzen ausgeführt werden. Um die Bewegungen der einzelnen Herzabschnitte zu registrieren, führt man feine Häkchen durch die Herzwand und verbindet diese durch einen Faden mit einem Schreibhebel, der die Bewegungen in geeigneter Vergrößerung aufzeichnet (Suspensionsmethode, Engelmann 106).

Anatomie des Froschherzens. — Das Froschherz, an dem viele der hier inter- Anatomie essierenden Untersuchungen ausgeführt worden sind, besteht aus einer Kammer und zwei des Frosch-Vorkammern. In den linken Vorhof mündet die Pulmonalvene. Die Hohlvenen (zwei obere, eine untere) münden nicht direkt in den rechten Vorhof, sondern bilden zunächst den so-genannten Hohlvenensinus, der durch ein Ostium mit dem rechten Vorhof verbunden ist. Es schlägt zunächst der Hohlvenensinus, darauf die Vorhöfe, dann die Kammer, endlich der Bulbus cordis, der letzte Herzabschnitt, der in das Anfangsstück des arteriellen Gefäßsystems übergeht.

hersens.

#### 1. Reizbarkeit und 2. Contractilität.

Reizbarkeit

Der Herzmuskel hat ebenso wie die übrige Muskulatur die Fähigkeit, tractiluät. auf Reize zu reagieren, und zwar dadurch, daß er eine Contraction ausführt. Die Reizbarkeit des Herzmuskels ist nicht etwa nur durch die zahlreichen, in ihm vorhandenen Nerven vermittelt (indirekte R.), sondern sie ist eine direkte. Dies wird durch folgenden Versuch bewiesen. Wird bei einem Frosch die Herzspitze (die unteren zwei Drittel der Herzkammer), welche nur Nervenfasern, keine Ganglienzellen enthält, abgeklemmt, so müssen die von den Ganglienzellen getrennten Nervenfasern in derselben degenerieren. Die Herzspitze bleibt aber bei solchen Fröschen, die monatelang am Leben erhalten werden können, dauernd reizbar: auf Berührung macht sie eine einmalige Contraction (Bowditch 107, Aubert 108, Langendorff 105). - Ammoniak, Kalkwasser, sehr verdünnte Mineralsäuren, die auf motorische Nervenfasern nicht reizend wirken, wirken auf den Herzmuskel; konzentriertes Glycerin, welches Nerven stark reizt, ist an der Herzspitze unwirksam (Langendorff 103).

Ein wesentlicher Unterschied im Verhalten des Herzmuskels gegenüber dem Extremitätenmuskel liegt darin, daß die Größe der Contraction nicht von der Größe des Reizes abhängt. Auf einen bestimmten Reiz reagiert der Herzmuskel entweder überhaupt nicht, wenn nämlich die Der mini-Größe des Reizes unter der Schwelle der Wirksamkeit liegt (unterminimaler Reiz) — oder, falls der Reiz überhaupt wirksam ist, sogleich mit einer maximalen Zuckung: Alles- oder Nichts-Gesetz; der minimale Reiz hat bereits maximale Wirkung (Bowditch 107, Kronecker 21). Der Herzmuskel verbraucht also auf einen überhaupt wirksamen Reiz hin sofort alle ihm augenblicklich zur Verfügung stehende Energie.

male Reiz maximale Wirkung.

Aus diesem Verhalten des Herzmuskels erklären sich eine Reihe weiterer Eigentümlichkeiten desselben:

Auf jede Zusammenziehung des Herzens folgt eine Periode, in welcher die Empfänglichkeit für weitere Reize (ebenso das Leitungsvermögen, Engelmann 109) aufgehoben, resp. herabgesetzt ist: "refraktäre Periode" (Bowditch 107. Kronecker 21, Marey 110). Erst nach Ablauf dieser Zeit ist das Herz wieder für neue Reize erregbar. Da eben bei jeder Contraction alle vorhandene Energie aufgebraucht wird, muß nach einer solchen erst eine gewisse Zeit verstreichen, bis die für eine neue Contraction notwendige Energie sich wieder aufgespeichert hat.

Refraktäre Periode.

Kompensatorische Pause.

Eine Folge der refraktären Periode ist das Auftreten der "kompensatorischen Pause". Wenn man auf das spontan in regelmäßigen Perioden (Periode = Zeit vom Beginne einer Systole bis zur nächsten) schlagende Herz nach einer spontanen Systole und nach Ablauf der durch diese verursachten refraktären Periode einen künstlichen, sog. Extrareiz Extrasystole. einwirken läßt, so erfolgt eine Extrasystole. Diese ist natürlich von der letzten spontanen Systole durch eine kürzere Zeit getrennt, als der normalen Periode entspricht, da sie ja durch den vorzeitig einfallenden Extrareiz ausgelöst worden ist. Auf die Extrasystole folgt nun regelmäßig eine Ruhezeit, die länger ist, als der normalen Periode entspricht, bis die nächste spontane Systole eintritt; diese Ruhezeit wird als kompensatorische Pause bezeichnet. Sie kommt dadurch zustande, daß diejenige spontane Systole, welche als nächste eingetreten wäre, wenn keine Extrasystole eingeschaltet worden wäre, überhaupt ausfällt, und zwar aus dem Grunde, weil der sie auslösende Reiz in die refraktäre Periode der Extrasystole fällt und dadurch unwirksam wird; die übernächste spontane Systole aber tritt zu dem Zeitpunkt ein, in dem sie auch eingetreten wäre, wenn keine Extrasystole eingeschaltet worden wäre. Es ist also die Zeit von der Extrasystole bis zur nächsten spontan eintretenden Systole, eben die kompensatorische Pause, um denjenigen Betrag länger als die normale Periode, um den die Zeit zwischen der letzten spontanen Systole und der Extrasystole kurzer war als die normale Periode. Diese beiden Zeiten zusammen, d. h. die Zeit von der letzten spontanen Systole vor der Extrasystole bis zur ersten spontanen Systole nach derselben ist also doppelt so lang als eine normale Periode; durch die der Extrasystole folgende Pause ist die ihr vorausgehende Verkürzung eben kompensiert und so der gestörte Rhythmus der Herzschläge wieder hergestellt.

Schematisches Beispiel: Die Pulsationen eines spontan schlagenden Herzens erfolgen in den Zeitmomenten 1, 2, 3, 4 usw. Wenn nun noch während der Systole, die im Zeitpunkt 2 begann, ein Extrareiz auf das Herz ausgefiht wird, etwa im Zeitpunkt 21/4, so erfolgt keine Extrasystole: refraktäre Periode, das Herz hat seine Energie bei der Systole im Zeitpunkt 2 aufgebraucht und noch nicht wieder genügend neue Energie aufgespeichert. Trifft dagegen der Extrareiz das Herz später, nach Ablauf der Systole 2, etwa im Zeitpunkt 23/4, so ist die refraktäre Periode inzwischen abgelaufen, das Herz hat schon genügend Energie für eine neue Contraction aufgespeichert, es tritt eine Extrasystole ein. Im Zeitpunkt 3 sollte nun wieder eine spontane Systole eintreten, diese fällt aber aus, weil der sie veranlassende Spontanreiz in die refraktäre Periode fällt, welche der Extrasystole folgt. Der nächste spontane Reiz trifft aber erst im Zeitpunkt 4 ein; infolgedessen folgt auf die Extrasystole eine kompensatorische Pause, nämlich vom Zeitpunkt  $2^3/_4-4$ . Die Zeit von der letzten spontanen Systole (2) bis zur Extrasystole (28/4) ist gleich 3/4; die kompensatorische Pause von der Extrasystole (23/4) bis zur nächsten spontanen Systole (4) ist gleich  $1^{1}/_{4}$ ; beide zusammen  $^{3}/_{4} + 1^{1}/_{4} = 2$ , also doppelt so groß als die normale Periode.

Ganz entsprechend verhält sich das Herz, wenn an Stelle eines Extrareizes mehrere in den Ablauf der spontanen Systolen eingeschaltet werden; es fallen dann infolge der durch die Extrasystolen jedesmal bedingten refraktären Periode mehrere spontane Systolen aus; nach dem Aufhören der Extrareizung aber tritt die nächste spontane Systole wieder in demjenigen Zeitpunkt ein, in welchem sie eingetreten wäre, wenn keine Extrareizung stattgefunden hätte. In diesem Falle beträgt dann natürlich die Zeit von der letzten spontanen Systole vor der Extrareizung bis zur ersten spontanen Systole nach der Extrareizung nicht das 2-fache, sondern das 3-, 4- oder mehrfache der normalen Periode. Engelmann 111 formuliert dieses Verhalten in dem Gesetz der Erhaltung der physiologischen der physio- Reizperiode: "Der Moment, in welchem die erste spontane Kammerlogischen systole wieder eintritt, ist in jedem Falle um ein ganzes Vielfaches von

Gesets der Erhaltung

der Dauer der normalen Periode von dem Anfang der letzt vorhergehenden spontanen Systole entfernt."

Wenn die spontanen Systolen eines Herzens in verhältnismäßig langen Perioden aufeinander folgen, so kann die refraktäre Periode einer Extrasystole, die möglichst früh nach einer spontanen Systole eingeschaltet wird, schon abgelaufen sein, wenn der nächste spontane Reiz erfolgt; in diesem Fall fällt natürlich die nächstfolgende Systole nicht aus, sondern tritt in dem normalen Zeitpunkt ein. Die Extrasystole ist dann einfach zwischen zwei spontane Systolen eingeschaltet; die Zeit von der letzten spontanen Systole vor der Extrasystole bis zur nächsten spontanen Systole nach ihr ist dann also gleich der normalen Periode (gleich dem einfachen der normalen Periode). Es ist dies also nur ein besonderer Fall des allgemeinen Engelmannschen Gesetzes.

Die Stärke der Contraction des Herzmuskels ist abhängig von der Dauer der vorhergegangenen Pause. So zeigt z. B. die auf eine Extrasystole folgende nächste spontane Systole eine deutliche Verstärkung (kompensatorische Systole, Langendorff<sup>112</sup>), sie ist um so stärker, je kleiner die Extrasystole und je länger die Pause war.

Kompen-satorische Systole

In der Pause häuft sich um so mehr Energie für die neue Contraction an, je länger die Pause ist. Da die kompensatorische Pause nach einer Extrasystole länger ist, als die zwischen zwei spontanen Systolen verstreichende Pause, erklärt sich hieraus ohne weiteres die Verstärkung der kompensatorischen Systole.

Wenn man auf die ruhenden Ventrikel intermittierende Einzelreize einwirken läßt, so ist die Stärke der Contractionen um so größer, je länger das zwischen den Reizen gelegene Zeitintervall ist. Mit der Verlängerung der Pausen wächst die Stärke der Contractionen bis zu einer bestimmten Grenze: dem Optimum des Reizintervalls. Wird die Pause noch über dieses Optimum hinaus verlängert, so nimmt die Stärke der Contractionen wieder ab.

Wenn man nach längerem Stillstande das Herz in kurzen Intervallen rhythmisch Bowditchreizt, so nimmt die Contractionsgröße vom Anfange der rhythmischen Reizung ganz all- sche Treppe. mählich bis zu einem bestimmten Maximum zu: Bowditchsche 107 Treppe.

Der Herzmuskel kann unter normalen Verhältnissen nicht in Te- Der Herztanus versetzt werden. Diese Eigentümlichkeit ist offenbar durch die re-muskei kann fraktäre Periode bedingt: da jede Contraction erst abgelaufen sein muß, Telanus verehe ein neuer Reiz wirksam werden kann, kann es nicht zu einer Verschmelzung von Einzelcontractionen kommen.

Das mit Muskarin vergiftete Herz kann in Tetanus versetzt werden; bei der Muskarinwirkung ist die refraktäre Periode verkürzt (Walther 118). — Auch während der Vagusreizung kann wahrer Tetanus des Herzens hervorgerufen werden (Rouget 114, Frank 115). Bei dem nach Langendorff durchbluteten Warmblüterherzen beobachtete Tetanus Danilcusky 116.

Der Herzmuskel hat die Fähigkeit, auf Dauerreize rhythmische Auf Dauer-Contractionen auszuführen. Auch diese Erscheinung ist zurückzuführen reize rhythmische Conauf das Bestehen der refraktären Periode; durch dieselbe wird der Dauer- tractionen. reiz gewissermaßen in einen periodischen verwandelt.

Solche Dauerreize sind: 1. chemische: die abgeklemmte Herzspitze, welche niemals spontan pulsiert, wird durch Auflegen eines Kochsalzkrystalles, durch Annäherung eines mit Ammoniak befeuchteten Fließpapierstreifens usw. in rhythmische Contractionen versetzt (Langendorff 117); 2. mechanische: Füllung der Herzspitze mit einer Flüssigkeit unter Druck (Merunowicz 118, Aubert 108, Löwit 118); 3. galvanische Durchströmung (Langendorff 120, Trendelenburg 121); 4. analog wie ein Dauerreiz wirken schnell aufeinanderfolgende Induktionsschläge. Sie erzeugen natürlich keinen Tetanus, sondern ebenfalls rhythmische Pulsationen, deren Zahl natürlich geringer ist, als die der Reize, wenn diese so schnell aufeinanderfolgen, daß einzelne Reize in die refraktäre Periode fallen; bei langsamer aufeinanderfolgenden Reizen entspricht jedem Reize eine Contraction (vgl. Trendelenburg 122).

Nach Rohde 123 behält in der Chloralvergiftung der Herzmuskel die Eigenschaften der Reizbarkeit, Contractilität und Erregungsleitung, dagegen ist die refraktäre Periode und die Rhythmizität auf Dauerreize aufgehoben.

Da der Herzmuskel auf Grund der Eigentümlichkeit der refraktären Periode auch auf Dauerreize rhythmische Contractionen ausführt, so könnten die Ursache für die spontanen rhythmischen Systolen ebensowohl Dauerreize wie periodische Einzelreize sein. Aus dem Auftreten der kom-

Die Ursache pensatorischen Pause an der im Zusammenhang mit den tibrigen Herzaer spontanen Herz. teilen stehenden, spontan pulsierenden Herzkammer ergibt sich jedoch, schläge sind daß die Ursache der spontanen Herzschläge nicht eine kontinuierliche Binzelreise. Reizung sein kann, sondern daß die Ursache nur periodische, den Herzschlägen isorhythmische Einzelreize sein können.

In dem obigen Beispiel dauerte die refraktäre Periode nach der Systole 2 höchstens von  $2-2^3/_4$ , da ja der Extrareiz im Moment  $2^3/_4$  wirksam war. Somit würde die refraktäre Periode, welche auf den Extrareiz folgt, ebenso lange, d. h. von  $2^3$   $_4-3^1/_2$  dauern müssen; im Zeitpunkt  $3^1/_2$  würde wieder genügend Energie für eine Contraction aufgespeichert sein. Wäre ein kontinuierlicher Reiz vorhanden, so wären jetzt im Moment 31/2 die Bedingungen für die nächste Systole vorhanden. Wenn eine solche nicht eintritt, so kann dies nur darauf zurückgeführt werden, daß im Zeitmoment 31/2 kein Reiz vorhanden ist. Dieser trifft, da es sich um periodische Einzelreize handelt, erst im Moment 4 ein: erst in diesem Zeitpunkt erfolgt die nächste spontane Systole.

Am Venensinus sowie an den spontan schlagenden großen Herzvenen fehlt die kompensatorische Pause; daraus ergibt sich, daß hier eine kontinuierliche Reizung stattfindet. An diesen Stellen entstehen normalerweise die Ursprungsreize für die Herzbewegung in Form von Dauerreizen; infolge der refraktären Periode erregen sie aber in der Muskulatur periodische Contractionen, welche zu den anderen Herzabschnitten als rhythmische Reize fortgeleitet werden. Der dauernde Reizzustand am Venensinus wird also durch die Eigentümlichkeit der refraktären Periode sozusagen in rhythmische Einzelreize für die übrigen Herzabschnitte umgewandelt.

Reizleituna.

3. Der Herzmuskel hat die Fähigkeit der Reizleitung. Daß diese Fähigkeit nicht etwa auf die zahlreichen im Herzmuskel vorhandenen Nervenfasern zurückgeführt werden kann, geht aus verschiedenen Versuchen hervor. Die abgeklemmte Herzspitze, in welcher die Nervenfasern degeneriert sein müssen (vgl. S. 123), reagiert auf eine lokale Reizung mit einer totalen Zusammenziehung. - Ein querer Schnitt in den Kammermuskel, der nur noch eine schmale Brücke von Muskelsubstanz bestehen läßt, hindert nicht das Zustandekommen einer einheitlichen Systole des gesamten Ventrikels (Fick 124). — Wird das Herz durch Zickzackschnitte in Streifchen zerlegt, die durch Muskelsubstanz miteinander in Verbindung erhalten sind, so erfolgt auf einen an dem einen Ende angebrachten Reiz eine durch die Streifen regelmäßig fortschreitende Contraction, wie auch immer die Richtung der Schnitte angelegt sein mag (Engelmann 125). Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Contractionswelle im Kammermuskel ist dabei tausend- und mehrmal kleiner als für die Leitung im Froschnerven (Engelmann 125, Marchand 126).

Automatie.

4. Die Verteidiger der myogenen Natur der Herzcontraction (vgl. § 45) schreiben endlich dem Herzmuskel Automatie zu, d. h. die Fähigkeit, die zur Auslösung seiner Contraction notwendigen Reize selbst zu erzeugen. Diese Fähigkeit ist jedoch beschränkt auf das spezifische Gewebe des Keith-Flackschen Sinusknotens, des Tawaraschen Knotens und des Hisschen Bündels (vgl. S. 102). In besonders hohem Grade besitzt die Fähigkeit der Automatie der Keith-Flacksche Sinusknoten, in ihm entstehen die normalen inneren Reize, und zwar zunächst als Dauerreize, sie werden hier aber in rhythmische Einzelreize umgesetzt (s. o.). Die Befähigung der andern Herzabschnitte zur Automatie kommt unter normalen Verhältnissen nicht zur Geltung, da ihnen die Reize von den Herzvenen her auf dem Wege der Muskelleitung zufließen. Unter besonderen Bedingungen können aber auch andere Herzabschnitte, so z. B. die abgetrennten Ventrikel, automatisch schlagen (vgl. S. 130).

# 45. Die Ursache der Herzbewegung. 105

Da das aus dem Körper ausgeschnittene Herz seine Tätigkeit lange unverändert fortsetzen kann (zumal bei gleichzeitiger Ernährung, vgl. § 38), so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß die Ursache der Herz-Die Ursache bewegung im Herzen selbst gelegen ist und nicht etwa außerhalb bewegung ist desselben, im Centralnervensystem. Das Herz hat die Fähigkeit, die zur im Herzen selbst gelegen. Auslösung seiner Contractionen nötigen Reize in sich selbst zu erzeugen: Automatie des Herzens. Es müssen ferner offenbar Einrichtungen im Automatie Herzen selbst vorhanden sein, welche bewirken, daß die Muskelfasern iedes einzelnen Herzabschnitts (Sinus, Vorkammer, Kammer, Bulbus) sich annähernd gleichzeitig zusammenziehen, daß dagegen die Contractionen der einzelnen Herzabschnitte in bestimmten zeitlichen Abständen aufeinander folgen, damit die normale Fortbewegung des Blutes durch die Herzhöhlen zustande kommen kann: Coordination der Herzbewegung.

Coordination der Here-

Bei der quergestreiften Skelettmuskulatur sind sowohl die Reizerzeugung als auch die Einrichtungen für die Coordination der Bewegungen in das Centralnervensystem verlegt; von hier aus fließen der Skelettmuskulatur die für die Bewegung nötigen Reize in der geeigneten Weise zu, um coordinierte Bewegungen auszulösen. Es erscheint danach am einfachsten, anzunehmen, daß auch beim Herzen die zahlreich vorhandenen nervösen Elemente, Ganglienzellen und Nervenfasern der Sitz der Reizerzeugung und der coordinatorischen Einrichtungen seien: Neurogene Theorie der Herzbewegung 127. Zur Stütze dieser Neurogene Anschauung wird die Tatsache angeführt, daß Teile des Herzmuskels nur dann eine spontane, nicht durch äußere Reize bedingte Tätigkeit zeigen sollen, wenn sie Ganglienzellen enthalten. Die abgeschnittene oder abgeklemmte Herzspitze des Frosches, die keine Ganglien mehr enthält, verharrt in dauernder Ruhe, bei Zuführung äußerer Reize dagegen contrahiert sie sich (auf einen Stich hin eine Contraction, auf Dauerreize hin rhythmische Pulsationen). — Ebenso verhält sich die Kammerspitze des Säugetierherzens, ebenso die isolierten, ganglienfreien Herzohren beim Säugetier (Langendorff 128). — Dagegen zeigt die in der Atrioventrikulargrenze abgequetschte Herzkammer, die sicher Ganglienzellen enthält, beim Warmblüter wie beim Frosch kräftige, anhaltende Pulsationen.

Nach der neurogenen Theorie sind im Herzen mehrere gangliöse Centra vorhanden, welche durch Leitungsbahnen miteinander in Verbindung stehen. Die einzelnen Centra sind einem dominierenden Centrum untergeordnet, von dem aus in bestimmter Ordnung die Reize den übrigen Centren zufließen; so kommt die Coordination der Herzbewegung zustande. Das dominierende Centrum liegt in den Vorhöfen; beim Frosch im Hohlvenensinus.

Im Gegensatz zu dieser Anschauung nimmt die myogene Theorie der Herzbewegung 129 an, daß die im Herzen gelegenen Ganglienzellen und Nervenfasern überhaupt nichts mit der Reizerzeugung und Reizleitung zu tun haben. Es sind vielmehr die Muskelzellen des Herzens selbst, welche automatisch die motorischen Reize für die Herzschläge erzeugen: die Muskelzellen des Herzens selbst sind das excitomotorische Centralorgan.

Myogene

Diese Anschauung stützt sich vor allen Dingen auf die Tatsache, daß das embryonale Herz verschiedener Wirbeltiere bereits pulsiert, ehe noch Ganglienzellen in demselben nachgewiesen werden

können. Erst nachträglich wandern in das schon lange rhythmisch tätige Herz Nervenzellen ein (His jun. 120). Bei vielen wirbellosen Tieren sind auch nach vollendeter Entwicklung Ganglienzellen und Nerven in dem rhythmisch schlagenden Herzen nicht nachweisbar. Weiter behaupten die Anhänger dieser Anschauung, daß auch ganglienfreie Abschnitte des Herzens lange Zeit regelmäßig pulsieren können, selbst sehr kleine Bruchstücke von den Herzvenen des Frosches (Engelmann 181), die abgeschnittene oder abgequetschte Kammerspitze bei Säugetieren (Krehl u. Romberg 182), Reptilien, Fischen, der Bulbus cordis beim Frosch (Engelmann 45). F. Hofmann 133 zeigte, daß das Septum des Froschherzens samt dem Remakschen Ganglienhaufen herausgeschnitten werden kann, ohne daß der Herzschlag dadurch aufgehoben oder die Aufeinanderfolge der Contractionen der einzelnen Herzabschnitte gestört wird.

Eine endgültige Entscheidung zwischen der neurogenen und myogenen Theorie läßt sich zurzeit nicht fällen. Die weiter unten aufzuführenden Untersuchungen der letzten Jahre über den Ort der Reizerzeugung im Herzen haben allerdings mit Sicherheit ergeben, daß die histologische Grundlage der Reizerzeugung und Reizleitung im Herzen das spezifische Gewebe des sog. Reizleitungssystems: Keith-Flackscher Sinusknoten, Tawarascher Knoten, Hissches Bündel (vgl. S. 102) ist. Dieses Gewebe enthält aber außer den spezifischen Muskelfasern auch zahlreiche nervöse Elemente, Ganglienzellen wie Nervenfasern, so daß sich auch hier eine Entscheidung für das eine oder das andere histologische Element nicht treffen läßt.

Vergleichendes. — Über das Verhalten der Herzbewegung bei Wirbellosen vgl. Carlson 134. Beim Herzen von Limulus kann das Nerven- und Muskelgewebe zur experimentellen Untersuchung ohne Verletzung von einander getrennt werden. Dabei ergibt sich, daß hier der Ursprung des Herzschlages, die Leitung und die Coordination der Contractionswelle im Herzen eine Funktion des Nervengewebes und nicht des Muskels ist. - Vgl. auch die Analogien zwischen Herzbewegung und Bewegungen der Medusen (Bethe 135).

Ort der Reiz-

Versuch.

Über den Ort im Herzen, an welchem die Erzeugung der Reize erzeugung im für die Herzbewegung stattfindet, hatten schon ältere Erfahrungen gelehrt. daß hierbei für die niederen Tiere dem Venensinus, für die höheren Tiere dem rechten Vorhof eine Sonderstellung zukommt. Diese Teile nämlich sind es, die am absterbenden Herzen am längsten schlagen und erst zuletzt ihre Tätigkeit einstellen (ultimum moriens, vgl. S. 103). Sehr anschaulich erweist die Bedeutung des Venensinus für die Herztätigkeit Stannius der Stanniussche 136 Versuch: Trennt man durch Ligatur (oder Schnitt) am Froschherzen den Hohlvenensinus von der Vorkammer ab (erste Stannius sche Ligatur), so steht das abgetrennte Herz in Diastole still. während der Sinus für sich allein fortschlägt. Der Versuch zeigt, daß der Ort der Reizerzeugung für die Herzbewegung offenbar im Venensinus gelegen ist: das vom Venensinus getrennte Herz steht still, weil ihm keine Reize mehr zufließen.

> Das durch die erste Stanniussche Ligatur zum Stillstand gebrachte Herz kann nach einiger Zeit von selbst oder durch die sog. zweite Stanniussche Ligatur an der Grenze von Vorhof und Ventrikel wieder zum Schlagen gebracht werden (die Erklärung hierfür s. weiter unten). — Nach einer anderen Erklärung sollte der Stillstand des durch die erste Stanniussche Ligatur abgetrennten Herzens eine Hemmungswirkung sein, indem durch die Ligatur die Hemmungsnerven des N. vagus gereizt werden sollten. Diese Auffassung ist sicher unzutreffend (vgl. Engelmann 137). Der beste Beweis dagegen wird durch die Tatsache geliefert, daß eine teilweise Durchschneidung oder Unterbindung der Vorhofswände, bei der dech auch Vagusfasern gereizt werden würden, keinen Stillstand des Herzens bewirkt, so lange noch eine genügend breite Muskelbrücke den Sinus mit dem

Ventrikel verbindet; erst nach Durchschneidung dieser letzten Brücke tritt der Stillstand ein (F. B. Hofmann 133). Auch an dem mit Atropin vergisteten Herzen, bei dem die Endigungen des Vagus gelähmt sind, so daß Vagusreizung keine Herzhemmung mehr bewirkt (vgl. S. 133), tritt nach der ersten Stanniusschen Ligatur derselbe Erfolg ein (Löwit 136).

Eine noch genauere Lokalisierung der reizerzeugenden Stelle Lokalisierte im Venensinus, resp. rechten Vorhof ermöglichte die Methode der eng wirkung auf begrenzten Erwärmung oder Abkühlung bestimmter Herzteile. das Herz. Gaskell 138 und Engelmann 139 hatten bereits gezeigt, daß eine Anderung der Frequenz der Herzschläge, d. h. also eine Änderung im Tempo der Reizerzeugung nur dann eintritt, wenn Sinus und Vorhof oder die großen Herzvenen erwärmt werden; alleinige Erwärmung des Ventrikels dagegen erhöht nicht die Frequenz, sondern nur die Stärke der Zusammenziehung, bewirkt also nur Änderungen der Contractilität, nicht der Reizerzeugung. Die Methode ist dann durch Adam 140, Ganter u. Zahn 141, Brandenburg u. Hoffmann 142 zu einer großen Vollkommenheit gebracht und auch auf das Warmblüterherz angewendet worden. Die Untersuchungen ergaben, daß beim Warmblüterherzen der wirksame Bezirk, durch dessen Erwärmung oder Abkühlung die Frequenz der Herzschläge geändert werden kann, in der Wand des rechten Vorhofs zwischen den Mündungen der beiden Hohlvenen liegt; er fällt zusammen mit dem Gebiete des Keith-Flackschen Sinusknotens (vgl. S. 102). An dieser Stelle entstehen in der Norm die Ursprungsreize für die Herzbewegung. Da unter besonderen Verhältnissen (s. unten) auch andere Abschnitte des spezifischen Muskelgewebes des Herzens als Reizbildungscentra fungieren können, wird der Keith-Flacksche Sinusknoten im Gegensatze zu diesen als pri- Primares märes Reizbildungscentrum und die hier entstehenden Reize als nomo-Reizbildungstope Ursprungsreize (Hering 143) bezeichnet. Die Reize entstehen hier in Form von Dauerreizen (wie aus dem Fehlen der kompensatorischen Pause an diesen Stellen hervorgeht, vgl. S. 126), diese Dauerreize bewirken infolge der physiologischen Eigentümlichkeiten des Herzmuskels rhythmische Zusammenziehungen, sie werden gleichsam in Einzelreize zerlegt.

Welcher Art die Dauerreize am venösen Ende des Herzens sind, ist unbekannt; vielleicht handelt es sich um eine erregende Wirkung der in der Muskulatur ablaufenden Stoffwechselvorgange.

Außer dem Keith-Flackschen Sinusknoten kommt auch den andern Abschnitten des spezifischen Muskelgewebes des Herzens die Fähigkeit der automatischen Reizerzeugung zu, wenn auch in geringerem Maße; die hier entstehenden Ursprungsreize werden im Gegensatz zu den an der normalen Reizbildungsstätte entstehenden nomotopen als heterotope bezeichnet. Solche Stellen sind: der Tawarasche Atrioventrikularknoten (vgl. S. 102): sekundäres Reizbildungscentrum, das Hissche Bündel: Sekundüres tertiäres Reizbildungscentrum. In der Norm kommt die Automatie und tertiäres Reisbildungsdieser Teile nicht zur Geltung, da ihnen fortgesetzt vom Sinusknoten centrum. rhythmische Reize in schnellerer Folge zusließen, die die Frequenz der Pulsationen bestimmen. Wenn jedoch aus irgend einem Grunde die primare Reizbildungsstätte des Sinusknotens ausgeschaltet ist, dann kann die Automatie der untergeordneten Reizbildungsstätten wirksam und das Herz von hier aus zum Schlagen gebracht werden. Je nachdem die Reize in solchen Fällen vom Tawaraschen Knoten oder vom Hisschen Bündel ausgehen, d. h. von einer mehr im Vorhof oder mehr im Ventrikel gelegenen Stelle, können in der Schlagfolge des Vorhofs und Ventrikels charakteristische Änderungen eintreten: die Zeit zwischen Vorhof- und Kammer-

contraction kann verkürzt oder auch gleich Null sein: Vorhof und Kammer schlagen dann gleichzeitig (atrioventrikulärer Rhythmus), oder es entrikularer kann auch die Kammercontraction der Vorhofscontraction voraufgehen. Wenn nach der ersten Stanniusschen Ligatur das vom Sinus abgetrennte, zunächst stillstehende Herz nach einiger Zeit wieder zu schlagen anfängt, so handelt es sich hierbei um ein Tätigwerden der Automatie untergeordneter Reizbildungsstätten: Engelmann 187 konnte zeigen, daß in diesem Falle die Ursprungsreize von der Atrioventrikulargegend ausgehen; sie sind ebenfalls Dauerreize (Fehlen der kompensatorischen Pause, vgl. S. 126). Bei der sog. zweiten Stanniusschen Ligatur (Ligatur an der Atrioventrikulargrenze, vgl. S. 128) wird das Auftreten der Automatie an dieser Stelle durch den mechanischen Reiz der Ligatur natürlich noch begünstigt. --Nach Verschorfung der Gegend des Keith-Flackschen Knotens (Herina 144) oder nach starker lokaler Abkühlung desselben (Ganter u. Zahn<sup>145</sup>) geht die Reizbildung auf den Tawaraschen Knoten über. Nach Ausschaltung des Sinusknotens hat Erwärmung des Tawaraschen Knotens Steigerung der Frequenz der Herzschläge zur Folge.

Zahn 141 konnte sogar durch lokalisierte Erwärmung der einzelnen Abschnitte des Tawaraschen Knotens charakteristische Änderungen in der zeitlichen Folge der Vorkammerund Ventrikelschläge bewirken: bei Erwärmung des oberen Abschnittes erfolgte die Vorhofscontraction vor der Kammercontraction, bei Erwärmung des unteren Abschnittes (Gegend des Hisschen Bündels) war es umgekehrt, das Intervall zwischen Vorhof- und Kammercontraction war dabei annähernd normal. Wurde der mittlere Teil des Knotens erwärmt, so wurden die Intervalle kleiner oder gleich Null.

Einfluß der Herznerven auf die Reizbildung.

Die verschiedenen Reizbildungsstätten des Herzens stehen unter dem Einflusse der hemmenden und fördernden Herznerven (chronotrope Wirkung, vgl. § 46). Der Vagus hemmt vor allem die Reizerzeugung in den primären Reizbildungscentren; werden diese durch Vagusreizung ausgeschaltet, so kann durch Reizung der Accelerantes die Erregbarkeit der untergeordneten Centren so gesteigert werden, daß sie nunmehr die Reizbildung übernehmen (Rothberger u. Winterberg 148). Der rechte Vagus steht hauptsächlich mit dem Sinusknoten, der linke mit dem Taucaraschen Knoten in Verbindung, doch kommen bedeutende individuelle Unterschiede vor (Ganter u. Zahn 145).

Werden auf das Herz starke diffuse Reize angewandt (z. B. starke elektrische Ströme). so entwickelt sich an zahlreichen Punkten des Herzens Automatie: die Folge ist das ohne Rhythmus und ohne Coordination erfolgende Flimmern (Winterberg 147, Haberlandt 148).

im Herzen.

Unter normalen Verhältnissen werden die in dem primären Reiz-Reizlettung bildungscentrum des Sinusknotens entstehenden Reize von hier aus durch die Vorhöfe zu dem Tawaraschen Knoten und weiter durch das Hissche Bündel zu den Ventrikeln geleitet. Der Tavarasche Knoten und das Hissche Bündel dienen also in der Norm nur der Reizleitung. nicht der Reizbildung; ihre Fähigkeit zur automatischen Reizbildung kommt nur unter besonderen Verhältnissen (Ausschaltung der Reizbildung im Sinusknoten, s. oben) zur Wirkung.

Da beim Warmblüterherzen die Ursprungsreize im rechten Vorhof entstehen, so erklärt es sich leicht, daß die Systole des rechten Vorhofes ein bis einige hundertstel Sekunden vor der des linken Vorhofes beginnt (Schmidt-Nielsen 149). Ebenso contrahieren sich die Papillarmuskeln, zu denen die beiden Schenkel des Hisschen Bündels zunächst gelangen (vgl. S. 102) vor der Herzbasis (Hering 150).

Daß die Leitung der Reize im Froschherzen nicht etwa durch die Scheidewandnerven erfolgt, beweist der oben bereits angeführte Versuch von F. B. Hofmann 183, daß das Septum des Froschherzens herausgeschnitten werden kann, ohne daß die Aufeinanderfolge der Contractionen der einzelnen Herzabschnitte gestört wird. F. B. Hofmann zeigte weiterhin, daß, wenn man mit Schonung der Scheidewandnerven die Vorhofswände durchschneidet, dies wie die 1. Stanniussche Ligatur wirkt. Durchschneidet man die einzelnen Teile der Vorhofswand nacheinander, so steht der Ventrikel erst dann still, wenn man die letzte Verbindung zwischen ihm und dem Sinus abträgt.

Innerhalb einer jeden einzelnen Abteilung des Herzens (bei den niederen Tieren: Venenstämme, Venensinus, Atrien, Kammer, Bulbus aortae,

bei den höheren nur Vorkammer und Kammer) erfolgt die Leitung des motorischen Reizes schnell (der Zuckung eines quergestreiften Muskels vergleichbar). Das Reizleitungssystem hingegen, welches die verbindenden Brücken zwischen jenen einzelnen Abteilungen bildet, leitet langsam. Infolge hiervon zieht jede einzelne Herzabteilung sich als ein Ganzes so gut wie gleichzeitig zusammen, wogegen die Systole einer jeden stromabwärts gelegenen Herzabteilung erst nach einer merklichen (zur Überführung des Blutes aus der einen in die andere Herzabteilung genügenden) Zeit erfolgen kann. Auf diese Weise kommt die Coordination der Bewegung der einzelnen Herzabschnitte zustande.

Beim Warmblüterherzen erfolgt die Übertragung des Reizes von den Vorkammern auf die Ventrikel durch das Hissche Bündel: His 151 beobachtete, daß nach Durchschneidung des Bündels Vorhof und Kammer in ganz verschiedenem Tempo schlagen, Hering 152 zeigte, daß nach Durchschneidung dieses Bündels jede funktionelle Verbindung von Vorhof und Kammer aufgehoben ist; Vorhöfe und Kammern schlagen unabhängig voneinander (die Kammern seltener), beide automatisch (Fehlen der kompensatorischen Pause am Ventrikel), weder von den Vorhöfen zur Kammer noch umgekehrt geht eine spontane oder künstlich ausgelöste Erregung über (vgl. Cohn u. Trendelenburg 153, Eppinger u. Rothberger 154).

Hissches

Pathologisches. — Eine Leitungsunterbrechung im Hisschen Bündel führt auch beim Menschen zu Dissoziation des Vorhof- und Kammerrhythmus: Adam-Stokessche Krankheit (vgl. His 155).

Pathologisches.

# 46. Die Wirkung der Herznerven auf die Herzbewegung.

Anatomisches. 166 — Den Plexus cardiacus bilden: — 1. Die Rami cardiaci Die Nerven des N. Vagus-Stammes; dazu Äste gleichen Namens aus dem Ram. externus des N. laryngeus superior, des inferior, mitunter auch der Lungenäste vom Vagus, zahlreicher rechts als links. - 2. Die (an Zahl und Stärke nicht selten wechselnden) Rami cardiaci superior, medius, inferior und imus aus den drei Halsganglien und dem ersten Brustganglion (Ggl. stellatum) des N. sympathicus [mitunter verläuft ein Zweig eine Strecke weit in der Bahn des Ram. descendens hypoglossi |. Aus dem Geflechte gehen hervor: die tiefen und die oberflächlichen Nerven (die letzteren in der Regel an der Teilung der Pulmonalis unter dem Aortenbogen ein Ganglion enthaltend). Man unterscheidet:

a) den Plexus coronarius dexter et sinister, der die vasomotorischen Das Kranz-Nerven der Kranzgefäße durch den Vagusanteil, die dilatatorischen durch den Sympa-adergeficht. thicus führt (Maass 157, Langendorff 158). Nach Dogiel u. Archangelsky 159 verlaufen dagegen die vasomotorischen Nerven durch den Sympathicus.

b) die in der Herzsubstanz und in den Furchen liegenden Nerven, welche Die eigentreichlich mit Ganglienzellen versehen sind. Ein ganglienreicher Nervenring ver- liegen Berzeichen der Versehen der Vers läuft im Herzen, dem Rande des Septum atriorum entsprechend, — ein anderer in der die Ganglien. Atrioventrikulargrenze. Wo beide sich treffen, tauschen sie Fasern aus. Die Ganglien liegen meist nahe dem Perikard. Bei Säugern liegen die beiden größeren Ganglien nahe der Einmündung der oberen Hohlvene, — bei Vögeln liegt der größte Nervenknoten an der hinteren Kreuzungsstelle des Sulcus longitudinalis und transversalis. Von diesen mit Ganglienzellen durchsetzten Ringen bohren sich nun in die Muskelwände der Vorkammern und Kammern feinere Nebenästchen ein, welche auch ihrerseits wieder kleinere Ganglienzellen tragen.

Beim Frosch 160 ist der Vagus der einzige Nerv, der zum Herzen tritt: doch verlaufen in seiner Bahn schon vom Anfang an auch sympathische Fasern. Die beiden Rami cardiaci (vom rechten und linken Vagus) treten in die Wand des Hohlvenensinus ein und bilden hier einen Plexus, dem zahlreiche Ganglienzellen eingelagert sind: Remakscher Haufen; eine kurze Anastomose verbindet hier die beiden Nerven. Die Fortsetzung bilden der vordere (hauptsächlich Fortsetzung des rechten Vagus) und hintere (hauptsächlich Fortsetzung des linken Vagus) Scheidewandnerv, welche an der Atrioventrikulargrenze jeder ein zweites Ganglion tragen: das Atrioventrikularganglion oder den Bidderschen Haufen. Von diesen aus verlaufen Nervenzweige in den Ventrikel; im oberen Drittel enthalten sie ebenfalls noch Ganglienzellen eingelagert, die unteren zwei Drittel der Kammer, die sogenannte Herzspitze, ist frei von Ganglienzellen.

Wenn auch die Ursache der Herzbewegung unzweiselhaft im Herzen selbst gelegen ist, das Herz also automatisch schlägt, so Wirkungen kann doch durch die Herznerven modifizierend auf die Herzbe-Herenerven: wegung eingewirkt werden. Und zwar kann nach Engelmann 161 jede der physiologischen Eigenschaften der Herzmuskulatur unabhängig von den anderen beeinflußt werden; man unterscheidet danach:

bathmotrope,

1. Änderungen der Reizbarkeit: bathmotrope Wirkungen; die Anspruchsfähigkeit des Herzens für Reize wird geändert, der Schwellenwert des wirksamen Reizes wird erhöht oder verringert.

inotrope,

2. Anderungen der Contractilität: inotrope Wirkungen; die mechanische Leistungsfähigkeit der Herzmuskulatur wird geändert, die Contractionen werden größer oder kleiner.

dromotrope,

3. Anderungen des Reizleitungsvermögens: dromotrope Wirkungen; die Leitung des Reizes durch die Muskulatur wird aufgehoben (oder verlangsamt), beziehungsweise wiederhergestellt (oder beschleunigt).

chronotrope Wirkungen.

4. Änderungen der automatischen Reizerzeugung: chronotrope Wirkungen; die Frequenz der Herzschläge wird erhöht oder verringert durch Beeinflussung der automatischen Reizbildungsstätten (vgl. S. 129, 130).

Diese Wirkungen können sowohl im positiven Sinne (vermehrend) als auch im negativen Sinne (vermindernd) erfolgen; sie können ferner direkte und indirekte sein. So kann z. B. eine Herabsetzung der Frequenz der Ventrikelsystolen daranf beruhen, daß die automatische Reizerzeugung am venösen Ende selbst verlangsamt ist: direkte negative chronotrope Wirkung; sie kann aber auch indirekt bewirkt sein durch negativ dromotrope Einflüsse: die Zahl der automatischen Reize ist unverändert, aber infolge einer Beinträchtigung der Reizleitung gelangt immer erst der zweite oder dritte Reiz zum Ventrikel.

— Die im positiven Sinne wirkenden Nerven werden als Augmentatoren oder Förderungsnerven, die im negativen Sinne wirkenden als Inhibitoren oder Hemmungsnerven bezeichnet; die ersteren stammen vom Sympathicus, die letzteren vom Vagus. Beim Frosch enthält der Vagus sowohl alle Hemmungs- wie auch alle Förderungsnerven.

N. vagus.

Der N. vagus ist der Hemmungsnerv des Herzens (*Eduard Weber* <sup>162</sup>, *Budge* <sup>163</sup>). Reizung desselben vermindert die Zahl der Herzschläge (negativ chronotrope Wirkung) und setzt die Kraft der Contractionen herab (negativ inotrope Wirkung).

Die chronotrope und inotrope Wirkung des Vagus sind an verschiedene Fasern desselben gebunden. Reizung der Scheidewandnerven beim Frosche hat nur inotrope Wirkung, Reizung des Vagus nach Durchschneidung der Scheidewandnerven nur chronotrope Wirkung (F. Hofmann <sup>183</sup>). Nach Cullis u. Tribe <sup>164</sup> erhält der Ventrikel keine Vagusfasern, sondern nur der Vorhof; die hemmende Wirkung des Vagus auf den Ventrikel ist eine indirekte, durch den Vorhof vermittelte.

N. accelerans cordis.

Die sympathischen Herznerven (N. accelerans cordis) bewirken bei ihrer Reizung eine Beschleunigung (positiv chronotrope Wirkung) und Verstärkung der Herzschläge (positiv inotrope Wirkung). — Reizung des Accelerans kann das schlaglose Säugetierherz zum automatischen Schlagen bringen (Hering 165).

Die Nerven des Herzens gehören dem autonomen System an (vgl. § 270); der N. accelerans stammt aus dem sympathischen System im engeren Sinne, der N. vagus aus dem parasympathischen bulbären System. Diese Zugehörigkeit kommt in der Wirkung gewisser Gifte, die spezifisch auf die autonomen Systeme wirken, sehr deutlich zum Ausdruck. Adrenalin, welches auf alle Fasern des sympathischen Systems erregend wirkt, hat am Herzen dieselbe Wirkung wie Acceleransreizung; das stillstehende Herz kann durch Adrenalininjektion wieder zum Schlagen gebracht werden (§ 192. II). Auf die parasympathischen Systeme wirkt Atropin lähmend, Muscarin erregend. Am Herzen bewirkt daher Atropin Vaguslähmung, nach Injektion von Atropin ist keine Wirkung vom Vagus aus auf das Herz zu erzielen; Atropinvergiftung führt infolge des Wegfalles der normalen Vagushemmung zu starker Pulsbeschleunigung. Muscarin bringt das Herz zum Stillstand wie Vagusreizung; durch nachträgliche Applikation von Atropin wird dieser Stillstand wieder aufgehoben (vgl. S. 106).

Die Hemmungsnerven des Herzens endigen im Herzen an Ganglienzellen (präganglionäre Fasern, vgl. § 270), nach Marchand u. Meyer 166 liegen diese Ganglienzellen beim Kaninchen an der Hinterwand des rechten Vorhofes unterhalb der Einmündung der oberen Hohlvene; von den Ganglienzellen aus verlaufen dann die Achsencylinderfortsätze zu dem Nervengeflecht in der Muskulatur. Die Förderungsnerven dagegen verlaufen im Herzen ohne Unterbrechung durch eingeschaltete Ganglienzellen direkt zur Muskulatur; in ihren Verlauf sind die Ganglienzellen schon außerhalb des Herzens (im Ganglion stellatum und unterstem Cervicalganglion) eingeschaltet (Hofmann 167, Hering 168).

Im intakten Körper erfolgt die Erregung der zum Herzen verlaufenden Nerven durch Vermittlung der in der Medulla oblongata gelegenen Centra der Centra auf dem Wege des Reflexes. Von sehr vielen Körperstellen aus Herznerven. kann reflektorisch regulierend auf die Herzbewegung eingewirkt werden (Engelmann 169). Aber auch vom Herzen selbst aus verlaufen centripetale Fasern, deren Reizung Reflexe auf das Herz hervorrufen kann (Muskens 170); vgl. Centrum der Hemmungsnerven des Herzens und Centrum der beschleunigenden Herznerven, § 280 u. 281.

Friedenthal 171 konnte Tiere nach Ausrottung aller extrakardialen Herznerven am Leben erhalten. Selbst nach Monaten sind die Erscheinungen hiernach sehr gering; doch verlieren die Tiere die Fähigkeit zu erheblicher Arbeitsleistung.

# 47. Gegenseitige Beeinflussung zwischen Herz und Lunge.

I. Einwirkung der Lungen auf die Herztätigkeit. Die Lungen befinden sich im Thorax in einem Zustande elastischer Spannung (vgl. § 72); sie sind über ihr normales Volumen gedehnt und daher bestrebt, sich auf ein kleineres Volumen (wie sie es im eröffneten Thorax im kollabierten Zustande einnehmen) zusammenzuziehen. Sie üben daher einen elastischen Zug aus, auf die Thoraxwandung im Sinne einer Elastischer Zusammenziehung, auf das zwischen den Lungen gelegene Herz im Sinne der Lungen gelegene Herz im Sinne der Lungen. einer Erweiterung. Dieser elastische Zug der Lungen ist um so kleiner, je mehr sich die Lungen bereits zusammenziehen konnten, also am geringsten bei stärkster Exspirationsstellung, um so größer, je stärker die Lungen ausgedehnt sind, also am höchsten bei stärkster Inspirationsstellung.

Bei stärkster Exspirationsstellung des Brustkorbes, bei welcher also der Rest des noch wirksamen elastischen Zuges der Lungen nur gering ist, wird das Herz in der Diastole nur wenig erweitert, also kann auch nur wenig Blut in die Herzhöhlen einfließen; daher werden auch die Systolen klein ausfallen müssen, d. h. es entstehen kleine Pulse. Bei stärkster Inspirationsstellung wirkt der hohe elastische Zug der Lungen stark dehnend auf das Herz; es ist daher in der Diastole stark erweitert und reichlich mit Blut gefüllt. Der erhebliche Zug der Lungen beeinträchtigt aber auch die Contractionen der dünnwandigen Vorhöfe, so daß sie sich nur unvollkommen in die Kammern entleeren; bei schwacher Herzkonstitution kann sogar die Kammertätigkeit beschränkt werden, so daß es ebenfalls zur Entstehung kleiner Pulse kommt. Die Stellung des Brust-

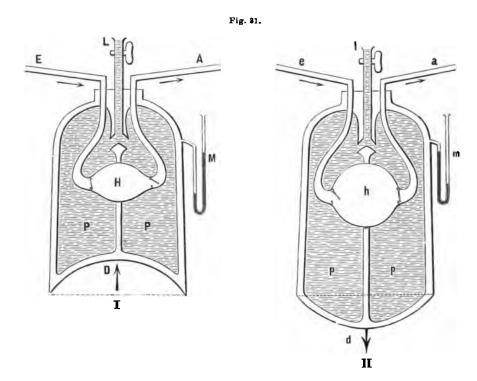

Apparat zur Demonstration des Einflusses der respiratorischen Ausdehnung (II) und Verkleinerung (I) des Brustkorbes auf das Herz und den Blutstrom.

korbes in mittlerer Lage liefert für die Herzaktion somit die günstigsten Verhältnisse: einerseits hinreichende diastolische Ausdehnung der Herzhöhlen, andrerseits unbehinderte Entleerung derselben bei der Systole.

Die normale Atmung mit ihrem regelmäßigen Wechsel zwischen Inspiration und Exspiration wirkt daher unterstützend für die Kreislaufsbewegung: die Inspiration befördert den venösen (und Lymph-) Zufluß zum Herzen und begünstigt eine ergiebige Diastole; die Exspiration unterstützt die systolische Entleerung des Herzens.

Viel erheblicher noch ist der Einfluß, welchen der durch Muskelaktion willkürlich verstärkte oder verminderte Druck im Innern des Thorax auf die Herzbewegung ausübt.

Wird der Thorax zunächst in die tiefste Inspirationsstellung gebracht, Valsalvas hierauf die Glottis geschlossen und nun durch Wirkung der Exspirationsmuskeln der Brustraum stark verkleinert, so können die Herzhöhlen so stark zusammengepreßt werden, daß sogar die Blutbewegung in ihnen zeitweilig unterdrückt wird ("Valsalvas Versuch", 1740). Der elastische Zug ist in dieser Stellung sehr beschränkt und hierzu wirkt nun noch die unter hohem Drucke stehende Lungenluft pressend auf das Herz und die intrathorakalen Gefäße. Von außen kann kein Venenblut in den Brustkorb eintreten, es schwellen daher die sichtbaren Venen, das Blut der Lungen wird schnell in das linke Herz befordert und dieses entleert es schnell nach außen. Daher sind die Lungen blutarm und die Herzhöhlen leer. Also herrscht größerer Blutreichtum im großen Kreislaufe, geringerer im kleinen und im Herzen. Die Herztöne hören auf, die Pulse schwinden.

Johannes

Wird umgekehrt in stärkster Exspirationsstellung die Glottis geschlossen und nun mit aller Anstrengung der Brustkorb inspiratorisch erweitert, so wird das Herz gewaltsam dilatiert; denn außer dem elastischen saugt das Herz über-Zuge der Lungen wirkt noch die stark verdünnte Lungenluft ausdehnend mäßig voll. auf die Herzhöhlen. In das rechte Herz ergießt sich reichlich der Venenstrom; in dem Maße ferner, wie der rechte Vorhof und die Kammer den Zug nach außen noch überwinden können, werden sich die Blutgefäße der Lungen stark mit Blut füllen. Aus dem linken Herzen wird bedeutend weniger Blut ausgetrieben, so daß sogar die Pulse stocken können. Daher ein prall gefülltes, großes Herz und größerer Blutreichtum des kleinen Kreislaufes gegenüber dem großen ("Johannes Müllers Versuch", 1838).

Die Verkleinerung und Vergrößerung des Herzens beim Valsalvaschen u. Joh. Müllerschen Versuch können durch das Röntgenverfahren direkt beobachtet werden (Dietlen 10).

Der Fig. 31 dargestellte Apparat zeigt schematisch den Einfluß der In- und Exspirationsbewegung auf die Ausdehnung des Herzens und den Strom in den großen Blutbahnen, die zum und vom Herzen führen. Eine Glasslasche mit abgesprengtem Boden stellt den Thorax dar, an Stelle des Flaschenbodens ist D, eine elastische Gummimembran, angebracht, welche das Zwerchfell repräsentiert. PP sind die Lungen, L die Luftröhre, deren Eingang (Glottis) durch einen Hahn betiebig geschlossen werden kann, H ist das Herz, E die Bahn der Hohlvenen, A das Aortenrohr. Wird zuerst der Luftröhrenhahn geschlossen und nun wie bei I die Exspirationsstellung mit Verkleinerung des Thoraxraumes herbeigeführt durch Aufwärtspressung von D, so wird die Luft in PP verdichtet, zugleich aber wird auch das Herz H komprimiert; das venöse Ventil schließt sich, das arterielle wird geöffnet und die Flüssigkeit durch A ausgetrieben. Das eingesetzte Manometer M zeigt den verstärkten Intrathorakaldruck an. — Wird gleichfalls bei geschlossenem Hahn l (in II) die Membran dstark abwärts gezogen, so erweitern sich die Lungen pp, aber auch das Herz h; die venöse Klappe öffnet sich, die arterielle schließt sich, es erfolgt also Einströmen der venösen Flüssigkeit von e zum Herzen hin.

II. Einwirkung der Herzbewegungen auf die Lungen. Da das Herz im Innern des Thorax während der Systole einen kleineren Raum einnimmt als während der Diastole, so muß bei offener Glottis, wenn es sich verkleinert, Luft in den Thorax eindringen, wenn es erschlafft, seiner Vergrößerung entsprechend, Luft durch die geöffnete Stimmritze entweichen. Einen gleichen Einfluß muß der Füllungsgrad der großen intrathorakalen Gefäßstämme haben. Die hierdurch auch bei stillstehender Atmung bewirkte Bewegung der Lungenluft wird als "kardiopneumatische Bewegung" bezeichnet; sie kann durch geeignete Vorrichtungen demonstriert und sogar graphisch registriert werden (Landois). Bezüglich der Deutung der dabei gewonnenen Kurve muß auf die Originalarbeiten verwiesen werden (Landois 173, Haycraft u. Edie 173, Harris 174).

Kardiomatische Bewegung.

#### Literatur (§ 36-47).

1. L. Krehl: L. A. 17, 1891, 341. — 2. E. Albrecht: Der Herzmuskel und seine Bedeutung für Physiologie, Pathologie und Klinik des Herzens. Berlin 1903. — 3. Zusammenfassende Darstellung: J. Külbs: Das Reizleitungssystem im Herzen. Berlin 1913. E. Mangold: Die Erregungsleitung im Wirbeltierherzen. Samml. anat. u. physiol. Vortr. u. Aufsätze, 25. Heft. Jena 1914. — 4. J. Engel: Zieglers Beitr. z. pathol. Anat. 48, 1910. — 5. A. Morison: Journ. of anat. a. physiol. 46, 1912, 319. — 6. His: Arbeiten aus d. mediz. Klinik z. Leipzig. 1893, pag. 14. - 7. S. Tawara: Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Jena 1906. — 8. Keith u. Flack: Journ. of anatom. and physicl. 41, 1907, 172. Koch: D. m. W. 1909, 429. Verh. d. deutsch. pathol. Ges. 13, 1909, 85. Ch. Thorel: M. m. W. 1909, 2159. — 9. J. L. A. Feuerbach: P. A. 108, 1905, 237. — 10. H. Dietlen: D. A. k. M. 88, 1906, 55. E. P. 10, 1910, 598. — 11. W. Müller: Die Massenverhältnisse des menschlichen Herzens. Hamburg 1883. — 12. H. E. Hering: P. A. 82, 1900, 22. — 13. E. Brücke: S. W. A. 14, 1854, 345. Der Verschluß der Kranzschlagadern durch die Aortenklappen. Wien 1855. — 14. Hyrtl: S. W. A. 14, 1854, 373. Uber die Selbststeuerung d. Herzens. Wien 1855. — 15. O. Langendorff: P. A. 78, 1899, 423. — 16. Cohnheim u. v. Schulthess-Rechberg: V. A. 85, 1881, 503. — 17. P. Porter: J. o. P. 15, 1894, 121. P. A. 55, 1894, 366. C. P. 9, 1895, 481 u. 641. J. e. M. 1, 1896, Nr. 1. — 18. Hirsch u. Spalteholz: D. m. W. 1907, 790. - 19. O. Langendorff: P. A. 70, 1898, 281. - 20. H. E. Hering: C. P. 17, 1903, 1. — 21. Kronecker: Beitr. z. Anat. u. Physiol., C. Ludwig gewidmet. Leipzig 1875. 22. O. Langendorff: P. A. 61, 1895, 291. 66, 1897, 355.
 23. F. S. Locke u. O. Rosenheim: C. P. 19, 1905, 737.
 24. A. Kuliabko: P. A. 90, 1902, 461. 97, 1903, 539. — 25. O. Langendorff u. W. Hueck: P. A. 96, 1903, 473. — 26. Porter: A. J. P. 1, 1898, 511. — 27. E. Rohde: Z. ph. Ch. 68, 1910, 181. — 28. F. S. Locke: C. P. 14, 1901, 670. — 29. P. Neukirch u. P. Rona: P. A. 148, 1912, 285. — 30. F. P. Knowlton n. E. H. Starling: C. P. 26, 1912, 169. J. o. P. 45, 1912, 146. — 31. G. Mansfeld: C. P. 27, 1913, 267. — 32. R. H. Saltet: Z. B. 47, 1906, 312. — 33. S. Ringer: J. o. P. 6, 1885, 362. — 34. E. Gross: P. A. 99, 1903, 264. — 35. R. Boehm: A. P. P. 75, 1914, 230. — 36. G. F. Göthlin: S. A. 12, 1902, 1. — 37. K. Hedbom: S. A. 8, 1898, 147. 9, 1899, 1. — 38. E. Harnack: A. P. 1904, 415. — 39. O. Langendorff: P. A. 93, 1903, 286. — 40. E. Brandenburg: P. A. 95, 1903, 625. — 41. K. Brandenburg: P. A. 1903, Suppl., 149 u. 498. - 42. W. Glur: Z. B. 52, 1909, 479. - 43. Zusammenfassende Darstellung: Langendorff: E. P. 2, 2, 1903, 517. - 44. Schelske: Über die Veränderungen der Erregbarkeit der Nerven durch die Wärme. Heidelberg 1860, 17. -- 45. Th. W. Engelmann: P. A. 29, 1882, 425. - 46. W. Unger: P. A. 149, 1913, 364. - 47. O. Langendorff: P. A. 66, 1897, 355. — 48. W. Winogradow: Z. B. 60, 1913, 1. — 49. E. Cyon: L. B. 18, 1866, 256. — 50. Martin: Stud. biol. labor. John Hopkins University. 2, 1882, 213. 4, 1890, 275. Physiol. Papers. Baltimore 1895, 25 u. 97. — 51. O. Langendorff: A. P. 1884, Suppl., 33. — 52. A. Herlitzka: P. A. 107, 1905, 557. — 53. Ebstein: Die Diastole des Herzens. E. P. III, 2, 1904, 123. — 54. R. von den Velden: Z. e. P. u. T. 3, 1906, 432. — 55. C. Sandborg u. Worm Müller: P. A. 22, 1880, 408. — 56. Mai: Z. k. M. 58, 1906, 393. — 57. R. Tigerstedt: S. A. 3, 1892, 145. 19, 1907, 1. E. P. 4, 1905, 481. — 58. Loewy u. v. Schrötter: Z. e. P. u. T. 1, 1905. — 59. Plesch: Hämodynamische Studien. Berlin 1909, pag. 130. — 60. N. Zuntz, J. Markoff u. F. Müller: C. P. 26, 1911, 87. Zeitschr. f. Balneologie 4, 1911, Nr. 14/15. — 61. A. Krogh u. J. Lindhard: S. A. 27, 1912, 100. — 62. Zusammenfassende Darstellung: R. Tigerstedt: Intrakardialer Druck u. Herzstoß. E. P. 1, 2, 1902, 234. — 63. Chauveau n. Marey: C. r. 53, 1861, 622. G. m. 1861, 647. 1863, 169. Mém. Acad. de méd. Paris. 26, 1863, 272. Marey: Physiol. méd. de la circul. du sang. Paris 1863. — 64. H. Straub: P. A. 143, 1912, 69. — 65. H. Piper: C. P. 26, 1912, 429 u. 976. A. P. 1912, 343. 1913, 331 u. 363. — 66. C. Tigerstedt: S. A. 28, 1913, 37. 29, 1913, 234. 31, 1914, 241. — 67. Bayliss n. Starling: J. M. 11, 1894, 426. — 68. Porter: J. e. M. 1, 1896, 8. — 69. O. Frank: Z. B. 35, 1897, 478. — 70. Chaureau: J. d. P. 2, 1900, 125. — 71. L. Frédéricq: Arch. internat. J. d. Physiol. 11, 1913, 253. — 72. K. Hürthle: P. A. 49, 1891, 29. — 73. F. Goltz n. J. Gaule: P. A. 17, 1878, 100. — 74. Cylchen Dieg. Dermet 1899. 74. Guleke: Diss. Dorpat 1892. — 75. II. Dietlen: D. A. k. M. 88, 1906, 84. — 76. F. Kornitzer: S. W. A. 24, 1857, 120. — 77. Landois: Graphische Untersuchungen über den Herzschlag. Berlin 1876. — 78. J. G. Edgren: S. A. 1, 1889, 67. — 79. K. Hürthle: P. A. 49, 1891, 51. — 80. H. Hochhaus u. H. Quincke: D. A. k. M. 53, 1894, 414. — 81. Zusammenfassende Darstellung: R. H. Kahn: E. P. 14, 1914, 1. — 82. A. D. Waller: Philosoph. Transactions of the Royal Society of London. 180 B, 1889, 169. — 83. W. Einthoren: P. A. 60, 1895, 101. 99, 1903, 472. 122, 1908, 517. — 84. F. Kraus v. G. F. Nicolai: B. k.W. 1907, 765 u. 811. Das Elektrokardiogramm des gesunden u. kranken Menschen. Leipzig 1910. P. A. 155, 1913, 97. — 85. Samojloff: Elektrokardiogramme. Samml. anatom. u. physiol. Vortr. 2. Heft. Jena 1909. - 86. W. Einthoren: P. A. 149, 1913, 65. — 87. A. Hoffmann: Die Elektrographie als Untersuchungsmeth. d. Herzens. Wiesbaden 1914. — 88. Minkowski: D. m. W. 1906, 1248. Z. k. M. 62. — 89. E. Rautenberg: B. k. W. 1907, 657. D. A. k. M. 91, 1907, 251. — 90. L. Fredericq: C. P. 22, 1908, 297. — 91. Janowski: Z. k. M. 70, 1910, 211. — 92. G. C. Robinson u. G. Draper: D. A. k. M. 100, 1910, 347. — 93. A. Müller u. P. Breuer: D. A. k. M. 104, 1912, 119. — 94. J. Dogiel

u. C. Ludwig: L. B. 20, 1868, 89. — 95. L. Krehl: A. P. 1889, 253. — 96. R. Geigel: W. B. 12. I. u. 21. III. 1895; 5. VI. 1896. V. A. 141, 1895, 1. M. m. W. 1906, 817. 97. Wintrich: Sitz.-Ber. d. phys.-med. Sozietät z. Erlangen 7, 1875, 51. — 98. J. B. Haycraft: J. o. P. 11, 1890, 486. — 99. K. Hürthle: P. A. 60, 1895, 263. — 100. W. Einthoren u. M. A. J. Geluk: P. A. 57, 1894, 617. - 101. W. Einthoven: P. A. 117, 1907, 461. -102. R. H. Kahn: P. A. 133, 1910, 597. 140, 1911, 471. — 103. O. Weiß: Arch. f. d. ges. Psychol. 9, 1907, 463. (n. G. Joachim) P. A. 123, 1908, 341. Phonokardiogramme in Samml. anat. u. physiol. Vorträge. Jena 1909. — 104. H. Gerhartz: Z. e. P. u. T. 5, 1908, 105. Anal. d. 191, 1910, 509. Die Registrierung des Herzschalles. Berlin 1911. — 105. Zusammenfassende Darstellung: O. Langendorff: E. P. I, 2, 1902, 263. IV, 1905, 764. — 106. Th. W. Engelmann: P. A. 52, 1892, 357. — 107. H. P. Bowditch: L. B. 23, 1871, 652. J. o. P. 1, 1878, 104. — 108. H. Aubert: P. A. 24, 1881, 357. — 109. Th. W. Engelmann: P. A. 62, 1896, 543. — 110. Marey: C. r. 82, 1876, 408. 89, 1879, 203. Journ. d. l'anat. et de physiol. 1877, Nr. 1. Trav. d. laborat. 2, 1876, 63. — 111. Th. W. Engelmann: P. A. 59, 1895, 309. — 112. O. Langendorff: A. P. 1885, 284. P. A. 61, 1895, 317. — 113. A. Walther: P. A. 78, 1899, 597. — 114. Rouget: A. d. P. 6, 1894, 391. 115. O. Frank: Z. B. 38, 1899, 300. — 116. B. Danilewsky: P. A. 109, 1905, 596. — 117. O. Langendorff: A.P. 1884, Suppl., 1. P.A. 57, 1894, 409. 61, 1895, 333. — 118. Merunowicz: L. B. 27, 1875, 252. - 119. M. Löwit: P. A. 23, 1880, 313. 25, 1881, 116. Merunolotc: L. B. 21, 1815, 252. — 119. M. Loielt: F. A. 25, 1800, 515. 29, 1801, 399. — 120. O. Langendorff: P. A. 61, 1895, 333. — 121. W. Trendelenburg: P. A. 82, 1900, 268. — 122. W. Trendelenburg: A. P. 1903, 271. — 123. E. Rohde: A. P. P. 54, 1906, 104. — 124. Fick: W. B. 1874, 13. Juni. — 125. Th. W. Engelmann: P. A. 11, 1875, 465. — 126. R. Marchand: P. A. 15, 1877, 511. 17, 1878, 137. — 127. E. c. Cyon: P. A. 113, 1906, 111. Die Nerven des Herzens. Übersetzt von H. L. Heusner. Berlin 1907. A. Bethe: Allgemeine Anatomie und Physiologie des Nervensystems. Leipzig 1903, 408. G. F. Nicolai: A. P. 1910, 1. H. Kronecker: C. P. 24, 1910, 388. — 128. O. Langendorff: P. A. 112, 1906, 522. — 129. Th. W. Engelmann: P. A. 56, 1894, 149. 65, 1897, 535. Das Herz und seine Tätigkeit im Lichte neuerer Forschung. Festrede. Leipzig 1904. Myogene Theorie und Innervation des Herzens. Die Deutsche Klinik. Berlin u. Wien 1903. W. H. Gaskell: The contraction of cardiac muscle. Text-book of Physiology, edited by E. A. Schäfer. 2, 1900, 169. — 130. W. His jun.: L. A. 18, 1891, 1. Arbeiten aus d. E. A. Schäfer. 2, 1900, 169. — 130. W. His jun.: L. A. 18, 1891, 1. Arbeiten aus a. mediz. Klinik. Leipzig 1, 1893, 14. — 131. Th. W. Engelmann: P. A. 65, 1897, 120. — 132. L. Krehl u. E. Romberg: A. P. P. 30, 1892, 49. — 133. F. B. Hoffmann: P. A. 60, 1895, 139. 72, 1898, 409. 84, 1901, 130. — 134. A. J. Carlson: E. P. 8, 1909, 371. — 135. A. Bethe: A. P. 1909, 385. — 136. Stannius: Zwei Reihen physiolog. Versuche. Rostock 1851. A. A. P. 1852, 55. M. Löwit: P. A. 23, 1880, 313. — 137. Th. W. Engelmann: A. P. 1903, 505. — 138. W. H. Gaskell: Philos. Transact. Roy. Soc. 1882. 173, Part. 3, 993. — 139. Th. W. Engelmann: P. A. 65, 1897, 131. — 140. H. Adam: M. m. W. 1905. 1740. P. A. 414. 1906. 407. — 141. G. Enstern. A. Zahn: G. P. 25, 1911, 782. 1905, 1749. P. A. 111, 1906, 607. — 141. G. Ganter u. A. Zahn: C. P. 25, 1911, 782. P. A. 145, 1912, 335. C. P. 27, 1913, 211. A. Zahn: C. P. 26, 1912, 495. P. A. 151, 1913, 247. W. Koch: P. A. 151, 1913, 279. — 142. K. Brandenburg u. P. Hoffmann: C. P. 25, 1911, 916. — 143. H. E. Hering: C. P. 19, 1905, 129. — 144. H. E. Hering: P. A. 136, 1910, 466. — 145. G. Ganter u. A. Zahn: P. A. 154, 1913, 492. — 146. C. J. Rothberger u. H. Winterberg: P. A. 135, 1910, 559. 141, 1911, 343. 142, 1911, 461. — 147. H. Winterberg: P. A. 117, 1907, 223. — 148. L. Haberlandt: Das Herzflimmern. Samml. anat. u. physiol. Vorträge u. Aufsätze, 26. Heft. Jena 1914. — 149. S. Schmidt-Nielsen: Arch. internat. physiol. 4, 1907, 417. — 150. H. E. Hering: C. P. 21, 1907, 719. P. A. 126, 1909, 225. — 151. W. His jun.: Wien. med. Blätter 1894, Nr. 44. C. P. 9, 1895, 469. D. A. k. M. 64, 1899, 329. — 152. H. E. Hering: P. A. 108, 1905, 267. 111, 1906, 298. — 153. A. E. Cohn u. W. Trendelenburg: P. A. 131, 1910, 1. — 154. Eppinger u. Rothberger: Z. k. M. 70, 1910. — 155. His: Charité-Annalen. 32, 1909, 3. — 156. E. v. Cyon: Die Nerven des Herzens. Ubersetzt von H. L. Heusner. Berlin 1907. J. Dogiel u. K. Archangelsky: D. A. 142, 1904. P. A. 113, 1906, 1. J. Dogiel: P. A. 142, 1911, 109. 155, 1914, 351. — 157. P. Maass: P. A. 74, 1899, 281. — 158. Langendorff: C. P. 21, 1907, 551. — 159. J. Dogiel u. K. Archangelsky: P. A. 116, 1907, 482. — 160. F. B. Hofmann: A. A. 1902, 54. — 161. Th. W. Engelmann: P. A. 62, 1896, 555. A. P. 1900, 315. — 162. Ed. Weber: A. A. P. 1846, 483. Wagners Handwörterbuch der Physiologie. 3, 2, 1846, 42. — 163. Budge: A. A. P. 1846, 295. A. p. H. 5, 1846, 580. — 164. W. Cullis u. E. M. Tribe: J. o. P. 46, 1913, 141. — 165. H. E. Hering: P. A. 115, 1906, 354. 141, 1911, 497. — 166. F. Marchand u. A. W. Meyer: P. A. 145, 1912, 401. — 167. Hofmann: Schmidts Jahrbücher der gesamten Medizin. 281, 1904, 113. — 168. H. E. Hering: P. A. 99, 1903, 245. — 169. H. E. Hering: P. A. 99, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 190 245 u. 253. — 169. Th. W. Engelmann: A. P. 1900, 315. — 170. L. J. J. Muskens: P. A. 66, 1897, 328. — 171. H. Friedenthal: A. P. 1902, 135. — 172. Landois: Tageblatt d. Naturforscher-Versamml. Hamburg 1876. — 173. J. B. Haycraft u. R. Edie: J. o. P. 12, 1891, 426. — 174. D. F. Harris: J. o. P. 32, 1905, 495.

### Die Kreislaufsbewegung.

# 48. Physikalische Vorbemerkungen über die Strombewegung einer Flüssigkeit in einem Röhrensystem.

Torricellis Gesetz über die Ausflußbewegung.

Strömung einer Flüssigkeit in einem starren, überall gleichweiten Bohre. Wenn eine Flüssigkeit aus einer Öffnung am Boden eines mit der Flüssigkeit gefüllten Gefäßes (Fig. 32) aussließt, so gilt für die Ausslußgeschwindigkeit der Torricellische Satz (1643): Die Ausslußgeschwindigkeit ist gleich der Geschwindigkeit, welche ein frei fallender Körper erlangen würde,

digkeit der Torricellische Satz (1643): Die Ausflußgeschwindigkeit ist gleich der Geschwindigkeit, welche ein frei fallender Körper erlangen würde, wenn er vom Spiegel der Flüssigkeit bis zu der Tiefe der Ausflußöffnung (von der Treibkrafthöhe h) herniederfiele.

Also: v 
$$\sqrt{2gh}$$
 [worin  $g = 9.8 m$ ].

Die Ausflußgeschwindigkeiten verhalten sich also wie die Quadratwurzeln der Treibkrafthöhen. Wenn eine Flüssigkeit mit einer bestimmten Geschwindigkeit strömt, so läßt sich also die Kraft, welche das Strömen verursacht, ausdrücken durch die Höhe h einer Flüssigkeitssäule in einem

Behälter, die "Treibkrafthöhe", h
$$-\frac{v^2}{2g}$$
.

Das Torricellische Gesetz hat aber nur Gültigkeit, wenn man von jeglichen Widerständen, welche sich dem Ausfließen entgegenstellen, absieht. Solche Widerstände sind aber



Druckgefäß, mit Wasser angefüllt; h die Höhe der Flüssigkeitssäule; — F Geschwindigkeitshöhe; — D Widerstandshöhe.

bereits in dem Falle vorhanden, wenn eine Flüssigkeit aus einer Öffnung am Boden eines Behälters aussließt. Strömt die Flüssigkeit nun durch ein am Boden des Behälters angebrachtes starres, überall gleichweites Rohr aus (welches sie ganz anfüllt), so werden dadurch der Bewegung noch größere Widerstände entgegengesetzt. Die Ausslußgeschwindigkeit ist unter diesen Umständen kleiner, als der Treibkrafthöhe nach dem Torricellischen Gesetz entsprechen würde: es wird nämlich ein Teil der Treibkrafthöhe, die "Widerstandshöhe" D, jetzt zur Überwindung der Widerstände verbraucht und dabei in Wärme umgesetzt, und nur der Rest der Treibkrafthöhe, die "Geschwindigkeitshöhe"F, kann der Flüssigkeit Geschwindigkeit erteilen. Es ist also h — F + D.

Geschwindigkeit.

1. Die Geschwindigkeit des Stromes v wird bestimmt a) aus dem Lumen l der Röhre und — b) aus der Flüssigkeitsmenge q, welche in der Zeiteinheit durch die Röhre hindurchfließt. Es ist dann v = q:l.

Aus der Geschwindigkeit ergibt sich dann nach der oben angegebenen Formel die Geschwindigkeitshöhe F; es ist  $F = \frac{v^2}{2\sigma}$ .

Widerstände. 2. Die Widerstände geben sich zu erkennen durch den Druck, welchen eine strömende Flüssigkeit auf die Wand des Rohres ausübt. Dieser kann direkt durch eingesetzte Manometerröhren gemessen werden; er ist natürlich gleich der "Widerstandshöhe" D.

Die an einer bestimmten Stelle der Röhre wirkende Treibkraft ist also gleich der aus der Geschwindigkeit zu berechnenden Geschwindigkeitshöhe + der als Druck direkt zu messenden Widerstandshöhe  $h=F+D=\frac{\mathbf{v}^2}{2\mathbf{g}}+D$ .

Experimentelle Prüfung. Zur Demonstration dieser Verhältnisse dient das zylindrische Druckgefäß A (Fig. 33), innerhalb dessen Wasser durch eine passende Vorrichtung stets bis zum gleichen Niveau herhalten wird. Das von dem Boden desselben abgehende gleichweite, starre Rohr ab trägt als Druckmesser eine Anzahl senkrecht eingesetzter Röhren (1, 2, 3) (Piëzometer); am Ende besitzt das Rohre eine nach oben gerichtete Öffnung. Aus der Öffnung am Ende des Rohres springt das Wasser bis zu einer konstanten Höhe empor, diese ist gleich der Geschwindigkeitshöhe F. Die Geschwindigkeit ist an allen Stellen des Rohres gleich groß, durch den gleichen Querschnitt fließt in einer Sekunde immer die gleiche Menge Flüssigkeit. Denn würde durch den Querschnitt des Rohres an einer Stelle mehr Flüssigkeit hindurchfließen als an einer anderen, so müßte sich die Flüssigkeit zwischen den beiden Stellen anstauen, was nicht möglich ist. Es ist mithin v (und folglich auch F) an allen Stellen des Rohres gleich.—Der Druck (oder die Widerstandshöhe D) nimmt dagegen, wie die Beobachtung der Manmeter zeigt, vom Anfang bis zum Ende des Rohres konstant ab, an der Ausflußöffnung ist er = O. Die Summe der Widerstände ist nämlich der Länge der Röhre direkt proportional, dieselbe nimmt daher um so mehr ab, je mehr man sich dem Ende der Röhre nähert, an

der Öffnung ist sie = 0. Da nun die Widerstandshöhe diejenige Kraft darstellt, welche zur Überwindung der Widerstände nötig ist, so muß sie (und ebenso der Druck) ebenfalls nach der Öffnung der Röhre zu konstant abnehmen. Der an einer bestimmten Stelle der Röhre gemessene Druck ist somit das Maß für die Summe der Widerstände, welche der Strom der Flüssigkeit auf seinem Wege von der untersuchten Stelle bis zur freien Ausflußöffnung noch zu überwinden hat.

Die Treibkraft nimmt daher im Verlauf der Röhre konstant ab, da der eine Teil derselben, die Widerstandshöhe, durch die Widerstände allmählich aufgebraucht (d. h. in Wärme umgesetzt) wird; am Ende der Böhre bleibt von ihr nur noch die Geschwindigkeitshöhe übrig, welche die Ausströmungsgeschwindigkeit bewirkt.

Die Widerstände. Die Widerstände, welche sich einer strömenden Flüssigkeit ent- Kohäsion der gegenstellen, hängen ab: — 1. Von der Kohäsion der Flüssigkeitsteilchen unter-Flüssigkeitseinander oder der Viscosität der Flüssigkeit (Hürthle<sup>1</sup>, Hirsch u. Beck<sup>2</sup>, Trommsdorff<sup>3</sup>, du Bois-Reymond, Brodie u. Müller<sup>4</sup>, Münzer u. Bloch<sup>5</sup>, W. Müller<sup>6</sup>, Determann<sup>7</sup>). Während der Strömung befindet sich die äußerste, wandständige Schicht, welche die Röhre benetzt, in völliger Ruhe. Alle übrigen Flüssigkeitsschichten, welche man sich von der Wand aus als konzentrisch ineinander geschobene Zylinderschichten vorstellen kann, sind gegen die Achse der Röhre hin in fortschreitend größerer Bewegung, der Achsenfaden selbst endlich stellt den am schnellsten sich bewegenden Teil der Flüssigkeit dar. Bei diesem Verschieben der zylindrischen Flüssigkeitsschichten an ihren Begrenzungsflächen müssen natürlich die

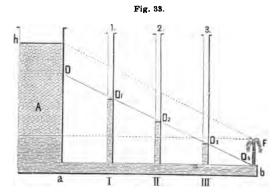

Ein Druckgefäß A mit dem Ausflußrohr a b und eingesetzten Druckmessern D, D, D,

aneinanderliegenden Flüssigkeitsteilchen voneinander gerissen werden. wofür ein Teil der Treibkraft verbraucht werden muß. Die Größe der Widerstände hängt wesentlich ab von der Größe der Kohäsionskraft der Flüssigkeitsteilchen untereinander; je inniger die Flüssigkeitsteilchen aneinander haften, um so größer werden die Widerstände sein und umgekehrt. So ist es leicht verständlich, daß die Widerstände, welche das klebrige Blut in seiner Strömung erkennen läßt, größer sein müssen als etwa bei Wasser oder Äther. Es bedarf des 41/2 fachen Druckes, um die gleiche Menge Blut statt Wasser durch eine Röhre zu

treiben. Erwärmung vermindert die Kohäsion der Teilchen und daher auch die Strömungswiderstände. Offenbar muß ferner je schneller die Strombewegung vor sich geht, das heißt je mehr Flüssigkeitsteilchen in einer Zeiteinheit auseinandergerissen werden, desto größer auch die Summe der Widerstände werden. Da die wandständige, die Röhrenfläche benetzende Flüssigkeit sich während der Strömung in absoluter Ruhe befindet, so folgt hieraus, daß das Material der Röhrenwandung keinen Einfluß auf die Widerstände hat.

Von der Weite des Rohres. Bei gleicher Stromgeschwindigkeit ist die Größe der Widerstände abhängig von der Größe des Durchmessers des Rohres; je kleiner der Durchmesser ist, desto größer sind die Widerstände. Die Widerstände nehmen jedoch in engeren Röhren schneller zu, als die Durchmesser der Röhre abnehmen.

Weite des Rohres.

Strömung einer Flüssigkeit in einem starren, ungleich weiten Rohre. In Röhren, welche in ihrem Verlaufe eine ungleiche Weite besitzen, ist die Geschwindigkeit des Stromes verschieden; sie ist innerhalb der weiten Stellen natürlich kleiner, innerhalb der engen größer. Im allgemeinen ist die Stromgeschwindigkeit innerhalb ungleich weiter Röhren umgekehrt proportional dem Durchschnitte des betreffenden Röhrenabschnittes.

Während in überall gleichweiten Röhren die Treibkraft der strömenden Flüssigkeit von Strecke zu Strecke gleichmäßig abnimmt, nimmt dieselbe innerhalb ungleich weiter Röhren nicht gleichmäßig ab. Denn da die Widerstände in engen Röhren größer sind als in weiten, so muß natürlich innerhalb der engen Stellen die Treibkraft stärker abnehmen als innerhalb der weiten.

Krümmungen und Schlängelungen der Gefäße bringen weiterhin neue Wider- Είνηβαβ der stände mit sich: infolge der Zentrifugalkraft pressen sich nämlich die Flüssigkeitsteilchen stärker an der konvexen Seite des Bogens und finden hier somit größeren Widerstand bei ihrer Strombewegung als an der konkaven Seite.

mungen,

der Teilungen

Teilungen der Rühre in zwei oder mehrere Äste vermehren ebenfalls die Widerstände. Teilt sich ein Strom in zwei kleinere Ströme, so müssen gewisse Flüssigkeitsteilchen verlangsamt, andere stärker beschleunigt werden, wie aus der ungleichen Geschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten hervorgeht. Viele Teilchen, die im Hauptstrome als Achsenteilchen die größte Geschwindigkeit hatten, werden, in den Nebenströmen mehr in den Seitenschichten liegend, nun langsamer fortbewegt, und umgekehrt werden viele Seitenschichten im Hauptstrom in den Nebenströmen zu mehr zentralen mit größerer Geschwindigkeit. Durch die hierbei auftretenden Widerstände geht natürlich etwas von der Treibkraft verloren. Auch das Auseinanderreißen der Flüssigkeitsteilchen bei Teilung des Stromes wirkt ähnlich. Treten umgekehrt zwei Röhren zu einer zusammen, so werden neue Widerstände, den angeführten entgegengesetzt wirkend, die Treibkraft schwächen müssen.

Wieder-23L5@90.70L231strömens. Gesetze über

strömung.

und des

Strömung durch Capillarröhrchen. Die Strombewegung der Flüssigkeiten durch die Capillar-Haarröhrchen ist infolge der in den Haargefäßen herrschenden Capillaritätskraft besonderen Gesetzen unterworfen, deren Kenntnis wir Poiseuille verdanken. Danach ist die Menge Flüssigkeit, die durch eine gerade Capillarröhre fließt, direkt proportional dem Druck, der Zeit und der vierten Potenz des Radius der Röhre, umgekehrt proportional der Länge der Röhre und der Viskosität der Flüssigkeit. Über die Gültigkeit dieses Gesetzes für die Verhältnisse des tierischen Körpers vgl. du Bois-Reymond, Brodie u. Müller 4, Hürthle 1, Rothmann 1.

> Strömung und Wellenbewegung in elastischen Röhren. 1. Läßt man durch eine elastische Röhre einen ununterbrochenen, gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom hindurchlaufen, so ist diese Strombewegung ganz denselben Gesetzen unterworfen, wie innerhalb starrer Röhren. Nimmt die Treibkraft zu oder nimmt dieselbe ab, so werden die elastischen Röhren entweder weiter oder enger, und sie verhalten sich nun dem Flüssigkeitsstrome gegenüber einfach wie weitere oder engere starre Röhren.

Röhren. elastischen Röhren.

Einfache

Strom-

bewegung in

elast**ischen** 

- 2. Wird jedoch in eine elastische, ganz von Flüssigkeit erfüllte Röhre stoßweise bewegung in neue Flüssigkeit hineingeworfen, so wird das Rohr am Anfangsteile, der Menge der eingeworfenen Flüssigkeit entsprechend, plötzlich ausgedehnt. Der Stoß erteilt den Flüssigkeitsteilchen eine oszillatorische Bewegung, welche sich mit großer Schnelligkeit allen Wasserteilchen vom Anfang bis zum Ende der Röhre mitteilt: es entsteht eine positive Welle, weiche sich durch das Rohr schnell fortpflanzt. Denken wir uns das elastische Rohr an seinem peripheren Ende geschlossen, so wird die positive Welle von der Verschlußstelle zurückprallen, sie wird positiv rückläufig und kann sogar wiederholt ihren Weg hin und her nehmen, bis dieselbe, allmählich kleiner werdend, erlischt. In einem solchen geschlossenen Schlauche bewirkt also das plützliche, stoßweise Einpressen einer Flüssigkeitsmenge nur Wellenbewegung, d. h. also nur eine schwingende Bewegung oder die Bewegung einer Form.
  - 3. Werden jedoch in einer ganz mit Flüssigkeit gefüllten, elastischen Röhre, in welcher sich dieselbe bereits in kontinuierlicher, strömender Bewegung befindet, durch stoßweises Einpumpen neue Flüssigkeitsmassen in den Anfangsteil der Röhre gebracht, so kombiniert sich hier die Strombewegung mit der Wellenbewegung. Hier ist auf das strengste zu unterscheiden die Strombewegung der Flüssigkeit, d. h. die Massenverschiebung der Flüssigkeit durch die Röhre, von der Wellenbewegung, der oszillatorischen Bewegung, der Bewegung der Formveränderung an der Flüssigkeitssäule. Die erste ist eine translatorische, die letztere eine oszillatorische Bewegung. Die Strombewegung erfolgt in elastischen Röhren langsamer, die Wellenbewegung mit großer Schnelligkeit.

Intermittierendes Eintreiben in starre und elastische Rohren.

Es ist von großer Wichtigkeit, die Bewegungen der Flüssigkeiten in starren Röhren denen in elastischen gegenüberzustellen. Wird ein gewisses Quantum von Flüssigkeit in ein starres Bohr unter einem gewissen Drucke hineingetrieben, so fließt aus dem Ende der Röhre ein gleichgroßes Quantum Flüssigkeit sofort ab. Anders verhält sich das elastische Rohr. Unmittelbar nach dem Eintreiben des bestimmten Quantums fließt anfangs nur relativ wenig ab und es folgt der Ausfluß des Restes erst, nachdem die eintreibende Kraft bereits zur Ruhe gekommen ist. Treibt man periodisch gleichgroße Flüssigkeitsmengen in ein starres Rohr ein. so tritt mit jedem Stoße die entsprechende Menge wiederum aus, das Austließen dauert gerade so lange wie der Stoß, und die Pause zwischen zwei Ausflüssen ist stets gleich der Pause zwischen zwei Stößen. Bei elastischen Röhren ist das Verhältnis ein anderes. Da nach dem Stoße das Ausfließen der Flüssigkeit noch eine Zeitlang anhält, so werden wir an elastischen Röhren dann einen kontinuierlichen Ausflußstrom erzeugen können, wenn wir die Zeit zwischen zwei Eintreibungen der Flüssigkeitsmengen etwas kürzer nehmen, als die Dauer des Ausströmens nach vollendetem Stoße beträgt. So erzeugt also ein periodisches Eintreiben von Flüssigkeiten in starre Röhren ein isochrones, scharf abgesetztes Austließen, und das Ausströmen kann erst dann dauernd werden, wenn auch das Einströmen dauernd ist. Bei den elastischen Röhren hingegen erzeugt unter den besprochenen Verhältnissen ein intermittierendes Einstrumen ein kontinuierliches Aussließen mit systolischer Verstärkung.

Die Angabe von Hamel<sup>9</sup>, daß elastische Röhren mehr Flüssigkeit hindurchtreten lassen, wenn sie rhythmisch-pulsatorisch gespeist werden, als wenn unter konstantem Drucke die Flüssigkeit ununterbrochen einströmt, konnte bei der Nachprüfung von Gerlach 10 und Schaefer 11 nicht bestätigt werden, die unter konstantem und rhythmischem Druck durch die Gefäße getriebenen Flüssigkeitsmengen waren gleich, wenn in beiden Fällen die Mitteldrucke gleich waren. Schaefer fand allerdings eine Überlegenheit des rhythmischen Drucks bei Anwendung gefäßerregender Mittel.

## 49. Bau und Eigenschaften der Blutgefäße.

Die großen Gefäße dienen im Körper lediglich als Leitungskanäle der Blutmasse, während an den dünnwandigen Capillargefäßen der Austausch der Substanzen aus dem Blute zu den Geweben hin und umgekehrt sich vollzieht.

I. Die Arterien - zeichnen sich den Venen gegenüber aus: durch stärkere Wandung infolge einer reichlichen Entwicklung muskulöser und elastischer Elemente, sowie durch eine stark entwickelte Tunica media bei relativ dünner T. adventitia. Die Wand der Arterien besteht aus drei Häuten (Fig. 34).

Arterien.

1. Die Tunica intima - trägt auf der Innenfläche ein kernhaltiges Endothel Die Intima. (a) unregelmäßiger länglicher, platter, nicht geschichteter Zellen. Außen vom Endothel liegt eine streifige Bindesnbstanz, welche zahlreiche spindel- oder sternförmige Zellen, elastische Fasern, zuweilen auch längsverlaufende glatte Muskelfasern enthält. Nach außen davon liegt die Elastica interna (b), welche bei den feinsten Arterien eine strukturlose oder faserige elastische Haut ist, bei den mittelstarken als gefensterte Haut auftritt, bei den stärksten sogar in 2-3facher Lage faseriger oder gefensterter, elastischer, mit Bindegewebe vereinigter Häute erscheint.

2. Die Tunica media — enthält als am meisten charakteristischen Bestandteil Die Media. glatte Muskelfasern (c). Sie erscheint an den kleinsten Arterien aus querliegenden, zerstreuten, glatten Muskelfasern gebildet. Ein



haut, — c die muskulöse Ringfaserschicht — d die bindegewebige Adventitia.

Kleines Arterienästchen zur Demonstration der einzelnen Schichten der Röhrenwandung. a das Endothel, — b die elastische Innen-

stische, gefaserte oder gefensterte, vorwiegend quergelagerte Häute. Dazwischen liegen nur vereinzelt hier und da wie versprengt der Quere nach, seltener schief- oder längsgerichtete glatte Muskelzellen. 3. Die Tunica adventitia — ist an den feinsten Arterien eine mit spärlichen Protoplasmazellen besetzte, strukturlose Haut; an den etwas dickeren erscheint dann eine Lage feinfaserigen elastischen Gewebes mit Zügen fibrillären Bindegewebes untermischt (d). An den mittelstarken und dicksten Arterien besteht die Hauptmasse aus schräg verlaufenden und vielfach sich durchkreuzenden Bündeln fibrillären Bindegewebes mit Bindegewebszellen, nicht selten auch mit Fettzellen vermischt. Dazwischen liegen, namentlich reichlich gegen die Media hin, faserige

oder gefensterte elastische Lamellen; außerdem

finden sich zuweilen längsverlaufende, in verein-

feinkörniges, mit wenigen, feinen, elastischen Fasern durchzogenes Gewebe dient als Verbin-

dungsmasse. Von den allerkleinsten zu den kleinen Arterien fortschreitend, wird die Zahl der glatten Muskeln so vermehrt, daß sie in Gestalt einer stark muskulösen Ringfaserschicht auftreten, in welcher die Bindesubstanz fast völlig zurücktritt. Die Elastica externa bildet den Abschluß der Media gegen die Adventitia bin. -- In den großen Arterien nimmt die Bindesubstanz sehr erheblich überhand: es erscheinen zwischen feinfaserigen Lagen zahlreiche (bis 50) konzentrisch geschichtete, dicke, ela-

Adrentitia.

zelten Bündeln angeordnete, glatte Muskelfasern. II. Die Capillaren, — die sich vielfältig unter Wahrung ihres Durchmessers teilen und im weiteren Verlaufe wieder zusammentreten, haben sehr verschiedene Durchmesser Capillaren.

von 5-6 μ (Retina, Muskeln) bis zu 10-20 μ (Knochenmark, Leber, Chorioidea) und im Mittel eine Länge von 0,5 mm. Die Röhren sind aus einem einschichtigen, kernhaltigen Endothellager zusammengefügt, dessen protoplasmatische Zellen in den schmalen mehr spindelförmig, in den breiteren mehr polygonal geformt sind. Die Grenzen der Zellen sind nur durch Injektion mit Höllensteinlösung als schwarze Linien erkennbar. Die geschwärzte Kittsubstanz zeigt an einzelnen Stellen größere, schwarze Schaltflecken. Ob diese als wirkliche Lücken (Stomata) zu betrachten sind, durch welche eventuell weiße Blutkörperchen auswandern können (vgl. § 65), oder nur als reichlichere Anhäufung der geschwärzten Kittsubstanz, ist unentschieden.

Rau der Venen.

III. Die Venen - zeichnen sich den Arterien gegenüber dadurch aus, daß ihr Lumen weiter als das der entsprechenden Schlagadern, ihre Wand dünner wegen der viel geringeren Entwicklung der elastischen und muskulösen Elemente (unter den letzteren werden viel häufiger längsverlaufende angetroffen) und entschieden dehnbarer ist. Die Adventitia ist meist die relativ dickste Membran.

Intima der Tenen.

1. Die Intima — besitzt kürzere, aber breitere Endothelzellen; darunter findet sich bei den kleinsten eine strukturlose, bei den etwas dickeren eine vorwiegend längsgefaserte elastische Lage (stets dünner als an den Arterien). An den großen Venen kann sie den Charakter einer gefensterten Haut annehmen, die sogar an einzelnen Stellen der Cruralis und Iliaca sich verdoppelt. Eine starke Bindesubstanz mit Spindelzellen dient zur Vereinigung. Manche Venen führen zerstreute, längsverlaufende, glatte Muskelfasern in

Media der Venen.

2. Die Media — ist an den größeren Venen aus abwechselnden Lagen elastischer und muskulöser Elemente mittelst ziemlich reichlichen fibrillären Bindegewebes zusammengefügt. Doch ist die Media stets dünner als an den korrespondierenden Arterien. Völlig muskellos sind folgende Venen: die der Knochen, Muskeln, des Zentralnervensystems und seiner Häute, der Retina, die Cava superior mit den großen einmündenden Stämmen, der obere Teil der Cava inferior. In den feinsten Venen ist die Media nur durch feinfaseriges Bindegewebe gebildet, dem sich mehr zentralwärts versprengte, längs- und querliegende glatte Muskelzellen zugesellen.

Adrentitio

3. Die Adventitia - der Venen ist durchgehends dicker als an den entsprechenden der Venen. Arterien: sie enthält stets reichlicheres, meist längsgefasertes Bindegewebe, dagegen

geringere grobmaschige Netze elastischer Elemente. An gewissen Venen kommen jedoch auch noch längsverlaufende glatte Muskelfasern binzu: Vena renalis, portarum, cava inferior im Leberhereich, Venen der unteren Extremität.

Venenk.appen.

Die Klappen bestehen aus feintibrillärem Bindegewehe mit eingelagerten Sternzellen: die konvexe Klappenfläche überzieht ein Netz elastischer Fasern, beide Flächen das Endothel. Die Klappen enthalten viele Muskelfasern.

tracti itat

Die wichtigste Eigenschaft cer Gene. der Blutgefäße ist ihre Contractilität, die Fähigkeit, sich zu verengern und zu erweitern. Bei den Arterien (und Venen?) wird diese Contractilität bewirkt durch die in der Wand gelegenen glat- Capillargefaße, die Zellgrenzen (Kittsubstanz zwischen Einflusse gefäßverengernder



ten Muskelfasern, welche dem den Endothelien) durch Silbernitrat geschwärzt, die Kerne der Endothelien durch Farbung bervortretend.

(Vasomotoren) und gefäßerweiternder Nerven (Vasodilatatoren) unterstehen (vgl. ('entrum der Vasomotoren und Vasodilatatoren § 282 und 283). Da die Vasomotoren von ihrem Centrum im Centralnervensystem tonisch innerviert sind, so besteht andauernd ein mittlerer Tonus der Gefäßmuskulatur; bei Erhöhung desselben tritt Verengerung, bei Herabsetzung Erweiterung der Gefäße ein.

Nach Fuchs 12 zeigen die Venen keine Erscheinung einer tonischen Erregung ihrer Wandmuskeln; auf elektrische Reizung der Nerven zeigen nur die Arterien, nicht die Venen eine aktive Verengerung.

Läßt man die Gefäße ausgeschnittener lebensfrischer Organe durchströmen von Blut, welchem gewisse Stoffe beigemengt sind, so wirken: erweiternd Amylnitrit, Chloralhydrat, Morphin, Chinin, Atropin (Harnstoff und Kochsalz auf die Nierengefäße), - verengernd Adrenalin, Digitalin, Veratrin.

Auch den Capillaren kommt Contractilität zu, und zwar handelt es sich nach den Untersuchungen von Steinach u. Kahn 18 dabei nicht, wie man früher angenommen hatte, nur um eine Verengerung des Lumens infolge einer vergrößerten Turgescenz der Zellen der Capillarwand. sondern um echte Contractilität. Diese hat ihren Sitz in verästigten Zellen, deren Körper parallel zur Längsachse des Gefäßes stehen, deren feine Ausläufer aber senkrecht davon ausstrahlen und die Gefäße faßreifenartig umklammern. Steinach u. Kahn 13 konnten sowohl bei direkter elektrischer Reizung, als auch bei Reizung des Sympathicus die Capillaren in der Nickhaut des Frosches zur Contraction bringen.

der Capillaren.

Die Elastizität der Gefäße ist gering, d. h. sie setzen den dehnenden Elastizität. Kräften wie Druck oder Zug einen nur geringen Widerstand entgegen, aber sie ist zugleich vollkommen, d. h. sie kehren nach Aufhören der dehnenden Kräfte in ihre frühere Form wieder zurück (Fuchs 12, Triepel 14).

Pathologisches. Die Arteriosklerose bedingt starke Veränderungen der Dehnbarkeit, Elastizität und Contractilität der Gefäßwand.

Eine große Kohäsionskraft - ist den Gefäßwandungen eigen, Kohäsion. vermöge deren sie selbst bei erheblicher Spannung im Innern der Zerreißung Widerstand zu leisten vermögen. Der Zerreißungswiderstand der Venen ist relativ noch größer als der gleichdicker Arterienwände. Nach Gréhant u. Quinquaud 15 halten die normale Arteria carotis oder iliaca des Menschen einen Druck von 7-8 Atmosphären aus.

### 50. Die Bewegung des Blutes im Gefäßsystem.

Das System der Blutgefäße ist nicht allein vollkommen mit Blut Das Gefäßangefüllt, sondern es ist überfüllt. Das Volumen der gesamten Blutmasse system ist etwas überist nämlich größer als der Hohlraum des Gefäßsystems in leerem Zustande. Daraus folgt, daß die Blutmasse auf die Gefäßwandungen überall einen Druck ausüben muß, welcher eine entsprechende Dehnung der elastischen und contractilen Gefäßwände bedingt. Dies gilt jedoch nur während des Lebens; nach dem Tode erfolgt eine Erschlaffung der Muskeln der Gefäße und ein Übertritt von Blutplasma in die Gewebe, so daß nun die Gefäße teilweise sogar leer angetroffen werden.

Denkt man sich die Blutmasse im ganzen Gefäßgebiet gleichmäßig verteilt unter überall gleich hohem Drucke, so würde sie sich in ruhender Gleichgewichtslage befinden und in dieser verharren (wie kurz nach dem Tode). Würde jedoch an einer Stelle des Röhrengebietes der Druck, unter welchem das Blut steht, erhöht, so würde es von der Stelle des höheren Druckes dorthin ausweichen, wo der geringere Druck herrscht: es würde eine strömende Bewegung der Blutflüssigkeit entstehen. Eine derartige Druckdifferenz unterhält während des Lebens dauernd das Druckdifferenz im
Herz, indem es mit jeder Systole der Kammern eine gewisse Menge Blut Gefällenstem. in die Wurzeln der großen Arterien wirft, die unmittelbar zuvor den Enden

der Venenstämme durch die Diastole entzogen worden ist. Durch das Hineinpressen des Blutes in die großen Gefäße wird hier der Druck des Blutes erhöht, durch die Entnahme des Blutes aus den Venenenden hier der Druck herabgesetzt. So besteht während des Lebens dauernd ein Druckgefälle von der Wurzel der großen Arterien, wo der Druck am höchsten ist (in der Aorta 150 mm Hg), durch das System der Arterien und Capillaren hindurch bis zu den Enden der großen Venen, wo der Druck gleich Null oder sogar negativ ist.

Es ist mehrfach die Möglichkeit erörtert worden, daß außer der durch die Herztätigkeit gelieferten Triebkraft auch aktive Bewegungen der muskulösen Wand der Gefäße bei der Strombewegung des Blutes eine Rolle spielen könnten (Grützner 16, Hürthle 17, Hasebrock18). Mit dem Saitengalvanometer kann man ebenso wie von dem Herzen ein Elektrokardiogramm von den Arterien pulsatorische Ausschläge, ein Elektroangiogramm, erhalten, eine Tatsache, die für die Annahme einer aktiven Beteiligung der Gefäße zu sprechen scheint.

Strombewegung des Blutes.

Die Folge der Druckdifferenz am arteriellen und venösen Ende des Gefäßsystems ist die Strombewegung des Blutes (die Verschiebung der Blutmasse); sie muß ununterbrochen so lange andauern wie die Druckdifferenz besteht, also so lange wie das Herz schlägt. Würde bei einem lebenden Tier das Herz aus dem Gefäßsystem ausgeschaltet (infolge plötzlichen Stillstandes oder durch Ligatur der großen Arterien und Venen), so würde das Blut mit allmählich abnehmender Geschwindigkeit vom arteriellen Ende des Gefäßsystems nach dem venösen strömen, bis die Druckdifferenz sich ausgeglichen hätte und die Blutbewegung damit zum Still-Geschwindig stand kommen würde. — Die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut bewegt (im ganzen Gefäßsystem oder in einem bestimmten Abschnitt desselben), ist um so größer, je größer die Druckdifferenz am Anfang und Ende des Systems ist und je geringer die Widerstände sind, welche sich der Strombewegung entgegenstellen.

gung.

Bedeutung stizitāt der

Wären die Wandungen der Blutgefäße nicht elastisch, sondern starr, so müßte, da die Wandungen nicht nachgeben könnten und Flüssigkeiten Gefäßmand. nicht komprimierbar sind, jedesmal, wenn das Herz bei der Systole eine bestimmte Blutmenge in den Anfang des Gefäßsystems wirft, der ganze Inhalt des Gefäßsystems um so viel verschoben werden, als die neu eingeworfene Blutmenge Platz beansprucht; es würde also infolge der periodischen Tätigkeit des Herzens auch nur eine periodische Bewegung der Blutmasse erfolgen, und nach jeder Systole würde diese Bewegung zum Stillstand kommen (vgl. S. 140). Da jedoch die Blutgefäße elastische Wandungen besitzen, so wird bei jeder Systole durch die in den Anfang des Gefäßsystems geworfene Blutmenge die Gefäßwand unter Steigerung des Druckes der Flüssigkeit gedehnt. Diese Drucksteigerung pflanzt sich in Form einer Welle mit großer Schnelligkeit über den Inhalt der arteriellen Gefäße fort und bewirkt bei oberflächlich liegenden Arterien eine sicht- und fühlbare Bewegung der Arterienwand: Pulsbewegung; diese ist der Ausdruck für die im Inhalt der Arterie sich abspielende pulsatorische Druckschwankung (Druckpuls). Zugleich wird infolge der durch die Systole bewirkten Druckzunahme am Anfang des Gefäßsystems eine strömende Bewegung des Inhaltes nach der Gegend des niederen Druckes bewirkt, die mit viel geringerer Geschwindigkeit verläuft, als die Pulsbewegung: sie ist noch nicht zu Ende gekommen, wenn die nächste Systole eintritt: so entsteht eine kontinuierliche Strombe wegung des Blutes mit jedesmaliger systolischer Zunahme der Geschwin-Strompuls. digkeit (Strompuls).

Pulsberreauna. Druckpuls.

145

In den Capillargefäßen hört die pulsatorische Druckschwankung und die pulsatorische Beschleunigung der Strombewegung auf; es bleibt strom in den nur eine kontinuierliche Strombewegung übrig. Die bedeutenden Wider- Capillaren. stände, welche sich der Strombewegung gegen das Capillargebiet hin darbieten, lassen allmählich beide erlöschen. Nur wenn die Capillargefäße sehr erweitert werden und der Druck im arteriellen Gebiete zunimmt. kann die Pulsbewegung und die pulsatorische Beschleunigung der Strombewegung durch die Capillaren hindurch bis in die Venenanfänge sich forterstrecken. So sieht man es an den Gefäßen der Speicheldrüsen nach Reizung des N. facialis, welcher die Gefäßbahnen erweitert (vgl. § 99). Umschnürt man einen Finger mit einer elastischen Schnur, welche den Rücklauf des Venenblutes erschwert und den arteriellen Druck unter Erweiterung der Capillaren des Fingers erhöht, so sieht man isochron mit dem bekannten klopfenden Gefühl die geschwellte Haut sich intermittierend stärker röten: "Capillarpuls" (Glaessner 19).

Capillar-

Eine vollkommene schematische Nachbildung des Kreislaufes ist von Moritz<sup>20</sup> konstrniert worden.

Im folgenden werden hintereinander die Pulsbewegung, - der Blutdruck, — die Geschwindigkeit der Blutbewegung abgehandelt werden.

## 51. Pulsbewegung.<sup>21</sup> — Technik der Pulsuntersuchung.

Im Altertum wurde von den Arzten mehr dem krankhaft erregten als dem normalen Pulse die Aufmerksamkeit zugewandt. So spricht Hippokrates (460-359 v. Chr.) nur von ersterem und bezeichnet ihn mit dem Ausdruck σρυγμός. Erst später wurde, namentlich von Herophilus (300 v. Chr.), der normale Puls (παλμός) dem krankhaft erregten gegenübergestellt. Dieser Forscher legte ferner besonderes Gewicht auf die Zeitverhältnisse der Dilatation und Contraction des Arterienrohres, auch bestimmte er genauer die Eigenschaften der Größe, der Fülle, der Celerität (στυγμός ταχύς) und der Frequenz (στυγμός πυχνός). Sein alexandrinischer Kollege Erasistratus (um 300 v. Chr.) hat zuerst über die Fortpflanzung der Pulswellen richtige Angaben gemacht, indem er ausdrücklich sagt, daß der Puls in den dem Herzen näherliegenden Schlagadern früher auftrete als in den entfernteren (§ 54). Erasistratus fühlte ferner auch den Puls unterhalb einer in der Kontinuität einer Schlagader eingeschalteten Kanüle. Archigenes hat dem dikrotischen Pulse seinen Namen gegeben, den er in fleberhaften Krankheiten zu beobachten Gelegenheit hatte. Galenus (130–200 n. Chr.) stellte genauer als seine Vorgänger die Dehnungs- und Contractionsverhältnisse der Schlagader während der Pulsbewegung fest; namentlich erklärte er den Pulsus tardus dadurch, daß das Moment der Ausdehnung verlängert sei. Auch über den Pulsrhythmus, ferner über den Einfluß des Temperaments, des Geschlechtes, des Alters, der Jahreszeiten, des Klimas, des Schlafens und des Wachens, der Gemütsbewegungen, der kalten und warmen Bäder finden wir bei Galenus beachtenswerte Mitteilungen. — ('usanus (1450) zählte zuerst die Pulsschläge nach einer Wasseruhr.

Geschich!-Pulslehre.

Die Pulsbewegung kann an verschiedenen Arterien gesehen oder mit den Fingern gefühlt werden; am häufigsten geschieht dies an der Art. radialis oberhalb des Handgelenkes. Für eine genauere Erforschung der dabei stattfindenden Bewegungsvorgänge ist jedoch die graphische Graphische Registrierung des Pulses: Sphygmographie notwendig. (Erster Sphygmograph von C. Vierordt<sup>22</sup>, 1854.) Die Pulsbewegung wird dabei zunächst des Pulses. auf eine Pelotte, die der pulsierenden Stelle nach Art des palpierenden Fingers angedrückt wird, und weiterhin auf einen Hebel übertragen, der die Bewegung in vergrößertem Maße wiedergibt. Die Spitze des Hebels (Schreibhebel) zeichnet endlich die Bewegung in Gestalt einer Kurve auf einem berußten Stück Papier auf, welches durch ein Uhrwerk in gleichmäßiger Geschwindigkeit an der Spitze entlang bewegt wird.

Die Übertragung der Bewegung der Pelotte auf den Schreibhebel kann entweder direkt oder durch Vermittlung von Luft erfolgen.

Sphygmograph mit elastische Feder A, die mit ihrem einen Ende z am Apparate befestigt ist, drückt mit ihrem elbertragung, freien Ende die Pelotte y gegen die pulsierende Stelle, durch die Schraube H kann die



Mareys Sphygmograph (schematisch).

Spannung der Feder geändert werden. Auf der oberen Seite der Pelotte steht senkrecht eine kleine Zahnstange k; diese greift, durch eine schwache Feder e gedrängt, in eine kleine Rolle t ein, von deren Achse ein sehr leichter Holzhebel v horizontal abgeht. Dieser Schreibhebel trägt an seinem änßeren Ende eine zarte Spitze s, welche auf der berußten Fläche eines Täfelchens P, das durch ein Uhrwerk U an der Schreibspitze vorbeigeführt



Brondgeests Pansphygmograph, nach Uphams und Mareys Prinzip der Übertragu g der Bewegung durch lufthaltige, mit Mombrauen überspannte Trommeln konstruiert; zugleich als Schema für Mareys Kardiograph (S. 116).

wird, die Pulsbewegungen aufschreibt. — Der Apparat wird mittelst der beiden Schienen S durch ein Band am Vorderarm befestigt.

2. Der Sphygmograph mit Luftübertragung. (Fig. 37 zeigt die von Brondgeest<sup>24</sup> konstruierte und Pansphygmograph benannte Modifikation, bei der der Registrierapparat doppelt ist, um von zwei pulsierendeu Stellen gleichzeitig die Bewegung registrieren zu können.) Ein tellerförmiges Metallschüsselchen S resp. S ist unten mit einer feinen Kautschukmembran überspannt (Mareysche Trommel); auf der Mitte derselben ist die Pelotte p und p befestigt, die auf die pulsierende Stelle drücken soll. Die Metallbügel B

Sphygmograph mit Luftübertragung. und B' dienen dazu, den Apparat auf der Umgebung der pulsierenden Stelle zu fixieren. Die Metallschüsselchen S und S' gehen nach oben in ein Röhrchen über und sind durch Gummischläuche K und K' mit entsprechend eingerichteten Metallschüsselchen S und S'verbunden, die in umgekehrter Stellung, mit der Gummimembran nach oben, an einem Stativ befestigt sind. In der Mitte der Gummimembran ragt ein scharfes Blättchen hervor, welches an dem Schreibhebel Z und Z' nahe an seiner Achse angreift. Die Bewegungen der unteren Gummimembran, welche durch die pulsierende Stelle bewirkt werden, werden durch die Luft der Metallschüsselchen und der Schläuche auf die obere Gummimembran und so auf den oberen Schreibhebel übertragen.

Es sind eine große Zahl von Modifikationen des Sphygmographen konstruiert worden (so von r.  $Frey^{25}$ ,  $Jaquet^{26}$  u. a.). Eine besonders handliche und daher in der Praxis viel gebrauchte Form ist der  $Dudgeonsche^{27}$  Sphygmograph (Fig. 38 u. 39); bei diesem wird die Bewegung der Pelotte P (Fig. 39) nacheinander auf zwei Winkelhebel  $F_1$  und  $F_2$  und schließlich auf die Schreibnadel s übertragen, die die Kurve auf der Schreibfläche .1 aufzeichnet; das Gegengewicht g hält die einzelnen Teile in Berührung miteinander.

Duda onscher Sphygmograph.

Von einem idealen Sphygmographen muß man verlangen, daß die Bewegung des Schreibhebels und somit die aufgezeichnete Kurve der Bewegung der pulsierenden Stelle absolut getreu entspricht. Diese For-



Dudgeons Sphygmograph.



Die Übertragung beim Dudgeonschen Sphygmographen.

derung erfüllen jedoch die meisten Instrumente nur höchst mangelhaft: durch im Apparat liegende Fehler wird die tatsächliche Bewegung der pulsierenden Stelle in stark entstellter Form wiedergegeben. Frank u. Petter 28 haben die für die Konstruktion der Sphygmographen in Betracht kommenden Momente einer theoretischen und experimentellen Untersuchung unterzogen, auf die hier nur verwiesen werden kann. Sie haben auf Grund ihrer Untersuchungen einen neuen Sphygmographen konstruiert, der nach ihren Angahen alle Pulsformen, wie sie in der Radialis des Petterscher Sphygmo-Menschen vorkommen, getreu aufzeichnet.

Die Fig. 40 und 41 geben ein Schema und eine Abbildung des Frank-Petterschen Sphygmographen. Die Pelotte P befindet sich an dem langen Arm eines Hebels a, an dem kurzen Arm wirkt die Feder  $F_i$ , deren Spannung durch die Schraube S veröndert werden kann. Die Bewegung der Pelotte wird durch den Doppelhebel b und c, ähnlich wie bei dem Dudgeonschen Apparat, vergrößert und auf die Schreibspitze übertragen.  $F_{\bullet}$  und  $F_{3}$  sind Federn zur Sicherung der Lagerung der Hebel b und c.

Die Berußung des zum Aufzeichnen der Kurven verwendeten Papiers erfolgt über Berußung. einer rauchenden Petroleum- oder Gastlamme; man schiebt das Papier dazu in einen an seinen beiden Enden umgebogenen Blechstreifen ein und kann es so über der Flamme be-

Fixierung. wegen, ohne daß es anfängt zu brennen. Zur Fixierung taucht man das Papier in eine alkoholische Lösung von Schellack und läßt es trocknen. Für die zeitliche Ausmessung der Kurven ist es erforderlich, zugleich mit der Kurve eine Zeitschreibung auf der beschreibung.



Sphygmograph von Frank-Petter: Schema.



Sphygmograph von Frank-Petter: Perspektivische Ansicht.

rußten Fläche anzubringen: eine durch ein Uhrwerk bewegte Schreibspitze zeichnet in Abständen von  $^1/_5$  Sekunde kleine Marken oder eine Stimmgabel von bekannter Schwingungszahl schreibt mittelst einer Schreibspitze ihre Schwingungen auf die berußte Fläche.

# 52. Die Pulskurve, das Sphygmogramm.

An der Pulskurve (Fig. 42) erkennt man den während der Ausdehnung der Arterie verzeichneten aufsteigenden Schenkel — den Gipfel — und den der Zusammenziehung der Arterie entsprechenden

Fig. 42.











3 a



3 c





Sphygmogramme der Radialis: 1 mit dem Mareyschen Sphygmographen aufgenommen; 2 mit dem v. Freyschen Sphygmographen aufgenommen; 3 abs mit dem Jaquetschen Sphygmographen aufgenommen; 4 mit dem Dudgeonschen Sphygmographen aufgenommen; 5 mit dem Frank-Petterschen Sphygmographen aufgenommen.

absteigenden Schenkel. Zackenartige Erhebungen, welche man im absteigenden Schenkel findet, nennt man katakrote Erhebungen, die im aufsteigenden anakrote Erhebungen (*Landois* <sup>29</sup>). Am aufsteigenden Schenkel sind gewöhnlich keine Besonderheiten wahrnehinbar, er verläuft

Erhebungen Pulskurie.

als eine einfache gerade Linic. Dagegen zeigt der absteigende Schenkel Sekundare regelmäßig eine Reihe von Erhebungen, die als sekundäre Erhebungen der Pulskurve (im Gegensatz zu der primären Erhebung des Gipfels der Kurve) zusammengefaßt werden können. Derartige sekundäre Erhebungen der Pulskurve waren besonders in den mit den älteren Apparaten aufgenommenen Pulskurven (Fig. 42, 1-4) zahlreich vorhanden; durch die Untersuchungen von Frank u. Petter ist aber festgestellt worden, daß diese Erhebungen zum größten Teil durch Eigenschwingungen der registrierenden Apparate bedingt waren, der wahren Pulskurve aber nicht zukommen. In dem mit dem Frank-Petterschen Sphygmographen aufgenommenen Sphygmogramm (Fig. 42, 5) findet sich in dem absteigenden Schenkel der Pulskurve nur eine deutlich ausgeprägte Erhebung, die auch in den älteren Sphygmogrammen stets deutlich vorhanden war: die Rückstoßelevation oder der dikrote Nachschlag, daneben ist am Schluß des absteigenden Schenkels noch eine schwache Erhebung bemerkbar.

Rückstoffeleration.

> Über das Zustandekommen der Rückstoßelevation stehen sich zwei Anschauungen gegenüber. Nach der einen Auffassung ist sie bedingt durch eine vom Centrum, also vom Herzen ausgehende centrifugal verlaufende Welle (Landois<sup>20</sup>, Hoorweg<sup>30</sup>, Hürthle<sup>31</sup>). Wenn nach Beendigung der Kammersystole die Semilunarklappen der Aorta sich geschlossen haben, sinkt der Druck auf der einen Seite dieser Klappen, nämlich im Innern des Herzens in sehr kurzer Zeit auf O, während im Anfang der Aorta der hohe Aortendruck herrscht, zugleich erschlaffen jetzt die Muskelpolster, welche während der Systole die Semilunarklappen gestützt haben: das Blut weicht daher in der Aorta rückwärts, d. h. in der Richtung nach den Semilunarklappen aus, stößt aber hier gegen die geschlossenen Klappen an und erzeugt so eine positive Welle, welche hinter der primären Pulswelle durch das Arteriensystem hindurchläuft.

Im Gegensatz zu dieser Anschauung erklären v. Frey 25 u. Krehl 32 welle in der die sekundären Erhebungen durch Reflexionen der primären Welle Peripherie. in der Peripherie. Nach ihren Untersuchungen wird die primäre Welle in der Peripherie in den Capillaren, die durch die Blutkörperchen verschlossen werden, positiv reflektiert, verläuft also in centripetaler Richtung zurück, darauf vom ('entrum wieder centrifugal usf. Auf diese Weise muß es zu zahlreichen Interferenzen kommen zwischen der primären und den reflektierten Wellen, sowie zwischen den von verschiedenen Stellen aus reflektierten Wellen untereinander; so entstehen die sekundären Erhebungen der Pulskurve.

> Landois hatte die sekundären Erhebungen, welche neben der Rückstoßselevation in dem Sphygmogramm auftreten, auf elastische Schwingungen der Arterienwand bezogen und daher als Elastizitätselevationen bezeichnet.

Der doppelschlagine Puls.

Pathologisches. Der doppelschlägige Puls (Pulsus dicrotus). Mitunter beobachtet man, am häufigsten bei hohem Fieber, daß der Puls sich aus zwei dem palpierenden Finger fühlbaren Schlägen zusammensetzt, von denen der erste groß, der zweite klein und wie ein Nachschlag erscheint; einem Paare derartiger Schläge entspricht eine Systele des Herzens. Dieser doppelschlägige oder dikrote Puls ist nur die Steigerung einer normalen Erscheinung; er kommt dadurch zustande, daß eine der sekundären Erhebungen des absteigenden Schenkels der Pulskurve so stark ausgebildet wird, daß sie vom Finger als besonderer Schlag gefühlt werden kann. Nach Landois handelt es sich dabei um die stark vergrößerte Rückstoßelevation; begünstigend für die Entstehung des dikroten Pulses wirken nach ihm: eine kurze primäre Pulswelle und verminderte Spannung im arteriellen System. Unbedingt notwendig ist, daß die Arterienwandung die normale Elastizität besitzt; bei alten Individuen mit verkalkten Arterienwänden kommt der doppelschlägige Puls nicht zur Erscheinung.

#### 53. Qualitäten des Pulses.

 Die Pulsfrequenz. Die Zahl der Pulsschläge in einer Minute heißt Pulsfrequenz; man unterscheidet danach den Pulsus frequens et rarus. Der normale erwachsene Mann hat 71-72 Pulsschläge in einer Minute, das Weib gegen 80 Schläge. Doch wird die Pulsfrequenz von sehr vielen Momenten beeinflußt:

Pulsfrequent.

- a) Das Lebensalter. Die Pulsfrequenz beträgt beim Neugeborenen 130-140, im ersten Lebensjahre 120-130, sie sinkt dann mit zunehmendem Alter, beträgt im 10. Jahre ungefähr 90, vom 10.-15. Jahre 78 und bis zum 50. Jahre etwa 70, im späteren Alter steigt sie wieder etwas an bis auf 80 und darüber. — v. Lhota 33 zeigte, daß bei wachsenden Hunden die Abnahme der Pulsfrequenz vor allem durch das Auftreten und die allmähliche Verstärkung des Vagustonus (§ 280) bedingt wird.
- b) Die Körperlänge: unter sonst gleichen Verhältnissen nimmt die Pulsfrequenz mit zunehmender Körperlänge ab.
- c) Sonstige Einflüsse: Der Puls ist im Stehen etwas frequenter als im Sitzen, und im Sitzen wieder etwas frequenter als im Liegen (Geigel 331). Muskeltätigkeit (Tewildt 34, über das Zustandekommen dieses Einflusses vgl. § 74. 3, Aulo 35, Mansfeld 36); — Steigerung des arteriellen Blutdruckes, - Nahrungsaufnahme, erhöhte Temperatur, - plötzlicher Schmerz, — Übelkeit, — psychische und geschlechtliche Erregungen beschleunigen den Puls. — Im Wochenbett, — im Hungerzustande ist die Pulsfrequenz herabgesetzt.
- d) Im Laufe eines Tages zeigt sich eine Periodizität der Pulsfrequenz; die Schwankungen folgen dem Verlaufe der Temperaturkurve.

Pathologisches. Unter krankhaften Verhältnissen ist die Pulsfrequenz häufig geändert; im Fieber kann sie auf 120 und darüber steigen. Periodische Anfälle stark gesteigerter Pulsfrequenz (bis zu 250) werden als Pyknokardie (falsch ist die Bezeichnung Tachykardie, da ταχύ; = celer ist, s. unten), abnorme Verlangsamung bis auf 15 und weniger als Spanikar die (falsch ist die Bezeichnung Bradykardie, da βραδύ; — tardus ist), bezeichnet. In Fällen, in denen die Pulsfrequenz auf 24, 16, sogar 13 herabgesetzt war, war gleichwohl das Allgemeinbefinden wenig gestört (Frey 51, Belski 38).

Patholoaisches.

Pulsfrequenz einiger Tiere: - Elefant 28, - edler Hengst gegen 30 (Stuten und Arbeitspferde etwas mehr), — Rind gegen 50, — Schaf, Schwein 75, — Hund 95, — Katze 130, - Kaninchen 120-150, - Maus 520-675 (Buchanan 39) in 1 Minute.

2. Pulsus celer et tardus. Von der Pulsfrequenz streng zu unterscheiden ist die Pulscelerität. Ein Pulsus celer cder schnellender Puls ist ein solcher, der sich rasch entwickelt und wieder vergeht, rasch an- und absteigt; beim entgegengesetzten Verhalten, wenn die Dehnung des Arterienrohres durch die Pulswelle und das Zusammenfallen langsam erfolgt, spricht man von Pulsus tardus oder gedehntem Puls. Kürze der Herzaktion, hohe Nachgiebigkeit der Arterienmembran, leichter Abfluß des Blutes, größere Nähe der pulsierenden Stelle am Herzen begünstigen die Entwicklung eines Pulsus celer. — Ausgesprochen celer ist der Puls bei Aorteninsuffizienz.

Pulscelerität.

3. Nach der Größe des Pulses, d. h. nach der Weite der Exkursion, die die Arterienwand bei jedem Pulsschlag macht, unterscheidet man den Pulsus magnus et parvus. Ist die Größe verschiedener Pulse nicht unter sich gleich, wie normal, so spricht man von Pulsus inaequalis.

Größe des Pulses.

4. Unter Spannung oder Härte des Pulses (Pulsus durus et mollis) versteht Spannung man das Maß von Kraft, welches man aufwenden muß, um die Arterie vollständig zu komprimieren, so daß peripher von der komprimierten Arterie kein Puls mehr gefühlt wird; die Spannung des Pulses ist danach abhängig von dem maximalen, auf der Höhe der Pulswelle in der Arterie vorhandenen Blutdruck. — Streng zu unterscheiden von der Qualität des Pulses ist die Beschaffenheit der Arterienwand, die selbst hart (z. B. bei Arteriosklerose) oder weich, elastisch (beim Gesunden) sein kann.

des Pulses.

5. Rhythmus des Pulses. An dem normalen Pulse erkennt der tastende Finger keinen Rhythmus besonderen Rhythmus, sondern es folgt Schlag auf Schlag in anscheinend gleichem Abstand, wenn auch geringe zeitliche Abweichungen der Pulse untereinander oft vorkommen (Hüsler 10. Rehfisch 41. Janowski 42). Zuweilen fällt in der normalen Reihe plötzlich ein Schlag aus: aussetzender Puls. Rührt das Aussetzen von einer bloßen Schwäche der Systole her, so heißt der Puls P. intermittens, - rührt es von einem Ausfall der Systole her, so nennt man ihn P. deficiens. Mitunter erscheint in einer normalen Reihe ein Pulsschlag wie eingeschohen: Pulsus intercurrens. Der regelmäßige Wechsel von einem hohen und einem niedrigen Pulse wird als Pulsus alternans bezeichnet. Beim Pulsus bigeminus treten die Pulse paarweise auf, so daß der zweite Schlag dicht hinter dem ersten folgt, vom nächst-

folgenden Paare aber durch eine etwas längere Pause getrennt ist. Entsprechend verhält es sich beim Pulsus trigeminus und quadrigeminus. Diese Unregelmäßigkeiten des Pulses können teils auf Extrasystolen des Herzens, teils auf Verminderung des Leitungsvermögens der Herzmuskulatur, teils endlich auf Störungen in der Reizbildung an den Mündungen der großen Venen (§ 44 u. 45) zurückgeführt werden. Vgl. hierzu Wenckebach 48, Hering 44.

## 54. Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle.

Fortpflanzungs-Pulswelle

Da die Pulswelle sich von der Aortenwurzel aus in die Schlagadern nach der Peripherie hin fortbewegt, so muß in den dem Herzen näher geschwindig-liegenden Arterien der Puls eher gefühlt werden, als in den entfernteren (Erasistratus, um 300 v. Chr.). Diese Erscheinung wurde ebenso oft bestätigt wie bestritten; E. H. Weber 45 war der erste, der mit der Uhr die Zeitdifferenz des Pulses in der A. maxillaris externa und der A. dorsalis pedis maß und danach die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle auf 9,24 m in der Sekunde bestimmte. Genauere Aufschlüsse gibt natürlich nur die graphische Methode.

Physikalisches. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit künstlich erzeugter Wellen Kautschuk- in Kautschukschläuchen wurde von E. H. Weber zu 11,259 m, von Landois zu schläuchen, 11,809 m pro Sekunde bestimmt. Bezüglich der Abhängigkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit von der Elastizität und der Dicke der Röhrenwandung, dem Durchmesser der Röhre, dem Druck in der Röhre, dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit usw. muß auf die Originalarbeiten verwiesen werden (E. H. Weber<sup>46</sup>, Marey<sup>46</sup>, Moens<sup>47</sup>, Landois<sup>29</sup>).

Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle beim

in den Arterien.

Methode.

Menschen. Man läßt die Pulse zweier verschieden weit vom Herzen entfernter Arterien zugleich mit einer Zeitschreibung auf dieselbe Schreibfläche verzeichnen und markiert auf Grasheys den Kurven ein identisches Zeitmoment. — Grashey 47 setzte auf zwei verschiedene Arterien zwei Sphygmographen und ließ von den Schreibspitzen in jede von denselben gezeichnete Kurvenreihe vom Funkeninduktor Funken einschlagen, die also genau die zeitlich identischen Stellen beider Kurven bezeichnen. Er bestimmte so die Fortpflanzungsgeschwindigkeit (aus Landois der Differenz der Pulse der Radialis und Pediaea) auf 8,5 m in 1 Sek. — Landois 19 hat Sphygmoky- auch einen Apparat angegeben, bei welchem durch die Pulse zweier verschiedener Arterien die Kontakte eines elektrischen Stromes geschlossen werden. Im Momente des Schließens überträgt ein Elektromagnet auf eine bewegliche Stimmgabel, die ihre Schwingungen auf eine berußte Fläche aufzeichnet, einen kurzen Ruck. Die Zahl der Stimmgabelschwingungen zwischen den beiden Rucken ergibt die zeitliche Differenz der Pulse (Sphygmokygraph).

graph.

Resultate.

Nach Landois beträgt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen im Gebiete der Oberextremitätenarterien = 8,43 m in 1 Sekunde. — für die Unterextremitätenarterien = 9.40 m in 1 Sekunde. Der Unterschied erklärt sich dadurch, daß die Arterien der unteren Extremität weniger dehnbar sind. Aus demselben Grunde ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den peripheren Arterien, ebenso auch in den nachgiebigen Arterien des Kindes geringer (Czermak 50, Landois 20).

Physiologische kungen.

Verlangsamung und Beschleuniaung.

Steigerung des Blutdruckes beschleunigt, - Abnahme desselben vermindert die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen. Daher bewirken bei Tieren Blutverluste, Herzschlagverlangsamung durch Vagusreizung (Moens 17). Rückenmarks durchschneidung, Erweiterung der Gefäße (durch Wärme, tiefe Morphiumnarkose, Amylnitrit) eine Verlangsamung, — bingegen Rückenmarksreizung eine Beschleunigung (Grunmach 51).

Wellenlänge

Die Wellenlänge der Pulswellen — findet man, wenn man die  $p_{ulsrellen}$ . Dauer des Einströmens des Blutes in die Aorta = 0,2 bis 0,25 Sek. [§ 42] multipliziert mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit; das ergibt 1,6-2,3 m. Die Pulswelle ist also länger als die Strecke vom Anfang der Aorta bis zur Arterie der großen Zehe.

Pathologisches. — Bei Arteriosklerose und Nephritis ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle erhöht (vgl. Ruschke 52). — Lokale Erweiterungen an den Schlagadern (Aneurysmen) haben eine Verlangsamung der Welle zur Folge, ähnlich auch lokale Verengerungen. Erschlaffung der Gefäßwandungen in hohen Fiebern, Blutleere (z. B. bei Chlorose) verlangsamen die Bewegung.

Pathologisches.

# 55. Der Venenpuls. Das Phlebogramm.

Methode. - Man kann von den Bewegungen einer Vene mittelst empfindlicher Sphygmographen eine Kurve verzeichnen: die Venenpulskurve oder das Phlebogramm. Zur Deutung derselben ist die gleichzeitige Registrierung des Kardiogramms oder Sphygmogramms erforderlich. — Volhard 58 überträgt, um das zeitliche Verhältnis zwischen Venen- und Carotispuls zu demonstrieren, die Pulsbewegungen vermittelst zweier kleiner Glastrichter, die auf die pulsierende Vene und die Carotis aufgesetzt werden, auf zwei nebeneinanderstehende Wassermanometer mit gefärbter Flüssigkeit.

Unter normalen Verhältnissen erlischt im allgemeinen die pulsato-Vorkommen rische Bewegung im Capillargebiet; in den Venen findet nur noch ein Venenpulses. gleichmäßiges Strömen des Blutes statt (S. 145). Häufig beobachtet man jedoch unter physiologischen Verhältnissen in der Vena jugularis communis eine Pulsation; sie erstreckt sich entweder nur auf den unteren Teil der Vene, den sogenannten Bulbus, oder auch höher hinauf auf den Stamm der Vene selbst. — Die Venenpulswelle pflanzt sich langsamer fort als die Arterienpulswelle, nämlich nur 1-3 m in 1 Sekunde (Morrow 54).

Durch die Venenklappen oberhalb des Bulbus wird die Erscheinung des physiologischen Venenpulses nicht beeinflußt, da es sich dabei um eine negative Wellenbewegung handelt, die in der Richtung des Blutstromes verläuft (s. unten); beim pathologischen Venenpuls sind die Venenklappen oft insuffizient.

Bei dem physiologischen Venenpuls handelt es sich nicht etwa um eine vom Herzen in die Venen zurückgeworfene Welle, sondern der gleichmäßige Abfluß des Venenblutes wird durch die Herztätigkeit bald begünstigt, bald behindert. Die normale Venenpulskurve zeigt drei Hauptwellen. Venenpuls-Die erste Erhebung, die mit der Systole des Vorhofes (der Diastole der Kammer) zusammenfällt, daher mit der Erhebung des Carotispulses alterniert, wird bewirkt durch die Beeinträchtigung, die der Abfluß des Venenblutes im Moment der Vorhofscontraction erfährt. Die zweite Erhebung der Venenpulskurve fällt annähernd mit der Erhebung des Carotispulses zusammen, es handelt sich dabei teilweise um eine von der benachbarten Carotis übertragene Bewegung, zum Teil um eine Abflußbehinderung des Venenblutes zur Zeit der Ventrikelsystole und des Tricuspidalklappenschlusses. Die dritte Erhebung endlich fällt zusammen mit dem Beginn der Kammerdiastole; wie sie zustande kommt, ist unklar. Uberhaupt gehen die Ansichten über die Deutung der Venenpulskurve noch auseinander (vgl. Hering 55, Wenckebach 56, Frédericg 57, Rihl 58, Edens 59).

kurve.

Pathologisches. - Der pathologische Venenpuls findet sich bei Tricuspidalinsuffizienz; er fällt (im Gegensatz zum normalen) zeitlich mit der Kammersystole zusammen. Er wird dadurch bewirkt, daß der rechte Ventrikel bei seiner Contraction Blut durch die nicht schlußfähige Klappe in den Vorhof und von da in die Venen zurückwirft. Pflanzt sich die Pulsation in die untere Hohlvene und deren Äste fort, so entsteht der sogenannte Lebervenenpuls.

Pathologischer Venenpuls.

Zuweilen kommt es vor, daß der Puls in den Capillaren nicht erlischt, sondern sich durch das Capillargebiet bis in die Venen fortpflanzt, sogenannter penetrierender Venen-Penetrierenpuls; so z.B. wenn die Arterien stark erweitert sind (vgl. S. 145), oder wenn der Druck in denselben stark ansteigt und schnell wieder abfällt, wie bei Insuffizienz der Aortenklappen.

Venenpuls.

Unterscheidung der verschiedenen Arten des Venenpulses. — Kom-primiert man die pulsierende Vene, so hört beim physiologischen Venenpuls die Pulsation im peripheren Stück der Vene auf, im zentralen bleibt sie meist schwächer bestehen, da

von zentraler einmündenden Venenästen immer noch Blut in das zentrale Venenstück gelangt. Beim pathologischen Venenpuls der Tricuspidalinsuffizienz hört nach Kompression die Pulsation im peripheren Stück gleichfalls auf, im zentralen wird sie noch deutlicher als zuvor. Beim penetrierenden Venenpuls muß natürlich nach Kompression der Vene die Pulsation im zentralen Stück aufhören, im peripheren bestehen bleiben. - Außerdem sind die zeitlichen Verhältnisse des Venenpulses im Vergleich mit dem Carotispuls zur Unterscheidung zu benützen.

### 56. Volumpulse. Die Plethysmographie.

Da der Abfluß des Blutes durch die Venen gleichmäßig erfolgt, der Zustrom durch die Arterien aber mit pulsatorischen Schwankungen, so muß das Volumen einer ganzen Extremität dem Pulse entsprechende Ver-Volumpulse. änderungen zeigen. Solche Pulse werden als Volumpulse bezeichnet; zur Registrierung derselben dient der Plethysmograph (Mosso 60) (Fig. 43).

Der Plethysmograph.

Der Plethysmograph besteht aus einem länglichen Behälter G, der die Extremität aufnehmen soll. Die Öffnung um das eingebrachte Glied wird mit Gummi gedichtet, der Innenraum des Gefäßes ist mit Wasser gefüllt. Seitlich in der Kastenwand befindet sich eine kommunizierende Röhre, die bis zu einem gewissen Stande gleichfalls mit Wasser gefüllt ist und weiterhin zu der mit elastischer Membran überspannten Trommel T und deren



Mossos Plethysmograph; — F kommunizierende Flasche, zur Ausgleichung der Druckänderungen bei starkeren Volumschwankungen; - T der Schreibappara.

Schreibhebel führt. Die kommunizierende Flasche F hat den Zweck, bei stärkeren Volumschwankungen der Extremität (z. B. infolge vasomotorischer Einflüsse) die Änderungen des Druckes im Innern des Apparates auszugleichen. Der Zylinder G kann auch mit Luft gefüllt sein.

Onkograph.

Auch einzelne Organe (Milz, Niere) kann man in analoger Weise in einen kapselartigen Apparat einschließen, um ihre Volumschwankungen zu beobachten: Onkograph.

#### Die plethysmographische Kurve läßt erkennen:

Die pulsatorischen Schwankungen.

1. Die pulsatorischen Schwankungen (Volumpulse). — Da der venöse Strom in der ruhenden Extremität als gleichmäßig zu betrachten ist, so sind die Schwankungen der Kurve durch Änderungen der arteriellen Blutzufuhr bedingt; steigt die Kurve an, so ist die arterielle Zufuhr größer als der venöse Abfluß; sinkt sie, so ist die Zufuhr geringer als der Abfluß; sind beide gleich, so verläuft die Kurve horizontal. Über die Ableitung der Geschwindigkeitskurve und der Strompulse aus der plethysmographischen Die respiratorischen Schwankungen, welche den respiratorischen Blutdruckschwankungen (S. 161) entsprechen. Lebhafte Atmung und Atmungsstillstand bewirken Volumsabnahme. Ferner beobachtet man Anschwellung des Gliedes durch Pressen und Husten, Ab-Andere Ein-schwellen beim Schluchzen. — 3. Gewisse periodische Schwankungen,

> von den periodisch-regulatorischen Bewegungen der Gefäße, namentlich der kleineren Arterien herrührend. — 4. Verschiedenartige Schwankungen, aus zufällig wirkenden Ursachen erfolgend, welche Änderungen des

Schwankungen.

wirkungen.

Blutdruckes bewirken: hydrostatisch wirkende Lageveränderungen, Erweiterungen oder Verengerungen anderer größerer Gefäßprovinzen. — 5. Bewegung der Muskulatur der eingebrachten Extremität bewirkt Volumsabnahme (Franc. Glissons Versuch, 1677), da der Venenstrom beschleunigt ist (§ 64). — wenn auch die intramuskulären Gefäße erweitert werden. — 6. Hohe (33—36°C) und niedere Temperaturen (4—6°C), auf die Armhaut appliziert, vermehren das Volumen des Armes infolge einer durch die thermischen Reize bewirkten Parese der Gefäßmuskulatur (Mosso 61). — 7. Geistige Anstrengung vermindert das Volumen der Extremität (Mosso 62), ebenso der Schlaf. — 8. Reizung der Vasomotoren hat Abnahme, die der Vasodilatatoren Zunahme des Volumens zur Folge.

### 57. Anderweitige pulsatorische Erscheinungen.

1. Mundhöhlen- und Nasenhöhlenpuls; Trommelfellpuls. — Die mit Luft Mund- und gefüllte Mund- und Nasenhöhle zeigen bei geschlossener Glottis dadurch, daß die Schlag- Nasenhöhlenpuls. adern ihrer Weichteile pulsieren, ebenfalls in ihrer Luftmasse eine pulsatorische Bewegung, die mit Hilfe empfindlicher Registriervorrichtungen aufgeschrieben werden kann. - Durch systolische Schwellung der blutreichen Weichteile der Paukenhöhle kann in analoger Trommelfell-Weise eine Pulsation am intakten Trommelfelle beobachtet werden oder an Schaumbläschen, die etwa zufällig innerhalb der Öffnung eines krankhaft perforierten Trommelfells sich festgesetzt haben.

- 2. Bei lebhafter Anstrengung erscheint häufig mit jedem Pulsschlage bei ver- Entoptische dunkeltem Gesichtsfelde eine pulsatorische Erhellung, - bei erhelltem Gesichts- cracheinung. felde eine analoge Verdunklung. - Mit dem Augenspiegel erkennt man mitunter Pulsationen der Retinaarterien, die namentlich bei Insuffizienz der Aortaklappen bedeutend sind.
  - Pulsatorische
- 3. Der Musculus orbicularis palpebrarum zuckt unter ähnlichen Verhältnissen synchron mit dem Pulse; es rührt diese Zuckung, wie es scheint, davon her, daß Muskelconder Pulsschlag ihn durch die sensiblen Nerven reflektorisch zu einer Contraction anregt tractionen. (Landois).
  - Pulsschwankung geschlagenen Beines.
- 4. Sitzt man mit übereinander geschlagenen Beinen, so erkennt man an dem des über schwebenden Unterschenkel Pulsschlag und Rückstoßelevation. 5. Dem Gehirne wird durch die großen an der Basis verlaufenden Arterien eine
  - Pulsatorische Hirnbewegung.Onychographie.
- pulsatorische Bewegung mitgeteilt. 6. Onychographie von Herz 68. Setzt man einen empfindlichen Pulszeichner auf einen Fingernagel, so erkennt man die Pulswellen in den kleinen Gefäßen der Fingerglieder. Sind die Gefäße der Fingerbeere contrahiert, so erlischt die Pulsation. Das Onychogramm erscheint als eine Kombination von Sphygmogramm und Plethysmogramm (Kreidl 64).
- 7. Eine pathologische Erscheinung sind die systolischen Pulsationen im Epigastrium, teils hervorgerufen vom Herzen bei Hypertrophie des rechten oder gastrische linken Ventrikels bei Tiefstand des Zwerchfells, teils durch starkes Pulsieren der meist Pulsationen. erweiterten Abdominalaorta oder der Art. coeliaca. — Abnorme Erweiterungen (Aneu-Pulsationen rysmen) der Schlagadern lassen auch an anderen Stellen eine abnorme Pulsation erkennen, in z. B. an der Trachea durch das Aneurysma der Aorta ascendens und transversa.

Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels bewirkt starke Pulsation der dem Herzen zunächst liegenden Arterien; bei dem analogen Zustande der recht en Hypertrophie der Kammer pulsiert sicht- und fühlbar stärker die Pulmonalis im 2. linken Intercostalraum. Ventrikel. Wenn bei gut ausgeglichener Aorteninsuffizienz kräftiger Kranker die Milz (akut infektiös) geschwellt und fühlbar ist, so pulsiert sie ebenfalls (auch am Penis ist Pulsation sichtbar); bei Morbus Basedowii kann sie monatelang pulsieren.

Eoi-

#### 58. Der Blutdruck. — Methoden der Messung des arteriellen Blutdruckes.

A. Bei Tieren. — 1. Stephan Hales 65 band zuerst (1727) in die Seitenwand eines Melhoden der Gefäßes eine lange Glasröhre ein und bestimmte den Blutdruck durch Messung der Höhe der Blutsäule, bis zu welcher das Blut in dieser Röhre senkrecht emporsteigt.

2. Das Quecksilbermanometer. — Poiseuille 66 verwandte (1828) eine U-förmige, mit Quecksilber gefüllte Manometerröhre, die seitlich durch ein starres Ansatzstück Manometer.

Ludwiys Kymographion.

in die Wand des Gefäßes eingefügt wurde. Karl Ludwig  $^{61}$  (1847) setzte (wie schon James Watt bei dem Manometer der Dampfmaschine es ausgeführt hatte) auf die Hg-Säule einen Schwimmer (Fig. 44, d 8), der an einem senkrechten Drahte eine Schreibvorrichtung f trägt; diese verzeichnet auf einer durch ein Uhrwerk in Drehung versetzten Trommel  $^{\prime}$  die Höhe des Blutdruckes und die Schwankungen desselben. Die Differenz der Niveau-böhen der Quecksilbersäulen c d in beiden Schenkeln des Manometers gibt den Druck innerhalb des Gefäßes an. (Die Quecksilberhöhe mit 13,5 multipliziert gibt die Druckhöhe der entsprechenden Wassersäule.)

Zur Verbindung des Manometers mit der in die Arterie des zu untersuchenden Tieres eingebundenen Kanüle können natürlich nur Röhren mit unnachgiebigen Wandungen (z. B. Bleiröhren) verwandt werden; dieselben müssen unter Vermeidung jeder Luftblase mit einer geeigneten, gerinnungshemmenden Flüssigkeit (z. B. Sodalösung) angefüllt sein. Benutzt man zum Einbinden in die Arterie ein |--förmiges Rohr (wie in Fig. 44, aa), so gibt das Manometer den am Ort der Kanüle herrschenden Druck an. Ist dagegen als Kanüle ein einfaches Röhrchen end ständig in die Arterie eingebunden, so bekommt man den Druck, der an der Abgangsstelle der Arterie von dem nächsthöheren Gefäß herrscht: ein in die Carotis endständig eingebundenes Manometer gibt also den Druck in der Anonyma resp. Aorta an.

Bestimmung des mittleren Blutdruckes.

Das Quecksilbermanometer zeichnet eine Wellenlinie als Ausdruck der pulsatorischen, respiratorischen usf. Schwankungen (s. unten) des Blutdruckes. Will man aus einer derartigen

Blutdruckkurve den mittleren Blutdruck ableiten, so umfährt man mit einem sogenannten Planimeter die ganze Grenze der Kurvenfläche (nämlich die Kurvenlinie, die Abszisse [Basis] und die Anfangs- und Endordinate) und kann am Instrumente direkt ablesen, wieviel Quadratmillimeter das Areal umfaßt. Man kann sich nun einen ebenso großen Flächenraum dargestellt denken durch ein Rechteck, dessen Grundseite gleich der Länge der Abszisse (Basis) der Kurve ist; die Höhe dieses Rechteckes ist dann gleich der mittleren Höhe der Kurve über der Abszisse. — Setschenouc 88 brachte in der Mitte der unteren Biegung (bei b) in der Röhre einen Hahn an. Wird dieser bis auf eine sehr enge Kommunikationsöffnung zugedreht. so kommen die (pulsatorischen und anderen) Schwankungen nicht mehr zum Ausdruck; das Manometer zeigt alsdann direkt den mittleren Druck an. Ein derartiges Instrument wird als kompensiertes Manometer bezeichnet (r. Kries 69).

Kompensicrtes Manometer.

Das Quecksilbermanometer gibt den mittleren Blutdruck richtig an. Infolge der Trägheit der zu bewegenden Masse gibt es dagegen weder die Maxima und Minima des Druckes richtig wieder, noch auch die Einzelheiten im Verlaufe der Druckschwankungen; es zeichnet nur einfach auf- und niedergehende Bewegungen, an denen die charakteristischen



Karl Ludwigs Kymographion.

Einzelheiten des Druckverlaufes völlig verwischt sind. Für die Registrierung des Verlaufes der Druckschwankungen bedient man sich daher der elastischen Manometer (Tonographen), bei denen die Elastizität einer gespannten Membran oder einer Feder dem Blutdrucke Widerstand leistet. Derartige Instrumente sind in sehr großer 7ahl konstruiert worden, so z. B. von Fick 70, Härthle 11, Cowl-Gad 12, r. Frey 13, Schenck 14. Alle diese Instrumente geben aber die Kurve des Blutdruckes nicht ohne Entstellungen wieder; die für die Beurteilung und Konstruktion solcher Manometer in Betracht kommenden Momente hat Frank 28 einer eingehenden theoretischen und experimentellen Untersuchung [unterworfen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Nach den hierbei gewonnenen Grundsätzen ist konstruiert:

Federmanometer von Frank-Petter. 3. Das Federmanometer von Frank-Petter. (Fig. 45). — Die Arterie ist durch eine Kanüle mit einer winklig gebogenen Glassöhre verbunden, die an ihrem oberen Ende e in die gleichweite Manometerkapsel ausläuft. Die Öffnung der Kapsel ist mit einer Gummimembran mittlerer Spannung verschlossen, der ganze Apparat mit ausgekochten Wasser unter Vermeidung jeglicher Luftblase gefüllt. Auf die Gummimembran wird von

außen durch eine Stahlfeder eine Pelotte fest aufgedrückt, das andere Ende der Feder ist festgeklemmt, durch eine Schraube a kann die Spannung der Feder verändert werden. Die



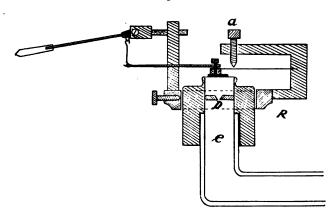

Federmanometer nach Frank-Petter.

Bewegungen der Feder werden durch einen besonders konstruierten Hebel auf die Schreibspitze übertragen. Um die Schwingungen zu dämpfen, kann in die Manometerkapsel eine Scheibe D mit einer feinen konischen Öffnung eingesetzt werden. Dieses Instrument ist nach Frank allen bisher konstruierten Manometern an Güte weit überlegen.

Fig. 46.



Blutdruckmessung nach v. Recklinghausen.

B. Beim Menschen 16 - kann man den Blutdruck in den Arterien in der Weise Blutdruckbestimmen, daß man mit einem hierzu geeigneten Apparat einen allmählich zunehmenden Druck auf eine Arterie wirken läßt und untersucht, bei welchem Druck in der Peripherie der Puls verschwindet. Das erste nach diesem Prinzip hergestellte, praktisch verwendbare

messung Menschen. Instrument war das Sphygmomanometer von r. Basch 77, bei welchem eine lufthaltige Blasenpelotte, die mit einem Aneroidbarometer kommunizierte, so lange mit zunehmendem Druck auf eine oberflächlich verlaufende, auf fester Unterlage liegende Arterie gedrückt wurde, his peripher von der untersuchten Stelle kein Puls mehr gefühlt wurde; das Aneroidbarometer zeigte dann den hierzu nötigen Druck an. Zurzeit sind von derartigen Instrumenten hauptsächlich die beiden folgenden in Gebrauch. 4. Das Sphygmomanometer von Rica-Rocci<sup>78</sup> besteht aus einem Gummi-

Das Sphygmomanomeler Rocci.

v. Recklinghausens Apparat.

schlauch, welcher mit einem Manometer und einem Gebläse verbunden ist. Der Schlauch von Riva wird um den Oberarm gelegt und durch das Gebläse aufgeblasen, bis der Puls in der Radialis verschwindet. Das Manometer zeigt alsdann den Druck an, welcher dem Druck in der Art. brachialis gleich ist. Natürlich kann man auch umgekehrt zunächst einen zu hohen Druck anwenden, bei dem der Puls in der Radialis verschwindet, und nun unter allmählichem Nachlassen den Druck bestimmen, bei welchem der Puls ehen wiederkehrt. Der Apparat ist von H. v. Recklinghausen 19 wesentlich verbessert worden, Fig. 46 zeigt den v. Recklinghausenschen Apparat in der Anwendung. Der um den Oberarm zu legende Gummischlauch stellt eine Manschette von 13cm Breite dar, die nach außen mit starker Segelleinewand beklebt ist, um zu verhindern, daß sich der Gummi beim Aufblasen nach außen vorwölbt. Zur Erzeugung des Druckes dient eine eigenartig konstruierte Pumpe (in der Form der Fahrradpumpen); die Messung des Druckes geschieht mit einem Metallmanometer (Tonometer). r. Recklinghausen schlägt vor, den Blutdruck allgemein statt in Millimeter Quecksilber in Zentimeter Wasserhöhe anzugeben (100 mm Hg = 133 cm Wasser). Der gefundene Druckwert soll stets auf Herzhöhe reduziert werden; als Herzhöhe definiert c. Recklinghausen die Mitte der durch das untere Ende des Brustbeinkörpers gezogenen dorso-ventralen Achse. Beim sitzenden Menschen, der den Arm bequem auf den Tisch auflegt, oder beim liegenden Menschen, der den Arm neben sich auf das Bett legt, befindet sich die Mitte des Oberarmes ohne weiteres in Herzhöhe. Es wird sofort ein Druck angewandt, der den Radialispuls zum Verschwinden bringt, dann vermindert man den Druck, bis der Puls wieder erscheint, in diesem Moment liest man das Manometer ab (palpatorische Messung). Maximaler Der auf diese Weise gemessene Druck ist gleich dem maximalen oder systolischen Pulsdruck. Pulsdruck, d. h. gleich demjonigen Druck, der in der Arterie herrscht, wenn die Pulswelle am höchsten ist (Höhe der Pulssystole); denn in diesem Moment vermag die Pulswelle gerade eben noch durch die Manschette hindurch zu schlagen. - v. Recklinghausen hat noch eine andere Methode angegeben, mit der man den minimalen und maximalen Pulsdruck bestimmen kann. Hat der Druck in der Manschette einen gewissen Wert angenommen. so macht das Tonometer beständig kleine Oszillationen, isochron mit dem Rhythmus des Pulses; bei allmählicher Steigerung des Druckes werden diese Schwankungen plötzlich erheblich größer (bis zum Doppelten des bisherigen Betrages und noch mehr); der in diesem Moment abgelesene Druck ist nach v. Recklinghausen gleich dem minimalen oder diastolischen Pulsdruck. Bei weiterer Steigerung des Druckes werden die Schwankungen dann mehr oder weniger plötzlich wieder ebenso klein, wie zu Beginn; der jetzt abgelesene Druck ist gleich dem maximalen oder systolischen Pulsdruck. Wegen der theoretischen Begründung dieser Messung (oszillatorische Messung) sowie bezüglich noch weiterer Messungsarten (graphische Registrierung der Schwankungen des Manometers, Berücksichtigung der beim Untersuchten innerhalb der Manschette auftretenden Klopfsensation) muß auf die Originalarbeit r. Recklinghausens verwiesen werden.

Minimaler Pulsdruck.

Das

sche Tono-

meter.

5. Das Gaertnersche 80 Tonometer besteht aus einem pneumatischen Ring, Gaertnerdessen innere, aus einer Gummimembran bestehende Wand mittelst eines Gummiballons aufgeblasen werden kann. Ein mit dem Ring in Verbindung stehendes Manometer gibt den jeweiligen Druck an. Es wird nun aus einer Fingerbeere durch Kompression das Blut ausgepreßt und der Zustrom des Blutes durch den um die zweite Phalange angelegten und aufgeblasenen pneumatischen Ring verhindert. Man läßt dann mit dem Druck allmähich nach, bis plötzlich das Blut in die anämische Fingerbeere einströmt und diese rötet (vgl. r. Recklinghausen 81).

# 59. Der Blutdruck in den Arterien.

Der mittlere Druck in

Der Blutdruck in den Arterien ist hoch, innerhalb ziemlich weiter den Arterian. Grenzen schwankend: er beträgt in den stärkeren Arterien der großen Säugetiere und wahrscheinlich auch des Menschen 140--160 mm Hg.

> Beim Menschen betrug in der Arteria brachialis (bei einem Operierten) der Druck 110-120 mm (Fairre 3), vieleicht infolge der Verletzung und Krankheit etwas zu niedrig. - Bei am Oberschenkel zu amputierenden Kranken bestimmte E. Albert 83 manometrisch den Blutdruck in der A. tibialis antica oberhalb des Fußgelenkes auf  $100-160 \, mm$  Hg.

Die pulsatorische Erhöhung der Hg-Säule betrug 17—20 mm (vgl. Müller u. Blauel 84). — In der Radialis bei einem Erwachsenen fand r. Busch 85 mit seinem Sphygmomanometer den Druck = 135-165, in der Temporalis superficialis 80-110 mm Hg. Strasburger 56 fand bei normalen jüngeren Männern in der Ruhe (mit dem Apparat von Riva-Rocci) den maximalen Blutdruck zu 90-125, den minimalen zu 63-95 mm Hg. (Vgl. unten die Werte von r. Recklinghausen.)

Bei Kindern — nimmt mit dem Alter, der Größe und dem Gewichte der Blutdruck zu (Tavastjerna 87, Wolfensohn-Kriss 88).

Beim Neugeborenen noch vor Beginn der Atmung fand Ribemont 89 den Blutdruck in einer Arteria umbilicalis = 64 mm Hg, Seitz' fand 73 mm Hg.

Nach Volkmann 91 beträgt in der Carotis der Druck beim Pferd 122 bis 214 mm, beim Hund 104—172 mm, bei der Ziege 118—135 mm, beim Kaninchen 90 mm, beim Huhn 88—171 mm, in der Kiemenarterie beim Hecht 35—84 mm Hg. Fraenkel<sup>91</sup> fand den mittleren Blutdruck beim Kaninchen zu 122, beim Hund zu 180 mm Hg; bei Katzen zu 150 mm Hg, die pulsatorische Schwankung variierend von 43—64 mm Hg. Beim Rind fand Brenner's als normalen Wert des Blutdrucks 218 mm Hg. Bei Vögeln ist der Blutdruck bedeutend höher als bei den Säugetieren; er kann über 200 mm Hg betragen (Stübel 9.). In der Art. cruralis des Frosches ist der Minimaldruck 41, der Maximaldruck 52 mm Hg (Hofmeister 95, Fr. N. Schulz 9).

Im allgemeinen ist der Blutdruck bei größeren Tieren höher als bei kleineren, weil bei jenen wegen der erheblicheren Länge der Blutbahnen größere Widerstände zu überwinden sind. Sehr junge und sehr alte Tiere haben niedrigeren Druck als Individuen auf der Höhe der Lebensfunktionen.

Der arterielle Druck bei Föten - ist niedriger als bei Neugeborenen, der venöse Druck ist jedoch bedeutender. Bei einem nicht ausgetragenen Schaffötus war der Druck 46 mm, beim fast reifen Schafe 84 mm. Man fand die fötale Druckdifferenz zwischen arteriellem und venösem Blute kaum halb so groß wie beim erwachsenen Tiere (Cohnstein u. Zuntz 17).

Innerhalb der großen Arterienstämme nimmt der Blutdruck gegen die Peripherie hin nur relativ wenig ab, weil die Widerstände in den reichtlicher großen Röhren nur unerheblich sind. Nach E. Weber 98 ist der Druck in der Größen der Carotis nur 3,5 mm Hg höher als in der Cruralis. Sobald jedoch die Druck ab. Schlagadern unter vielfacher Teilung eine erhebliche Verjüngung des Lumens erleiden, nimmt in ihnen infolge der erheblichen Widerstände der Blutdruck stark ab.

Einflüsse auf die Höhe des Blutdruckes in den Arterien. Der Blutdruck in den Arterien hängt ab: 1. von der Füllung der Gefäße, Höhe des Blutdruckeder Blutmenge; 2. von der Herztätigkeit; 3. von den im Gefäßsystem vorhandenen Widerständen.

Einflüsse

1. Einfluß der Gefäßfüllung. Man sollte erwarten, daß bei Vollblütigen, nach Einfluß der Vermehrung der Blutmasse durch Tranfusion, auch nach reichlicher Nahrungsaufnahme der Blutdruck erhöht, bei Blutarmen, nach profusen Blutverlusten oder nach bedeutenderen Ausgaben aus dem Blute (z. B. durch starke Schweiße, kopiösen Durchfall) dagegen erniedrigt sei. Keineswegs ändert sich jedoch der Blutdruck mit der Vermehrung und Verminderung des Blutes in geradem Verhältnis. Das Gefäßsystem besitzt vielmehr vermöge seiner Muskeln die Fähigkeit, sich dem größeren oder geringeren Blutvolumen innerhalb ziemlich weiter Grenzen anzupassen. Daher steigt bei mäßiger Blutvermehrung der Blutdruck zunächst noch nicht (Worm-Müller 19) (§ 35, 1). Der Umstand, daß schnell Flüssigkeit aus dem Blute in die Gewebe transsudiert, wirkt für das Konstantbleiben des Blutdruckes mit (v.  $Reg\acute{e}czy^{100}$ ). — Auch mäßige Aderlässe (beim Hund bis zu  $2.80^{\circ}_{0}$  des Körpergewichtes) haben noch keinen nennenswerten Abfall des Blutdruckes zur Folge (§ 35, 2), nach kleinen Blutverlusten kann er sogar steigen (Worm-Müller 9.). Reichliche Blutentziehungen bringen jedoch ein starkes Sinken des Blutdruckes hervor, solche von 4 bis  $6^{\circ}/_{\circ}$  des Körpergewichtes machen ihn = 0.

Getäpfällung.

2. Einfluß der Herztätigkeit. Die Höhe des Blutdruckes hängt Einfluß der ab von der Frequenz und der Stärke der Herzschläge. Beide Faktoren tatispieit. bedingen zusammen die Größe der in der Zeiteinheit in das Gefäßsystem getriebenen Blutmenge und dadurch den Blutdruck.

Nimmt bei gleichbleibender Stärke der einzelnen Herzschläge die Frequenz ab, oder verringert sich bei gleichbleibender Frequenz die Stärke der einzelnen Herzschläge, so muß der Blutdruck sinken, resp. bei einer Änderung im entgegengesetzten Sinne steigen. Wird sowohl die Frequenz wie die Stärke der Herzschläge herabgesetzt (wie z. B. bei Vagusreizung), so sinkt natürlich der Blutdruck. Es können aber auch beide Momente im entgegengesetzten Sinne sich ändern und sich gegenseitig kompensieren. Wenn z. B. bei einer nur geringfügigen Abnahme der Frequenz die Stärke der Herzschläge sich vergrößert, so kann der Blutdruck unverändert bleiben.

Einfluß der Widerstände.

3. Einfluß der Widerstände. Die Größe der Widerstände wird vor allen Dingen durch die größere oder geringere Weite des Gefäßsystems bedingt, welche dem Einfluß der Gefäßnerven unterliegt.

Werden die Vasomotoren des ganzen Körpers gereizt, so muß natürlich der Blutdruck steigen, werden sie gelähmt, so muß er natürlich sinken. Einatmung von Amylnitrit bewirkt Erweiterung der Gefäße und damit Sinken des Blutdruckes; Injektion von Adrenalin (vgl. § 192, II) sehr kräftige Gefäßeontraction und dadurch Steigen des Blutdruckes. Aber auch die Verengerung oder Erweiterung der Gefäße eines bestimmten größeren Bezirke des Gefäßsystems wird in derselben Weise wirken können. [Beispiele: Anwendung von Kälte oder Wärme auf beschränkte Körperteile, — Reizung oder Lähmung gewisser Vasomotorenbezirke, z. B. der Nn. splanchnici.] Macht man einen Finger anämisch durch Einwicklung mit elastischen Binden, so steigt der Blutdruck in der Radialis (Federn 101).

Von zahlreichen, vielleicht von allen centripetalen Nerven aus kann der Blutdruck durch Vermittelung des Vasomotoren- und Vasodilatatoren-Centrums in der Medulla oblongata beeinflußt werden. Man unterscheidet Nerven, deren Reizung den Blutdruck erhöht: pressorische Nerven, und solche, deren Reizung ihn herabsetzt: depressorische Nerven (vgl. § 282, 283).

Einfluß der Muskelarbeit. Der Einfluß der Muskelarbeit auf den Blutdruck ist wechselnd. Der Blutdruck hat während der Arbeit die Tendenz zur Steigerung mit dazwischenliegenden Remissionen. Die Steigerung hängt vom Tempo, von dem Verhältnis der Arbeit zur Leistungsfähigkeit der Muskeln und von der Übung ab. Nach der Arbeit halten noch geringfügige Schwankungen eine Zeitlang an (Grebner u. Grünbaum 102, Masiny 108, Moritz 104, Karrenstein 1146, Stursberg 108).

Verschiedene Einflüsse. Im Liegen ist der Blutdruck stärker als im Sitzen und hier stärker als im Stehen (Friedmann 107). — Im Schlaf ist der Blutdruck erniedrigt. — Geistige Arbeit erhöht den Druck, ebenso die Empfindung von Unlust, Lustgefühl erniedrigt ihn (Kornfeld 108). — Kühle Bäder steigern den Blutdruck (bei verminderter Pulszahl) wegen der Zusammenziehung der Hautgefäße proportional der Abkühlung, — heiße (bis 40°) Bäder zeigen nach anfänglicher Steigerung eine Abnahme des Druckes wegen der Erweiterung der Hautgefäße. Oberhalb 40° steigt der Blutdruck wieder: der Puls, welcher bei 38° vermindert war, hebt sich bei über 40° (O. Müller 109).

Pathologisches. Pathologisches. Bei chronischer Nierenentzündung, Arteriosklerose, Bleikolik, nach Ergotininjektionen ist der Blutdruck erhöht, ebenso bei Herzhypertrophie mit Dilatation; erniedrigt bei Herzinsuffizienz. Digitalis erhöht oft den Blutdruck bei Herzfehlern, nach Morphiumeinspritzung sinkt er. — Im Fieber sinkt meist der Blutdruck; Herzinsuffizienz, Chlorose und Phthise zeigen gleichfalls schwachen Druck.

Die Kurve des Blutdruckes zeigt regelmäßige Schwankungen, und zwar:

Die pulsatorischen Blutdruckschwankungen. 1. Die pulsatorischen Druckschwankungen. Die vom Ventrikel in den Anfang der großen Gefäße eingeworfene Blutmasse bewirkt entsprechend jeder Systole ein Ansteigen des Blutdruckes im Arteriengebiete; die dadurch bewirkte Erweiterung des Gefäßes ist die sicht- und fühlbare Pulsbewegung. Die pulsatorische Drucksteigerung verläuft natürlich mit der Schnelligkeit der Pulswellen (§ 54) an den Arterien entlang.

Der Ablauf der pulsatorischen Druckänderung wird durch die Pulsdruckkurve dargestellt. Der Druck auf der Höhe der pulsatorischen Blutdruckschwankung wird als maximaler oder systolischer Pulsdruck, Pulsdruckmaximum, der Druck am untersten Punkte der Blutdruckschwankung als minimaler oder diastolischer Pulsdruck, Pulsdruckminimum bezeichnet, die Breite der Druckschwankung heißt Pulsdruckamplitude (v. Recklinghausen 79).

Beim Menschen fand r. Recklinghausen 70 z. B. bei Messung am Oberarm folgende Werte für den maximalen, minimalen Pulsdruck und die Pulsdruckamplitude: 158, 99, 59, - 145, 88, 57 cm Wasser.

Härthle 11 fand beim Kaninchen den pulsatorischen Druckzuwachs fast gleich 1/3 des Druckes während der Pulspause; v. Born 110 gleich 1/1, des maximalen Blutdruckes.

Der Ablauf der pulsatorischen Druckschwankung wird im allgemeinen von den ge-

wöhnlichen elastischen Manometern keineswegs getreu wiedergegeben, sondern mit mehr oder weniger großen Entstellungen. Über den wahren Verlauf der Druckschwankungen in der Aorta und in den peripheren Gefäßen vgl. Frank 111.

2. Die respiratorischen Druckschwankungen. Der Druck in den Die respira-Arterien erleidet durch die Atembewegungen regelmäßige Schwankungen, Butdruckund zwar in der Art, daß bei jeder stärkeren Inspiration der Druck sinkt, bei jeder Exspiration steigt. Diese Schwankungen erklären sich zunächst rein mechanisch daraus, daß mit jeder Exspiration das Blut in der Aorta den Druckzuwachs durch die komprimierte Luft im Thorax erfährt, bei jeder Inspiration dagegen die Druckabnahme durch die auf die Aorta wirkende Verdünnung der Luft in den Lungen. Außerdem aspiriert die inspiratorische Thoraxerweiterung das Blut der Hohlvenen zum Herzen, die Exspiration staut es an und wirkt so auch auf den Blutdruck. Die Schwankungen sind am ausgesprochensten in den dem Thorax naheliegenden Arterien (vgl. Kronecker u. Heinricius 112).

Zum Teil aber rühren die respiratorischen Blutdruckschwankungen Traubeher von nervösen Einflüssen, nämlich von einer mit der rhythmischen Er- sehe Druckregung des Atemcentrums parallel gehenden Erregungsschwankung des vasomotorischen Centrums, wodurch sich, jeder Anregung entsprechend, die Arterien contrahieren und so den arteriellen Druck steigern ("Traube 113-Heringsche 114 Druckschwankungen"). Diese Schwankungen treten besonders dann deutlich in die Erscheinung, wenn bei einem curarisierten, also nicht mehr selbständig atmenden und daher künstlich geatmeten Tiere die künstliche Atmung ausgesetzt oder ungenügend ausgeführt wird; durch die zunehmende Venosität des Blutes wird das vasomotorische Centrum stark gereizt, der Blutdruck steigt an, die Blutdruckkurve zeigt deutlich die rhythmischen Schwankungen.

Unter besonderen Versuchsbedingungen lassen sich noch verschiedene andere nervös bedingte regelmäßige Schwankungen der Blutdruckkurve beobachten. So können durch Übertragung der Impulse vom Atemcentrum auf das Vaguscentrum Veränderungen der Pulsfrequenz und dadurch Änderungen des Blutdruckes verursacht werden (Fredericq 118). — S. Mayer 116 beobachtete Blutdruckschwankungen, bei denen zahlreiche Respirationen einer Blutdruckwelle entsprechen; das Zustandekommen derselben ist noch nicht völlig klar. Endlich können Reflexe durch die Atembewegungen von den Lungen her Blutdruckschwankungen hervorrufen: pulmonale Reflexwellen (Morawitz 117).

### 60. Der Blutdruck in den Capillaren und Venen.

Bestimmung des Blutdruckes in den Capillaren. — Legt man ein Glasplättchen Bestimmung von bekannter Größe auf die gefäßhaltige Unterlage und belastet es in passender Weise so lange, bis die Capillaren zuerst erblassen, so findet man annähernd den Druck, welcher den Blutdruck dieses Capillargebietes gerade überwindet. Man erhält den Druck (ausgedrückt Capillaren. in Zentimeter Wassersäule), wenn man die Zahl für das drückende Gewicht (Gewicht + Gewicht des Glasplättchens) durch die Zahl für die Druckfläche (angegeben in Quadratzentimetern) dividiert (N. v. Kries 118, Lombard 119). Für die Capillaren des Fingers bei erhobener Hand beträgt der Druck 24 mm Hg, — der gesenkten Hand 62 mm, — am Ohre 20 mm, — am Zahnsleisch des Kaninchens 32 mm. — v. Recklinghausen 120 übt mittelst eines gelochten Gummibeutels, der mit der Pumpe aufgeblasen werden kann und zwischen die zu untersuchende Haut und eine Glasplatte zu liegen kommt, einen zunehmenden resp. abnehmenden Druck auf die Haut aus und beobachtet durch das Loch im Gummi und die Glasplatte hindurch das Erblassen resp. Wiederrotwerden der Haut. - Basler 121 bringt

einen Finger unter ein mit Goldschlägerbaut bespanntes Kästchen, welches die Durchsicht auf den Finger gestattet, und erhöht dann durch Lufteinblasen den Druck im Kästchen, bis die Haut gerade zu erblassen beginnt.

Roy u. Graham-Brown 132 pressen die Schwimmhaut des Frosches von unten her

mittelst einer mit einem Manometer versehenen elastischen Blase gegen eine feste Glasplatte, gegen welche das Mikroskop eingestellt werden kann.

Einflüsse auf den Capillar druck.

Der Blutdruck in den Capillaren eines umschriebenen Bezirkes wächst: — 1. durch Erweiterung der zuführenden kleinen Arterien. — 2. Durch Steigerung des Druckes in den zuführenden kleinen Arterien. — 3. Durch Verengerung der aus dem Capillarbezirke abführenden Venen. Der Verschluß der Venen ließ den Druck bis zum vierfachen steigen (N. v. Kries 118). — 4. Durch Verstärkung des Druckes in den Venen (z. B. hydrostatisch bei Lageveränderungen).

Bestimmuna des Blutdruckes

Bestimmung des Blutdruckes in den Venen. - Beim Tier kann man ebenso wie bei der Druckmessung in Arterien das Innere der Vene durch eine eingebundene Kanüle mit einem Manometer in Verbindung setzen. Für die Messung am Menschen benutzt r. Recklinghausen 123 wie bei der Messung des Druckes in den Capillaren einen gelochten Gummibeutel, der zwischen eine gut sichtbare Hautvene und eine Glasplatte zu liegen kommt und allmählich mit der Pumpe aufgeblasen wird; es wird das Zusammenfallen der Vene, resp. bei allmählich abnehmendem Druck das Wiederaufgehen derselben beobachtet und in diesem Moment der Druck an einem mit dem Gummibeutel in Verbindung stehenden Manometer abgelesen. — Frank u. Reh 114 legen eine Manschette an den Oberarm und steigern in ihr den Druck, bis infolge Venenstauung das Volumen des Unterarms zunimmt.

In **den gr**oßen Venenpherie hin.

In den großen Venenstämmen, nahe dem Herzen, findet sich ein stämmen ist negativer Druck. Hierdurch wird es ermöglicht, daß der Lymphstrom sich ungehindert ergießen kann. In fortschreiten der Entfernung vom Der Druck in Herzen findet eine allmähliche Steigerung des Druckes statt. Burtonden Venen Opitz 125 fand am Hunde den Venendruck in der Vena cava sup. nahe dem rechten Herzohr — 2,96, in der Vena jugular. ext. 0,52, in der Vena facialis 5,12, in der Vena brachialis 3,90, in der Vena femoralis 5,42 mm Hg.

Alle Umstände, welche die den Kreislauf unterhaltende Druck differenz

Einflüsse auf den Blutdruck in den Venen.

torische

Schwankungen.

Hudrostatische

Einflüsse.

zwischen Arteriensystem und Venensystem vermindern, müssen den Venendruck steigern, z. B. Vagusreizung — und umgekehrt. — Von besonderem Einfluß auf den Druck in den dem Herzen nahegelegenen, großen Stämmen ist die Atmung, indem bei jeder Inspiration das Blut unter Verminderung des Druckes dem Brustkorbe zustrebt, bei jeder Exspiration und kardiale unter Vermehrung desselben sich anstaut (§ 47). Über die geringe, durch jede Contraction des rechten Vorhofes in den Hohlvenen erfolgende Anstauung des Blutes war bei der Herzbewegung (§ 39 B) bereits die Rede. Die respiratorischen sowohl als auch die kardialen Schwankungen geben sich mitunter in den Venae jugulares communes gesunder Menschen zu erkennen (§ 55). — Lageveränderungen der Glieder oder des Körpers ändern aus hydrostatischen Gründen vielfach den Venendruck. Den höchsten Druck tragen die Unterextremitätenvenen; sie sind daher zugleich die muskelreichsten. An ihnen kommt es somit auch bei Insuffizienz ihrer Muskeln und Klappen leicht zu Erweiterungen (Varicenbildung).

### 61. Der Blutdruck in der Arteria pulmonalis. 126

Methode der

Methode. — 1. Bestimmungen des Blutdruckes in der Arteria pulmo-Bestimmung. nalis sind mit Eröffnung der linken Brusthöhle von C. Ludwig u. Beutner 127 (1850) ausgeführt worden, indem bei künstlicher Atmung direkt die Manometerröhre mit dem linken Pulmonalisaste in Verbindung gebracht wurde. Hierdurch wurde bei Katzen und Kaninchen

der kleine Kreislauf der linken Lunge vollständig, bei Hunden größtenteils unterbrochen. Zu dieser Störung kommt noch hinzu, daß mit Eröffnung des Brustkorbes durch Wegfall des elastischen Zuges der Lungen (§ 47) das Venenblut nicht mehr normal in das rechte Herz einfließt, und daß dazu nun dieses selbst unter dem vollen Luftdrucke steht.

- 2. Knoll 128 drang, ohne die Pleurahöhlen zu eröffnen, durch das Cavum mediastinale anterius zur A. pulmonalis vor, dann brachte er in den Stamm des Gefäßes eine seitenständige Kanüle ein: so konnte der Druck ohne Einschränkung des Stromgebietes und ohne Verlagerung des Herzens am spontan atmenden Tiere untersucht werden. Er fand so beim Kaninchen den Mitteldruck - 12,2 mm Hg.
- 3. Der Druck in der rechten Kammer kann nach dem Verfahren von Chauveau u. Marey (vgl. § 40) durch Einführung eines mit einem elastischen Bläschen versehenen Katheters von der rechten Vena jugularis externa aus bestimmt werden. Beim Hunde führte Badoud 129 in gleicher Weise eine offene Sonde, die mit einem elastischen Manometer verbunden war, ein.

Als mittleren Druck in der Art. pulmonalis gibt Tigerstedt 126 auf Mittlerer Druck in der Grund der vorliegenden Untersuchungen an: beim Hund ca. 20 (10-33), Art. pulmobei der Katze ca. 18 (7,5-24,7), beim Kaninchen ca. 12 (6-35) mm Hg. Das Verhältnis des Pulmonalis- zum Aortadrucke gibt Beutner 127 auf 1:3, Goltz u. Gaule 180 auf 1:2,5, Führer u. Starling 131 auf 1:6 an. Der Druck in der Aorta kann innerhalb sehr weiter Grenzen schwanken, ohne daß der Pulmonalisdruck dadurch entsprechend beeinflußt würde; eine bestimmte Verhältniszahl zwischen dem Drucke in der Aorta und Pulmonalis kann danach überhaupt nicht aufgestellt werden (Tigerstedt 126).

Die Lungen werden im Brustraum dadurch aufgebläht erhalten, daß auf ihrer äußeren, pleuralen Oberfläche ein negativer Druck herrscht. Bei strom wird durch den offener Glottis stehen die innere Lungenfläche und ebenso die Wände der in ihr verlaufenden Alveolencapillaren unter dem vollen Drucke der Luft. Das Herz und die großen Gefäßstämme im Thorax, also auch die Stämme der befördert. Arteria und Venae pulmonales, stehen aber nicht unter dem vollen Luftdrucke, sondern unter dem Luftdrucke minus dem Drucke, der dem elastischen Zuge der Lungen entspricht (vgl. § 47). Es wird also das Blut der Lungencapillaren die Neigung haben, von den Capillaren nach den großen Gefäßstämmen zu strömen. Da der elastische Zug der Lungen sich vornehmlich auf die dünneren Vv. pulmonales geltend macht, und da die Semilunarklappen der Art. pulmonalis sowie die Systole der rechten Kammer eine Strömung rückwärts nicht zulassen, so folgt also aus den Druckverhältnissen, daß das Capillarblut des kleinen Kreislaufes nach den Venae pulmonales abfließt.

elastischen

Dünnwandige Röhren, welche innerhalb der Substanz der Wandung Druck bei der In- und eines elastischen, dehnbaren Sackes eingebettet liegen, erleiden in ihrem Expiration. Lumen eine Veränderung je nach der Dehnungsart dieses Sackes. Wird der Sack nämlich direkt aufgeblasen, dadurch also, daß der Luftdruck in seinem Innern zunimmt, so verkleinert sich das Lumen der Röhren (Funke u. Latschenberger 132), — wird der Sack jedoch durch Luftverdünnung in einem ihn umgebenden, abgeschlossenen Raume aufgebläht, so werden die Röhren in der Wand dilatiert. In letzterer Art, nämlich durch negativen Aspirationsdruck, werden die beiden Lungensäcke innerhalb des Brustkorbes ausgedehnt erhalten; daher sind die Gefäße der lufthaltigen Lungen weiter, als die der kollabierten (Quincke u. Pfeiffer 183, Bowditch u. Garland 184, De Jager 185, Lohmann u. E. Müller 186). Es fließt somit mehr Blut durch die im Thorax gedehnten Lungen als durch die kollabierten. — In gleichem, beförderndem Sinne wirkt weiterhin jede Inspirationsdehnung. Der negative, in den Lungen bei der Einatmung herrschende Druck erweitert

nämlich erheblich die Venae pulmonales, in welche daher das Lungenblut leicht hinüberfließt, während das in den dickwandigen Stämmen unter hohem Drucke strömende Blut der Arteria pulmonalis kaum eine Einwirkung erfährt. Die Stromgeschwindigkeit des Blutes in den Lungengefäßen wird also inspiratorisch beschleunigt (De Jager 185). — Im Gegensatz zu diesen Anschauungen kommt jedoch Cloetta 137 auf Grund plethysmographischer Untersuchungen an den Lungen zu dem Resultat, daß die Durchblutung der Lungen auf der Höhe der Inspiration schlechter, während der Exspiration dagegen besser ist.

Gefäßcontractionen, welche im großen Kreislaufe Drucksteigerungen bewirken, führen dazu auch im kleinen Kreislaufe, weil mehr Blut zum rechten Herzen strömt (Openchowski 138).

Die Gefäße des kleinen Kreislaufes sind sehr dehnbar und mit geringem Tonus ausgestattet; es kompensiert sich daher leicht eine Unwegsamkeit selbst großer Pulmonalisäste (Lichtheim 189).

Der verstärkte 2. Pulmonalton als Zeichen höheren Druckes.

Pathologisches. — Verstärkung des Druckes im Gebiete der Pulmonalis findet beim Menschen unter krankhaften Störungen des Kreislaufes vielfach statt und hat stets die pathognostisch sehr wichtige Verstärkung des zweiten Pulmonaltones zur Folge.

### 62. Die Geschwindigkeit des Blutstromes. 140

Valkmeter.

Methode. — 1. Volkmanns Hämodromometer 141 (1850) — mißt direkt die Fortmanns bewegung der Blutsäule innerhalb einer in ein Blutgefäß eingebundenen Glasröhre.

Eine Glasröhre von Haarnadelform [Fig. 47, A] (130 cm lang, 2 oder 3 mm breit), mit einer Skala ausgerüstet, ist auf einem metallenen Basalstück B so befestigt, daß jeder Schenkel zu einem anderthalbmal durchbohrten Hahne führt. Das Basalstück ist der Länge nach durchbohrt, es trägt an beiden Enden kurze Kanülen cc, welche in die beiden Enden einer durchschnittenen Ader eingebunden werden. Der ganze Apparat ist zunächst mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt. Die Hähne (welche sich durch ineinander greifende Zähne stets zugleich drehen) stehen zuerst so, wie Fig. I angibt: es strömt alsdann das Blut einfach der Länge nach durch das Basalstück. Wird nun in einem bestimmten Zeitmoment die Hahnstellung Fig. 47, II ausgeführt, so muß das Blut die längere Bahn der Glasröhre durchlaufen. Man sieht, wie es die helle Wasserschicht vor sich hertreibt, und beobachtet den Zeitmoment, wo es den Endpunkt des Röhrenschenkels erreicht. Aus der bekannten Länge der Röhre und der beobachteten Zeit der Blutdurchströmung ergibt sich die Stromgeschwindigkeit.

Resultate.

Volkmann 91 fand die Geschwindigkeit des Stromes in der Carotis des Hundes = 205-357 mm; — in der Carotis des Pferdes = 306, in der Maxillaris desselben = 232, - in der Metatarsea  $= 56 \, mm$ .

Der Apparat ist nur sehr unvollkommen, da die Beobachtungszeit nur einige Sekunden dauert, und durch die Einschaltung der Röhre dem Blutstrome neue Widerstände gesetzt werden.

Ludwigs Stromuhr.

2. Ludwigs 143 Stromuhr (1867) — mißt die Schnelligkeit des Blutstromes durch die Blutmenge, welche aus der Ader in eine mit letzterer verbundene genichte Glaskugel übertritt.

Zwei kommunizierende, gleich geräumige und genau ausgemessene Glaskugeln (Fig. 47, B) A und B sind mit ihren unteren Enden mittelst der Röhren c und d in der Metallscheibe  $e e_1$  befestigt. Diese Scheibe ist um die Achse xy so drehbar, daß nach erfolgter Umdrehung die Röhre c mit f und d mit g kommuniziert; f und g tragen weiterhin horizontal gerichtete Kanülen h und k, welche in die Enden der durchschnittenen Ader eingebunden werden. In der Stellung, wie die Figur sie angibt, wird nun h in das centrale, k in das periphere Ende des Gefäßes (etwa der Carotis) eingebunden. Die Kugel A ist mit Öl, B mit defibriniertem Blute angefüllt. In einem angemerkten Zeitmomente läßt man nun dem Blutstrome durch h den Eintritt; - dieser trägt das Öl vor sich her, welches nach B übertritt, während das defibrinierte Blut aus B durch k in die periphere Strecke des Gefäßes hinwegströmt. Sobald nun das Öl bei m ankommt, wird — bei angemerkter Zeit

- der Kugelapparat AB um seine Achse xy gedreht, so daß nun B an Stelle von A kommt. So wiederholt sich die Erscheinung, und die Beobachtung kann oft lange fortgesetzt werden. Aus der beobachteten Zeit, welche zur Füllung der einen Kugel durch das einströmende Blut notwendig ist, berechnet sich die auf die Zeiteinheit entfallende Menge.

3. C. Vierordis 143 Hämotachometer (1858) — mißt die Schnelligkeit des Blut-Vierordis stromes durch eine dem Eitelweinschen "Stromquadranten" nachgebildete Vorrichtung. Hämotacho-





A Volkmanns Hämodromometer. — B Ludwigs Stromuhr.

Ein in einer strömenden Flüssigkeit niederhängendes Pendel wird von dieser abgelenkt, und zwar um so stärker, je größer die Stromgeschwindigkeit ist. - Der Apparat stellt ein Metallkästchen (Fig. 48, I. A) mit planparallelen Glaswänden dar, welches an seinen schmalen Seiten zum Ein- und Ausströmen des Blutes 2 Kanülen (e, a) besitzt. Im Inneren hängt dem eintretenden Blutstrome gegenüber ein Pendelchen (p), dessen an der Bogenskala abzulesender Ausschlag mit der Schnelligkeit des Stromes wächst. Der Apparat wird vorher empirisch geaicht.

Chaureaus Dromograph.

4. Chaureaus 144 u. Lortets 115 Dromograph (1860) — beruht auf demselben Prinzipe und ist dazu mit einer Schreibvorrichtung versehen. - Eine hinreichend weite Röhre (Fig. 48. II. AB) (welche bei C noch ein Nebenrohr zur Verbindung mit einem Druckmesser besitzt) wird in die durchschnittene Ader (Carotis des Pferdes) eingeschaltet. Durch einen mit einer Gummiplatte verschlossenen Ausschnitt bei a reicht ein leichtes Pendel a b in die Röhre hinein, das sich nach oben in einen dünnen Zeiger b verlängert. Dieser macht, der Stromgeschwindigkeit entsprechend, Ausschläge, die an der Skala SSabgelesen werden. Das Werkzeug wird vorher bei Wasserdurchströmung geaicht. - Man Die aromo-graphische kann die Spitze des Zeigers auf einer berußten Schreibfläche eine Kurve aufzeichnen lassen: Kurve nach die Geschwindigkeitskurve oder dromographische Kurve (Fig. 48. III).

Chaureau. Photohämo-

tachometer.

Die dromo-

5. Cybulskis 146 Photohämotachometer - beruht auf dem Prinzip der Pitotschen Röhre.

Strömt eine Flüssigkeit in einer Röhre (Fig. 49. II) de in der Richtung der Pfeile, so steht in dem Rohre p, welches ein der Strömung entgegengerichtetes, rechtwinklig ab-



I Vierordis Hümotachometer. — II Chauveaus u. Lorieis Dromograph. — III Die dromographische Kurve nach Chaureau.

gebogenes Ansatzstück trägt, die Flüssigkeitssäule höher als in dem Manometer m, welches nur in die Seitenwand eingefügt ist. Während my nur den Seitendruck angibt, zeigt pr diesen und dazu die Geschwindigkeitshöhe der Flüssigkeit an (S. 138). Aus der Differenz beider Niveaustände läßt sich die Geschwindigkeit des Stromes in der Röhre bestimmen. Man kann den Apparat auch rein empirisch aichen.

Die von Cybulski verwendete Pitotsche Röhre hat eine etwas abweichende Form: sie ist nämlich rechtwinklig gebogen (I, cp). Das Ende c wird in das centrale, das Ende pin das periphere Stück der durchschnittenen Arterie eingebunden. Es steigt nun bei freier Durchströmung auch hier in dem in der Richtung des Stromes liegenden Manometer a die Flüssigkeit höher als in b. Um nun eine übermäßige Länge der Manometer a und b zu vermeiden und somit das Werkzeug praktisch verwendbar zu machen, verbindet Cybulski die Manometer a und b durch eine haarnadelförmige Röhre, welche mit Luft gefüllt ist und über der Biegung durch einen Hahn i abgesperrt werden kann. Man läßt die Flüssigkeit bis 1 und 2 steigen. Ist nun der Hahn i geschlossen, so stellen die Röhren ein Luftmanometer dar, in welchem sich die Differenzen der Niveaustände 1 und 2 scharf ausprägen. Die Schwankungen der beiden Niveauhöhen werden mittelst einer Camera (mit schnell beweglicher Hintergrundfläche K) photographiert.

a

Die Figur (' gibt eine Nachbildung der Kurven aus der A. carotis eines Hundes. Die Schnelligkeit der Strömung betrug in dem Momente 1,-1 = 238 mm, in der Phase  $2, -2 = 225 \, mm$ , endlich bei  $3, -3 = 177 \, mm$ .

6. Aus der plethysmographischen Kurve (vgl. § 56) läßt sich die Ge-Ableitung schwindigkeitskurve gewinnen. — Die Änderungen im Volumen der eingeschlossenen Glieder Geschwindigmüssen offenbar um so schneller erfolgen, je schneller das Blut in den zuführenden Arterien strömt: man kann daher aus der plethysmographischen Kurve die Geschwindigkeitskurve konstruieren (Fick 147). v. Kries 148 hat die Geschwindigkeitskurve direkt durch den graphischen Plethysmographen gewonnen. Er verband den Hohlraum des Plethysmographen durch einen Schlauch mit einer Gasflamme; wird das Volumen des eingeschlossenen Gliedes größer, so schießt die Gasslamme sosort empor, um sich dann wieder auf ihre frühere Höhe einzustellen. Die Höhe, bis zu welcher die Gasstamme emporschießt, hängt von der Geschwindig-

keitskurne

keit des Blutstromes in den Arterien des Gliedes ab. Die Schwankungen der Flamme werden auf lichtempfindliches Papier, welches sich auf einem rotierenden Cylinder befindet, photographiert; die erhaltene Kurve heißt Tachogramm; sie zeigt die Strom- Das Tachopulse (vgl. Frank 14).

gramm.

Von dem Stamme der Aorta Quersohnitt an vergrößert sich das arterielle Strombettes. Gebiet stetig durch die Teilung der Aste, so daß in der Capillar-

auflösung sich der Querschnitt des Strombettes bis zum 500fachen und darüber erweitert hat. Von hier aus wird durch Sammlung der venösen Stämme der Querschnitt wieder enger, bleibt aber dennoch weiter als der arterielle Anfang. II.

I. Schema des Photohämotachomoters von Cybulski. — II. Pitots Röhre. 🐴

Fig. 49.

I.

Ausnahmen machen die Aa. iliacae communes, welche zusammen enger sind als der Stamm der Aorta. Ferner sind die Querschnitte der vier Venae pulmonales zusammen enger als der der Arteria pulmonalis.

Durch einen jeden Quer- Einfauß des schnitt des Kreislaufsystems, des querschnittes großen wie des kleinen, muß sich eine gleich große Blutmenge verschieben. So muß auch durch die Aorta und Pulmonalis trotz des sehr ungleichen Druckes in ihnen (§ 61) die gleiche Blutmasse fließen.

Blutbahn.

Die Geschwindigkeit der Strombewegung muß sich also an den einzelnen Stellen des gesamten Strombettes umgekehrt verhalten wie der Querschnitt des Strombettes. Es nimmt daher die Stromgeschwindigkeit von der Wurzel der Aorta und Pulmonalis bis zu den Capillaren hin sehr bedeutend ab, so daß sie in denen der Säuger nur noch 0,8 mm in einer keit in den Sekunde (beim Frosche 0,53 mm) beträgt, beim Menschen 0,6-0,9 mm (C. Vierordt 143). Nach A. W. Volkmann 91 fließt das Blut in den Capillaren bei Säugern 500 mal langsamer als in der Aorta. In den Venenstämmen — wird der Strom wiederum beschleunigt, er ist aber in geschwindigden größeren noch 0,5—0,75mal geringer als in den zugehörigen Arterien.

Von den dünneren Venenästen sich sammelnd, wird das Lumen gegen die Hohlvenen hin enger: also muß in gleichem Verhältnisse die Stromgeschwindigkeit zunehmen. Die Schnelligkeit des Stromes in den Hohlvenen mag halb so groß sein wie in der Aorta. — Über die Schnelligkeit des Stromes des Venenblutes sind zwar direkte Beobachtungen angestellt mit dem Hämodromometer und der Stromuhr. So fand Volkmann 91 für die Jugularis 225 mm in 1 Sekunde, allein bei dem vorhandenen sehr geringen Drucke muß die Anwendung stromprüsender Werkzeuge bedeutende Abweichungen von der Norm setzen.

Die Geschwindigkeit des Blutstromes hängt nicht ab von der Größe des mittleren Blutdruckes, sie kann daher in blutarmen Gefäßen wie in blutüberfüllten sich gleich bleiben. Dagegen wird die Stromschnelligkeit in einer Strecke bedingt durch den Unterschied des Druckes, der am Anfang und Ende dieser Bahnstrecke herrscht; sie wird daher abhängig sein — 1. von der vis a tergo (Herzaktion) und — 2. von der Größe der an der Peripherie liegenden Widerstände (Erweiterung oder Verengerung der kleineren Gefäße für den arteriellen Strom).

Entsprechend der geringeren Druckdifferenz im arteriellen und venösen Gebiete beim Fötus (§ 59) ist die Stromgeschwindigkeit hier gering (Cohnstein & Zuntz 37).

Pulsa torische

In den Arterien bedingt jeder Pulsschlag eine Beschleunigung Acceleration der Strombewegung. In großen Gefäßstämmen fand C. Vierordt 143 den pulsatorischen Geschwindigkeitszuwachs = 1/4-1/2 der Geschwindigkeit in der pulslosen Zeit. Diese pulsatorischen Stromgeschwindigkeitsvariationen hat Chauveau durch seinen Dromographen verzeichnen lassen: Fig. 48. III zeigt die Geschwindigkeitskurve aus der Carotis des Pferdes. In den kleinen Arterien beobachtet man noch eine pulsatorische Beschleunigung; gegen die Capillaren hin erlischt diese Erscheinung.

### 63. Die Kreislaufszeit.

Restimmun der Kreislaufszeit jektionen.

Die Zeit, welche das Blut gebraucht, um einmal die ganze Bahn des Kreislaufes zu durchströmen, ist zuerst von  $Eduard\ Hering^{150}$  (1829) bei Pferden in der Weise festgestellt worden, daß er in die V. jugularis ext. gelöstes Kaliumeisencyanür einspritzte und untersuchte, wann diese Substanz in dem Aderlaßblute derselben Vene der anderen Halsseite zuerst auftrat. Carl Vierordt 143 vervollkommnete (1858) die Technik dieser Versuche, indem er unter der angeschlagenen Vene der anderen Körperseite in gleichmäßigen Zeitabständen Näpschen auf rotierender Scheibe vorbeiführen ließ. Der Nachweis des Kaliumeisencyanürs geschieht durch Zusatz von Eisenchlorid zu dem aus der Blutprobe sich aus-Ergebnisse. scheidenden Serum. So fand sich die Dauer der Kreislaufszeit beim

```
Pferde . . . 31,5 Sek.
                                  Igel . . . . 7,61 Sek.
                                                                     Ente. . . . 10,64 Sek. Bussard . . . 6,73 ,
                                  Katze . . . 6,69 "Gans . . . . 10,86 "
Hunde . . . 16,7
Kaninchen . . 7,79
                                                                  Hahn . . . 5,17 ,
```

Vergleicht man diese Kreislaufszeiten mit der normalen Pulsfrequenz der Tiere, so ergibt sich: Die durchschnittliche Kreislaufszeit entspricht 27 Herzsystolen. Dies würde, auf den Menschen bezogen, 22,5 Sekunden für die Kreislaufszeit ergeben, bei 72 Pulsen in 1 Minute.

Bedenken gegen die Methode,

Da das Kaliumeisencyanür als Kaliumsalz (S. 105) ein Herzgift ist, so bringt die Injektion desselben, an der zahlreiche Tiere zugrunde gehen, an sich bereits Störungen der Circulation hervor. L. Hermann<sup>151</sup> hat daher (1884) das unschädliche Natriumeisencyanür gewählt. Bei Fröschen, bei denen Landois Säugetierblutkörperchen in die seitliche Vene einspritzte und an der anderen Seite mikroskopisch aufsuchte, fand er so 7—11 Sekunden.

Bei der Bewertung der Methode ist zu bedenken, daß die Geschwindigkeit in dem Achsenstrom der Gefäße größer ist als in den Randpartien (vgl. S. 139); die Methode kann daher nur Aufschluß geben über die kürzeste Zeit, in der ein Partikelchen unter den günstigsten Verhältnissen die ganze Kreislaufbahn durcheilen kann (vgl. r. Kries 152). Auf die Zeit für den Umlauf der ganzen Blutmasse ermöglicht sie dagegen keinen Rückschluß; diese ist unzweifelhaft größer.

Nach einer anderen Methode hat Stewart 158 gearbeitet. Bestimmt man galvanometrisch Stewarts zunächst an einer uneröffneten Ader den elektrischen Widerstand und injiziert nun in einem markierten Momente etwas Kochsalzlösung in die Blutbahn, so wird, wenn das salzhaltige Blut die zum Galvanometer abgeleitete Strecke passiert, der galvanische Widerstand abnehmen; dieser Moment wird gleichfalls markiert.

So fand Stewart für den kleinen Kreislauf etwa ½ der gesamten Kreislaufszeit (= 10,4 Sekunden; Kaninchen, Hund). Es betrug ferner die Kreislaufszeit der Niere 8 Sekunden, der Leber 3,8 Sekunden; — venöse Blutbeschaffenheit verlängert die Kreis-

# 64. Die Blutbewegung in den Venen.

Die Blutbewegung in den Venen ist im allgemeinen eine durchaus gleichmäßige Strömung, sie erfährt aber infolge der besonderen Eigentümlichkeiten der Venen mannigfache Abweichungen. Folgende Momente kommen hierbei in Betracht:

1. Die relative Schlaffheit, große Dehnbarkeit und leichte Zu-Besondere sammen drück bark eit sogar der dicksten Stämme; — 2. die vielfältigen schaften der und zugleich geräumigen Anastomosen unter benachbarten Stämmen sowohl in gleicher Gewebslage als auch von der Oberfläche zur Tiefe hin. Hierdurch ist es möglich, daß bei partialer Kompression des Venengebietes das Blut noch zahlreiche, leicht dehnbare Wege zum Ausweichen findet, wodurch also einer wirklichen Stauung vorgebeugt wird; — 3. das Vorhandensein zahlreicher Klappen, welche dem Blutstrome nur die centripetale Richtung gestatten. Diese fehlen in den kleinsten Venen, sie sind am zahlreichsten in den mittelgroßen. Hydrostatisch sind die Klappen dadurch von hoher Bedeutung, daß sie lange Blutsäulen (z. B. bei aufrechter Stellung in der Cruralvene) in Abschnitte zerlegen, so daß die ganze Säule nicht den hydrostatischen Druck bis nach unten hin wirken lassen kann.

Sowie ein Druck auf die Vene ausgeübt wird, schließen sich die zunächst unteren und öffnen sich die zunächst oberen Klappen und lassen so dem Blute zum Herzen hin freie Bahn. Ein derartiger Druck wird nun regelmäßig auf die Venen bei Contractionen der benachbarten Muskeln durch die Verdickung der Muskeln ausgeübt und so der Blutstrom in den Venen befördert. Daß das Blut aus der geöffneten Vene stärker hervorquillt, wenn die Muskeln bewegt werden, sieht man beim Aderlasse.

Abweichende Anschauungen über die Blutbewegung in den Venen und die Bedeutung der Venenklappen siehe bei Ledderhose 154.

Bei der Streckung und Außenrollung des Oberschenkels erschlafft und kollabiert die Schenkelvene in der Fossa iliaca unter negativem Innendruck, beim Beugen und Erheben füllt sie sich strotzend unter steigendem Drucke. Durch diese pumpenartige Wirkung wird das Blut (mit Hilfe der Klappen) aufwärts geleitet. Etwas Ähnliches findet beim Gehen statt (Braune 155).

### 65. Die Blutbewegung in den kleinsten Gefäßen.

Methode. Die Strombewegung des Blutes innerhalb der kleinsten Gefäße kann an skopische günstigen Objekten direkt mikroskopisch beobachtet werden. (Malpighi beobachtete zuerst Beobachtung (1661) den Kreislauf in den Lungengefäßen des Frosches.) Als Objekte sind geeignet des Capillarfür durchfallendes Licht: - der Schwanz von Froschlarven und jungen Fischen, die Schwimmhaut, die Zunge, das Mesenterium oder die Lunge curarisierter Frösche; - bei

Wirkung āußeren Druckes.

Säugern: die Flughaut der Fledermäuse, die hervorgezogene, mit Fäden über ein senkrechtes Glasplättehen ausgebreitete Palpebra tertia, viel weniger günstig das Mesenterium. — Bei auffallendem Lichte — lassen sich mit schwachen Vergrößerungen betrachten: die Gefäße der Froschleber, der Pia mater des Kaninchens, der Froschhaut und der menschlichen inneren Lippenhaut, sowie auch der Conjunctiva palpebrarum et bulbi.

Die roten Blutkörperchen bewegen sich nur in der Mitte des Gefäßes (Achsenstrom), während die wandständige durchsichtige Plasmaschicht von ihnen freibleibt (*Poiseuille*scher Raum). Dieser ist namentlich

Der Poiseuille sche Raum.

an den kleinsten Arterien und Venen zu erkennen, wo der Achsenstrom 3/5, die helle Plasmaschicht jederseits 1/6 der ganzen Breite ausmacht, weniger deutlich an den Capillaren. — Die roten Blutkörperchen verlaufen in den roten Blui-körperchen, feinsten Capillaren nur einzeln hintereinander, in größeren Gefäßen dicht nebeneinander, dabei vielfältig sich wendend und drehend. Dort, wo der Strom sich teilt, bleibt mitunter ein Blutkörperchen auf der vorspringenden Teilungskante hängen, biegt sich mit seinen Rändern beiderseits in das Gabelrohr hinein und zieht sich sogar etwas in der Mitte verdünnt aus. So kann es oft längere Zeit haften, bis die zufällig einseitig stärker werdende



Kleines Mesenterialgefäß vom Frosche im Zustande der Auswanderung der Leukocyten; ww die Gefäßwand, — aa der Poiseuillesche Raum, — rr die roten Blutkörperchen, li die der Wand entlang laufenden Leukocyten, bei ce in verschiedenen Stadien der Auswanderung begriffen. — ff ausgewanderte Zellen.

Strömung es befreit, worauf es vermöge der ihm eigenen Elastizität schnell seine frühere Form wieder annimmt.

Lauf der weißen Blutkörperchen.

Durchaus abweichend ist die Bewegung der weißen Blutkörperchen: - sie rollen direkt auf der Gefäßwand, an ihrer peripheren Zone vom Plasma des Poiseuilleschen Raumes bespült, mit ihrer inneren Kugelfläche in den Zug der roten Körperchen hineinragend. Die Erklärung, weshalb allein die Leukocyten dicht der Wandung entlang verlaufen, ist von Schklarewski 156 (1868) durch den experimentellen Nachweis geliefert worden, daß überhaupt in Capillaren (z. B. von Glas) die spezifisch leichtesten Körperchen aus künstlichen, körnchenreichen Gemischen durch den "Auftrieb" an die Wand gedrängt werden, während die spezifisch schwereren sich in der Mitte des Stromes halten. - Die Fortbewegung der weißen Blutkörperchen erfolgt 10--12mal langsamer als die der roten; hauptsächlich deshalb, weil sie sich in den peripheren Flüssigkeitsschichten des Gefäßes befinden, wo die Strombewegung am langsamsten ist (vgl. S. 139). Zuweilen ist die Bewegung der weißen Blutkörperchen eine ruckweise, indem sie von Zeit zu Zeit infolge ihrer Klebrigkeit an der Gefäßwand haften bleiben.

Die Auswanderung der Blutkörperchen aus den Gefäßen.

Die Auswanderung der Blutkörperchen aus den Gefäßen (Diapedesis). Betrachtet man den Kreislauf in den Mesenterialgefäßen, so gelingt es nicht selten, namentlich wenn durch Anwendung von schwachen Reizmitteln (wozu schon die Berührung mit der Luft gehört) eine Entzündung sich zu entwickeln beginnt, Leukocyten durch die Gefäßmembran in mehr oder weniger großer Zahl auswandern zu sehen (Dutrochet 1824, Waller 1846, Cohnheim 1157). Sie fangen zunächst an, sich langsamer zu bewegen, wobei sich stets mehrere von ihnen ansammeln, dann setzen sie sich fest, bohren sich in die Wand hinein und gelangen schließlich völlig durch dieselbe hindurch, um noch eine Strecke

weit in dem perivasculären Gewebe fortzuwandern (Fig. 50). Es ist zweifelhaft, ob sich die Körperchen durch die etwa vorhandenen interendothelialen Stomata hindurchzwängen oder ob sie einfach zwischen den Endothelien durch die Kittsubstanz hindurchpassieren (§ 49. II). — Hering 168 beobachtete, daß sogar unter normalen Verhältnissen aus größeren Gefäßen, welche von Lymphräumen umgeben sind, die Zellen in letztere eintreten. Er hält das Überwandern weißer, ja sogar einiger roter Blutkörperchen aus den kleinen Blutgefäßen in die Lymphgefäße für einen normalen Vorgang.

#### 66. Töne und Geräusche in den Gefäßen.

1. Arterien. — In der Carotis (seltener in der Subclavia) hört man bei etwa 4/5 Fortgeleitete aller Gesunden zwei deutliche Töne, welche nach Dauer und Höhendifferenz den beiden Herzder Carotis tönen entsprechen und durch Fortpflanzung des Schalles vom Herzen entstehen: "fortgeleitete Herztöne". Durch die bei der Systole des Herzens entstehende starke Spannung der Gefäßwand kann aber auch in dem Gefäß selbst ein Ton, entsprechend dem ersten Herzton, entstehen. Mitunter ist nur der zweite Herzton allein vernehmbar, dessen Entstehungsort der Carotis näher gelegen ist.

Subclavia.

Ubt man auf eine beschränkte Stelle einer stärkeren Arterie, z. B. der A. cruralis, einen Druck aus, der so in seiner Stärke bemessen sein muß, daß nur noch eine dunne Stelle gerdusche in des Lumens für den Durchlauf des Rintes übrig bleibt an anterien. des Lumens für den Durchlauf des Blutes übrig bleibt, so entstehen die sog. Stenosengeräusche. Es dringt dann durch die verengte Stelle mit großer Schnelligkeit und Kraft ein feiner Blutstrahl in die hinter der Kompressionsstelle belegene weitere Partie der Schlagader, der als "Preßstrahl" die Flüssigkeitsteilchen in lebhafte Oszillationen und Wirbelbewegungen versetzt und hierdurch das Geräusch in der peripherischen weiteren Röhrenpartie erzeugt. Analog verhält es sich an Knickungen, scharfen Biegungen und Schlängelungen der Schlagadern.

Ein Geräusch dieser Art ist auch das an der Subclavia beim Pulse mitunter hörbare "Subclaviculargeräusch". Es entsteht durch Verwachsungen der beiden Pleurablätter an den Lungenspitzen (namentlich bei Lungenkranken, Tuberkulösen), wodurch die A. subclavia durch Zerrung und Knickung eine lokale Verengerung erfährt, die sich auch an der Verkleinerung oder am Fehlen der Pulswelle in der Radialis (Pulsus paradoxus) mitunter nachweisen läßt. — In gleicher Weise entstehen Geräusche — a) wenn das Geräusche in Arterienrohr an einer Stelle eine pathologische Erweiterung (Aneurysma). Aneurysmen. besitzt, in welche hinein der Blutstrom von dem normalen engen Rohre aus sich ergießt. - b) wenn seitens eines Organes auf eine Schlagader ein Druck ausgeübt wird, z. B. Geräusche durch den stark vergrößerten Uterus in der Schwangerschaft oder durch einen krankhaft bei Druck von außen. erzeugten Tumor.

ciavicular-

Nicht genauer hinsichtlich der Art ihrer Entstehung bekannt sind das ziemlich laute Geräusch in den zahlreichen, stark gewundenen, erweiterten Arterienstämmen des schwangeren Uterus ("Uterin- oder Placentargeräusch"), ferner das viel weniger deutliche in den beiden Arteriae umbilicales, "Nabelstranggeräusch", das an den dünnwandigen Köpfen fast der Hälfte der Säuglinge hörbare "Gehirngeräusch", sowie das Geräusch in der krankhaft vergrößerten Milz und das Schwirren in der Schilddrüse bei Morbus Basedowii.

2. Venen. Das Nonnengeräusch. — Oberhalb der Clavicula, in dem Grübehen Das Nonnen zwischen den Ursprüngen der beiden Köpfe des Sternocleidomastoideus, und zwar am häufigsten rechts, vernimmt man bei anämischen und chlorotischen, zuweilen aber auch bei gesunden Menschen entweder ein kontinuierliches oder ein der Diastole des Herzens oder auch der Inspiration entprechendes rhythmisches Geräusch von sausendem oder brausendem, selbst zischendem oder singendem Charakter, welches innerhalb des Bulbus der Vena jugularis communis entsteht und als Nonnengeräusch (Nonne = Brummkreisel) bezeichnet wird. Die Ursache des Nonnengeräusches liegt in dem wirbelnden Einströmen des Blutes aus dem relativ engen Teile der Vena jugularis communis in den darunter liegenden, erweiterten Bulbus derselben. Hierdurch ist es verständlich, daß Druck begünstigend für das Auftreten des Geräusches wirkt, ebenso Seitenwendung des etwas erhobenen Kopfes. Auch mit der Schnelligkeit des Blutstromes wird die Intensität des Geräusches gesteigert werden; so erklärt es sich, daß die Inspiration und die Diastole des Herzens (beides den venösen Strom befördernde Momente) das Nonnengeräusch verstärken. Dasselbe gilt von der günstigen Wirkung der aufrechten Körperhaltung.

### 67. Die Transfusion des Blutes. 159

Indikationen

Wenn infolge eines großen Blutverlustes die Menge des Blutes im Transfusion, Körper so stark vermindert ist, daß dadurch eine Gefahr für die Erhaltung des Lebens entsteht (§ 35, 2) (Anaemia acuta), so liegt es nahe, das verloren gegangene, zum Leben notwendige Blut durch Blut eines anderen lebenden Wesens zu ersetzen. Die Übertragung von Blut des einen lebenden Wesens in das Gefäßsystem eines anderen wird als Transfusion bezeichnet. Ebenso könnte man bei Vergiftungen, bei denen das Blut seine lebenswichtigen Eigenschaften eingebüßt hat, z. B. Kohlenoxydvergiftung (§21), einen Teil des untauglich gewordenen Blutes durch einen Aderlaß entleeren und durch gesundes Blut ersetzen: depletorische Transfusion. Die über die Transfusion ausgeführten Untersuchungen haben das folgende gelehrt:

Bedeutung der Gleich

1. Es darf einem lebenden Wesen nicht Blut einer anderen der Gietch-artigkeil des Art transfundiert werden, also einem Menschen niemals Tierblut. Da zu trans-fundlerenden das Blut häufig schon unter gewöhnlichen Verhältnissen für die Blutkörperchen einer anderen Art Hämolysine enthält (S. 46), so lösen sich entweder die Blutkörperchen des Empfängers in dem transfundierten Blute auf oder die Blutkörperchen des transfundierten Blutes in dem Blute des Empfängers. Dadurch wird einmal die beabsichtigte Wirkung der Transfusion aufgehoben, da die Blutkörperchen der lebenswichtigste Bestandteil des Blutes sind: andrerseits aber wird eine große Reihe gefährlicher Nebenwirkungen hervorgerufen, die teilweise wohl auf die Verstopfung lebenswichtiger Gefäßbezirke durch die miteinander verklebenden Stromata der aufgelösten Blutkörperchen, teilweise auf das Freiwerden giftig wirkender Substanzen (Kaliumsalze, vgl. S. 106) und andere Momente zurückzuführen sind. Vermehrung der Respirationsfrequenz bis zur Atemnot, Konvulsionen, Tod durch Asphyxie sind beobachtet (Loeb, Strickler u. Tuttle 160, Lefmann 101). Das Hämoglobin der aufgelösten Blutkörperchen wird zum Teil in Gallenfarbstoff umgewandelt; bei einigermaßen erheblichen Mengen aber erfolgt Ausscheidung durch die Niere: Hämoglobinurie.

> Bei Verwendung des Blutes derselben Art kann eventuell das Vorkommen von Iso hämolysinen und Iso agglutininen (vgl. S. 47) ungünstige Folgeerscheinungen hervorrufen (W. Schultz 162).

Gefahr der fundierten Blutes.

2. Die Gerinnung des transfundierten Blutes muß vermieden werden, da sonst durch etwaige Gerinnsel lebenswichtige Blutgefäße verstopft werden können. Diese Gefahr ist immer vorhanden, wenn ohne weiteres nicht defibriniertes Blut zur Transfusion verwandt wird: direktes Überleiten des Blutes aus der geöffneten Ader des Blutspenders in das Gefäßsystem des Empfängers; Übertragen des nicht defibrinierten Blutes mittelst einer eingefetteten Spritze. Der Faserstoff oder seine Vorstufen spielen für die wiederbelebende Eigenschaft des Blutes aber keine Rolle, diese ist an die roten Blutkörperchen gebunden, die ihre Funktionen auch, nachdem das Blut defibriniert ist, beibehalten. Daher kann das defibrinierte Blut mit gleichem Erfolge wie das nicht defibrinierte alle Funktionen innerhalb des Körpers übernehmen (Panum 159, Landois 159).

Lufteintritt

3. Bei dem Einlassen des defibrinierten Blutes in eine Vene muß in die Venen. darauf geachtet werden, daß keine Luft mit in die Vene tritt. Lufteintritt in die Venen (auch bei Operationen am Halse beim Anschneiden der großen Venen vorkommend im Momente einer tiefen Inspiration von Seiten des Patienten) kann sofortigen Tod hervorrusen; wahrscheinlich dadurch, daß im rechten Herzen ein Blutschaum sich bildet, welcher den Kreislauf zum Stillstand bringt.

4. Auch bei der Transfusion defibrinierten Blutes sind üble Folge- Bedeutung zustände beobachtet worden; vielleicht infolge des in dem defibrinierten des Fibrinfermentes. Blute enthaltenen Fibrinfermentes. Nach Freund 163 ist jedoch die beim Defibrinieren im Blute entstehende, Fieber erzeugende Substanz vom Fibrinferment verschieden. Landois hat Tieren mit gutem Resultate Blut transfundiert, das nicht defibriniert, sondern durch Zusatz von Blutegelextrakt ungerinnbar gemacht worden war.

Infolge der zahlreichen Bedenken, die einer Transfusion von Blut entgegenstehen, hat man häufig mit gutem Erfolge statt dessen Trans fu-Transfusion sionen einer isotonischen  $(0,9^{\circ}/_{\circ})$  Kochsalzlösung (vgl. Ercklentz 104) salzlösung. ausgeführt. Diese können an sich zwar keine belebende Wirkung ausüben, sie können aber doch auf rein mechanischem Wege die Kreislaufverhältnisse bessern. Nach einem größeren Blutverluste vermag das Herz den Rest des Blutes nicht mehr im Körper umherzutreiben, weil das Blutgefäßsystem zum Teil nicht gefüllt ist; wird jetzt durch eine Kochsalztransfusion die Menge der im Gefäßsystem vorhandenen Flüssigkeit wieder so weit vermehrt, daß eine Blutbewegung durch die Herztätigkeit möglich ist, so reichen eventuell die noch vorhandenen roten Blutkörperchen aus, um das Leben zu unterhalten (Goltz<sup>165</sup>, Kronecker u. Sander<sup>166</sup>). In Fällen hochgradigen Blutverlustes freilich, in denen die noch vorhandenen Blutkörperchen unzureichend sind, kann natürlich eine Kochsalz-Transfusion eine Blut-Transfusion nicht ersetzen (Landois 159).

# 68. Vergleichendes.

Wirbeltiere. — Das Herz der Fische (Fig. 51, I) sowie der kiementragenden Wirbeltiere: Larven der Amphibien ist ein einfaches, venöses: es besteht aus Vorkammer und Kammer. Aus der Kammer fließt das Blut zu den Kiemen, von diesen arterialisiert, sammelt es sich zur Aorta, fließt in alle Körperteile und kehrt endlich durch die Körpercapillaren und Venen, die sich zu einem Venensinus vereinigen, wieder zum Vorhof zurück. - Die Amphibien (Frosch, II) baben zwei Vorkammern und eine Kammer. Aus letzterer Amphibien. entspringt nur ein Gefäß, welches die Arteriae pulmonales abgibt und als Aorta dann alle Kürperorgane versorgt. Die Venen des großen Kreislaufes vereinigen sich zu einem Venensinus, der in den rechten Vorhof führt, die Venen des kleinen Kreislaufes münden in den linken Vorhof. Bei den Amphibien und teilweise bei den Fischen (Ganoiden, Plagiostomen, Dipnoern) entspringt die Aorta aus einem selbständig pulsierenden Herzabschnitt, dem Bulbus cordis oder Conus arteriosus. Bei den Reptilien (III und IV) schreitet die Teilung des Reptilien. Herzens in eine rechte und linke Hälfte weiter fort, indem auch die Kammer in zwei Abteilungen zerfällt. Die Scheidewand der Kammer bleibt aber bei den Schlangen, Eidechsen und Schildkröten durchbrochen; bei den Krokodilen ist sie vollständig, doch bleibt immerhin eine Kommunikation (Foramen Panizzae) zwischen linkem und rechtem Aortenbogen bestehen. Alle Vögel und Säuger haben, wie der Mensch, zwei getrennte Vorkammern und zwei getrennte Kammern. — Das niederste aller Wirbeltiere, Amphioxus, hat einen dorsalen und ventralen Gefäßstamm, welche durch zahlreiche Querschlingen verbunden sind; einzelne Abschnitte dieses Gefäßapparates pulsieren, ein eigentliches Herz fehlt.

Vögel und Säuger.

Wirbellose. — Bei den Tunicaten findet sich ein an der Ventralseite des Darmes Wirbellose. gelegenes Herz, die Blutgefäße führen in Lückensysteme der Leibeswandung. — Die Mollusken haben ein dorsal vom Darm gelegenes Herz, welches das von den Atmungsorganen kommende arterielle Blut aufnimmt und in überwiegend geschlossenen Gefäßen nach den Organen hinleitet. Blutlacunen sind in den Verlauf der Gefäße aber auch da eingeschaltet, wo wie bei den Cephalopoden Arterien und Venen durch Capillaren verbunden sind. — Bei den Arthropoden bildet ein an der Dorsalseite des Darmes verlaufender contractiler Längsschlauch, das sog. "Rückengefäß", das Centralorgan der Circulation; dasselbe ist in mehrere Abschnitte (Kammern) geteilt, von denen jeder durch eine rechte und linke Querspalte (venöse Ostien) das zum Herzen strömende Blut aufnimmt, durch eine vordere Öffnung (Aorta) wird das Blut rhythmisch in die Zwischenräume der Körperorgane ausgestoßen. Geschlossene Gefäßbahnen feblen. — Die Würmer haben zum Teil überhaupt kein eigenes Gefäßsystem, bei anderen ist ein solches vorhanden, am vollständigsten ausgebildet bei den Anneliden: ein dorsales und ventrales contractiles Gefäß, welche durch zuweilen

ebenfalls pulsierende Querschlingen verbunden sind (ähnlich bei Amphioxus, s. oben). den Echinodermen findet sich ein ringförmiges Gefäßgeflecht um den Schlund herun ein zweites unter dem Scheitelpol; von diesen Gefäßringen gehen sich verzweigende G

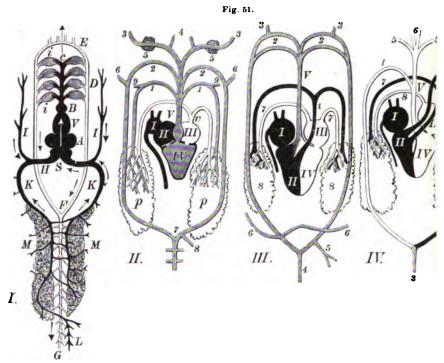

Schemata des Kreislaufes: — I. Fisch: A Atrium mit dem Hohlvenen-Sinus S, 1 Ventr B Bulbus aortae, c Aa. branchiales, ii Kiemengefäße, D Vv. branchiales, E Circulus cephalicus ao F Aorta communis, G Art. caudalis, H Ductus Cuvieri, I Ven. cardinalis anterior. K Ven. cardi posterior, L Ven. caudalis, MM Nieren. — III. Frosch: I Hohlvenen-Sinus, II Atrium dext III Atrium sinistrum, IV Ventriculus cordis, V Truncus aorticus communis mit dem Bulbus, d abgehend: 1 Aa. pulmonales, 2 Arcus aortae, 3 Aa. carotides, 4 Aa. linguales, (5 Carotisdruse), axillares, 7 Aorta communis, 8 A. coeliaca, 9 Aa. cataneae, v Vv. pulmonales, pp Lunger III. Saurier: I Atrium dextrum mit den Hohlvenen, II Ventriculus dexter, III Atrium sinist IV Ventriculus sinister, V Aorta communis postica, 5 Art. coeliaca, 6 Aa. subclaviae, 7 Vv. pulmonales, 8 Lungen. — Schildkröte: I Atrium dextrum mit den Hohlvenen, II Ventriculus dexter, III Atrium sinist IV Ventriculus sinister, I Aorta dextra, 2 Aorta sinistra, 3 Aorta communis postica, 4 Art. coeliaca, 6 Aa. subclaviae, 6 Vv. pulmonales, 8 Vv. pulmonales.

aus. — Die Coelenteraten und ebenso die Protozoen haben kein besonderes gefäßsystem.

Vergleichendes über das Blut s. § 15.

### 69. Historisches.

Ansicht der Alten. Den Alten (*Empedocles*, geb. 473 v. Chr.) war zwar nicht die Bewegung des wohl aber der "Kreislauf" desselben unbekannt. Nach *Aristoteles* (384 v. Chr.) das Herz, die Akropolis des Leibes, (welches keinem Bluttiere fehlt), das Blut in Höhlen, und durch die Adern strömt es als Nährflüssigkeit zu allen Körperteilen hi niemals strömt das Blut zum Herzen wieder zurück.

Durch Praxagoras (341 v. Chr.) wurden (außer der Trachea) auch die Schlanterien genannt; er unterschied zuerst letztere von den Venen. Durch ihn sow Herophilus und Erasistratus (300 v. Chr.), die berühmten Arzte der alexandt Schule, kam — (auf Grund des Leerseins der Schlagadern nach dem Tode) — die liche Anschauung auf, daß in den Arterien Luft enthalten sei, welche (durch die Atmung zugeführt werde (daher der Name "Arterie"). — Diesen Irrtu-

legte Galenus (130-200 n.Chr.) durch Vivisektionen. "Wo immer" - sagt er - "ich eine Arterie verletzte, sah ich Blut hervortreten. Und wenn ich durch zwei Ligaturen ein Stück Arterie an beiden Seiten unterband, so habe ich gezeigt, daß das Mittelstück voll Blut war."

Man hielt aber auch jetzt noch an der alleinigen centrifugalen Blutbewegung fest; zwischen dem rechten und dem linken Herzen nahm man irrtümlich verbindende Öffnungen im Septum an.

Miguel Serveto (spanischer Dominikaner-Zögling, theologischer Schriftsteller und Arzt, 1553 in Genf auf Calvins Antrieb als Ketzer verbrannt) zeigte zuerst, daß das Septum des Herzens ohne Öffnungen sei; er suchte daher nach einer Kommunikation zwischem dem rechten und linken Herzen, und so gelang es seinen Forschungen (1546), den kleinen Entdeckung Kreislauf zu entdecken; "fit autem communicatio haec non per parietem cordis medium (septum), ut vulgo creditur, sed magno artificio a cordis dextro ventriculo, longo per pulmones ductu, agitatur sanguis subtilis; a pulmonibus praeparatur, flavus efficitur et a vena arteriosa (Arteria pulmonalis) in arteriam venosam (Venae pulmonales) transfunditur." — Fast ein Vierteljahrhundert später verfolgte Caesalpinus die Bahn des großen Kreis- und großen laufes (1569): bei ihm kommt zuerst das Wort "Circulatio" vor. — Weiterhin erkannte Kreislaufes. und bestätigte auch Fabricius ab Aquapendente (Padua, 1574) aus der Stellung der von ihm genauer untersuchten Venenklappen [welche schon um die Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. Theodoretus, Bischof von Syrien, ferner auch Jac. Sylvius, Vesalius (1543) und Canani (1546) erwähnen] die centripetale Blutbewegung in den Venen (welche bis dahin fast durchwegs als centrifugal gegolten hatte; doch kannte schon Vesal den centripetalen Strom in den Hauptstämmen). William Harvey, Schüler des Fabricius (bis 1604), konstruierte endlich (1616—1619), teils auf eigene Forschungen sich stützend, teils die Ergebnisse der früheren Forscher zusammenfassend, das Bild des Gesamtkreislaufes, die größte physiologische Errungenschaft (veröffentlicht 1628), von welcher eine neue Epoche der Physiologie anhebt.

Nach Hippokrates ist das Herz fleischig und die Wurzel aller Gefäße; bekannt sind demselben die großen, aus dem Herzen hervorgehenden Gefäße, die Klappen, die Sehnen-entdeckungen fäden, die Herzohren, der Schluß der Semilunarklappen. Aristoteles benennt zuerst die am Gefäßsustem. Aorta und die Hohlvenen, die Schule des Erasistratus die Carotis, dieser deutete auch die Funktion der venüsen Klappen. — Bei Cicero findet sich die Unterscheidung zwischen Arterien und Venen, Celsus (5 n. Chr.) betont, daß die Venen, unterhalb einer Kompressionsbinde angeschlagen, bluten. Aretaeus (50 n. Chr.) weiß, daß das Arterienblut hell, das Venenblut dunkel ist, daß das venöse Blut später gerinnt, daß arterielle Blutungen weniger leicht zu stillen sind als venöse. — Plinius der Altere († 79 n. Chr.) schreibt dem Menschen die pulsierende Fontanelle zu. Das Vorhandensein eines Knochens im Septum größerer Säuger (Bos, Cervus, Elephas) war Galen (130-200 n. Chr.) bekannt. Nach seiner Vermutung kommunizieren endlich die Venen mit den Arterien durch feinste Röhren, was allerdings erst de Marchettis (1652) und Blancard (1676) durch Injektionen und Malpighi durch mikroskopische Beobachtungen der Kreislaufsbewegung beim Frosch (1661) und William Cowper (1697) bei Warmblütern erhärten konnten. Stenson (geb. 1638) konstatierte zuerst die muskulöse Natur des Herzens, was freilich schon von der hippokratischen und alexandrinischen Schule ausgesprochen war. — Cole erwies die kontinu erliche Erweiterung des Arteriengebietes gegen die Capillaren hin (1681). — Joh. Alfons Borelli (1608—1679) berechnete zuerst die Kraft des Herzens nach hydraulischen Gesetzen, - Craanen (1685) beschrieb bereits systolische Contractionen an den Venae pulmonales, — Leeuwenhoek (1694) die anastomotische Verknüpfung der Herzmuskelfasern untereinander. Chirac (1698) unterband, allerdings resultatios, beim Hunde eine Kranzarterie des Herzens. — Das Eisen in den roten Blutkörperchen entdeckte Menghini (1746). — Aristoteles kennt bereits die giftige Wirkung des Kohlendunstes; Porcia wählt durch ihn freiwillig den Tod. — Der Aderlaß wurde schon bald nach dem trojanischen Kriege von griechischen Arzten ausgeführt.

Die ersten Andeutungen über den direkten Blutaustausch zwischen zwei Individuen von Gefäß zu Gefäß leiten bis zur Zeit vor Cardanus (1556). Im Anschlusse an die Entdeckung des Blutkreislaufes wurde sodann in England im Jahre 1638 von Potter aufs neue die Ausführbarkeit der Transfusion erwogen. Zahlreiche Versuche wurden an Tieren angestellt; namentlich an verbluteten suchte man durch Überleitung frischen Blutes das Leben wieder zu erwecken. Der Physiker Boyle sowie der Anatom Lower waren bei diesen Versuchen besonders tätig (1666). Man verwendete teils das Blut derselben, teils einer ander en Art. Die erste Transfusion an einem Menschen wurde von Jean Denis in Paris 1667 mittelst Lammblut ausgeführt.

Die Alten (Israeliten, - Empedocles, Kritias, Lucretius) verlegten vielfach den Sitz des lebenden Prinzips für den Körper und sogar die Seele selbst in das Blut (Aristoteles, Galen).

#### Literatur (§ 48-69).

1. K. Hürthle: P. A. 82, 1900, 415. B. k. W. 1912, Nr. 17. P. A. 147, 1912, 525. M. Rothmann: P. A. 155, 1914, 318. — 2. C. Hirsch u. C. Beck: D. A. k. M. 69, 1901, 503. 72, 1902, 560. A. P. P. 54, 1906, 54. — 3. Trommsdorff: Diss. Göttingen 1900. — 4. R. du Bois-Reymond, T. G. Brodie u. F. Müller: A. P. 1907, Suppl., 37. - 5. Münzer u. Bloch: M. K. 1909, Nr. 9-11. - 6. W. Müller: Mitteil. aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 21, 1910, 377. — 7. Determann: Die Viskosität d. menschl. Blutes. Wiesbaden 1910. — 8. Poiscuille: Annal. de Chimie et de Physique. 3. sér. 7, 1843, 50. Poggendorfs Annalen der Phys. u. Chem. 58, 1843, 424. C. r. 16, 1843, 60. — 9. G. Hamel: Z. B. 25, 1889, 474. — 10. P. Gerlach: P. A. 147, 1912, 71. — 11. F. Schaefer: P. A. 151, 1913, 97. — 12. R. F. Fuchs: Z. a. P. 2, 1902, 15. — 13. E. Steinach u. R. H. Kahn: P. A. 97, 1903, 105. — 14. H. Triepel: Einführ. in die physikal. Anatomie. Wiesbaden 1902, pag. 195 ff. — 15. N. Gréhant u. H. Quinquaud: Journ. de l'anat. et de la physiol. 21, 1885, 287. — 16. P. Grützner: D A. k. M. 89, 1907, 132. — 17. K. Hürthle: P. A. 147, 1912, 582. B. k. W. 1913, 371 u. 1590. D. m. W. 1913, Nr. 13. S. A. 29, 1913, 100. — 18. K. Hasebroek: D. A. k. M. 77, 1903, 350. 102, 1911, 567. P. A. 143, 1912, 519. Uber den extrakardialen Kreislauf des Blutes. Jena 1914. — 19. K. Glaessner: D. A. k. M. 97, 1909, 83. — 20. Moritz: D. A. k. M. 66, 1899, 349. — 21. Zusammenfassende Darstellung: R. Tigerstedt: E. P. 8, 1909, 593. - 22. C. Vierordt: A. p. H. 13, 1854, 284. Die Lehre vom Arterienpuls. Braunschweig 1855. — 23. Marey: Journ. de physiol. de l'homme, 3, 1860, 241. La circulation du sang. Paris 1881. — 24. Brondgeest: Onderzoekingen g. i. h. physiol. Labor. d. Utrecht. Hoogesch. D. R. 2, 1873, 326. — 25. M. v. Frey: Die Untersuchung des Pulses. Berlin 1892. — 26. A. Jaquet: Z. B. 28, 1891, 1. — 27. Schliep: B. k. W. 1880, 741. — 28. O. Frank u. J. Petter: Z. B. 49, 1907, 70. J. Petter: In. Diss. Gießen 1906. Z. B. 51, 1908, 335 u. 354. O. Frank: Hämodynamik in R. Tigerstedt: Handbuch der physiol. Methodik. Leipzig 1911. 2. Bd., 4. Abteil. — 29. Landois: Die Lehre vom Arterienpuls. Berlin 1872. — 30. J. L. Hoorweg: P. A. 46, 1890, 115. 47, 1890, 439. 52, 1892, 480. 110, 1905, 598. — 31. K. Hürthle: P. A. 47, 1890, 17. — 32. M. r. Frey u. L. Krehl: A. P. 1890, 31. C. P. 4, 1890, 409. — 33. K. L. v. Lhota: P. A. 141, 1911, 514. — 33a. R. Geigel: D. A. k. M. 99, 1910, 31. — 34. J. Tewildt: P. A. 98, 19 3, 347. — 35. T. A. Aulo: S. A. 21, 1909, 146. — 36. G. Mansfeld: P. A. 134, 1910, 598. — 37. Frey: M. m. W. 1905, 1983. — 38. Belski: Z. k. M. 57, 1905, 529. — 39. F. Buchanan: J. o. P. 37, 1908, LXXIX. — 40. F. Hüsler: D. A. k. M. 54, 1895, 231. — 41. Rehfisch: C. i. M. 1904, 133. — 42. W. Janowski: D. A. k. M. 91, 1907, 240. -- 43. K. F. Wenckebach: Die Arhythmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des Herzens. Leipzig 1903. Die unregelmäßige Herztätigkeit u. ihre klin. Bedeutung. Leipzig u. Berlin 1914. — 44. H. E. Hering: P. A. 82, 1900, 1. — 45. E. H. Weber: L. B. 2, 1850, 164. — 46. Marey: La circulation du sang. Paris 1881. — 47. Moens: Die Pulskurve. Leiden 1878. — 48. Grashey: Die Wellenbewegung elastischer Röhren und d. Arterienpuls des Menschen. Leipzig 1881. — 49. L. Landois: P. A. 91, 1902, 516. - 50. ('zermak: Mitteil. aus d. physiol. Privatlaborat. in Prag. Wien 1864. Gesammelte Schriften. Leipzig 1879. 1, 708. — 51. E. Grunmach: A. P. 1879, 417. 1888, 129. V. A. 102, 1885, 565. — 52. K. Ruschke: Beitrag z. Lehre v. d. Fortpflanzungsgeschwindigk. d. Pulswellen. Langensalza 1913. — 53. Volhard: Verh. d. Kongr. f. i. M. 1902, 402. — 54. W. S. Morrow: P. A. 79, 1900, 442. — 55. H. E. Hering: P. A. 106, 1905, 1. 149, 1913, 594. Z. e. P. u. T. 1, 1905, 26. — 56. K. F. Wenckebach: A. P. 1906, 297. — 57. L. Fredericq: Bullet. de l'Acad. Royale de médicine de Belgique. 21, 1907, 211. C. P. 22, 1908, 297. — 58. Rihl: Z. e. P. u. T. 6, 1910, 619. — 59. E. Edens: D. A. k. M. 100, 1910, 221. 103, 1911, 245. — 60. A. Mosso: L. B. 26, 1874, 305. 61. Mosso: A. i. B. 12, 1889, 63. — 62. Mosso: Die Temperatur des Gehirns. Leipzig 1894, 135. — 63. Herz: W. m. P. 1896. W. K. 1896. — 64. A. Kreidl: C. P. 16, 1902, 257. -65. Hales: Statik des Geblüts. Dentsche Übersetzung. Halle 1748, pag. 156. — 66. Poiseuille: Recherches sur la force du coeur aortique. Thèse. Paris 1828. Magendie: Journ. de phys. 9, 341. — 67. Ludwig: A. A. P. 1847, 242. — 68. J. Setschenow: Z. r. M. 3. R. 12, 1861, 334. — 69. r. Kries: A. P. 1878, 419. — 70. Fick: Ges. Schriften III, S. 593, 1877. — 71. K. Hürthle: P. A. 43, 1888, 399. 47, 1890, 1. 72, 1898, 566. — 72. W. Corel: A. P. 1890, 564. — 73. M. r. Frey: Die Untersuchung des Pulses. Berlin 1892, pag. 47. 74. M. Ishihara: P. A. 97, 1903, 429. — 75. O. Frank u. J. Petter: Z. B. 54, 1910, 18. — 76. A. Horner: Der Blutdruck des Menschen. Wien u. Leipzig 1913. — 77. S. v. Basch: W. m. W. 1883, 673. Z. k. M. 2, 79. B. k. W. 1887, 179. — 78. Riva-Rocci: Gazetta medica di Torino 1896 u. 1897. — 79. H. r. Recklinghausen: A. P. P. 55, 1906, 375 u. 412. — 80. Gaertner: W. m. W. 1899, 1412. M. m. W. 1900, 1195. — 81. H. v. Recklinghausen: A. P. P. 55, 1906, 463. — 82. Fairre: G. m. 26, 1856, 727. — 83. Albert: Medizin. Jahrbücher. 1883, 249. — 84. O. Müller u. K. Blauel: D. A. k. M. 91, 1907, 517. — 85. S.v. Basch: Z. k. M. 2, 1880, 96. 3, 1881, 513. B. k. W. 1887, 179. — 86. J. Strasburger: Z. k. M.

54, 1904, 373. — 87. A. Taraststjerna: S. A. 21, 1909, 405. — 88. Wolfensohn-Kriss: Arch. f. Kinderheilk. 53, 1910, 332. — 89. Ribemont: Archives de tocologie. 1879, 641. — 90. L. Seitz: Volkmanns Samml. klin. Vorträge N. F. Nr. 320, 1901, 488. — 91. A. W. Volkmann: Die Hämodynamik. Leipzig 1850, 177. — 92. A. Fraenkel: A. P. P. 40, 1898, 43. — 93. K. Brenner: In. Diss. Stuttgart 1912. — 94. H. Stübel: P. A. 135, 1910, 249. — 95. F. Hofmeister: P. A. 44, 1889, 360. — 96. Fr. N. Schulz: P. A. 115, 1906, 386. — 97. J. Cohnstein u. N. Zuntz: P. A. 34, 1884, 173. 42, 1888, 342. — 98. E. Weber: C. P. 20, 1906, 123. — 99. Worm-Müller: L. B. 25, 1873, 573. Transfusion und Plethora. Kristiania 1875. — 100. E. N. r. Regéczy: P. A. 37, 1885, 73. — 101. Federn: W. m. P. 1898, 833. — 102. Grebner u. Granbaum: W. m. P. 1899, 2033. — 103. E. Masing: D. A. k. M. 74, 1902, 253. — 104. O. Moritz: D. A. k. M. 77, 1903, 339. — 105. Karrenstein: Z. k. M. 50, 1903, 324. — 106. Stursberg: D. A. k. M. 90, 1907, 562. — 107. Friedmann: Medizin. Jahrbücher 1882, 200. — 108. Kornfeld: Wien. med. Blätter 22, 1899, Nr. 30. — 109. O. Müller: D. A. k. M. 74, 1902, 316. — 110. M. v. Born: S. A. 24, 1911, 127. - 111. O. Frank: Z. B. 46, 1905, 441. - 112. G. Heinricius u. H. Kronecker: L. A. 14, 1888, 411. — 113. Traube: Gesammelte Beitr. z. Pathol. u. Physiol. 1, 1871, 387. — 14. E. Hering: S. W. A. 60, 2. Abt., 1869, 829. — 115. Fredericq: A. B. 8, 1882, 55. — 116. S. Mayer: S. W. A. 74, 3. Abt., 1876, 281. — 117. P. Morawitz: A. P. 1903, 82. — 118. N. r. Kries: L. B. 27, 1875, 149. — 119. W. P. Lombard: C. P. 25, 1911, 157. A. J. P. 29, 1912, 335. — 120. H. r. Recklinghausen: A. P. P. 55, 1906, 490. — 121. A. Basler: P. A. 147, 1912, 393. — 122. C. S. Roy u. J. Graham Brown: J. o. P. 2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1803, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1880, 323. - 123. H. r. Recklinghausen: A. P. P. 55, 1906, 468. - 124. L. Frank u. M. Reh.: Z. e. P. u. T. 10, 1912, 241. — 125. Burton-Opitz: A. J. P. 9, 1903, 198. — 126. Zusammenfassende Darstellung: R. Tigerstedt: E. P. II, 2, 1903, 528. 127. A. Beutner: Z. r. M. N. F. 2, 1852, 97. — 128. Ph. Knoll: S. W. A. 97, Abt. 3, 1888, 207. — 129. Badoud: Arbeiten aus dem physiol. Laborat. d. Würzburger Hochschule. 3, 1876, 237. — 130. Fr. Goltz u. J. Gaule: P. A. 17, 1878, 100. — 131. H. Fühner u. E. H. Starling: J. o. P. 47, 1914, 286. — 132. O. Funke u. J. Latschenberger: P. A. 15, 1877, 405. 17, 1878, 547. — 133. Quincke u. Pfeiffer: A. A. P. 1871, 90. — 134. H. P. Bowditch u. G. M. Garland: J. o. P. 2, 1879, 91. — 135. S. de Jager: P. A. 20, 1879, 426. 27, 1882, 152. 33, 1884, 17. 36, 1885, 309. 39, 1886, 171. — 136. A. Lohmann u. E. Müller: Sitz.-Ber. d. Gesellsch. z. Beförderung d. Naturw. z. Marburg 1913, Nr. 4. — 137. M. Cloetta: A. P. P. 63, 1910, 147. 66, 1911, 409. 70, 1912, 407. P. A. 152, 1913, 339. — 138. Th. Openchowski: P. A. 27, 1882, 233. Z. k. M. 16, 1889, 201 u. 404. — 139. Lichtheim: Die Störungen des Lungenkreislaufes und ihr Einfluß auf den Blutdruck. Berlin 1876. — 140. Zusammenfassende Darstellung: R. Tigerstedt: E. P. 4, 1905, 481. — 141. Hüttenheim: Diss. Halle 1846. — 142. J. Dogiel: L. B. 19, 1867, 200. Stolnikow: A. P. 1886, 1. K. Hürthle: P. A. 97, 1903, 193. - 143. C. Vierordt: Die Erscheinungen und Gesetze der Stromgeschwindigkeiten des Blutes. Frankfurt a. M. 1858. — 144. Chauveau, Bertolus u. Laroyenne: Journ. de la physiol. 8, 1860, 695. — 145. Lortet: Recherches sur la vitesse du cours du sang dans les artères du cheval au moyen d'un nouvel hémodromographe. Paris 1867. — 146. N. Cybulski: P. A. 37, 1885, 382. O. Frank: Z. B. 37, 1899, 1. — 147. Fick: Untersuch. aus d. physiol. Laborat. d. Züricher Hochschule. 1, 1869, 51. W. V. N. F. 20, 1886, 52. — 148. J. r. Kries: A. P. 1887, 254. Studien z. Pulslehre. Freiburg 1892. Z. e. P. u. T. 9, 1911, 453. — 149. O. Frank: Z. B. 50, 1908, 303. - 150. E. Hering: Zeitschr. f. Physiologie. 3, 1829, 85. 5, 1833, 58. A. p. H. 12, 1853, 112. — 151. L. Hermann: P. A. 33, 1884, 169. — 152. r. Kries: Beiträge z. Physiologie, Festschrift f. Ludwig. 1887, 101. — 153. G. N. Stewart: J. o. P. 15, 1894, 1 u. 31 u. 73. - 154. G. Ledderhose: D. m. W. 1904, 1563. Mitteil. aus d. Grenzgebieten d. Mediz. u. Chirurg. 15, 1905, 355. — 155. W. Braune: L. B. 22, 1870, 261. Beiträge z. Anatomie u. Physiol. Festschrift f. C. Ludwig. 1, 1875, 1. — 156. A. Schklarewsky: P. A. 1, 1868, 603, 657. - 157. J. Cohnheim: V. A. 40, 1. 41, 1867, 220. — 158. E. Hering: S. W. A. 56, 2. Abt., 1867, 691. — 159. L. Landois: Die Transfusion des Blutes. Leipzig 1875. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie 9, 1878, 457. M. m. W. 1891, Nr. 50. Eulenburgs Real-Encyclopädie, 2. Aufl., Wien u. Leipzig 1890, 20, 32, Artikel: "Transfusion". Panum: V. A. 27, 1863, 240 u. 433. 63, 1875, 1. 66, 1876, 26. Pontick: V. A. 62, 1875, 273. — 160. Loeb, Strickler u. Tuttle: V. A. 201, 1910, 5. — 161. G. Lefmann: H. B. 11, 1908, 255. — 162. W. Schultz: B. k. W. 1910, 1407. — 163. H. Freund: D. A. k. M. 105, 1912, 44. — 164. W. Ercklentz: Z. k. M. 48, 1903, Heft 3 u. 4. — 165. Goltz: V. A. 29, 1864, 394. — 166. H. Kronecker u. J. Sander: B. k. W. 1879, 767. D. m. W. 1884, 507.

# Physiologie der Atmung.

# 70. Bedeutung und Einteilung.

Bedeutung Atmung.

Atmung.

Durch die Atmung wird dem Körper der zu den Oxydationsprozessen notwendige O zugeführt, sowie die durch die Verbrennungsvorgänge gebildete CO2 und H2O entfernt. Im wesentlichen wird die hierzu erforderliche Tätigkeit von den Lungen geleistet; daneben kommt auch noch die Außere und Haut als Atmungsorgan in Betracht. Man unterscheidet die "äußere" und die "innere" Atmung: erstere umfaßt den Gasaustausch zwischen der äußeren Luft und den Blutgasen der Atmungsorgane (Lungen und Haut). - letztere den Gaswechsel zwischen dem Capillarblut des großen Kreislaufes und den Geweben der Körperorgane.

## 71. Bau der Lungen.

Aus der Trachea und den Bronchien entwickeln sich durch vielfache Verzweigung

Respira-Bronchiolen.

> Alveolengänge.

immer kleinere Äste bis herab zu den "kleinsten Bronchien". Diese haben noch glatte Muskelfasern und tragen im Innern ein zusammenhängendes Flimmerepithel. Die unmittelbare Fortsetzung der kleinsten Bronchien sind die "respiratorischen Bronchiolen", an denen zuerst nur auf einer Seite die Cylinderepithelien kleinen Pflasterzellen und diese einem gemischten Epithel aus großen Platten und kleinen Pflasterzellen weichen und zugleich wandständige Alveolen auftreten. Aus diesen respiratorischen Bronchiolen gehen schließlich die blind endigenden "Alveolengänge" hervor, welche ringsum gemischtes Epithel führen und die kleinen Pflasterzellen nur noch in kleinen Nestern zeigen. Die sich weiterhin teilenden und noch einzelne Muskelfasern führenden Alveolengänge sind ringsum mit zahlreichen, dicht nebeneinander liegenden, halbkugeligen oder sphäroiden Ausbuchtungen (Alveoli) besetzt.

Bau der Lungena inealen.

Bau der Alveolen (Fig. 52). — 1. Die gestaltgebende Bläschenmembran ist strukturlos, elastisch, mit eingelagerten Kernen. Feine Poren in den Wandungen der Septa verbinden benachbarte Alveolen (Kohn¹, Hansemann¹). — 2. Netze zahlreicher, feiner, elastischer Fasern umspinnen die Bläschen. Sie verleihen der Lungensubstanz hauptsächlich die große Elastizität. Da die elastischen Fasern sich durch große Widerstandsfähigkeit auszeichnen, so trifft man dieselben im Auswurfe lungenkranker Menschen nicht selten in ihrer noch erhaltenen, charakteristischen Anordnung, ein sicheres Zeichen, daß die Substanz der Lunge zerfällt (§ 94).] — 3. Das respiratorische Epithel der Lungenalveolen ist ein einschichtiges Plattenepithel. Man erkennt an demselben zerstreut liegende, kernhaltige, protoplasmatische Zellen (1), welche sich weiterhin zu kleinen (7-15 μ), kernlosen, teils helleren (2), teils dunkleren Plättchen umgestalten. Schließlich können sich mehrere zu größeren (22-45 \mu), kernlos gewordenen Platten (3) vereinigen, in welche man noch hier und da unvollständig erhaltene Spalten, den ursprünglichen Zwischenräumen entsprechend, hineinziehen sieht. Die Platten sind durch die Dehnung der Lungen bei der Atmung aus ursprünglich kubischen Zellen umgebildet worden. — 4. In die Alveolenwand sind eingelagert die Capillaren der Blutgefäße; sie wulsten die Membran gegen den Alveolenraum vor. Die Maschen des Capillarnetzes sind sehr eng und die einzelnen Gefäße lassen immer nur ein Blutkörperchen hindurchtreten.

Die Größe der Alveolen ist verschieden, im Mittel etwa 0,20-0,30 mm. Nach 1eby2 beträgt die Zahl der Alveolen 300-400 Millionen; jede Alveole hat eine Wandfläche von  $0.321\,mm^2$ , dies ergibt für die ganze Lunge eine respirierende Oberfläche von  $129.84\,m^2$ beim Manne, 103,52 m2 beim Weibe.

Die Gefäße der Lungen - gehören zwei verschiedenen Systemen an: A. dem Gefäße des System der Pulmonalgefäße (kleiner Kreislauf). Die Verzweigungen der A. pulmonalis folgen denen der Luftkanäle, welchen sie unmittelbar anliegen. Die Lungenvenen, in ihren Stämmen gleichfalls die Luftkanäle begleitend, sind zusammen enger als die Art. pulmonalis (S. 167) (Wasserabgabe in den Lungen).

kleinen. Kreislaufes.

Fig. 52.

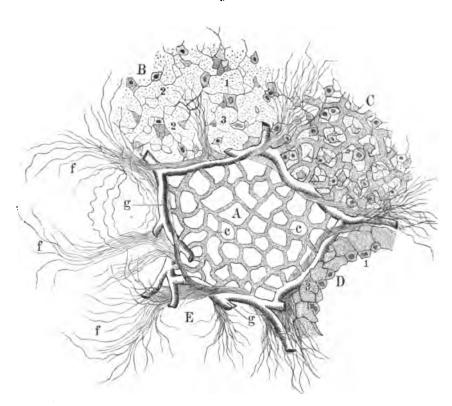

Flächenansicht mehrerer Lungenalveolen: A Alveole mit den Blutcapillaren (c), welche bervorgeben aus größeren, die Alveole sbgrenzenden Gefäßen (gg). — B Das Epithel einer Alveole: I kernhaltige Zellen, 2 kernlose Plättehen, 3 große, verschmolzene, kernlose Plätten. — C Fläche der Alveole mit Epithelien und unter denselben liegenden Capillaren. — D Alveole, deren eingestellter Rand mit Lungenepithelien und Platten bekleidet ist. — E Alveole, deren Begrenzung allein durch die Züge elastischer Fasern (ff) dargestellt ist.

B. Das System der Bronchialgefäße (großer Kreislauf) - liefert das Ernährungsmaterial für das Atmungsorgan. Zwischen den Verzweigungen der Arteriae bronchiales und pulmonalis bestehen vielfache Anastomosen (Zuckerkundl<sup>3</sup>). Die aus Anastomosen den Capillaren hervortretenden Gefäße gehen teils in die Anfänge der Venae pulmonales über (aus diesem Grunde haben alle erheblichen Stauungen im kleinen Kreislaufe auch Stauungen in dem Blutlaufe der Bronchialschleimhaut, verbunden mit Bronchialkatarrhen, zur Folge) — teils bilden sie besondere Venenbahnen, die als Venae bronchiales sich im hinteren Mediastinalraum in die Stämme der Vv. azygos, intercostales oder cava superior ergießen.

Das interstitielle Gewebe der Lungen ist von einem Netzwerk von Saftkanälchen durchzogen; um die größeren Bronchien, die Lungenläppchen und die Gefäße herum findet gefäße der sich ein gröberes, unregelmäßiges Lymphgefäßnetz (Miller 3). Das Saftkanalsystem und

Bronchialgefäße. mit dem kleinen Kreislauf.

Lungenresorption. die Lymphgefäße injizieren sich, wenn Tiere flüssige Farbstoffe zerstäubt einatmen. In die Lungen eingeführte Flüssigkeit wird sehr schnell resorbiert, selbst größere Mengen. Sogar Blut wird in gleicher Weise aufgenommen, schon nach 3-5 Minuten finden sich die Blutkörperchen im interstitiellen Lungengewebe.

Lymphgefäße der Pleuren.

Von der an elastischen Fasern sehr reichen Pleura pulmonalis - beginnen die Netze der oberflächlichen Lymphgefäße der Lungen mit freien Stomata (Klein\*); ebenso kommunizieren die Lymphgefäße der Pleura parietalis an vielen Stellen (am Zwerchfell nur an bestimmten Bezirken) durch Stomata mit dem Brustraume der Pleuren, nach Klein sogar mit der freien Fläche der Bronchialschleimhaut.

Die Nerven - der Lungen, Bronchien, Trachea und des Larynx tragen Ganglien (Kandarazky b).

Die Wirkung der glatten Muskelfasern — der Trachea und des gesamten Muskeln der Bronchialbaumes scheint darin zu bestehen, dem erhöhten Drucke (wie bei allen forcierten Exspirationen: Sprechen, Singen, Blasen, Pressen) innerhalb der Luftkanäle Widerstand zu leisten. Der motorische Nerv für dieselben ist der N. vagus. Reizung des Vagus bewirkt Verengerung der Bronchien, hauptsächlich der kleinen Bronchien oder Bronchiolen (Lohmann u. Müller"). (Im Vagus sollen auch broncho-dilatatorische Fasern verlaufen (?), besonders bei der Katze.) Muscarin, Pilocarpin, Physostigmin reizen die Endigungen des Vagus in der Lunge und bewirken so Contraction der Bronchialmuskeln, Atropin hebt dieselbe wieder auf (Dixon u. Brodie 1), ebenso wie Atropin, aber weniger stark wirkt Adrenalin (P. Trendelenburg<sup>8</sup>, vgl. Bachr u. Pick<sup>9</sup>). Reflektorisch kann Contraction der Bronchialmuskulatur am leichtesten durch Reizung der Nasenschleimhaut bewirkt werden (Dixon u. Brodie); sensible Vaguszweige regen sie ebenfalls an (Roy u. Brown 10). Uber das Verhalten der isolierten Bronchialmuskulatur s. P. Trendelenburg 8, Titone 11.

Asthma.

Pathologisches. - Beizungen der glatten Muskeln, wodurch eine krampfhafte Verengerung der kleineren Bronchien entsteht, können asthmatische Anfälle erzeugen. Ist hierbei das exspiratorische Entweichen der Luft aus den Lungenbläschen erschwert oder behindert, so kann es zu einer akuten Lungenblähung (Emphysema acutum) kommen (Biermer 12). Durch reflektorische Erregung der Bronchialmuskeln kann auch von anderen Organen aus Asthma hervorgerufen werden; so z. B. besonders durch Erkrankungen der Nase: polypöse Wucherungen der Schleimhaut.

## 72. Mechanismus der Atembewegungen.<sup>13</sup> Abdominaler Druck.

Inspiration und Erspiration.

Der Mechanismus des Atemholens besteht in einer abwechselnden Erweiterung: Inspiration und Verengerung des Brustkorbes: Exspiration. Da die äußeren Oberflächen der Lungen vermittelst ihres glatten, feuchten Pleuraüberzuges der von der Pleura parietalis überkleideten, inneren Fläche der Brustwandung unmittelbar und völlig luftdicht anliegen, so müssen die Lungen bei jeder Ausdehnung des Thorax ebenfalls ausgedehnt, bei jeder Verkleinerung mit verkleinert werden. Die Bewegungen der Lunge sind also völlig passiv, die Lunge folgt den Bewegungen der Thoraxwand (Galenus).

Die Lungen sind im Zalstande elastischer Spannung.

Vermöge ihrer vollkommenen Elastizität (Cloetta 14) werden die Lungen jeglichem Raumwechsel der Brusthöhle zu folgen imstande sein, ohne daß die beiden Pleurablätter jemals voneinander weichen. Da auch im nicht erweiterten Thorax der Innenraum größer ist als das Volumen der zusammengesunkenen, herausgenommenen Lungen, so müssen sich die Lungen in ihrer natürlichen Lage innerhalb des Brustkorbes in einem gewissen Grade elastischer Spannung befinden (§ 47). Diese wird um so größer sein, je stärker der Brustraum erweitert ist, und umgekehrt. Sobald die Pleurahöhle durch eine Perforation von außen oder durch eine Lungenverletzung von innen geöffnet wird, zieht sich die Lunge durch ihre Elastizität zusammen und es entsteht ein mit Luft gefüllter Raum zwischen Lungenoberfläche und Brustrauminnenfläche (Pneumothorax). Die betreffende Lunge ist hierdurch für die Atmungstätigkeit lahmgelegt; doppelseitiger Pneumothorax zieht demnach den Tod nach sich.

An menschlichen Leichnamen kann man die Größe des elastischen Zuges der Lunge Bestimmung in der Weise messen, daß man durch einen Intercostalraum ein Manometer bis in den Pleuraraum einfügt, — oder indem man das Manometer in die durchschnittene Luftröhre einbindet Spannung und nun doppelseitigen Pneumothorax macht. Nach letzterem Verfahren fand Donders 13 der Lungen. bei Exspirationsstellung 6 mm, bei Inspirationsstellung bis 30 mm Hg. — Am Lebenden fand Aron 16 bei ruhiger Inspiration 4,64, bei ruhiger Exspiration 3,02 mm Hg.

Werden mit der inspiratorischen Erweiterung des Brustkastens zu- Der Lustgleich auch die Lungen ausgedehnt, so würde — falls für diese Zeit zu- wechsel in den Lungen nächst die Glottis geschlossen wäre - eine Verdünnung der Luft ist Folge der Druckinnerhalb der Lungen stattfinden, da sich ja das Volumen dieser Luft auf differenz der ein größeres ausdehnen müßte. Würde nun plötzlich die Glottis geöffnet, hab und so würde die atmosphärische Luft so lange in die Lungen einströmen, außerhalb der Lungen. bis die Lungenluft gleiche Dichtigkeit mit der Atmosphäre erlangt hätte. -Umgekehrt: werden mit dem Brustkorbe bei der Exspiration auch die Lungen verkleinert, so würde — falls wir uns zunächst ebenso die Stimmritze geschlossen denken - die Lungenluft verdichtet, d. h. auf ein kleineres Volumen zusammengepreßt. Würde nun plötzlich die Glottis geöffnet, so würde soviel Luft aus den Lungen entweichen, bis innen und außen gleicher Druck herrschte. Da beim gewöhnlichen Atmen die Stimmritze offen steht, so wird der Ausgleich des verminderten oder vermehrten Luftdruckes in der Lunge bei der In- und Exspiration allmählich erfolgen. Aber auch so noch herrscht während der ruhigen Einatmung ein geringer negativer, bei der Ausatmung ein geringer positiver Druck in der Lungenluft.

Setzt man bei Tieren ein Manometer mit einer seitlichen Trachealöffnung in Verbindung, während die Atmung ungehindert bleibt, so zeigt sich bei jeder Einatmung eine Messung des negative, bei jeder Ausatmung eine positive Druckschwankung. Für den Menschen hat Donders 15 den Versuch in der Weise modifiziert, daß er bei geschlossenem Munde das U-förmige Manometerrohr mit einem Nasenloch verband bei Offenhalten des anderen und nun ruhig in- und exspirierte. Er fand, daß bei jeder ruhigen Inspiration das Hg einen negativen Druck von 1 mm anzeigte, bei jeder Exspiration einen positiven bei ruhigem von 2-3 mm. Aron 16 beobachtete bei Operierten mit Trachealfistel bei der Inspiration -2 bis  $-6.6 \, mm$  Hg, bei der Exspiration +0.7 bis  $+6.3 \, mm$  Hg; (beim Sprechen waren die entsprechenden Schwankungen -6 und +7, beim Husten -6 und +46,1). Wenn die Mund- und die eine Nasenöffnung geschlossen sind, so daß das in der anderen Nasenöffnung befindliche Manometer allein mit dem Respirationskanale kommuniziert, und nun möglichst forciertem energisch in- und exspiriert wird, so beträgt der größte Inspirationsdruck - 57 mm (36-74), der stärkste Exspirationsdruck + 87 (82-100) mm (Donders 16).

Atmen.

Druck bei

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die AusBei der
atmungsmuskeln kräftiger wirken als die Einatmungsmuskeln, denn es muß bei der EinInspiration

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die AusBei der

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Aus
Bei der

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Aus
Bei der

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Aus
Bei der

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Aus
Bei der

Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Aus
Bei der Ein
Trotz des höheren Exspirationsdruckes darf nicht geschlossen werden, daß die Ein
Trotz des höheren eines darf nicht geschlossen werden, denn es muß bei der Ein
Trotz des höheren eines darf nicht geschlossen werden, denn es muß bei der Ein
Trotz des höheren eines darf nicht geschlossen werden, denn es muß bei der Einatmung eine Reihe von Widerständen überwunden werden, so daß nach Überwältigung dieser nur noch ein geringer Kraftaufwand für die Aspiration des Hg übrig bleibt. Diese Wider-Widerstande. stände sind: — 1. Der elastische Zug der Lungen; — 2. Das Emporheben des Gewichtes des Thorax; — 3. die elastische Torsion der Rippenknorpel — und 4. das Niederpressen der Baucheingeweide und die elastische Dehnung der Bauchwandungen. Alle diese Wider- Inspirations-stände wirken bei der Ausatmung unterstützend für die Exspirationsmuskeln. Mit Rücksicht wiegt die der hierauf kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die gesamte Kraft aller Inspiratoren Ecspiration. größer ist als die aller Exspiratoren (vgl. Stigler 17).

Der im Abdomen herrschende sogenannte "Abdominaldruck" wird natürlich durch den Atmungsvorgang beeinflußt; doch gehen die Angaben darüber, in welchem Sinne er abdominaler sich bei den einzelnen Phasen der Atmung ändert, noch sehr auseinander. Nach Winkler 18 ist das Verhalten des Abdominaldruckes davon abhängig, ob die Tätigkeit des Zwerchfells oder die der Bauchmuskulatur bei der Atmung überwiegt.

Wird bei forcierter Einatmung die Luft in der Luftröhre verdünnt, so verengert und verkürzt sich die Trachea nebst den Bronchi; umgekehrt ist das Verhalten bei der Exspiration (Nicaise 19, vgl. Kahn 20).

Ist die Lunge luftdicht?

Bläst man eine Lunge auf, so entweicht konstant Luft durch die Wandungen der Alveolen und der Trachea nach außen. Dasselbe findet auch statt bei heftigstem exspiratorischen Pressen (Hautemphysem bei Keuchhusten), so daß selbst Pneumothorax, Lufteintritt in die Blutbahn und sogar der Tod eintreten kann (J. R. Ewald u. Kobert 21).

Futale Lunge.

Bis zur Geburt - liegen die luftleeren Lungen zusammengesunken (atelektatisch) im Brustkorbe und füllen ihn so aus, daß eine Eröffnung des Brustraumes (beim toten Fötus) keinen Pneumothorax erzeugt (Bernstein 22). Auch bei Kindern, welche bis 8 Tage gelebt und normal geatmet haben, sinken bei Eröffnung der Pleurahöhlen die Lungen nicht zusammen, sondern sie bleiben der Brustwand anliegen. Erst im weiteren Wachstum wird der Thorax so umfangreich, daß die Lungen sich unter elastischer Spannung dehnen müssen; dann erst ziehen sich die Lungen nach Eröffnung des Brustraumes elastisch auf ein kleineres Volumen zusammen.

### 73. Mengenverhältnis der gewechselten Atmungsgase.

Nur ein Teil

Da die Lungen im Brustkorbe niemals ihren Luftgehalt völlig abgeben, der Lungen so wird bei der Inspiration und Exspiration stets nur ein Teil der gewechselt. Lungenluft dem Wechsel unterworfen sein, dessen Größe von der Tiefe der Atemzüge abhängt.

Hutchinson 23 hat in Bezug hierauf folgende Unterscheidungen getroffen:

Residualluft.

Lebenden.

1. Residualluft — nennt er dasjenige Luftvolumen, welches nach vollständiger Exspiration noch in den Lungen zurückbleibt. Gréhant 24 (1860) ermittelte (nach dem Vor-Bestimmung gange von Dary) beim Lebenden den Wert in folgender Weise. Nach vorheriger tiefster Exspiration atmet ein Mensch eine Zeitlang aus einem Spirometer, gefüllt mit einem gemessenen Inhalt H, ein und auch darin wieder aus. Kann man annehmen, daß sich die Residualluft mit dem H völlig gemischt hat, so kann man aus der prozentischen Zusammensetzung des Luftgemenges nach stärkster Ausatmung das Quantum der Residualluft berechnen: so fand er  $1200-1700\ cm^2$ . Berenstein  $^{25}$  ermittelte bei einer ähnlichen Versuchsanordnung die Größe der RL zu ca.  $800\ cm^3=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$  der Vitalkapazität. – Durig  $^{26}$  läßt die Versuchsperson nach maximaler Exspiration eine gemessene Menge eines sehr sauerstoffreichen Gemenges von bekannter Zusammensetzung atmen; nachdem sich der Stickstoff der Residualluft (der 80% beträgt) gleichmäßig über das geatmete Luftquantum verteilt hat, wird dieses analysiert; aus dem N-Gehalt berechnet sich die Größe der Residualluft. Er fand so als Normalwert 1000-1250 cm<sup>3</sup>.

Nach einem völlig abweichenden Verfahren hat man die Größe der Residualluft in folgender Weise bestimmt. Man kann die Größe eines unbekannten Luftvolumens berechnen aus der Volumenzunahme, welche es erfährt, wenn der auf ihm lastende Druck vermindert wird. Pflüger 17 konstruierte zur Ausführung des Versuches sein Pneumometer. Der Mensch befindet sich in einem großen, hermetisch verschlossenen Kasten ("Menschendose"), in welchem zunächst der Druck der Atmosphäre herrscht. Nun wird die Luft darin durch partielles Auspumpen verdünnt, ein eingesetztes Manometer gibt den nunmehr herrschenden Lustdruck an. Hierbei wird natürlich dem in der Exspiration ruhig Sitzenden von seiner Residualluft ein Teil entweichen, der in einem kleinen, luftdicht mit den Luftwegen kommunizierenden Spirometer aufgefangen und gemessen wird. So fand Pflüger 400-800 cm3. - Gad 28, der mit abweichender Vorrichtung, jedoch nach gleichem Prinzipe arbeitete, gibt die Residualluft gleich der halben Vitalkapazität an, - Schenck 20 das Verhältnis der letzteren zu ersterer wie 3,7:1.

Reserveluft.

2. Reserveluft — ist dasjenige Luftvolumen, welches nach einer ruhigen mübelosen Exspiration noch nachträglich bei forcierter Ausatmung ausgetrieben werden kann. Es mißt 1248-1804 cm3.

Respirationsluft.

3. Respirationsluft — heißt dasjenige Luftvolumen, welches bei rubiger Atmung eingenommen und ausgegeben wird. Es beträgt beim Erwachsenen gegen 500 cm<sup>3</sup> (367 bis 699 cm3, Vierordt 30) [nach Marcet 31 sogar nur 250 cm3].

Komplementärluft.

4. Komplementärluft — ist dasjenige Luftvolumen, welches auf der Höhe einer rubigen Inspiration durch eine unmittelbar sich anschließende forcierte Einatmung noch dazu aufgenommen werden kann.

5. Vitale Kapazität — wird dasjenige Luftvolumen genannt, welches von der höchsten Inspirations- bis zur tiefsten Exspirationsstellung aus den Lungen entweicht. Es beträgt im Mittel 3200 bis 3800 cm<sup>3</sup>.

Aus vorstehendem folgt, daß nach einer ruhigen Einatmung die beiden Größe des

Lungen etwa  $3000-3900 \text{ cm}^3$  Luft enthalten (1+2+3), nach einer ruhigen Lungenluft-Ausatmung (1+2) jedoch 2500-3400 cm3. Hieraus sowie aus 3. geht hervor, daß mit einem gewöhnlichen Atemzuge ungefähr nur 1/6-1/7 der Lungenluft gewechselt wird.

Macht man während einer Reihe ruhiger Atemzüge eine einmalige H-Inspiration und untersucht, wie lange noch bei weiteren ruhigen Atemzügen das H in der Ausatmung ge-

funden wird, so findet man gleichfalls, daß nach Verlauf von 6-10 Atemzügen die Lungenluft völlig erneuert (also H-frei) ist.

Die Luft in dem Raume von der Nasenöffnung Schädlicher bis zu den Bronchiolen nimmt am eigentlichen Atmungsvorgange, der Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe nicht teil, da diese sich nur innerhalb der Alveolen abspielen; dieser Raum wird als "schädlicher Luftraum" bezeichnet. Nach Loewy 32 beträgt er etwa 140 cm3.



Fig. 58.

Hutchinsons Spirometer.

Die Bestimmung der vitalen Kapazität - Bestimmung geschieht mittelst des Spirometers von Hutchinson der vitalen (Fig. 53). Durch eine mit einem Mundefiel verschaus (Fig. 53). Durch eine mit einem Mundstück versehene, weite Röhre bläst man (bei geschlossener Nase) die Ex- Spirometer. spirationsluft in eine über Wasser aufgehängte (durch Gewichte im Gleichgewicht gehaltene), graduierte Gasometerglocke. Nach vollendeter Exspiration wird die Röhre geschlossen und das Volumen der ausgeatmeten Luft an der Glocke abgelesen. Um grobe Fehler zu vermeiden, ist es notwendig, das Wasser des Spirometers auf Körpertemperatur zu erwärmen (r. Hoesslin 33, Gebhardt 34). — Natürlich kann man zur Bestimmung auch eine Gasuhr benützen.

Von Einflüssen auf die vitale Kapazität

sind bekannt:

1. Die Körperlänge - (Hutchinson). Die Einflüsse auf vitale Kapazität steigt mit zunehmender Körperlänge. 2. Das Rumpfvolumen — (C. W. Müller 35)

Kapazität.

beträgt im Durchschnitt das Siehenfache der vitalen Kapazität.

3. Das Körpergewicht. — Eine Überschreitung des Körpergewichtes um 7% des normalen Mittels hat anfänglich für jedes zunehmende Kilo eine Verminderung der vitalen Kapazität um 37 cm<sup>3</sup> zur Folge.

4. Das Alter. — Das 35. Lebensjahr zeigt das Maximum der vitalen Kapazität; von hier aufwärts his zum 65. Jahr und abwärts bis zum 15. Jahr ist pro anno 23,4 cm<sup>3</sup> abzuziehen.

5. Das Geschlecht. — Arnold 31 fand im Mittel bei Männern 3660, bei Weibern 2550 cm<sup>8</sup>. Ist bei beiden Geschlechtern die Körperlänge und der Brustumfang gleich groß, so verhält sich im Mittel die vitale Kapazität der Manner zu derjenigen der Weiber wie 10:7.

### 74. Zahl der Atemzüge. Größe der Lungenventilation.

Die Zahl der Atemzüge schwankt bei Erwachsenen zwischen 12-16-24 in einer Minute (4 Pulse kommen dabei im Mittel auf einen Atemzug). Dabei machen sich mannigfache Einflüsse geltend.

- 1. Die Körperhaltung. Guy 37 zählte beim Erwachsenen im Liegen 13, im Einflüsse auf die Zahl der Sitzen 19, im Stehen 23 Atemzüge in einer Minute. Alemoüge.
- 2. Das Alter und Geschlecht. Nach Chait 38 wird die maximale durchschnittliche Atmungsfrequenz bei Kindern im Alter bis zu einem Jahr beobachtet, die minimale

durchschnittliche Atmungsfrequenz bei Erwachsenen beider Geschlechter im Alter von 30 Jahren. Bis zum Alter von 8 Jahren atmen die Knaben häufiger als die Mädchen, in der Zeit vom 8. bis 15. Lebensjahr fängt das weibliche Geschlecht an, häufiger zu atmen als das männliche; vom 15. Jahre an bis ins Alter atmen die Frauen bedeutend häufiger als die Männer.

Beim Neugeborenen zählt man 62-68 Atemzüge (Dohrn 39, c. Recklinghausen 40).

- 3. Die Tätigkeit. Bei kürperlichen Anstrengungen nimmt die Zahl der Atemzüge zu, und zwar eher als die der Herzschläge. Die Vermehrung der Atembewegungen wird angeregt durch Stoffwechselprodukte, welche die angestrengt tätigen Muskeln liefern (Geppert u. Zuntz 41, Johansson 42, bestritten von Haldane u. Priestley 43) (die Puls frequenz steigt jedoch bei angestrengter Muskelaktion zum größten Teil durch Miterregung des Centrums der beschleunigenden Herznerven; Johansson 42, H. E. Hering 44). Nach Krogh u. Lindhard45 soll die Beschleunigung der Atem- und Pulsfrequenz von dem motorischen Rindencentrum ausgehen.
- 4. Aufenthalt in heißer Umgebung, auch Steigerung der Bluttemperatur im Fieber vermehren die Zahl der Atemzüge, die sogar einen dyspnoetischen Charakter annehmen können (Wärmedyspnoe).

In der Ruhe beträgt beim erwachsenen Manne die pro Minute geatmete Luftmenge 4-7 Liter (z. B. 12 Atemzüge zu je  $500 \text{ cm}^3$ 6 Liter); bei Muskeltätigkeit steigt dieser Wert durch Vermehrung der Zahl der Atemzüge und in noch höherem Grade durch Vertiefung der einzelnen Atemzüge auf 10-20-40 Liter.

Beim Neugeborenen (von 3 kg Körpergewicht) beträgt am Tage nach der Geburt die Größe eines Atemzuges bei vollkommen ruhigem Schlafe 19,5 cm³; bei einer Frequenz von 62 Atemzügen in der Minute werden also in einer Minute 1200 cm3 Luft geatmet (v. Recklinghausen 40).

# 75. Die Atmungskurve (Pneumatogramm). Typus der Atembewegungen.

Bewegung der einselnen Teile des Brustkorbes

Methode. - 1. Die Darstellung des Bewegungsganges der einzelnen Teile des Brustkorbes.

a) K. Vierordt u. Ludwig 46 ließen zuerst die Bewegung einer bestimmten Thoraxstelle auf einen Fühlhebel übertragen, dessen verlängerter Arm als Schreibhebel die Kurve auf rotierender Trommel aufzeichnete. — Gleichfalls nach dem Prinzipe des Hebels Stethograph. konstruierte Riegel 47 seinen Doppel-Stethographen; zwei Hebelwerke an demselben Stativ, der eine Hebel wird an einer Stelle der gesunden Brustseite, der andere an der entsprechenden Stelle der erkrankten appliziert. — J. Rosenthal 48 konstruierte einen Fühlhebel, der bei Tieren gegen das Zwerchfell bei geöffneter Bauchhöhle andrückte, um die

Bewegungen desselben zu registrieren (Phrenograph).

b) Nach dem Prinzipe der Luftübertragung ist der von Brondgeest 49 angegebene Apparat (Fig. 54) konstruiert. Das Luftkissen desselben stellt ein untertassenförmiges Messinggefäß (a) dar, überspannt mit doppelter Kautschukmembran (b c), zwischen deren Blättern so viel Luft befindlich ist, daß sich die äußere Membran hervorwölbt. Diese wird an eine Thoraxstelle gelegt und die Kapsel mit Bändern (d d) um den Brustkorb befestigt. Jede Erweiterung des letzteren preßt gegen die Membran c, wodurch die Luft in der Kapsel komprimiert wird. Diese steht durch ein Röhrchen nebst Schlauch S mit der Registrierkapsel, welche in Fig. 37, S. 146 abgebildet ist, in Verbindung.

Pneumograph.

- Statt einer Kapsel nimmt Marey 50 zur Konstruktion seines "Pneumographen" ein Stück eines dicken, cylindrischen, elastischen Schlauches, welches durch ein Röhrchen nebst Schlauch mit der Registrierkapsel verbunden ist, und befestigt dasselbe mit Bändern gürtelförmig um die Brust.
- Verzeichnung der Volums schwankungen der Åtmungsgase.
- 2. Die Darstellung der Volumenschwankungen der gewechselten Atmungsgase.

Bei dem von Gad bi konstruierten Pneumoplethysmograph (Fig. 55) hebt die ausgeatmete Luft einen sehr leichten, äquilibrierten, durch Wasser abgesperrten Kasten, der einen Schreibhebel mithewegt. Bei der Einatmung sinkt dieser Kasten.

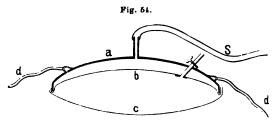

Brondgees/s Luftkissen zur Registrierung der Atmungskurven.

Die Inspiration beginnt mit mäßiger Geschwindigkeit, wird weiterhin in der Mitte beschleunigt, um gegen das Ende wieder langsamer zu werden.



Atemvolumschreiber (Pneumoplethysmograph)

Die Exspiration beginnt mit mäßiger Geschwindigkeit, beschleunigt sich sodann und wird endlich im letzten Teile stark verlangsamt. Die Inspiration dauert etwas kürzer als die Exspiration: die Zeiten beider Inspiration ist kurzer als verhalten sich nach Vierordt u. die Exspiration. Ludwig 46 wie 10:14 (bis 24), nach J. R. Ewald 52 wie 11:12. Fälle, in denen In- und Exspiration gleich lang sind oder in denen gar letztere kürzer ist, kommen nur ausnahmsweise zur Beobachtung.

Bei ruhigem Atemholen existiert eine eigentliche Pause (völlige Ruhe des Brustkorbes) meistens nicht (Riegel 47). Willkürlich kann natürlich in jeder Phase der Bewegung eine Pause gemacht werden.

Die von verschiedenen Teilen des Thorax registrierten Kurven zeigen einen abweichenden "Typus" der Respiration bei den beiden Geschlechtern. Schon Hutchinson<sup>23</sup> wies darauf hin, daß die Frauen meist durch Hebung des Brustbeins und der Rippen den Brustkorb erweitern (Respiratio costalis sive thoracica), während die Männer Abdominaldies vorwiegend durch Senkung des Zwerchfells bewirken (Resp. typus bei Männern. diaphragmatica s. abdominalis). — Zwischen beiden Typen steht der gemischte Typus (Hasse 53).

Costaler

Nach Schiefferdecker b4 sind die Muskelfasern des männlichen Zwerchfells dieker als die der Frauen, und zwar zum Teil wesentlich dicker; dieser Unterschied dürfte darauf zurückzuführen sein, daß das männliche Zwerchfell intensiver tätig ist als das weibliche.

Diese Verschiedenheit heider Geschlechter im Atemtypus ist jedoch nur bei ruhigem Forcierte Atemholen vorhanden. Bei tiefer und forcierter Atmung wird bei beiden Ge-Atmung ver schlechtern die Erweiterung des Brustraumes vornehmlich durch starke Erhebung des Brustkorbes und der Rippen bedingt. Man sieht alsdann sogar beim Manne das Epigastrium mitunter eher eingezogen als hervorgedrängt. - Im Schlafe wird bei beiden Geschlechtern der Respirationstypus thoracisch. Zugleich geht die inspiratorische Erweiterung des Thorax der Hebung der Bauchwand voran (Mosso 56).

Ob der Costaltypus hauptsächlich herrührt von der Einschnürung der unteren Rippen Die Ursachen durch Schnürleiber oder Gürtel oder ob er als naturgemäße Anlage mit Rücksicht auf die Schwangerschaft zu betrachten ist, ist zweifelhaft. Daß der Unterschied der Typen ind im Schlafe bei völliger Entkleidung und ebenso bei jungen Kindern noch ersichtlich sei, zweifelhaft. wird von einigen behauptet, von anderen wiederum bestritten. Einige Forscher behaupten, daß der Costaltypus bei Kindern beiderlei Geschlechtes angetroffen werde, und suchen

den Grund für denselben überhaupt in einer größeren Biegsamkeit der Rippen bei Kindern und Weibern, die darum eine ausgiebigere Wirkung der Thoraxmuskeln auf die Rippen zuließe.

Verder Ausdehnung. Partielle Ein-

Pathologisches. Die Ausdehnung des Thorax kann bei Erkrankung der Atmungsminderung werkzeuge entweder auf beiden oder nur auf der einen Seite vermindert sein. Bei der Erkrankung der Lungenspitzen (bei der Lungenschwindsucht) ist die Ausdehnung in den oberen Thoraxpartien unternormal. - Ein Einziehen der Thoraxweichteile und auch des Schwertfortsatzes und der unteren Rippeninsertionen findet sich bei inspiratorischer, starker ziehungen. Luftverdünnung im Thorax (z. B. bei Verengerungen im Kehlkopf).

Bei Menschen, die an chronischen hochgradigen Atmungsbeschwerden leiden, prägt Harrison-sich die Insertion des Zwerchfells als eine, vom Schwertfortsatz horizontal nach außen sche Furche verlaufende, seichte Furche schon äußerlich am Leibe aus ("Harrisonsche Furche").

Die Zeit des Inspiriums ist verlängert bei Verengerung der Trachea oder des der normalen Larynx; — die des Exspiriums bei Lungenerweiterung (Emphysem), wo mit Aufbietung Atmungszeiten. aller Exspirationsmuskeln ausgeatmet werden muß.

# 76. Übersicht der Muskelwirkung bei der Inspiration und Exspiration 56.

#### A. Inspiration.

#### I. Bei ruhiger Atmung sind tätig:

- 1. Das Diaphragma (N. phrenicus, ex III. et IV. n. cervicali).
- 2. Die Musculi intercostales externi et intercartilaginei (Nervi intercostales).

#### II. Bei angestrengter Atmung sind außerdem tätig:

- a) Muskeln am Stamme.
- 1. Die drei Mm. scaleni (Rami musculares Plexus cervicalis et brachialis).
  - 2. M. serratus posterior superior (Nn. intercostales).
  - 3. M. serratus anterior magnus (N. thoracicus longus).
  - 4. M. pectoralis major (Nn. thoracici anteriores).
  - 5. M. pectoralis minor (Nn. thoracici anteriores).
  - 6. M. sternocleidomastoideus (Ramus externus N. accessorii).
- 7. M. trapezius (R. externus N. accessorii et Rr. musculares plexus cervicalis).
- 8. Mm. extensores columnae vertebralis (Rami posteriores nervorum dorsalium).
  - 9. Mm. rhomboidei (N. dorsalis scapulae).
  - 10. M. levator scapulae (N. dorsalis scapulae).

#### b) Muskeln des Kehlkopfes.

- 1. M. sternohvoideus (Ramus descendens hypoglossi).
- 2. M. sternothyreoideus (Ram. descendens hypoglossi).
- 3. M. cricoarytaenoideus posticus (N. laryngeus inferior vagi).
  - c) Muskeln des Gaumens.
- 1. M. levator veli palatini (N. facialis oder vagus).
- 2. M. azygos uvulae (N. facialis oder vagus).

#### d) Muskeln des Gesichtes.

- 1. Mm. dilatator narium anterior et posterior (N. facialis).
- 2. M. levator alae nasi (N. facialis).
- 3. Die Erweiterer der Mundspalte und -höhle bei der größten Anstrengung des Atmens ["Luftschnappen"] (N. facialis).

#### B. Exspiration.

#### I. Bei ruhiger Atmung

bewirkt die Verkleinerung des Thoraxraumes lediglich die Schwere des Brustkorbes, sowie die Elastizität der Lungen, der Rippenknorpel und der Bauchmuskeln.

#### II. Bei angestrengter Atmung wirken:

- 1. Mm. intercostales interni (soweit sie zwischen den Rippenknochen liegen) und Mm. infracostales (Nn. intercostales).
- 2. Die Bauchmuskeln (Nn. abdominis interni sive anteriores e nervis intercostalibus VIII.—XII.).
  - 3. M. triangularis sterni (Nn. intercostales).
  - 4. M. serratus posterior inferior (Rami exteriores nervorum dorsalium).
  - 5. M. quadratus lumborum (Rami musculares e plexu lumbali).

# 77. Wirkung der einzelnen Atmungsmuskeln.

A. Inspiration. — 1. Das Diaphragma — stellt eine gegen den Brustraum gewölbte Doppelkuppel dar, in deren größerer, rechtsseitiger Konkavität die Leber, in deren kleinerer, linksseitiger Milz und Magen liegen. In der Ruhe werden diese Eingeweide durch die Elastizität der Bauchdecken und den intraabdominalen Druck so gegen die untere Fläche des Zwerchfells angedrückt, daß dieses sich in die Thoraxhöhle hineinwölbt, wozu der elastische Zug der Lungen beiträgt. Der Mittelteil des Zwerchfells (Centrum tendineum) ist oben größtenteils mit dem Herzbeutel verwachsen. Diese Stelle, auf welcher das Herz ruht und die von der unteren Hohlvene (Foramen quadrilaterum) durchbohrt wird, ragt im

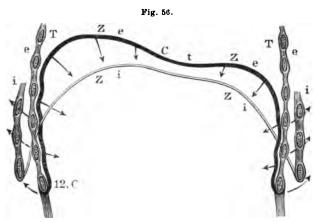

Frontalschnitt durch den Thorax an der Spitze der 12. Rippe (12. C) jederseitz zur Demonstration der Gestalt des Zwerchfells in der Exspira-tion (Ze-Ze) und in der Inspiration (Zi-Zi). — Te-Te Thoraxwand im Ex-spirationstadium, i i in der Inspiration. — Ct Centrum tendineum. Die Pfeile zeigen die inspiratorisch erfolgende Richtung der Bewegung an. ruhenden Zustande wieder mehr gegen den Bauchraum herab und ist an Zwerchfellabgüssen deutlich als die tiefste Stelle des Mittelteiles zu erkennen (Fig. 56).

Bei der Con-Wirkung des werden Zwerchfells. traction beide Kuppeln Zwerchfells abgeflacht und so der Brustraum nach unten hin erweitert. Hierbei gehen hauptsächlich die distalen muskulösen Teile aus dem gewölbten Zustande in einen mehr ebenen über. wobei sie sich zugleich von der Brust-

wand, der sie in der Exspiration unmittelbar anliegen, abheben. Die Mitte des Centrum tendineum, wo das Herz ruht, nimmt bei ruhiger Atmung an der Bewegung keinen erheblichen Anteil, bei tiefster Inspiration senkt jedoch auch sie sich nachweislich.

Bei horizontaler Lage und guter Beleuchtung kann man, namentlich bei Männern. oft die Bewegung des Zwerchfells direkt sehen in Form einer wellenförmigen Bewegung, welche im 6. Intercostalraum beginnt und je nach der Tiefe der Inspiration 1-3 Intercostalräume abwärts durchläuft (Litten 57).

Das Zwerchfell kann außer der Erweiterung von oben nach unten den Thorax auch noch im unteren Teile in transversaler Richtung ausdehnen: indem es nämlich von oben auf die Eingeweide des Abdomens drückt, suchen diese seitlich auszuweichen und verschieben so die anliegende Thoraxwand nach außen. Werden bei Tieren die Baucheingeweide hinweggeräumt, so werden bei jeder Zwerchfellcontraction die unteren Rippen nach innen gezogen (Alb. r. Haller): daher ist die Gegenlage der Eingeweide zur normalen Tätigkeit des Diaphragma nötig.

Die Wichtigkeit des Zwerchfells für den Atmungsprozeß ergibt sich daraus, daß nach beiderseitiger Phrenicus-Durchschneidung bei jungen Kaninchen der Tod erfolgt. — Die Contraction des Zwerchfells stellt nicht eine "einfache Muskelzuckung" dar, denn sie dauert 4—8mal so lange als eine solche; sie ist als eine kurzdauernde tetanische Bewegung anzusehen (Marckwald 58).

Die Rippenheber.

2. Die Rippenheber. — An ihrer Extremitas vertebralis (welche viel höher liegt als die Extremitas sternalis) sind die Rippen durch Gelenke am Köpfchen und Tuberculum mit den Wirbelkörpern und Querfortsätzen verbunden. Durch beide Gelenke läßt sich eine horizontale Achse legen, um welche die Rippe eine Drehbewegung aufwärts und abwärts ausführen kann. Verlängert man die Drehachsen je eines Rippenpaares von beiden Seiten, bis sie sich in der Mittellinie schneiden, so entstehen Winkel, die an den oberen Rippen groß (125°), an den unteren kleiner (88°) sind. Durch die Bogenkrümmung jeder Rippe kann man sich eine Fläche gelegt denken, welche im Ruhezustande eine von hinten und innen nach vorn und außen abschüssige Neigung hat. Dreht sich die Rippe um ihre Drehachse, so wird diese geneigte Ebene mehr zur horizontalen erhoben. Da die Drehachsen der oberen Rippen mehr frontal, die der unteren mehr sagittal verlaufen, so bewirkt die Hebung der oberen mehr eine Raumerweiterung von hinten nach vorn, die der unteren von innen nach außen. Die Knorpel der Sternalenden erleiden bei der Erhebung der Rippen eine leichte Torsion, wodurch ihre Elastizität in Anspruch genommen wird. Bei jeder Erhebung der Rippen findet eine Erweiterung der Intercostalräume statt (Fig. 57, I zeigt, daß bei Hebung der wie Rippen gesenkten Stäbe a und b der Zwischenraum (Intercostalraum) sich erweitern muß; ef > cd). Bei der Erhebung der oberen Rippen müssen natürlich alle unteren Rippen und das Brustbein folgen, weil alle Rippen durch die Weichteile der Intercostalräume miteinander in Verbindung stehen.

Wirkung der Intercostalmuskeln. Erhebt man an einem Thoraxpräparate die Rippen unter Erweiterung

der Intercostalräume wie bei einer Inspirationsbewegung, so wird man alle diejenigen Muskeln als Rippenheber (Inspiratoren) betrachten können, deren Ursprung und Ansatz sich nähern. den  $\mathbf{Mm}$ . costales verkürzen sich bei einem solchen Versuche bei der Hebung der Rippen nur die Externi und die Intercartilaginei (d. i. derjenige Teil der Interni, der zwischen den Rippenknorpeln geist); nur können daher als Rippenheber und Inspiratoren bezeichnet werden. Der übrige Teil der Interni (zwischen den knöchernen Rippen, soweit er von den Externi bedeckt wird) dagegen verlän-

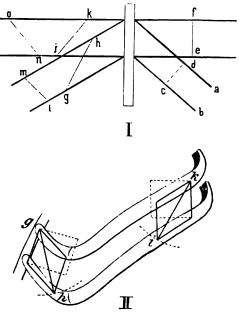

Fig. 57.

Schema der Wirkung der Musculi intercostales.

gert sich bei der Hebung der Rippen und verkürzt sich bei der Senkung; sie müssen daher als Exspiratoren angesehen werden.

Fig. 57, I (linke Seite der Figur) zeigt, daß bei Hebung der Stäbe sich die Linie gh verkürzt:  $(i \ k < g \ h;$  — Bichtung der Intercostales externi), —  $l \ m$  sich jedoch verlängert: (lm < on; — Richtung der interni). — Fig. II zeigt, daß die durch gh angedeuteten Intercartilaginei und die durch lk gezeichneten Intercostales externi sich bei Hebung der Rippen verkürzen. Bei Hebung der Rippen würde nämlich die Lage dieser Muskelzüge durch die kürzer gewordenen Diagonalen der punktierten Rhomben gegeben sein.

Der Streit über die Wirkung der Intercostalmuskeln ist uralt: - Galenus Verschiedene (130-200 n. (hr.) hielt die Externi für Inspiratoren, die Interni für Exspiratoren. - Ansichten Hamberger (1727) schloß sich (nach Willis' Vorgange) dieser Ansicht an, er bezeichnete Wirkung der auch noch die Intercartilaginei als Inspiratoren. — A. r. Haller (Hambergers entschiedener Intercostal-Gegner) betrachtete Interni und Externi beide für Inspiratoren; — Vesalius (1540) sprach beide für Exspiratoren an.

Nach Landois ist es eine wichtige Aufgabe der Externi und Intercartilaginei, der inspiratorischen Dehnung der Intercostalräume und dem gleichzeitig verstärkten elastischen Zuge der Lungen entgegen zu wirken, Aufgabe der Interni, bei starker Exspirationstätigkeit (z. B. Husten) der exspiratorischen Dehnung Widerstand zu leisten. Ohne Muskelgegenwirkung würde auf die Dauer der ununterbrochene Zug und Druck die Intercostalsubstanz dehnen.

Bei ruhiger Atmung sind die Mm. intercostales externi und die Intercartilaginei allein als Rippenheber tätig.

Die Mm. levatores costarum longi et breves, die wohl auch als Rippenheber aufgeführt werden, können als solche überhaupt nicht in Betracht kommen: denn da sie hinter der Drehungsachse der Rippen angreifen, könnten sie nur dazu dienen, die Rippen zu senken. Da sie jedoch ganz dicht an der Drehungsachse angreifen, könnten sie auch in diesem Sinne nur eine sehr geringfügige Wirkung ausüben.

Bei angestrengter Atmung kommen als Rippenheber die Scaleni Mm. scaleni, und der Serratus posterior superior hinzu. Der Serratus anterior serat. post. magnus, Pectoralis major und minor vermögen zur Hebung der Rippen ant. magn. nur dann mitzuwirken, wenn die Schultern unnachgiebig gehalten werden, maj. u. min. teils durch festes Aufstützen der Arme, teils durch die Mm. rhomboidei, wie an Atemnot Leidende es instinktmäßig ausführen.

3. Auf Brustbein, Schlüsselbein und Wirbelsäule wirkende Muskeln. M. sterno-— Bei fixiertem Kopfe (durch die Nackenmuskeln) kann der Sternocleido- deido-mastoideus. mastoideus durch Emporziehen des Manubrium sterni und der Extremitas sternalis der Clavicula den Brustkorb wirksam nach oben hin durch Emporheben erweitern, die Scaleni somit unterstützend. — In ähnlicher Weise, M. trapezius. jedoch weniger erfolgreich, kann die Clavicularinsertion des Trapezius tätig sein. - Eine Streckung der Brustwirbelsäule muß eine Er- streckung hebung der oberen Rippen und Erweiterung der Intercostalräume zur Folge Wirbelsäule. haben. — Der Trapezius, die Rhomboidei, der Levator scapulae können schließlich dadurch unterstützend wirken, daß sie den Brustkorb vom Drucke der oberen Extremität entlasten.

4. Bei angestrengter Atmung wird mit jeder Inspiration ein Senken des Kehlkopfes und Erweiterung der Stimmritze beobachtet. Zugleich wird der Gaumen stark emporgehoben, um dem durch den Mund eintretenden Luftstrome einen möglichst freien Weg zu bereiten.

Kehlkopf

5. Im Gesichte prägt sich die forcierte Atmung zuerst durch inspiratorische Erweiterung der Nasenlöcher aus (Pferd, Kaninchen). Bei höchster Atemnot wird die Mundhöhle unter Senkung des Kiefers bei jeder Inspiration erweitert ("Luftschnappen").

Gesichts-

B. Exspiration. — Die ruhige Ausatmung verläuft ohne Muskelwirkung, Wirkung der zunächst lediglich bedingt durch die Schwere des Brustkorbes, welcher Schwere und aus seiner erhobenen Stellung in die tiefere Exspirationslage zurücksinkt. Sodann wirkt die Elastizität verschiedener Teile unterstützend mit. Bei der Erhebung der Rippenknorpel, welche mit einer leichten Drehung ihres

unteren Randes von unten nach vorn und oben einhergeht, wird die Elastizität derselben in Anspruch genommen. Sobald daher die inspiratorischen Kräfte nachlassen, federn die Rippenknorpel in ihre mehr gesenkte und nicht mehr torquierte Exspirationslage zurück. Gleichzeitig zieht die Elastizität der gedehnten Lungen die Thoraxwandungen sowie das Zwerchfell allseitig zusammen. Endlich werden auch die gespannten elastischen Bauchdecken, die namentlich beim Manne beim Niedergehen des Zwerchfells während der Inspiration eine Dehnung und Hervorwölbung erfahren, beim Nachlassen des Zwerchfelldruckes wieder in die ungedehnte Ruhelage zurückgehen. Bei umgekehrter Körperlage fällt die Wirkung der Schwere des Thorax weg, dafür kommt jedoch die Schwere der Eingeweide, die auf das Zwerchfell drücken, zur Mitwirkung. Nach einigen Autoren soll aber auch bei ruhiger Ausatmung bereits eine aktive Muskeltätigkeit stattfinden, die von den M. intercostales interni geleistet wird.

Unter den Muskeln, welche bei angestrengter Atmungstätigkeit

Mm. interinterni.

Rauchmuskeln.

für die Exspiration zur Verwendung kommen, stehen die Bauchmuskeln obenan. Sie verengern den Bauchraum und drängen somit die Eingeweide gegen das Zwerchfell aufwärts. — Der Triangularis sterni zieht die taris sterni. inspiratorisch erhobenen Sternalenden der vereinigten Knorpel und Knochen M. serratus der 3.-6. Rippen abwärts, und - der Serratus posterior inferior bewegt die 4 unteren Rippen nach unten, wobei die übrigen folgen müssen:

post. inf.

M. quadratus hierbei kann er durch — den Quadratus lumborum, der ein Abwärtsziehen der letzten Rippe bewirken kann, unterstützt werden.

# 78. Maßverhältnisse und Ausdehnungsgröße des Thorax.

### Respiratorische Verschiebung der Lungen.

Die Durchmesser des Thorax werden mit dem Tasterzirkel, - der Umfang wird mit dem Zentimeter-Meßband bestimmt.

Oberer und unterer Brustumfang.

Bei starken Männern mißt der obere Brustumfang (dicht unter den Armen) 88 cm, bei Weibern 82 cm — der untere (in der Höhe des Schwertfortsatzes) 82 cm und 78 cm. — Bei wagerechter Haltung der Arme beträgt der Umfang bei Exspirationsstellung dicht unter den Brustwarzen und den Schulterblattwinkeln die halbe Körperlänge: bei Männern 82, in tiefster Inspiration 89 cm (Froelich 64). In der Höhe des Schwertfortsatzes ist der Umfang um 6 cm geringer. Bei Greisen ist der obere Brustumfang vermindert, so daß der untere weiter ist. (Meist ist die rechte Thoraxhälfte, wohl wegen der stärkeren Muskelentwicklung, etwas umfangreicher). Der Längendurchmesser des Brustkorbes (von der Clavicula bis zum untersten Rippenrand) ist sehr wechselnd. Der Transversaldurchmesser (Abstand beider Seitenflächen voneinander) ist bei Männern ohen und unten 25 bis 26 cm, bei Weibern 23-24 cm; in der Höhe oberhalb der Brustwarze ist er um 1 cm größer. Der sagittale Durchmesser (Abstand der vorderen Brustbeinfläche von der Spitze eines Processus spinosus ist in der oberen Thoraxpartie 17, in der unteren 19 cm.

Mage des Thorax.

Perkussion.

Uber die Ausdehnung der Lungen unterrichtet man sich am Lebenden durch die Perkussion, d. h. durch Anschlagen mittelst eines gepolsterten Hämmerchens (Wintrichs Perkussionshammer) gegen die Brustwand (auf ein untergelegtes, dünnes Hornplättchen: Piorrys Plessimeter oder auf den untergelegten Finger). Überall, wo lufthaltige Lungensubstanz der Brustwand anliegt, ertönt ein Schall wie beim Anschlagen eines luftgefüllten Fasses [,voller (lauter) Perkussionsschall\*]; we luftleere Teile anliegen, tritt ein Schall auf, wie wenn man auf den Schenkel klopft [,leerer (dumpfer) Perkussionsschall"]; sind die lufthaltigen Teile nur sehr dünn oder teilweise luftleer, so wird der Schall "gedämpft".

Fig. 58 in Verbindung mit Fig. 30 (S. 121) zeigt die Ausdehnung der Lungen an der vorderen Brustfläche. Die schattierten Grenzen L L (in Fig. 30) deuten die Lungenränder, die punktierten Linien PP die Ausdehnung der Pleura parietalis an. — Die Spitzen der Lungen überragen 3-7cm die Claviculae an der vorderen, an der hinteren Thoraxseite die Spinae scapularum bis zur Höhe des 7. Processus spinosus. Der untere Lungen-Lungenrand rand reicht in der Ruhelage des Thorax am rechten Brustbeinrande bis gegen den Ansatz

der 6. Rippe, in der Axillarlinie bis zum oberen Rande der 7. Rippe: links reicht (abgesehen von der Lage des Herzens) die untere Lungengrenze vorn gleichweit abwärts. In Fig. 58 zeigt die Linie a t b die untere Grenze der ruhenden Lungen an. Hinten Respirato reichen beide Lungen bis zur 10. Rippe. Während einer möglickst tiefen Einatmung rische Versteigen die Lungen vorn über die 6. Rippe abwärts bis zur 7. nieder; hinten bis zur der Lungen 11. Rippe, wobei sich das Zwerchfell von der Thoraxwand abhebt. Bei stärkster Exs piration rücken die unteren Lungenränder fast ebenso hoch empor, als sie bei der Inspiration sinken. (In Fig. 58 zeigt mn die Grenze des rechten Lungenrandes bei tiefer Inspiration, h l bei völliger Exspiration.)

Besondere Beachtung verdient die Lage des linken Lungenrandes zum Herzen. In Bereich der Fig. 30 ist die fast dreieckige Stelle von der Mitte des Ansatzes der 4. Rippe bis zur 6. Rippe links vom Sternum sichtbar, an welcher das Herz bei ruhendem Thorax der Brustbei der Inwand direkt anliegt. In diesem Bereiche, welchem das Dreieck ttt" in Fig. 58 entspricht, und zeigt die Perkussion die "Herzleere", d. h. hier herrscht völlig leerer Perkussions-Erspiration.

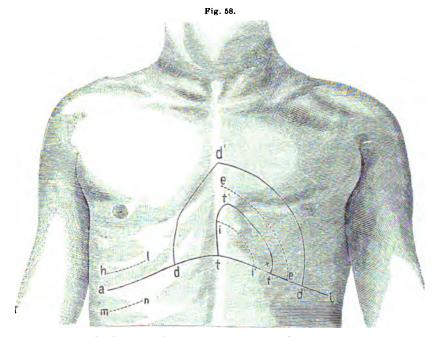

Topographie der Lungen- und Herzgrenzen bei der In- und Exspiration nach v. Dusch.

("Schenkel-")Schall. Im Bereiche des größten Dreieckes d d' d", innerhalb dessen nur relativ dünne Lungenmassen das Herz von der Brustwand trennen (vgl. Fig. 30), ist bei der Perkussion "gedämpfter" Schall zu hören. Erst nach außen davon ist "voller", sog. "Lungenschall". Bei tieferer Inspiration schiebt sich nun der innere Rand der linken Lunge völlig über das Herz bis zur Insertion des Mediastinums (vgl. Fig. 30), wodurch die "Leere" bis auf das kleine Dreieck t i i' eingeengt wird. Umgekehrt weicht bei stärkstem Exspirium der Lungenrand so weit zurück, daß die Herzleere den Raum tee' umfaßt.

# 79. Pathologische Abweichungen von den normalen Schallverhältnissen am Brustkorbe.

Andeutungen über die Perkussion (auch des Unterleibes) lassen sich bis auf Geschicht-Aretaeus (81 n. Chr.) zurückführen. Der eigentliche Erfinder ist jedoch Auenbrugger († 1809), dessen grundlegende Arbeit (1761) namentlich von Piorry und Skoda ausgebaut wurde; letzterer schuf die physikalische Theorie der Perkussion (1839).

Im Bereiche der Lungen wird der sonst voll - oder laut - erklingende Perkussionsschall gedämpft, wenn entweder die Lungen in geringerer oder größerer Aus- Dampfung.

dehnung ihren normalen Luftgehalt durch Infiltration verloren haben (eine 4 cm² große, an der Lungenoberfläche liegende, luftleere Stelle gibt bereits gedämpften Schall), oder wenn sie von außen zusammengedrückt sind. Dünnheit der Brustwandungen bei mageren Individuen, namentlich aber auch sehr tiefe Inspiration und die dauernde Erweiterung der Lungen bei Emphysematikern machen den Perkussionsschall voller oder lauter.

Tympanitischer Schall. "Tympanitisch" — wird der Perkussionsschall genannt, wenn er eine einem musikalischen Klange sich nähernde, trommelschlagartige Färbung annimmt mit unterscheidbarer Höhe und Tiefe. Legt man einen hohlen Gummiball an das Ohr und klopft mit dem Finger gegen ihn, so erklingt deutlich tympanitischer Schall, und zwar um so höher, je kleiner der Durchmesser der Hohlkugel ist. Auch die Perkussion des Larynx und der Trachea gibt stets einen hellen tympanitischen Ton, dessen Höhe von der Größe des Hohlraumes derselben abhängt. Der tympanitische Schall am Brustkorbe ist stets pathologischen Ursprunges, und zwar findet man ihn bei Kavernen innerhalb der Lungensubstanz (hier wird beim Schließen des Mundes und noch mehr der Nase zugleich der Ton tiefer), bei Vorhandensein von Luft in einem Pleuraraume, sowie bei herabgesetzter Spannung des Lungengewebes. Dem tympanitischen Schalle steht der metallisch nachklingende — nahe, welcher in großen pathologischen Lungenhöhlen sowie im lufthaltigen Pleuraraume entsteht, wenn die Bedingungen für eine mehr gleichmäßige Reflexion der Schallwellen innerhalb derselben gegeben sind. Bei Höhlenbildung im oberen vorderen Lungenbereich entweicht mitunter beim Perkussionsschlage die Luft unter einem vorderen Lungenbereich entweicht mitunter beim Perkussionsschlage die Luft unter einem eigentümlich klirrend-zischenden Geräusche: — "Geräusch des gesprungenen Topfes" oder "Münzenklirren".

Metallisch klingender

und klirrender Schall.

## 80. Die normalen Atmungsgeräusche.

Vesiculäres Almen. Behorcht man entweder direkt oder mittelst des Stethoskops die Brustwand, so vernimmt man, und zwar nur bei der Inspiration, im ganzen Bereiche der anliegenden Lungen das "vesiculäre" Atmungsgeräusch. Man kann den Schallcharakter desselben nachahmen, wenn man die Mundspalte wie beim Schlürfen stellt und zwischen f und w leise aussprechen läßt. Es ist ein schlürfendes, säuselnd zischendes Geräusch. Seine Entstehung soll es der plötzlichen Ausdehnung der Lungenbläschen (daher "vesiculär" genannt) durch die inspiratorisch eintretende Luft verdanken und der Reibung derselben beim Eintritt in die Alveolen. Das Geräusch tritt bald weicher, bald schärfer auf; letzteres ist konstant bei Kindern bis zum 12. Jahre, weil hier die Luft beim Eintritte in die um 1/3 engeren Lungenbläschen eine stärkere Reibung erfährt.

Während der Exspiration veranlaßt die entweichende Luft der Lungenbläschen ein schwaches hauchendes Geräusch von "unbestimmter"

weicher Klangfärbung.

Bronchiales Atmen. Innerhalb der größeren Luftkanäle vernimmt man bei der In- und Exspiration ein lautes, wie ein scharfes h oder ch schallendes Geräusch: das "bronchiale" Atmen. Außer am Halse (Kehlkopf und Luftröhre) hört man es zwischen den Schulterblättern in der Höhe des 4. Brustwirbels (Bifurkationsstelle), und zwar sowohl exspiratorisch, als auch rechts (wegen des größeren Kalibers des rechten Bronchus) etwas stärker. An allen übrigen Stellen des Thorax wird es von dem vesiculären Atmungsgeräusch verdeckt. Das bronchiale Atmen entsteht lediglich im Kehlkopfe durch Bildung von Luftwirbeln wegen der starken Einengung des Atmungsweges in der Stimmritze. Dieses "laryngeale Stenosengeräusch" bewirkt eine Resonanz der tracheo-bronchialen Luftsäule und hiermit den spezifischen Charakter des bronchialen Atmens.

Es ist behauptet worden, daß, wenn man am Halse lufthaltige Tierlunge über den Kehlkopf oder die Luftröhre legt, das dort vorkommende Bronchialatmen vesiculär würde. Dann müßte das vesiculäre Atmen so entstanden gedacht werden, daß das bronchiale Atmen bei der Leitung durch die Lungenbläschen hindurch geschwächt und akustisch verändert wird.

#### 81. Pathologische Atmungsgeräusche.

Die Kenntnis der Sukkussions-, der Reibe- und mancher katarrhalischen Geräusche Historisches. reicht bis Hippokrates (460-377 v. Chr.). Die eigentliche Erfindung der physikalisch begründeten Auskultation rührt von Laënnec her (1816), ihre klassische Durchbildung von Skoda (1839).

1. Das "bronchiale" Atmen — entsteht im ganzen Bereich der Lungen dann, wenn entweder die Luftbläschen luftleer geworden sind (durch Erguß), oder wenn die Lungen von außen komprimiert werden. In beiden Fällen leitet die verdichtete Lungensubstanz das bronchiale Atmen bis zur Thoraxwand hin. Auch innerhalb pathologischer, größerer Hohlräume der Lungen, die mit einem größeren Bronchus kommunizieren, wird es vernommen, falls diese hinreichend nahe der Thoraxwand liegen und ihre Wandungen ziemliche Resistenz haben. Hier kann es entweder (bei mangelnder Luftbewegung in der Kaverne) lediglich aus der Trachea hin fortgeleitet sein, oder bei ausgiebigem Luftwechsel

Abnormes Bronchialatmen.

kann (wie an der Stimmritze) am einmündenden Bronchus ein Stenosengeräusch entstehen, welches durch Resonanz in der Kaverne "amphorisch" wird. 2. Das "amphorische" Atmungsgeräusch, ähnlich demjenigen, welches ent-

steht, wenn eine Flasche angeblasen wird, — wird beobachtet entweder, wenn in der Lunge eine mindestens faustgroße Höhle sich findet, welche beim Luftwechsel angeblasen wird; - oder wenn neben einer teilweise noch lufthaltigen und ausdehnungsfähigen Lunge sich Luft im Pleuraraum befindet (Resonanz).

Amphori-Atmen.

verschiedene Atmungsgeräusche erzeugen. — a) Mitunter werden die Lungenbläschen nicht in einem Zuge, sondern absatzweise mit Luft gefüllt, wenn (namentlich in den Spitzen)

3. Findet die Luft auf ihrem Wege Widerstände in den Lungen, so kann dies Saccadiertes

teilweise Schwellung der Wände der Luftkanälchen den stetigen Luftwechsel erschwert: das "saccadierte" Atmungsgeräusch ist die Folge davon. — b) Ist ein zu einem pathologischen Hohlraum der Lunge führender Bronchus derart verengt, daß die Luft in demselben vorübergehend Widerstände erfährt, so pflegt der erste Teil der Inspiration scharf inspiratorisch G-artig zu lauten, geht dann aber für die Dauer der letzten 3/3 der Inspiration in ein bronchiales oder amphorisches Geräusch über: "metamorphosierendes" Geräusch. Metamorpho - c) Wenn in größeren Luftkanälen die Luft in dem Schleime Blasenspringen erzeugt, so entstehen "Rasselgeräusche". In den kleinen Lufträumen entstehen sie, wenn die Wandungen derselben bei der Inspiration sich entweder von vorhandenem flüssigen Inhalt abheben, oder wenn sie aufeinander liegend sich plötzlich von einander trennen. Man unterscheidet feuchte (in wässerigem Inhalt) oder trockene (in zähklebrigem Inhalt entstehende) Rasselgeräusche, ferner inspiratorische oder exspiratorische, oder kontinuierliche, - sodann großblasiges, kleinblasiges, ungleichblasiges Rasseln, das sehr hohe Knisterrasseln, endlich das in großen Höhlen durch Resonanz erzeugte metallisch klingende Rasseln. — d) Wenn die Schleimhaut der Bronchien stark geschwellt oder mit Schleim so belegt ist, daß die Luft sich hindurchzwängen muß, so entsteht in den großen Luftkanälen ein tief summendes Schnurren (Rhonchi sonori), in den kleinen ein hell pfeifendes Geräusch (Rhonchi sibilantes). Bei ausgedehnten Bronchialkatarrhen Bronchialfühlt man nicht selten die Brustwand durch die Rasselgeräusche erzittern ("Bronchial- fremttus.

Rasseln.

4. Befindet sich in der Pleurahöhle bei zusammengesunkener Lunge Luft und Flüssigkeit, so hört man bei Erschütterung des Thorax ein Geräusch, wie wenn Wasser und Luft in einer geräumigen Flasche geschüttelt wird (das Sukkussionsgeräusch des Hippo-Sukkussionskrates). Selten vernimmt man ähnliches (höher klingend) in faustgroßen Lungenkavernen. geräusch.

Rhonchi.

5. Wenn die aneinander liegenden Blätter der Pleuren durch entzündliche Zustände rauh geworden sind, so verursachen sie, indem sie bei den Atembewegungen sich über- gerdusche. einander verschieben, ein Reibephänomen, das teils gefühlt (oft von dem Befallenen selbst), teils gehört wird. - Reibegeräusche kommen auch bei der Herzbewegung zwischen

den beiden Blättern des erkrankten, rauhen Perikardiums vor (§ 43, S. 122). 6. Beim lauten Sprechen oder Singen wird die Wand des Brustkorbes miterschüttert ("Pectoralfremitus"), weil die Schwingungen der Stimmbänder sich durch die ganze Bronchialverzweigung fortpflanzen. Die Erschütterung ist natürlich im Bereiche der Luftröhre und der großen Luftkanäle am stärksten. Das aufgelegte Ohr vernimmt von der Stimme nur ein unverständliches Summen. Befinden sich große Ergüsse oder Luft im Pleuraraume oder verstopfen reichliche Schleimmassen die Bronchien, so wird der Pectoralfremitus geschwächt oder aufgehoben. Dagegen haben alle Momente, welche bronchiales Atmen verursachen, eine Verstärkung des Pectoralfremitus zur Folge. Lauter wird er daher an jenen Stellen gehört, wo auch unter normalen Verhältnissen bronchiales Atmen herrscht.

Das aufgelegte Ohr hört in diesen Fällen eine verstärkte Schalleitung bis zur Brustwand

Pectoral-

Bronchophonie.

dringen: "Bronchophonie".

# 82. Mund- und Nasenatmung.

Bei ruhiger Atmung und freier Nase wird in der Regel mit ge-

schlossenem Munde durch die Nase geatmet. Die Luft streicht durch das Funktion der Cavum pharyngonasale, sie wird auf diesem Wege — 1. vorge wärmt. Nasenhöhle und zwar um <sup>5</sup>/<sub>9</sub> ihres Wärmeabstandes von der Körpertemperatur (Bloch <sup>60</sup>), - 2. mit Wasserdampf gesättigt (Aschenbrandt 61, Kayser 62), damit nicht zu kalte und zu trockene Luft die Lungen-Innenfläche reizt, — 3. von Staubpartikeln gereinigt, die in dem schleimigen Überzuge haften bleiben und durch das Flimmerepithel wieder nach außen befördert werden. Staubteilchen, die gleichwohl in die tieferen Teile des Respirationstractus gelangen, können teilweise auch von hier aus noch durch die Bewegung der Flimmerepithelien nach oben geführt werden. Teilweise aber dringen sie zwischen die Epithelien der Lungenbläschen ein und gelangen so in das interstitielle Lungengewebe und von da auch häufig durch die Lymphgefäße bis zu den Lymphdrüsen der Lungen. So findet sich in den Lungen aller älteren Individuen Kohlenstaub niedergeschlagen, der die Lungen schwärzt. In mäßigen Mengen sind solche Ablagerungen unschädlich, kommt es jedoch zu massenhafter Infiltration, so kann dies zu Erkrankungen der Lunge Veranlassung geben.

Staubinfiltration der Lungen.

> Bei verstärkter Atmung wird mit offenem Munde geatmet, dabei geht überhaupt keine Luft durch die Nase.

Verstopfung

Pathologisches. — Dauernde Verstopfung der Nase, welche zum alleinigen Mundatmen führt (z. B. durch sogenannte adenoide Vegetationen im Rachen bei Kindern), kann eine ganze Reihe von Schädigungen im Gefolge haben: Katarrhe des Rachens, der Luftwege und des Mittelohres, abnorme Bildungen im Mund- und Nasenskelett, Schmerzen der Gesichtsmuskeln, Veränderungen der Sprache, Störungen des Intellektes (erschwerte Aufmerksamkeit).

# 83. Eigentümliche, abweichende Atembewegungen.

- 1. Husten: Plötzlicher heftiger Exspirationsstoß, meist nach vorheriger tiefer Einatmung und Glottisschluß, wobei die Stimmritze gesprengt wird und etwa im Respirationstractus vorhandene feste, flüssige oder gasförmige Substanzen herausgeschleudert werden. Willkürlich oder reflektorisch hervorgerufen, im letzteren Falle durch den Willen nur bis zu einem gewissen Grade zu beherrschen.
- 2. Räuspern: Im längeren Zuge wird ein Exspirationsstoß durch den engen Raum zwischen Zungenwurzel und dem niedergezogenen weichen Gaumen hindurch getrieben zur Wegbeförderung von Fremdkörpern. Beim stoßweise vollführten Räuspern ist gleichzeitige Sprengung der geschlossenen Stimmritze vorhanden (leichter, willkürlicher Husten). Erfolgt nur willkürlich.
- 3. Niesen: Plötzlicher Exspirationsstoß durch die Nase unter Sprengung des durch den weichen Gaumen bewirkten Nasenrachenverschlusses zur Hinausschleuderung von Schleim oder Fremdkörpern (seltener bei geöffnetem Munde) nach voraufgegangener einfacher oder wiederholter krampfhafter Inspiration; die Glottis stets weit geöffnet. Nur reflektorisch durch Reizung der sensiblen Nasennerven erregt, - oder durch plötzlichen Blick ins Helle (Cassius Felix 97 n. Chr.). Durch starke Erregung sensibler Nerven (Nasenreiben, starker Druck aufwärts vor dem Zungenbein) läßt sich der Reflex einigermaßen unterdrücken.
- 4. Schnauben und Schneuzen Aufschnauben, Schnüffeln. Laut hörbare, forcierte Atmung durch die Nase wird als Schnauben bezeichnet; - Schneuzen ist das geräuschvolle Hindurchzwängen kräftiger Exspirationsstöße durch die, entweder durch die Nasen- und Oberlippenmuskeln, oder durch die Finger verengten Nasenöffnungen zur Entfernung von Fremdkörpern oder Schleim. — Aufschnauben ist die inspiratorische, meist geräuschvolle Aufnahme von Substanzen, oft unter Verengerung der Nasenöffnungen durch Nasen- und Oberlippenmuskeln bei geschlossenem Munde. — Schnüffeln ist die schnell hintereinander in sehr kurzen Zügen erfolgende inspiratorische Aufnahme von Luft (zu Riechzwecken), oft unter säuselndem Geräusche und Bewegung der Nasenöffnung, bei geschlossenem Munde. Alle diese Bewegungen erfolgen willkürlich.

- 5. Schnarchen: entsteht beim Atmen durch die geöffnete Mundhöhle, indem der In- und Exspirationsstrom das schlaff niederhängende Gaumensegel in geräuschvolle, schlotternde Bewegungen versetzt. Meist im Schlafe unwillkürlich; auch willkürlich.
- 6. Gurgeln: besteht in dem geräuschvollen, langsamen Hindurchtretenlassen der Exspirationsluft in Blasenform durch eine bei rückwärts geneigtem Kopfe in der Tiefe zwischen Zunge und weichem Gaumen gehaltene Flüssigkeitsmasse. Willkürlich.
- 7. Weinen: Durch Gemütsbewegungen hervorgerufene, kurze, tiefe In- und langgezogene Exspirationen bei verengter Glottis, erschlafften Gesichts- und Kiefermuskeln (mitunter der M. zygomaticus minor tätig), unter Tränensekretion, oft mit klagenden, unartikulierten Lautäußerungen verbunden. Bei intensivem, längerem Weinen entstehen stoßweise und plötzlich erfolgende unwillkürliche Zwerchfellcontractionen, welche durch ventilartiges Gegeneinanderschlagen der Stimmbänder das als - Schluchzen bekannte Inspirationsgeräusch erzeugen. Nur unwillkürlich. Das so häufige Schluchzen in der Agone ist nach Landois durch eine Reizung der beim Absterben hochgradig erregbaren Nn. phrenici durch die elektrischen Vorgänge bei der Contraction des Herzens zu erklären. - Seufzen ist eine gedehnte Atembewegung mit meist klagendem Laute, oft unwillkürlich durch schmerzliche Affekte erregt.
- 8. Lachen: Kurze, schnell erfolgende Exspirationsstöße durch die meist zu hellen Tönen gespannten, bald genäherten, bald von einander entfernten Stimmbänder hindurch, unter charakteristischen, unartikulierten Lauten im Kehlkopfe mit Erzittern des weichen Gaumens. Mund meist offen, das Antlitz durch Wirkung des M. zygomaticus major (nicht des M. risorius) mit charakteristischem Zuge. Meist unwillkür ich durch Vorstellungen, oder schwache sensible Reize (Kitzeln) erregt und durch den Willen (durch forcierten Mundschluß und Atemanhalten), ferner auch durch schmerzhafte Reizung sensibler Nerven (Beißen auf Zunge oder Lippen), jedoch nur bis zu einem gewissen Grade ("Ausplatzen"), unterdrückbar.
- 9. Gähnen: Langgezogenes, tiefes, unter sukzessiver Aufbietung zahlreicher Inspiratoren erfolgendes Einatmen bei weit geöffnetem Munde sowie offenem Gaumentor und Glottis; Exspiration kürzer, beide oft mit langgezogener, gedehnter, charakteristischer Lautäußerung, auch unter allgemeinem Strecken und Recken. Meistens unwillkürlich, erregt durch Schläfrigkeit oder Langeweile, doch auch willkürlich nachzuahmen.

# 84. Chemie der Atmung. Methoden der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels. 63

Die Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels erfolgt in verschiedener Weise, je nachdem man das Verhalten des Gaswechsels während eines längeren Zeitraumes (24 Stunden und mehr) oder während kürzerer Zeit (15 Minuten bis 1 Stunde) feststellen will. Im ersteren Falle muß natürlich die Versuchsperson oder das Versuchstier sich in einem geschlossenen Raume befinden (Respirationsapparat); die durch die Atmung bedingten Veränderungen in der Zusammensetzung der Luft dieses Raumes werden untersucht. Hierbei wird außer der Lungenatmung auch die Perspiration durch die äußere Haut festgestellt. Soll dagegen die Untersuchung des Gaswechsels auf kürzere Zeit beschränkt werden, so genügt es, die Versuchsperson oder das Versuchstier durch ein Mundstück atmen zu lassen; durch geeignete Ventile wird dafür gesorgt, daß die Einatmungs- und Ausatmungsluft durch zwei getrennte Rohrleitungen streicht und so untersucht werden kann.

I. Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels in längeren Zeiträumen. — Die Respirationsapparate. — 1) Regnault u. Reisets 64 Apparat Der Respi-(Fig. 59) besteht aus einer Glocke (R), in welcher sich das Versuchstier (Hund) aufhält. rations-(Um dieselbe herum ist die Zylinderhülle (g g) gesetzt, die eventuell zu calorimetrischen Regnault Versuchen benützt werden kann, wozu bei t ein Thermometer angebracht ist.) In die Glocke u. Retset. (R) führt zunächst das Rohr c, welches die (in Fig. 59, O) gemessenen Mengen von Sauerstoff (welcher in Fig. 59 CO<sub>2</sub> die noch etwa beigemischte Kohlensäure an Kalilauge abgeben soll) zuleitet. Das Maßgefäß für den Sauerstoff (O) wird durch eine Chlorcalciumlösung aus der mit großen Flaschen versehenen Chlorcalciumwanne ( $CaCl_2$ ) nach R hin entleert. Von R aus führen die Röhren d und e, durch Kautschukröhren mit den kommunizierenden Kaliflaschen (KOH, koh) verbunden, welche durch einen Wagebalken (w) abwechselnd gesenkt und gehoben werden. Hierdurch aspirieren sie abwechselnd die Luft aus R und die Kalilauge nimmt hierbei die CO, auf. Nach dem Versuche zeigt die Gewichtszunahme der Flaschen die Menge der ausgeatmeten CO. Die Mengen des verbrauchten O sind in dem

Maßgefäße (0) direkt gemessen worden. Endlich zeigt das Manometer f an, ob zwischen dem innern und äußern Drucke der Luft eine Differenz verhanden ist.

Nach demselben Prinzip konstruierten Hoppe-Seyler<sup>65</sup>, Atwater u. Benedict<sup>66</sup> einen Respirationsapparat für die Untersuchung des Gaswechsels des Menschen; der letztere dient zugleich zu calorimetrischen Untersuchungen.

Der Respirationsapparat ron v. Pettenkofer.

2) Der Respirationsapparat von r. Pettenkofer  $^{st}$  (Fig. 60). — Ein aus Metallwänden konstruiertes, mit Tür und Fenster versehenes Zimmerchen Z besitzt bei a eine Offnung für den Eintritt der Luft. Eine (durch Dampf getriebene) Doppelsaugpumpe  $PP_1$  erneuert ununterbrochen in dem Zimmerchen die Luft. Diese wird zunächst geleitet in ein Gefäß b, angefüllt mit von Wasser durchtränkten Bimssteinstückchen, in welchem sie mit Wasserdämpfen gesättigt wird; dann wird sie durch die Gasuhr c geführt, welche die Gesamtmenge der gewechselten Luftvolumina angibt; dann wird sie nach außen entleert.

Von dem aus dem Zimmerchen leitenden Hauptrohre x (welches noch zur Beobachtung etwaiger innerer Druckschwankungen das Quecksilbermanometer q trägt) wird zur chemischen Untersuchung der Nebenstrom n abgeleitet. Diesen treibt (durch dieselbe



Schema des Respirationsapparates von Regnault u. Reiset (1849).

Dampfmaschine bewegt) der nach dem Prinzip der Müllerschen Hg-Ventile konstruierte Saugdruckapparat  $MM_1$ . Vor diesem streicht dieser Luftstrom durch den mit Schwefelsäure gefüllten Kugelapparat K, aus dessen Gewichtszunahme man die Menge des Wasserdampfes bestimmt. Hinter der Pumpvorrichtung wird der Luftstrom durch das mit Barytwasser gefüllte Rohr R geleitet, welches die  $\mathrm{CO}_2$  aufnimmt; die Menge der absorbierten  $\mathrm{CO}_2$  wird durch Titrierung bestimmt. Die Menge der durch den Nebenstrom geleiteten Luft mißt endlich die Gasuhr u, aus der sie schließlich nach außen entweicht. Die zweite Nebenleitung N untersucht die Luft vor dem Eintritt in das Zimmerchen durch die völlig gleiche Anordnung wie in der Nebenleitung n. Die Menge des aufgenommenen Sauerstoffs kann bei dieser Methode nur indirekt durch Rechnung bestimmt werden: das Anfangsgewicht der Versuchsperson + dem Gewicht der während des Versuchs aufgenommenen Nahrung (Speisen und Getränke) + dem Gewicht des aufgenommenen Sauerstoffs muß sein = dem Gewicht am Ende des Versuchs + dem Gewicht aller Ausgaben ( $\mathrm{CO}_2$ ,  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ,  $\mathrm{Harn}$ , Faeces). Bestimmt man alle übrigen Werte, so ergibt sich das Gewicht des Sauerstoffs durch eine einfache Subtraktion.

Nach dem Prinzip des Pettenkoferschen Apparates sind konstruiert die Respirationsapparate von Sondén u. Tigerstedt 68, von Atwater 6 und Hagemann 59; die letzteren beiden dienen zugleich zu calorimetrischen Untersuchungen.

II. Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels in kürzeren Zeiträumen. Speck 10 ließ die Untersuchungsperson durch ein Mundstück und Ventile, Gaswechsels welche Ein- und Ausatmungsluft voneinander trennen, aus einem mit Luft gefüllten Spiro- nach Speck, meter einatmen, die Ausatmungsluft wurde in einen anderen Spirometer gesammelt und eine Probe davon schließlich analysiert. — Bei der von Zuntz-Geppert 11 ausgebildeten Methode atmet ebenfalls die Versuchsperson durch ein Mundstück und Ventile; die Ausatmungsluft wird in einer Gasuhr gemessen und während der ganzen Versuchsdauer eine Probe der Ausatmungsluft gesammelt und diese zum Schluß analysiert.

Zunte Geppert.

Jaquet 78 hat einen Respirationsapparat konstruiert, bei dem die Versuchsperson sich Jaquets in einem großen luftdicht schließenden Raume aufhält, so daß der Gaswechsel für längere Respirations-Zeiträume gemessen werden kaun. Von der durch den Versuchsraum geleiteten Luft wird, apparat. ähnlich wie bei dem Zuntz-Geppertschen Verfahren, ein aliquoter Teil zur Analyse ge-





Schema des Respirationsapparates von v. Pettenkofer (1860).

sammelt; im Laufe eines 24stündigen Versuches werden so 24 Gasproben gewonnen, so daß auch der Verlauf des Gaswechsels während der Versuche verfolgt werden kann. Der Apparat vereinigt somit die Vorzüge der Methoden I und II miteinander.

# 85. Zusammensetzung und Eigenschaften der atmosphärischen Luft.

#### 1. Die trockene atmosphärische Luft enthält:

| Gasart               | Volumenprozent          |
|----------------------|-------------------------|
| Sauerstoff           | 20,94                   |
| Stickstoff           | $78,40 \\ 0,63$ $79,03$ |
| Argon, Krypton, Neon | 0,63                    |
| Kohlensäure          | 0,03                    |
|                      | 100,00                  |

Zusammen setzung der at mosphärischen Luft.

Argon, Krypton und Neon wurden früher mit dem Stickstoff zusammen bestimmt: die Gesamtmenge dieser Gase (früher schlechtweg "Stickstoff") beträgt 79,03 Volumenprozent der atmosphärischen Luft.

2. Wasserdampf ist in der atmosphärischen Luft stets vorhanden; die Menge nimmt im allgemeinen mit der Höhe der Temperatur zu. — Man hat in Beziehung auf die Feuchtigkeit der Luft zu unterscheiden: Absolute und a) die absolute Feuchtigkeit, d. h. die Menge Wasser, welche ein Vorelative Luft lumen Luft in Dampfform enthält, — b) die relative Feuchtigkeit, d. h. das Prozentverhältnis der in der Luft vorhandenen Wassermenge zu derjenigen Wassermenge, welche die Luft bei der betreffenden Temperatur

überhaupt aufzunehmen imstande ist.

Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.

Man bestimmt den Wassergehalt der Luft entweder mittelst eines Hygrometers (ein entfettetes Haar verkürzt sich in trockener und verlängert sich in fouchter Luft; ein mit dem Haar verbundener Zeiger gibt auf einer empirisch geaichten Skala die relative Feuchtigkeit an) oder durch das Psychrometer von August. Dieses besteht aus 2 Thermometern, von denen das eine an seiner Kugel durch einen nassen Lappen stets feucht gehalten wird. Durch die Verdunstung des Wassers auf der Kugel findet Abkühlung statt, und zwar wird dieses Thermometer um so tiefer sinken, je schneller die Verdunstung ist, d. h. je trockener die Luft ist. Aus der Differenz beider Thermometerstände läßt sich der Wassergehalt der Luft berechnen, resp. aus Tabellen ersehen.

Bedeulung derselben.

Erfahrungsgemäß ist es dem Menschen am wohlsten in einer Luft, die nicht völlig ihrer Temperatur entsprechend mit Wasserdampf gesättigt ist, sondern nur zu 70%. Zu trockene Luft reizt die Schleimhaut des Atnungsorganes, zu feuchte erzeugt das Gefühl unbehaglicher Beklemmung und bei warmer Luft das einer drückenden Schwüle. Bei niederer Temperatur (15°) ist trockene Luft behaglicher als feuchte; bei 24-29° empfindet man trockene kühler als feuchte. Bei großer Lufttrockenheit sind 29° sehr gut erträglich, stark feuchte Luft ist schon bei 24° auf die Dauer unerträglich (Rubner u. Lewaschew 78).

Dichtiakeit

3. Mit zunehmender Erhebung über den Meeresspiegel nimmt und Warme der Luft. die Dichtigkeit der Luft und die Temperatur derselben ab.

# 86. Zusammensetzung der Ausatmungsluft.

CO2-Reichtum.

1. Die ausgeatmete Luft ist reich an CO<sub>2</sub>: — sie enthält im Mittel bei ruhigem Atmen  $4,21^{\circ}/_{\circ}$  (Speck 70), —  $3,396^{\circ}/_{\circ}$ , Minimum  $2,52^{\circ}/_{\circ}$ , Maximum 4,64% (Loewy 14). Der CO.-Gehalt ist also über 100mal größer als in der atmosphärischen Luft.

O-Armut.

2. Sie enthält weniger O als die atmosphärische Luft, nämlich nur noch etwas über 16°/0; der Sauerstoffverbrauch beträgt im Mittel 4,65°/0  $(Speck^{70}), -4,50^{\circ}/_{0}, Minimum 3,05^{\circ}/_{0}, Maximum 5,55^{\circ}/_{0} (Loewy^{74}).$  Natürlich ist jedoch der Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt der Exspirationsluft großen Schwankungen unterworfen nach dem Grade der Lungenventilation (Zahl und Tiefe der Atemzüge) und nach dem Verhalten der Stoffwechselvorgänge.

Respiratorischer Quotient.

3. Es wird beim Atmen mehr O aus der Luft in den Körper aufgenommen, als CO2 nach außen entleert wird; somit ist das Volumen der Ausatmungsluft kleiner als das Volumen der eingeatmeten Luft (beide trocken, gleich warm und bei gleichem Barometerstand). Das Verhältnis des Volumens der abgegebenen CO2 zum aufgenommenen O nennt man den "respiratorischen Quotienten" (vgl. § 87).

Vergleicht man das Volumen der ausgeatmeten Luft mit der eingeatmeten, ohne den Unterschied in der Temperatur und im Wassergehalt zu berücksichtigen, so erscheint das Volumen der Ausatmungsluft sogar um 1, größer als das der Einatmungsluft, da die Erwärmung und die Tension der Wasserdämpfe die tatsächlich vorhandene Volumenverminderung kompensiert.

4. Die Ausatmungsluft ist bei ruhigem Atemholen mit Wasserdampf H<sub>2</sub>O-Abgabe. gesättigt (Galeotti 75, Loewy u. Gerhartz 76). Infolgedessen wird bei wechselndem Wassergehalte der atmosphärischen Luft der Körper verschieden große Mengen Wasser durch die Lungen entleeren. Bei schnellen Atemzügen sinkt der Prozentgehalt der Ausatmungsluft an Wasser. — Auch die Temperatur der Umgebung hat einen Einfluß auf die Größe der Wasserabgabe: bei 15°C liegt ein Minimum, von hier abwärts steigt die Abgabe mäßig, aufwärts jedoch steigt sie rasch (Rubner 77).

5. Die Ausatmungsluft hat eine ziemlich hohe Temperatur; nach Temperatur Loewy u. Gerhartz 78 beträgt die Temperatur der Mundausatmungsluft der Auszwischen 32 und 35,25°, die der Nasenausatmungsluft ist niedriger, im Mittel 32,2°. Die Werte schwanken mit der Atemtiefe und dem Atemvo-

lumen nur in sehr engen Grenzen.

6. Nach Regnault u. Reiset sollte N in sehr geringen Mengen in der Ausatmungsluft vom Körper abgegeben werden; dieser Befund ist von NH3-Abgabe. anderen Autoren bald bestätigt, bald bestritten worden. Nach den letzten Untersuchungen von Krogh 79 u. Oppenheimer 80 kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Befund auf Versuchsfehler zurückzuführen ist: freier N wird vom Körper durch die Atmung nicht abgegeben.

Nach Versuchen von Magnus 81 wird von der lebenden Lunge weder Ammoniak resorbiert, noch aus dem Blute (in welches es injiziert worden war) in die Ausatmungsluft abgegeben. Nach Höber 81 findet jedoch eine Aufnahme von Ammoniak aus den Alveolen in das Blut tatsächlich statt; daß eine Abgabe aus dem Blute in die Alveolen nicht erfolgt, wird nicht etwa durch eine Undurchgängigkeit der Alveolarwand für Ammoniak bedingt, sondern durch die außerordentlich große Absorbierbarkeit des Ammoniaks in Wasser.

7. Geringe Mengen Wasserstoff und Sumpfgas (CH<sub>4</sub>) — beide vom Darm aus resorbiert, werden in der Ausatmungsluft ausgeschieden. CH4-Abgabe.

Tacke 88 fand beim Kaninchen pro Stunde und Kilogramm Körpergewicht 0,439 bis 3,9 cm3 Wasserstoff und 1,214-4,24 cm3 Sumpfgas. Beim Pferde bestimmten Zuntz u. Lehmann 84 den Gehalt der Exspirationsluft an Wasserstoff zu 0,0130/0 und an Sumpfgas zu 0.038% im Mittel. Bei Wiederkäuern sind die in der Exspirationsluft enthaltenen Mengen Wasserstoff und Sumpfgas wesentlich höher; Henneberg u. Pfeiffer 85 fanden beim Hammel, daß 7,3% des gesamten abgegebenen Kohlenstoffs als Sumpfgas ausgeschieden wurden.

Die durch Kälte kondensierten Wasserdämpfe der Exspirationsluft mancher Menschen wirken (subcutan) giftig (Brown-Séquard u. d'Arsonral 86) durch die Gegenwart einer flüchtigen Basis (R. Wurtz 11), oder von Ammoniak, welches sich als Zersetzungsprodukt in hohlen Zähnen oder in kranken Luftwegen bildet (Formánek 86).

Gift der Respirationsluft.

# 87. Der respiratorische Quotient.

Wenn der in der Atmung aufgenommene O einzig und allein dazu verbraucht würde, um den C der Nahrungsstoffe zu CO<sub>2</sub> zu verbrennen, so müßte das Volumen der abgegebenen CO2 gleich dem Volumen des aufgenommenen O sein (gleiche Volumina O und CO2 enthalten gleich große Mengen O). Da aber mit dem aufgenommenen O auch noch andere Bestandteile der Nahrung verbrannt werden (H zu H<sub>2</sub>O, N zu Harnstoff, S zu Schwefelsäure usw.), so wird unter gewöhnlichen Verhältnissen das Volumen der ausgeatmeten CO2 kleiner sein müssen als das des aufgenommenen O, das Verhältnis  $\frac{CO_2}{O}$  oder "der respiratorische Quotient" daher kleiner als 1. Wie groß der respiratorische Quotient im speziellen Falle ist, hängt in erster Linie von der Art der im Körper verbrennenden Nahrungsstoffe ab. Die Kohlehydrate z.B. enthalten im Molektil schon so viel O, als zur Verbrennung des H nötig ist, es wird mithin, wenn nur Kohlehydrate im Körper verbrennen würden, aller eingeatmete O zur Ver-

Respira-Ouotient.

brennung von C verbraucht, der respiratorische Quotient also = 1 werden. Die Eiweißstoffe und Fette dagegen enthalten verhältnismäßig viel weniger O im Molektil; wenn diese Stoffe im Körper verbrennen, wird daher ein Teil des eingeatmeten O auch zur Verbrennung anderer Bestandteile wie C verbraucht werden, der respiratorische Quotient wird daher kleiner als 1 sein müssen. So würde er bei der Verbrennung von Eiweiß nur 0,801, bei der Verbrennung von Fett nur 0,707 (bei der Verbrennung von Alkohol 0,667) betragen. Würde im Körper nur Kohlehydrat verbrennen, so würde der respiratorische Quotient den Wert 1 erreichen, bei ausschließlicher Fettverbrennung würde er auf 0,707 sinken. Tatsächlich verbrennt neben Kohlehydrat oder Fett im Körper stets noch Eiweiß, dessen respiratorischer Quotient zwischen dem respiratorischen Quotienten der Kohlehydrate und dem des Fettes liegt. Es kann daher tatsächlich (unter gewöhnlichen Verhältnissen) der respiratorische Quotient weder bis auf den Wert 1 steigen, noch bis auf den Wert 0,707 absinken. Wenn aber neben Eiweiß vorwiegend Kohlehydrat im Körper verbrennt, so wird der respiratorische Quotient verhältnismäßig hoch sein, sich dem Wert 1 wenigstens nähern; wenn dagegen neben Eiweiß vorwiegend Fett verbrennt, so wird der respiratorische Quotient sinken, sich dem Werte 0,707 nähern. Nach Magnus-Levy 89 sind die tatsächlichen Grenzwerte des respiratorischen Quotienten bei einer Verteilung des Kraftwechsels

mit 
$$15^{\circ}/_{0}$$
 auf Eiweiß und  $85^{\circ}/_{0}$  auf Kohlehydrat = 0,971,  $15^{\circ}/_{0}$  "Eiweiß "  $85^{\circ}/_{0}$  " Fett = 0,722.

Schlußfolge- Aus der Höhe des respiratorischen Quotienten ergeben sich daher wichtige rungen au Rückschlüsse auf die Art der im Körper verbrennenden Nahrungsstoffe. Ändert sich der respiratorische Quotient, so bedeutet das, daß Quotienten. eine Verschiebung in der Beteiligung der einzelnen Nahrungsstoffe am Gesamtstoffwechsel eingetreten ist: Steigen des respiratorischen Quotienten bedeutet vermehrte Verbrennung von Kohlehydraten, Sinken des respiratorischen Quotienten bedeutet vermehrte Verbrennung von Fett (gleichbleibende Eiweißverbrennung vorausgesetzt).

> Wird die Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe nur für kürzere Zeiten bestimmt, so können allerdings auch andere Momente die Höhe des respiratorischen Quotienten beeinflussen. So kann z. B. durch eine geänderte Atemmechanik, Vertiefung und Beschleunigung der Atmung zeitweise eine stärkere Abgabe von Kohlensäure aus dem Blute bedingt und dadurch der respiratorische Quotient erhöht werden. Wird dagegen die Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe längerer Zeiträume miteinander verglichen, so fallen diese störenden Momente fort, da sie nur vorübergehend wirksam sein können; der respiratorische Quotient wird alsdann einzig und allein von der Art der im Körper verbrennenden Nahrungsstoffe bestimmt. -- Über abnorm hohe Werte des respiratorischen Quotienten (über 1) infolge der Entstehung von Fett aus Kohlehydraten vgl. § 152. II, — über abnorm niedrige Werte im Winterschlafe vgl. § 88. 6, im Hunger vgl. § 149.

#### 88. Größe des respiratorischen Gaswechsels.

Die Menge des aufgenommenen O und der abgegebenen CO, hängt natürlich ab von dem Umfange der sich im Körper vollziehenden Verbrennungsvorgänge. Man kann sich den gesamten Umsatz zusammengesetzt denken aus dem Grundumsatz, d. h. demjenigen Maß von Verbrennungen, welches auch bei möglichster Untätigkeit aller Organe (besonders der Muskulatur und des Verdauungsapparates) vorhanden ist, und dem Leistungszuwachs, der durch erhöhte Tätigkeit der einzelnen Organe

Grundumsats.

Leistungszuwachs.

bedingt wird. (Über die Berechnung der gesamten Energieproduktion aus dem respiratorischen Gaswechsel vgl. § 195.)

Der Grundumsatz, bestimmt im nüchternen Zustande, etwa 12 Stunden Größe des nach der letzten Mahlzeit, bei vollkommener Muskelerschlaffung und Vermeidung aller Körperbewegungen, beträgt nach Magnus-Levy und Falk 90 bei gesunden Männern von 60-70 kg Gewicht im Mittel:

umsatzes.

|                                        |                 | pro l                   | dinute.            |                         | pro Stunde                     |                     |                    |                     |  |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
|                                        | Sau             | erstoff                 | rstoff Kohlensäure |                         |                                | itoff               | Kohlensäure        |                     |  |
|                                        | cm <sup>3</sup> | ·g                      | cm <sup>3</sup>    | g                       | cm³<br>resp. L'ter             | g                   | cm³<br>resp. Liter | g                   |  |
| pro 1 kg<br>Körpergewicht              | 3,6 bis<br>3,7  | 0,0051<br>bis<br>0,0053 | 2,7 bis<br>2,9     | 0,0053<br>bis<br>0,0057 | 215 bis<br>225 cm <sup>8</sup> | 0,31<br>bis<br>0,32 | 160 bis<br>175 cm* | 0,32<br>bis<br>0,34 |  |
| für den ganzen<br>Körper<br>(60—70 ky) | 220 bis<br>250  | 0,315<br>bis<br>0,358   | 160 bis<br>200     | 0,315<br>bis<br>0,393   | 13—15<br>Liter                 | 19—22               | 9—12<br>Liter      | 19—24               |  |

Benedict u. Cathcart 91 fanden in sehr sorgfältig ausgeführten zahlreichen Versuchen, die sich über die Zeit von 5 Monaten verteilten, bei einem Manne von 64,5 -68 ky Körpergewicht die folgenden Werte für den Grundumsatz pro Minute und kg Körpergewicht: Sauerstoff  $3,38-4,09\,cm^3$ , im Mittel  $3,67\,cm^3$ ; Kohlensäure  $2,86-3,49\,cm^3$ , im Mittel  $3,12\,cm^3$ .

Der Grundumsatz ist für ein und dasselbe Individum unter gleichen Verhältnissen ein annähernd konstanter Wert (Löwy 92). Bei verschiedenen Individuen welchselt er dagegen in gewissen Grenzen und kann auch bei demselben Individuum durch äußere Einwirkungen Änderungen erleiden.

Bezieht man, wie es gewöhnlich geschieht, den Gaswechsel auf die Einheit des Körpergewichts, so erhält man bei verschiedenen Individuen schwankende Werte. Derartige Abweichungen verschwinden dagegen fast völlig, wenn man den Gaswechsel bezieht auf die Einheit der Körperoberfläche (vgl. § 202). In 7 Versuchen an Männern betrug nach Magnus-Lery u. Falk 90 pro Minute und pro 1 m2 Oberfläche im Mittel die Sauerstoffaufnahme 118 cm3, die Kohlensäureabgabe 93 cm3 (Grundumsatz).

Die absolute Muskelerschlaffung und Muskelruhe, wie sie Begriff der bei der Bestimmung des Grundumsatzes von der Versuchsperson absichtlich eingehalten werden muß, kann natürlich immer nur für verhältnismäßig kurze Zeit bestehen; sie ist daher wohl zu unterscheiden von der gewöhnlichen "Bettruhe", bei welcher leichte Bewegungen und Muskelspannungen nicht ausgeschlossen sind, und noch viel mehr von der "Zimmerruhe", einem Zustande ruhigen Sitzens und leichter Beschäftigung ohne direkte Arbeitsleistung. Johansson 93 schied pro Stunde CO<sub>2</sub> aus bei absoluter Ruhe 20,7, bei Bettruhe 24,8, bei Zimmerruhe 33,1 g.

Zu dem Grundumsatze kommt nun hinzu der Leistungszuwachs, Größe des Leistungsder im wesentlichen bedingt wird durch die Tätigkeit der Muskulatur, zuwachses. Nahrungsaufnahme und die Einwirkung der Umgebungstemperatur.

1. Muskelarbeit (vgl. § 213). — Schon ganz geringfügige Muskel- Einstein der bewegungen und Muskelspannungen erhöhen den Umsatz merklich; so ist der Verbrauch beim Stehen und Sitzen höher als beim Liegen (Johansson<sup>98</sup>).

(Vgl. auch oben den Verbrauch bei Bett- und Zimmerruhe gegentiber dem bei absoluter Ruhe.) Bei leichter Muskeltätigkeit, wie sie z. B. bei langsamem Gehen in der Ebene stattfindet, steigt der Verbrauch bereits um 200% des Grundumsatzes, bei mittlerer Arbeit um 300-400, bei schwerer Arbeit um 600—700% und mehr (Magnus-Levy).

Die Steigerung des O- und CO2-Wechsels beginnt fast unmittelbar nach dem Beginne der Arbeit und erreicht nach einigen Minuten eine konstante Höhe. Nach Schluß der Arbeit sinkt der O-Verbrauch rasch in 3-15 Minuten zum Ruhewert. Der respiratorische Quotient bleibt bei der Arbeit wesentlich unverändert (Zuntz u. Katzenstein e. Loeicy e.). Bei leichter Arbeit findet relativ etwas mehr O-Verbrauch statt als bei schwerer (Katzenstein 94). Mit der Ubung (d. h. mit einer mehr haushälterisch aufgewendeten Anstrengung der Muskeln) nimmt die CO3-Produktion ab (Gruber 97, Schnyder 98).

Einfluß der Nahrungs-

2. Die Nahrungsaufnahme (vgl. § 149) — bewirkt eine Steigerung aufnahme. der O-Aufnahme und CO,-Abgabe, die aber gegentiber der Steigerung durch Muskeltätigkeit wesentlich geringfügiger ist. Die Größe der Zunahme ist einmal abhängig von der Quantität der eingeführten Nahrung; sie ist daher am bedeutendsten nach der Hauptmahlzeit. Magnus-Levy 99 fand bei einer gemischten Erhaltungskost von 2400-2500 Cal. Brennwert die Steigerung des O-Verbrauchs in Prozenten des Nüchternwertes  $(217.4 \text{ cm}^3 \text{ O}_s)$  in der

| <u>-</u> ,           |  | 1. | 2. | 3. | 4.  | 5.  | 6. | 7. | 8. |
|----------------------|--|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
|                      |  |    |    | S  | t n | n d | e  |    |    |
| nach dem Frühstück.  |  | 27 | 27 | 16 | 6   |     |    |    |    |
| nach dem Mittagbrot. |  | 40 | 35 | 27 | 19  | 17  | 9  | _  |    |
| nach dem Abendessen  |  |    | 23 | 12 | 6   | -1  |    | _  | 5  |

Er schätzt die auf zureichende Nahrungsaufnahme folgende Erhöhung des Tagesumsatzes auf ungefähr 10-15% des Grundumsatzes.

Die Wirkung ist aber auch verschieden nach der Qualität der aufgenommenen Nahrung: nach den Versuchen von Magnus-Levy 99 steigert am meisten das Eiweiß, weniger die Kohlehydrate, am wenigsten das Fett.

Hári 100 fand durch Zufuhr von Zucker per os die Sauerstoffaufnahme um 3,6-90/0

gesteigert, die Kohlensäurenbgabe um 17—23%.

Der Einfluß der Nahrungsaufnahme auf die Verbrennungen im Körper wird von Zuntz u. r. Mering 101, Magnus-Lery 99 erklärt durch die Steigerung der Leistungen des Verdauungsapparates, die durch die Nahrungsaufnahme bedingt werden (Verdau ungsarbeit): stärkere Muskelarbeit des Magen-Darmtractus, Tätigkeit der Verdauungsdrüsen, Resorption usw. Bei direkter Einführung in das Blut sind sowohl N-freie wie N-haltige Stoffe ohne Einfluß auf die O-Aufnahme; die CO2-Abgabe ändert sich dabei nur in dem Sinne, wie es der Verbrennung der Substanzen durch die konstant bleibende ()-Menge entspricht (Zuntz u. r. Mering 101).

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen der Zuntzschen Schule fand Rubner 102 bei seinen Versuchen, daß die Nahrungsaufnahme keineswegs immer eine Steigerung des Kraftwechsels (verglichen mit dem Hungerkraftwechsel) bedingt; bei niedrigen und mittleren Umgebungstemperaturen und bei einer den Bedarf nicht überschreitenden Ernährung vermißte er jeden Einfluß der Nahrungsaufnahme. Die in der Nahrung zugeführten Stoffe traten in isodynamen Mengen (vgl. § 148) für die im Hunger zersetzten Körperbestandteile ein, ohne daß eine Steigerung der Verbrennungen bewirkt wurde. Dagegen trat eine derartige, die Zersetzungen steigernde Wirkung der Nahrungsaufnahme deutlich hervor bei abundanter Ernährung und ganz besonders bei höherer Temperatur der Umgebung (33°); die Wirkung ist sehr erheblich bei Eiweiß, viel geringer bei den N-freien Nahrungsstoffen (Kohlehydraten und Fett). Diesen Einfluß der Nahrung auf die Zersetzungen im Körper nennt Rubner die spezifischdynamische Wirkung der Nahrungsstoffe. — Für die praktischen Ernährungsverhältnisse des Menschen, bei denen in der gemischten Kost das Eiweiß gegenüber den N-freien Nahrungsstoffen zurücktritt, ist jedoch dieser Einfluß der Nahrung auf die Zersetzungen von keiner sehr großen Bedeutung, Rubner<sup>102</sup> veranschlagt den vollen Tageswert des Energieverbrauchs des Menschen bei mittlerer Kost nur um 7-8% höher als den Hungerverbrauch.

Die spezifisch-dynamische Wirkung der Nahrungsstoffe kann nach Rubner 102 nicht auf die Verdauungsarbeit im Sinne von Zuntz 101 zurückgeführt werden (vgl. Heilner 108). Rubner nimmt zur Erklärung der Erscheinung an, daß bei der Zersetzung der Nahrungsstoffe im Körper Energie in zwei verschiedenen, für den Körper nicht gleichwertigen Formen auftritt, nämlich Wärme, welche als Kraftquelle für die Lebensvorgänge nicht weiter benutzbar ist, und biologisch ausnutzbare Energie; der Betrag der biologisch nicht verwertbaren Wärme ist besonders groß bei der Zersetzung der Eiweißkörper. Die spezifischdynamische Wirkung ist eben bedingt durch denjenigen Teil der Energie der Nahrungsstoffe, der bei der Zersetzung sogleich als Wärme auftritt: bei abundanter Ernährung, besonders aber bei hoher Umgebungstemperatur kann diese Wärme überhaupt nicht mehr für die Zwecke des Körpers verwandt werden, sie wird auf dem Wege der physikalischen Wärmeregulation (s. unten) nach außen abgegeben, so daß die spezifisch-dynamische Wirkung unter diesen Umständen voll in Erscheinung tritt. Bei niedrigen und mittleren Temperaturen dagegen und bei einer den Bedarf gerade deckenden Nahrungszufuhr kann diese Wärme zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur verwandt werden, es wird dann eben ein entsprechender Teil bei anderen Zersetzungen eingespart (Compensationstheorie); auf diese Weise tritt unter diesen Verhältnissen die spezifisch-dynamische Wirkung nicht voll oder überhaupt nicht in die Erscheinung; die Nahrungszufuhr verläuft dann ohne Erhöhung der Zersetzungen.

3. Die Temperatur der Umgebung (vgl. § 200). — Zu unterscheiden Einfluß der ist das Verhalten der Kaltblüter und Warmblüter.

Die Kaltblüter (wechselwarme, poikilotherme Tiere) — passen ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur an; bei höherer Temperatur der Umgebung steigt ihre Eigentemperatur und damit zugleich ihr respiratorischer Gaswechsel und umgekehrt (H. Schulz 104).

Die Warmblüter (gleichwarme, homoiotherme Tiere) — erhalten bei weiten Schwankungen der Außentemperatur ihre Körpertemperatur konstant. Erst bei Einwirkung extremer Temperaturdisterenzen oder unter pathologischen Bedingungen ändert sich die Eigentemperatur der Warmblüter; in diesem Falle verhalten sie sich wie Kaltblüter: bei starkem Sinken der Körpertemperatur det eine beträchtliche Verminderung der CO<sub>2</sub>-Abgabe statt (Pflüger 105, Velten 106, Erler 107) — bei Steigerung der Körperwärme (auch im Fieber) eine Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Abgabe (C. Ludwig u. Sanders-Ezn 108). — Solange dagegen die Änderungen der Umgebungstemperatur keine ganz extremen sind, bleibt die Körpertemperatur der Warmblüter annähernd konstant. Dieses Resultat kann nun auf zweisache Weise erreicht werden:

1. durch physikalische Wärmeregulation. Dabei bleibt die Wärmeproduktion ganz unverändert, ein Einfluß der Umgebungstemperatur auf den Gaswechsel wird also ganz vermißt. Die Körpertemperatur wird vielmehr dadurch konstant erhalten, daß den Anderungen der Umgebungstemperatur entsprechend die Bedingungen der Wärmeabgabe verändert werden, z. B. durch Veränderungen der Weite der Hautgefäße, der Puls- und Atemfrequenz, der Körperhaltung, endlich auch willkürlich durch Anlegen wärmerer oder dünnerer Kleidung usw. Die Wärmeabgabe wird auf diese Weise trotz den Veränderungen der Umgebungstemperatur stets konstant erhalten. Diese Art der Wärmeregulation ist beim Menschen die vorherrschende.

2. durch chemische Wärmeregulation. Dabei wird bei Änderungen der Umgebungstemperatur die Intensität der Verbrennungen im Körper beeinflußt: bei Sinken der Außentemperatur steigen die Verbrennungen, bei Erhöhung der Außentemperatur werden sie erniedrigt (vgl. Murschhauser 109). Bei erheblichem Sinken der Außentemperatur treten leicht unwillkürliche Muskelbewegungen (Zittern) ein, weiterhin werden aber auch willkürliche Bewegungen ausgeführt, wie Umherlaufen, Zusammenschlagen der Arme usw. Dadurch werden natürlich die Verbrennungen wie durch jede Muskelbewegung tiberhaupt gesteigert (Speck 110, Loewy 111, Johansson 112, Sjöström 113). Ob bei Vermeidung solcher Muskelbewegungen durch die Einwirkung der Kälte reflektorisch eine Steigerung der Verbrennungen in der Weise zustande kommen kann, daß nur eine erhöhte Wärmeproduktion ohne gleichzeitige Muskelbewegung eintritt, wird von manchen Autoren bezweifelt; nach Rubner 102, 114 läßt sich jedoch eine derartige reflektorische Anregung der Zersetzungen entsprechend dem Sinken der Außentemperatur auch bei absoluter Ruhe des Tieres unzweifelhaft nachweisen. Diese Steigerung der Verbrennungen ist beim gefütterten Tier, bei dem der Stoffwechsel bereits durch die Nahrungsaufnahme erhöht ist, geringer als beim nüchternen Tier. — Entsprechend sinkt bei steigender Außentemperatur der Gaswechsel (Ignatius, Lund u. Wärri 115); die willkürliche Einschränkung aller Muskelbewegungen bei hoher Außentemperatur spielt hierbei natürlich eine wesentliche Rolle.

Neben den bisher angeführten Momenten, die in der Hauptsache die Höhe des respiratorischen Gaswechsels bedingen, sind die folgenden von wesentlich geringerer Bedeutung; zum Teil erklärt sich ihre Wirkung durch die bisher angeführten Einflüsse.

Einfluß des Alters. 4. Das Alter. — Kinder haben natürlich absolut einen geringeren respiratorischen Gaswechsel als Erwachsene; bezogen auf die Einheit des Körpergewichtes ist dagegen der Gaswechsel größer als der der Erwachsenen, entsprechend einer größeren Lebhaftigkeit des kindlichen Stoffwechsels. Nach Magnus-Levy u. Falk 90 ist der Sauerstoffverbrauch der Kinder pro Kilogramm Körpergewicht 1,3 bis 2,7mal so groß als der der Erwachsenen (auch pro Quadratmeter Oberfläche 1,1 bis 1,6mal größer als bei Erwachsenen). — Im Greisenalter sinkt der Gaswechsel infolge der geringeren Muskeltätigkeit; aber auch pro Kilogramm Körpergewicht ist der Umsatz geringer als beim Erwachsenen. Die folgende Tabelle nach Magnus-Levy u. Falk 90 gibt den Sauerstoffverbrauch von Kindern, Erwachsenen und Greisen von ungefähr gleicher Länge, Schwere und Körperoberfläche.

|               | Alter    | Gewicht      | Länge           | Sauersto       | offverbrauch              | verbrauchs                | es Sauerstoff-<br>(der des Er-<br>= 100 gesetzt) |
|---------------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|               | ¥        | g.           | Ä               | absolut        | pro kg Kör-<br>pergewicht | pro kg Kör-<br>pergewicht | pro m² Kör-<br>peroberfiäche                     |
| Mädchen       | 13       | 31,0         | 138             | 171,7          | 5,54                      | 112                       | 111                                              |
| Frau Greisin  | 39<br>75 | 31,6<br>30,3 | 134<br>ca. 140? | 156,6<br>128,6 | 4,96<br>4,25              | 100<br>86                 | 100<br>84                                        |
| Knabe         | 15       | 43,7         | 152             | 216,6          | 4,97                      | 110                       | 110                                              |
| Mann<br>Greis | 24<br>71 | 43,2<br>47,8 | 148<br>164      | 195,8<br>163,2 | 4,53<br>3,42              | 100<br>75                 | 100<br>  78                                      |

Der Gaswechsel des Säuglings (Scherer 113, Rubner u. Heubner 117, Magnus-Lery u. Falk 90, Schlossmann u. Murschhauser 118), bezogen auf die Einheit des Körpergewichtes

oder der Körperoberfläche, verhält sich abweichend von dem älterer Kinder; in den ersten drei Tagen ist er sogar niedriger als der des Erwachsenen, steigt dann an und wird dem der Erwachsenen gleich, erreicht aber erst frühestens am Ende des 3. Monats die Höhe wie im späteren Kindesalter.

5. Das Geschlecht. - Bei gleichem Gewicht und gleicher Körperober- Einstell des fläche haben Erwachsene beiderlei Geschlechtes denselben Grundumsatz (Magnus-Levy u. Falk 90). In der Pubertätszeit fanden Sondén u. Tigerstedt 68 die CO2-Ausscheidung der Knaben bei Zimmerruhe um 31-56% höher als die der Mädchen (stärkere Bewegung der Knaben?); Magnus-Levy u. Falk 90 fanden O2-Verbrauch und CO2-Ausscheidung bei Knaben nur um 6-7% höher als bei Mädchen. — Im Greisenalter war nach den letzten Untersuchern der Sauerstoffverbrauch bei Männern 11% größer als bei Frauen.

Durch die Menstruation wird die Intensität der Oxydationsvorgänge nicht beeinflußt (L. Zuntz 119). Während der Gravidität ist der Sauerstoffverbrauch pro Kilogramm Gewicht der Mutter und des Kindes unverändert oder höchstens um 3-4% erhöht (Hasselbalch 126).

6. Schwankungen zur Tages- und Nachtzeit. — Während des Schwan-Schlafes ist der Gaswechsel natürlich geringer als im wachen Zustande kungen zur and Tages- und wegen des Fehlens der Muskelbewegungen, der Nahrungsaufnahme usw., Sondén u. Tigerstedt 68 fanden im Mittel für das Verhältnis der CO2-Ausscheidung während des Schlafes zu der während des wachen Zustandes den Wert 100:145. An sich hat der Schlaf keinen Einfluß auf den Umfang der Verbrennungsprozesse im Körper; der Umsatz während des Schlafes ist ungefähr derselbe wie der Grundumsatz bei absoluter Muskelruhe. Benedict u. Cathcart 121 geben allerdings im Gegensatz hierzu an, daß nach ihren Versuchen die Verbrennungsvorgänge im festen Schlafe niedriger waren als im wachen Zustande bei vollkommenster Muskelruhe.

Im Laufe des Tages zeigt die O-Aufnahme und CO,-Abgabe (beim Hungernden und bei Ausschluß wechselnder Muskeltätigkeit) keine wesentlichen Schwankungen (Rubner<sup>114</sup>, Magnus-Levy 99, Johansson 122); bei Aufnahme von Nahrung bedingt natürlich jede Mahlzeit eine entsprechende Steigerung.

Im Winterschlafe (vgl. § 206), — in welchem die Körpertemperatur stark herabgesetzt ist, die Nahrungsaufnahme und Muskeltätigkeit völlig unterbleibt, selbst die Atembewegungen ganz suspendiert oder doch außerordentlich verlangsamt sind, findet eine starke Herabsetzung des respiratorischen Gaswechsels statt. Am stärksten erniedrigt ist die CO, Ausscheidung: nach Pembrey 128 kann dieselbe bei Myoxus auf 1/100 der Menge sinken, die im wachen Zustande ausgeschieden wird. Die O-Aufnahme wird ebenfalls, aber in viel geringerem Grade erniedrigt, so daß der respiratorische Quotient bis auf 0,23 sinken kann. Beim Erwachen aus dem Winterschlafe steigt der respiratorische Gaswechsel in kurzer Zeit bedeutend; der respiratorische Quotient wird auf 0,75 erhöht (vgl. Nagai 124).

- 7. Der Aufenthalt im Hellen sollte nach älteren Untersuchungen Einfluß des eine direkte Erhöhung des respiratorischen Gaswechsels zur Folge haben gegenüber dem Gaswechsel bei Aufenthalt im Dunkeln; es dürfte sich dabei aber um eine indirekte Einwirkung durch Anregung zu Muskelbewegungen gehandelt haben. Wird der Einfluß wechselnder Muskeltätigkeit ausgeschaltet, so erhöht weder die Einwirkung des Lichtes auf die Augen (Speck 125), noch die Bestrahlung des ganzen Körpers mit Sonnenlicht (Wolpert 126) den respiratorischen Gaswechsel.
- 8. Zahl und Tiefe der Atemzüge -- haben auf den Verbrauch Einfluß der von O und die Bildung der CO<sub>2</sub>, also auf die Verbrennungsvor- mechanik.

gänge im Körper keinen Einfluß (Pflüger 127) (abgesehen von der verstärkten Tätigkeit der Atemmuskulatur, die natürlich eine entsprechende Steigerung der Verbrennungen in diesen Muskeln bedingt), — wohl aber ist ein Einfluß derselben auf die Entleerung der im Körper bereits gebildet vorhandenen CO2 nachweisbar. Sowohl eine Vermehrung der Zahl der Atemzige bei gleichbleibender Tiefe, als auch eine Vertiefung derselben bei gleichbleibender Zahl hat eine absolute Zunahme der CO2-Ausgabe zur Folge; der prozentische Gehalt der Ausatmungsluft an CO<sub>2</sub> ist dabei jedoch vermindert. Beispiel nach Vierordt<sup>128</sup>.

| Zahl der<br>Atemzüge<br>in 1 Minute | Gewech-<br>seltes Luft-<br>volumen | enthält = 0 0 CO2                                                         | Größe des<br>Atem-<br>zuges         | enthalt = 0 0 CO <sub>2</sub>                         |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12<br>24<br>48<br>96                | 6000<br>12000<br>24000<br>48000    | $258 cm^3 = 4,3\%$ $420  , = 3,5  ,$ $744  , = 3,1  ,$ $1392  , = 2,9  ,$ | 500<br>1000<br>1500<br>2000<br>3000 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Einfluß der

9. Blutentziehungen beim Tiere bedingen keine Beeinflussung des Gaswech-Blutentzie- sels (Finkler 129, Gürber 130, vgl. jedoch § 35, 2); auch Bluterkrankungen beim Menschen (Anämie, Chlorose, Leukämie) haben keinen ausgesprochenen Einfluß auf den respiratorischen Gaswechsel (Kraus u. Chrostek 131, R. Mayer 132, Thiele u. Nehring 133, Magnus-Levy 184), der Gaswechsel ist dabei jedenfalls nicht etwa herabgesetzt, zuweilen sog ir im

Einfluß des

10. Uber den Einfluß des veränderten Luftdruckes auf den respiratorischen Gas-Luftdruckes. wechsel vgl. § 95.

Einfluß von Araneimitteln.

11. Über die Beeinflussung des Stoffwechsels durch Arzneimittel und Gifte vgl. Locuci 13:. Nach Versuchen von Röhrig u. Zuntz 136 und Pflüger 187 sellte Curare die Verbrennungen stark herabsetzen; Frank u. Voit 138, sowie Frank u. r. Gebhard 139 zeigten jedoch, daß die Curarevergiftung bei einem vorher wirklich ruhenden Tiere keine Abnahme des Stoffwechsels bedingt.

Größe des gesamten

Größe des gesamten Gaswechsels. — Die Kohlensäureabgabe Gaswechsels. eines erwachsenen Menschen, der ohne sich in absoluter Ruhe zu befinden, keine eigentliche körperliche Arbeit verrichtet, setzt Bohr 140 im Durchschnitt für Tag und Nacht auf  $250 cm^3 = 0.5 g$  pro Kilogramm und Stunde an. Für ein Körpergewicht von 70 kg beträgt also die gesamte Kohlensäureabgabe in 24 Stunden 420 l = 840 g. Den respiratorischen Quotienten nimmt Bohr unter gewöhnlichen Verhältnissen zu 0,85 an; danach beträgt die Sauerstoffaufnahme im Durchschnitt  $300 \, cm^3 = 0.43 \, g$  pro Kilogramm und Stunde und die gesamte Sauerstoffaufnahme für ein Körpergewicht von 70 kg in 24 Stunden 504 l = 720 g. — Die Größe der Wasserausscheidung durch die Lungen veranschlagt Bohr unter mittleren Verhältnissen auf etwa 450 q in 24 Stunden.

# 89. Der Vorgang der Sauerstoffaufnahme und der Kohlensäureausscheidung in der Lunge.

Gasdiffusion innerhalb des Atmungsorganes.

1. Gasdiffusion innerhalb der verschiedenen Luftschichten des Atmungsorganes. In den Lungenalveolen ist die Luft am reichsten an CO<sub>2</sub> und am ärmsten an O; weiterhin von den kleinsten Bronchien zu den größeren und sodann gegen die Bronchi und die Trachea hin ist schichtweise die Atmungsluft mehr der atmosphärischen ähnlich. Daher kommt es, daß, wenn man die Exspirationsluft eines Atemzuges in zwei Hälften auf-

fängt, die erste Hälfte (aus den größeren Luftkanälen stammend) weniger CO<sub>2</sub> enthält (3,7 Vol.-Prozent, Vierordt 128) als die zweite Hälfte (5,4 Vol.-Prozent). Diese Ungleichheit des Gasgemenges in den verschiedenen Tiefen des Atmungsorganes ruft selbstverständlich eine fortwährende Gasdiffusion zwischen den verschiedenen Schichten hervor, und ebenso endlich zwischen den Larynx- und Nasenhöhlen-Gasen und der äußeren atmosphärischen Luft; und zwar wird die CO, beständig aus der Tiefe der Lungenbläschen gegen die äußere Luft, hingegen der O der Luft in das Gasgemenge der Lungenalveolen diffundieren. Unterstützt wird diese Diffusion bei Ausfall der Atembewegungen durch das beständige Schütteln der Atmungsgase infolge Gasdiffusion der kardiopneumatischen Bewegung; im Winterschlafe muß auf durch die diese Weise einzig und allein der Gaswechsel innerhalb der Lungen unterkardiopneumatische halten werden (vgl. S. 135). Für gewöhnlich ist jedoch dieser Mechanis- Bewegung. mus für den Atmungsprozeß unzureichend; es kommt vielmehr der durch die Atembewegung veranlaßte Luftwechsel hinzu: hierdurch wird in die am meisten nach den Ausführungsröhren liegenden Teile der Lungen atmosphärische Luft eingebracht, aus welcher und in welche die Diffusionsströmung von O und CO, wegen der größeren Spannungsdifferenzen der Gase um so lebhafter vor sich geht.

Von der eingeatmeten Luft dringt immer nur ein Teil bis in die Schädlicher Alveolen; ein Teil verbleibt in den Bronchien, der Trachea, Mund-resp. Nasenhöhle (sog. "schädlicher Raum"), ohne an dem Gasaustausch teilzunehmen. Bei der Ausatmung mischt sich die Alveolenluft mit der atmosphärischen Luft des "schädlichen Raumes" und wird so zur Ausatmungsluft. Aus der Größe des schädlichen Raumes (140 cm³, vgl. S. 183), der Größe eines Atemzuges (500 cm³, vgl. S. 182) und der Zusammensetzung der atmosphärischen und der Ausatmungsluft kann man die Zusammensetzung der Alveolenluft berechnen; nach Bohr<sup>141</sup> enthält dieselbe 14,6°/<sub>0</sub> O und 5,6°/<sub>0</sub> CO<sub>2</sub>, entsprechend einer Partialspannung von 104, bzw. 40 mm Hg (Gesamtspannung nach Abzug der Tension des Wasserdampfes von 50 mm = 710 mm).

2. Gasaustausch zwischen der Alveolenluft und dem Blute der Lungencapillaren. Über die Art des Vorganges, durch welchen in der Lunge der Sauerstoff aus der Alveolenluft in das Blut aufgenommen, Alveolenluft die Kohlensäure aus dem Blute in die Alveolenluft abgegeben wird, stehen sich zwei Anschauungen gegenüber. Nach der einen handelt es sich dabei um einen rein physikalischen Vorgang nach den Gesetzen der Diffusion, wonach jedes Gas von dem Orte höherer Spannung nach dem Orte niedrigerer Spannung wandert. Nach der anderen Anschauung dagegen tibt die Lunge einen spezifischen Einfluß darauf aus in der Weise, daß sie gleichsam wie eine Drüse die Gase secerniert.

und Blut.

Methode der Untersuchung. Pflüger u. Wolffberg 143 haben in der folgenden Weise die Spannung der Gase im Blute der Lungencapillaren, resp. in der abgesperrten Alveolenluft bestimmt. Bei geöffneter Trachea wird einem Hunde ein elastischer Katheter (Lungenkatheter, Fig. 61 a) in den zum linken unteren Lungenlappen führenden Bronchialast eingeführt. Um denselben in dem letzteren zu dichten, wird um den Katheter eine von ihm durchbohrte Gummiblase (mittelst kommunizierender Gummiballonpumpe c) aufgebläht, so daß nun aus dem zugehörigen Lungenterrain keine Luft neben dem Katheter vorbei entweichen kann. Der Katheter ist an seinem Ausflußende vorerst verschlossen; der Hund atmet selbständig und möglichst ruhig. Schon nach 4 Minuten hat sich die Alveolenluft des abgesperrten Lungenbezirkes völlig mit den Blutgasen ausgeglichen. Wird daher nunmehr aus dem Katheter (bei b) die Lungenluft ausgesogen und untersucht, so zeigt die Spannung von CO, und O in ihr zugleich auf indirektem Wege die Spannung dieser beiden Gase in dem Blute der Lungencapillaren an.

Lungenkatheter. Bestimmung der Gasspannu**ngen** in einer

Um die Spannung der Gase in einer (durch Aderlaß gewonnenen) Blutprobe direkt zu bestimmen, schüttelt man das Blut mit einem Gasgemisch, dessen Zusammensetzung bekannt ist; dadurch kommt ein Ausgleich der Gasspannungen zustande. Stellt man danach Bhulprobe. die Zusammensetzung des Schüttelgases fest, so ergibt sich daraus unmittelbar die Spannung der Gase in dem untersuchten Blute. Zweckmäßig behandelt man dabei möglichst viel Blut mit wenig Schüttelgas und benutzt als letzteres ein Gasgemenge, in welchem die zu untersuchenden Gase annähernd dieselbe Spannung haben wie im Blute.

Pflügers Resultate.

Pflüger und seine Schüler (Wolffberg 148, Nussbaum 143) kamen bei ihren Versuchen zu dem Resultat, daß die Spannung der Kohlensäure im venösen Blute des rechten Herzens mit der Spannung der Kohlensäure in der abgesperrten Alveolenlust tibereinstimmt, wie es der Fall sein muß, wenn für die Abgabe der Kohlensäure nur Diffusionsvorgänge in Betracht kommen; sie schließen daher einen spezifischen Einfluß der Lunge auf den Gaswechsel aus.

Rohrs Resultate.

Bohr 144 dagegen fand in eigenen Versuchen, daß die Sauerstoffspannung in dem die Lunge verlassenden Blute größer sein kann, als in der Alveolenluft, und daß umgekehrt die Kohlensäurespannung des Arte-



rienblutes niedriger sein kann, als die der Lungenluft. Ein derartiges Verhalten der Gasspannungen würde mit einem bloßen Diffusionsvorgange natürlich unvereinbar sein. Bohr hält daher einen spezifischen Einfluß der Lunge auf den Gaswechsel, eine Gassekretion für bewiesen. (Vgl. Douglas in der Lunge. u. Haldane 145, Krogh 148, du Bois-Reymond 147, Hartridge 148).

3. Das Verhalten des Sauerstoffs und der Kohlensäure im Blute. Der Sauerstoff und die Kohlensäure sind im Blute chemisch gebunden, aber in Form sog. dissoziabler Verbindungen, die vom Partiardruck der betreffenden Gase abhängig sind (vgl. § 30).

Dissoziation der Gase des Blutes.

Den Prozeß der Dissoziation beobachten wir nun innerhalb der Blutbahn sowohl an den O-haltigen wie CO<sub>2</sub>-haltigen chemischen Verbindungen des Blutes. Befinden sich dieselben nämlich in einer Umgebung, in welcher der Partiardruck dieser Gase sehr gering ist (die also sehr arm an ihnen sein muß), so dissoziieren sie sich, d. h. sie geben O bzw. CO<sub>2</sub> an die Umgebung ab. Gelangen sie jedoch in eine Umgebung, in der wegen des Reichtums an diesen Gasen der Partiardruck des O oder der CC, hoch ist, so nehmen sie wieder diese Gase in chemischer Verbindung auf.

Das Hb des Blutes findet in den Lungencapillaren reichlichen O. daher bildet sich hier unter dem hohen Partiardruck des O die chemische Verbindung des O2-Hb. Auf seinem Wege durch die Capillaren des großen Kreislaufes kommt dieses in Berührung mit den O-armen resp. O-freien Geweben: es dissoziiert sich das O2-Hb, sein O fällt den Geweben zu, und mit gasfreiem oder reduziertem Hb kommt das Blut zum rechten Herzen und von da zur Lunge zurück, um aufs neue O aufzunehmen.

Die CO. trifft das kreisende Blut am reichlichsten in den Geweben an; der hohe Partiardruck der CO2 an dieser Stelle bewirkt, daß sich die betreffenden Blutbestandteile mit CO, zu einer chemischen Verbindung vereinigen. In den Lungen jedoch, in welchen ein niedriger Partiardruck für CO, herrscht, dissoziiert sich das Gas und die CO<sub>2</sub> gelangt zur Ausscheidung.

#### 90. Die Hautatmung (Perspiration).

Methode. — Bei einem in der Kammer eines Respirationsapparates sich befindenden Menschen oder Tiere wird der Lungengaswechsel durch ein Mundstück und eine daran anschließende Rohrleitung nach außen abgeleitet, so daß mit der Luft des Respirationsapparates nur die Haut des Versuchsobjektes in Verbindung steht. Weniger korrekt ist es, den ganzen Kopf außerhalb des Kastens zu lassen und den Hals in der Kammerwand einzudichten. --Von einzelnen Körperteilen, z.B. von einer Extremität, kann man die Hautatmung untersuchen, indem man sie in einem geschlossenen Zylinder eindichtet, ähnlich wie der Arm im Plethysmographen ruht (§ 56).

Das respiratorische Organ der Haut sind die reichlich mit Blutgefäßen versehenen Knäueldrüsen. Der Körper erleidet durch gasförmige Abgaben von der Haut im Laufe des Tages einen erheblichen Gewichtsverlust, der aber der Hauptsache nach auf die Abgabe von Wasserdampf kommt; daneben findet auch eine geringfügige Kohlensäureabgabe und Sauerstoffaufnahme statt.

Gasabgabe Haut.

Die Wasserabgabe ist natürlich wechselnd nach der Temperatur und Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Für 24 Stunden beträgt sie nach Atwater u. Benedict 149 935 g. Für 1 Stunde fand Schwenkenbecher 150 bei mittlerer Temperatur und Feuchtigkeit 28 g, Wolpert 151 bei 250 und 33% bis  $34^{\circ}/_{\circ}$  Feuchtigkeit 62 g.

Wasser abgabe.

Die Kohlensäureabgabe beträgt für 24 Stunden 8-10 g, also nur Kohlensäureca. 1% der durch die Lunge abgegebenen Menge. Steigerung der Umgebungstemperatur vermehrt die CO<sub>2</sub>-Abgabe, sie beträgt bei 29°-30° C 8 g in 24 Stunden, bei über 33°C 20 g (hier beginnt auch der Schweißausbruch), — bei 38,4° C 27,5 g CO<sub>2</sub> (Schierbeck 152). — Vermehrte Ausscheidung wird auch durch lebhafte Muskeltätigkeit bewirkt.

Eine Sauerstoffaufnahme durch die Haut ist zwar nachgewiesen Sauerstoffworden; sie ist aber sehr geringfügig. Im Höchstfalle macht sie 10/0 aufnahme. der Sauerstoffaufnahme durch die Lungen aus (Zülzer 158).

Abgabe von gasförmigem N oder NH, durch die Haut ist be- Abgabe von hauptet worden, kommt aber in irgendwie beträchtlichem Maße nicht vor. N und NH3.

Bei Warmblütern mit dicken, trockenen Epidermoidalgebilden ist der cutane Gas-Hautatmung wechsel noch geringer als beim Menschen, - Frösche und andere Amphibien mit stets der Tiere. durchfeuchteter Haut zeigen dagegen eine viel hervorragendere Hautatmung. Die Haut liefert hier  $^2/_3$ — $^3/_4$  aller abgeschiedenen CO<sub>2</sub>, bei Winterfröschen noch mehr ( $Klug^{164}$ ); sie ist daher ein wichtigeres Atmungsorgan als die Lungen. Eintauchen in Öl tötet diese Tiere eher als die Unterbindung der Lungen. Nach  $Krogh^{165}$  wird beim Frosch durch die Haut wesentlich die Kohlensäure abgegeben, während die Sauerstoffaufnahme durch die Lungen erfolgt.

# 91. Die innere oder Gewebsatmung.

Man bezeichnet als "innere Atmung" oder "Gewebsatmung" den Gasaustausch zwischen den Capillaren des großen Kreislaufes und den Geweben.

Die Gewebe als Ort des

Der O-Verbrauch und die CO2-Bildung findet innerhalb der Gewebe selbst statt (Pflüger 156) und nicht, wie man früher angenommen brauchs und hatte, im Blute. Daß der O vom Capillarblute aus schnell in die Gewebe Bidang. eindringt und hier die Verbrennungen unterhält geht der von das Blut in den Capillaren schnell CO<sub>2</sub>-reicher und O-ärmer wird, während O-reiches Blut, in der Wärme außerhalb des Körpers aufbewahrt, viel langsamer seinen Sauerstoff verbraucht und CO2 produziert. Legt man ferner frische Gewebsstticke in O-reiches, defibriniertes Blut, so nimmt ebenfalls der O schnell ab (Hoppe-Seyler 157). Auch die Tatsache. daß entblutete Frösche einen fast gerade so hohen Gaswechsel zeigen als normale, beweist, daß in den Geweben selbst der Gaswechsel vor sich geht (Pflüger u. Oertmann<sup>158</sup>). — Läge nicht in den Geweben selbst, sondern im Blute der Hauptsitz der Verbrennung, so müßten, wenn man dem Blute den O vorenthielte (bei der Erstickung), die zu oxydierenden, also reduzierend wirkenden, O-verbrauchenden Stoffe im Blute sich in größerer Menge anhäufen. Dies ist nicht der Fall, denn auch das Blut der Erstickten enthält nur Spuren reduzierender Stoffe.

Gase der Körperhöhlen und Safte.

Ein weiterer Beweis dafür, daß die CO2 in den Geweben gebildet wird, liegt darin, daß in den Körperhöhlen, ihren Gasen und Flüssigkeiten die Spannung der CO2 eine höhere ist als in dem Capillarblute. Pflüger u. Strassburg 159 fanden nämlich die CO<sub>2</sub>-Spannung (in Millimeter Quecksilber):

im arteriellen Blute . . 21,28 mm | in der Galle . . . . . 50,0 mm in der Darmhöhle. . . 58,8 n in der Hydrocelenflüssigim sauren Harne . . . 68,0 keit eines Mannes . . 46,5 "

Diese hohe Spannung der CO2 in den genannten Säften dem Blute gegenüber kann nur daher rühren, daß von Seiten der Gewebe die in ihnen erzeugte CO2 denselben zugeführt wird.

Gase der Lymphe.

In der Lymphe des Ductus thoracicus — ist die CO,-Spannung (= 33,4 bis 37,2 mm Hg) zwar größer als im arteriellen Blute, aber doch erheblich geringer als in dem venösen Blute (=41,0 mm Hg) (Ludwig u. Hammarsten 160, Tschiriew 161). Es berechtigt diese Erscheinung noch nicht zu dem Schlusse, daß in den Geweben, aus denen sich die Lymphe sammelt, nur wenig CO2 erzeugt werde. Diese Tatsache ist vielmehr dadurch zu erklären, daß entweder in der Lymphe eine geringere Attraktionskraft für die in den Geweben gebildete CO, besteht als im Capillarblute, in welchem für ihre Bindung chemische Kräfte tätig sind, — oder daß auf dem sehr langsamen Lymphstrome CO, zum Teil durch Spannungsausgleich wieder abgegeben wird. Überdies geben gerade die Muskeln, welche als hervorragendste CO,-Bildner bekannt sind, die CO, sehr reichlich dem Blute ab, da ihr Gewebe relativ arm an Lymphgefäßen ist.

Gaswechsei (ieweben.

Der Verbrauch von O und die Bildung von CO, ist in den verschiedenen Geweben von sehr verschiedener Größe: — in erster Linie sind die Muskeln zu nennen, die zumal in tätigem Zustande große Mengen CO, abschneiden und O verzehren. -Während der Tätigkeit der Gewebe steigt der Gaswechsel in denselben. Hiervon machen auch die secernierenden Speicheldrüsen, die Nieren und das Pankreas keine Ausnahme; denn wenn auch bei diesen während der Absonderung das Blut durch die erweiterten Gefäße hellrot, also noch O-reich absließt, so ist doch die absolute Menge des verbrauchten O

und der gebildeten CO, infolge der gesteigerten Menge des Durchströmungsblutes erhöht.
In den meisten Geweben vollziehen sich energische Reduktionen. Bringt man
Tieren Farbstoffe ins Blut, z. B. Alizarinblau, Indophenolblau oder Methylenblau, so werden zunächst die Gewebe gefärbt. Diejenigen Organe, welche eine besonders starke O-Gier besitzen (z.B. Leber, Nierenrinde und Lungen), entziehen den genannten Farbstoffen O und verwandeln sie in ungefärbte Reduktionsprodukte. Pankreas und Submaxillaris wirken fast gar nicht reduzierend (Ehrlich 162). (Die Modifikationen der Reaktion studierten Spina 163 und Fiala 164.)

In vielen tierischen Organen und Geweben sind Fermente aufgefunden worden, welche oxydierende Wirkungen ausüben: Oxydasen (vgl. S. 19, 94, Battelli u. Stern 105). Ob aber diese Oxydasen mit der physiologischen Verbrennung in den Geweben irgend etwas zu tun haben, ist außerordentlich zweifelhaft.

Im Blute — findet, wie in allen Geweben natürlich ebenfalls O-Verbrauch O-Verbrauch und CO<sub>2</sub>-Bildung statt. Dies beweist schon die Tatsache, daß Bildung im entleertes Blut allmählich O-ärmer und CO3-reicher wird (S. 94); ferner der Umstand, daß im O-freien Blute Erstickter, und zwar in den Blutkörperchen (Afonassieff 16t) immerhin, wenn auch nur geringe Mengen reduzierender Stoffe sich finden, die nach O-Zutritt sich oxydieren. Allerdings ist dieser Gaswechsel gegenüber dem in allen übrigen Körpergeweben nur sehr gering. Daß auch die Gefäßwände, zumal durch Beteiligung ihre Muskeln, O verzehren und CO<sub>2</sub> produzieren, ist selbstverständlich, wenn auch dieser Prozeß nur so gering ist, daß das Blut auf seiner ganzen arteriellen Bahn keine wahrnehmbare Farbenveränderung zeigt.

Lavoisier hatte den gesamten Gaswechsel, O-Verbrauch und CO2-Bil-Beteitigung dung, in die Lungen verlegt. Dies ist nach dem oben Gesagten unzutreffend. der Lungen. Natürlich haben aber auch die Lungen als lebendes Gewebe am Gaswechsel einen gewissen Anteil. Nach Bohr u. Henriques 167, Pütter 168 soll in der Lunge sogar ein Sauerstoffverbrauch und eine Kohlensäureproduktion stattfinden. die durchschnittlich etwa ein Drittel des gesamten Stoffwechsels beträgt; doch wird die Beweiskraft ihrer Versuche stark bestritten (Loewy 169, Zuntz<sup>170</sup>, Evans u. Starling<sup>171</sup>).

#### 92. Atmung im abgesperrten Raume oder bei künstlich verändertem Gehalt der Atmungsluft an 0 und CO2.

Die Atmung im abgesperrten Raume hat zur Folge: — 1. die allmähliche Verminderung des 0, - 2. die gleichzeitige Vermehrung der CO<sub>2</sub> — und 3. eine Verminderung des Gasvolumens. Ist der Raum nur Almen in mäßig groß, so verzehrt das Tier den O fast vollständig (S. 94), das Blut wird fast O-frei und unter Erstickungskrämpfen erfolgt schließlich der Tod. Dieser ist also bedingt durch O-Mangel.

größeren

In größeren abgeschlossenen Räumen kommt es eher zu einer reichlichen CO,-Ansammlung als zu einer das Leben bedrohenden O-Verminderung. Da die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung aus dem Körper nur erfolgen kann, wenn die CO<sub>2</sub>-Spannung im Blute größer ist als in der umgebenden Luft, so wird mit zunehmender CO<sub>2</sub>-Ansammlung in dem abgeschlossenen Raume alsbald CO2-Retention, ja schließlich CO2-Zurücktritt in den Körper stattfinden. Dies erfolgt zu einer Zeit, in welcher der O zum Leben noch ausreicht. Es tritt daher hier der Tod direkt durch CO2-Vergiftung ein unter den Erscheinungen kurz dauernder Dyspnoe, der sich Betäubung und Abkühlung anschließen. So starben Kaninchen, nachdem dieselben einen Teil der nachweisbar vorher von ihnen ausgeschiedenen CO2 zurtick aufgenommen hatten (W. Müller 172).

Erneuerung der Luft in Wohnräumen, Ventilation. In überfüllten Räumen steigt zunächst der  $CO_3$ -Gehalt; v. Pettenkofer  $^{67}$  fand den normalen Gehalt der Luft  $(=0,5^0/_{00})$  gesteigert im behaglichen Wohnzimmer auf  $0,54-0,7^0/_{00}$ , — in schlecht gelüfteten Krankenstuben auf  $2,4^0/_{00}$ , — in stark gefüllten Hörsälen auf  $3,2^0/_{00}$ , — in Schenken auf  $4,9^0/_{00}$ , — in Schulzimmern auf  $7,2^0/_{00}$ . Allerdings sind es nicht die  $CO_3$ -Mengen als

Größe der

solche, durch welche die Luft stark bewohnter Räume schädlich wirkt, sondern die Ausdünstungen von den äußeren und inneren Körperflächen, die zugleich die Luft widerlich für das Geruchsorgan machen. Dennoch kann der CO, Gehalt als Maßstab für den Grad der Luftverderbnis benutzt werden. Ob in stark mit Menschen belegten Räumen die Ven-Ventilation. der CO<sub>2</sub> der Luft. Da eine behagliche gute Zimmerluft nur bis 0,7%/00 CO<sub>2</sub> enthält, so muß die Ventilation eines Raumes als ungenügend erachtet werden, wenn über 1,0% CO<sub>3</sub>

In den gewöhnlichen Wohnräumen, in denen für jeden Bewohner das notwendige Maß an Raum gegeben ist, erneuert sich die Luft hinreichend durch die zahlreichen Poren, welche die Wände der Räume besitzen, sowie durch das Ein- und Ausgehen, ferner im Winter durch die Öfen, — (durch einen lebhaft geheizten Ofen werden etwa 40-90 m³ Luft pro Stunde ventiliert) - wie man an dem Konstantbleiben des CO,-Gehaltes erkennen kann. Ist jedoch von vornherein der Kubikraum für jeden Bewohner zu gering bemessen, wie in stark belegten Spitälern, engen Schiffsräumen u. dgl., so ist durch künstliche Ventilationsvorrichtungen für die notwendige Lufterneuerung Sorge zu tragen. -Durch Feuchtigkeit der Wände wird die natürliche Ventilation durch die Poren derselben hindurch enorm beeinträchtigt. Zugleich wirken feuchte Wände durch ihre stärkere Wärmeleitung nachteilig auf die Gesundheit sowie auch dadurch, daß in ihnen, wie auch im feuchten Untergrund die Keime von Ansteckungskrankheiten sich ent-

Atmen

wickeln können.

Künstliche Ventilation.

Wirkung

feuchter Wände.

> In reinem O oder in O-reicherer Luft atmen Tiere und Menschen völlig normal. Dabei bleibt die Menge des vom Körper verbrauchten Sauerstoffs und der ausgeatmeten Kohlensäure ganz unverändert (Speck 10, Loewy 178, Durig 174, Benedict u. Higgins 175): die Größe des respiratorischen Gaswechsels hängt also nicht von der Menge des in der Luft vorhandenen Sauerstoffs ab; sie wird allein bestimmt von dem Zustande der lebenden Zellen, in denen die Verbrennungsvorgänge sich vollziehen.

> Allerdings nimmt die Menge des aufgenommenen Sauerstoffs im Anfang der Atmung in sauerstoffreichen Gasgemischen zu. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Zunahme des im Körper für die Verbrennungen verbrauchten Sauerstoffs; das Plus des aufgenommenen Sauerstoffs steckt vielmehr teilweise in der Residualluft der Lungen, die sich mit der Atmungsluft ausgleicht, also auch sauerstoffreicher wird, teilweise im Blute, das bei dem höheren Partiardruck mehr Sauerstoff physikalisch absorbiert und an Hämoglobin bindet. Eine Aufspeicherung von Sauerstoff in den Geweben findet nicht statt (Durig 174).

> In O-gefüllten abgesperrten Räumen sterben Tiere schließlich durch Zurückaufnahme ihrer ausgeschiedenen CO<sub>2</sub>. W. Müller 172 sah so Kaninchen verenden, nachdem sie die Hälfte ibres Körpervolumens CO2 aufgenommen hatten, obwohl die abgesperrte Lust noch über 50% O enthielt.

Atmen in O-ärmeren aemischen.

Menschen und Tiere können gefahrlos noch ein Luftgemisch atmen, in welchem nur 90/0 an O sind (auch dabei erfolgt keine Veränderung des respiratorischen Gaswechsels), bei 10% tritt vertieftes Atmen, bei 80/0 Unbehagen ein (Speck 70). Tiere wurden bei 70/0 schweratmig und bewußtlos, bei 4,5% O tritt hochgradige Dyspnoe, bei 3% O ziemlich rasche Erstickung ein (W. Müller 172).

Anoxybiose.

Auch ganz ohne Sauerstoff kann das Leben bestehen (Anoxybiose 176). Gewisse Mikroorganismen können ohne Sauerstoff leben, andere gedeihen sogar nur bei Ausschluß des Sauerstoffs (fakultative und obligate Anaëroben, § 123). Aber auch bei höheren Organismen kommt ein Leben ohne Sauerstoff vor. Hermann 1:7 zeigte, daß ein ausgeschnittener, sauerstofffreier Muskel in einem sauerstofffreien Medium arbeiten kann. Frösche leben in O-freier Luft mehrere Stunden ohne merkliche Störungen (Pflüger 178, Aubert 179), Eingeweidewürmer (Ascaris), Blutegel (Hirudo) leben tagelang in O-freien Flüssigkeiten (Bunge 180, Weinland 181, Pütter 182). Unter diesen Verhältnissen kann natürlich die zur Unterhaltung des Lebens erforderliche Energie nicht aus Oxydationen, sondern nur aus Spaltungen kompliziert gebauter Moleküle in einfachere stammen. Die chemische Energie der Nahrungsstoffe wird dabei aber nur zum kleinen Teile ausgenutzt, diese Art der Energieproduktion kann daher nur für geringfügige Ansprüche ausreichen (vgl. § 213).

Steigert man den CO2-Gehalt der einzuatmenden Luft, so nehmen Almen in die Atembewegungen zu, es tritt Dyspnoe ein. Eine Lust von 0,1% CO<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> reichen bezeichnet v. Pettenkofer als "schlechte Lust", doch rührt das in der- gemischen. selben empfundene Unbehagen (z. B. in überfüllten Räumen) mehr von den ausgeatmeten widrigen Dünsten unbekannter Natur, als von der CO2 selbst her. Luft mit 1% CO2 erzeugt merkliches Unbehagen, bei 10% wird das Leben ernstlich gefährdet, bei noch höherem CO<sub>2</sub>-Gehalt (25%) tritt der Tod unter Krämpfen ein (Albitzky 183).

Bietet man Tieren ein der atmosphärischen Luft ähnliches Gasgemenge, in welchem Atmen in N durch H ersetzt ist, so atmen sie völlig wie normal; der H des Gemisches erleidet keine künstlichen nennenswerte Mengenveränderung. — Zunahme oder Abnahme des N in der Luft bewirken aemischen. einfach eine größere oder kleinere Absorption desselben seitens der Körpersäfte (Speck 10).

## 93. Atmen fremdartiger Gase.

Kein Gas vermag ohne hinreichende O-Beimischung das Leben zu erhalten, es tritt vielmehr ohne O bei allen, auch an sich völlig unschädlichen und indifferenten Gasen schnelle Erstickung (in 2-3 Minuten) ein.

I. Völlig indifferente Gase — sind N, H und CH,

#### II. Giftige Gase.

- a) O-verdrängende: 1) CO (siehe § 21). 2) CNH (Blausäure) verdrängt (?) O aus dem Hb, mit dem es eine stabilere Verbindung eingeht, und tötet äußerst schnell. Blutkörperchen mit Blausäure beladen, verlieren die Fähigkeit, Wasserstoffsuperoxyd zu Wasser und O zu zersetzen.
- b) Narkotisierende: 1) CO2. Vgl. § 92. 2) N2 O (Stickoxydulgas) eingeatmet (mit 1/5 Vol. O vermischt), bewirkt in 11/2-2 Minuten einen schnell vorübergehenden, besonders lustigen Rauschzustand ("Lustgas"), welchem eine vermehrte CO. Ausscheidung folgen soll. — 3) Ozon i sierte reine Luft wirkt ähnlich: auch sie erzeugt angenehme Erregung, dann Schläfrigkeit und rasch vorübergehenden Schlaf.
- c) Reduzierende: 1) H2S (Schwefelwasserstoff) entzieht schnell den Ervthrocyten allen O, hierdurch tritt schon schleuniger Tod ein, bevor noch das Gas eine Veränderung des Hämoglobins unter Bildung von Sulphhämoglobin bewirken kann (S. 67).
- 2) PH, (Phosphorwasserstoff) wird im Blute zu phosphoriger Säure und Wasser oxydiert unter Zersetzung des Hb.
- 3) As H, (Arsenwasserstoff) und Sb H, (Antimonwasserstoff) wirken dem Phosphorwasserstoff analog, lassen überdies das Hb aus dem Stroma austreten, so daß Hb-reiche Ausscheidungen erfolgen.
  - 4) C.N. (Cyangas) wirkt O-entziehend und weiterhin das Blut zersetzend.
- III. Irrespirable Gase können überhaupt nicht geatmet werden, da beim Eintritt in den Kehlkopf reflektorischer Stimmritzenkrampf entsteht. Gewaltsam in die Luftwege gebracht, bewirken sie lebhafte Entzündungen und weiterhin Zerstörungen und den Tod. Es sind Chlorwasserstoffsäure, — Fluorwasserstoffsäure, — schweflige Säure, — Untersalpetersäure, — salpetrige Säure, — Ammoniak, — Chlor, — Fluor, — Jod, — Brom, — unverdünntes Ozon, - reine CO.

## 94. Normale Schleimbildung in den Luftwegen. Der Auswurf (Sputum).184

Die Schleimhaut des Respirationskanales ist von einer dünnen Lage Normale Schleim bedeckt. Diese verhindert mechanisch durch Abhaltung der ge- Schleimabsonderung. wöhnlichen Reize der Luft und des Staubes eine weitere Schleimbildung. Letztere erfolgt nur insoweit, als die Verdunstung sie zum Ersatze notwendig macht. Im allgemeinen tritt mit vermehrter Blutdurchströmung der Trachealschleimhaut auch vermehrte Sekretion ein. Einseitige Nervendurchschneidung bewirkt Rötung dieser Seite und stärkere Absonderung.

Beim Eintritt von Erkältung — (Eisbedeckung des Bauches) wird die Schleimhaut zuerst völlig blaß, dann unter sehr starker Zunahme der Absonderung tiefrot. — Einspritzung von Natriumcarbonat und Salmiak beschränkt die Sekretion. Örtliche Anwendung von Alaun, Höllenstein oder Gerbsäure macht die Schleimhaut trocken, so daß die Epithelien abgestoßen werden. — Apomorphin, Emetin und Pilocarpin regen lebhaft die Absonderung an; — Atropin und Morphin beschränken sie.

Das normale Sputum und

Selbst unter normalen Verhältnissen kommt es unter Räuspern und Husten zum Auswerfen schleimig-klebriger Massen, die dem gesamten Respirationskanale entstammen können und stets mit etwas Speichel gemischt sind. Bei Katarrhen oder tieferen Erkrankungen wird der Auswurf reichlicher und enthält oft charakteristische Beimischungen. — Bei starkem

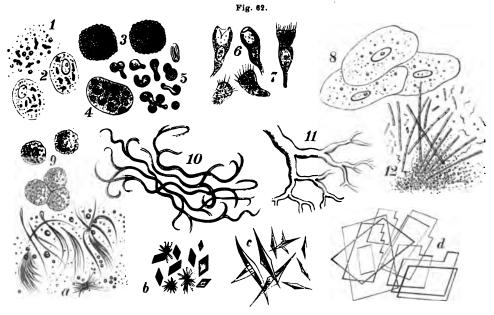

Die im Sputum beobachteten Befunde: 1 Detritus und Staubpartikeln. — 2 Pigmentiertes Alveolenepithel. — 3 Verfettetes und teilweise pigmentiertes Alveolenepithel. — 4 Myolin entartetes Alveolenepithel. — 5 Freie Myelinformen. — 6, 7 Abgestoßene Flimmerepithelien, sum Teil verändert und der Cilien beraubt. — 8 Plattenepithel der Mundböhle. — 9 Leukocyten. — 10 Elastische Fasern. — 11 Faserstoffabguß kleiner Bronchien. — 12 Leptothrix buccalis nebst Kokken, Stäbchen und Spirochaeten. — a Pettsäurekrystalle und freie Fettkörnchen. — b Hämatoidin. — c (harcofsche Krystalle. — d Cholestern.

Hustenstoße kann die Geschwindigkeit des ausgetriebenen Luftstroms bis 100 m in 1 Sekunde betragen (Geigel <sup>185</sup>).

Das Sputum enthält:

seine Bestandteile. 1. Epithelzellen: — und zwar vorwiegend Pflasterzellen aus der Mund- und Rachenhöhle (Fig. 62, 8), seltener Alveolenepithel (2), noch seltener flimmerndes (7) aus den größeren Luftkanälen. An den Epithelien finden sich nicht selten Veränderungen durch Maceration, wozu auch die (ylinderzellen zu rechnen sind, welche ihre Wimpern bereits verloren haben (6), und deren gequollene Kerne.

Alveolenepithel (2) — (2—4mal so groß wie ein Leukocyt) findet sich namentlich im Morgensputum. Das Alveolenepithel tritt auch verfettet und mit Pigmentkörnehen erfüllt auf (3), sowie auch in Form der "myelin degenerierten Zellen (4), d. h. Zellen mit verschieden großen, hellglänzenden Tröpfehen erfüllt, die teils farblos sind, teils Pigmentkörnehen (Staubpartikel) aufgenommen haben können. — Auch freie Myelintropfen (5) kommen im Sputum vor; nach Schmidt u. Müller 186 aus Protagon mit etwas Cholesterin und Lecithin bestehend.

Bei Herzfehlern, besonders Mitralfehlern werden fast immer im Auswurfe Zellen mit braungelben Pigmentkönnern im Innern gefunden, sog. "Herzfehlerzellen".

2. Leukocyten (9) — als ausgewanderte weiße Blutkörperchen zu hetrachten — sind sehr zahlreich in dem gelben Auswurf, spärlicher in dem glasig durchsichtigen. Auch sie befinden sich vielfach in veränderter Gestalt und im Zustande der Auflösung: sie können geschrumpft, stark fettig gekörnt, zum Teil als Körnchenkonglomerate auftreten; auch isolierte Kerne werden gefunden.

Eosinophile Zellen (S. 51) finden sich bei Asthma (im Nasensekrete bei akutem Schnupfen und bei Nasenpolypen), — hämatosiderinhaltige (§ 16) Leukocyten trifft man nach capillaren Blutungen in den Luftwegen.

3. Die flüssige Substanz — des Sputums (meist alkalisch reagierend) enthält viel Schleim (F. Müller 187), aus den Schleimdrüsen und den Becherzellen herstammend, sodann etwas Nuclein, Fette und Lipoide, und, je nach der Reichlichkeit der Beimengung, die Bestandteile des Speichels. Eiweiß findet sich im Sputum nur bei Entzündungen des Respirationsapparates; seine Menge wächst mit dem Grade der Entzündung selbst. (Außer Albumin und Globulin werden dabei Albumosen und weitere Spaltungsprodukte des Eiweißes gefunden, Wanner. 188)

Harnstoff fand Fleischer 189 im Sputum bei hochgradiger Nierenentzündung, Zucker Bussenius 190 bei Pneumonie, Gallenbestandteile F. Müller 191 bei Ikterus.

Pathologisches. — Bei Katarrhen pflegen die Sputa anfangs glasig-zäh und Das Sputum schleimig zu sein (Sputa cruda), nach längerem Verlaufe konsistenter und gelb (Sputa cocta). in Krankheiten.

Auf 60° C erwärmt, lösen sich alle Sputa zu einer gleichmäßigen Flüssigkeit auf.

Unter pathologischen Verhältnissen kommen außer den schon angeführten Bestandteilen in den Sputis vor:

a) Erythrocyten, stets aus einer Zerreißung von Gefäßen.

b) Elastische Fasern (10) aus zerstörten Alveolen der Lungen; meist sind es kleine Bündel zarter Fasern, die mitunter noch in ihrer gebogenen Anordnung die rundliche Wand der Alveolen andeuten. Sie zeigen natürlich stets eine Zerstörung des Lungengewebes an.

c) Viel seltener sind größere, mehrere Alveolen umfassende Lungentrümmer bei schnellem und weitgreifendem Lungenzerfall, — ebenso kleine Faserknorpelstückchen oder glatte Muskelfasern aus den kleinen Luftkanälen.

d) Farblose Faserstoffgerinnsel (11), meist als Abgüsse der kleineren und größeren Luftkanälchen zu erkennen, bilden sich bei Entzündungen der Lungen oder der Bronchien, welche mit einer fibrinösen Ausschwitzung in die Kanälchen einhergehen. So finden sie sich oft bei der Lungenentzündung bei Erwachsenen, — beim Croup der Bronchien, — sowie auch selten bei heftiger Grippe.

e) ('urschmannsche Spiralen — spiralige Gebilde von 1—2 cm Länge oder auch kürzer, ca. 1 mm dick. Die Entstehung derselben ist noch nicht klar. Sie kommen hauptsächlich (aber nicht immer und auch nicht ausschließlich) bei Asthma vor. Häufig sind die ('urschmannschen Spiralen mit ('harcotschen Krystallen (s. unter f) durchsetzt.

f) Krystalle verschiedener Art: — Fettsäurekrystalle (a) in Bündeln feiner Nadeln angeordnet, meist in weißlich käsig-schmierigen, stinkenden Klümpchen des Sputums. — Selten sind Leucin- und Tyrosin-Krystalle. — Farblose, gestreckt-spitzige Oktae der oder rhom bische Täfelchen ("Charcotsche Krystalle") (c) findet man im Auswurf Asthmatischer in und an den Curschmannschen Spiralen (vgl. unter e). — Häm otoidinkrystalle (b) aus alten Blutergüssen in den Lungen sind seltener, ebenso Cholesterinkrystalle (d), aus aufgebrochenen Eiterherden stammend.

g) Pilze und andere niedere Organismen. Zum Teil handelt es sich dabei um unschädliche Saprophyten, so z. B. Fäden von Leptothrix buccalis (12), welche in der normalen Mundhöhle vorkommen; zum Teil aber um Mikroorganismen, die für die Entstehung gewisser Krankheiten ätiologisch von Bedeutung und daher auch diagnostisch wichtig sind: der Kochsche Tnberkelbacillus bei der Lungenschwindsucht, der Fränkelsche Pneumoniekokkus bei croupöser Pneumonie, der Pfeiffersche Influenzabacillus bei Influenza.

Abnorme Färbungen — können dem Sputum eigen sein: rot durch Blutfarbstoff; — länger in den Lungen verweilend kann der Blutfarbstoff eine ganze Farbenskala durchlaufen (wie an äußerlich sichtbaren Blutbeulen) und so die Sputa färben: dunkelrot, blau-

braun, braungelb, tiefgelb, gelbgrün, grasgrün. Gelb ist auch nicht selten das Sputum bei Gelbsüchtigen.

Der Geruch der Sputa — ist meist fade, weniger oder mehr unangenehm. Übelriechend werden sie beim Verweilen in pathologischen Lungenhöhlen; aashaft stinkend beim Lungenbrande.

#### 95. Wirkungen der Veränderungen des Luftdruckes.

Der Druck der atmosphärischen Luft wirkt von allen Seiten her auf den Körper ein und setzt sich natürlich auch in die inneren Lufträume fort, welche entweder konstant (Atmungskanal nebst Stirn-, Kiefer-, Keilbeinhöhlen) oder doch temporär (Digestionstractus, Paukenhöhlen) mit der äußeren Luft in direkter Kommunikation sind. [Längerer Abschluß eines lufterfüllten Raumes, z. B. der Paukenhöhle, von der äußeren Luft bewirkt Wirkung des Verdünnung der Gase in demselben infolge von Resorption.] — Als eine Wirkung des InftLuftdruckes auf größere Massen ist hervorzuheben, daß im Oberarm- und Hüftgelenk durch den Luftdruck (neben der Adhäsion der glatten, klebrigfeuchten Gelenkflächen aneinander)
Arm und Schenkel in der Gelenkpfanne gehalten, also ohne Muskeltätigkeit getragen werden. Wenn man am Hüftgelenk z. B. alle Weichteile um den Schenkelhals nebst der Gelenkkapsel durchschneidet, so wird der Oberschenkelknopf durch den Luftdruck allein in der Pfanne gehalten; läßt man durch ein in die Gelenkpfanne gebohrtes Loch Luft eintreten, so fällt der Kopf aus der Pfanne heraus (Eduard u. Wilhelm Weber 192).

Wirkung der Barometerschwankungen.

Wirkungen
der
Luftdruckverminderung:
auf die Blutkörperchenzahl,

Die gewöhnlichen Barometerschwankungen haben keinen wesentlichen Einfluß auf den Körper; derartige Wirkungen treten erst bei stärkeren Veränderungen des Luftdrucks ein.

Stärkere Verminderung des Luftdruckes, — wie sie bei Ballonfahrten [größte von Menschen erreichte Höhe 10 500 m (Berson u. Süring, 31. Juli 1901) bei 192 mm Hg und — 40° C; künstliche O-Zufuhr] oder Bergbesteigungen 193 vorkommt, hat eine Reihe charakteristischer Erscheinungen zur Folge: — 1. Vermehrung der Zahl der roten Blutkörperchen und des Hämoglobingehaltes im Kubikmillimeter Blut (van Voornveld 194, Jaquet 195, Bürker 196, Cohnheim 197, Laquer 198). Beim Übergang von der Ebene ins Hochgebirge nimmt schon nach 24 Stunden die Zahl der roten Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt des Blutes deutlich zu und steigt während der folgenden Wochen noch weiter, erst schneller, dann langsamer; bei der Rückkehr in die Ebene sinken die Zahlen innerhalb weniger Tage wieder auf den ursprünglichen Wert. Über die Ursachen und das Zustandekommen dieser Erscheinung gehen die Ansichten noch auseinander. Nach Abderhalden 199 sind die Schwankungen im wesentlichen nur relative und keine absoluten: der Gesamtbestand an roten Blutkörperchen und an Hämoglobin bleibt unverändert. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Erhöhung des Gefäßtonus und dadurch bedingte Verengerung des Gefäßtsystems, wodurch bei gleichbleibender Blutkörperchenzahl Plasma ausgepreßt und so eine relative Vermehrung bewirkt wird (vgl. Morawitz 190). Zuntz 193 und seine Mitarbeiter, Bürker 196, Cohnheim 197, Laquer 194 kommen dagegen auf Grund ihrer Untersuchungen zu dem Schlusse, daß auch eine beträchtliche Vermehrung der Zahl der roten Blutkörperchen infolge einer gesteigerten Blutbildung im roten Knochenmark, das durch das Höhenklima in einen Zustand erhöhter Tätigkeit versetzt wird, vorkommt.

auf die Atmung und die Verbrennungsprozesse.

2. Erregende Einwirkung auf die Atmung und die Verbrennungs-prozesse. Das pro Minute geatmete Luftvolumen ist in der Höhe fast stets gesteigert, sowohl bei Ruhe als bei Muskelarbeit. Reduziert man aber das pro Minute geatmete Luftvolumen auf 0°, 760 mm Druck und Trockenheit, so ist der Wert in der Mehrzahl der Fälle sogar kleiner als im Tieflande; die durch die gesteigerte Atemtätigkeit gelieferte Regulation ist also nicht ausreichend. Die Vitalkapazität ist verringert infolge der Ausdehnung der Darmgase bei dem geringeren Luftdruck und Höhertreten des Zwerchfells. Die Verbrennungsprozesse sind gesteigert, sowohl beim ruhenden wie beim arbeitenden Menschen; das Maß der Steigerung und die Höhe, in welcher sie eintritt, ist individuell sehr verschieden. Nach der Rückkehr in die Ebene sind die Verbrennungsvorgänge oft längere Zeit unter die Norm herabgesetzt. Als Ursache der Steigerung des Stoffverbrauchs in der Höhe wirkt in erster Liuie der Sauerstoffmangel; infolge der Verminderung der O-Spannung in der umgebenden Luft wird die Sauerstoffversorgung des Körpers geringer und kann, besonders bei Arbeitsleistungen, ungenügend werden; die Energie muß eventuell zeitweilig aus anaeroben Stoffwechselvorgängen gewonnen werden, wobei Säuren entstehen, die auch im Blute nachgewiesen werden können (Durig u. Zuntz 198). Sauerstoffmangel macht sich bei vielen gesunden Menschen schon in mittleren Höhen bemerkbar, besonders früh bei Blutarmen, bei Störungen des Kreislaufes und der Atmung. Erst in Höhen von 4000 m treten gröbere Störungen bei der Mehrzahl der Menschen auf; einzelne Menschen vermögen 6000 m und mehr zu ertragen (Zuntz und Mitarbeiter 198). Die Luftschiffer Croce-Spinelli u. Sivel verloren ihr Leben in einer Höhe von 8600 m, wo nur noch  $7.2^{\circ}/_{\circ}$  O in der verdünnten Luft (Luftdruck = 241 mmHg) vorhanden ist.

3. Die Pulsfrequenz ist von einer geringeren oder größeren Höhe ab mehr oder weniger gesteigert, bei längerem Aufenthalt in der Höhe nimmt sie wieder ab, nach der Rückkehr in die Ebene geht sie tiefer berunter, als sie vor dem Aufstieg war. In der Höhe minderung bedingt auch geringe Arbeitsleistung starke Vermehrung der Pulsfrequenz (vgl. Stern 201). — auf die Puls-Bläuliche Verfärbung der Schleimhäute, besonders der Lippenschleimhaut ist die Folge der frequenz. mangelhaften Sauerstoffversorgung. Erweiterung der Hautgefäße, Blutungen aus Nase, Lippen, Lungen können nicht, wie man sich früher vorstellte, als mechanische Wirkungen der Abnahme des auf der Oberfläche des Körpers wirkenden Luftdrucks aufgefaßt werden (die Änderungen des Luftdrucks wirken gleichmäßig auf alle inneren und äußeren Oberflächen des Körpers), ihr Zustandekommen ist nicht ganz klar.

Wirkung der Luftdruckeer-

 Schwere in den Schenkeln, da der Luftdruck allein nicht mehr ausreichen soll (?), das Bein in der Pfanne zu tragen, - Hervorpressung der Trommelfelle durch die Luft der Paukenhöhle (bis durch die Tube die Spannungsdifferenz ausgeglichen ist), und infolge davon Ohrenreißen und selbst Schwerhörigkeit. Infolge der Verminderung der Dichtigkeit der Luft tönt die Stimme matt und verändert.

> Die Bergkrankheit.

Die Bergkrankheit ist eine für den Aufenthalt in der Höhenluft spezifische und von ihm abhängige Erkrankung; sie kann bei manchen Menschen schon in Höhen von 3000 m auftreten, bei anderen erst in 4000 oder 5000 m. Bei Körperruhe (in der verdünnten Luft des pneumatischen Kabinetts oder in der Gondel des Luftballons) macht sich zunehmende und schließlich unwiderstehliche Müdigkeit und Schläfrigkeit bemerkbar, bei der geringsten Tätigkeit besteht starke Mattigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Atemnot, Herzklopfen, Unfähigkeit zum Denken. Bei angestrengter körperlicher Tätigkeit (Bergsteigen) tritt mehr oder weniger plötzlich Unfähigkeit zu Muskelbewegungen, Atemnot und Herzklopfen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle ein, beim Ausruben schwinden die Erscheinungen, treten aber bei erneuten Anstrengungen sehr bald wieder auf. Bei höheren Graden der Erkrankung ist die körperliche und geistige Schwäche so groß, daß die Erkrankten unfähig sind, selbst gegen Lebensgefahr durch Kälte, Sturm, Schnee irgendwelche Abwehrmaßregeln zu versuchen. Über die Ursache der Erkrankung gehen die Anschauungen auseinander. Nach *Kronecker* <sup>203</sup> ist das Ursächliche eine infolge der Luftdruckverminderung zustande kommende Blutstauung in den Lungen;  $Mosso^{203}$  bezieht die Erscheinungen auf eine Verminderung der für das Atemcentrum als Reiz dienenden Kohlensäure des Blutes (Akapnie); Zuntz 19. und seine Mitarbeiter sehen in dem Sauerstoffmangel das ursächliche Moment. Sauerstoffeinatmungen haben eine heilende Wirkung auf die Krankheit; bei Sauerstoffeinatmung kann man Höhen erreichen, die sonst tödlich wirken.

Auf Tiere kann man unter dem Rezipienten der Luftpumpe starke Verdünnung der Luft einwirken lassen; hierbei sterben Vögel bei einer Erniedrigung des Luftdruckes bis auf 120 mm Hg; Säuger bei 40 mm Hg. — Frösche ertragen sogar wiederholte Evakuation, Luftpumpe. wobei sie stark durch entweichende Gase und Wasserdämpfe aufschwellen, nach dem Luftzutritt jedoch äußerst kollabieren. Bei schneller Druckverminderung ist die Todesursache der Warmblüter Gasentwicklung im Blute, deren Blasen die Capillaren verstopfen; das in dem Blute sich ausscheidende freie Gas ist fast allein N. Das Vorhandensein von Luft in den Rückenmarksarterien erzeugt anämische Lähmung und weiterhin lokalen Zerfall der Nervenelemente (Heller, Mager u. v. Schrötter 204, Vernon 405, Quincke 406).

Verhalten

Starke Vermehrung des Luftdruckes. — ist von Erscheinungen begleitet, die Wirkungen sich größtenteils als die entgegengesetzten von den bei Verminderung des Luftdruckes beschriebenen erklären lassen. Sie sind vielfach beobachtet, teils in sogenannten pneumatischen Kabinetten, in denen man zu Heilzwecken allmähliche Steigerung des Druckes anwendet, teils in abgeschlossenen Behältern bei Wasserbauten, aus denen durch Lufteinpumpen das eindringende Wasser verdrängt wird (Heller, Mager u. v. Schrötter 204). Hierbei arbeiteten die Menschen zum Teil sogar unter  $4^{1}/_{2}$  Atmosphären Druck. Folgende Erscheinungen sind beobachtet: — 1. Blässe und Trockenheit der äußeren Flächen, Kollaps der Hautvenen, Abnahme der Perspiration und der Schleimhautabsonderungen, größerer Blutreichtum der Bauchorgane. — 2. Einpressung der Trommelfelle (bis die Tube, oft unter Geräusch, die dichte Luft in die Paukenhöhle dringen läßt); häufig Ohrenschmerzen und selbst Schwerhörigkeit. — 3. Gefühl der Leichtigkeit und Frische beim Atemholen. Die Atemzüge werden verlangsamt (um 2-4 in einer Minute), die Inspiration ist erleichtert und verkürzt, die Exspiration verlängert, die Pause deutlich. Die Lungenkapazität nimmt zu wegen freierer Beweglichkeit des Zwerchfelles infolge der Verkleinerung der gashaltigen Därme. — 4. Erschwerung des Sprechens, näselnd-metallischer Stimmklang, Unvermögen zum Pfeifen. — 5. Vermehrung der Harnsekretion; regerer Stoffwechsel, Steigerung der Muskelkraft, vermehrter Appetit, subjektives Wärmegefühl. Der Pulsschlag ist verlangsamt, die Pulskurve erniedrigt.

der Luftdruckvermehrung. Stärkster

Bei excessiv hohem künstlichen Luftdruck fand Paul Bert 207 bei Tieren Luftdruck. im arteriellen Blute bis über 30 Vol.-Prozente 0 (untersucht bei 700 mm Hg); — steigt der O-Gehalt bis auf 35 Vol.-Prozent, so tritt der Tod ein unter Konvulsionen. Schon bei noch etwas niedrigerem O-Gehalt sinkt die Körperwärme, die Verbrennungsvorgänge im Körper nehmen ab, — und infolge davon ist die CQ<sub>2</sub>- und Harnstoffbildung beschränkt. - Auch stark komprimierter O entfaltet merkwürdigerweise die Wirkung relativen O-Mangels; Tiere sterben darin unter Zeichen der Erstickung bei stark vermindertem Stoffwechsel. — Bei Fröschen treten in komprimiertem O (bis 14 Atmosphären) dieselben Erscheinungen auf, als wären sie im Vakuum oder in reinem N. Es zeigt sich Lähmung des centralen Nervensystems mitunter nach voraufgegangenen Krämpfen. Dann sistiert der Herzschlag (nicht die Tätigkeit der Lymphherzen) unter gleichzeitigem Verlust der Reizbarkeit der motorischen Nerven: zuletzt schwindet die direkte Muskelerregbarkeit (K. B. Lehmann 208). — Unter sehr hohem O-Druck (bis 13 Atmosphären) schlägt ein ausgeschnittenes Froschherz kaum <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Zeit, die es an der Luft tätig bleibt. Wird das ruhende Herz an die Luft gebracht, so kann die Pulsation wiederkehren. Bei 100 Atmosphären Luftdruck contrahieren sich Froschmuskeln noch normal, erst bei 400 werden sie gelähmt (Regnard 209). Auch der Phosphor stellt unter hohem O-Druck sein Leuchten ein [nicht jedoch die

Leuchtorganismen, z. B. Lampyris, Leuchtbakterien, wie die des Fleisches (Mikrococcus Pflügeri) (K. B. Lehmann 208)]. - Sehr hoher Luftdruck ist auch den Pflanzen schädlich.

## 96. Vergleichendes. Historisches.

Atmung im Tierreich : l'ogel.

Die Lungen der Säuger sind den menschlichen Lungen ähnlich, — die der Vögel zeigen ein schwammiges Gefüge; sie sind mit der inneren Brustwand verwachsen und haben auf ihrer Oberfläche Öffnungen, welche zu großen, zwischen den Eingeweiden liegenden, dünnwandigen Luftsäcken führen. Aus letzteren gehen weitere Kommunikationen zu den Hohlräumen in den Knochen, die statt des Markes Luft im Innern enthalten (Pneumaticität der Knochen, Aristoteles). Das Zwerchfell fehlt. - Die Reptilien zeigen bereits die Lungen in größere und kleinere Bläschenabteilungen getrennt; bei den Schlangen verkümmert die linke Lunge, während die andere, der Körperform entsprechend, sehr gestreckt

Amphiblen. und verlängert ist. — Die Amphibien (Frosch) besitzen zwei einfache Lungen, von denen jede in ihrem Bau gewissermaßen ein kolossales Lungenbläschen darstellt. In der Jugend (bis zu ihrer Metamorphose) atmen sie als Wasserbewohner durch Kiemen, die Perennibranchiaten (Proteus) sogar zeitlebens. - Bei den Fischen erfolgt die Atmung durch Kiemen, einem aus zahlreichen, gefäßhaltigen, plättchenförmigen Ausstülpungen gebildeten Organ. Unter den Fischen besitzen die Dipnoeï in ihrer mit zu- und abführenden Gefäßen

Fische.

reichlich ausgestatteten Schwimmblase, neben ihren Kiemen, ein den Lungen vergleichbares inneres Atmungsorgan; bei den übrigen Fischen hat die Schwimmblase keine respiratorische, sondern eine hydrostatische Funktion, sie ermöglicht es dem Fische, sich unter Veränderung seines spezifischen Gewichts in verschiedenen Wassertiefen aufzuhalten (vgl. Jäger 210). Die Schlammpeizger (Cobitis) besitzen eine Darmatmung, indem sie an der Oberfläche des Wassers Luft verschlucken, im Darme daraus den () entnehmen und sie schließlich CO2reich durch den After wieder entleeren, doch genügt der Darm allein nicht dem Atembedürfnis, da er wohl annähernd die nötige Sauerstoffmenge aufzunehmen, aber nicht die entsprechende Kohlensäuremenge abzugeben vermag (Calugareanu 311). -- Die Tunicaten atmen durch Kiemen, die Mollusken teils durch Kiemen, teils durch Lungen. - Unter den Arthropoden atmen die Insekten und Tausendfüßler durch Trachern: zahlreiche im ganzen Körper verbreitete Luftkanäle, die auf der äußeren Körperfläche durch

verschließbare Öffnungen (Stigmen) mit der atmosphärischen Luft in Kommunikation stehen.

Mollusken. Insekten.

Da die Insekten keine eigentliche Kreislaufbewegung des Blutes besitzen, so dringt in ihre blutgefüllten Körperräume von allen Seiten her die in Röhren geleitete Luft hinein, während bei den lungenatmenden Vertebraten das in Röhren geleitete Blut aus dem ganzen Körper Arachniden dem Atmungsorgan zugeführt wird. Die Arachniden atmen durch Tracheen und lungenartige Luftsäcke (Trachcentaschen), die Krebse durch Kiemen. — Bei den Würmern dient

spiration, bei den Anneliden finden sich aber bereits Kiemen.

Krebse. Niedere Tiere.

Geschichtliches.

Historisches. -- Aristoteles (geb. 384 v. Chr.) hielt die Abkühlung für den Zweck der Atmung, um die innere Wärme zu ermäßigen. Er hatte richtig beobachtet, daß die wärmsten Tiere auch am intensivsten atmen; allein bei der Erklärung kehrte er Ursache und Wirkung um; denn die Warmblüter atmen nicht der Wärme wegen (etwa zur Abkühlung, sondern sie sind warm der lebhafteren Atmung (Verbrennung) wegen.

meist noch, wie bei den niederen Tieren überhaupt, einfach die Körperoberfläche zur Re-

Bei Galen (130-200 v. Chr.) kommt bereits die läuternde Wirkung des Respirationsorganes in Betracht, indem er annimmt, daß der "Ruß" mit der exspirierten Lust aus dem Körper entsernt werde, zugleich mit dem ausgeatmeten Wasser. Von Galen rühren die wichtigsten Experimente über die Mechanik der Atmung her: er konstatierte, daß die Lungen lediglich passiv den Bewegungen des Thorax solgen, daß das Zwerchfell der wichtigste Atmungsmuskel sei, daß die Intercostales externi In-, die interni Exspiratoren seien. Er durchschnitt die Intercostal-Nerven und -Muskeln und sah danach den Verlust der Stimme eintreten. Nach stets höher hinausreichenden Rückenmarksdurchschneidungen fand er nach und nach höher liegende Thoraxmuskeln gelähmt. — Theophilus Philaretus lehrte, daß man durch lautes Schreien, Singen, Reden den Kreislauf befördern könne. — Oribasius sah bei doppelseitigem Pneumothorax beide Lungen zusammensinken (360 n. Chr.). — Vesalius (1543) beschreibt bereits die künstliche Atmung zur Wiederbelebung und zur Anregung des Herzschlages. — Malpighi untersuchte 1661 den Bau der Lungen. Den Mechanismus der Atembewegungen erklärte zuerst am gründlichsten Joh. Alf. Borelli († 1679). — Reiszeisen entdeckte 1808 die Muskulatur in den Bronchien bis in ihre seineren Verteilungen, deren Contraction auf Reiz schon Varnier 1779 bekannt war.

Die chemischen Vorgänge - bei der Atmung ahnte schon Mayow 1679: "Ignis et vita iisdem particulis aëreis sustinetur." Dennoch konnte genauere Einsicht erst gewonnen werden nach Entdeckung der einzelnen in Betracht kommenden Gase: Joh. Bapt. ran Helmont († 1644) entdeckte die CO2, er fand, daß die Luft durch die Atmung sich verschlechtere, aber erst Black 1757 ermittelte die Ausscheidung der CO, durch die Atmung. - 1774 entdeckten Priestley und Schecle den O; Laroisier fand 1775 den N und ermittelte zugleich die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft. Derselbe Forscher stellte dann auch die CO,- und H,O-Bildung bei der Atmung als das Resultat einer Verbrennung im Innern der Lungen dar. J. Ingenhousz entdeckte (1779) die Atmung der Pflanzen: Aufnahme der ('O, und Abgabe des O durch dieselben; daß dieser exhalierte O aus zersetzter CO, stamme, fand Scnebier 1785. - Vogel und andere wiesen mit Bestimmtheit CO, im venösen Blute, Hoffmann und andere O im arteriellen nach. Lavoisier machte mit Séguin 1789 die ersten Mitteilungen über die quantitative O-Aufnahme und CO.-Abgabe bei der Atmung. - Völliger Einblick in den Gaswechsel bei der Atmung konnte erst geschaffen werden, nachdem durch Magnus (1837) die Gase des arteriellen und venösen Blutes ausgepumpt und analysiert wurden.

#### Literatur (§ 70-96).

1. H. N. Kohn: M. m. W. 1893, Nr. 3. D. Hansemann: Sitz.-Ber, d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1895, 999. Mathem. u. naturw. Mitteil. d. Preuß. Akad. d.Wiss. 9. Heft, 1895, 451. A. P. 1900, 165. — 2. Ch. Aeby: Der Bronchialbaum der Säugetiere und des Menschen. Leipzig 1880. — 3. E. Zuckerkandl: S. W. A. 87, 3. Abt., 1883, 171. W. S. Miller: An. An. 12, 1896, 110. -4. Klein: The anatomy of the lymphatic system. London 1875. -5. M. Kandarazki: A. A. 1881, 1. — 6. A. Lohmann u. E. Müller: Sitz.-Ber. d. Gesellsch. z. Beförder. d. ges. Naturw. z. Marburg, 1912, Nr. 2. — 7. W. E. Dixon u. T. G. Brodie: J. o. P. 29, 1903, 97. 30, 1904, 476. Transactions of the pathological society of London 1903. -8. P. Trendelenburg: C. P. 26, 1912, 1. A. P. P. 69, 1912, 79. — 9. G. Baehr u. E. P. Pick: A. P. P. 74, 1913, 41. — 10. C. S. Roy u. G. Brown: J. o. P. 6, 1885, S. XXI. — 11. F. P. Titone: P. A. 155, 1913, 77. — 12. A. Biermer: Uber Bronchialasthma. Volkmanns Samml. klin. Vortr. Leipzig 1870, Nr. 12. — 13. Zusammenfassende Darstellung: R. du Bois-Reymond: E. P. I. 2, 1902, 377. — 14. M. Cloetta: P. A. 152, 1913, 339. — 15. F. C. Donders: Z. r. M. N. F. 3, 1853, 287. — 16. Aron: V. A. 126, 1892, 517. 129, 1892, 426. 160, 1900, 231. — 17. R. Stigler: P. A. 139, 1911, 234. — 18. F. Winkler: P. A. 98, 1903, 163. — 19. Nicaise: C. r. 109, 1889, 573. — 20. R. H. Kahn: A. P. 1907, 398. - 21. J. R. Ewald u. R. Kobert: P. A. 31, 1883, 160. - 22. J. Bernstein: P. A. 17, 1878, 617. — 23. Hutchinson: Medico-chirurgical transaction: of the Royal Society of London. 29, 1846, 137. — 24. N. Gréhant: Journ. de l'anat. et physiol. 1, 1864, 523. C. r. 55, 1862, 278. — 25. M. Berenstein: P. A. 50, 1891, 363. — 26. A. Durig: C. P. 17, 1903, 258. — 27. E. Pflüger: P. A. 29, 1882, 244. Kochs: Z. k. M. 7, 1884, 487. — 28. Gad: Tageblatt der 54. Naturforscherversamml. zu Salzburg 1881, 117. - 29. F. Schenck: P. A. 55, 1894, 191. 58, 1894, 233. 59, 1895, 554. Vgl. L. Hermann: P. A. 43, 1888, 236 u. 440. 57, 1894, 387. 59, 1895, 165. 60, 1895, 249. — 30. Vierordi: Physiologie d. Atmens, Karlsruhe 1845. — 31. W. Marcet: J. o. P. 21, 1897, XXIII. — 32. A. Loewy: P. A. 58, 1894, 416. — 33. c. Hoesslin: M. m. W. 1902, 1952. — 34. Gebhardt: M. m. W. 1902, 1953. - 35. C. W. Müller: Diss. Göttingen 1868. - 36. Arnold: Uber die Atmungsgröße d. Menschen. 1855. -- 37. Hoopers Physicians Vademecum. New edition by Guy. 1842. -38. Chait: Diss. Zürich 1907. - 39. Dohrn: Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 32, 1895, 25. - 40. H. r. Recklinghausen: P. A. 62, 1896, 451. - 41. J. Geppert u. N. Zuntz: P. A. 42, 1888, 189. — 42. J. E. Johansson: S. A. 5, 1895, 20. — 43. J. S. Haldane und J. G. Priestley: J. o. P. 32, 1905, 225. — 44. II. E. Hering: C. P. 8, 1894, 75. —

45. A. Krogh u. J. Lindhard: J. o. P. 47, 1914, 112. - 46. K. Vierordt u. Ludwig: A. p. H. 14, 1855, 253. — 47. F. Riegel: Die Atembewegungen. Würzburg 1873. D. A. k. M. 10, 1872, 124. 11, 1873, 379. — 48. J. Rosenthal: Hermanns Handbuch der Physiologie. Leipzig 4, 2, 1882, 275. M. Marckwald: Z. B. 23, 1887, 156. — 49. Brondgeest: Onderzoekingen g. i. h. physiol. Labor. d. Utrecht. Hoogesch. D. R. 2, 1873, 326. — 50. Marry: Journ. de l'anat. et physiol. 2, 1865, 425. — 51. J. Gad: A. P. 1879, 181, 553. 1880, 1. — 52. J. R. Ewald: P. A. 19, 1879, 461. — 53. C. Hasse: A. A. 1901, 273. 1903, 23. — 54. P. Schiefferdecker: P. A. 139, 1911, 337. - 55. A. Mosso: A. P. 1878, 441. - 56. Zusammenfassende Darstellung: R. Fick: A. A. 1897, Suppl., 43. — 57. Litten: D. m. W. 1892, Nr. 13. Deutsche Arztezeitung 1895, Nr. 1. Verh. d. Kongr. f. innere Medizin 1895. — 58. M. Marckwald: Z. B. 23, 1887, 149. — 59. Froelich: V. A. 54, 1872, 352. — 60. Bloch: Zeitschr. f. Ohrenbeilkunde 18, 1888, 215. — 61. Th. Aschenbrandt: Die Bedeutung der Nase für die Atmung. Würzburg 1886. — 62. R. Kayser: P. A. 41, 1887, 127. — 63. Zusammenfassende Darstellung: A. Jaquet: E. P. 2, 1, 1903, 457. — 64. V. Regnault u. J. Reiset: A. ch. ph. [3], 26, 1849, 299. Als besondere Schrift: Recherches chimiques sur la respiration des animaux des diverses classes. Paris 1849. Übersetzt: A. Ch. Ph. 73, 1850, 92, 129, 257. J. Reiset: A. ch. ph. [3], 69, 1863, 129. — 65. F. Hoppe-Seyler: Z. ph. Ch. 19, 1894, 574. — 66. W. O. Atwater: E. P. 3, 1, 1904, 497. — 67. M. Pettenkofer: A. Ch. Ph. Suppl. 2, 1862/63, 1. Abhandl. d. königl. bayer. Akad. d. Wiss. z. München, mathem. physik. Klasse, 9 (2), 1862, 231. C. Voit: Z. B. 11, 1875, 532. 68. K. Sondén u. R. Tigerstedt: S. A. 6, 1895, 1. 18, 1906, 298. - 69. O. Hagemann: Das Respirations-Calorimeter in Bonn. Berlin 1911. — 70. Speck: Physiologie des menschl. Atmens. Leipzig 1892. — 71. J. Geppert u. N. Zuntz: P. A. 42, 1888, 189. A. Magnus-Levy: P. A. 55, 1894, 1. N. Zuntz, A. Loewy, Fr. Müller, W. Caspari: Höhenklima u. Bergwanderungen. Berlin 1906, S. 159. — 72. Jaquet: Verhandl. d. Basler naturforsch. Ges. 15, 1903. — 73. Rubner u. Lewaschew: A. H. 29, 1897, 1. — 74. A. Loewy: P. A. 46, 1890, 199. — 75. G. Galeotti: B. Z. 46, 1912, 173. — 76. A. Loewy u. H. Gerhartz: B. Z. 47, 1912, 343. — 77. Rubner: A. H. 38, 1900, 120. — 78. A. Loewy u. H. Gerhartz: P. A. 155, 1914, 231. — 79. A. Krogh: S. A. 18, 1906, 364. S. W. A. 115, Abt. 3, 1906, 571. — 80. ('Oppenheimer: B. Z. 1, 1906, 177. 4, 1907, 328. — 81. Magnus: A. P. P. 48, 1902, 100. — 82. R. Höber: P. A. 149, 1912, 87. R. Magnus, G. B. Sorydrager und St. ren. Leewey, P. A. 155, 1914, 275. St. van Leeuwen: P. A. 155, 1914, 275. — 83. B. Tacke: Diss. Berlin 1884. B. d. ch. G. 17, 1884, 1827. — 84. Zuntz u. Lehmann: Landwirtsch. Jahrbücher 18, 1889, 91. — 85. Henneberg u. Pfeiffer: Journ. f. Landwirtsch. 38. — 86. Brown-Séquard u. d'Arsonval: C. r. 106, 1888, 106, 165. 108, 1889, 267, 1294. A. d. P. 1894, 113. — 87. R. Wurtz: C. r. 106, 1888, 213. — 88. Formánek: A. H. 38, 1900, 1. — 89. A. Magnus-Levy in C. v. Noordens Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. 2. Aufl. Berlin 1906. 1, 217. 90. A. Magnus-Levy u. E. Falk: A. P. 1899, Suppl., 314. — 91. F. G. Benedict u. E. P. Cathcart: Muscular work. Carnegie Institution of Washington. Publication Nr. 187, 1913, S. 77. — 92. Löwy: D. m. W. 1910, 1797. — 93. J. E. Johansson: S. A. 8, 1898, 85. 11, 1901, 273. J. E. Johansson u. G. Koraen: S. A. 13, 1902, 229 u. 251. 14, 1903, 60. — 94. A. Magnus-Levy: vgl. Nr. 89. S. 245. — 95. G. Katzenstein: P. A. 49, 1891, 330. — 96. A. Loewy: P. A. 49, 1891, 405. — 97. M. Gruber: Z. B. 28, 1891, 466. — 98. L. Schnyder: Z. B. 33, 1896, 289. — 99. A. Magnus-Levy: P. A. 55, 1894, 1. — 100. P. Hári: B. Z. 44, 1912, 66. 53, 1913, 116. — 101. Zuntz u. r. Mering: P. A. 32, 1883, 173. N. Zuntz: Naturwiss. Rundschau 21, 1906, Nr. 38. M. K. 1910. C. P. 24, 1910, 714. — 102. Rubner: Die Gesetze des Energieverbrauches bei der Ernährung. Leipzig u. Wien 1902. — 103. E. Heilner: Z. B. 48, 1906, 144. 50, 1908, 488. — 104. H. Schulz: P. A. 14, 1877, 78. — 105. E. Pfüger: P. A. 14, 1877, 73. 18, 1878, 247. — 106. W. Velten: P. A. 21, 1880, 361. — 107. Erler: A. A. P. 1876, 557. Diss. Königsberg 1875. — 108. H. Sanders-Ezn: L. B. 19, 1867, 58. — 109. H. Murschhauser: Z. ph. Ch. 79, 1912, 301. — 110. Speck: D. A. k. M. 33, Heft 3/4. 37, 1885, 107. 45, 1889, 461. — 111. A. Loewy: P. A. 46, 1890, 189. 112. J. E. Johansson: S. A. 7, 1897, 123. 16, 1904, 88. — 113. L. Sjöström: S. A. 30, 1913, 1. — 114. Rubner: Festschrift f. Ludwig 1887. — 115. J. Ignatius, L. Lund und O. Wärri: S. A. 20, 1908, 226. — 116. Scherer: Jahrb. f. Kinderheilkunde. N. F. 48, 1896, 471. — 117. M. Rubner u. O. Heubner: Z. B. 36, 1898, 1. 38, 1899, 315. — 118. A. Schlossmann u. H. Murschhauser: B. Z. 26, 1910, 14. — 119. L. Zuntz: Arch. f. Gynäk. 78, Heft 1. A. P. 1906, 393. — 120. K. A. Hasselbalch: S. A. 27, 1912, 1. — 121. Rubner: Vgl. Nr. 102, – 122. J. E. Johansson: S. A. 8, 1898, 85. — 123. M. S. Pembrey: J. o. P. 27, 1901, 66. 29, 1903, 195. — 124. Nagai: Z. a. P. 9, 1909, 242. — 125. Speck: A. P. P. 12, 1880, Physiol d. menschl. Atmens. Leipzig 1895. Z. k. M. 43, 1901, 377. — 126. Wolpert: A. H. 44, 1902, 323. — 127. E. Pflager: P. A. 14, 1877, 1. — 128. Vierordt: Physiologie d. Atmens. Karlsruhe 1845. — 129. D. Finkler: P. A. 10, 1875, 368. — 130. Gürber: M. m. W. 1892, 416, 537, 605. M. S. Pembrey u. A. Gürber: J. o. P. 15, 1893, 449. — 131. Kraus u. Chrostek: Z. k. M. 22, 1893, 449 u. 573. — 132. R. Meyer: Diss. Bonn 1892.

– 133. Thiele u. Nehring: Z. k. M. 30, 1896, 41. — 134. Magnus-Levy: V. A. 152. -135. Zusammenfassende Darstellung: O. Loewi in C. v. Noordens Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. 2. Aufl. Berlin 1907, 2, 663. — 136. A. Roehrig u. N. Zuntz: P. A. 4, 1871, 57. N. Zuntz: P. A. 12, 1876, 522. — 137. E. Pflüger: P. A. 18, 1878, 247. — 138. O. Frank u. F. Voit: Z. B. 42, 1901, 309. — 139. O. Frank u. F. v. Gebhard: Z. B. 43, 1902, 117. — 140. Ch. Bohr in W. Nagels Handbuch der Physiologie. Braunschweig 1905. 1, 132. — 141. Ch. Bohr: ibidem, 139. — 142. S. Wolffberg: P. A. 4, 1871, 465. 6, 1872, 23. — 143. M. Nussbaum: P. A. 7, 1873, 296. — 144. (h. Bohr: S. A. 2, 1891, 236. 22, 1909, 221. C. P. 21, 1907, 367. 23, 1909, 374. W. Nagels Handbuch der Physiologie. Braunschweig 1905. 1, 142. - 145. C. G. Douglas u. J. S. Haldane: S. A. 25, 1911, 169. P.R.S. 82, B., 1910, 331. 84, B., 1911, 1. J. o. P. 44, 1912, 305. — 146. A. Krogh: S. A. 23, 1910, 200 n. 248. — 147. R. du Bois-Reymond: A. P. 1910, 257. — 148. H. Hartridge: J. o. P. 45, 1912, 170. — 149. W. O. Atwater u. F. G. Benedict: United States Department of agriculture. Bulletin Nr. 136, 1903. — 150. Schwenkenbecher: D. A. k. M. 79, 1904, 55. — 151. Wolpert: A. H. 41, 1902, 313. — 152. Schierbeck: A. H. 16, 1893, 224. A. P. 1893, 116. — 153. Zülzer: Z. k. M. 53, 1904. — 154. F. Klug: A. P. 1884, 183. — 155. A. Krogh: S. A. 15, 1904, 328. — 156. E. Pfüger: P. A. 6, 1872, 43. 10, 1875, 251. — 157. F. Hoppe-Seyler: P. A. 7, 1873, 399. — 158. E. Oertmann: P. A. 15, 1877, 381. — 159. G. Strassburg: P. A. 6, 1872, 65. — 160. O. Hammarsten: L. B. 23, 1871, 617. — 161. S. Tschirieu: L. B. 26, 1874, 120. — 162. P. Ehrlich: Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus. Berlin 1885. — 163. Spina: Experim. Beiträge z. d. Lehre von d. inneren Atmung d. Organe. Prag 1889. Wien. allg. med. Zeit. 1889. — 164. Fiala: Wien. med. Blätter 1895, Nr. 4, 5, 6. — 165. F. Battelli u. L. Stern: E. P. 12, 1912, 96. — 166. N. Afonassieuc. L. B. 24, 1872, 253. - 167. Bohr u. Henriques. Arch. d. physiol. 1897, 590. Ch. Bohr in W. Nagels Handbuch der Physiologie. Braunschweig 1905. 1, 187. — 168. A. Pütter: Z. k. M. 73, 1912, 342. — 169. A. Loewy in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1911. IV, 1, 92. — 170. N. Zuntz: Z. k. M. 74, 1912. — 171. C. L. Erans und E. H. Starling: J. o. P. 46, 1914, 413. — 172. W. Müller: A. Ch. Ph. 108, 1858, 257. S. W. A. 33,  $18\bar{5}8$ , 99. — 173. Loewy: Untersuchungen über die Respiration u. Circulation bei Anderung des Drucks und des Sauerstoffgehaltes der Luft. Berlin 1895. — 174. A. Durig: A. P. 1903, Suppl., 209. — 175. Benedict u. Higgins: A. J. P. 23, 1911, 1. — 176. Zusammenfassende Darstellung: E.J. Lesser: E.P. 8, 1909, 742. — 177. L. Hermann: Untersuch. über d. Stoffwechs. d. Muskeln. Berlin 1867. — 178. E. Pflüger: P. A. 10, 1875, 251. — 179. H. Aubert: P. A. 26, 1881, 293. 27, 1882, 566. — 180. G. Bunge: Z. ph. Ch. 8, 1883, 48. 12, 1888, 565. 14, 1890, 318. — 181. E. Weinland: Z. B. 42, 1901, 55. 48, 1906, 87. — 182. Pütter: Z. a. P. 6, 217. 7, 16. — 183. P. Albitzky: P.A. 145, 1:12, 1. - 184. Zusammenfassende Darstellung: F. Falk: E. P. 9, 1910, 406. J. Plesch in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1910. III, 1, 7. — 185. Geigel: W. B. 1899, 104. — 186. A. Schmidt u. F. Müller: B. k. W. 1898, 73. — 187. F. Müller: Z. B. 42, 1901, 468. — 188. F. Wanner: Diss. Basel 1903. D. A. k. M. 75, 1903, 347. — 189. Fleischer: Sitz.-Ber. d. physik.-med. Sozietät zu Erlangen 1879. — 190. Bussenius: B. k. W. 1896, 293, 333, 420. — 191. Fr. Müller: Z. k. M. 12, 1887, 83. — 192. E. und W. Weber: Mechanik d. menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen 1836. 2. Teil, § 64, pag. 147. - 193. N. Zuntz, A. Loewy, Fr. Müller, W. Caspari: Höhenklima u. Bergwanderungen. Berlin 1906. A. Durig u. N. Zuntz: B. Z. 39, 1912, 435. S. A. 29, 1913, 133. O. Cohnheim: E. P. II, 1, 1903, 612. — 194. H. J. A. van Voornveld: P. A. 92, 1902, 1. 93, 1903, 239. — 195. Jaquet: Über die physiolog. Wirkung des Höhenklimas. Basel 1904. — 196. K. Bürker u. Mitarbeiter: C. P. 27, 1913, 623. Z. B. 61, 1913, 379. — 197. O. Cohnheim u. O. H. Weber: D. A. k. M. 110, 1913, 225. M. K. 1913, 783. — 198. F. Laquer: D. A. k. M. 110, 1913, 189. — 199. E. Abderhalden: Z. B. 48, 1902, 125 u. 443. P. A. 92, 1902, 615. — 200. Morawitz: D. m. W. 1910, Nr. 8. — 201. E. Stern: B. k. W. 1914, 720. — 202. Kronecker: Die Bergkrankheit. Berlin u. Wien 1903. — 203. Mosso: Der Mensch auf den Hochalpen. Leipzig 1897. — 204. R. Heller, W. Mager u. H. v. Schrötter: P. A. 67, 1897, 1. Z. k. M. 33, 1897, 341. 34, 1898, 129. Luftdruck-Erkrankungen. Wien 1900. — 205. H. M. Vernon: P. R. S. 79, B., 1907, 366. — 206. H. Quincke: A. P. P. 62, 1910, 464. — 207. P. Bert: C. r. 74, 1872, 617. 75, 1872, 29. 76, 443, 578, 1276, 1493. 77, 1873, 531. La pression barometrique. Paris 1878. — 208. K. B. Lehmann: P. A. 27, 1882, 421. 33, 1884, 173. — 209. Regnard: C. r. soc. biol. 1887, 265. — 210. A. Jaeger: P. A. 94, 1903, 65. - 211. D. Calugareanu: P. A. 120, 1907, 425.

# Physiologie der Verdauung.

# 97. Allgemeines über die Bedeutung der Verdauungsvorgänge.

Durch die Verdauungsvorgünge sollen die in der Nahrung eingeführten Stoffe in diejenige Form gebracht werden, in der sie in den Körper aufgenommen werden können (Resorption). Das Wasser und die meisten Salze können ohne weitere Veränderungen als solche resorbiert werden, die meisten organischen Stoffe dagegen (Eiweißstoffe, Kohlehydrate, Fette) bedürfen einer vorhergehenden Bearbeitung. Und zwar handelt es sich dabei um zwei Aufgaben, die von der Verdauung zu erfüllen sind:

1. Die meisten organischen Bestandteile unserer Nahrung sind in bestandteile, dieser in unlöslicher oder doch schwerlöslicher Form enthalten. z. B. durch höhere Temperaturen koaguliertes Eiweiß, Stärke, Fette. einer ausgiebigen Resorption im Darm kommen jedoch nur solche Substanzen, welche sich im Speisebrei in wasserlöslicher Form vorfinden, die unlöslichen oder schwerlöslichen Bestandteile der Nahrung müssen daher durch die Verdauung in wasserlösliche Substanzen umgewandelt werden.

2. Mit der Überführung der Nahrungsbestandteile in lösliche Körper ist aber die Aufgabe der Verdauung keineswegs, Schutz gegen stellt zugleich einen Schutzapparat für den Körper dar, der es verhindert, artfremde daß artfremde Stoffe in den Körper gelangen und so dessen Arteigen wie man früher wohl angenommen hat, erschöpft. Der Verdauungsapparat tümlichkeit in Frage stellen. Besonders bei den Eiweißkörpern ist es klar erkannt, daß die gleichnamigen Eiweißkörper der einzelnen Tierarten (z. B. Serumalbumin des Rindes, des Pferdes, des Hundes usw.), selbst wenn sie chemisch untereinander keine Verschiedenheiten aufzuweisen scheinen, dennoch durch die Anordnung der Bausteine, welche sie zusammensetzen, charakteristische Eigentümlichkeiten besitzen, wie sie durch die biologischen Reaktionen (Präcipitin-, Hämolysinbildung usw., vgl. § 14) nachzuweisen sind; jede Tierart hat danach ein ihr eigentümliches Eiweiß, erst recht ist natürlich pflanzliches und tierisches Eiweiß in dieser Weise von einander unterschieden. Die in der Nahrung eines Tieres enthaltenen artfremden Nahrungsstoffe müssen daher zunächst durch die Verdauung soweit abgebaut werden, bis sie ihre Arteigentümlichkeit verloren haben und in die einzelnen Bausteine zerlegt sind, denen keine Arteigentümlichkeit mehr zukommt. Diese erst können ohne Nachteil in den Körper aufgenommen werden, aus ihnen baut dann jeder Organismus die seiner Arteigentümlichkeit entsprechenden Stoffe auf. So genügt es also nicht, daß das Eiweiß durch die Verdauung in die leicht löslichen Albumosen und Peptone verwandelt wird, denn diese würden immer noch die Arteigentümlichkeit desjenigen Eiweißes bewahren, aus dem sie hervorgegangen sind (Rindseiweiß, Pferdeeiweiß, Pflanzeneiweiß usw.), sondern das Eiweiß muß abgebaut werden bis zu den einzelnen Aminosäuren, die als solche keine Arteigentümlichkeit mehr besitzen. Diese erst werden resorbiert und aus ihnen als indifferenten Bausteinen setzt dann der betreffende Organismus wieder dasjenige Eiweiß zusammen, welches ihm zukommt. So ist durch den weitgehenden Abbau der Nahrungsstoffe im Darm eine Garantie dafür geboten, daß die Arteigentümlichkeit erhalten wird. Dringen gleichwohl artfremde Substanzen in den Körper ein, so schützt dieser sich dagegen durch weitere Maßnahmen: Bildung von Antikörpern (vgl. § 27), Ausscheidung durch den Harn usw. — Ganz ebenso wie die Eiweißkörper unserer Nahrung wird auch die vegetabilische Stärke im Verdauungsapparat bis zu ihren indifferenten Bausteinen, den Dextrosemolektilen, abgebaut, aus denen dann nach der Resorption der tierische Körper die tierische Stärke, das Glykogen, aufbaut. Auch für die Fette sind derartige Unterschiede im Aufbau denkbar und wahrscheinlich.

Die Bearbeitung der Nahrungsbestandteile im Verdauungsapparate ist zunächst eine mechanische: Zerkleinerung durch den Kauakt. Daran Mechanische, schließt sich dann die chemische Einwirkung der mit den Verdauungssäften Einwirkung. ausgeschiedenen Fermente. Diese zerlegen im Wege der hydrolytischen Fermente, Spaltung die Nahrungsstoffe in ihre einzelnen Bausteine, die zur Resorption geeignet sind. Dabei wirkt entsprechend der Natur der Fermente (vgl. S. 17) jedes einzelne Ferment immer nur auf eine ganz bestimmte Gruppe von Nahrungsstoffen ein, deren chemischem Bau es angepaßt ist. In den tieferen Abschnitten des Verdauungsapparates nehmen auch Mikroorganismen an der Aufspaltung der Nahrungsstoffe teil, doch ist ihre Wirksamkeit für den Menschen und den Fleischfresser von untergeordneter Bedeutung, von Wichtigkeit dagegen für den Pflanzenfresser.

# 98. Die Mundhöhle und ihre Drüsen. Die Speicheldrüsen. Veränderung der Drüsen bei der Tätigkeit.

Die Schleimhaut der Mundhöhle besteht aus fibrillärem Bindegewebe, mit Schleimhaut feinen elastischen Fasern vermengt, und trägt ein vielschichtiges Plattenepithel. der Mundhöhle. — Von den ziemlich reichlichen Blutgefäßen liegen die gröberen in der Submucosa, während die feineren bis in die Papillen eindringen, in denen sie entweder capilläre Maschen oder einfache Schlingen bilden. - Von den Lymphgefäßen liegen die stärkeren, weite Maschen bildenden Stämme in der Submucosa, während die feineren, zu einem engeren Netzwerke gefügten in der Mucosa selbst verlaufen. Zu dem Lymphapparate gehören die Balgfollikel oder Lymphfollikel. Auf dem Rücken der Zungenwurzel bilden dieselben eine fast zusammenhängende Schicht; sie liegen zu mehreren in rundlichen, die Schleimhaut etwas erhebenden Gruppen zusammen. In der Mitte einer jeden Gruppe liegt eine Vertiefung (Fig. 63), in deren Grund Schleimdrüschen ihre Ausmündung finden, welche den kleinen Krater mit Schleimsekret ausfüllen. — Die Tonsillen lassen im ganzen denselben Bau erkennen; buchtenartige Vertiefungen, in deren Sinus kleine Schleimdrüsen einmünden, sind von Haufen (von 10—20) Lymphfollikeln umlagert. Festere Bindegewebslagen geben den Tonsillen eine Umhüllung. — Ziemlich zahlreiche markhaltige Nervenfasern, — welche von der Submucosa aus hervortreten, verteilen sich in der Schleimhaut und endigen zum Teil in einzelnen Papillen in Form der Krauseschen Endkolben, reichlicher an den Lippen und am weichen Gaumen, spärlicher an den Wangen und am Boden der Mundhöhle. Wahrscheinlich finden jedoch die Nerven auch noch ihre Ausbreitung mittelst feinster Terminalnoduli zwischen den Epithelzellen nach der Cohnheim-Langerhansschen Verbreitungsart.

Die Drüsen der Mundhöhle - liegen als kleine Drüschen zum Teil in der Drüsen der Schleimhaut der Mundhöhle verstreut, zum Teil in der Zunge; dazu kommen die Mundhöhle. sechs großen Speicheldrüsen. Sämtliche Drüsen werden nach ihrem Sekret in drei Klassen unterschieden: — 1. Die Eiweißdrüsen oder serösen Drüsen, in deren Sekret

Albumin enthalten ist, — 2. die Schleimdrüsen, die neben etwas Eiweiß Mucin in ihrem fadenziehenden Sekret absondern, — 3. die gemischten Drüsen, die Eiweiß und Mucin absondern.

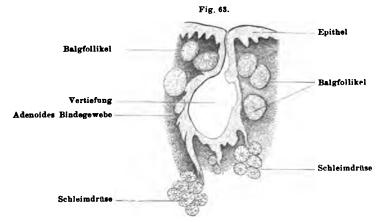

Schnitt durch die Balgfollikel der Zungenwand (nach Schenk).

Drüsen Die Drüsen der Mundschleimhaut — sind Schleimdrüsen, sie liegen (nach der in der Mund Region ihres Vorkommens Glandulae muciparae buccales, palatinae, linguales, molares schletmhaut, genannt) mit ihren makroskopisch als kleine weiße Knötchen sichtbaren Körpern im Gewebe der Submucosa. Sie repräsentieren den Typus der verästelten einfachen tubulösen Drüsen:



Histologie der Speicheldrüsen. — B Alveolen der ausgernhten Gl. submaxillaris vom Hunde: c die prall gefüllten glänzenden Schleimzellen. d die Halbmonde Gienussis. — C Alveolen nach beendeter lebhafter Sekretion; bei D die Bindesubstan der Alveole isoliert dargestellt. — E Durchschnitt einer Speichelröhre, mit Cylinderzollen ausgekleidet.

der Inhalt ihrer Sekretionszellen besteht zum Teil aus Schleim, welcher von denselben zur Zeit der Sekretion ausgeschieden wird. — Die Glandulae labiales sind gemischte Drüsen.

Die Drüsen der Zunge: — 1. Die Schleimdrüsen (E. H. Webersche Drüsen), hauptsächlich in der Gegend der Zungenwurzel gelegen: zusammengesetzt alveoläre, mit hellen, durchsichtigen Sekretionszellen und wandständigem Kerne und einer ziemlich dicken Membrana propria. — 2. Die in der Umgebung der Papillae vallatae (und foliata der Tiere)

mündenden, aus vielfach gewundenen und verzweigten Tubulis bestehenden, serösen r. Ebnerschen Drüsen mit kleinen, schmalen, mit Sekrettröpfehen gefüllten Zellen. — 3. Die Blundin-Nuhnsche Drüse innerhalb der Zungenspitze besteht aus Schleim- und Speicheldrüsenläppchen, ist also eine gemischte Drüse.

Die Speicheldrüsen — zeigen (ebenso wie das Pankreas) den zu-Die Speichelsammengesetzt-tubulösen Typus. Die Ausführungsgänge, aus Bindeund elastischem Gewebe bestehend, führen Cylinderepithel. Der gestaltgebenden strukturlosen Membran des Acinus ist ein Gespinst sternförmiger, anastomosierender Zellen eingefügt (Fig. 64 D). Der Außenwand der Acini liegen zunächst spaltförmige Lymphräume an, jenseits welcher erst die Blutcapillaren in netzartigen Maschen verlaufen. Die Lymphgefäße treten im Hilus aus der Drüse hervor.

Die Sekretionszellen — sind verschieden gebaut, je nachdem die Sekretions-Speicheldrüse schleimabsondernd (Sublingualis vom Menschen, Submaxillaris vom Hund), oder eiweißsecernierend (Parotis vom Menschen), - oder eine gemischte Drüse ist (Submaxillaris vom Menschen).

1. In den Acinis der Submaxillaris (Hund) und Sublingualis Bau der Sub-(Mensch) finden sich zweierlei Arten zelliger Elemente: — 1. die großen sog. maxuaris Sublin-"Schleimzellen" (Fig. 64 B, c) (R. Heidenhain1), welche den Sekretionsraum zunächst begrenzen. Sie besitzen eine Membran, sind prall gefüllt und enthalten einen abgeplatteten, der Acinuswand zugekehrten Kern. Der Zellkörper ist reichlich imprägniert mit Mucin, das ihm ein glänzendes, stark lichtbrechendes Aussehen verleiht. Dieses Schleimgehaltes wegen färben sich die Zellkörper durch Karmin fast gar nicht, während der Kern den Farbstoff anzieht. Ein von der Zelle abgehender Fortsatz schmiegt sich gebogen an die innere Aci-

zellen.

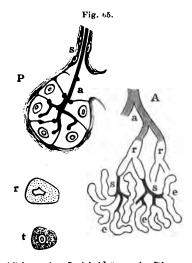

A Schomaeiner Speicheldrüse; a Ausführungsgang, rr Speichelröhren, ss Schaltstücke, ee Endstücke. — P Endstück der Parotis mit zwischenzelligen (schwarzgefärbten) Sekret-gängen, in den Ausführungsgang (a) des Schaltstückes (s) übergehend. — r Parotiszelle ausgeruht, t nach der Absonderung.

nuswand an; das eigentliche Zellprotoplasma zieht als fadenformiges Gespinst vom Kern aus durch die Mucinmasse hindurch. — 2. Die andere Art der zelligen Elemente liegt zu einem oder mehreren halbmondförmigen Komplexen (B, d) (Gianuzzis "Halbmonde", Hei- Halbmonde. denhains "Randzellenkomplexe") der Acinuswand unmittelbar an. Jeder Halbmond besteht aus einer Anzahl kleiner, dicht gelagerter, schwer isolierbarer, eckiger, stark eiweißhaltiger Zellen mit Kern; sie sind granuliert, dunkler, ohne Schleiminhalt, durch Farbstoffe leicht imprägnierbar und zeigen zwischen den Zellen Sekretspalten.

2. Die Eiweiß absondernde Parotis (Mensch und Säugetiere) enthält nur eine Art von Sekretionszellen: würfelähnliche, im Protoplasma grobmaschige, wenig durch Farbstoffe tingierbare, hüllenlose Zellen mit zackigem, sich leicht färbenden, central gelegenen, stark lichtbrechenden Kern ohne Kernkörperchen;

Bau der Parotis.

die Zellen haben Sekretgänge zwischen sich (E. Müller<sup>2</sup>). Das Sekretmaterial findet sich in Gestalt von Körnern oder Granula von starkem Lichtbrechungsvermögen in dem Protoplasma der Zellen (Langley 3). [Ahnlich verhalten sich auch die Speicheldrüsen derjenigen Tiere, welche einen schleimlosen Speichel absondern.]

Varänderungen

Veränderungen der Drüsenzellen bei der Tätigkeit.4 — 1. Wird anderungen die Unterkieferdrüse des Hundes durch Reizung ihrer Nerven (§ 99) sellen bei der zu lebhafter Sekretion angeregt, so werden die Schleimzellen nicht mehr Submarit- angetroffen, statt ihrer finden sich vielmehr nur noch kleinere, schleimlose, protoplasmatische Zellen innerhalb der Acini (Heidenhain 1). Die Schleimzellen haben nämlich ihren Schleim in das Sekret der Drüse abgegeben, während ihr geschrumpfter, dunkelkörniger, prostoplasmatischer Zellenleib zurückgeblieben ist (Fig. 64 C). Im Verlaufe einer entsprechenden Ruhezeit produziert der Zellenleib dann neuen Schleim.

In bezug auf die Halbmöndchen nimmt Stöhr 3 an, daß sie mechanisch hervorgerufen sind durch ungleiche Sekretionsphasen benachbarter Acinuszellen. Die durch Abgabe ihres Schleimes sich verkleinernden Zellen werden von den mit Schleim sich stark anfüllenden und hierdurch aufgequollenen Zellen an die Wand gedrängt und stellen so die abgeflachten Randzellenkomplexe dar. R. Krause au. a. nehmen dagegen an, daß die Randzellenkomplexe stets nur seröses Sekret absondern und mit den Schleimzellen nichts zu tun haben.

`Parotis.

2. In der Parotis — (Kaninchen) nehmen nach der Absonderung (infolge von Reizung ihrer Nerven) die Drüsenzellen ein mehr geschrumpftes Aussehen an, ihr Inhalt ist körniger geworden und leichter tingierbar; die Kerne erscheinen runder und zeigen ein Kernkörperchen (Fig. 65) (Heidenhain 1). Die Granula der Zellen (vgl. S. 225) werden zur Bildung des Sekretes verbraucht; sie verringern sich während der Sekretion, und zwar so, daß die äußere Zone allmählich frei davon wird, schließlich liegt nur noch an dem, dem Lumen zu gelegenen Rande der Zellen ein Saum von Granula (Langley 3).

# 99. Die Innervation der Speicheldrüsen.

Anatomisches.

Anatomisches. — Alle Speicheldrüsen beziehen ihre Nerven aus dem autonomen Nervensystem (§ 270), und zwar erhält jede Speicheldrüse eine zweifache Innervation, nämlich sympathische Fasern, die aus dem Sympathikus im engeren Sinne stammen, und cerebrale Nerven, die einem parasympathischen System, nämlich dem bulbären System angehören. In den Verlauf der Bahnen sind sympathische Ganglienzellen eingeschaltet, welche die Fasern in einen präganglionären und postganglionären Abschnitt teilen.

 Die sympathischen Fasern verlassen als präganglionäre Fasern das Rückenmark durch den 2.-6. Brustnerven, treten in den Grenzstrang des Sympathikus ein, verlaufen in diesem aufwärts bis zum Gangl. cervicale super., dessen Zellen die Bahn unterbrechen, und gelangen von hier als postganglionäre Fasern mit den Geflechten der Art. carotis und ihrer Aste zu den Drüsen; zur Gland. parotis durch das Geflecht der Carotis externa, zu der Gland, submaxillaris und sublingualis durch das Geflecht der Art, maxillar, externa.

2. Die parasympathischen Fasern verlaufen — a) zur Gland, submaxillaris und sublingualis durch die Chorda tympani des N. facialis (präganglionäre Fasern); sie enden an den Ganglienzellen des Gangl. submaxillare und sublinguale, ein Teil der Ganglienzellen liegt aber auch verstreut im Gewebe der Drüsen selbst. Von hier aus gehen die postganglionären Fasern zu den Drüsenzellen. — b) zur Gland. parotis durch den N. tympanicus des N. glossopharyngeus. Dieser verläuft durch das Paukengeflecht hindurch zum N. petrosus superficialis minor und mit diesem zum Gangl. oticum (präganglionäre Fasern), an dessen Zellen die Nervenfasern enden. Vom Gangl. oticum aus verlaufen die postganglionären Fasern zum N. auriculo-temporalis (aus dem 3. Aste des Trigeminus) und mit diesem Nerven zur Drüse.

Glandula und Gefäßerweiterung Facialis.

Einfluß der Nerven auf die Absonderung des Speichels. — A. Glanmazillaris dula submaxillaris. — I. Reizung des N. facialis an seiner Wurzel Profuse, (C. Ludwig u. Rahn, 1851) bewirkt profuse Absonderung eines dünn-Absondering flüssigen, an den spezifischen Bestandteilen armen Speichels (Eckhard8). - Gleichzeitig erweitern sich die Gefäße der Drüse: die Capillaren erfahren unter Blutdrucksteigerung in denselben eine solche Dehnung, daß

sogar die pulsatorische Bewegung der Arterien sich bis in die Venen fortpflanzt (S. 145) (Cl. Bernhard). Mehr als viermal so viel Blut fließt aus der Vene zurück, das überdies fast hellrot erscheint und um mehr als ein Drittel größeren O-Gehalt zeigt als das Venenblut der nicht gereizten Drüse. Trotz dieses relativ hohen O-Gehaltes des Venenblutes verzehrt die absondernde Drüse doch absolut mehr O als die ruhende, nämlich 3---4mal mehr, bei gleichzeitiger starker CO2-Bildung (Barcroft 10). Auch die Lymphbildung in der Drüse steigt parallel mit der Speichelabsonderung (Asher u. Barbèra 11).

Im N. facialis liegen zweierlei funktionell verschiedene Nervenfasern: — 1. echte Sekretionsnerven, — 2. gefäßerweiternde Nerven, Vasodilatatoren. Es ist nicht zulässig, die Erscheinung der Sekretion etwa als eine einfache Folge der lebhafteren Circulation aufzufassen. (Siehe unten.)

II. Reizung des N. sympathicus bewirkt eine spärliche Abson- Spärliche, derung eines sehr dick flüssigen, zähgallertigen, fadenziehenden Speichels sonderung (Eckhard 8), in welchem die spezifischen Bestandteile reichlich vorhanden und Versind, namentlich der Schleim; das spezifische Gewicht steigt auf 1007 Gerage der bis 1010. Gleichzeitig verengern sich unter Abnahme des Blutdruckes die Gefäße der Drüse, so daß das spärliche Blut dunkelblau aus den Venen abfließt.

Im N. sympathicus liegen ebenfalls zweierlei funktionell verschiedene Nervenfasern: — 1. echte Sekretionsnerven — und 2. gefäßverengernde Nerven, Vasomotoren.

Mit steigender Stärke des Reizes nimmt die Absonderung und in ihr die Menge der Verhaltnis Salze zu. Die Menge der organischen Bestandteile hängt außer von der Stärke des Reizes der Sekretion auch von dem Ruhe- oder Erschöpfungszustande der Drüse ab (Heidenhain 12). — Auch die Reisstärke. Blutmischung und die Circulationsverhältnisse in der Drüse beeinflussen die Zusammensetzung des Speichels (Langley u. Fletcher 13, Asher u. Cutter 14).

Daß die Absonderung der Drüsen nicht als einfache Filtration, d. h. als Die Sekretion Folge der veränderten Blutfülle angesehen werden darf, sondern daß sie als selbständige Leistung der secernierenden Zellen neben der Veränderung an den Gefäßen Filtration, auftritt, geht aus folgenden Tatsachen hervor:

1. Die absondernde Tätigkeit der Drüse bei Reizung der Nerven hält sogar eine Zeit-

lang an, nachdem alle Gefäße unterbunden sind (Czermak 16, Gianuzzi 16).

2. Atropin und Daturin vernichten die Tätigkeit der Sekretionsfasern in der Chorda tympani, nicht jedoch die der gefäßerweiternden Fasern (Heidenhain 17). — Durch Yohimbin kann der Blutdurchfluß durch die Drüse bis auf das 10fache gesteigert werden, ohne daß Speichelsekretion eintritt, der Sauerstoffverbrauch der Drüse bleibt dabei unverändert. Wird aber nachher die Chorda gereizt, so tritt Speichelsekretion und damit eine Steigerung des Sauerstoffverbrauchs bis auf das 7fache ein (Barcroft u. Müller 18).

3. Der Druck im Ausführungsgange der Speicheldrüsen (durch ein eingebundenes Manometer zu messen) kann fast die doppelte Höhe betragen als der in den arteriellen Gefäßen der Drüse (C. Ludwig 19), im Ausführungsgange der Submaxillaris sogar gegen 290 mm Hg. - [Mit Steigerung des Druckes im Ausführungsgange nimmt die Speichelmenge ab, ebenso auch die von der Drüse geleistete Arbeit (Grünbaum 20)].

4. Ahnlich wie Nerv und Muskel ermüden auch die Speicheldrüsen, und zwar nach Einspritzung von Säuren oder Alkalien in den Ausführungsgang. Es beweist dies, daß das sekretorische Gewebe unabhängig von der Circulation unter dem Einfluß der Nerven steht (Gianuzzi 16).

Es muß somit gefolgert werden, daß ein direkter Einfluß der Nerven auf die Sekretionszellen der Drüsen vorhanden ist, unabhängig von einer Vermittlung durch die Gefäße.

Während der Sekretion steigt die Temperatur der Submaxillaris bei Reizung Temperatur der Chorda um 1,5° (Ludwig u. Spiess 21), bei Reizung des Sympathikus nur um 0,18° bei der (Burton-Opitz 22), die Drüse sowie das aus der Vene absließende Blut ist nicht selten Sekretion. wärmer als das Arterienblut.

Latenz.

Zwischen Nervenreiz und Beginn der Sekretion verfließt eine Latenzzeit, die je nach den Umständen von 1-30 Sekunden und mehr wechseln kann.

Paralytische Speichel. absonderung.

"Paralytische Speichelabsonderung" – nennt man die andauernde Sekretion eines dünnflüssigen Speichels aus der Submaxillaris, welche 24 Stunden nach Durchschneidung der cerebralen Nerven (gleichgültig, ob der Sympathikus mit verletzt oder erhalten ist) eintritt (Cl. Bernard 13, 1864). Sie nimmt bis zu 8 Tagen zu, dann unter Entartung der Drüse wieder ab. Auch Einspritzung von geringen Mengen von Curare in die Drüsenarterie ruft sie hervor; Apnoe verhindert, Dyspnoe befordert sie. Nach einseitiger Läsion secernieren beide Drüsen! - Nach Langley 24 wird nach Durchschneidung der Chorda das centrale Ende derselben in eine erhöhte Reizbarkeit versetzt. Diese wirkt centripetal auf das Speichelcentrum beider Seiten. Zugleich wird schon bald nach der Durchschneidung auch ein in der Drüse derselben Seite liegendes gangliöses, örtliches Sekretionscentrum erregt, so daß, wenn weiterhin auch alle zur Drüse tretenden Nervenfasern abgetrennt werden, die Speichelsekretion aus der Drüse noch anhält.

Werden die zur Glandula submaxillaris verlaufenden Arterien 25 Minuten lang abgeklemmt, darauf die Blutzufuhr wieder freigegeben, so tritt eine reichliche Speichelsekretion auf. Atropin hebt dieselbe auf (Mathews 25).

Gl. sublinqualis.

B. Glandula sublingualis. — Hier liegen wahrscheinlich ganz ähnliche Verhältnisse vor wie bei der Glandula submaxillaris.

Gl. parotis.

C. Glandula parotis. — Für die Parotis (Hund) hat die Reizung des Sympathikus allein keine Speichelabsonderung zur Folge; diese tritt erst dann ein, wenn gleichzeitig auch der Glossopharyngeus-Ast der Parotis gereizt wird (welcher innerhalb der Paukenhöhle im Plexus tympanicus der Reizung zugänglich ist). Dann erst ergießt sich ein dickflüssiges, an organischen Bestandteilen reicheres Sekret. Reizung des cerebralen Astes allein liefert einen ganz wasserhellen, dünnflüssigen Speichel mit sehr spärlichen organischen Bestandteilen, aber mit den Salzen des Speichels (Heidenhain 26).

Nach Zerstörung des Plexus tympanicus atrophiert die Parotis (Bradford 27). — Reizung des N. glossopharyngeus bewirkt beim Kaninchen auch Absonderung der Zungendrüschen unter Rötung der Papilla foliata (Marinescu 2").

Der normale

Im intakten Körper findet die Erregung der Speichelrorgang bei absonderung auf dem Wege des Reflexes statt, wobei unter norder Speichelabsonderung. malen Verhältnissen stets die Absonderung dünnflüssigen (cerebralen) Speichels erfolgt. Die die Erregung centripetal leitenden Nervenfasern sind hierbei: — 1. Die Geschmacksnerven: N. glossopharyngeus und Chorda tympani; — 2. die sensiblen Trigeminus- und Glossopharyngeuszweige der gesamten Mundhöhle sowie der Ramus pharyngeus n. vagi, diese scheinen auch durch die mechanische Reizung bei der Kaubewegung erregt zu werden; - 3. die Geruchsnerven und die sensiblen Trigeminusnerven der Nase.

> 4. Sogar die Reizung entfernt liegender sensibler Nerven, z. B. der Vagusäste des Magens (Ochl 29), der Nerven der Conjunctiva [durch Benetzung mit reizenden Flüssigkeiten (Aschenbrandt 30)], ferner die des centralen Ischiadikusstumpfes bewirken Speichelsekretion (Grützner 31). Hierher ist wohl auch zu rechnen die Salivation, welche man mitunter bei Schwangeren beobachtet. Durch Reizung entfernt liegender sensibler Nerven werden reflektorisch bei de Centra angeregt, durch die näher liegender vorwiegend das gleichseitige (Beck 82).

Centrum der Speichelnerven.

Das Reflexcentrum — für die Absonderung liegt in der Medulla oblongata (Ursprung des 7. und 9. Hirnnerven, Eckhard u. Loeb 33, Miller 34, vgl. Nucleus salivatorius § 263). Auch die sympathischen Fasern haben hier ihr Centrum (Grützner 31). Wird das Centrum mechanisch (Stich) direkt gereizt, so tritt Salivation ein, ebenso wirkt Erstickung. — Gehemmt kann der Reflex werden durch Reizung gewisser sensibler Nerven, z. B. durch Hervorziehung von Darmschlingen (Pawlow 35).

Das Reflexcentrum steht in leitender Verbindung mit den Großhirn- Beziehung halbkugeln, was schon daraus hervorgeht, daß bei Vorstellung Großhirn. schmeckender Substanzen zumal im Hungerzustande dünnflüssige Salivation eintritt (vgl. Pawlow 36). Auch bewirkt Reizung der Großhirnrinde in der Gegend des Sulcus cruciatus Speichelfluß beim Hunde (Lépine 37, 1875); de Bary 38 erhielt Speichelsekretion beim Hunde nach Reizung einer Stelle im Gyrus suprasylvius anter.; Kerber 38 zeigte, daß beim neugeborenen Hunde dieses Centrum noch nicht funktioniert, obwohl Reizung der Chorda Speichelsekretion bewirkt.

Solange jede Nervenreizung unterbleibt, findet auch keine Speichelabsonderung statt, wie im Schlafe (Mitscherlich 39). Ebenso sistiert unmittelbar nach Durchschneidung aller Drüsennerven sofort die Absonderung.

Nach Pawlow u. Glinski 40 reagieren die verschiedenen Speicheldrüsen verschieden auf den Reiz der eingeführten Nahrung. Während die Submaxillaris (beim Hunde) fast auf alle Reize, welche die Mundschleimhaut treffen (Fleisch, aber auch Sand, Säure usw.), Speichel absondert, tritt bei der Parotis, wenn dem Hunde rohes Fleisch oder feuchtes Brot zu fressen gegeben wird, keine Sekretion ein, wohl aber, wenn ihm fein gepulvertes getrocknetes Fleisch oder trocknetes Brot gegeben wird (vgl. *Popielski* 41). — Über die Sekretion der Parotis beim Pferde vgl. Scheunert u. Gottschalk 43, beim Menschen vgl. r. Zebrowski 48, Brunacci 44.

Die Parotis des Schafes (Wiederkäuer) secerniert kontinuierlich (Eckhard 45); Durchschneidung aller zutretenden Nerven ändert hierin nichts. Vielleicht enthält diese Drüse ein die Anregung der Absonderung leitendes Centrum in sich selbst.

Entzündungen der Mundhöhle, Neuralgien der Nerven derselben, Durchbruch der Zähne, Geschwüre der Schleimhaut, Auflockerungen des Zahnfleisches (z. B. nach anhaltendem Quecksilbergebrauch) rufen oft lebhafte Speichelabsonderung (Speichelfluß, Ptyalismus) hervor. stande und

gischer Zuder Gifte.

Auf die Speichelsekretion wirken diejenigen Gifte, welche überhaupt auf autonom innervierte Organe wirken (§ 270), nämlich Atropin lähmend, Pilocarpin, Physostigmin, Muscarin anregend auf die parasympathischen Fasern, d.h. die cerebralen Sekretionsfasern. Der durch Pilocarpin bewirkte Speichelfluß wird durch Atropin aufgehoben: umgekehrt wirkt bei der Sistierung der Speichelsekretion durch Atropin die Verabreichung von Pilocarpin, Physostigmin oder Muscarin wieder speicheltreibend. - Curare wirkt speicheltreibend durch Reizung des Centrums (Beck 32).

Bedingte Speichelreflece.

Pawlow 36 zeigte, daß es gelingt, auch solche äußere Einwirkungen mit der reflektorischen Speichelabsonderung in Verbindung zu setzen, die zunächst in keiner Verbindung damit stehen. Wenn man einem Hunde Speisen in den Mund bringt, die Speichelabsonderung bewirken, zugleich damit aber regelmäßig eine andere Erregung centripetaler Nerven setzt, die an sich zunächst keine Speichelsekretion bewirkt, z. B. der Anblick der Speisen, aber auch bestimmte Geräusche, Kratzen einer bestimmten Hautstelle usw., so erfolgt nach einiger Zeit Speichelsekretion auch dann, wenn keine Speisen in den Mund gebracht, sondern nur die damit bisher regelmäßig verbundenen Erregungen gesetzt werden; Speichelsekretion erfolgt also z.B. schon beim Anblick der Speise, oder beim Ertönen des Geräusches oder beim Kratzen der bestimmten Hautstelle ("Bedingte Reflexe,).

# 100. Eigenschaften und Zusammensetzung des Speichels.

Methode. — Zur längeren Beobachtung der Speichelsekretion unter durchaus nor- Gewinnung. malen Verhältnissen hat Glinski bei Hunden den Teil der Schleimhaut, in welchem der Ausführungsgang der betreffenden Drüse sich öffnet, mit einem kleinen Stück des Speichelganges frei präpariert, durch eine spaltförmige Öffnung der Mundhöhlenwand nach außen gezogen und bier eingeheilt. Der ausfließende Speichel wird durch einen Trichter in einem Gläschen aufgefangen.

Die "Mundflüssigkeit" ist ein Gemisch der Sekrete der Speicheldrüsen und der kleinen Drüsen des Mundes.

1. Physikalische Eigenschaften. — Opaleszierende, geschmack- und geruchlose, etwas fadenziehende Flüssigkeit von 1,002—1,006 spezifischem Spetchels. Gewicht und alkalischer Reaktion gegen Lackmus, (gegen andere

Indicatoren verschieden, Dieminger 46, I. Munk 47, Fleckseder 48; bei elektrometrischer Messung fast neutral, Foa<sup>49</sup>). Die Gefrierpunktserniedrigung beträgt nur 0,2-0,4° (Nolf<sup>50</sup>); über die Beziehungen zwischen osmotischem Druck des Speichels und des Blutes vgl. Jappelli 51.

Nach Mitternacht bis zum Morgen kann die Reaktion schwach sauer sein (Sticker 12). Auch Zersetzungen von Epithelien, Speichelkörperchen oder Speiseresten durch Mikroben können sie vorübergehend sauer erscheinen lassen, namentlich nach längerem Fasten und nach vielem Sprechen. Bei Verdauungsstörungen und im Fieber ist saure Reaktion (wegen Stagnierung und ungenügender Absonderung; daher auch Trockenheit des Mundes)

Die Menge ist zweifellos sehr groß (vgl. Tuczek 53); man kann sie für den Menschen in 24 Stunden auf 1000-2000 g schätzen.

Küss 54 beobachtete die Menge des Speichels, die aus einer Fistel des Ausführungsganges der Parotis ausfloß: in 30 Minuten in der Ruhe 0.4. beim Kauen 20,4 cm<sup>3</sup>.

Die Gesamtmenge des Speichels beim Pferd wird pro Tag auf ca. 40 Liter, bei den großen Wiederkäuern sogar auf 60 Liter angegeben (Scheinert u. Illing 55).

Speichelkörperchen.

2. Mikroskopische Bestandteile. — a) Die Speichelkörperchen. --- 8 bis 11 μ groß, sind kernhaltige, protoplasmatische, hüllenlose, kugelige Zellen. Sie zeigen die sogenannte "Molekularbewegung": eine zitternde, tanzende Bewegung zahlreicher dunkler Körperchen, welche dem Protoplasma eingelagert sind (vgl. Hagen 56). Speichelkörperchen findet man namentlich bei leichtem Druck auf die Ausführungsgänge unter der Zunge.

Epithelien.

b) Abgestoßene Plattenepithelien - werden niemals vermißt, bei Katarrhen der Mundhöhle sind sie reichlicher vorhanden (Fig. 62, 8).

Niedere Organismen der Mundhöhle.

c) Lebende Organismen, welche sich aus der Mundflüssigkeit und den Speiseresten, zumal in hohlen Zähnen, als Saprophyten ernähren, kommen sehr zahlreich und in vielfachen Arten vor (Miller 57). Besonders häufig werden angetroffen die Fäden des Spaltpilzes Leptothrix buccalis (Fig. 62, 12), die sich mit enormer Schnelligkeit vermehren. - Dazu konnen noch pathogene Spaltpilze kommen, z.B. der Pneumonie, Diphtherie.

Organische

3. Chemische Zusammensetzung. Die festen Stoffe betragen im Mittel Bestandteile: Eiweiß, aus den serösen Drüsen, 5,8% of one and one serösen Drüsen, — Mucin, aus den Schleimdrüsen, — Ptyalin, das wirksame Ferment des Speichels (vgl. § 101), — Rhodan-Kalium oder -Natrium CNSK oder CNSNa, nach Krüger 58 im Speichel von Rauchern 2-3mal mehr, als im Speichel von Nichtrauchern (vgl. Grober 59, A. Mayer 60).

> Das Eiweiß kann im (filtrierten) Speichel mit den üblichen Eiweißreaktionen nachgewiesen werden. Das Mucin fällt bei Zusatz von Essigsäure in Gestalt schleimiger Fäden aus. — Das Rhodankalium wird nachgewiesen durch Ansäuern mit Salzsäure und Zusatz (stark verdünnter) Eisenchloridlösung: rote Färbung infolge der Bildung von Eisenrhodanid. - Rhodankalium reduziert auch zum Speichel zugesetzte Jodsäure unter Gelbfärbung zu Jod; bei Zusatz von Stärkelösung entsteht dann Blaufärbung (Solera 61).

Asche.

b) Anorganische Bestandteile: — Chlornatrium, Chlorkalium, kohlensaurer Kalk, phosphorsaure Alkalien und Erden, u. a.

Beim Stehen scheidet der Speichel unter Trübung kohlensauren Kalk ab, der im frisch entleerten Speichel als Bicarbonat gelöst ist. Durch Kalkabscheidung können sich Speichelsteine in den Drüsenausführungsgängen bilden, - ebenso entsteht der "Zahnstein", in welchem auch Leptothrixfäden und Spaltpilze eingeschlossen sind.

Nach Schundein 62 enthält der Speichel Spuren salpetrigsauren Salzes, erkennbar an Gelbfärbung des 5fach verdünnten Speichels durch Meta-Diamidobenzol nach Zusatz einiger Tropfen verdünnter Schwefelsäure (P. Gries \*3); — auch Spuren von Ammoniak; frischer Speichel soll Wasserstoffsuperoxyd enthalten, welches das Ammoniak zu salpetriger Säure oxydiert, bei saurer Reaktion zu Salpetersäure (Wurster 66).

Gase des Speichels. — Im Submaxillarisspeichel fand Pflüger 65 in 100 cm8 0,60; - 64,7 CO (teils auspumpbare, teils durch Phosphorsäure austreibbare); - 0,8 N. -  $K\ddot{u}lz^{66}$  fand im Parotidenspeichel des Menschen bis 1,46 Vol.-Prozent O, - 3,2 N, - 4,7 auspumpbare CO, und 62 gebundene CO.

Gase.

Abnorme Speichelbestandteile. - Vermehrten Harnstoff fand man bei Nephritis (Fleischer 67), Harnsäure bei Urämie (Boucheron 68), überhaupt stets, wenn die Harnsäure im bestandteile. Blute vermehrt ist (Stocker 60). Von verabreichten fremden Substanzen gehen in den Speichel über: Quecksilber, Kalium, Jod- und Brommetalle, Blei, Morphin, Lithium, Kochsalz (Ellenberger 70).

Der Speichel der einzelnen Speicheldrüsen. - Der Speichel der Parotis enthält kein Mucin, ist daher nicht fadenziehend, leicht tropfend; alkalisch (gegen Lackmus), von 1,003-1,006 spez. Gew. Der Speichel der Submaxillaris enthält stets Mucin und ist daher etwas fadenziehend; der der Sublingualis ist sehr reich an Mucin und daher stark klebrig. Der Speichel dieser beiden Drüsen reagiert stark alkalisch gegen Lackmus.

## 101. Physiologische Wirkungen des Speichels.

I. Der Speichel enthält als physiologisch wichtigsten Bestandteil das Piyalin Ptyalin, ein hydrolytisches Ferment, welches die Verdanung der Kohlehydrate einleitet. Es verwandelt die Polysaccharide unserer Nahrung von der Formel (C6 H10 O5) x, im wesentlichen Stärke, Amylum, die verwandelt infolge ihres großen Moleküls schwer löslich und daher nicht zur Resorption geeignet sind, unter Wasseraufnahme in Körper von kleinerem Molekül, die nunmehr leicht löslich sind. Als Zwischenprodukte entstehen dabei zunächst Dextrine, Körper, die auch noch zu den Polysacchariden gehören, in Dextrine aber schon ein wesentlich kleineres Molektil als die Stärke haben: das Endprodukt ist ein Disaccharid: Maltose C12 H22 O11 (vgl. § 7).

und Maltose. schiedenen

Wenn man durch Kochen mit Wasser verkleisterte Stärke mit Die ver-Speichel versetzt und bei Körpertemperatur stehen läßt. so kann man den Destrine. Verlauf der Umwandlung im einzelnen verfolgen. Zuerst entsteht unter Verflüssigung des Stärkekleisters das Amylodextrin: es reduziert Fehlingsche Lösung nicht, färbt sich durch Jod blau (ist Hauptbestandteil des als "lösliche Stärke" oder Amydulin bezeichneten Präparates). Dieses wird übergeführt in Erythrodextrin, Fehlingsche Lösung schwach reduzierend, durch Jod sich rot färbend. Dieses wird in Achroodextrin übergeführt, Fehlingsche Lösung reduzierend, durch Jod unfärbbar. Aus diesem entsteht schließlich Maltose (und Isomaltose?).

In keimenden Getreidekörnern kommt ein ähnlich wirkendes Ferment vor, die Diastase: Diastase. sie verwandelt die in den Samen als Reservematerial aufgespeicherte Stärke ebenfalls in Maltose und macht sie so der keimenden Pflanze zugänglich (vgl. die Herstellung des Malzes bei der Bierbereitung durch Keimenlassen von Gerste). Danach heißen alle Fermente, die Polysaccharide in Disaccharide umzuwandeln vermögen, diastatische Fermente.

Durch Kochen mit verdünnter Schwefel- oder Salzsäure wird die Dur Salzsen wird Stärke ebenfalls gespalten; doch macht die Zersetzung nicht bei der Bil- Stärke in dung von Maltose Halt, sondern diese wird weiter gespalten und so die abergefährt, ganze Stärke in Dextrose übergeführt. Im Gegensatz hierzu wird durch Ptyalin in das Ptyalin (und die diastatischen Fermente überhaupt) die Stärke zum Mallose. überwiegenden Teile nur in Maltose übergeführt; daneben wird aber auch eine allerdings nur geringe Menge von Dextrose gebildet (Külz u. Vogel 71, Hamburger 72).

Darstellung des Ptyalins. - 1. Man erzeugt in dem Speichel durch Zusatz von Darstellung Phosphorsaure und Kalkwasser einen voluminösen Niederschlag von Calciumphosphat, der des Ptyalins. das Ptyalin mit niederreißt. Dieser Niederschlag wird auf dem Filter gesammelt, dann wird mit wenig Wasser das Ptyalin daraus aufgelöst. In diesem wässerigen Auszug fällt Alkohol

das Ptyalin als weißes Pulver. Durch wiederholtes Auflösen in Wasser und nachheriges Niederschlagen durch Alkohol wird das Ptyalin gereinigt (Cohnheim 73, 1865).

Extraktion durch Glycerin. 2. Aus den gereinigten, zerkleinerten, zuerst in starken Alkohol gelegten und dann getrockneten Speicheldrüsen vom Menschen oder Schwein kann man nach r. Wittich  $^{14}$  das Ptyalin durch wasserhaltiges Glycerin extrahieren. Nach mehrtägigem Stehen wird das abgegossene Glycerin mit Alkohol versetzt, welcher das Ptyalin niederschlägt. Dieses wird auf dem Filter gesammelt, dann in Wasser gelöst. Um es von etwa noch anhaftendem Albumin zu befreien, wird die wässerige Lösung schnell auf 600 C erhitzt, wodurch das Albumin niederfällt, während das Ptyalin ungeschwächt in Lösung bleibt.

Eigenschaften des Ptvalins.

Die Zellen der Drüsen enthalten nur die Vorstufe des Ptyalins: die ptyalinogene Substanz, aus welcher erst während der Sekretion das Ptyalin umgebildet wird. Das Ptyalin ist N-haltig, aschefrei, zeigt jedoch keine Xanthoproteinreaktion, — aus seiner Lösung wird es durch neutrales oder basisch-essigsaures Blei niedergeschlagen. Es zerlegt lebhaft  $\mathbf{H_{z}}$   $\mathbf{O_{z}}$ .

Beobachtung der Speichelwirkung.

Die Saccharifikationswirkung wird erkannt: 1. Durch das Verschwinden des Amylums. In dünner Kleisterlösung bewirkt geringer Jodzusatz eine blaue Färbung. Wird nunmehr Speichel zugesetzt und geschüttelt, so verschwindet schnell die blaue Farbe. — 2. Direkt durch den Nachweis des entstandenen Zuckers durch die Zuckerproben.

Einflüsse auf die Zuckerbildung.

Am günstigsten verläuft der Prozeß bei 35°C bis 46°C — in der Kälte langsamer; — bei 55°C wird die Wirkung des Fermentes geschwächt, bei 75°C aufgehoben (Biernacki 7b). — Das Ptyalin unterscheidet sich von der Diastase der keimenden Getreidekörner dadurch, daß diese erst bei +60° bis 69°C ihre saccharifizierende Wirkung am besten entfaltet.

Das Ptyalin wird zwar als Ferment selbst nicht bei der Saccharifikation verändert, dennoch ist bereits einmal zur Wirkung gelangtes bei einem abermaligen Versuche nicht mehr von gleich großer Wirksamkeit (Paschutin 16). — Dieselben Fermentmengen wirken um so besser, je dünner die Stärkelösungen sind (Kübel 17). Dagegen hat bei gleichen Stärkemengen ein vermehrter Zusatz von Ptyalin keine größere Zuckerbildung zur Folge (Maszewski 16, Bielfeld 19).

Die Wirkung des Speichels erfolgt am intensivsten bei neutraler oder ganz schwach saurer Reaktion, sie findet jedoch auch statt bei alkalischer Reaktion. Im sauren menschlichen Magensaft bewirkt das Ptyalin nur dann Zuckerbildung, wenn die Säuerung sehr schwach ist oder von organischen Säuren (Milch-oder Buttersäure) herrührt, nicht jedoch wenn sie durch freie Salzsäure bewirkt wird (ron den Velden 80); das Ptyalin wird von der Salzsäure zerstört oder vom Pepsin verdaut (Chittenden u. Griswold 81, Langley 82). — Die Angaben über die Beeinflussung der Ptyalinwirkung durch Zusatz von Salzen und anderen Substanzen gehen stark auseinander (vgl. Kübel 17, Patten u. Stiles 83). Deutlich fördernd wirkt Na Cl, aber auch alle andern Chloride, es handelt sich um eine spezifische Wirkung des (I-Ions (Wohlgemuth 84).

Auf rohe Stärke wirkt das Ptyalin nur schwach und ganz allmählich: erst nach 2—3 Stunden, — auf durch Kochen gequollene (Kleister) sehr schnell. Die verschiedenen Stärkearten werden je nach dem Reichtum an Cellulose verschieden schnell umgewandelt: rohe Kartoffelstärke erst nach 2—3 Stunden, rohe Maisstärke schon nach 2—3 Minuten (Hammarsten \*\*), Weizenstärke schneller als Reisstärke (Solera\*\*, Lang\*\*). Zu Detritus zerrieben oder aufgekocht, verhalten sich die Stärken jedoch gleich.

Speichel entwickelt aus Rettich, Zwiebeln, Knoblauch freien H, S (Sticker 87).

Speicheldrü**sen u**nd Speichel des Kindes. Von den Speicheldrüsen des Neugeborenen — ist nur die Parotis ptyalinhaltig. In der Submaxillaris und im Pankreas scheint das diastatische Fernent frühestens nach Ablauf von 2 Monaten sich zu bilden. Merkwürdig ist es, daß bei an Soor-Pilz (Oidium albicans) erkrankten Neugeborenen kein Ptyalin im Speichel nachzuweisen ist (Zweifel<sup>88</sup>). Nach Slauber<sup>89</sup> tritt stärkespaltendes Ferment in der Parotis und im Pankreas schon in einem frühen Stadium embryonaler Entwicklung auf.

Der Gehalt des Speichels an Ptyalin wechselt bei verschiedenen Tieren; kein Ptyalin enthält der Speichel des Hundes und des Pferdes. Doch stimmen die Angaben der verschiedenen Untersucher nicht immer überein.

Der Speichel als Durchfeuchtungsmittel.

II. Der Speichel durchfeuchtet die trocken aufgenommenen Nahrungsmittel, ermöglicht durch seine Klebrigkeit die Formation des "Bissens" (Bolus) und begünstigt durch seine Schlüpfrigkeit wegen des Schleimgehaltes das Schlingen.

## 102. Die Kaubewegung (Masticatio).

Das Kiefergelenk ist durch einen Zwischenknorpel (Vidius † 1567), — der Einrichtung bei der energischen Wirkung der Kaumuskeln den gegenseitigen direkten Druck der Gelenkflächen abhält, — in zwei übereinander liegende Hohlräume geteilt. Die Gelenkkapsel, namentlich durch das äußere Band ansehnlich verstärkt, ist so geräumig, daß sie neben dem Heben und Senken des Unterkiefers zugleich noch eine Verschiebung des Gelenkkopfes nach vorn auf das Tuberculum articulare zuläßt.

a) Die Erhebung des Kiefers — wird durch die vereinigte Wir-  $\frac{Kiefer}{benegungen}$  kung der Musculi temporales, masseteres und pterygoidei interni bewirkt.  $\frac{Kiefer}{benegungen}$ War vorher der Unterkiefer stark gesenkt, so daß die Gelenkköpfe nach vorn auf die Tubercula articularia getreten waren, so gehen sie nunmehr in die Gelenkhöhle zurück.

Bei Erhebung des möglichst hervorgestreckten Unterkiefers fällt die Wirkung Hebung des der Mm. temporales aus, weil diese bei ihrer Hebewirkung den Kiefer zugleich zurückziehen würden; — bei möglichst stark zurückgeschobenem Unterkiefer wirken hebend nur die Temporales, weil die anderen Muskeln zugleich hervorziehend wirken würden; -- bei seitlich verschoben gehaltenem Unterkiefer fällt die hebende Wirkung der Temporales aus.

Kiefers in besonderer

b) Die Abwärtsbewegung des Unterkiefers — erfolgt schon durch Senkung. sein Gewicht, - unterstützt wird sie durch mäßige Contraction der vorderen Bäuche der Digastrici und der Mm. mylo- und geniohyoidei. Diese Muskeln wirken stärker bei weiterem und angestrengtem Öffnen des Mundes. Die hierbei notwendige Fixierung des Zungenbeines besorgen die Omo- und Sternohyoidei sowie die vereinigt wirkenden Sternothyreoidei und Thyreohyoidei.

Da beim starken Niedergehen des Unterkiefers sich die Gelenkköpfe nach vorn auf die Tubercula articularia begeben (Ravius 1719), so ist angenommen worden, daß in diesem Falle die Mm. pterygoidei externi dieses Vorschieben aktiv begünstigen. — Bei besonders starker Mundöffnung wird der Kopf hintenüber gebeugt, wobei (bei fixiertem Zungenbein) die hinteren Bäuche der Digastrici sowie die Stylohyoidei wirken. - (Bei manchen Tieren sind auf- und abwärts bewegliche Oberkiefer vorhanden, z. B. bei Papageien, Krokodilen, Schlangen und Fischen.)

c) Verschiebung beider oder eines Gelenkkopfes nach vorn Horizontale oder hinten. — 1. Das Hervorstrecken des Unterkiefers bewirken die Verschiebung Mm. pterygoidei externi. Da hierbei der Gelenkkopf auf das Tuberculum articulare (also auch niederwärts) tritt, so müssen die Flächen der seitlichen Zähne in dieser Stellung von einander weichen. — 2. Die zurückziehende nach hinten. Bewegung besorgen die Mm. pterygoidei interni. — 3. Es wird nur der Horizontale eine Gelenkkopf nach vorn gezogen und wieder zurück durch den M. rerschiebung. pterygoideus externus und internus derselben Seite; hierbei findet eine Transversalbewegung des Unterkiefers statt. — Je mehr der Unterkiefer gesenkt ist, um so unergiebiger sind diese Bewegungen.

Bei der Kaubewegung, bei welcher sowohl die Hebung und Senkung Geordnete des Unterkiefers als auch die transversale "Mahlbewegung" sich viel- bewegung. fach kombinieren, werden die zu zerkleinernden Speisen von außen her durch die Lippenmuskeln (Orbicularis oris) und die Buccinatoren, - von innen durch die Zunge unter die Kauffächen der Backen- und Mahlzähne geschoben. Das Muskelgefühl der Kaumuskeln sowie das Tastgefühl der Zähne, der Mundschleimhaut und der Lippen regulieren auf reflektorischem Wege die aufzubietende Kraft der Kiefermuskeln; das Reflexcentrum für die Kaubewegung liegt in der Medulla oblongata (vgl. Formation § 278. 5). Unter gleichzeitiger Einspeichelung kleben die zerteilten Partikel zu einer Masse zusammen, welche dann auf dem Zungenrücken zum länglichrunden "Bissen" (Bolus) geformt wird.

Verven der

Die Kaumuskeln erhalten ihre motorischen Nerven — aus dem dritten Tri-Kanmuskein, geminusast, ebenso der Mylohyoideus und der vordere Bauch des Digastricus. — Der N. hypoglossus innerviert die Mm. genio-, thyreo-, omo- und sternohyoidei sowie den Sternothyreoideus. Den M. buccinator, hinteren Bauch des Digastricus, den Stylohyoideus, die bei der Öffnung und Schließung des Mundes tätigen Gesichtsmuskeln versorgt der N. facialis.

Schluß der Mundhöhle durch den Luftdruck.

Bei geschlossenem Munde wird die dauernde Stellung der Kiefer gegen einander durch den Luftdruck bewirkt, da die Mundhöhle völlig luftleer gemacht ist, und vorn die Lippen, hinten das Gaumensegel den Lufteintritt verhindern. Dieses Anpressen durch den Luftdruck entspricht einer Hg-Höhe von —2 bis —4 mm (Mezger u. Donders 90.).

Saugbewegung.

Die Saugbewegung wird in der Weise ausgeführt, daß bei luftdicht schließenden Lippen die Zunge wie ein Spritzenstempel nach unten und hinten geführt wird (oft unter gleichzeitiger Senkung des Unterkiefers). Der durch das Saugen von Säuglingen hervorgebrachte negative Druck beträgt bei einem einmaligen Saugen 4-14 cm Wasser, bei anhaltendem Saugen wird ein negativer Druck von 58-140 cm Wasser erreicht (Cramer 91).

## 103. Bau und Entwicklung der Zähne.

Der Zahn als eigentümlich entwickelte Popille.

Der Zahn ist als eine zu einer bedeutenden Größe und eigenartigen Struktur umgewandelte Papille der Kieferschleimhaut aufzufassen. In einfachster Gestalt erscheint

er noch als Hornzahn (z. B. des Neunauges und des Schnabeltieres), wo das bindegewebige Gerüst der Papille äußerlich mit starken, verhornten Epithellagern überdeckt ist (der Haarund Borstenbildung vergleichbar). - Bei der Zahnbildung des Menschen geht eine dicke Mantelschicht des Papillarkegels in die feste, verkalkte Dentinschicht über, - das Epithel der Papille liefert den Schmelz, während an der Basis des Kegels eine akzessorische Umlagerung durch eine dünne Knochenrinde (Cement) sich vollzieht.

Dentin, von Zahnkanälchen mit Zahnscheiden

Das Zahnbein — (Ebur, Dentin), welches das Cavum dentis (Fig. 66) und den Canalis radicis umschließt, ist sehr fest, elastisch und spröde. Es erscheint bei gewisser durchzogen. Behandlung aus Fibrillen zusammengesetzt, welche sich zu Lamellen aneinander fügen. Die zahlreichen, korkzieherartig gewundenen "Zahnkanälchen" (Ant. Leeuwenhoek 1678) beginnen (1,3-2,2 p breit) mit freien Öffnungen im Binnenraume des Zahnes und durchsetzen das Dentin bis zu dessen äußerster Schicht. Die Begrenzungsschicht der Kanälchen bildet eine äußerst resistente, dünne, cuticulaähnliche Lage, welche chemischen Agentien am längsten widersteht: die "Zahnscheide". Im Innern der Zahnkanälchen liegen weiche, dieselben völlig ausfüllende Fasern, die "Zahnfasern", welche als enorm verlängerte Ausläufer der oberflächlichen Pulpazellen, der "Odontoblasten" zu betrachten sind. Die

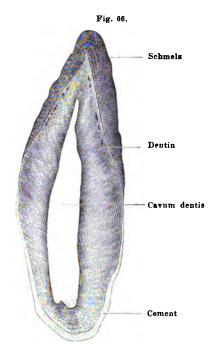

Längsschliff durch einen Schneidezahn.

Fortsatze der Odonto. blasten enthaltend.

Zahnkanälchen und ebenso ihr Inhalt, die Zahnfasern anastomosieren auf ihrem ganzen Verlaufe durch Ausläufer.

Der Schmelz. ist ein verkalktes

Epithel.

Der Schmelz — (Substantia vitrea), die härteste Substanz des Körpers, überzieht bestehend aus die frei vorstehende Krone des Zahnes. Er besteht aus den senkrecht palisadenförmig nebeneinander aufgerichteten, durch Kittsubstanz verbundenen, sechsseitigen Schmelzprismen (Fig. 67 B u. C) (Malpighi 1687). Sie sind 3-5 μ breit, in ihrem Verlaufe unregelmäßig dick, dabei etwas nach verschiedener Richtung gebogen. Ihrer Natur nach sind die Schmelzprismen verlängerte und verkalkte Cylinderepithelien (der Zahnpapille). Die Cuticula Das Schmelz-(Schmelzoberhäutchen) — überzieht die freie Schmelzsläche als ein strukturloses, 1-2 \( \mu \) oberhäut-

dickes Häutchen.

Das Cement — (Substantia ossea) stellt eine dünne, die Wurzel überziehende Das Cement Knochenrinde dar (Fig. 68a).

Chemie der Hartgebilde des Zahnes. - Die Zähne bestehen aus einem Gerüste leimgebender Substanz, durchdrungen von Calciumphosphatcarbonat (ähnlich wie die Bestandteile Knochen). — 1. Das Dentin enthält: Organische Substanz 27,70, — Calciumphosphat der Zähne. carbonat 72,06, - Magnesiumphosphat 0,75, neben Spuren von Eisen, Fluor und Schwefelsäure (Aeby 92, Hoppe-Seyler 93), Kali, Natron, CO. (Gabriel 94).



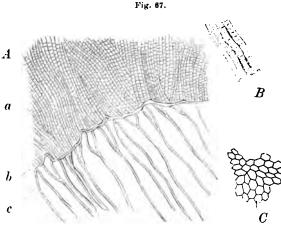

A Zahnschliff an der Grenze b zwischen Dontin und Schmelz, B stark vergrößerte Schmelz-Dentinröhren. prismen. - C dieselben im Querschliff.

2. Der Schmelz besitzt als organische Grundlage eine dem Eiweißkörper der Epithelien nahestehende Substanz. An unorganischen Bestandteilen enthält er (neben 3,60 organischer Substanz): - Calciumphosphatcarbonat 96,00, - Magnesiumphosphat 1,05, neben 0,33-0,520 Fluor und einer unlöslichen Chlorverbindung (Acby 92, Hoppe-Seyler 93), Kali, Natron, CO2 (Gabriel 94). 3. Das Cement stimmt völlig mit echter Knochensubstanz überein.

> Welchteile des Zah-Pulpa.

nes. — Die Zahnpulpa – ist im erwachsenen Zahne der Rest der Zahnpapille, um welche sich die erhärtende Dentinschicht abgelagert hat. Sie besteht aus einem mitunter weniger deutlich fase-

rigen, capillarreichen Bindegewebe mit Bindegewebszellen und Leukocyten. Die oberflächlichste, dem Dentin anliegende Schicht der Zellen sind die Odontoblasten, d. h. diejenigen

Odontoblasten.

Nerven und

Gefäße.



Querschliff der Wurzel: a Cement mit Knochenkörperchen . b Deutin mit Zahnkanälchen. c Grenze beider.

Zellen, von welchen die Bildung des Dentins ausgeht. Sie entsenden in die Zahnkanälchen lange Fortsätze, während ihr kernhaltiger Zellkörper, auf der Oberfläche der Pulpa ruhend, durch andere Fortsätze eine Verbindung mit der Pulpa und mit benachbarten Odontoblasten bewirkt. Zahlreiche markhaltige, nach wiederholter Teilung marklos werdende Nervenfasern dringen zwischen die Odontoblasten und endigen unter dem Zahnbeine mit freien, hier und da knotig verdickten Spitzen. Weitere Fasern liegen teils in den Zahnkanälchen, teils in der Zahnbeinsubstanz. Die meisten scheinen frei zu endigen unter pinselförmiger Ausstrahlung. Ein feinfaseriger Plexus liegt unter dem Schmelze. — Die Arterien des Zahnes liegen oft in Rinnen der Nervenstämmchen; die Capillaren dringen selbst bis in die Odontoblastenlage vor.

Die Entwicklung der Zähne — beginnt schon gegen den 40. Tag. Auf der ganzen Länge des Kieferrandes befindet sich eine aus dicker

Zahn. bildung. Kieferwall und Zahnfurche.

Epithelialschichtung gebildete, hervorragende Kante, "der Kieferwall". Von dieser Epithelsebicht senkt sich in den Kiefer hinein eine ebenfalls von Epithelien angefüllte Rinne, "die Zahnfurche". Die Zahnfurche vertieft sich weiterhin in ihrer ganzen Längenausdehnung zu einer Form, welche dem Querschnitte einer von unten eingebuchteten Flasche

Anlage der ähnlich ist und gleichfalls ganz von epithelialen, mehr länglichen Bildungszellen erfüllt ist: Schmelzes. "dem Schmelzorgan".

Aus der Tiefe des Kiefers wächst dem Schmelzorgan die aus Schleimgewebe gebildete, Dentinkeim kegelförmige Papille, "der Dentinkeim", entgegen, so daß dessen Spitze das Schmelzorgan wie eine Doppelkappe aufgesetzt erhält. Nun vergehen die zwischen den Dentinkeimen der einzelnen Zahnanlagen liegenden, verbindenden Teile des Schmelzorganes durch Wucherung des Bindegewebes, welches nach und nach ringsum als "Zahnsäckchen" die Papille und ihr Schmelzorgan einschließt.

Zolonsuckehen.

Von den Epithelzellen des Schmelzorganes bilden diejenigen, welche den Kopf der Papille zunächst als zusammenhängende Schicht bedecken, ein Cylinderepithel, welches weiterhin durch Verkalkung zu den Schmelzprismen umgewandelt wird. Diejenige Lage der Zellen der Doppelkappe, welche nach oben, dem Zahnsäckchen zugewandt, liegt, plattet sich ab, verschmilzt und geht durch eine Hornmetamorphose in die Cuticula über, während die zwischen beiden Schichten liegenden Epithelzellen allmählich völlig atrophieren.

Cuticulabildung. Dentinbildung.

Das Dentin - bildet sich auf der obersten Fläche der hervorgewucherten, bindegewebigen Zahnpapille, indem die hier in kontinuierlicher Lage angeordneten Odontoblasten verkalken, jedoch so, daß nicht verkalkte Fasern, die Zahnfasern, von den Zellen übrig bleiben.

Cementbildung.

Das Cement - entsteht aus dem weichen Bindegewebe der Zahnalveole durch Verknöcherung. Dieses Bindegewebe geht aus dem ganzen basalen Bereich des Zahnsäck-

.1n/age der ldribenden Zähne.

Resorption

Zahnwechsel. - Schon während der Entwicklung des Milchzahnes bildet sich für den bleibenden ein besonderes Schmelzorgan neben dem ersteren, bleibt jedoch im Wachstum bis zum Zahnwechsel zurück; die Papille des definitiven Zahnes fehlt anfänglich noch. Wächst der bleibende Zahn, so durchbricht sein Säckchen zuerst von unten her die Alveoluswand des Milchzahnes. Das Gewebe dieses Zahnsäckchens bringt als erodierendes Granulationsgewebe die Wurzel des Milchzahnes und weiterhin auch dessen Körper bis zur Krone zur Resorption, ohne daß etwa seine Gefäße atrophieren. Die Amöboidzellen des Granulationsgewebes vollführen bei der Resorption des Milchzahnes durch ihre ausgesendeten Fortsätze eine Art Minierarbeit, wobei sie sogar Kalkkrümel des einschmelzenden Zahnes phagocytisch in sich aufnehmen (vgl. S. 53).

der Milchzahnmurzeln.

> Vom 9. Monat bis zum 2. Jahre brechen in folgender Reihe die 20 Zähne des Milchgebisses durch: untere innere Schneide-, obere innere Schneide-, obere äußere Schneide-, untere äußere Schneide-, erste Back-, Eck-, zweite Backzähne.

Zahnwechsel.

Der Zahnwechsel - beginnt vom 7. Jahre in derselben Reihenfolge: hinter den Backzähnen erscheinen dann neu noch 3 Stock- oder Mahlzähne, die hintersten derselben erst gegen das 20. Jahr, daher Weisheitszähne" genannt, sie können sogar bis zum 80. Lebensjahr durchbrechen (Aristoteles)].

Die Oberfläche der Zähne besitzt Tastempfindung, doch eine weniger feine als das Zahnfleisch. Wärmeempfindung tritt erst bei 80° ein, bei 95° wird dieselbe schmerzhaft.

Als kalt wird schon ein Körper von + 5° empfunden (Steiner 95).

## 104. Schlingbewegung (Deglutatio).

Peristallische Bewegung.

Die Fortbewegung des Inhaltes des Verdauungstractus erfolgt durch einen eigenartigen Bewegungsvorgang, der als Motus peristalticus bezeichnet wird. Es zieht sich dabei das Rohr immer vor der Inhaltsmasse zusammen und schiebt den Inhalt, indem die Contraction an dem Rohre entlang fortscheitet, vor sich her.

Der erste und komplizierteste Akt dieser Bewegung ist die Schlingbewegung, welche in der folgenden Weise zustande kommt.

Die einzelnen .1kte des Schlingens.

Die Mundspalte wird geschlossen durch den M. orbicularis oris (N. facialis) und die Kiefer gegeneinander gepreßt durch die Kaumuskeln (N. trigeminus); hierbei gibt der Unterkiefer zugleich einen festen Punkt ab für die Wirkung der Unterkiefer-Zungenbeinmuskeln. Sodann werden nacheinander die Zungenspitze (durch die vorderen Teile der oberen Längsfasern der Zunge [N. hypoglossus]), der Zungenrücken (vermittelst Hebung des ganzen Zungenbeins durch den M. mylohyoideus [N. trigeminus]) und die Zungenwurzel (durch die Mm. styloglossus und palatoglossus sowie indirekt durch den M. stylohyoideus [N. facialis]) dem harten Gaumen angepreßt, wodurch der Mundinhalt nach dem Rachen hin verdrängt wird. Ist der Bissen an den vorderen Gaumenbögen vorbeigeglitten (der Schleim der Mandeldrüsen macht ihn schlüpfrig), so wird ihm die Rückkehr in die Mundhöhle dadurch abgeschnitten, daß die in den vorderen Gaumenbögen liegenden Mm. palatoglossi diese Bögen kulissenartig straff gegeneinander und gegen den erhobenen Zungenrücken (M. styloglossus) anspannen.

Der Bissen befindet sich nunmehr hinter den vorderen Gaumenbögen und der Zungenwurzel, im Innern des Schlundkopfes der sukzessiven Einwirkung der drei Schlundschnürer ausgesetzt, welche ihn vor sich herschieben. Dabei muß — 1. das Cavum pharyngo-nasale abgesperrt werden, damit der Bissen nicht in die Nasenhöhle getrieben wird, und - 2. der Eingang zum Kehlkopf geschlossen werden, um ein "Verschlucken" zu verhüten.

Der Abschluß des Cavum pharyngo-nasale erfolgt in der Weise. Schluß des daß sich die Tätigkeit des oberen Schlundschnürers stets kombiniert mit pharyngoeiner horizontalen Erhebung (M. levator veli palatini; N. facialis oder vagus) und Anspannung (M. tensor veli palatini; N. trigeminus, Ggl. oticum) des weichen Gaumens. Der obere Schlundschnürer preßt (durch den M. pterygopharvngeus) die hintere und seitliche Pharvnxwand wulstförmig dicht gegen den hinteren Rand des horizontal erhobenen und gespannten Gaumensegels ("Passavantscher Wulst"), wobei sich zugleich die Ränder der hinteren Gaumenbögen nähern (M. palato-pharyngeus).

Bei Menschen mit angeborenen oder erworbenen Defekten des weichen Gaumens gelangen beim Schlingen Speiseteile in die Nase.

Der Kehlkopfschluß kommt in folgender Weise zustande: a) Es wird der Kehlkopf (bei Fixation des Unterkiefers) in der Richtung nach oben und vorn unter die hierdurch sich über ihn hinwegwölbende Zungenwurzel emporgezogen. Dies geschieht durch Emporhebung des Zungenbeines nach vorn und oben durch den M. geniohyoideus, den vorderen Bauch des Digastricus und den M. mylohyoideus sowie durch Annäherung des Kehlkopfes an das Zungenbein durch den M. thyreohyoideus. -- b) Indem nun noch die Zunge durch die Styloglossi etwas nach hinten gezogen wird, drückt sie den Kehldeckel über den Kehlkopfeingang nieder, so daß der Bissen über ihn hinweggleiten kann. — c) Es wird überdies der Kehldeckel durch die Muskelfasern des Reflector epiglottidis und den Aryepiglotticus über den Kehlkopfeingang niedergezogen. — d) Endlich verhindert die Schließung der Stimmritze durch die Constrictoren des Kehlkopfes ein Eindringen der niedergeschluckten Substanzen in den Larynx.

Kehlkopfschluß.

Absichtliche Verletzungen des Kehldeckels bei Tieren oder Zerstörung desselben bei Menschen ziehen leicht "Verschlucken" von Flüssigkeiten nach sich, während feste Bissen ziemlich ohne Störungen niedergebracht werden können. Bei Hunden werden allerdings gefärbte Flüssigkeiten vom Rücken der Zungenwurzel direkt in den Schlund abwärts befördert, ohne daß sie die obere Fläche des unter der überhängenden Zungenwurzel verborgenen Kehldeckels zu färben brauchen.

Verschlucken.

Wenn so der Bissen an dem Nasenrachenraum und am Kehlkopf
Schlingbewegung im

Rachen.

Rachen. eingang vorbei passiert ist, gelangt er in die Gegend der mittleren und unteren Schlundschnürer, durch deren Contraction er in den Oesophagus getrieben wird. In der Speiseröhre, deren geschichtetes Plattenepithel durch den Schleim kleiner Schleimdrüsen schlüpfrig erhalten wird, erfolgt dann die Abwärtsbewegung durch eine peristaltische Contraction der glatten

Oesophagusmuskulatur. Für feste und halbfeste Speisen ist dies durch Beobachtung des mit Wismutnitrat versetzten Bissens mittelst Röntgenstrahlen nachgewiesen worden (Cannon u. Moser<sup>96</sup>). Breiige Speisen und Getränke werden dagegen nach Kronecker u. Falk<sup>97</sup> allein durch die energische Contraction der Mundhöhlenschließer, also namentlich der Mm. mylohyoidei, durch den Rachen und den Oesophagus "hindurchgespritzt".

Führt man eine Reihe von Schlucken schnell hintereinander aus (wie beim Trinken), so folgt nur auf den letzten Schluck eine Contractionsbewegung im Rachen und Oesophagus. Denn jeder neue Schluckakt im Mund wirkt hemmend (durch Reizung des N. glossopharyngeus, Kronecker u. Wassilieff<sup>98</sup>) auf die abwärts gelegenen Teile des Schluckrohres.

Damit durch den niedergehenden Bissen nicht auch der Pharynx selbst mit niedergezogen wird, ziehen ihn die Mm. stylopharyngei, salpingopharyngei und baseopharyngei während der Tätigkeit der Constrictoren aufwärts.

Die Schlingbewegung ist nur soweit willkürlich, als sie innerhalb der Mundhöhle vor sich geht. Von dem Durchgange des Bissens durch die Gaumenbögen an erfolgt sie unwillkürlich als wohlgeordneter

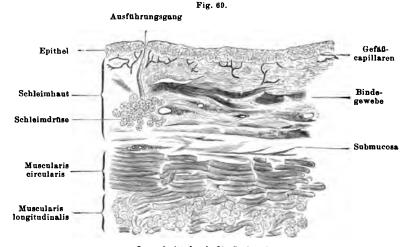

Querschnitt durch die Speiseröhre.

Die Stellen, deren mechanische Erregung den Schluckreflex auslöst, sind nach den Untersuchungen von Kahn 99 bei verschiedenen Tieren verschieden; beim Kaninchen wird der Schluckreflex ausgelöst am weichen Gaumen (Trigeminus), bei Hund und Katze an der dorsalen Pharynxwand (Glossopharyngeus) und beim Affen am oberen Teil der Gaumenbögen (Trigeminus). Neben diesen "Hauptschluckstellen" gibt es aber auch noch untergeordnete Nebenschluckstellen (vgl. Kahn 99). Der motorische Nerv des Oesophagus ist der Vagus; nach doppelseitiger Vagusdurchschneidung bleiben die Bissen im Oesophagus, namentlich im unteren Teile stecken.

Das Schlingen ist auch im bewußtlosen Zustande sowie nach Zerstörung des Hirns, Kleinhirns und der Brücke noch möglich.

Im oberen Teile des Oesophagus, in welchem quergestreifte Muskelfasern liegen, verläuft die Peristaltik schneller als im unteren. Die Bewegungen der Speiseröhre entstehen nicht für sich allein und durch sich selbst allein, sondern sie schließen sich stets an eine Schlingbewegung an. Wird durch eine äußere Oesophaguswunde ein Bissen in den Oesophagus gesteckt, so bleibt er dort liegen; erst dann, wenn von oben her eine Schlingbewegung niedergeht, wird er mit nach unten genommen. Nach Kahn 99 gilt dies

jedoch nur für den Halsteil der Speiseröhre; im Brustteil ist die Speiseröhre durch einen Fremdkörper direkt reizbar, es wird hier eine peristaltische Bewegung ausgelöst, die den Fremdkörper in den Magen befördert. Diese Reizbarkeit nimmt mit der Entfernung vom Pharynx zu. Die Peristaltik setzt sich stets über die ganze Länge der Speiseröhre hinweg, sogar wenn dieselbe unterbunden ist, oder ein Teil derselben ausgeschnitten war (Mosso 100). Ebenso verläuft die Peristaltik bis abwärts, wenn man Hunde ein an einem Faden befestigtes Stück Fleisch bis zur halben Oesophaguslänge verschlucken läßt und es von hier wieder herauszieht (C. Ludwig u. Wild 101).

Nach Kronecker u. Meltzer 103 ist die Dauer des Schlingens - im Munde 0,3 Sek.; dann contrahieren sich die Schlundschnürer, 0,9 Sek. später der oberste Oesophagusabschnitt, sodann nach 1,8 Sek. der mittlere und dann nach 3 Sek. der untere. Die Verengerung der Kardia, nach dem Durchtritt der Massen, macht den Beschluß der gesamten Bewegungsreihe. — Nach Schreiber 103 beginnt etwa 0,2 Sek. nach Beginn des Mundschluckens (Mylohyoideus-Wirkung) zuerst eine Eröffnung des Oesophagus, während nun die Pharynxschnürer wirken. Daran schließt sich die peristaltische Welle in der Muskulatur der Speiseröhre, welche bis zum Eintritt in den Brustkorb 3,5 Sek. und bis zur Kardia 5-7 Sek. dauern kann (vgl. Kraus 104).

Schluck-

### 105. Bewegungen des Magens 151. Das Erbrechen.

Methode. Zur Untersuchung der Magenbewegungen dient:

Methode der Untersuchuna.

- a) ein durch eine äußere Magenfistel bei Tieren eingebrachter Gummiballon, den man an verschiedene Stellen des Innenraumes bringen kann; der Ballon ist mit einer Schreibvorrichtung durch Luftübertragung (§ 51. 2) verbunden (Ducceschi 106).
- b) Die Beobachtung des Austritts des Mageninhalts aus Duodenalfisteln (Hirsch 106, r. Mering 107, Moritz 108, Otto 109, Tobler 110).
- c) Die Bestimmung des im Magen herrschenden Drucks und der Anderungen desselben mittelst der Schlundsonde (Moritz 111).
- d) Die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen; dabei wird der Magen vorher mit Speisen angefüllt, die mit dem für Röntgenstrahlen undurchlässigen Bismutum subnitricum versetzt sind (Roux u. Balthasard 112, Cannon 113).

Der herausgenommene, in einer feuchten Kammer liegende Magen zeigt noch Bewegungen (Hofmeister u. Schütz 114).

Am Magen verlaufen äußere longitudinale, innere ringförmige Fasern und zu Anordnung innerst in diagonaler Richtung die Fibrae obliquae, jedoch mit vielfachen Übergängen der Muskelineinander. Am Pylorus bildet die Muskulatur einen ringförmigen Schließmuskel (Sphincter pylori), dessen Fasern sich bis in die Valvula pylori hinein erstrecken. Auch an der Kardia gruppieren sich Fasern zu einem "Kardiaschnürer".

Bei den Bewegungen des Magens sind getrennt zu behandeln: 1. Die Bewegungen der Kardia. — 2. Die Bewegungen der Magenwand. — 3. Die Bewegungen des Pylorus.

1. Die Bewegungen der Kardia. — Bei gefülltem Magen und Bewegungen normalem Salzsäuregehalt des Mageninhalts (Cannon 113) ist die Kardia durch die in ihrer Wand gelegenen Muskeln (Strecker 115) geschlossen, so daß der Mageninhalt selbst bei Drucksteigerung im Magen nicht in den Oesophagus gelangt. Eröffnet wird die Kardia reflektorisch bei schwacher Reizung der unteren Oesophagusschleimhaut, wie sie durch den niedergleitenden Bissen ausgelöst wird; auf diese Weise eröffnet der Bissen selbst sich den Weg zum Magen. Auf starke Reize hingegen verschließt sich die Kardia; so werden kaltes oder kohlensäurehaltiges Wasser, ätzende Flüssigkeiten vor der Kardia angehalten (Kronecker u. Meltzer 102, Cannon u. Moser 96, v. Mikulicz 116, Kraus 104).

Bei schnell aufeinander folgenden kleinen Schlucken wird die Kardia erst nach jedem dritten bis vierten Schluck geöffnet (Kronecker u. Meltzer 103).

Beim Verschlucken ätzender Flüssigkeiten findet sich die Verätzung sehr häufig gerade im unteren Teile des Oesophagus, weil die ätzende Flüssigkeit vor der Kardia angehalten worden ist.

2. Die Bewegungen der Magenwand. — Der Fundus- und Py- Bewegungen lorusteil des Magens verhalten sich in ihren Bewegungen durchaus ver- wand.

schieden voneinander; die beiden Abteilungen können durch eine sphinkterartige Einschnürung der Muskulatur (Sphincter antri pylori) mehr oder weniger, nach einigen Autoren sogar völlig voneinander getrennt werden Beregungen (Catheart 117). Der Fundusteil des Magens paßt sich in seinem Tonus sehr fein der Füllung des Magens an, so daß in demselben ein gleichmäßiger, geringer Druck herrscht (6-8 cm Wasser, Moritz 111, Kelling 118, Schlippe 119). Bei teilweiser Entleerung des Inhalts zieht sich die Wand des Fundusteils entsprechend zusammen; peristaltische Wellen kommen Beregungen hier nicht zur Beobachtung. Der Pyloruste il dagegen zeigt kräftige peristaltische Bewegungen, die außerordentlich regelmäßig in gleichem Tempo (mehrere in der Minute) über die Magenwand hinweg verlaufen. Ist dabei der Pylorus geschlossen, so bewirken die peristaltischen Bewegungen eine sehr gründliche Durchmischung des Mageninhalts; öffnet sich der Pylorus im Anschluß an eine solche Welle, so wird der Mageninhalt schubweise in das Duodenum befördert. Im Fundusteil kann infolge der kräftigen Contractionen der Magenwand der Druck bis zu 50 cm Wasser betragen (Moritz 111).

des Magen-

des Fundus

Die ältere Anschauung, daß die Speisen im Magen durch die Bewegungen der Magenwand mit dem Magensaft innig vermischt und in einen gleichmäßigen Brei verwandelt würden, ist nicht zutreffend. Die verschluckten Speisen verbleiben zunächst im Fundusteil; die zuerst genossene Nahrung liegt dabei zu äußerst, unmittelbar der Schleimhaut an, die später folgenden Speisen werden in die vorher genossenen hineingeschoben. So entsteht ein geschichteter Klumpen, in den der Magensaft bei den geringfügigen Bewegungen des Fundusteils nur langsam eindringt (Scheunert 120, Ellenberger 121, Grützner 123, Sick 123, Prym 124, Tobler 125). Im Innern der Speisemasse kann daher noch lange neutrale Reaktion herrschen, so daß hier die Speichelverdauung der Stärke ungehindert durch die Säure des Magensaftes ihren Fortgang nehmen kann (Burger 126, Dauber 127).

Wasser wird sehr schnell vom Magen in den Darm befördert, etwas langsamer Zucker- und Salzlösungen, ebenso die meisten Getränke. Nach Otto 109 werden isotonische Lösungen von Magnesiumsulfat am schnellsten aus dem Magen entleert, reines Wasser, hypotonische und hypertonische Lösungen langsamer; ehenso werden nach J. Müller 136 Getränke von Körpertemperatur schneller aus dem Magen entternt, als wärmere oder kältere. Best u. Cohnheim 136 fanden, daß Speisen, die mit Appetit aufgenommen werden, auch dann aus dem Magen entleert werden, wenn keine Salzsäure vorhanden ist; diese "psychische Motilität" befördert die Entleerung des Magens wosentlich. Über die Verweildauer verschiedener Nahrungsmittel im Magen vgl. Best 128.

Um zu bestimmen, wann der Mageninhalt in den Darm tritt, läßt man Salol ein-Salolprote, nehmen. Das Salol spaltet sich bei alkalischer Reaktion (im Darm) in Phenol und Salicylsäure, letztere erkennt man im Harn an der Violettfärbung durch Eisenchlorid (Sievers u. C. A. Ewald 129, Metz 130). Beim gesunden Menschen beginnt die Reaktion nach 1/2 bis 1 Stunde und verschwindet nach 24 Stunden, bei motorischer Insuffizienz des Magens 3 bis 24 Stunden

Auch der leere Magen zeigt Contractionen; sie treten in Gruppen auf und wechseln mit Perioden verhältnismäßiger Ruhe ab. Nach Carlson 182 sollen diese Contractionen das Hungergefühl bewirken.

Veraleichendes.

Die stark muskulösen Magenwandungen vieler körnerfressenden Vögel wirken zur Zerreibung der Ingesta mit. Die Kraft der hierzu nötigen Muskelaktion ist viel von älteren Forschern untersucht worden: man fand, daß Glaskugeln in diesen Mägen zerbrochen und Blechröhren (die erst durch eine Belastung von mehr als 400 Pfund platt gedrückt werden konnten) im Magen des Puters komprimiert wurden. (Uber die rhythmischen Bewegungen der Vogelmägen vgl. Mangold 183). Auch der Kaumagen vieler Insekten ist zu ähnlicher Tätigkeit befähigt.

Bewegungen

3. Die Bewegungen des Pylorus. — Die Schließung und Öffnung des Pylorus wird auf reflektorischem Wege vermittelt (Pylorusreflex), und zwar sowohl von der Duodenalschleimhaut, als auch von der Magenschleimhaut aus. Mechanische Dehnung des Duodenums durch Anfüllung mit Inhalt (v. Mering 107, Moritz 108, Tobler 110), noch wirksamer aber chemische Reize bei der Berührung der Schleimhaut mit Säure (Hirsch 106,

Cannon 134) und mit Fett (Best u. Cohnheim 135) bewirken Schluß des Pylorus; dagegen bewirkt Berührung der Duodenalschleimhaut mit Wasser, alkalischen Flüssigkeiten, Salzlösungen Entleerung des Magens in das Duodenum. In ähnlicher Weise wird aber Schluß und Öffnung des Pylorus auch von der Magenschleimhaut aus reflektorisch beeinflußt; nach Cannon 184 bewirkt Berührung des Pylorusteils des Magens mit saurem Speisebrei Erschlaffung des Pylorus.

Der Pylorusreflex hat zur Folge, daß die Entleerung des gefüllten Schubmeise Magens in den Darm in einzelnen Schüben erfolgt. Ist der Anfangsteil des Magens. des Duodenums leer, eventuell sogar mit alkalischem Darmsafte befeuchtet, so öffnet sich der Pylorus, sobald der saure Speisebrei die Schleimhaut des Pylorusteils des Magens berührt, ein Teil des Mageninhalts tritt in das Duodenum ein. Durch die Berührung der Darmschleimhaut mit dem sauren Mageninhalte wird aber sofort wieder Schluß des Pylorus bewirkt, und es vergeht jetzt eine gewisse Zeit, bis der Inhalt des Duodenums neutralisiert resp. weitergeführt ist: alsdann erfolgt wiederum Öffnung des Pylorus und Eintritt eines weiteren Teiles des Mageninhalts in den Darm.

Nach Boldyreff 137 soll unter bestimmten Bedingungen (bei fettreicher Nahrung, bei Einführung reichlicher Säuremengen in den Magen, während des Hungers) auch ein Zurückzurücktreten treten von Pankreas-, Darmsaft und Galle aus dem Duodenum in den Magen stattfinden. von DarmIm Magen sollen dann unter dem Einfluß vor allem der Pankreasfermente entsprechende inhalt in den
Magen. Verdauungsvorgänge sich vollziehen; besonders soll die Fettverdauung im Magen wesentlich unter dem Einfluß zurückgetretenen Pankreassaftes erfolgen.

Innervation der Magenbewegungen. - Das Centrum für die Innervation Magenbewegungen liegt im Magen selbst in Gestalt des automatischen der Magen-bewegungen. Gangliennetzes des Plexus Auerbachii zwischen den beiden Schichten der Muscularis (vgl. S. 244). Die Kardia und der Pylorus haben besondere automatische Ganglienzellen (v. Openchowski 138). Diese automatischen Apparate stehen mit dem Centralnervensysteme in Verbindung durch den Vagus und den Sympathicus.

Nach v. Openchowski 138 liegt ein Centrum für die Contraction der Kardia in den hinteren Vierhügeln, von wo aus die Bahnen meist durch die Vagi, weniger durch die Splanchnici, abwärts laufen. Das Centrum für die Eröffnung der Kardia liegt im Corpus striatum (und in Verbindung damit eins am Sulcus cruciatus der Hirnrinde des Hundes); die leitende Bahn geben die Vagi ab. Auch im oberen Rückenmarke liegen eröffnende Centra, von hier läuft die Bahn durch den Symphathicus (Plexus aorticus, Splanchnicus minor). Reflektorisch läßt sich eine Eröffnung der Kardia bewirken durch Reizung der sensiblen Eingeweidenerven (auch des Ischiadicus).

Für den Magenkörper liegt ein Contractionscentrum in den Vierhügeln, von wo Bahnen durch die Vagi und das Rückenmark und von letzterem in den Grenzstrang treten. Hemmende Centra enthält das obere Rückenmark; die Bahnen gehen durch die Sympathici und Splanchnici.

Der Pylorus zeigt einen gewissen, jedoch wechselnden Tonus im Verschlusse; der Splanchnicus kann den Pylorus mehr eröffnen, der Vagus ihn verschließen. Das Centrum für die Eröffnung der Kardia hemmt die Pylorusbewegung: Bahn durch das Rückenmark und die Splanchnici. Hemmende Pyloruscentra liegen in den Vierhügeln und den Oliven: Bahn durch das Rückenmark. Das Kardia-eröffnende Hirnrindencentrum contrahiert zugleich den Pylorus: Bahn durch die Vagi. Contractionscentra des Pylorus liegen in den Vierhügeln: Bahn durch die Vagi (wenige Fasern durch das Rückenmark und den Sympathicus).

Der herausgenommene, in einer feuchten Kammer oder in Ringerscher Lösung liegende Magen zeigt noch die Peristaltik des Antrum pylori; dagegen nicht Öffnung und Schließung des Pylorus (Cohnheim 159). Durchschneidung der Vagi oberhalb des Zwerchfells läßt den Tonus, die Bewegungen des Magens und Pylorus unverändert (Aldehoff u. r. Mering 140), ebenso Ausrottung des Plexus coeliacus (nach zuerst auftretenden Durchfällen). Durchschneidung der beiden Vagi am Halse dagegen bewirkt sekretorische und motorische Störungen des Magens (Katschkowsky 141).

Direlte

Mechanische Reizung bringt die direkt getroffenen Muskelschichten zur Contraction. Mageareize, ähnlich wirkt Betupfung mit Kaliumsalzen, wobei öfters segmentäre Zusammenziehung der Ringmuskulatur auftritt. Natriumsalze hingegen pflegen daneben auch lokale halbringförmige oder nach der Kardia hin fortschreitende, ähnliche Einziehungen zu bewirken. Am Antrum pylori pflegen sich die Reize leichter auszubreiten (Lüderitz 142). - Reizt man die innere Magenfläche elektrisch, so erfolgt keine Bewegung. (Auch am Darme zeigt sich, daß die Zusammenziehung, welche durch Reizung der Darmschleimhaut erzielt werden kann. stets geringer ist als die durch Reizung der Außentläche bewirkte Bewegung.)

Wird die Schleimhaut des Froschmagens mit Alkohol gezeizt, so erfolgt Contraction des Magens: Betupfen mit Wasser, konzentrierter Kochsalzlösung, Chloralhydrat erzeugt Erschlaffung; Salz- und Milchsäure sind ohne Wirkung. Auf die Serosa gebracht, erzeugen Contraction: konzentrierte Kochsalzlösung, Salzsäure, Milchsäure, Alkohol, Nicotin. Erwärmung und Abkühlung regen Bewegungen an. Reizungen der Rachenhaut mit Chemikalien, ebenso elektrische und chemische Reizung der Darmserosa erzeugen Contraction des Magens auf dem Wege des Reflexes, das Centrum liegt in der Medulla oblongata (Glässner 148).

Mechania-Erbrechens.

Das Erbrechen (Vomitus) erfolgt durch Zusammenziehung der Magenwände und gleichzeitige Wirkung der Bauchpresse, während der Pylorussphincter geschlossen ist. Am leichtesten tritt es ein bei ausgedehntem Magen (Hunde pflegen vor dem Brechakt durch Verschlucken von Luft den Magen sehr stark auszudehnen). Bei Säuglingen erfolgt das Erbrechen ganz vorwiegend durch ('ontractionen der Magenwände, jedenfalls ohne jede krampfhafte Mitwirkung der Bauchpresse.

Magenbewegung.

Am Magen tritt eine starke Contraction des Pylorusteils ein bei gleichzeitiger Erschlaffung des Fundus und Öffnung der Kardia (r. Openchouski 128, ('annon 112, Hesse 144); dabei laufen peristaltische Wellen über den Magen hin, zuweilen auch im Sinne einer Antiperistaltik.

Suriserideren-

Schlund-

Dem Ausstoßen des Mageninhalts selbst geht eine den intrathorakalen Teil der erweiterung. Speiseröhre erweiternde Ructus-artige Bewegung unmittelbar voraus. Diese erfolgt so, daß bei geschlossener Stimmritze plötzlich heftig stoßweise inspiriert wird, wodurch der Oesophagus durch Gasaufsteigen vom Magen sich dehnt. Zugleich wird der Kehlkopf und das Zungenbein durch vereinigte Wirkung der Mm. geniohvoidei, sternohvoidei ernetterung, nebst sternothyreoidei und thyreohyoidei stark nach vorn gezogen. Zur Unterstützung wird der Unterkiefer horizontal nach vorn bewegt; hierdurch tritt Luft vom Schlunde abwärts bis zum oberen Oesophagusabschnitte. Zugleich wirkt das Hervorstrecken und die Neigung des Kopfes für die Erweiterung des Schlundes günstig. Erfolgt nunmehr plötzlicher Druck der Bauchpresse, unterstützt von der Eigenbewegung des Magens, so ergießt sich der Mageninhalt zunächst in den Oesophagus, wo er eine Zeitlang verbleiben kann, endlich gelangt er unter Exspiration bei geschlossener Glottis nach außen. — Bei anhaltendem Erbrechen kommt es sogar zu einer Antiperistaltik des Duodenums, durch welche Galle in den Magen eintritt, die sich den erbrochenen Massen beimischt.

Innervation der Brechherrequing.

Das Centrum — für die Brechbewegungen liegt in der Medulla oblongata; es hat Beziehungen zum Atmungscentrum, was schon die Erfahrung zeigt, daß Übelkeitsanwandlungen durch schnelle und tiefe Atemzüge überwunden werden können. Ebenso kann man durch ausgiebige künstliche Atmung bei Tieren die Brechbewegungen verhindern. Andrerseits lassen eingegebene Brechmittel das Eintreten der Apnoe nicht zu.

Der Brechakt kann angeregt werden durch (chemische oder mechanische) Reizung der centripetal leitenden Schleimhautnerven des Gaumens, Rachens, der Zungenwurzel und des Magens, weiterhin durch Reizung des Uterus (Schwangerschaft), der Därme (Unterleibsentzündung), auch des Harnapparates, ferner durch direkte Reizung des Brech centrums. Durch widrige Vorstellungen erweckte Brechbewegungen scheinen durch Reizübertragung vom Großhirn auf das Brechcentrum ausgelöst zu werden. Auch bei Erkrankungen des Gehirns sind Brechbewegungen sehr häufig. - Elektrische Reizung der Magenvagi ruft Erbrechen hervor (bei der Katze, nicht beim Kaninchen und bei der Taube, Miller 145).

Rumination.

Dem Brechakte ähnlich ist der Ruminationsprozeß der Wiederkäuer (Luchsinger 146, Foà 147, Aggazzotti 148). — Auch bei Menschen hat man krankhaftes ruminationsartiges Aufstoßen der Speisen beobachtet (Müller 149).

Wirkung der

Die Brechmittel 150 wirken: - 1. Direkt auf das Brechcentrum (z. B. Apo-Brechmittel. morphin). Das centrale Erbrechen hört auf nach Zerstörung der Vierhügel oder Durchschneidung der Vorderstränge des Rückenmarkes oder Ausrottung aller spinalen Sympathicusfäden, welche zum Magen treten. - 2. Andere Brechmittel wirken vom Magen (oder Darm) aus reflektorisch auf das Brechcentrum (Cuprum sulfuricum, Tartarus stibiatus); die centripetale Bahn zum Centrum verläuft hierbei durch den Vagus. — 3. Es kann kombinierte Wirkung von 1. und 2. vorhanden sein.

### 106. Darmbewegungen. 151 Innervation der Darmbewegungen.

Methode. - Zur Beobachtung der Darmbewegungen bei Tieren wird die Bauch- Methode der höhle zur Vermeidung des Luftzutrittes unter blutwarmer  $0.9^{9}$ /oiger Kochsalzlösung eröffnet (ran Braam-Houckgeest <sup>183</sup>), — oder man beobachtet durch die rasierten unverletzten Bauchdecken hindurch (Pal <sup>153</sup>). Katsch u. Borchers <sup>154</sup> ließen ein Zelluloidfenster in die Bauchdecken eines Kaninchens einheilen und beobachteten durch dieses die Bewegungen des Magens und Darms. — Cannon <sup>155</sup> untersuchte die Darmbewegungen mit Röntgenstrahlen, der Darminhalt wurde durch Bismutum subnitrieum für die Röntgenstrahlen undurchsichtig gemacht (vgl. S. 239). — Man kann auch den Darm aus dem Tiere herausnehmen und in sauerstoffgesättigter Ringerscher Lösung von Körpertemperatur die Bewegungen beobachten (Magnus 166).

Am Darm kommen zwei Arten von Bewegungen vor: die sogenannten Pendelbewegungen und die peristaltischen Bewegungen.

Die Pendelbewegungen oder Mischbewegungen ("rbythmic bewegungen segmentations", Cannon 155) bestehen in einem rhythmischen Hin- und Herbewegen des Darminhalts in einer Darmschlinge ohne Weiterbeförderung desselben. Sie bewirken dadurch eine sehr innige Vermischung des Darminhalts und bringen ihn immer aufs neue mit anderen Stellen der Schleimhaut in Berührung.

Die Pendelbewegungen sind in ihrem Rhythmus und ihrer Geschwindigkeit von der Temperatur abhängig; bei Körpertemperatur erfolgen 10—12 Pendelbewegungen in der Minute, jede in einer Dauer von 5—6 Sekunden (Magnus 186).

Die peristaltischen Bewegungen treten auf, wenn ein Reiz (hauptsächlich mechanischer Art durch Berührung der Darmschleimhaut; Bewegungen. doch sind auch mechanische, chemische, elektrische Reizungen der Außenfläche des Darms wirksam) den Darm trifft. Es kommt dann in den vom Reiz aus magenwärts gelegenen Teilen des Darms zu einer Contraction, in den afterwärts gelegenen dagegen zu einer Erschlaffung (Bayliss u. Starling 157); auf diese Weise wird der Darminhalt verschoben und kann nun von einer weiter unten gelegenen Stelle denselben Vorgang erneut auslösen.

Peri-

Pendelbewegungen und Peristaltik kommen am Dünn- und Dickdarm vor. Am Cöcum und obersten Teil des Kolons gesellt sich zu der normalen Peristaltik noch eine Antiperistaltik, die den Inhalt zunächst nicht weiter vorrücken läßt, sondern immer wieder zurückbewegt bis zum Anfang des Dickdarms zu erneuter Durcharbeitung (Cannon 155). Nach einer gewissen Zeit wird dann die Antiperistaltik durch eine in normaler Richtung verlaufende peristaltische Welle abgelöst, die den Inhalt nach unten befördert.

Die zwischen Dünn- und Dickdarm gelegene Valvula Bauhini und Abschluß des der die Dünndarmmündung ringförmig umgebende Sphincter ileocolicus Dickdarms schließen unter normalen Verhältnissen den Dickdarm vom Dünndarm vollständig ab (vgl. Hertz<sup>158</sup>), so daß einmal in das Kolon gelangte Massen nicht wieder in den Dünndarm zurückgelangen können. Unter besonderen Verhältnissen kann aber gleichwohl die Valvula Bauhini aufwärts passiert werden (s. unten).

Der Sphineter ileo-colicus wird nach Elliott 159 vom Splanchnicus innerviert; nach Durchschneidung des Splanchnicus oder Zerstörung des Rückenmarks wird er dauernd gelähmt, so daß Dünn- und Dickdarm mit einander kommunizieren; eine anhaltende Schädigung der Verdauung scheint dadurch nicht hervorgerufen zu werden.

Daß eine Antiperistaltik im ganzen Darme vorkommen kann, hat man früher aus dem Auftreten des Koterbrechens bei Menschen mit Darmverschluß geschlossen. Der peristaltische kotige Geruch der erbrochenen Massen kann jedoch auch herrühren von dem anhaltenden Bewegungen. Verweilen der Massen im Duodenum, von wo aus, wie das allbekannte gallige Erbrechen zeigt, Ingesta in den Magen zurücktreten können. Versuche, in denen Dünndarmschlingen

aus dem Darm getrennt und dann in umgekehrter Richtung wieder eingenäht wurden ("Gegenschaltung"), ergaben, daß eine antiperistaltische Arbeit des Darms, bei der er seine motorische Funktion umkehrt, nicht eintritt (Prutz u. Ellinger 160).

Partikeln, mit Kochsalzlösung getränkt in den After gebracht, werden aufwärts bewegt, zum Teil bis in den Magen (durch Vermittlung nervöser Anregung vielleicht auf die Muscularis mucosae) (*Grützner* <sup>161</sup>). Nach *Hemmeter* <sup>162</sup> wandern hierbei die Partikeln nur an der Wand des Darms aufwärts, während gleichzeitig der centrale Darminhalt abwärts bewegt wird.

Innervation

Innervation der Darmbewegungen (L. R. Müller 163). — Die Inneraer Darmbewegungen vation der Darmbewegungen geht von zwei Stellen aus: einmal liegt in der Darmwand selbst ein automatisches Bewegungscentrum, der Plexus myentericus (Auerbach 1862), andrerseits ist der Darm durch periphere Nerven des autonomen Systems (fördernde und hemmende) mit dem Centralnervensytem verbunden.

Das automatische BewegungsDas automatische Bewegungscentrum des Darms.

Anatomisches. Zwischen der äußeren longitudinalen und inneren circulären Muskelcentrum des schicht des Darms liegt der Plexus myentericus (Auerbach), ein aus zahlreichen Nerven-Darms. zellen und Nervenfasern bestehendes Maschenwerk. Von den Nervenzellen dieses Plexus ver-laufen Nervenfasern direkt zu der Muskulatur. Ein zweiter Nervenplexus liegt in der Submucosa: Plexus submucosus (Meissner) unmittelbar auf der Muscularis submucosae. Verbindungen vom Plexus submucosus zur Darmschleimhaut konnten nicht nachgewiesen werden; Verbindungen zwischen dem Plexus submucosus und myentericus sind sehr wahrscheinlich vorhanden. Die Ausläufer der peripheren Darmnerven enden an den Ganglienzellen des Plexus myentericus. (Vgl. L. R. Müller 163).

Beweaungen des ausge-Darms.

Ein aus dem Körper eines Säugetieres ausgeschnittenes Stück Dünnschnittenen darm zeigt in Ringerscher oder Tyrodescher Lösung (§ 38) bei Durchleiten von Sauerstoff durch die Flüssigkeit lebhafte spontane Bewegungen, und zwar sowohl Pendelbewegungen als auch lokale Reflexe: auf einen Reiz Contraction oberhalb der Reizstelle, Hemmung unterhalb der Reizstelle, die Grundlage der peristaltischen Bewegung (Magnus 156). Die spontanen Bewegungen dauern unverändert fort nach Entfernung der Schleimhaut, der Submucosa und des Meissnerschen Plexus; wird dagegen die Muskelschicht an der Grenze von Längs- und Ringmuskulatur getrennt, wobei der Auerbachsche Plexus im Zusammenhang mit der Längsmuskulatur bleibt, aber ganz von der Ringmuskulatur getrennt wird, so behält die Längsmuskulatur ihre normalen rhythmischen Contractionen bei, während die Ringmuskulatur unfähig zu spontanen Bewegungen (bei erhaltener Erregbarkeit) ist. Daraus folgt, daß die automatischen Bewegungen der Darmmuskulatur von den Centren des Auerbachschen Plexus abhängen (Magnus 156).

Leitung der Erregung.

Für die Leitung der Erregung ist dagegen nach Magnus 166 weder der Auerbachsche noch der Meissnersche Plexus notwendig; sie erfolgt durch die Muskelschicht selbst; dabei bleibt es unentschieden, ob die Leitung durch das in der Muskulatur gelegene Nervennetz oder von Muskelzelle zu Muskelzelle stattfindet. Magnus 166 hat weiter gezeigt, daß auch das Auftreten einer refraktären Periode mit den sich aus ihr ergebenden Eigentümlichkeiten (vgl. S. 123) beim Darme an die Centren des Auerbachschen Plexus gebunden ist.

Foetaler. Darm.

An dem foetalen Darme des Meerschweinchens treten am 26.-27. Tage der Entwicklung, beim Menschen in der 7. Woche, gleichzeitig mit den Längsmuskelschichten die ersten nervösen Elemente auf, gleichzeitig bekommt der Darm die Fähigkeit, sich peristaltisch zu contrahieren. Vor diesem Zeitpunkt besitzt der Darm nur eine Ringmuskelschicht ohne nervöse Elemente; er zeigt dabei keine Peristaltik, wohl aber auf mechanischen und elektrischen Reiz lokale Contraction. Die automatischen Bewegungen des foetalen Darms sind also neurogenen Ursprungs (Yanase 164).

Zusammen-Nahrlösung.

Die Bewegungen des überlebenden Darms werden durch einen Zusatz von 10/00 setsung der Traubenzucker außerordentlich verstärkt; ist die Bewegung des Darms in Tyrode-Lösung schon fast erloschen, so wird sie durch Traubenzuckerzusatz zur Nährflüssigkeit sogleich wieder stark angeregt und kann nunmchr noch Stunden lang anhalten. Dabei tindet ein Verbrauch von Traubenzucker durch den Darm statt. Ebenso wie Traubenzucker verhält

sich Mannose, und Galaktose in höherer Concentration, dagegen ist Fruktose unwirksam, sie wird auch nicht von dem Darm verbraucht. Disaccharide sind ebenfalls unwirksam, wie auch eine große Reihe anderer organischer Stoffe. Bemerkenswert ist, daß die Brenztraubensäure ebenfalls eine stark anregende Wirkung besitzt (Neukirch u. Rona 186). Über die Bedeutung des osmotischen Drucks der Nährflüssigkeit für die Darmbewegungen vgl. Gayda 166. - Zuelzer, Marxer u. Dohrn 167 extrahierten aus der Magenschleimhaut auf der Höhe der Verdauung, aber auch aus Milz einen Stoff, der die Peristaltik bei Injektion in die Vene stark erregt: Peristaltikhormon, Hormonal (vgl. Dittler u. Mohr 168). Weiland 169 gewann durch Extraktion mit Tyrodescher Lösung oder destilliertem Wasser aus Magen, Dünn- oder Dickdarm eine Substanz, welche auf den überlebenden Darm stark erregend wirkt.

Der Plexus submucosus (Meissner) enthält ein Reflexcentrum für die Muscularis mucosae: bei Berührung der Darmschleimhaut mit einem spitzen Gegenstande submucosus. (Knochensplitter, Nadel) weicht die berührte Stelle zurück, die benachbarten contrahieren sich: so wird der Gegenstand an seinem spitzen Ende festgehalten und durch die Peristaltik weiterhin mit dem andern, stumpfen Ende nach vorn fortbewegt (Exner 170).

#### Die peripheren Darmnerven.

Periphere

Anatomisches. Die peripheren Darmnerven stammen aus dem autonomen Nervensystem (vgl. § 270), und zwar verläuft vom Sympathicus im engeren Sinne der N. splanchnicus major und minor, vom parasympathischen bulbären System der N. vagus zum Darm. Der N. splanchnicus major stammt aus den Rami communicantes des 6.—9., der N. splanchnicus minor aus denen des 10.-12. Dorsalnerven; die Fasern verlaufen als präganglionäre Fasern ohne Unterbrechung durch den Grenzstrang des Sympathicus und enden erst an den Ganglienzellen des Gangl. coeliacum und Gangl. mesent. super., zum Teil an noch weiter peripherwärts gelegenen Ganglienzellen. Von hier aus verlaufen dann die postganglionären Fasern als Nn. mesenterici zum Darm. Die in den Verlauf der Vagusfasern eingeschalteten Ganglienzellen liegen durchweg in den innervierten Gebieten selbst.

Der N. vagus vermehrt bei seiner Reizung die Bewegungen des Wirkung Verdauungstraktus, hauptsächlich im Magen und oberen Teil des Dünndarms, und zwar durch eine direkte Einwirkung auf den Darm, nicht nur dadurch, daß er Contractionen des Magens hervorruft, welche ihrerseits als rein mechanische Impulse den Darm zur Bewegung anreizen (Bayliss u. Starling 157, Klee 171). Ob die Vagi auch einige bewegungshemmende Fasern enthalten (Page May 172), ist zweifelhaft.

Der N. splanchnicus ist: — 1. Hemmungsnerv der Darm- Wirkung bewegungen (Pflüger 173, Klee 174). Einige Autoren haben unter be-splanchnicus sonderen Versuchsbedingungen bei Reizung des Splanchnicus auch als Hemmungsmotorische Wirkungen beobachtet; nach Bayliss u. Starling 157 handelt es sich dabei jedoch um Versuchsfehler: die Splanchnici sind nach ihnen reine Hemmungsnerven für beide Muskellagen des Darms. Reflektorisch bewirkt Reizung jedes sensiblen Nerven Hemmung der Darmbewegungen, der Reflex verläuft dabei durch den Splanchnicus, da er nach beiderseitiger Durchschneidung des Splanchnieus ausbleibt (Hotz<sup>176</sup>). — 2. Der N. splanchnieus ist außerdem der vasomotorische Nerv aller DarmVasomotor, arterien und Venen, mit Einschluß der Pfortader, beherrscht somit das größte Gefäßgebiet des Körpers. Seine Reizung verengt, seine Durchschneidung erweitert alle muskelhaltigen Gefäße des Darms. Im letzteren Falle findet eine enorme Blutansammlung in denselben statt, so daß Anämie der übrigen Körperteile eintritt, wodurch selbst der Tod durch Blutleere der Medulla oblongata bewirkt werden kann. — 3. Der N. splanchnicus ist endlich sensibler Nerv des Darmes (Neumann 176; vgl. über die Gefühlsnerv. Sensibilität der Baucheingeweide § 340).

Reizung der Hirnrinde am Gyrus sigmoideus (Hund) sowie außen und hinter dem- Einfuß des selben wirkt auf die Darmbewegungen durch die Vagi anregend, ebenso wirkt Reizung der Sehhügel. Hemmende Fasern verlaufen von diesen beiden Stellen aus durch das Rückenmark, welches sie etwa von der Mitte des Dorsalmarkes verlassen (Bechterew u. Mislawski 177).

Einfluß des

Von großem Einfluß auf die Bewegungen des Darms ist der Gasgehalt des Blutes Gasgehalles (vgl. S. Mayer 178); doch ist nicht bekannt, wie die Wirkungen im einzelnen zustande kommen, ob durch Beeinflussung der im Darme selbst gelegenen centralen Apparate oder durch Vermittelung des centralen Nervensystems, inwieweit Einflüsse auf die hemmenden oder die fördernden Einrichtungen dabei eine Rolle spielen. Während des intrauterinen Lebens verharrt der Darm im Ruhezustand infolge des großen Reichtums des foetalen Blutes an O: Aperistaltik (der Apnoe vergleichbar). Behinderung des Blutlaufes in den Gefäßen des Darms bewirkt infolge des Mangels an O und des Überschusses von CO, lebhafte Darmbewegungen: Dysperistaltik. - Auch die konstante stärkere Peristaltik bei eintretendem Tode beruht zweifellos auf Kreislaufsstörungen und damit auf verändertem Gasgehalte des Blutes im Darme. Ahnlich ist es mit der verstärkten Darmbewegung bei gewissen psychischen Erregungen, z. B. Angst. Hier setzt sich die Erregung des Gehirnes durch die Medulla oblongata (Centrum der vasomotorischen Nerven) bis zu den Darmnerven fort und bewirkt Kreislaufsstörungen im Darme (gleichzeitig mit Erblassen des Gesichts). Salrioli 179 ließ ausgeschnittene Darmstücke durch in die Gefäße eingesetzte Kanülen künstlich durchbluten. Hierbei bewirkte O-reiches Blut Darmruhe; Unterbrechung des Blutstromes erzeugte Contractionen des Darms. — Die durch Einleiten von CO, in das Darminnere erzengte Dysperistaltik konnte Bokai 180 auch durch Einlassen von O in die Darmhöhle aufheben.

Alle anhaltenden stärkeren Reize bringen den dysperistaltisch bewegten Darm durch Cherreizung wieder zur Ruhe: Darmerschöpfung oder Darmparese, aus der sich schließlich die Darmlähmung oder Darmparalyse entwickelt (beim Menschen nach Entzündungen oder Insulten, Einklemmungen u. dgl.). Hierbei wird dann der Darm stark aufgetrieben, da die gelähmte Muscularis den durch die Wärme ausgedehnten Gasen keinen Widerstand mehr bieten kann (Meteorismus).

Einfluß der auf die Darmbewegung Mittel.

Die auf den Darm wirkenden Mittel 150 sind: — 1. solche, welche die Erregbarkeit des Vagus herabsetzen, also die Peristaltik vermindern, selbst bis zum Darmstillstand: Atropin; - 2. solche, welche die Hemmungsnerven der Peristaltik reizen (und in starken Dosen lähmen): Opium, Morphium; 1 und 2 wirken verstopfend; — 3. solche, welche den Bewegungsapparat reizen: Nicotin bis zum Darmkrampfe, Muscarin, Koffein und manche Laxantien, die also abführend wirken. Die durch Muscarin erzeugte Bewegung kann durch Atropin wieder beruhigt werden. Da bei der schleunigen Bewegung der Darmcontenta die Flüssigkeit aus denselben nur wenig resorbiert werden kann, so sind die häufig erfolgenden Entleerungen zugleich flüssig; - 4. solche, welche den Darm direkt reizen, wie Koloquinten und Crotonöl. Von Agentien dieser Art ist anzunehmen, daß sie eine wässerige Transsudation aus den Gefäßen in den Darm bewirken, wie Crotonöl auch auf der äußeren Haut Blasen zieht. — 5. Gewisse abführende Salze: Natriumsulfat, Magnesiumsulfat u. a. wirken dadurch verflüssigend auf den Darminhalt, daß sie das Wasser des Darminhaltes zu ihrer Lösung im Darme bei sich behalten; werden sie daher einem Tiere in die Gefäße injiziert, so entsteht sogar Verstopfung. — 6. Das Kalomel (Quecksilberchlorur) beschränkt die Resorptionstätigkeit der Darmwandungen und ebenso die Fäulniszersetzungen im Darme. Daher sind die Stuhlentleerungen dünn, wenig riechend und wegen Beimengung von unzersetztem Biliverdin grünlich gefürbt.

### 107. Entleerung des Kotes (Excretio faecum).

Die Bewegungsvorgänge im untersten Abschnitt des Verdauungskanals nehmen gegenüber den Bewegungen des Magens und des übrigen Darms eine Sonderstellung ein, insofern hier in den Ablauf der Bewegungen der Wille einzugreifen vermag, ähnlich wie dies auch im Anfang des Verdauungskanales bei der Schluckbewegung der Fall ist.

Vorrücken des Darminhaltes.

Die Darmcontenta verweilen 3-5 Stunden im Dünn-, dann weitere 12 Stunden im Dickdarm; hier werden sie eingedickt und im unteren Ruhezustand Abschnitte desselben geformt. Während der normalen Zwischenpause der des Mastdarmes. Kotentleerungen scheinen die Fäces nur bis zum unteren Ende des S romanum abwärts zu rücken, von hier bis zum After pflegt der Mastdarm meist kotleer zu sein. Es scheinen die stärkeren eirculären Fasern der Muscularis (denen Néluton den Namen eines Sphincter ani tertius gegeben hat) durch ihre Zusammenziehung das weitere Vordringen der Kotmassen Gefähl des hier anzuhalten. Solange die Kotmassen oberhalb des Mastdarms liegen, dreinger. bringen sie keine bewußte Gefühlserregung zustande, erst ihr Nieder-

gehen in den Mastdarm erzeugt die Empfindung des Stuhldranges. Wird dem Stuhldrange nicht Folge geleistet, so kann das Gefühl desselben wieder eine Zeitlang verschwinden; es wird also nicht durch das Vorhandensein von Kotmassen im Rectum ausgelöst, sondern durch den Übertritt des Kotes in das Rectum. Wenn nach einiger Zeit weitere Kotmassen in das Rectum übertreten, so stellt sich aufs Neue Stuhldrang ein.

Der Schluß des Rectums wird durch zwei Sphincteren bewirkt: schluß des Sphincter ani internus, der aus glatten Muskelfasern, und Sphincter ani externus, der aus quergestreiften Fasern besteht. Beide Muskeln

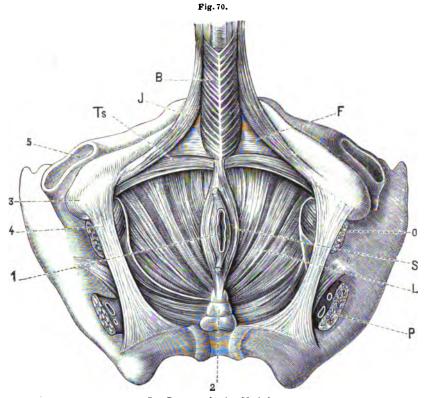

Der Damm und seine Muskeln.

I Anus, — 2 Steißbein, — 3 Sitzhöcker, — 4 Lig. tuberoso-sacrum, — 5 Hüftbeinpfanne, — B M. bulbo-cavernosus, — Ts M. transversus perinei superficialis, — F Fascie des M. perinei transversus profundus, — J M. ischio-cavernosus, — O M. obturator internus, — S M. sphincter ani externus, — L M. levator ani, — P M. piriformis

befinden sich in einer dauernden tonischen Contraction, die entweder vermehrt oder gehemmt werden kann. Ein nervöses Centralorgan für die Bewegungen dieser Muskeln liegt in ihnen selbst, daher kann der Tonus derselben nach Zerstörung des Rückenmarks und auch der sympathischen Ganglien nach anfänglichem Verschwinden sich wieder herstellen (Goltz u. Ewald 181, v. Frankl-Hochwart u. Fröhlich 182, L. R. Müller 183). Normalerweise stehen jedoch die beiden Sphincteren in Abhängigkeit von übergeordneten Centren im Rückenmark und im Großhirn.

Das Centrum im Rückenmark (Budges Centrum ano-spinale) Innervation ist durch zwei Bahnen des autonomen Systems (§ 270) mit den Muskeln des Afterverbunden (Hund, Katze, Kaninchen): Fasern, die, aus dem 2.-4. Lumbal-

nerven entspringend (sympathisches System im engern Sinne), durch das Gangl. mesentericum inferius und den N. hypogastricus verlaufen. und Fasern aus dem 2. und 3. Sakralnerven (parasympathisches System) durch den N. erigens s. pelvicus. Von beiden Bahnen kann Contraction und Erschlaffung der Sphincteren erzielt werden.

Das Centrum in der Hirnrinde liegt beim Hunde an der äußeren Seite des Gehirns, etwas nach hinten vom Sulcus cruciatus, etwa 1 cm unterhalb der Mantelkante (v. Bechtereuc 184, Merzhacher 185, v. Frankl-Hochwart u. Fröhlich 186); beim anthropoiden Affen oben im Gebiet der vorderen Centralwindung in der Nähe der Centren für die Beinmuskulatur, beim niederen Affen an der medialen Seite des Lobulus para-



Musculi levator ani et sphincter ani externus.

centralis. Auch vom Gehirn aus kann sowohl Contraction wie Erschlaffung der Sphincteren bewirkt werden.

Tritt die Kotsäule in das Rectum, so bewirkt die mechanische Reizung der Mastdarmschleimhaut eine peristaltische Bewegung der Mastdarmmuskulatur. Zugleich aber erfolgt durch Erregung der sensiblen Mastdarmnerven unter Vermittelung des Centrums im Rückenmark reflektorisch eine Contraction der Sphincteren. Diese Contraction kann willicher After- kürlich vom Großhirn aus unterstützt werden; die willkürliche Contraction des Sphincters scheint zugleich hemmend auf die Peristaltik zu wirken, so daß diese zum Stillstand kommen und die Kotentleerung unterbleiben kann. Doch vermag der Schluß bei stärkerem Andrange nur bis zu einem bestimmten Grade anzuhalten; endlich überwiegt auch dem stärksten Willensimpulse gegenüber die energische Peristaltik.

Bei Hunden, denen Landois die hinteren Wurzeln der unteren Lumbal- und der Sakralnerven sämtlich durchschnitt, sah er, als sie sonst wieder hergestellt waren, den After offen stehen; nicht selten ragte längere Zeit eine Kotmasse zur Hälfte hervor. Da solchen Tieren die Sensibilität im Rectum und After fehlte, so konnten sich weder reflektorisch die Sphincteren zusammenziehen, noch auch erfolgte, durch das Gefühl veranlaßt, eine willkürliche Afterschließung, welche doch sonst zweifellos möglich gewesen wäre (vgl. Merzbacher 185).

Sollen die Fäces willkürlich entleert werden, so muß vom Großhirn Hemmung aus die Contraction der Sphincteren gehemmt werden. Während der Sphincteren-Innervation dieses Hemmungsapparates verläuft die Kotsäule durch den After, ohne reflektorisch den Schluß desselben zu bewirken.

Die die Defäkation einleitende stärkere Peristaltik kann befördert und Anregung im gewissen Grade erregt werden teils durch Pressen, teils durch will- Peristatik. kürliche, kurze Bewegungen des Sphincter externus und des Levator ani. wodurch eine mechanische Anregung des Plexus myentericus (§ 106) des unteren Dickdarms bewirkt wird, welche nun den Dickdarm zu lebhafterer peristaltischer Bewegung veranlaßt. Die Ausstoßung der Kotmassen wird befördert durch die willkürlich tätige "Bauchpresse", zumal bei in- wirkung der spiratorischem Zwerchfellstand. Die Weichteile des Beckengrundes werden Bauchpresse. bei starkem Stuhldrang konisch abwärts gedrängt, wobei sich mitunter die zugleich venös-blutreicher werdende Afterschleimhaut hervorfaltet. Durch den Levator ani (Fig. 70 und 71) wird willkürlich nunmehr der Boden Werkung des der Weichteile der Beckenhöhle gehoben und so der After im Emporziehen Levator ant. tiber die niedergehende Kotsäule emporgestreift. Dadurch wird zugleich eine ausweitende Erschlaffung der Weichteile am Beckengrunde, namentlich der Fascia pelvis verhindert.

#### Literatur (§ 97-107).

1. R. Heidenhain in L. Hermanns Handbuch der Physiologie. Leipzig 1883. 5, 1. -2. E. Müller: A. m. A. 45, 1895, 463. A. A. 1896, 305. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 64, 1898, 624. — 3. J. N. Langley: J. o. P. 2, 1879, 261. — 4. Zusammenfassende Darstellung: A. Noll: E. P. 4, 1905, 84. R. Metzner in W. Nagels Handbuch d. Physiologie. Braunschweig 1907. 2. 899. — 5. P. Stöhr: Festschrift f. Kölliker 1887. A.m. A. 47, 1896, 447. — 6. R. Krause: A. m. A. 45, 1895, 93. 49, 1897, 707. 59, 1902, 407. — 7. C. Ludwig u. C. Rahn: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 255 u. 285. — 8. Eckhard: Beitr. z. Anat. u. Physiol. Gießen. 2, 1860, 81 u. 207. Z. r. M. 29, 1867, 74. — 9. Cl. Bernard: C. r. 46, 1858, 159. 47, 1858, 245, 393. G. m. 1858, 428. — 10. J. Barcroft: J. o. P. 25, 1900, 265 u. 479. 27, 1901, 31. E. P. 7, 1908, 731. — 11. L. Asher u. A. G. Barbèra: Z. B. 36, 1898, 154. — 12. R. Heidenhain: P. A. 17, 1878, 1. — 13. J. N. Langley u. H. M. Fletcher: Phil. Transact. of the Royal Soc. of London 180 B, 1889, 109. — 14. L. Asher u. W. D. Cutter: Z. B. 40, 1900, 535. 15. J. Czermak: S. W.A. 39, 1860, 529. — 16. G. Gianuzzi: L. B. 17, 1865, 68. — 17. R. Heidenhain: P. A. 5, 1872, 309. — 18. J. Barcroft u. F. Müller: J. o. P. 44, 1912, 259. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1851, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1861, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1861, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. r. M. N. F. 1, 1861, 271. — 20. O. F. F. Grünbaum: J. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig: Z. R. o. P. O. C. Ludwig: Z. R. o. P. 22, 1860. — 19. C. Ludwig 1898, 385. — 21. C. Ludwig u. A. Spiess: S. W. A. 25, 1857, 584. Ludwig: W. m. W. 1860, 1898, 385. — 21. C. Ludwig u. A. Spiess: S. W. A. 25, 1857, 584. Ludwig: W. m. W. 1860, Nr. 28. — 22. R. Burton-Opitz: P. A. 97, 1903, 309. — 23. Cl. Bernard: Journ. de l'anat. et physiol. 1, 1864, 507. — 24. J. N. Langley: J. o. P. 6, 1885, 71. — 25. Mathews: A. J. P. 4, 1901, 483. — 26. R. Heidenhain: P. A. 17, 1878, 28. — 27. J. R. Bradford: J. o. P. 9, 1888, 309. — 28. G. Marinescu: A. P. 1891, 357. — 29. M. Oehl: C. r. 59, 1864, 336. — 30. Th. Aschenbrandt: P. A. 25, 1881, 101. — 31. P. Grützner: P. A. 7, 1873, 522. — 32. A. Beck: C. P. 12, 1898, 33. — 33. Eckhard u. Loeb: Beiträge z. Anat. u. Physiol. 5, 1869, 1. — 34. F. R. Miller: Quart. journ. of Physiol. 6, 1914, 57. — 35. J. Pawlow: P. A. 16, 1878, 272. — 36. J. P. Pawlow: E. P. 3, 1, 1904, 177. 11, 1911, 357 u. 372. — 37. Lépine: G. m. 1875, 332. — 38. Bary, Kerber; s. W. r. Bechterew: A. P. 1902, 264. — 39. C. G. Mitscherlich: Rugis Mag. f. d. ges. Heilk, 38, 1832, 491. Annal. A. P. 1902, 264. — 39. C. G. Mitscherlich: Rusts Mag. f. d. ges. Heilk. 38, 1832, 491. Annal. d. Physik u. Chemie (Poggendorff) 27, 1833, 320. — 40. J. P. Pawlow: Die Arbeit der Verdauungsdrüsen. Ubersetzt von A. Walther. Wiesbaden 1898. — 41. L. Popielski: P. A. 127, 1909, 443. — 42. A. Scheunert u. A. Gottschalk: C. P. 23, 1909, 249. A. Gottschalk: In.-Diss. Zürich 1910. - 43. E. v. Zebrowski: P. A. 110, 1905, 105. - 44. Brunacci: Arch. di Fisiol. 8, 1911. — 45. C. Eckhard: Z. r. M. (3), 29, 1867, 74. — 46. Dieminger: In.-Diss.

Würzburg 1898. — 47. I. Munk: C. P. 16, 1902, 33. — 48. Fleckseder: Z. f. Heilk. Abt. f. innere Medic. 27, 1906, 231. — 49. Foà: C. r. soc. biol. 58, 1905, 865. 59, 1905, 53 u. 185. – 50. P. Nolf: Bull. Classe Sciences Acad. roy. Belgique 1900, 960. Referat in M. J. 31, 1901, 494. — 51. G. Jappelli: Z. B. 48, 1906, 398. 51, 1908, 42. — 52. Sticker: Bedeutung des Mundspeichels. Berlin 1889. — 53. F. Tuczek: Z. B. 12, 1876, 534. — 54. G. Küss: Journ. de l'An. 35, 1899, 246. Referat in C. P. 13, 1900, 91. — 55. A. Scheunert u. G. Illing: C. P. 19, 1906, 853. — 56. C. Hagen: P. A. 115, 1906, 280. — 57. W. D. Miller: Die Mikroorganismen der Mundhühle. 2. Aufl. Leipzig 1892. — 58. F. Krüger: Z. B. 37, 1899, 6. — 59. J. A. Grober: D. A. k. M. 69, 1901, 243. — 60. A. Mayer: D. A. k. M. 79, 1904, 0. — 39. J. A. Grober: D. A. K. M. 69, 1501, 243. — 60. A. mayer. D. A. M. M. S. 1807, 209. — 61. L. Solera: Referat in M. J. 7, 1878, 256. 8, 1879, 235. — 62. C. F. Schönbein: J. p. Ch. 86, 1862. 151. — 63. P. Gries: B. d. ch. G. 11, 1878, 624. — 64. C. Wurster: B. d. ch. G. 22, 1889, 1901. — 65. E. Pfüger: P. A. 1, 1868, 686. — 66. R. Külz: Z. B. 23, 1887, 321. — 67. Fleischer: V. 2. C. M. 1883, 119. — 68. Boucheron: C. r. 100, 1885, 1308. C. r. soc. biol. 48, 1896, 454. — 69. A. Stocker: In.-Diss. Zürich 1913. — 70. Ellenberger: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierheilkunde. 22, 1896, 79. — 71. E. Külz u. J. Vogel: Z. B. 31, 1895, 108. — 72. C. Hamburger: P. A. 60, 1895, 543. — 73. Cohnheim: V. A. 28, 1865, 241. — 74. r. Wittich: P. A. 2, 1869, 193. — 75. E. Biernacki: Z. B. 28, 1891, 49. — 76. Paschutin: C. m. W. 1871, 273. — 77. F. Kübel: P. A. 76, 1899, 276. — 78. T. Maszewski: Z. ph. Ch. 31, 1900, 58. — 79. F. Bielfeld: Z. B. 41, 1901, 360. — 80. R. von den Velden: Z. ph. Ch. 3, 1879, 205. — 81. Chittenden u. Griswold: Amer. chemic. journ. 3, 1882, 305. — 82. J. N. Langley: J. o. P. 3, 1882, 246. 4, 1883, 18. — 83. Patten u. Stiles: A. J. P. 17, 1906, 26. — 84. J. Wohlgemuth: B. Z. 9, 1908, 10. 85. O. Hammarsten: Referat in M. J. 1, 1873, 187. — 86. Lang: Z. e. P. u. T. 8, 1910, 279. - 87. Sticker: M. m. W. 1896, 561. — 88. Zweifel: Untersuchungen über d. Verdauungsapparat d. Neugeborenen. Berlin 1874. — 89. A. Stauber: P. A. 114, 1906, 619. 90. J. Mezger u. F. C. Donders: P. A. 10, 1875, 89 u. 91. -- 91. H. Cramer: Volkmanns Samml. klin. Vortr. N. F. Nr. 263, 1900. — 92. C. Aeby: J. p. Ch. N. F. 5, 1872, 308. 6, 1873, 169. 7, 1873, 37. 9, 1874, 469. -- 93. Hoppe-Seyler: V. A. 24. - 94. S. Gabriel: Z. ph. Ch. 18, 1894, 281. — 95. J. Steiner: C. P. 15, 1902, 585. — 96. Cannon u. Moser: A. J. P. 1, 1898, 435. — 97. H. Kronecker u. F. Falk: A. P. 1880, 296. — 98. N. Wassielieff: Z. B. 24, 1888, 29. — 99. R. H. Kahn: A. P. 1903, Suppl., 386. 1906, 355 u. 362. -- Mosso: M. U. 11, 1876, 331. — 101. C. Ludwig u. F. Wild: Z. r. M. 5, 1846, 76. —
 H. Kronecker u. S. Meltzer: A. P. 1883. Suppl., 328. — 103. J. Schreiber: A. P. P. 46, 1901, 414. 67, 1912, 72. Über den Schluckmechanismus. Berlin 1904. — 104. F. Kraus: Z. e. P. u. T. 10, 1912, 379. — 105. Ducceschi: A. i. B. 27, 1897, 61. — 106. Hirsch: C. k. M. 1892, 993. 1893, 73, 377, 601. C. i. M. 22, 1901, 33. — 107. r. Mering: V. 12. C. M. 1893, 471. Th. M. 7, 1893, 201. — 108. Moritz: Z. B. 42, 1901, 565. — 109. E. Otto: A. P. P. 52, 1905, 370. — 110. L. Tobler: Z. ph. Ch. 45, 1905, 185. — 111. Moritz: Z. B. 32, 1895, 313. — 112. Roux u. Balthasard: C. r. soc. biol. 1897, 785. A. d. P. (5) 10, 1898, 85. — 113. Cannon: A. J. P. 1, 1898, 359. 12, 1904, 387. 23, 1909, 105. — 114. F. Hofmeister u. E. Schütz: A. P. P. 20, 1886, 1. — 115. F. Strecker: A. A. 1905, 273. — 116. v. Mikulicz: Mitteil. aus d. Grenzgebiet. d. Mediz. u. Chirurgie. 12, 1903, 569. — 117. E. P. Cathcart: J. o. P. 42, 1911, 93. — 118. G. Kelling: Z. B. 44, 1903, 161. — 117. E. P. Catheart: J. o. P. 42, 1911, 93. — 118. G. Kelting: Z. B. 44, 1905, 161. — 119. P. Schlippe: D. A. k. M. 76, 1903, 450. — 120. A. Scheunert: P. A. 114, 1906, 63. — 121. Ellenberger: P. A. 114, 1906, 93. — 122. P. Grützner: P. A. 106, 1905, 463. — 123. K. Sick: D. A. k. M. 88, 1906, 169. — 124. O. Prym: D. A. k. M. 90, 1907, 310. — 125. Tobler: Erg. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1, 1908, 495. — 126. Burger: M. m. W. 1896, 220. — 127. Dauber: In.-Diss. Würzburg 1902. — 128. F. Best: D. A. k. M. 104, 1912. — 129. Sierers u. Ewald: Th. M. 1887, Aug. — 130. Metz: Diss. Greifswald. 1888. — 131. Huber: M. m. W. 1889, Nr. 19. — 132. A. J. Carlson: A. J. P. 31, 1913, 151. 32, 1913, 245, 369, 389, 398. 33, 1914, 95, 126. — 133. E. Mangold: P. A. 111, 1906, 163. 188, 1911. 1. 189, 1911. 10. — 134. Carnon: A. J. P. 20, 1908, 283. — 135. k. Rest. 138, 1911, 1. 139, 1911, 10. — 134. Cannon: A. J. P. 20, 1908, 283. — 135. F. Best u. O. Cohnheim: Sitz.-Ber. d. Heidelberg. Akad. Math.-naturw. Kl. 1910, 23. Abh. 136. J. Müller: Zeitschr. f. diätet. u. physik. Therapie 8, 1905, Heft 11. — 137. W. Boldyreff: E. P. 11, 1911, 121. — 138. Th. v. Openchowski: C. P. 3, 1889, 1. A. P. 1889, 549. 139. O. Cohnheim: W. Nagels Handbuch d. Physiologie. Braunschweig 1907. 2, 565. — Aldehoff u. v. Mering: V. C. M. 1899, 333. — 141. P. Katschkowsky: P. A. 84, 1901,
 — 142. C. Lüderitz: P. A. 49, 1891, 158. — 143. K. Glaessner: P. A. 86, 1901, 291. 144. O. Hesse: P. A. 152, 1913, 1. — 145. F. R. Miller: P. A. 143, 1912, 1. — 146. B. Luchsinger: P. A. 34, 1884, 295. — 147. C. Foà: P. A. 133, 1910, 171. — 148. A. Aggazzotti: P. A. 133, 1910, 201. — 149. Müller: M. m. W. 1902, 1293 u. 1503. — 150. Zusammenfassende Darstellung: R. Magnus: E. P. 2, 2, 1903, 637. — 151. Zusammenfassende Darstellung: E. H. Starling: E. P. 1, 2, 1902, 446. R. Magnus: E. P. 7, 1908, 27. R. Tigerstedts Handb. d. physiol. Method. Leipzig 1908. II, 2, 99. W. B. Cannon: The mechanical factors of digestion. London u. New York 1911. - 152. ran

Braam-Houckgeest: P. A. 6, 1872, 266. 8, 1874, 163. — 153. Pal: Arbeit. aus d. Instit. f. allg. u. exper. Pathol. Wien 1890, 31. — 154. G. Katsch u. E. Borchers: Z. e. P. u. T. 12, 1913, 225. — 155. Cannon: A. J. P. 6, 1902, 251. 12, 1904, 387. 30, 1912, 114. 156. R. Magnus: P. A. 102, 1904, 123 u. 349. 103, 1904, 515 u. 525. 108, 1905, 1. 111, 1906, 152. - 157. W. M. Bayliss u. E. H. Starling: J. o. P. 24, 1899, 99. 26, 1901, 125. - 158. A. F. Hertz: J. o. P. 47, 1914, 54. — 159. T. R. Elliott: J. o. P. 31, 1904, 157. — 108. A. F. Hertz: J. O. F. 41, 1914, 04. — 109. I. R. Entour: J. O. F. 31, 1504. — 160. Prutz u. Ellinger: Arch. f. klin. Chirurgie. 67, 1902, Heft 4. — 161. P. Grützner: P. A. 71, 1898, 492. — 162. Hemmeter: A. V. 8, 1902, Heft 1/2. — 163. L. R. Müller: D. A. k. M. 105, 1912, 1. — 164. J. Yanase: P. A. 117, 1907, 345. 119, 1907, 451. — 165. P. Neukirch u. P. Rona: P. A. 144, 1912, 555. 146, 1912, 371. 148, 1912, 273. — 166. T. Gayda: P. A. 151, 1913, 407. — 167. Zuelzer, Marxer u. Dohrn: B. k. W. 1908, Nr. 46. — 168. R. Dittler u. R. Mohr: M. m. W. 1911, Nr. 46. Z. k. M. 75, Heft 3/4. Mitt. aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg. 25, 1913, 902. — 169. W. Weiland: P. A. 147, 1912, 171. 170. A. Exner: P. A. 89, 1902, 253.
 171. Ph. Klee: P. A. 145, 1912, 557.
 172. W. Page May: J. o. P. 31, 1904, 260.
 173. E. Pfüger: Cber das Hemmungsnervensystem f. d. peristaltischen Bewegung. der Gedärme. Berlin 1857. — 174. Ph. Klee: P. A. 154, 1913, 552. — 175. G. Hotz: Mitteil. aus d. Grenzgebieten d. Medic. u. Chirurg. 20, 1909, Heft 2. — 176. A. Neumann: C. P. 24, 1911, 1213. 26, 1912, 277. — 177. Bechterew u. Mislawski: A. P. 1899, Suppl., 243. — 178. S. Mayer in L. Hermanns Handbuch der Physiologie. Leipzig 1881, 5, 2, 448. — 179. G. Salvioli: A. P. 1880, Suppl., 95. — 180. A. Bokai: A. P. P. 23, 1887, 209. — 181. Fr. Goltz u. J. R. Ewald: P. A. 63, 1896, 362. — 182. L. r. Frankl-Hochwart u. A. Fröhlich: P. A. 81, 1900, 420. — 183. L. R. Müller: Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 14, 1898, 1. 19, 1901, 303. 21, 1901, 86. — 184. v. Bechterew: Neurol. Zentralblatt 1893, 81. - 185. L. Merzbacher: P. A. 92, 1902, 585. — 186. v. Frankl-Hochwart u. Fröhlich: Jahrbuch f. Psychiatr. u. Neurologie, 1902.

### 108. Bau der Magenschleimhaut.

Die Schleimhautfläche besitzt zahlreiche kleine Vertiefungen, die "Magengrübchen" (Foveolae gastricae) (Vidius 1567) (Fig. 72) und ist mit einschichtigen Schleimbechern grübehen und (Fig. 74, d) bekleidet. Diese grenzen sich an der Kardia scharf gegen das geschichtete

Magen-Epithel.





Magengrübchen ii; — bei a a die am meisten hervortretenden Erhebungen der Schleim haut (vom Hunde).

Plächenansicht der Magenschleimhaut: man sieht die kraterförmigen Vertiefungen der

Plattenepithel des Oesophagus ab, am Pylorusende gegen das echte Cylinderepithel des Duodenums. Die Zellen haben einen fast homogenen Inhalt und elliptische, kernkörperchenhaltige Kerne. Alle Zellen sind an der freien Fläche völlig offen, so daß der durch eine schleimige Metamorphose von dem Zellprotoplasma gebildete Schleim frei auf die Oberfläche tritt. Im Grunde der Magengrübchen münden, meist in der Mehrzahl, die einfach schlauchförmigen Magendrüsen. Diese treten in zwei verschiedenen Formen auf (Wassmann 1839).

1. "Eigentliche Magendrüsen" (Fundusdrüsen) - (Fig. 76), hauptsächlich im Fundus. Die einfach schlauchförmig gestaltete, strukturlose Membrana propria trägt auf ihrer Innenfläche zwei verschiedene Arten von Zellen (Kölliker 1854): — a) Die "Hauptzellen" Hauptzellen. (Heidenhain 1869 [Fig. 73, II. a], adelomorphe Zellen, Rollett<sup>2</sup>): kleine, das innere Drüsenlumen begrenzende, hüllenlose, kernhaltige, blasse, dicht aneinander gelagerte Zellen. - b) Größere, meist zerstreut liegende, deutlich hervortretende "Be- Belegzellen. legzellen" (R. Heidenhain¹ [Fig. 73, II. h], delomorphe Zellen, Rollett³): ovoid oder halbmondförmig, hüllenlos, dunkelkörnig, leicht (durch Osmiumsäure und Anilinblau) färbbar, mitunter mehrere Kerne führend. Sie buchten die Membrana propria buckelartig hervor. Zwischen

die Hauptzellen dringen Sekretspalten ein, ebenso zwischen benachbarte Belegzellen (Zimmermann<sup>3</sup>), während zugleich bei den letzteren von dem Ausführungsgange der Drüse feinste verzweigte und anastomosierende Gänge teils bis in das Innere der Belegzelle hineintreten, teils sie umflechten (Fig. 75) (Golgi', Langendorff u. Laserstein 5, Erik Müller 6).

Fundus-

Pylorusdrüsen. 2. Pylorus drüsen — allein in der Umgebung des Pylorus, wo die Schleimhaut ein mehr gelbweißes Aussehen hat (Fig. 74 A). An ihrem unteren Ende sind ihre Schläuche nicht selten in zwei oder mehrere Blindsäcke geteilt. Ihr zelliger Inhalt besteht





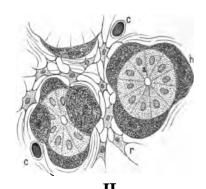

I Querschuitt durch das Eingangsstück der Fundusdrüsen: a die Membrana propria, — b Becherzellen, — c retikuläres Gewebe der Zwischensubstanz. — II Durchschnitt durch die Fundusdrüsen: a die Hauptzellen, — h die Belegzellen, — r das retikuläre Gewebe der Schleimhaut zwischen den Drüsenschläuchen, — c c durchschnittene Gefäße.

Fig. 74.

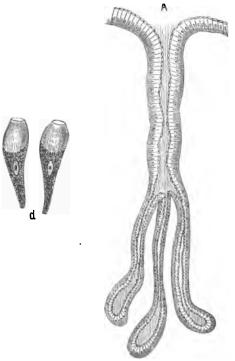

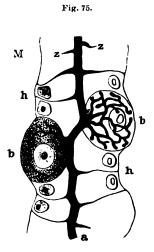

M Teil einer Magendrüse mit Hauptzellen (h h) und Belegzellen (b b); letztere zeigen binnenzellige Sekretgänge. Zwischen die Hauptzellen dringen eine Strecke weit zwischenzellige Sekretgänge ein (z z).— Ausführungsgang der Drüse.

d Isolierte Becherzellen. - A Pylorusdrüse des Magens.

in der Regel nur aus einer Art von feingranulierten Sekretionszellen, welche den Hauptzellen der Fundusdrüsen am nächsten stehen.

3. An der Kardia liegt eine ringfürmige Schicht Belegzellen-loser Schläuche: Kardiadrüsen, welche diastatisches Ferment absondern (Greenwood<sup>7</sup>, G. Haane<sup>8</sup>, Mönning<sup>8</sup>).

Kardiadrūsen.

Die Schleimhaut besitzt eine besondere Muskelschicht: die Muscularis mucosae. Muscularis Dieselbe zieht als ziemlich dickes Stratum unter dem Grunde der Drüsenlage einher, oft eine innere, circuläre und eine äußere, longitudinale Schicht aufweisend. Von diesem Stratum dringen aufwärts zwischen die Drüsen und diese umspinnend einzelne Faserzüge; sie scheinen für eine aktive Entleerung der Drüsenschläuche bestimmt zu sein.

Reichliche Blutgefäße — (Fig. 76) treten von der fibrillär-bindegewebigen Sub- Blutgefäße. mucosa ein (a), verbreiten sich mit länglich genetzten Capillarschlingen (c c) zwischen den

Fig. 76.



Dickendurchschnitt durch die Magenschleimhaut: g g die Grübchen der Oberfläche; p die einmündenden Fundusdrüsen mit Beleg. (x) und Hauptzellen (y);
 a, v, c c Arterie,
 Vene und Capillaren der Schleimhaut;
 i i Gefäßmaschen zum Durchtritt der Drüsenmündungen; – d d die Lymphgefäße der Schleimhaut, bei e in einen größeren Stamm übertretend. (Halbschematische Zusammenstellung.)

Drüsen und dringen bis zur freien Fläche vor, wo sie dicht unter dem Epithel noch enge Maschen (i i) bilden, zwischen denen die Drüsenmündungen (g) zutage treten. Von hier aus sich wieder sammelnd, treten die Venen in die Submucosa zu größeren Stämmchen (v) zusammen.

Die Lymphgefäße — der Magenschleimhaut beginnen ziemlich dicht unter dem Epithel mit kolbigen oder schlingenartigen Anfängen (d d), verlaufen dann, als perivasculäre Räume die Blutgefäße umgebend (Disse 10), senkrecht zur Submucosa, wo sie durch Vereinigung benachbarter Stämme ein bedeutendes Volumen (e) annehmen.

Lumphgefäße.

### 109. Der Magensaft.

Gewinnung des Magensaftes. — Dem amerikanischen Arzte Beaumont 11 gelang

Magenfistein.

es (1825-1833) bei dem kanadischen Jäger Martin, welchem durch einen Schuß der Magen Beobuchtun- eröffnet war, aus der hieraus entstandenen, dauernden — "Magenfistel" — Magensaft gen an zu gewinnen. Hierdurch geleitet, legten Bassow<sup>12</sup> (1842) und Blondlot<sup>13</sup> (1843) bei Hunden künstliche Magenfisteln an. Unterhalb des Processus xiphoideus wird die Magenwand eröffnet, und die Ränder des Magens werden mit den Rändern der Wunde der Bauchdecken durch Nähte vereinigt. In die Fistel legt man eine Kanüle, durch welche der Magensaft nach außen geleitet wird. Aus einer solchen Fistel fließt jedoch, wenn der Magen leer ist, kein Saft; nach Nahrungsaufnahme ist der Saft aber mit dem Speichel und der Speise vermengt. Paulow u. Schumowa-Simanowskaja 14 (1889) durchschnitten daher noch außerdem den Oesophagus und heilten die beiden offenen Enden in die Hautwunde ein. Gibt man einem derartig operierten Hunde zu fressen, so fällt die Speise stets aus der oberen Oesophagusfistel heraus ("Scheinfütterung"), sehr bald erfolgt aber eine kontinuierliche Absonderung von Magensaft, die nach Schluß der Scheinfütterung noch 2 bis 3 Stunden anhält. Man kann von einem großen Hunde so auf einmal bis zu 1 Liter völlig reinen Magensaft erhalten. — Bei Menschen, bei denen wegen narbigen Verschlusses des ()esophagus (infolge von Verätzungen) eine Magen- und Oesophagusfistel angelegt worden war, hat man in ganz entsprechender Weise Scheinfütterungsversuche angestellt und reinen Magensaft gewonnen (Sommerfeld u. Roeder 15, Bickel 16, Umber 17, Kaznelson 18, Bogen 19).
Um die Tätigkeit des Magens während der Verdauung zu beobachten, hat

Scheinfütterung.

> Heidenhain 20 (1878) einen Teil desselben isoliert und daraus einen blinden Sack gebildet. der sein Sekret durch eine Fistel nach außen absließen ließ. (Partielle Magenresektion). Pawlow<sup>21</sup> hat dieses Verfahren so vervollkommnet, daß dabei die Fasern des N. vagus geschont werden und nach gelungener Operation ohne Unterbrechung von dem Magen auf das isolierte Stück hinüberziehen. Ein in dieser Weise isolierter "kleiner Magen" liefert

eine vollkommene Kopie der Tätigkeit des "großen Magens".

Physikulische Eigenschaften.

Partielle Magen-

resektion.

Der Magensaft ist eine farblose, wasserklare, leicht filtrierbare Flüssigkeit von stark saurer Reaktion und saurem Geschmacke. Das spezifische Gewicht des (durch Scheinfütterung gewonnenen) Hundemagensaftes beträgt 1002-1006 (Rosemann<sup>22</sup>). Die Gefrierpunktserniedrigung schwankt in engen Grenzen um den Gefrierpunkt des Blutes: 0,56-0,64° beim Hundemagensaft (Rosemann<sup>22</sup>), 0,47—0,65° beim menschlichen Magensaft (Sommerfeld 15). Die Gefrierpunktserniedrigung des Magensaftes wird so gut wie ganz durch die Elektrolyte bedingt, im wesentlichen durch die Salzsäure und geringe Mengen von Chloriden (Rosemann 22).

Der Magensaft dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach links.

Menge.

Die Menge des bei einer Mahlzeit abgesonderten Magensaftes ist offenbar sehr bedeutend; genaue Angaben für den Menschen lassen sich nicht machen. Von einem großen Hunde kann man bei Scheinfütterung in einer Sitzung von 3 Stunden bis zu 1 l Magensaft erhalten (ein Hund von 24 kg lieferte in  $3\frac{1}{2}$  Stunden 917 cm<sup>3</sup> = der Hälfte der Blutmenge des Tieres! Rosemann 22).

Zusammensetzung.

Der Magensaft enthält anorganische Bestandteile, hauptsächlich Salzsäure, und organische Bestandteile, darunter als wichtigste die Fermente, besonders das Pepsin.

Salzsäure.

1. Salzsäure (Prout 1824), und zwar als freie Säure. Der Gehalt des Magensaftes an freier Salzsäure ist bedeutend höher, als man früher angenommen hatte, wo man ihn nur auf 0,2-0,30/0 schätzte; er beträgt, und zwar im menschlichen Magensafte ebenso wie im Hundemagensafte 0,45-0,580/0 (Pawlow 21, Rosemann 22, Bickel 16).

Reaktion auf Salesäure.

Reaktion auf freie Salzsäure mit Günzburgs Reagens (2 g Phloroglucin und 1 g Vanillin in 30 g Alkohol absolut. gelöst); einige Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit (z. B. filtrierter Mageninhalt) werden mit einigen Tropfen des Reagens im Porzellanschälchen zur Trockne verdampft; war freie Salzsäure vorhanden, so bleibt ein roter Fleck zurück (vgl. Krummacher 28).

Die zuerst abgesonderte Salzsäure wird von den Eiweißkörpern unter Bildung von Acidalbuminaten im Magen "gebunden". Diese gibt nicht die oben angegebene Günzburgsche Farbenreaktion der "freien" Salzsäure. Bei Schwächung der Absonderung des Magensaftes kann es daher vorkommen, daß nicht eine so reiche Säurebildung erfolgt, daß es bis zum Auftreten "freier" Salzsäure kommt.

Fällt die Probe auf Salzsäure im Mageninhalte deutlich, wenn auch schwach aus, so ist genügend Salzsäure vorhanden, -- ungewöhnlich starke Reaktion deutet auf abnorm gesteigerte Bildung. Um die Menge der freien Salzsäure (die also nicht durch Eiweiß gebunden ist) quantitativ zu bestimmen, titriert man mit  ${}_{1}^{1}$  Normalnatronlauge, bis die Günzburgsche Reaktion nicht mehr eintritt. — Fehlt die Reaktion, so setzt man zu einer gemessenen Menge Mageninhalt so lange  ${}_{1}^{1}$  Normalsalzsäure hinzu, bis eine deutliche Reaktion nach Günzburg eintritt. Die Menge der verbrauchten Salzsäure ist dann proportional dem Grade der vorhandenen Salzsäure-Insuffizienz.

Titriert man einen Mageninhalt mit  $_{10}^{1}$  Normalnatronlauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indicator, so wird auch die Menge der an Eiweiß gebundenen Salzsäure mit bestimmt; man erhält also dann die Gesamtacidität. Man gibt den Wert häufig in sogenannten "Aciditätsgraden" an, d.h. man gibt die Anzahl Kubikzentimeter <sub>10</sub> Normalnatronlauge an, die erforderlich sind, um 100 cm<sup>3</sup> Mageninhalt zu neutralisieren. Verbrauchen 10 cm<sup>3</sup> Magensaft bei der Titrierung unter Anwendung von Phenolphthalein z. B. 5,5 cm<sup>3</sup> 10 Normalnatronlauge, so beträgt die Gesamtacidität 55 Aciditätsgrade.

Wegen des Gehalts an freier Salzsäure wirkt Magensaft gärungs- und fäulniswidrig

(Spallanzani 1785).

Milchsäure kommt im Magensafte nicht vor; dagegen kann sie im Magen-Milchsäure. inhalte gefunden werden; sie ist dann entweder aus der eingeführten Fleischnahrung ausgelaugt (Fleischmilchsäure, rechtsdrehend) oder durch Gärung der Kohlehydrate (Gärungsmilchsäure, optisch inaktiv) [vgl. S. 26] entstanden. Letzteres kommt in beträchtlichem Maße aber erst vor bei starker Herabsetzung der Salzsäurebildung und gleichzeitiger Stagnation der Ingesta im Magen, namentlich häufig bei Magenkrebs (Boas 24), aber auch zuweilen bei anderen Magenerkrankungen. - Milchsäure-Bakterien finden sich stets im Magen, sie kommen aber im gesunden Magensafte wegen der antifermentativen Wirkung der HCl nicht zur Tätigkeit. Milchsäure entwickelt sich vielmehr erst beim Fehlen der freien HCl, was gerade beim Magenkrebs der Fall ist.

Reaktion auf Milchsäure mit dem Uffelmannschen Reagens: Die frisch Reaktion auf bereitete blaue Mischung von 10 cm<sup>3</sup> 4% Karbolsäure mit 20 cm<sup>3</sup> Wasser und einigen Milchsäure. Tropfen Eisenchloridlösung wird durch Milchsäure gelb gefärbt. Da jedoch auch andere Stoffe diese Reaktion geben, so muß die Milchsäure vorher aus der zu untersuchenden Flüssigkeit isoliert werden; man schüttelt 5 cm3 derselben mit ca. 30 cm3 alkoholfreiem Äther aus. gießt den Ather ab, läßt ihn verdunsten, nimmt den Rückstand in wenig Wasser auf und

macht damit die Reaktion.

Die Gegenwart von Salzsäure und organischen Säuren kann auch noch durch das Verhalten derselben zu verschiedenen Farbstoffen nachgewiesen werden; so zeigt z. B. Congorot (auch als Reagenspapier) freie Salzsäure oder größeren Gehalt an freien organischen Säuren durch Blaufärbung an.

2. Fermente: A. Das Pepsin 25 — (Th. Schwann 1836), das charakteristische Ferment des Magensaftes, welches die Eiweißkörper verdaut. (Vgl. über die Wirkung § 111).

Pepsin.

Die Darstellung reinen Pepsins ist bisher noch nicht gelungen. Zur möglichsten Isolierung desselben können dienen: Abkühlen des Magensaftes auf 0° (Schoumow-Simanowski<sup>26</sup>), Dialyse des Magensaftes (Pekelharing<sup>27</sup>); dabei scheidet sich eine sehr stark peptisch wirkende Substanz aus.

Das Pepsin — ist eine Colloidsubstanz, es diffundiert nicht durch tierische Membranen oder Pergament. Über seine chemische Natur gehen schaften des Pepsins. die Ansichten auseinander: während das von Pekelharing hergestellte, außerordentlich wirksame Präparat sich durch die Fällungs- und Farbenreaktionen als Eiweißkörper charakterisierte, gaben die Präparate anderer Autoren (Lauder Brunton<sup>28</sup>, Friedenthal u. Miyamota<sup>29</sup>) keine Eiweißreaktionen. — Das Pepsin wird durch Halbsättigung der Lösung mit Ammonsulfat quantitativ gefällt. Es ist phosphorfrei, hat aber einen konstanten

(hlorgehalt von 0.47-0.49% (Nencki u. Sieber 10. Pekelharing 27); es ist eisenhaltig. Von dem Präparate Pekelharings löste noch 0.001 mg in 6 cm<sup>3</sup> 0.2° Salzsäure in 20 Stunden eine Fibrinflocke auf. Erhitzen des gelösten Pepsins auf  $55-60^{\circ}$  (\*) macht dasselbe unwirksam (Ad. Mayer 31). Dagegen kann trockenes Pepsin ohne Schaden auf 150° erwärmt werden (Salkowski 32); ebenso erträgt Pepsin eine vielstündige Abkühlung auf —160°C (Bickel 33).

Lubserment.

B. Das Labferment — welches das Kasein der Milch zur Gerinnung bringt (vgl. S. 263).

Stenpsin.

C. Steapsin — welches die Fette spaltet in Glycerin und Fettsäuren (vgl. S. 264).

Achleim.

3. Schleim — vom Magenepithel (Becherzellen), nicht von den Magendrüsen abgesondert. Die chemische Natur des Magenschleims ist zweiselhast, es soll sich nicht um echtes Mucin handeln (López-Suárez 34). Alle ätzend wirkenden Stoffe: absoluter Alkohol, Sublimat, Silbernitrat, Senföl, Jodtinktur, ferner hohe Temperaturen, elektrische Reizung lösen starke Schleimbildung aus; die Reaktion bleibt dabei beschränkt auf die vom Reiz getroffene Stelle und breitet sich nicht auf die Nachbarschaft aus (Freund 36. Pewsner 36, Bickel 37).

Rhodanwasserstoff kommt häufig im Magensafte in Spuren vor; er stammt nicht etwa aus dem Speichel (vgl. § 100. 3), sondern gehört dem Magensafte selbst an (Nencki 38).

Aschen-Analyse des (durch Scheinfütterung gewonnenen) Hundemagensaftes. Zwei verschiedene größere Portionen Hundemagensaft enthielten in Prozent (die Zusammensetzung der einen Portion in Klammern): Trockensubstanz 0,38732, Gesamtasche 0,12672 (0,13604), wasseriösliche Asche 0,12438 (0,13408), Na 0,02502 (0,01979), K 0,03077 (0,04328), Cl (in der Asche, also ohne das Cl der HCl) 0,06715 (0,06958), SO, 0,00118 (0,00094), wasserunlösliche Asche 0,00234 (0,00196), Ca 0,00022 (0,00007), Mg 0,00049 (0,00053),

P<sub>2</sub>()<sub>5</sub> 0,00061 (0,00068) (Rosemann 22).

Magengase. Der Magen enthält stets Gase, welche teils aus direkt verschluckter Luft (z. B. in dem Speichel), teils aus Gasen, die vom Duodenum zurücktreten, stammen. Diese Luftmassen erleiden konstant eine Veränderung, indem der O daraus vom Blute absorbiert wird. Die ziemlich reichliche CO,-Bildung im Magen beruht auf chemischen Vorgängen, der Mischung des natriumcarbonathaltigen Pylorussekretes mit dem salzsäurehaltigen Fundussekret (Schierbeck 39). Daher ist nach Planer 40 der O-Gehalt äußerst gering, CO,-Gehalt sehr bedeutend. Ein Teil der CO, wird durch die Magensäure aus dem CO,-reichen Speichel (pag. 231) ausgetrieben.

Magengase nach Planer 40 in Volumenprozenten.

|                       | Menschlicher Leichnam, nach<br>vegetabilischer Kost |                        | Hund                       |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| I                     | II                                                  | I. nach<br>Fleischkost | II. nach<br>Hülsenfrüchten |  |
| CO <sub>2</sub> 20,79 | 33,83                                               | 25,2                   | 32,9                       |  |
| Н 6,71                | 27,58                                               | _                      |                            |  |
| N 72,50               | 38,22                                               | 68,7                   | 66,3                       |  |
| 0 —                   | 0,37                                                | 6,1                    | 0,8                        |  |

Nach Leo 41 enthält der Magen des gesunden Säuglings im Mittel 79 Volumenprozent N, 17 () und 4 CO.; Wasserstoff, Kohlenwasserstoff und Schwefelwasserstoff fehlen.

Abnorme Gasentwicklungen — (bei Magenkatarrhen) kommen nur bei neutraler Reaktion des Mageninhaltes vor: bei der Buttersäuregärung kommen so H und CO. zur Produktion (während die Essigsäure- und Milchsäuregärung keine Gase erzeugen). Auch CH4 (Grubengas) ist gefunden; doch kann dieses nur vom Darm in den Magen getreten sein, da es sich nur dann bilden kann, wenn kein O zugegen ist. Spuren von Schwefelwasserstoff [durch Bacterium coli commune (S. 299), Strauss 43] bilden sich mitunter bei gutartigen Magenerweiterungen (Zawadzki<sup>43</sup>, Boas<sup>44</sup>) und Bewegungsinsuffizienz (Dauber 46). Bei dyspeptischen Säuglingen fand Leo 41 den CO<sub>3</sub>-Gehalt erhöht (5-17%), außerdem Wasserstoff und brennbare Gase. Doch kommt, wenn die Motilität des Magens nicht gestört und kein Erbrechen vorhanden ist, auch normale Zusammensetzung der Magen-

Asche.

Magengase.

Abnorme Garbildung.

Künstlichen Magensaft — gewinnt man (Eberle 1834) durch Extraktion der Kanstlicher zerriebenen Magenschleimbaut mit verdünnter Salzsäure, die man in Mengen Magensaft. von 1/. Liter von 6 zu 6 Stunden stets aufs neue infundiert; [die späteren Auszüge sind sogar wirksamer als der erste (Klug 46)].

Die für die Pepsinwirkung notwendige Salzsäure kann auch durch andere unorganische und organische Säuren ersetzt werden, doch sind von diesen höhere Konzentrationen verwendbare erforderlich. Die Angaben der verschiedenen Untersucher über die von jeder einzelnen Säure erforderliche Konzentration stimmen jedoch nicht überein (Hübner 47, Hahn 48, Pfleiderer 49,

Andere

v. Wittich 51 zeigte, daß man auch mittelst Glycerin aus der Magenschleimhaut Wittichs das Pepsin sehr rein extrahieren kann. Die gereinigte Schleimhaut wird 24 Stunden in Alkohol gelegt, dann getrocknet, gepulvert und gebeutelt, hierauf eine Woche in Glycerin extrahiert. Der abfiltrierte Extrakt läßt durch Alkohol das Pepsin ausfallen, welches in verdünnter Salzsäure gelöst den wirksamen Saft gibt.

Glycerinauszua.

Bei allen Extraktionsverfahren ist die Ausbeute an Pepsin am größten, wenn die Schleimhaut vor Fäulnis geschützt einige Zeit an der Luft gelegen hat, indem sich noch nachträglich in den Drüsenzellen Propepsin und Pepsin bilden (Grützner u. Podwyssozki 52).

### 110. Sekretion des Magensaftes.

Während des Verlaufes der Verdauung gehen an den Haupt-, Beleg- Veränderungen der und den Pylorusdrüsenzellen (Hund) charakteristische histologische Ver- Drüsenzellen änderungen vor sich (Heidenhain<sup>1</sup>, Ebstein <sup>53</sup>).

während der sonderung.

Die Hauptzellen - zeigen Körnchen, welche während der Absonderung verbraucht werden. Die Kürnchen enthalten die pepsinbildende Substanz, welche zu Pepsin umgewandelt wird. Auch die Größe der Hauptzellen schwankt während der Sekretion. In der Ruhe nehmen die Zellen aus der Lymphe wieder Stoffe zur Körnchenbildung auf. — Die Belegzellen scheinen bei der Absonderung erst geschwellt, dann kleiner zu werden. Alle Zellen sind ferner dunkler, der Kern der Pylorusdrüsenzellen rückt mehr in die Mitte. Die Sekretgänge werden praller. - Die Belegzellen mancher Tiere tragen während der Absonderung einen nach dem Lumen der Drüse hin gerichteten Besatz kurzer, haarförmiger Fortsätze ("Bürstenbesatz" Torniers).

Pepsin.

Das Pepsin — wird in den Hauptzellen gebildet (Heidenhain 1). Die Haupt-Sind diese geschwellt, so enthalten sie viel Pepsin; sind sie geschrumpft, so enthalten sie wenig. Die Pylorusdrüsen sondern ebenfalls, wenn auch weniger, Pepsin ab (Ebstein u. Grützner 54, Klug 55 u. a.). Während des ersten Stadiums des Hungers wird das Pepsin angesammelt, während der Verdauungstätigkeit (aber auch bei anhaltendem Hunger) eliminiert.

Kurz nach der Nahrungsaufnahme ist der Pepsingehalt des Magensaftes groß, dann sinkt er, um später wieder zu steigen; ähnlich verhält sich das Labferment (Grützner 14, Hohmeier 56).

Innerhalb der Drüsen ist noch kein Pepsin vorhanden, sondern nur Pepsinogene eine Vorstuse oder das Zymogen desselben: die "pepsinogene" Substanz oder das "Propepsin" (Ebstein u. Grützner<sup>54</sup>), welches in Körnchen der Hauptzellen entsteht (Langley 57). Das Zymogen ist an und für sich unwirksam auf Eiweißkörper; wird es aber mit Säuren (am besten mit Salzsäure) behandelt, so wird es in Pepsin umgewandelt; diese Umwandlung geht sehr schnell vor sich (Langley u. Edkins 58). Durch säurefreies Wasser kann man aus einer Magenschleimhaut neben dem Pepsin zugleich die pepsinogene Substanz ausziehen. — Auch das Lab entsteht in den Hauptzellen.

Die Salzsäure — wird von den Belegzellen gebildet (Heidenhain<sup>1</sup>); Salzsäure wird von den sie findet sich auf der freien Fläche der Schleimhaut, sowie in den Belegzellen Ausführungsgängen der Magendrüsen. In der Tiefe der Drüsenschläuche

herrscht jedoch meist alkalische Reaktion. Die Säure muß also schnell an die Oberfläche befördert werden (Brücke 60).

Entstehung der Salzsäure.

Die Bildung der freien Säure — findet in der Weise statt, daß die Belegzellen die Salzsäure aus Chloriden abscheiden, welche sie aus dem Blute aufnehmen. Wie die Abspaltung der Salzsäure aus den Chloriden zustande kommt, ist nicht ermittelt.

Wenn CO, in großer Menge auf Chloride wirkt, wird Salzsäure durch die viel schwächere CO<sub>2</sub> ausgetrieben (H. Schulz 60).

Wird der Cl-Vorrat des Körpers um 20% herabgesetzt (indem man den durch die Magensaftabsonderung bei Scheinfütterung verursachten Cl-Verlust des Körpers nicht ersetzt), so hört die Magensaftabsonderung auf (Rosemann 61). Durch Entziehung der Chloride in der Nahrung oder durch Hunger gelingt es nicht, eine beträchtliche Cl-Verarmung des

Körpers herbeizuführen, da der Körper sein Cl energisch festhält. Nach *López-Suárez* <sup>63</sup> sollen gerade die Hauptzellen und nicht die Belegzellen die Bildungsstätten der Salzsäure sein, weil sich mikrochemisch in den ersteren reichlich Chlor-

verbindungen nachweisen lassen, während die Belegzellen chloridfrei sind.

Der während der Magensaftabsonderung ausgeschiedene Harn zeigt eine geringere saure Reaktion; er kann sogar alkalisch reagieren. Entfernt man den Magensaft durch Magenfisteln völlig nach außen, so tritt alkalische Reaktion des Urins auf.

zeitig eine Oesophagusfistel angelegt ist, Fleisch zu fressen gibt, so fällt

Im Hungerzustande findet keine Absonderung von Magensaft statt;

Erregung der Magensaft-Angensult diese beginnt erst nach der Nahrungsaufnahme. Das erste hierbei wirdurch den kende Moment ist ein psychisches: der Appetit. Wenn man einem Appetit. Hunde, bei dem (nach Pawlow, vgl. S. 254) eine Magenfistel und gleich-

Scheinfätterung.

dieses immer wieder zu der Oesophagusfistel heraus ("Scheinfütterung"); ohne in den Magen zu gelangen; fünf Minuten (oder auch noch später, niemals aber früher) nach Anfang dieser Scheinfütterung beginnt eine reichliche Absonderung von Magensaft, die nach Aufhören der Fütterung noch längere Zeit anhält. Es ist aber nicht notwendig, daß der Hund das Fleisch wirklich frißt; es genügt schon, wenn dem hungrigen Tiere das Fleisch nur gezeigt, das Verlangen nach Speise angeregt wird, um die Magensaftabsonderung auszulösen. Je größer die Gier ist, mit welcher der Hund das Fleisch frißt, oder je stärker sein Verlangen nach Speise ist, um so lebhafter ist die Sekretion. Wird dagegen der Hund zugleich geärgert, etwa dadurch, daß man ihm eine Katze zeigt, so wird die Magensaftabsonderung gehemmt (Bickel 03). Der nervöse Impuls bei der N. cagus der Scheinfütterung wird den Magendrüsen auf der Bahn des N. vagus zugeleitet; nach doppelseitiger Vagusdurchschneidung hat die Scheinfütterung keine Wirkung mehr, andrerseits kann durch Reizung des Vagus unter geeigneten Bedingungen (Vermeidung sensibler Reizung, welche die Magensaftabsonderung hemmt; auch im Vagus selbst scheinen hemmende Fasern zu verlaufen) Magensaftabsonderung hervorgerufen werden (Pawlow<sup>21</sup>).

Der Vagus ist nicht der einzige sekretorische Nerv des Magens, auch im Sympathicus verlaufen wahrscheinlich Sekretionsfasern zum Magen (Pawlow<sup>21</sup>). — Gerwer<sup>64</sup> fand auf der Hirnrinde des Hundes eine Stelle, deren Reizung Magensaftsekretion bewirkte; nach Zerstörung derselben blieb der psychische Reflex aus.

Nach Schüle 65 werden beim Menschen die Magendrüsen während des Aufenthaltes der Speisen in der Mundhöhle reflektorisch zur Sekretion angeregt durch das Kauen und durch chemische Substanzen, besonders angenehm schmeckende. Beim Sängling wirkt das Saugen in entsprechender Weise anregend auf die Magensaftsekretion (Pfaundler 66, Cohnheim u. Soetbeer 67).

Erregung der Magensaft-

Ist die Speise in den Magen gelangt, so erregt sie nun ihrerseits absonderung weitere Absonderung von Magensaft. Doch handelt es sich hierbei nicht durch die etwa um einen rein mechanischen Reiz. Denn selbst starke mechanische Reize (Berührung der Schleimhaut mit einem Federbart oder Glasstab, Einblasen von Sand mittelst eines Gebläses, Aufblasen eines in den Magen eingeführten Gummiballons usw.) erregen keine Absonderung von Magensaft. Die wirksamen Reize sind vielmehr chemischer Natur. Als wirksam Chemische Erregung der sind von Pawlow nachgewiesen worden: das Wasser, Kochsalz und Magensaftgewisse wasserlösliche Bestandteile des Fleisches, wie sie in absonderung Fleischbrühe, Fleischextrakt usw. vorkommen. Es scheinen aber auch bei der Verdauung von Speisen, die an sich keine Absonderung erregen, Stoffe zu entstehen, welche nun als chemische Erreger der Magensaftsekretion dienen: hierfür ist natürlich der Umstand, daß schon durch den Appetit eine Absonderung von Magensaft erfolgt, welcher die Verdauung einleitet. von großer Bedeutung.

Welche Bestandteile des Fleischextrakts die erregende Wirkung ausüben, ist nicht festgestellt; die bekannten Bestandteile des Fleischextrakts (Kreatin, Kreatinin usw.) erwiesen sich als nicht wirksam. Ebenso ist die chemische Natur der in den Verdauungsprodukten enthaltenen Erreger der Magensaftsekretion nicht näher bekannt.

Die chemischen Erreger der Magensaftsekretion wirken nicht etwa in der Weise, daß sie direkt die Magendrüsen erregen; sie sind nämlich von der Schleimhaut des Fundus aus unwirksam, sie wirken nur von con der Schleimhaut des Pylorusteils aus (Babkin 68). Wie die Übertragung des Pylorusteils aus auf die gesamten teiles aus. Magendrüsen erfolgt, ist nicht klar erkannt. Die einen nehmen einen nervösen Reflexmechanismus an, das Centrum dieses Reflexes soll in der Wand des Magens selbst liegen (Popielski 69). Nach einer andern Anschauung soll die Übertragung des Reizes auf dem Blutwege erfolgen, analog der Erregung des Pankreas durch das Sekretin (vgl. § 112). Edkins 70 zeigte, daß Extrakte, aus der Schleimhaut des Pylorus mit Dextrin-, Dextrose-, Maltose-, Peptonlösungen hergestellt, bei ihrer Injektion in das Blut die Absonderung von Magensaft anregen (vgl. Maydell<sup>71</sup>); er stellt sich daher vor, daß die chemischen Erreger in der Pylorusschleimhaut nach ihrer Resorption aus einer unwirksamen Vorstuse (analog dem Prosekretin) ein wirksames Magensekretin bilden, welches durch das Blut den Magendrüsen zugeführt wird und diese erregt.

Magen-

Auf die Magensaftsekretion kann nicht nur erregend, sondern auch hemmend eingewirkt werden. Einen besonders deutlich hemmenden Ein- Hemmende Wirkung des fluß übt das Fett aus (Pawlow 21); nach Lönnqvist 72 geht diese Wirkung von der Schleimhaut des Duodenums aus.

Bringt man einem Hunde 50-100 g Öl in den Magen und nimmt sodann nach 20 bis 30 Minuten eine Scheinfütterung vor, so wird entweder überhaupt kein oder nur sehr wenig Magensaft abgesondert.

Nach den Untersuchungen der Pawlowschen Schule ist die Absonderung des Magensaftes verschieden je nach der Art der eingeführten Nahrung (Fleisch, Brot, Milch); für jedes Nahrungsmittel besteht ein typisches Verhalten in der Menge, Acidität und Verdauungskraft des Saftes, in dem Verlauf und der Dauer der Sekretion (vgl. Babkin 78). -Nach Arrhenius 74 ist die totale abgesonderte Menge des Magensaftes der Menge der zugeführten Nahrung bei derselben Art von Nahrung proportional, die Zeit der Verdauung und die mittlere pro Zeiteinheit abgesonderte Menge der Quadratwurzel aus der Menge der verabreichten Nahrung proportional (vgl. London 21).

Herzen 15 zeigte, daß Dextrin und Liebigs Fleischextrakt in großen Gaben per Wirkung veros gegeben sowohl safttreibend wie pepsinbildend wirken; bei der Einführung per Klysma schiedener hört die safttreibende Wirkung auf, während der Einfluß auf die Pepsinbildung unverändert Stoffe auf die libsondebleibt. In kleinen Dosen wirkt Dextrin vorwiegend pepsinbildend, Fleischextrakt vorwiegend safttreibend. — Nach *Mark-Schnorf* is wirkt dagegen reines Dextrin weder saft-noch pepsintreibend, chemisch reines Inulin und Glycogen ausschließlich pepsinbildend. — Kleine Mengen Alkohol in den Magen gebracht, steigern die Absonderung des Magensaftes, starke

rung.

Dosen heben sie auf und schwächen die Bewegungen des Magens (Haan 77). Nach Radzikowski<sup>78</sup> wirkt Alkohol nur safttreibend, nicht pepsinbildend. Auch bei Einführung ins Rectum wirkt Alkohol safttreibend (*Spiro* <sup>79</sup>). Künstliche Verdauung wird durch Alkohol bis  $20_0$  etwas, bei  $10_0$  stärker gestört ( $Sch\overline{u}tz^{80}$ );  $20_0$  verlangsamen, noch stärkere Dosen beben sie auf. Bier und Wein verlangsamen die Verdauung, unverdünnt hindern sie die künstliche Verdauung ( $Buchner^{81}$ ). — Starke Kochsalzgaben vermindern die Salzsäureabsonderung, viel Zucker verzögert dieselbe (Schüle 66). Pilocarpin regt die Magensaftsekretion an (? Babkin 52), auch Morphin ist wirksam, Atropin unterdrückt sie (Riegel 83).

Pathologisches.

Magengeschwüre bedingen eine reflektorisch gesteigerte Salzsäurebildung, eine verminderte Magencarcinom, nervöse Magenaffektionen und Anämien. Unter pathologischen Bedingungen wird hauptsächlich die Salzsäurebildung gestört, nicht so sehr die Pepsinbildung: es kann die Salzsäure völlig fehlen, während Pepsin und Lab noch abgesondert werden.

Der Magensaft im Darm.

Der Mageninhalt, welcher nach vollendeter Verdauung in das Duodenum übertritt, wird hier zunächst durch das Alkali des Pankreas- und Darmsaftes neutralisiert. Das Pepsin und das Labferment wird durch die Alkalisalze des Pankreas- und Darmsaftes und durch das Trypsin zerstört (vgl. S. 298).

### 111. Vorgang der Magenverdauung und die Verdauungsprodukte.

Die zerkleinerten, mit Magensaft zu einem Brei angemengten Nahrungsmittel werden "Chymus" oder "Speisebrei" genannt. Auf diesen übt der Magensaft seine Wirkung aus.

#### I. Einwirkung auf die Eiweißkörper.84

Das Pepsin und die freie Salzsäure führen die Eiweißstoffe bei Körpertemperatur in eine leicht lösliche Verbindung über: die Peptone (Lehmann 1850).

Suntonin.

Bei diesem Vorgange werden die Eiweißstoffe zunächst in Acidalbumin (auch Syntonin genannt) verwandelt. Diese Umwandlung kann auch durch freie Salzsäure allein ohne das Pepsin herbeigeführt werden, aber nur bei höherer Temperatur und stärkerer Konzentration der Säure.

Das Syntonin wird beim Neutralisieren der Lösung niedergeschlagen; es ist bei neutraler Reaktion ganz unlöslich.

Es folgt nunmehr eine hydrolytische Spaltung des großen Eiweißmoleküls in zahlreiche kleinere Moleküle. Dabei entsteht zunächst Propeptone eine Gruppe von Körpern, welche früher als Propeptone (Schmidtoder Albumosen. Mülheim 85), jetzt als Albumosen (W. Kühne u. Chittenden 86) bezeichnet werden.

Die Albumosen sind im allgemeinen leichter löslich als die Eiweißstoffe und daher schwerer ausfällbar. Sie besitzen bereits, wenn auch nur im geringen Maße, die Fähigkeit zu diffundieren. Sie sind löslich in Wasser, leicht löslich in verdünnten Säuren, Alkalien und Salzen. Ihre Lösungen werden nicht durch Sieden gefällt; dagegen werden sie wie die Eiweißkörper gefällt durch Sättigung mit Ammonsulfat, durch Essigsäure und Kaliumeisencyanür, Essigsäure und Sättigung mit Kochsalz. Durch Salpetersäure werden sie in der Kälte gefällt, lösen sich aber beim Erwärmen unter intensiver Gelbfärbung auf und fallen beim Erkalten wieder aus (Salkowski 87).

Nach W. Kühne u. Neumeister 88 unterscheidet man die Albumosen in primäre Albumosen und Deuteroalbumosen. Die primären Albumosen werden aus ihrer neutralen Lösung durch Sättigung mit Kochsalz ausgeschieden, die Deuteroalbumosen dagegen nicht; sie fallen erst bei gleichzeitigem Zusatz einer Säure aus. Die primären Albumosen sind: die in reinem Wasser lösliche Protalbumose und die nur bei gleichzeitiger Gegenwart von Salzen lösliche Heteroalbumose. Die aus diesen beiden primären Albumosen bei weiterer Verdauung entstehenden Deuteroalbumosen zeigen untereinander nur geringfügige Unterschiede.

Durch fraktionierte Fällung mit Ammonsulfat haben Hofmeister und seine Schüler 39 eine noch weiter gehende Trennung der bei der Verdauung entstehenden Produkte ausgeführt.

Aus den Albumosen entstehen bei weiterem Fortgang der hydrolytischen Spaltung endlich die Peptone. Mit der Bildung der Peptone hat Peptone. die Magenverdauung der Eiweißkörper ihren Abschluß erreicht; sie geht nicht weiter bis zur Bildung von Aminosäuren (vgl. S. 269). Bei sehr lange fortgesetzter Einwirkung des Pepsins soll allerdings die Spaltung doch bis zur Bildung von Aminosäuren fortschreiten können (Langstein 90, Lawrow 91, Salaskin u. Kowalewsky 93, Kohlenberger 93); doch werden diese Angaben bestritten (Abderhalden 94).

Die Peptone sind noch leichter löslich als die Albumosen; sie diffundieren leicht durch tierische Membranen (sie filtrieren auch leichter als Eiweiß). Sie werden nicht gefällt durch Kochen, durch Sättigung mit Ammonsulfat, durch Salpetersäure, Essigsäure und Kaliumeisencyanür, Essigsäure und Kochsalzsättigung. Dagegen werden sie gefällt durch Phosphorwolframsäure, Phosphormolybdänsäure, Gallensäuren, Gerbsäure (im Überschuß von Gerbsäure lösen sie sich wieder auf). Sie geben alle Farbenreaktionen des Eiweißes, speziell mit Natronlauge und Kupfersulfat in der Kälte eine rotviolette Farbe (Biuretreaktion). - Reines Pepton bildet ein amorphes, sehr hygroskopisches Pulver, die Lösungen schmecken ekelhaft widerlich und bitter.

Die Ausdrücke "Albumosen" und "Peptone" dürfen keineswegs etwa als Bezeichnungen für bestimmte, chemisch genau definierte Substanzen aufgefaßt werden; beide Gruppen stellen vielmehr Gemische sehr verschiedenartiger Abbauprodukte des Eiweiß dar. Nicht einmal die Vorstellung ist allgemein zutreffend, daß die Albumosen Körper von größerem Molekül sind als die Peptone; nach Abderhalden 96 ist es nicht notwendig, daß Körper, welche die Reaktionen der Albumosen zeigen, ein besonders großes Molekül besitzen; es gibt verhältnismäßig einfach zusammengesetzte Polypeptide mit den Reaktionen der Albumosen. Diese Reaktionen hängen danach nicht von der Größe des Moleküls ab, sondern vielmehr von der Art und der Anordnung der am Aufbau beteiligten Aminosäuren.

Die bei der Magenverdauung entstehenden Peptone werden von Kühne als Amphopeptone bezeichnet (vgl. S. 269).

Darstellung reinen Peptons. - Die verdünnte, von Albuminaten und koagulier- Darstellung baren Stoffen befreite Verdauungslösung wird zuerst bei nahezu neutraler Reaktion siedend mit Ammonsulfat gesättigt, kalt filtriert, — wieder erhitzt, nach begonnenem Sieden mit Ammoniak und Ammoniumcarbonat kräftig alkalisch gemacht, abermals in der Hitze mit Ammoniumsulfat gesättigt, - abgekühlt filtriert, dann nochmals erhitzt, bis der Geruch nach Ammoniak verschwunden ist, nochmals mit Ammoniumsulfat heiß gesättigt, mit Essigsäure angesäuert. In der kalt filtrierten Flüssigkeit ist reines Pepton enthalten; nach Entfernung der Salze wird die Flüssigkeit auf dem Wasserbade möglichst konzentriert und das Pepton mit Alkohol gefällt.

Hydrolytische Spaltung der Eiweißkörper kann auch durch Behandlung derselben mit überhitztem Wasserdampf, starken Säuren und Alkalien sowie auch durch andere Fermente (vgl. S. 268) herbeigeführt werden.

Danilewsky 96 fand, daß, wenn man Lösungen von Verdauungsprodukten mit künstlichem Magensaft oder Labferment bei Brutwärme digeriert, ein flockiger Niederschlag oder eine feste Gallerte entsteht; Sawjalow <sup>97</sup> nennt diesen Körper Plastein, Kurajeff <sup>98</sup> Koagulose. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Rückbildung von Eiweiß aus

Peptons.

Plasteinbildung. Verdauungsprodukten, doch ist der Vorgang und seine Bedeutung noch nicht genügend aufgeklärt (vgl. Laurow 99, Henriques u. Gjaldbaek 100, Glagolew 101).

Das Pepsin lagert sich innig den Eiweißteilchen an. Je reichlicher der Pepsingehalt, um so schneller erfolgt (bis zu einem gewissen Grade) die Auflösung (s. u.). Das Pepsin erleidet als Ferment selbst fast keine Veränderung, und wenn für einen stets gleich bleibenden Salzsäuregehalt gesorgt wird, vermag es stets neue Mengen Eiweiß aufzulösen (1 Teil bis gegen 500.000 Teile). Doch wird etwas Pepsin bei der Verdauung verbraucht (Grützner 102).

.1dsorption des Pepsins durch Fibrin.

Es besteht eine eigenartige Adsorption des Pepsins durch Fibrin (bei anderen Eiweißstoffen geringer). Wenn man Fibrinflocken mit einer neutralen Pepsinlösung schüttelt, so findet wegen des Säuremangels keine Verdauung statt; das Fibrin entzieht aber das Pepsin der Lösung und hält es so fest, daß es auch bei gründlichem Auswaschen nicht entfernt wird. Bringt man die Fibrinflocken sodann in verdünnte Salzsäure, so erfolgt die Verdauung. — Auch Elastin adsorbiert das Pepsin (Abderhalden, Strauch u. Wachsmuth 103).

Quantitative Quantitative Bestimmung der repsimmung. Da man Bestimmung nicht isolieren kann, so kann es sich immer nur um eine Vergleichung des relativen Danston bei Bestimmung nicht isolieren kann, so kann es sich immer nur um eine Vergleichung des relativen Elüssiskaiten handeln. Colorimetrische Methode nach  $Gritzner^{103}$ . Fibrin wird mit Karmin rot gefärbt, gut ausgewaschen und in  $0.1^{\circ}/_{\circ}$ Salzsäure quellen gelassen. Gleiche Mengen (nicht über 1 g) dieser Fibrinmasse werden in gleich weiten Reagensgläschen mit 15 cm<sup>3</sup> 0,1% Salzsäure übergossen und darauf gleiche Mengen der zu untersuchenden Flüssigkeiten hinzugefügt: je schneller das Fibrin sich löst, um so intensiver färbt sich die Flüssigkeit rot. Man kann zur Bestimmung des Färbungsgrades die Farbe mit einer Stammfarbenskala aus Karminglycerin vergleichen (vgl. Korn 104, Waldschmidt 105). — Nach Schütz 106 sind die Mengen der in einer bestimmten sches Gesetz. Zeit gebildeten Verdaungsprodukte innerhalb gewisser Grenzen proportional den Quadratwurzeln aus den relativen Pepsinmengen (vgl. aber hierzu Grützner 107). Auf Grund dieses Gesetzes bestimmt Mett 108 das Pepsin quantitativ in folgender Weise: Glasröhren von 1—2 mm Weite werden mit Hühnereiweiß vollgesogen, das Eiweiß durch Eintauchen der Röhren in Wasser von 95° koaguliert und sodann die Röhren mit dem Eiweiß in Stücke von 1-2 cm Länge zerschnitten. Diese Stücke werden etwa 10 Stunden lang bei Bruttemperatur in die zu untersuchende Flüssigkeit gebracht und darauf mit einer Lupe die Länge der gelösten Eiweißsäule abgelesen. Die in Millimeter ausgedrückten Längen des verdanten Eiweißes, ins Quadrat erhoben, ergeben die relativen Pepsinmengen. Nach Nierenstein u. Schiff 109 ist es notwendig, die zu untersuchenden Magensäfte 16mal zu verdünnen. — (Über andere Methoden der Pepsinbestimmung vgl. Volhard u. Löhlein 110, Küttner 111, Solms 112, Witte 118, Fuld u. Levison 114, Gross 115.)

Slörung und Becin-

**flussu**ng

der Magen-

rerdauung.

Nicht durchgekaute und nicht eingespeichelte Nahrung verdaut der Magen weniger gut (Schüle 66). — Konzentrierte Säuren, Alaun und Gerbsäure vernichten die Pepsinwirkung; auch die konzentrierten Lösungen der Alkalisalze, wie Kochsulz, Bittersalz und Glaubersalz, wirken hindernd (Levites 116), ferner auch schweflige und arsenige Säure, Jodkalium (Fubini u. Fiori 117). Die Salze der schweren Metalle, welche mit Pepsin, Peptonen und Mucin Niederschläge bewirken, stören die Magenverdauung. Nach Langley u. Edkins 58 zerstören Alkalien schnell das Pepsin, weniger schnell das Propepsin.

Magensaft des Neugeborenen.

Der saure Magensaft des Neugeborenen - ist bereits ziemlich intensiv wirksam; am leichtesten werden von demselben Casein, hiernach Fibrin und die übrigen Eiweißkörper verdaut (Zweifel 118). — Beim neugeborenen Hunde ist nach Cohnheim u. Soetbeer 67 schon am 14. Tage Salzsäure, Pepsin und Labferment im Magensaft vorhanden. Schon bei einem einen Tag alten Hündchen ist die Sekretion "psychischen Magensaftes" nachzuweisen.

Magenverdauung ver-schiedener Eiweißkörper.

Die Einwirkung des Magensaftes auf die Eiweißkörper ist am eingehendsten am Fibrin studiert worden. Es werden aber alle echten Eiweißkörper (Proteine) vom Magensaft in entsprechender Weise verdaut und schließlich in Pentone umgewandelt: Albumin, Globulin, Myosin, pflanzliches Eiweiß usw. — Von den Albuminoiden werden das Collagen (die Substanz des Bindegewebes) und das aus ihm durch Kochen entstehende Glutin (Leim) sowie das Chondrin (Knorpelleim) ebenfalls peptonisiert, ebenso das Elastin (die Substanz des elastischen Gewebes), — ungelöst bleiben Keratin (Epidermis, Nägel, Haare) (ebenso auch das Chitin), Neurokeratin, Amyloid. — Die Proteide werden unter der Einwirkung des Magensaftes in ihre Bestandteile gespalten. So zerfällt das Hämoglobin in Globin und Hämatin; ersteres wird peptonisiert, letzteres bleibt unverändert und erscheint teils in den Fäces, teils wird es resorbiert. Die Glykoproteide (Mucin) werden in Eiweiß und Kohlehydrat zerlegt. Die Nucleoproteide zerfallen in Eiweiß und Nuclein, welches eine große Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkung des Magensaftes besitzt. Das Nuclein kann jedoch zum kleineren Teil noch weiter in Eiweiß und Nucleinsäure gespalten werden; eine weitere Zerlegung der Nucleinsäure findet jedoch im Magen nicht statt (vgl. S. 269) (Umber 119, Abderhalden u. Schittenhelm 120).

Abweichend gestaltet sich die Einwirkung des Magensaftes auf das Magenver-dauung des Casein. Dieses wird im Magen zunächst in fester Form ausgefällt (wobei es die Fettkügelchen der Milch mit einschließt). Die Ausfällung kann bereits bewirkt werden durch die freie Säure des Magensaftes. Das Casein ist in der Milch nämlich als Kalksalz vorhanden; wird ihm der Kalk durch die Säure entzogen, so fällt das unlösliche Casein als solches aus.

Caseins.

Es kommt aber im Magensaft noch ein besonderes Ferment vor: das Labferment (Chymosin 121), welches das Casein auch bei neutraler oder alkalischer Reaktion ausfällt (Hammarsten 122 1872). Dieser Vorgang hat aber mit der Fällung des Caseins durch Säure nichts zu tun. Durch das Labferment wird nämlich das Casein hydrolytisch gespalten in Paracasein und eine geringe Menge eines albumoseartigen Körpers, das Molkeneiweiß (Fuld 123). Beide Körper sind zunächst löslich; das Paracasein bildet aber mit Kalk unlösliche Salze, welche nunmehr als "Käse" ausfallen. Werden die Kalksalze vorher entfernt, so tritt die Spaltung des Caseins in Paracasein und Molkeneiweiß durch das Lab ein, aber das Paracasein bleibt in Lösung. Setzt man nachträglich Kalksalze wieder hinzu, so erfolgt nunmehr die Bildung und Ausfällung des Käses.

Das Lab entsteht in den Hauptzellen der Magendrüsen durch Säurewickung aus einer labbildenden Substanz. Letztere ist viel beträchtlicher in der Schleimhaut als das fertige Lab (Lörcher 124, Glässner 125). Ein Teil Labferment kann 800000 Teile Casein fällen. Zusatz von etwas Chlorcalcium beschleunigt, von Wasser verzögert die Gerinnung (Hammarsten 122). Überschuß von Alkali schädigt die Labwirkung (Johnson 126, Boas 127, Klemperer 128, Laqueur 138). — Das Labferment wird unterstützt am besten durch die Salzsäure, ihr folgen nach ihrer Wirkung geordnet: Milch-, Essig-, Schwefel- und Phosphorsäure (Pfleiderer 19).

Zur Darstellung von Lab schüttelt Hammarsten 123 künstlichen Kalbsmagensaft nach seiner Neutralisierung mit Magnesiumcarbonat. Im Filtrate ist nur Lab, welches nach Ansäuren mit Essigsäure durch Einschütten von flüssiger Stearinsäure gefällt wird und ihr anhaftet. Letztere löst man in Äther, den man leicht trennen kann.

Die Labenzyme verschiedener Tierarten sind verschieden (Hedin 130).

Zwischen Labferment und eiweißspaltendem Ferment besteht sowohl im Magensaft (Grützner 131, Winogradow 132, Nencki u. Sieber 133) als auch im Pankreassaft eine enge Beziehung; die Mengen der beiden Fermente gehen vollständig parallel. Manche Forscher haben daher angenommen, daß es sich überhaupt nicht um zwei verschiedene Fermente handle, sondern um einen einheitlichen Körper, der zugleich eiweißspaltende und labende Wirkung habe; von andern wird dies bestritten (vgl. Saicjalow 134, Schmidt-Nielsen 135, Jacoby 136, Geicin 137, Sawitsch 138, Hammarsten 130, Burge 140, Rakoczy 141, ran Dam 142.)

Nachdem das Casein im Magen ausgefällt ist, unterliegt es der verdauenden Wirkung des Magensaftes. Dabei wird es gespalten in Eiweiß, welches peptonisiert wird, und Paranuclein. Das letztere ist zunächst unlöslich, wird aber schließlich auch gelöst unter Bildung einer phosphorhaltigen organischen Säure, der Paranucleinsäure (Salkowski 143, Küttner 144).

Nach Szontagh 145 ist das Casein der Frauen-, Esel- und Pferdemilch in Pepsinsalzsäure ohne Rückstand löslich, während Kuh-, Ziegen- und Büffelmilch in steigender Menge unlösliches Pseudonuclein ergaben.

Widerstand der Magenwand gegen die Verdouung.

Lebende Gewebe haben eine sehr große (aber keine absolute, Kirchheim 146, Katzenstein 147, Langenskiöld 148) Widerstandskraft gegen eiweißlösende Fermente, sowohl gegen Pepsin als auch gegen Trypsin. So wird die Magenwand während des Lebens nicht vom Magensafte angegriffen (John Hunter 1772), wohl aber nach dem Tode in der Leiche (Magenerweichung, vgl. Neumann 146), ebenso widersteht die Darmwand der Einwirkung des Pankreassaftes; lebende rote Blutkörperchen (Matthes 150), lebende Eingeweidewürmer (Weinland 151) und viele andere lebende Organismen aus dem Tier- und Pflanzenreiche (Cl. Fermi 162) erhalten sich völlig intakt in Fermentlösungen, die totes Eiweiß glatt lösen. Wenn im Gegensatz hierzu in manchen Versuchen durch Pepsin-Salzsäure dennoch lebende Gewebe aufgelöst worden sind, so ist das abweichende Resultat dadurch zu erklären, daß die lebenden Zellen zunächst durch die Salzsäure abgetötet und alsdann die toten Gewebe durch das Pepsin verdaut worden sind. Ersetzt man die Salzsäure durch eine nicht ätzende Säure, z. B. Hippursäure, so wird totes Gewebe gelöst, aber nicht lebendes (Neumeister 153). Der Grund dieser Widerstandsfähigkeit der lebenden Gewebe gegen die eiweißlösenden Fermente ist nicht völlig aufgeklärt. Weinland 151 führt sie auf das Vorhandensein von Antifermenten zurück: zellfreie Extrakte von parasitischen Würmern, von Magen- und Darmschleimhaut, von Erythrocyten schützten Fibrin vor der Auflösung. (Vgl. die Kritik aller hierüber aufgestellten Theorien durch Cl. Fermi 152.)

Antl fermente.

Einwirkung des Magen Felle.

II. Einwirkung auf die Fette. — Nicht emulgierte Fette werden im ars singent die Magen nicht angegriffen. Dagegen zeigte Volhard 154, daß Fette, welche im Zustande einer feinen Emulsion (Eier- und Milchfett) in den Magen kommen, schon im Magen zum großen Teil in Glycerin und Fettsäuren gespalten werden. Das wirksame Ferment (Steapsin, vgl. § 114. III) ist in reinem Magensafte sowie in Glycerinextrakten der Magenschleimhaut enthalten; es wird vom Fundusteil des Magens abgesondert (vgl. Stade 155, Sedgwick 156, Heinsheimer 157, Ibrahim u. Kopei 158, v. Pesthy 159, Davidsohn 160). Durch starke Pepsinsalzsäure wird das Ferment rasch zerstört; es ist daher wichtig, daß fettreiche Nahrung die Magensaftsekretion hemmt (vgl. S. 259).

Einmirk una des Magen-

III. Einwirkung auf die Kohlehydrate. — Eine Einwirkung des Magensaftes auf die Kohlehydrate findet nicht statt. Das mit den durchgekauten Speisen verschluckte saftes auf die Ptyalin des Speichels wirkt aber im Magen noch so lange weiter auf die Kohlehydrate ein, bis es durch die Säure des Magensaftes unwirksam gemacht wird (vgl. S. 232, 240). Nach Hensay<sup>161</sup> und J. Müller<sup>162</sup> kann noch eine sehr erhebliche Speichelwirkung stattfinden. Rohrzucker wird schon im Magen in beträchtlichem Umfange in Dextrose und Lävulose invertiert ( $Lusk^{163}$ ). — Unter pathologischen Verhältnissen kann es zu Gärungszersetzungen der Kohlehydrate im Magen kommen (vgl. S. 255).

Magenexstirpation.

Der Magen kann nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen vollständig exstirpiert werden, ohne daß die Ernährung dadurch erheblich gestört wird: der Darm, vor allen Dingen das Pankreas ersetzt dann vikariierend die Funktion des Magens (Grohé 164, Carrel 165, London  $^{168}$ ).

# 112. Bau des Pankreas. Absonderung des Pankreassaftes.

Sekretionszellen.

Bau des Pankreas. Das Pankreas ist eine verzweigte tubulöse Drüse mit endständigen Alveolen. Auf der Innenfläche der fibrillär gewebten Membrana propria liegen die cylindrisch-konischen Sekretionszellen, die aus zwei Schichten: - 1. der schmäleren Parietalschicht, welche durchscheinend, leicht gestreift und durch Karmin stark färbbar ist, und -2. der Innenschicht ("Bernardsche Körnchenschicht"), die stark granuliert, wenig färbbar ist und bei der Sekretion (unter Verschmälerung) durch Abgabe von Material zur Absonderung beiträgt, indem die Körnehen sich lösen. Zwischen beiden Schichten liegt der Kern. Während derung bei der Sekretion findet fortwährend ein sichtbarer Wandel an der Zellensubstanz statt: in der Körnchenschicht lösen sich die Granula in Sekretbestandteile auf, - in der äußeren Schicht

Ihre Veränsonderung. erneut sich die homogene Substanz, welche sich weiterhin wieder in körnige Masse umsetzt, die dann wieder nach innen tritt (Heidenhain 167, Bremer 168).

In dem 1. Verdauungsstadium (6.-10. Stunde) findet ein Verbrauch der körnigen Innenzone und ein Wachstum der gestrichelten Außenzone statt (Fig. 77, 2). Im 2. Stadium



Veränderungen der Pankreaszellen in verschiedenen Stadien der Tätigkeit: — 1 im Hungerzustande, — 2 im ersten Stadium der Verdauung, — 3 im zweiten Stadium, — 4 bei der paralytischen Sekretion.

(10.-20. Stunde) ist in der geschwellten Drüse die Innenzone stark gewachsen, die Außenzone sehr verschmälert (Fig. 77, 3). Im Hungerzustande vergrößert sich letztere wieder (Fig. 77, 1). In dem paralytisch secernierenden, verkleinerten Pankreas ist die Innenzone der geschrumpften Zellen fast völlig verloren gegangen

(Fig. 77, 4) (*Heidenhain* <sup>167</sup>). Zwischen den Drüsenschläuchen liegen eigentümliche Zellenkomplexe (*Langerhans* sche <sup>169</sup>, welche mit keinem Ausführungsgang in Vorbinders der Inseln), welche mit keinem Ausführungsgang in Verbindung stehen; die Bedeutung derselben ist noch nicht klar (vgl. S. 286).

Absonderung des Pankreassaftes. — Man kann beim Pankreas Ruhe und einen Ruhezustand, in welchem die Drüse schlaff und blaßgelb ist, und einen Zustand der sekretorischen Tätigkeit, in welchem das Organ geschwellt und blaßrot erscheint, unterscheiden. Bei der Absonderung ver- Verhalten halten sich die Gefäße ähnlich wie die der Speicheldrüsen nach Facialis- der Gefäße. reizung: sie sind erweitert, das Venenblut ist hellrot: es ist daher wahrscheinlich, daß hier eine ähnliche Innervation vorhanden ist (§ 99). Die Tätigkeit der Drüse ist in hohem Grade von der hinreichenden Blutversorgung abhängig, anämische Zustände schädigen die absondernden Vorgänge  $(Pawlow^{21}, Gottlieb^{170})$ . Bei der Tätigkeit der Drüse ist ebenso wie bei den Speicheldrüsen der Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureabgabe vermehrt (Barcroft u. Starling 171), die Lymphbildung gesteigert (Bainbridge 172).

Das Sekret steht beim Kaninchen unter einem Absonderungsdruck bis über 17 mm Hg. — Kühne u. Lea 113 fanden, daß nicht alle Läppchen zu gleicher Zeit in Sekretionstätigkeit waren. (Das Pankreas der Herbivoren secerniert ununterbrochen.)

Die Absonderung des Pankreassaftes findet nur nach Nahrungsauf- Erregung der nahme statt, und zwar wird dieselbe veranlaßt durch den Übertritt des durch den Übertritt des sauren Mageninhalts in den Darm (Dolinsky 174, Pawlow 21, Cohnheim u. Klee 175). Bringt man im Versuche Säuren (30—50 cm 3 0,4% HCl) in das Duodenum oder Jejunum, so beginnt nach etwa 2 Minuten eine lebhafte Absonderung des Pankreas; dieselbe dauert etwa 5 Minuten, nimmt dann ab und hört nach etwa 10 Minuten ganz auf.

Über die Art und Weise, wie diese Anregung des Pankreas zur Tätigkeit zustande kommt, gehen die Ansichten noch auseinander. Nach Bayliss u. Starling 178 (1902) wird durch die Säuren ein in den Epithelien des oberen Darmabschnittes gebildeter Stoff, das "Prosekretin", aktiviert, nämlich in "Sekretin" umgewandelt. Dieses wird durch die Blutgefäße dem Pankreas zugeführt und regt direkt die Drüsenzellen zur Absonderung an. Daß die nervösen Elemente dabei nicht beteiligt sind, geht auch daraus hervor, daß die Wirkung des Sekretins auch bei Atropinvergiftung bestehen bleibt.

Das Sekretin läßt sich mittelst Säure (0,4% HCl, aber auch viele andere Substanzen, vgl. Stepp 177) aus der Schleimhaut des oberen Dünndarms bei allen Klassen der Wirbeltiere extrahieren; bei intravenöser Injektion des Extraktes (1 cm3) beginnt sofort die Pankreas-

Das Sekretin. sekretion; zugleich wird die Gallenabsonderung vermehrt. (Eine zugleich auftretende Senkung des Blutdruckes wird nicht durch das Sekretin, sondern durch eine andere Substanz bewirkt, dieselbe kann vom Sekretin getrennt werden.) Injektion eines Extrakts der Schleimhaut des Ileums dagegen ist unwirksam. (Die letztere Angabe wird von Popielski 178 bestritten, nach dem Extrakte mit gleicher Wirksamkeit von der Schleimhaut des Rectums, Heums und Magens gewonnen werden können.) Das Sekretin ist bei allen Klassen der Wirbeltiere derselbe Stoff (Bayliss u. Starling 176). — Hustin 179 konnte auch das aus dem Körper entfernte Pankreas dadurch zur Sekretion bringen, daß er es mit Blut und Sekretin durchströmte; Blut alle in, Kochsalzlösung, Lockesche Lösung waren unwirksam, ebenso Sekretin allein.

Das Sekretin wird durch Kochen nicht zerstört, auch nicht das Prosekretin; wohl aber die Enterokinase (vgl. S. 270). Das Sekretin kann danach nicht als ein Ferment aufgefaßt werden. Salzwasser extrahiert aus der Dünndarmschleimhaut die Kinase, aber fast kein Sekretin; wird der Rückstand mit verdünnter Säure behandelt, so erhält man nunmehr das Sekretin. Danach sind also Sekretin und Enterokinase zwei durchaus voneinander verschiedene Stoffe (Camus 180). Nach v. Fürth u. Schwarz 181 ist ein Teil der Sekretinwirkung auf Cholin zu beziehen, welches sich in den Sekretinpräparaten vorfindet, doch ist die Cholin- und Sekretinwirkung keineswegs identisch: die erstere wird durch Atropin aufgehoben, nicht die letztere.

Erregung der Absonderung Wege.

Nach anderen Autoren (Popielski<sup>178</sup>, Wertheimer<sup>182</sup>, Lepage<sup>183</sup> u. a.) auf nervosem erfolgt dagegen die Anregung des Pankreas zur Absonderung auf dem Wege des Reflexes, durch das Nervensystem. Da die Absonderung aber auch nach Isolierung des Pankreas vom Centralnervensystem sowie auch nach Zerstörung des Plexus coeliacus ungestört erfolgt, so soll nach Popielski 178 das Reflexcentrum in den Ganglien des Pankreas selbst gelegen sein. — Bulina 184 nimmt an, daß die normale Pankreassekretion das Resultat des chemischen (Sekretin) und des nervösen Mechanismus ist. Nach Babkin u. Sawitsch 185 zeigt der Pankreassaft charakteristische Unterschiede, je nachdem er auf chemische oder auf nervöse Erregung hin abgesondert worden ist.

Erregung der Einflüsse.

Außer durch Säuren wird die Absonderung des Pankreas auch noch durch andere angeregt durch das psychische Moment des Appetits (vgl. S. 258) (Narbut 186 hat auf der Rinde des Gyrus praecruciatus beim Hunde eine Stelle nachgewiesen, deren Reizung Pankreassekretion bewirkte), durch Einführung von Wasser (sehr schwach) sowie durch Fette (dabei ist besonders der Gehalt des Saftes an fettspaltendem Ferment erhöht); die Wirkung beruht hierbei auf den bei der Verdauung der Fette entstehenden Fettsäuren und Seifen, neutrales Fett und Glycerin ist unwirksam (Babkin u. Ishikawa 187, Smirnow 188, Studzinski 189). Fleischextrakt übt keine Wirkung aus; Alkalien wirken hemmend auf die Absonderung (Pawlow 21).

Nerveneinfluß:

Anregung

Die Nerven des Pankreas - entstammen dem Plexus hepaticus, lienalis, mesentericus superior, denen Vagus und Splanchnicus Äste zuführen. — Nach Paulou<sup>21</sup> und Popielski<sup>178</sup> ist der Vagus der sekretorische Nerv des Pankreas; aus demselben können in der Brusthöhle unmittelbar über dem Diaphragma Fasern gesondert werden, deren Reizung nach einer Latenzperide von 15-30 Sekunden Absonderung des Pankreassaftes bewirkt (ebenso wie Reizung der Chorda tympani Speichelabsonderung bewirkt). Aber auch der Sympathikus enthält sekretorische Fasern für das Pankreas (Sawitsch 190). — Reflektorisch vermehrt wird die Sekretion durch Reizung des centralen Lingualisstumpfes, mit-Hemmung. unter auch durch die des centralen Vagusstumpfes. — Unterdrückt wird die Sekretion durch Atropin, durch Erregung von Brechbewegungen, sowie durch Reizung des N. vagus, der neben den sekretionsanregenden auch sekretionshemmende Fasern führt (Bernstein 1811, Popielski 192, Scaffidi 193), des centralen Vagusstumpfes, wie auch anderer sensibler Nerven, z. B. des N. cruralis und ischiadicus (Afanassiew u. Pawlow 194.) — Ausrottung der die Gefäße umspinnenden, erreichbaren Nerven am Pankreas macht die angeführten Eingriffe un-Paralytische wirksam. Dagegen erfolgt nun die andauernde Sekretion eines dünnen "paralytischen" Saftes, Sekretion. dessen Menge auch durch die Nahrungsaufnahme nicht mehr modifiziert wird (Bernstein 191).

### 113. Der Pankreassaft.

Zur Gewinnung des Pankreassaftes — band schon Reyner de Graaf (1664) bei Hunden in den Ausführungsgang eine Kanüle mit einem Bläschen, in welchem der Saft sich sammelte. Andere leiteten das Röhrchen durch die Bauchdecken nach außen und machten so eine transitorische Kanülenfistel. Aus einer solchen fließt jedoch sogleich nach der Operation so gut wie gar kein Sekret; das Pankreas scheint infolge einer torische und durch den Operationsreiz gesetzten Hemmung seine Arbeit fast ganz einzustellen. Ver- Dauersisteln. sucht man das Tier mit der Kanüle am Leben zu erhalten, so tritt nach 1—2 Tagen eine beständige, übermäßige Absonderung eines dünnflüssigen, sehlecht wirksamen Sekretes ein, welches offenbar dem normalen Sekrete nicht entspricht. Noch ehe dieser Zustand vergeht, wird das eingebundene Kantilenende entzündlich abgestoßen und die Fistel schließt sich wieder. — Eine wirklich dauernde Pankreasfistel erreichten Paulow<sup>21</sup> u. Heidenhain<sup>167</sup> dadurch, daß sie das Stück des Duodenums, in welchem der Pankreasgang mündet, ausschnitten und nach außen in die Bauchwunde einnähten. Ein so operiertes Tier kann bei sorgfältiger Pflege (die Bauchhaut wird leicht durch den ausfließenden Saft maceriert) und passender Ernährung (Milch und Brot, dazu 2-5 g Soda pro die) monatelang am Leben erhalten werden.

Die Menge des im Tage abgesonderten Pankreassaftes ist nicht genau bekannt, da bei den Tieren mit Pankreassisteln unbekannte Mengen des Saftes durch Nebenausführungsgänge in den Darm gelangen und sich so der Bestimmung entziehen können. Auch wechselt die Menge nach der Nahrung (vgl. unten die Tabelle nach Pawlow). Glaessner 195 konnte bei einem Patienten die Absonderung des Pankreassaftes beobachten: im nüchternen Zustande wurden 15-18 cm<sup>3</sup>, nach einer Mahlzeit 30-50 cm<sup>3</sup> pro Stunde abgesondert. Die pro Tag secernierte Saftmenge schwankte zwischen 500 und 800 cm<sup>3</sup>.

Menge des

Der zeitliche Verlauf der Pankreassekretion zeigt in der 2.-3 Stunde nach der Nahrungsaufnahme ein Maximum; im einzelnen gestaltet sich der Verlauf je nach der eingeführten Nahrung verschieden (vgl. Paulow 198, Babkin 197, Wohlgemuth 192).

Der normale Pankreassaft ist durchsichtig, farb- und geruchlos, salzig von Geschmack und besitzt infolge des Gehalts an Natriumbikar- schaften des bonat ein erhebliches Säurebindungsvermögen, bei Säurezusatz braust er durch Abgabe von CO2 auf. Von dieser starken Titrationsalkalescenz ist zu unterscheiden die aktuelle Reaktion (vgl. § 11.3), die nach Auerbach u. Pick 199 sich nur sehr wenig vom Neutralpunkte im Sinne einer schwach alkalischen Reaktion entfernt.

Pawlow 196 gibt folgende Tabelle über die Zusammensetzung des Pankreassaftes des Hundes nach verschiedener Nahrung:

| Menge und Art<br>der Nahrung | Menge<br>des<br>Pankreas- | Dauer<br>der<br>Sekretion | Mittlere<br>Sekretions-<br>geschwin-<br>digkeit in<br>5 Minuten | Trocken-<br>rück-<br>stand | Asche | Organ.<br>Sub-<br>stanz | N    | Alkalescenz<br>der Asche<br>in Prozenten<br>Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> auf |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | saftes                    |                           |                                                                 | in Prozenten               |       |                         |      | 100 cm3 Saft                                                                    |
| 600 cm <sup>3</sup> Milch    | 45,7                      | 4 St. 30 Min.             | 0,85 cm <sup>8</sup>                                            | 5,268                      | 0,869 | 4,399                   | 0,68 | 0,348                                                                           |
| 250 g Brot                   | 162,4                     | 7 St. 35 Min.             | 1,75 cm³                                                        | 3,223                      | 0,925 | 2,298                   | 0,39 | 0,564                                                                           |
| 100 g Fleisch                | 131,6                     | 4 St. 12 Min.             | 2,61 cm <sup>3</sup>                                            | 2,465                      | 0,907 | 1,558                   | 0,24 | 0,588                                                                           |

Die Hauptmasse der organischen Bestandteile sind Eiweißkörper, ein Teil davon gehört zu den Nucleoproteiden (de Zilwa)200.

Für menschlichen Pankreassaft (2 Portionen wurden untersucht, der Wert für die zweite Portion steht in Klammern) gibt Glaessner 195 folgende Zusammensetzung: Wasser 98,7292 (98,7516), Trockensubstanz 1,2708 (1,2494), Asche 0,5662 (0,6976), N-Gehalt 0,0983 (0,0842), koagul. Eiweiß 0,1744 (0,1276), in Alkohol lösliche organische Stoffe 0,5080 (0,4216), in Alkohol lösliche Asche 0,5646 (0,6944), in Alkohol unlösliche organische Stoffe 0,1966 (0,1302), in Alkohol unlösliche Asche 0,0016 (0,0032), spez. Gew. 1,00748 (1,00755). Nach Wohlgemuth 198 betrug das spez. Gewicht menschlichen Pankreassaftes 1,00599—1,00713.

Die Gefrierpunktserniedrigung des Pankreassaftes beträgt beim Hunde nach de Ziluca  $^{200}$  —0,61°, nach Pincussohn  $^{201}$  —0,63°; beim Menschen fand Glaessner  $^{195}$  —0,46 bis  $-0.49^{\circ}$ , Wohlgemuth 198 -0.42 bis  $-0.49^{\circ}$ .

Pathologisches. Selten bildet der Saft im Pankreas Konkremente, meist von kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk.

### 114. Verdauende Wirkung des Pankreassaftes.

Das Vorhandensein von vier Fermenten, welche auf sämtliche Nahrungsstoffe besonders stark einwirken, macht den Pankreassaft zu einer sehr wichtigen Verdauungsflüssigkeit.

Das Pankreas-Ptyalin.

I. Wirkung auf die Kohlehydrate (Bouchardat u. Sandras 202 1845). - Das wirksame Ferment ist das Pankreas-Ptvalin oder die Pankreas-Diastase. Das Ferment ist dem Ptyalin des Speichels ähnlich, doch wirkt es viel energischer als dieses, sowohl auf rohe als auch auf gekochte Stärke und Glykogen; bei Körpertemperatur sehr schnell, bei niedrigerer langsamer. Es verwandelt Stärke und Glykogen (wie der Speichel § 101) in Dextrine und weiterhin in Maltose (resp. Isomaltose); doch entsteht auch eine geringe Menge von Dextrose (mehr als bei der Einwirkung des Speichels, vgl. S. 231).

Die Tatsache, daß bei der Einwirkung der diastatischen Fermente der Körperflüssigkeiten auf die Stärke neben Maltose auch geringe, wechselnde Mengen Dextrose gebildet werden, läßt sich durch die Annahme zweier Fermente erklären: Diastase, welche nur Maltose bildet, und Maltase, welche die Maltose weiter zu Dextrose spaltet. Gehalt an Diastase vom höchsten zum niedrigsten geordnet: Pankreas, Speichel, Blut, Darmsaft: Gehalt an Maltase vom höchsten zum niedrigsten geordnet: Blut, Pankreas, Darmsaft, Speichel (Hamburger<sup>203</sup>, Röhmann<sup>204</sup>). — Weinland<sup>205</sup> und Bainbridge<sup>206</sup> wiesen nach, daß im Hundepankreas nach Milchfütterung Lactase entsteht, welche Milchzucker in Galaktose und Dextrose spaltet (bestritten von Plimmer<sup>207</sup>; auch Ibrahim u. Kaumheimer 108 konnten im Pankreas des menschlichen Neugeborenen weder das Vorhandensein, noch die Entstehung einer Lactase während der Säuglingsperiode feststellen).

Extraktion des Ferments.

Pankreas-Ptyalinhaltige Flüssigkeiten können auch durch Extraktion der zerkleinerten Drüse mit verschiedenen Extraktionsflüssigkeiten (Glycerin, Chloroformwasser usw.) gewonnen werden. Alkohol schlägt das Ptyalin (erst bei stärkerer Konzentration als das Trypsin) nieder und zerstört es sodann sehr schnell (Vernon 209). — Nach Vernon gibt es auch für das diastatische Ferment des Pankreas eine Vorstufe, ein Zymogen, welches in den gebräuchlichen Extraktionsmitteln unlöslich ist.

Einflüsse auf

Die Wirkung des diastatischen Pankreasferments wird durch Zusatz von Kochsalz die Wirkung (bis zu 1),720/0) bedeutend unterstützt (vgl. S. 232), stärkere Lösungen wirken hemmend. des Ferments. Ahnlich wie Kochsalz wirkt Bromnatrium, nur schädigt es etwas stärker, noch mehr schädigend wirkt Jodnatrium. Fluornatrium fördert in stärkerer Lösung, in schwachen Lösungen dagegen hindert es. Alkalien und alkalische Salze wirken auch in geringen Mengen immer hemmend; ebenso die Sulfate. Sublimat hemmt außerordentlich stark. Alkohol und Chloroform wirken stark hemmend, schwächer Äther und Thymol. Alle Säuren wirken bei schwacher Konzentration fördernd, bei stärkerer Konzentration schädigend. Von den anorganischen Säuren fördert Salzsäure am meisten (Grützner u. Wachsmann 210).

Das Trypsin.

II. Wirkung auf die Eiweißkörper (Purkinje u. Pappenheim 1836, Corvisart 211 1857). -- Das wirksame Ferment ist das Trypsin (W. Kühne 212 1875). Dasselbe verwandelt die Eiweißstoffe, am besten bei schwach alkalischer (Bostock 213), (aber auch bei neutraler und sogar schwach saurer) Reaktion zunächst in Albumosen und dann in Peptone (vgl. § 111).

Kühne 213 unterschied unter den Peptonen das Hemi- und das Antipepton: das erstere wird durch das Trypsin weiter gespalten, während das letztere nicht weiter verdaut wird. Das bei der Pepsinverdauung entstehende Pepton enthält sowohl Hemiwie Antipepton, Kühne bezeichnete es daher als Amphopepton. — Kutscher 214 hat jedoch gezeigt, daß das Antipepton Kühnes keine einheitliche Substanz ist und daß ein auch energischer Trypsinwirkung widerstehendes Pepton nicht existiert. — E. Fischer u. Abderhalden 315 wiesen aber bei der tryptischen Verdauung der Eiweißkörper das Entstehen eines polypeptidartigen Stoffes nach, welcher einer weiteren Zersetzung durch das Trypsin widersteht; beim Kochen mit Salzsäure gibt er a-Pyrrolidincarbonsäure und Phenylalanin (vgl. unten).

Während die Pepsinverdauung im allgemeinen mit der Bildung der Peptone ihren Abschluß findet, macht die Trypsinverdauung mit der Bildung der Peptone nicht Halt: die Peptone werden durch das Trypsin weiter gespalten bis zu den einfachsten Spaltprodukten des Eiweißes: den Aminosäuren (vgl. § 5), nämlich: Glykokoll, Alanin, Leucin — Asparaginsäure, Glutaminsäure — Arginin, Lysin — Cystin — Tyrosin, Oxyphenyläthylamin — Tryptophan — Histidin.

Trypsin spaltet das Elweiß bis

Die einzelnen Aminosäuren entstehen bei der Verdauung nicht gleichzeitig nebeneinander, sondern nacheinander; zuerst wird das Tyrosin, das Tryptophan, ferner auch das Cystin abgespalten, viel später erst die Glutaminsäure.

Die Einwirkung des Trypsins auf die Eiweißkörper verläuft im allgemeinen völlig analog der Spaltung derselben durch Säuren. Während aber bei der Säurespaltung der Eiweißkörper α-Pyrrolidincarbonsäure sowie auch Phenylalanin (siehe § 5) entsteht, werden dieselben auch bei lange fortgesetzter tryptischer Verdauung nicht erhalten. An ihrer Stelle findet sich ein polypeptidartiger Stoff, welcher der tryptischen Verdauung gänzlich widersteht, aber bei der Behandlung mit Säure α-Pyrrolidincarbonsäure und Phenylalanin gibt (E. Fischer u. Abderhalden 215); auch durch Erepsin (vgl. § 122. 2) wird dieser Stoff gespalten, so daß eine kombinierte Verdauung durch Pankreas- und Darmsaft Eiweiß bis zu den einzelnen Aminosäuren aufzuspalten vermag. — Vorhergehende Pepsinverdauung befördert die Spaltung der Eiweißkörper durch das Trypsin: sie verläuft schneller und der Rest der komplizierten Verbindungen ist geringer.

Während die Albumosen und Peptone als Eiweißstoffe im weiteren Sinne noch die Biuretreaktion (vgl. S. 13) geben, fehlt diese bei den Aminosäuren, die keine Eiweißnatur mehr haben; man faßt die Aminosäuren daher auch als abiurete Produkte der Trypsinverdauung zusammen. Schon manche Tripeptide geben die Biuretreaktion. Läßt man einen Verdauungsansatz von Eiweiß und Trypsin lange genug stehen, so verschwindet schließlich die Biuretreaktion völlig; der oben erwähnte, gegen Trypsinverdauung resistente polypeptidartige Stoff, der sich aus «-Pyrrolidincarbonsäure und Phenylalanin zusammensetzt, gibt ebenfalls die Biuretreaktion nicht.

Die künstlichen Polypeptide (S. 12) zeigen gegenüber dem Pankreassaft ein Wirkung des sehr verschiedenes Verhalten, die einen werden gespalten, die anderen nicht; über die Trypsins auf künstliche dabei in Betracht kommenden Momente vgl. E. Fischer u. Abderhalden 216. Pepsin spaltet Polyeptide, keines der bisher daraufhin untersuchten Polypeptide. Erepsin (§ 122. 2) scheint alle Polypeptide, an deren Aufbau die in der Natur vorkommenden Aminosäuren beteiligt sind, zu zerlegen (Abderhalden u. Teruuchi 217).

Keratin, Neurokeratin und Amyloid widerstehen der Pankreasverdauung; ebenso ungekochtes leimgebendes Bindegewebe, welches durch Magensaft verdaut wird. Durch schiedene Eisaure gequellte leimgebende Substanz geht über in Leimpepton, welches nicht weiter verwandelt wird. Reich 216 fand allerdings bei lange fortgesetzter tryptischer Verdauung von Leim geringe Mengen von Leucin. Baumstark u. Cohnheim 219 zeigten aber, daß noch über weite Strecken des Darms Pepsinverdauung des Bindegewebes stattfindet. — Das Nuklein, welches gegen die Magenverdauung in hohem Maße resistent ist (vgl. S. 263), wird durch Trypsin leicht gespalten; die Nukleinsäure wird dann in eine dialysable, leicht lösliche Form gebracht (Abderhalden u. Schittenhelm<sup>220</sup>), eine Aufspaltung der Nukleinsäure durch das Trypsin findet nicht statt (London u. Schittenhelm<sup>221</sup>). Dagegen vermag der Darmsaft die Nukleinsäuren in einfachere Verbindungen aufzuspalten (vgl. S. 298).

Kutscher u. Seemann 222 zeigten, daß auch im Darme die Ver- Trypsindauung der Eiweißkörper durch das Trypsin über die Bildung von Peptonen

hinaus bis zur Entstehung einfacher krystallinischer Produkte fortschreitet, sie konnten im Darminhalt Leucin, Tyrosin, Lysin und Arginin nachweisen, dagegen keine nennenswerten Mengen von Albumosen und Peptonen; London 228, Abderhalden, Klingemann u. Pappenhausen 224 fanden auch noch andere Aminosäuren. Alle bekannten Aminosäuren sind im Darminhalt nachgewiesen worden.

Darstellung

Das Trypsin wird aus dem mit Wasser verdünnten Safte durch Erzeugung eines des Trypsins. voluminüsen Kollodium-Niederschlages mechanisch mit niedergerissen. Der Niederschlag wird gewaschen und getrocknet, hierauf das Kollodium durch ein Äther-Alkoholgemisch gelöst. Das Ferment bleibt zurück und wird in Wasser gelöst (Danilewsky 225).

Eigenschaften.

Das Trypsin ist löslich in Wasser, wasserhaltigem Glycerin, 40% Alkohol (Dastre 226), dagegen unlöslich in reinem Glycerin und konzentriertem Alkohol. Trypsinhaltige Flüssigkeiten können daher durch Extraktion der zerkleinerten Drüse mit Chloroformwasser, wasserhaltigem Glycerin, dünnem Alkohol usw. gewonnen werden. — Bei Körpertemperatur wird das Trypsin in wässeriger Lösung schnell zerstört; noch schneller bei Gegenwart von Soda; hierbei sinkt die Wirksamkeit einer Trypsinlösung um so schneller, je größer dieselbe anfänglich war (Vernon 209). Die Gegenwart von Eiweiß oder Pepton verringert diese Zerstörung des Trypsins (Bayliss u. Starling 227).

Einstüsse auf

Blutserum hemmt das Trypsin (Landsteiner 228, Cathcart 229, Hedin 280); diese die Wirkung Wirkung wird auf ein Antitrypsin bezogen. Durch Injektionen von Trypsin kann der des Trypsins. Gehalt des Blutserums an Antierrypsin bezogen. Durch injekuonen von 11, psin kann der des Trypsins. Gehalt des Blutserums an Antierment gesteigert werden (Jochmann u. Kantarovitsch 231, Brieger u. Trebing 233, Meyer 233, Cobliner 234, Kämmerer 235). Über die Beeinflussung des Trypsins durch verschiedene Stoffe vgl. Fermi u. Pernossi 236.

Salzsäure zerstört das Trypsin, ebenso Pepsin in salzsaurer Lösung; daher empfiehlt es sich nicht, etwa bei Verdauungsschwäche, das Trypsin per os zu verabreichen (Mays 231, Langley 238). Getrocknet kann es ohne Schaden auf 140° erhitzt werden (Salkowski 28), feucht, rein bis 50°, mit Salzen oder mit Albumosen und Peptonen gemischt, bis 60° (Biernacki 239).

Nachweis.

Nachweis: — Zur Untersuchung auf Trypsin eignet sich ganz besonders Gelatine im schmalen Reagensglase, welche durch Trypsin bei Körpertemperatur verflüssigt wird (7 g Gelatine gekocht mit 93 g wässeriger Thymollösung). Auch der auf das Ferment zu prüfenden, vorher zu filtrierenden Flüssigkeit ist Thymol zuzusetzen, um Bakterienentwicklung zu verhindern (Fermi 240).

Quantitative Zur quantitativen Bestimmung des Trypsins ist die von Grützner angegebene Bestimmung Methode der Pepsinbestimmung (S. 262) von Palladin 241 und Waldschmidt 106 modifiziert des Trypsins. worden; auch die von Mett angegebene Methode ist anwendbar. Uber das Zeitgesetz des Trypsins vgl. Vernon 200, Grützner 107. Bei quantitativen Bestimmungen ist immer die schnelle Zerstörung des Trypsins bei Körpertemperatur (s. o.) zu berücksichtigen. (Vgl. über quantitative Trypsinbestimmung Volhard 342, Gross 243.)

Am wirksamsten sind Extrakte aus Hunde- und Schweinepankreas; dann folgt menschliches Pankreas; am wenigsten wirksam ist das Pankreas von Rind und Schaf (Floresco<sup>244</sup>, Vernon<sup>209</sup>).

Das Pankreas, aber auch der unvermischt (ohne Berührung mit der Darmschleimhaut [Delezenne u. Frouin 246]) aufgefangene Pankreassaft enthält noch kein wirksames Trypsin, sondern eine unwirksame Vorstufe, das Zymogen desselben: das Trypsinogen. Dieses muß erst in das wirksame Trypsin umgewandelt, "aktiviert" werden.

I)as Trupsinogen

1. Das Dünndarmsekret vermag Trypsinogen in Trypsin zu verwandeln (Pawlow u. Chepowalnikoff 246 1899); der wirksame Stoff ist von Pawlow "Enterokinase" genannt worden.

Die Enterokinase.

Es genügen sehr geringe Mengen von Enterokinase, um Trypsinogen lebhaft zu aktivieren; die Enterokinase wirkt wie ein Ferment (Bayliss u. Starling 227).

Entstehung der Enterokinase.

Nach Delezenne 247 wird die Enterokinase von den Leukocyten gebildet; sie kann gewonnen werden aus den Leukocyten des Blutes, der Lymphdrüsen und besonders der Peyerschen Plaques. Nach Bayliss u. Starling 227, Hekma 348 stehen jedoch die Leukocyten in keiner Beziehung zur Enterokinase; diese wird vielmehr von den Epithelien der Dünndarmschleimhaut gebildet.

Eigenschaften.

Die aktivierende Wirkung des Darmsaftes wird durch 0,1% Soda beeinträchtigt, durch 0,2% fast völlig gehemmt; ebenso stört schon 0,025% HCl die Wirkung des Darm-

saftes. Soda wirkt nur lähmend, nicht zerstörend, Salzsäure bewirkt beides zugleich (Vernon 109). Durch Erhitzen auf 65° wird die Enterokinase unwirksam; aber schon bei Körpertemperatur wird sie allmählich zerstört. (Vgl. über das Verhalten von Trypsin, Trypsinogen und Enterokinase gegenüber zerstörenden Einflüssen Mellanby u. Woolley 249). — Die Enterokinase kann durch verdünntes Glycerin (Vernon 209) oder Chloroformwasser (Bayliss u. Starling 227) aus der Schleimhaut des oberen Dünndarms extrahiert werden.

2. Aktives Trypsin vermag aus dem Zymogen weiteres Trypsin zu bilden Andere (Vernon 208). Sobald daher einmal ein Teil des Zymogens in aktives Trypsin umgewandelt aktiverende ist, geht diese Umsetzung schnell weiter vor sich. — Bayliss u. Starling 227 bestreiten jedoch diese Angabe; nach ihnen erfolgt die Aktivierung des Trypsinogens ausschließlich durch die Enterokinase.

Die Umwandlung des Trypsinogens in aktives Trypsin erfolgt sowohl durch den Darmsaft als auch durch das aktive Ferment nicht annähernd so schnell wie die Umwandlung des Propepsins in Pepsin (vgl. S. 257) (Vernon<sup>209</sup>).

3. Kalksalze haben nach Delezenne<sup>250</sup> eine ausgesprochen aktivierende Wirkung,

am besten bei einer Konzentration von ungefähr  $0.5\%_0$ ; stärkere Konzentrationen heben die Fermentwirkung auf (vgl.  $Zunz^{261}$ , Mellanby u.  $Woolley^{349}$ ).

4. Durch Liegenlassen der Drüse an der Luft, Verdünnen der Extrakte mit Wasser, wird das Zymogen in Trypsin umgewandelt. Bei Nekrose eines Teils der Pankreas (zuweilen spontan beim Menschen, experimentell bei Tieren) entsteht ebenfalls ein Stoff, welcher das bisher unwirksame Trypsinogen der Drüse zu aktivieren vermag, so daß es nun starke verdauende Wirkungen in der Umgebung ausüben kann (Lattes 262). — Delezenne 247 gewann auch wirksame Stoffe aus Bakterien, Schlangengiften, giftigen Pilzen.

5. Die ältere Angabe, daß die Milz auf die Aktivierung des Pankreassaftes einen Einfluß habe, ist von *Prym* <sup>253</sup> widerlegt.

Intravenöse Injektionen von aktivem Trypsin wirken bei Meerschweinchen und Kaninchen giftig (Krämpfe, Dyspnoe); inaktiviertes Trypsinogen ist verhältnismäßig unschädlich (Kirchheim 254).

III. Wirkung auf die Fette. 255 — Die Fette werden zunächst 1. durch den Pankreassaft (außerdem durch die Galle, vgl. S. 293, und den Darm- Wirkung. saft, vgl. S. 298) in eine Emulsion verwandelt (Eberle 256 1834).

Enthält das zu emulgierende Fett freie Fettsäure (was bei allen Fetten in der Nahrung der Fall ist) und reagiert die Flüssigkeit zugleich alkalisch, so erfolgt die Emulsionierung äußerst schnell. Ein Tröpfchen Lebertran, der stets etwas freie Säure führt, in  $0.3^{\circ}/_{\circ}$  Sodalösung gebracht, zerstiebt momentan in feine Emulsionskörnchen  $(Gad^{267})$ . Es bildet sich an der Oberfläche des Öltropfens zuerst eine feste Seifenhaut, diese löst sich aber schnell auf und es werden dabei kleine Tröpfchen abgerissen. Die frische Fläche bekleidet sich aufs neue mit einer Seifendecke usw. (G. Quincke 258). Die gebildeten Seifen wirken selbst wieder emulsionsbildend. Tierische Fette liefern leichter eine Emulsion als pflanzliche, das Ricinusöl überhaupt gar keine (Gad 357).

Man nahm früher fast allgemein an, daß das Fett im Zustande der Bedeutung Emulsion als solches ohne weitere Veränderungen im Darmkanal sionierung. resorbiert und in die Chylusgefäße übergeführt werden könne. Nach Pflüger 259 ist diese Vorstellung unrichtig: alles Fett muß, um resorbiert werden zu können, vorher gespalten werden (s. u.). Die Bedeutung der Emulsionierung des Fettes liegt vielmehr darin, daß dadurch die Oberfläche des Fettes außerordentlich vergrößert wird; infolgedessen kann das in Wasser unlösliche Fett mit dem in Wasser löslichen fettspaltenden Ferment (s. u.) in ausgiebige Wechselwirkung treten.

2. Der Pankreassaft enthält ein Ferment, Steapsin oder Lipase genannt, welches die neutralen Fette spaltet in Glycerin und fette Säuren (hauptsächlich Palmitinsäure, Stearinsäure und Ölsäure, daneben aber auch geringe Mengen niederer Fettsäuren). Die Wirkung des Ferments wird durch Zusatz von Galle stark erhöht (Rachford 260, Pawlow u. Bruno 261); wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Aktivierung des in unwirksamer Form abgesonderten Fermentes durch die Galle (entsprechend der Aktivierung des Trypsinogens durch die Enterokinase, vgl. S. 270).

Das. Steapsin.

Das Steapsin ist bisher noch nicht isoliert dargestellt worden; es ist außerordentlich leicht zersetzlich, besonders durch Säuren. Nur ganz frisches Pankreas zeigt die fettspaltende Wirkung.

Lecithin wird durch dieses Ferment gespalten in Glycerinphosphorsäure, Cholin und fette Säuren (Bókay 262, Schumoff-Simanowski u. Sieber 263, P. Mayer 264). Kutscher u. Lohmann 265 wiesen bei der Pankreasselbstverdauung als Spaltungsprodukt des Lecithins Cholin nach.

Steapsin kann nur flüssiges Fett zerlegen, Stearin (Schmelzpunkt 61°C) wird daher, auch wenn es in Form einer Emulsion in den Darm gebracht wird, nicht resorbiert (Funke 266), weil es nicht gespalten werden kann.

Das Ferment ist am reichlichsten beim nüchternen Tier vorhanden (Grützner 267). [Im Darm der Fische (Knauthe 268) und des Mehlwurms (Biedermann 269) ist es gleichfalls gefunden.]

Das bei der Spaltung der Fette entstehende Glycerin ist in Wasser löslich und daher als solches resorptionsfähig; die Fettsäuren sind dagegen in Wasser nicht löslich; sie müssen erst in einen resorptionsfähigen wasserlöslichen Zustand übergeführt werden. Dies geschieht in der Weise, daß durch die Galle in Verbindung mit dem Alkali des Pankreas- und Darmsaftes die Fettsäuren in Seifen (neutrale und saure) umgewandelt werden (vgl. § 121).

IV. Nach W. Kühne 270 und W. Roberts 271 enthält das Pankreas ein Ferment, welches auf das Casein der Milch eigenartig verändernd einwirkt, so daß bei nachträglichem Erhitzen das Casein gerinnt (Metacaseinreaktion). Nach Loeb 272 und Vernon 273 handelt es sich dabei um ein echtes Labferment. Durch die lösende Wirkung des Trypsins wird die Labwirkung leicht verdeckt; ist aber nur wenig Trypsin vorhanden, so tritt echte Labgerinnung ein. Nach Wohlgemuth 274 ist auch das Labferment im Safte zunächst als Proferment enthalten, es wird in derselben Weise wie das Trypsinogen aktiviert.

Wirkung des Pankreas auf den Zucker.

Das Labferment.

> V. Nach Lépine 275 soll das Pankreas ein Zucker zersetzendes glykolytisches Ferment produzieren (nach Reizung der die Pankreasblutgefäße begleitenden Nerven in erhöhtem Maße), welches durch innere Sekretion in das Blut gelangt (vgl. S. 284). Doch werden diese Angaben von anderen Autoren bestritten (vgl. hierzu Cohnheim<sup>276</sup>, Hirsch<sup>277</sup>, Claus u. Embden 278).

Darstellung Fermente.

Danilewsky 225 isoliert die Pankreasfermente in folgender Weise. Wird das sauer reagierende Infus eines Hundepankreas mit Magnesia usta übersättigt, so reißt der Niederschlag das Fettferment mit nieder. - Aus dem Filtrate fällt eingetragenes Collodium Trypsin mit nieder; der Niederschlag wird gesammelt; das Collodium desselben wird durch ein Alkohol-Äthergemisch gelöst. Im Filtrat vom Collodiumniederschlage ist das diastatische Ferment enthalten. — Nach Vernon<sup>279</sup> enthält ein mit konzentrierter Kochsalzlösung bereiteter Extrakt Trypsin und Labferment, aber so gut wie kein diastatisches Ferment, da dieses durch konzentrierte Kochsalzlösung zerstört wird. Dagegen enthält ein mit 75% Glycerin bereiteter Extrakt das diastatische Ferment in wirksamem Zustande, dagegen das Trypsin und das Labferment nur als unwirksame Zymogene, aus denen erst nach längerem Stehen die wirksamen Fermente sich bilden.

Das Pankreas des Neugeborenen — enthält kein diastatisches, wohl aber das Pankrens des tryptische und fettzerlegende Ferment. Krankheiten der Säuglinge, zumal Durch-Säuglings. fälle, scheinen auf die Wirksamkeit des Pankreas von größerem Einflusse zu sein (Zweifel 118). Geringe diastatische Kraft zeigt sich nach dem zweiten Monate des Lebens, volle Wirkung erst nach Ablauf des ersten Jahres (Korowin 280). Im Gegensatze zu diesen Angaben sollen nach Hess 381 alle drei Pankreasfermente, einschließlich des diastatischen, schon in den ersten Lebenstagen vorhanden sein. - Beim menschlichen Embryo ist Trypsin als Trypsinogen und Enterokinase schon im 4.-5. Monat nachweisbar (Ibrahim 282). Im Hühnchen fand Shaw 283 alle drei Pankreasfermente schon 7 Tage vor dem Ausschlüpfen.

Exstirpation des Pankreus.

Nach totaler Exstirpation des Pankreas tritt schwere Beeinträchtigung der Verdauung und Resorption der Eiweißstoffe, Fette und Kohlehydrate auf (sowie eine dem menschlichen Diabetes analoge Zuckerausscheidung durch den Harn, vgl. § 117. 3). Werden dagegen sämtliche Ausführungsgänge des Pankreas (bei Tieren sind mehrere vorhanden) unterbunden,

so daß kein Pankreassekret in den Darm gelangen kann, die Drüse selbst aber im Körper zurückgelassen, so sind die Störungen der Verdauung und Resorption viel geringfügiger als nach Exstirpation der Drüse. Vielleicht werden die Fermente in der Drüse weiter gebildet und auf dem Umwege durch das Blut in den Darm ausgeschieden (Abelmann 264, Pflüger 285). Zunz u. Mayer 285, Lombroso 287 u. a. nehmen an, daß das Pankreas außer durch sein Sekret noch auf andere Weise (innere Sekretion?) die Verdauungs- und Resorptionsvorgänge beeinflußt (von Burkhardt 288 bestritten).

Unterbindung de A**us**führungsganges.

#### Literatur (§ 108-114).

1. R. Heidenhain: A. m. A. 6, 1870, 368. L. Hermanns Handbuch d. Physiol. Leipzig 1883, 5, 1, 91. — 2. Rollett. C. m. W. 1870. Unters. aus d. Instit. f. Physiol. u. Histol. in Graz. 2, 1871. — 3. K. W. Zimmermann: A. m. A. 52, 1898, 552. — 4. Golgi: A. i. B. 19, 1893, 448. — 5. O. Langendorff u. S. Laserstein: P. A. 55, 1894, 578. — 6. E. Müller: A. m. A. 45, 1895, 463. A. A. 1896, 305. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. 64, 1898, 624. — 7. M. Greenwood: J. o. P. 5, 1885, 195. — 8. G. Haane: A. A. 1905, 1. — 9. Mönnig: In. Diss. Zürich-Dresden 1909. — 10. J. Disse: A. m. A. 78, 1912, 74. — 11. Beaumont: Neue Versuche und Beobachtungen über den Magensaft und die Physiologie der Verdauung. Deutsch von Luden. Leipzig 1834. — 12. Bassow: Bulletin de la soc. des natur. de Moscou 16. — 13. Blondlot: Traité analytique de la digestion. Paris 1843. — 14. J. P. Paulow u. E. O. Schumowa-Simanowskaja: C. P. 3, 1889, 113. A. P. 1895, 53. — 15. P. Sommerfeld u. H. Roeder: B. k. W. 1904, 1301. Sommerfeld: A. P. 1905, Suppl., 455. — 16. A. Bickel: B. k. W. 1905, 60. D. m. W. 1906, 1325. V. 23. C. M. 1901, 481. — 17. Umber: B. k. W. 1905, 56. — 18. H. Kaznelson: P. A. 118, 1907, 327. — 19. H. Bogen: P. A. 117, 1907, 150. — 20. R. Heidenhain: P. A. 18, 1878, 169. 19, 1879, 148. L. Hermanns Handbuch der Physiologie. Leipzig 1883. 5, 1, 109. — 21. J. P. Pawlow: Die Arbeit d. Verdauungsdrüsen. Deutsch von A. Walther. Wiesbaden 1898. E. P. I, 1, 1902, 246. Vgl. E. S. London: Physiologische u. patholog. Chymologie. Leipzig 1913. — 22. R. Rosemann: P. A. 118, 1907, 467. — 23. O. Krummacher: Z. B. 63, 1913, 275. 64, 1914, 554. — 24. Boas: Z. k. M. 25. 1895, 285. — 25. Zusammenfassende Darstellung: Glaessner: B. C. 2, 1904, 177. — 26. E. O. Schoumow-Simanowsky: A. P. P. 33, 1894, 336. — 27. C. A. Pekelharing: Z. ph. Ch. 22, 1896, 233. 35, 1902, 8. — 28. Lauder Brunton: C. P. 16, 1902, 201. 29. H. Friedenthal u. S. Miyamota: C. P. 15, 1902, 785. 16, 1902, 1. — 30. M. Nencki u. N. Sieber: Z. ph. Ch. 32, 1901, 291. — 31. Ad. Mayer: Z. B. 17, 1881, 351. — 32. Salkowski: V. A. 70, 1877, 158. 81, 1880, 552. — 33. A. Bickel: D. m. W. 1905, 1383. — 34. J. López-Suárez: B. Z. 56, 1913, 167. — 35. Freund: V. A. 180, 1905, 238. — 36. M. Pewsner: B. k. W. 1907, 41, 77. — 37. A. Bickel: Klin.-therap. Wochenschr. 1907, Nr. 48. D. A. k. M. 89, 1907, 34. C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1910. III, 1, 53. — 38. M. Nencki: B. d. ch. G. 28, 1895, 1318. M. Nencki u. N. Sieber: Z. ph. Ch. 32, 1901, 307. — 39. N. P. Schierbeck: S. A. 3, 1892, 344. 5, 1895, 1. — 40. Planer: S. W. A. 42, 1860, 307. — 41. Leo: Z. k. M. 41, 1900, 108. — 42. H. Strauss: B. k. W. 1896, 385. — 43. Zawadzki: C. i. M. 15, 1894, Nr. 50. — 44. Boas: C. i. M. 16, 1895, 68. — 45. Dauber: A. V. 3, 1897, 57 u. 177. — 46. F. Klug: P. A. 60, 1895, 43. 65, 1897, 330. — 47. Hübner: F. M. 12, 1894, 163. — 48. Hahn: V. A. 137, 1894, 597. — 49. R. Pfleiderer: P. A. 66, 1897. 605. Diss. Tübingen 1897. — 50. Larin: B. C. 1, 1905, 484. — 51. v. Wittich: P. A. 2, 1869, 193. 3, 1870, 339. — 52. W. Podwyssozki: P. A. 39, 1886, 62. — 53. Ebstein: A. m. A. 6, 1870, 515. — 54. W. Ebstein u. P. Grützner: P. A. 6, 1872, 1. 8, 1874, 122 u. 617. 16, 1878, 105. Gratzner: Habilitationsschrift. Breslan 1875. — 55. F. Klug: P. A. 92, 1902, 281. — 56. Hohmeyer: Diss. Tübingen 1901. — 57. J. N. Langley: J. o. P. 3, 1881, 269. — 58. Langley u. Edkins: J. o. P. 7, 1886, 371. 59. E. Brücke: S. W.A. 37, 1859, 153. — 60. H. Schulz: P. A. 27, 1882, 454. — 61. R. Rosemann: P. A. 142, 1911, 208. — 62. J. López-Suárez: B. Z. 46, 1912, 490. — 63. Bickel: D. m. W. 1905, 1829. — 64. W. v. Bechterew u. A. W. Gerwer: A. P. 1902, 264. — 65. Schüle: A. V. 5, 1899, 165. Th. M. 13, 1899, 601. — 66. Pfaundler: 16. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderheilk. 1899, 38. — 67. O. Cohnheim u. F. Soetbeer: Z. ph. Ch. 37, 1903, 467. — 68. B. P. Babkin: Die äußere Sekretion der Verdauungsdrüsen. Berlin 1914, S. 125. — 69. L. Popielski: C. P. 16, 1902, 121. — 70. J. S. Edkins: J. o. P. 34, 1906, 133. J. S. Edkins u. M. Tweedy: J. o. P. 38, 1909, 263. — 71. E. Maydell: P. A. 150, 1913, 390. — 72. B. Lönnqvist: S. A. 18, 1906, 194. — 73. Vgl. Nr. 68, S. 95. — 74. S. Arrhenius: Z. ph. Ch. 63, 1909, 323. — 75. A. Herzen: P. A. 84, 1901, 101. - 76. R. Mark-Schnorf: P. A. 85, 1901, 143. — 77. Haan: C. r. soc. biol. 47, 1895, 815. — 78. C. Radzikowski: P. A. 84, 1901, 513. — 79. Spiro: M. m. W. 1901, 1871. — 80. Schütz: Prag. med. Wochenschr. 10, 1885, 193. — 81. W. Buchner: D. A. k. M. 29, 1881, 537. — 82. B. P. Babkin: s. unter Nr. 68, S. 215. — 83. Riegel: V. C. M. 17, 1899,

325. Z. k. M. 40, 1900, 347. — 84. Zusammenfassende Darstellung: E. Zunz: E. P. 5, 1906, 622. — 85. Schmidt-Mülheim: V. A. 81, 1880, 575. — 86. W. Kühne u. R. H. Chittenden: Z. B. 19, 1883, 159. 20, 1884, 11. 22, 1886, 423. - 87. Salkowski: V. A. 81, 1880, 552. — 88. R. Neumeister: Lehrbuch d. physiol. Chemie. 2. Aufl. Jena 1897, pag. 226 ff. Z. B. 23, 1887, 381. 24, 1888, 267. 26, 1890, 324. — 89. E. P. Pick. Z. ph. Ch. 28, 1899, 219. H. B. 2, 1902, 481. — 90. Langstein: H. B. 1, 1901, 507. 2, 1902, 229. - 91. D. Lawrow: Z. ph. Ch. 26, 1898, 513. 33, 1901, 312. - 92. S. Salaskin u. K. Kowalevsky: Z. ph. Ch. 38, 1903, 567. — 93. L. Kohlenberger: D. A. k. M. 99, 1910, 148. — 94. E. Abderhalden: Lehrb. d. physiol. Chem. 3. Aufl. Berlin u. Wien 1914, pag. 467 u. 471. Z. ph. Ch. 48, 1906, 549. 51, 1907, 384. 53, 1907, 148. — 95. E. Abderhalden in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1909. I, 356 u. 429. — 96. Danilewsky in Okunew: In.-Diss. St. Petersburg 1895 (russisch). — 97. W. W. Sawjalow: P. A. 85, 1901, 171. C. P. 16, 1903, 625. Z. ph. Ch. 54, 1907, 119. — 98. D. Kurajeff: H. B. 1, 1902. 121. 2, 1902, 411. — 99. D. Lawrow: Z. ph. Ch. 51, 1907, 1. 53, 1907, 1. 56, 1908, 343. — 100. V. Henriques u. J. H. Gjaldback: Z. ph. Ch. 81, 1912, 439. — 101. P. Glagolew: B. Z. 50, 1913, 162. — 102. P. Grützner: P. A. 8, 1874, 452. 106, 1905, 478. 144, 1912, 545. Habilitationsschrift. Breslau 1875. — 103. E. Abderhalden u. F. W. Strauch: Z. ph. Ch. 71, 1911, 315. E. Abderhalden u. F. Wachsmuth: Z. ph. Ch. 71, 1911, 339. E. Abderhalden u. F. Friedel: Z. ph. Ch. 71, 1911, 449. E. Abderhalden u. O. Meyer: Z. ph. Ch. 74, 1911, 67. E. Abderhalden u. K. Kiesewetter: Z. ph. Ch. 74, 1911, 411. — 104. A. Korn: In. Diss. Tübingen 1902. — 105. W. Waldschmidt: P. A. 143, 1912, 189. — 106. E. Schütz: Z. ph. Ch. 9, 1885, 577. J. Schütz: Z. ph. Ch. 30, 1900, 1. — 107. P. v. Grützner: P. A. 141, 1911, 63. — 108. S. G. Mett: A. P. 1894, 68. — 109. E. Nirenstein u. A. Schiff: Arch. f. Verdauungskrankh. 8, 1902, 559. B. k. W. 1903, 268. — 110. Volhard: M. m. W. 1903, 2129. W. Löhlein: H. B. 7, 1905, 120. — 111. S. Küttner: Z. ph. Ch. 52, 1907, 63. — 112. Solms: Z. k. M. 64, 1907, 159. — 113. J. Witte: B. k. W. 1907, 1338. — 114. E. Fuld u. L. A. Levison: B. Z. 6, 1907, 473. — 115. O. Gross: B. k. W. 1908, 643. - 116. S. Levites: Z. ph. Ch. 48, 1906, 187. - 117. Fubini u. Fiori: M. U. 12, 1881, 462. — 118. Zweifel: C. m. W. 1874, Nr. 59. Untersuchungen über d. Verdauungsapparat d. Neugeboren. Berlin 1874. — 119. Umber: Z. k. M. 43, 1901, 282. — 120. E. Abderhalden u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 47, 1906, 452. — 121. Zusammenfassende Darstellung: E. Fuld: E. P. I, 1, 1902, 468. A. Schlossmann u. St. Engel in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1910. III, 1, 405. — 122. O. Hammarsten: M. J. 2, 1872, 118. 4, 1874, 135. 7, 1877, 158. Z. ph. Ch. 22, 1896, 103. — 123. E. Fuld: B. Z. 4, 1907, 488. — 124. G. Lörcher: P. A. 69, 1898, 141. — 125. K. Glaessner: H. B. 1, 1902, 1 u. 24. — 126. Johnson: Z. k. M. 14, 1888, 243. — 127. Boas: C. m. W. 1887, 417. Z. k. M. 14, 1888, 249. — 128. Klemperer: Z. k. M. 14, 1888, 282. — 129. E. Laqueur: In.-Diss. Breslau 1905. H. B. 7, 1906, 273. — 130. S. G. Hedin: Z. ph. Ch. 74, 1911, 242. — 131. P. Grützner: P. A. 16, 1878, 119. — 132. A. Winogradow: P. A. 87, 1901, 170. — 133. M. Nencki u. N. Sieber: Z. ph. Ch. 82, 1901, 291. — 134. W. Sawjalow: Z. ph. Ch. 46, 1905, 307. — 135. S. Schmidt-Nielsen: Z. ph. Ch. 48, 1906, 92. — 136. M. Jacoby: B. Z. 1, 1906, 53. — 137. J. W. A. Gewin: Z. ph. Ch. 54, 1907, 32. — 138. W. W. Sawitsch: Z. ph. Ch. 55, 1908, 84. 68, 1910, 12. — 139. O. Hammarsten: Z. ph. Ch. 56, 1908, 18. 74, 1911, 142. — 140. W. E. Burge: A. J. P. 29, 1912, 330. — 141. A. Rakoczy: Z. ph. Ch. 84, 1913, 329. — 142. W. van Dam: Z. ph. Ch. 79, 1912, 247. 86, 1913, 77. — 143. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 27, 1899, 297. 32, 1901, 245. P. A. 59, 1895, 225. 63, 1896, 401. C. m. W. 1900, Nr. 51. — 144. S. Küttner: P. A. 129, 1909, 557. — 145. Szontagh: Jahrb. f. Kinderheilkunde 62, Heft 5 u. 6. — 146. L. Kirchheim: A. P. P. 66, 1911, 352. 71, 1913, 1. — 147. R. Katzenstein: C. P. 26, 1912, 1246. A. k. Ch. 100, 1913, Heft 4. — 148. F. Langenskiöld: S. A. 31, 1914, 1. — 149. Neumann: V. A. 184, 1906, 360. — 150. Matthes: M. m. W. 1902, 8. — 151. E. Weinland: Z. B. 44, 1903, 1 u. 45. P. Fiori, K. Kawamura: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 26, 1914, 239 u. 379. — 152. Cl. Fermi: C. P. 8, 1895, 657. 9, 1895, 57. Centralbl. f. Bakteriol. 56, 1910, 55. Archiv. di Farmacologia sperimentale 10, 1911. — 153. R. Neumeister: Lehrb. d. physiol. Chemie. 2. Aufl. Jena 1897, S. 180. — 154. Volhard: Z. k. M. 42, 1900, 414. 43, 1901, 397. — 155. W. Stade: H. B. 3, 1903, 291. — 156. Sedgwick: Jahrb. f. Kinderheilk. 64, Ergänzungsheft, 1906. — 157. Heinsheimer: D. m. W. 1906, 1194. — 158. J. Ibrahim u. T. Kopeć: Z. B. 53, 1910, 201. — 159. S. v. Pesthy: B. Z. 34, 1911, 147. — 160. H. Daridsohn: B. Z. 49, 1913, 249. — 161. Hensay: M. m. W. 1901, 1208. — 162. J. Müller: W. B. 1901, 4. V. C. M. 19, 1901, 321. — 163. Lusk bei C. Voit: Z. B. 28, 1891, 268. — 164. B. Grohé: A. P. P. 49, 1903, 114. — 165. A. Carrel, G. M. Meyer u. P. A. Lerene: A. J. P. 26, 1910, 369. — 166. E. S. London u. Mitarbeiter: Z. ph. Ch. 74, 1911, 328. — 167. R. Heidenhain: L. Hermanns Handbuch der Physiologie. Leipzig 1883. 5, 1, 173. — 168. F. Bremer: Annal. et Bull. d. l. Soc. royale d. scienc. méd. et nat. 71, 1913, 82. — 169. Langerhans: In.-Diss. Berlin 1869. — 170. R. Gottlieb: A. P. P. 33, 1894, 261. — 171. J. Barcroft u. E. H. Starling: J. o. P. 31, 1904, 491. — 172. F. A. Bainbridge: J. o. P. 32, 1904, 1. — 173. Kühne u. Lea: Verh. d. naturh. med. Vereins zu Heidelberg. N. F. 1, 1874, Heft 5. Unters. aus d. physiol. Institut d. Univ. Heidelberg. 2, 1878, 448. — 174. Dolinski: Diss. St. Petersburg 1894. — 175. O. Cohnheim u. Ph. Klee: Z. ph. Ch. 78, 1912, 464. — 176. W. M. Bayliss u. E. H. Starling: J. o. P. 28, 1902, 325. 29, 1903, 174. C. P. 15, 1902, 682. — 177. W. Stepp: J. o. P. 43, 1912, 441. - 178. L. Popielski: C. P. 10, 1896, 405. 16, 1902, 43 n. 505. 17, 1903, 65. 19, 1906, 801. P. A. **86**, 1901, 215. **120**, 1907, 451. **121**, 1908, 239. **128**, 1909, 191 u. 222. — 179. A. Hustin: Arch. intern. de physiol. 12, 1914, 518. — 180. L. Camus: J. d. P. P. 4, 1902, 998. C. r. soc. biol. 54, 1902, 513. — 181. O. v. Fürth u. C. Schwarz: P. A. 124. 1908, 427. — 182. E. Wertheimer: C. r. soc. biol. 54, 1902, 472 u. 474. — 183. Wertheimer u. Lepage: J. d. P. P. 4, 1902, 1030 u. 1061. — 184. A. Bylina: P. A. 142, 1911, 531. — 185. B. P. Babkin u. W. W. Sawitsch: Z. ph. Ch. 56, 1908, 321. — 186. W. Bechterew u. Narbut: A. P. 1902, 278. — 187. B. P. Babkin: s. unter Nr. 68, S. 275. B. P. Babkin u. H. Ishikawa: P. A. 147, 1912, 288. — 188. A. J. Smirnow: P. A. 147, 1912, 234. — 189. J. Studzinski: Int. Beitr. z. Pathol. u. Therap. d. Ernährungsstörungen. 3, 1912, Heft 3. - 190. Saicitsch: Centralbl. f. d. ges. Phys. u. Pathol. d. Stoffwechsels. 1909, Nr. 1. - 191. N. O. Bernstein: L. B. 21, 1869, 96. - 192. L. Popielski: ('. P. 10, 1896, 405. — 193. Scaffidi: A. P. 1907, 276. — 194. M. Afanassiew u. J. Pawlow: P. A. 16, 1878, 173. — 195. K. Glaessner: Z. ph. Ch. 40, 1904, 465. — 196. J. Pawlow: W. Nagels Handbuch der Physiologie. Braunschweig 1907. 2, 2, 732. — 197. B. P. Babkin, s. unter Nr. 68, S. 253. — 198. J. Wohlgemuth: B. k. W. 1907, 47. B. Z. 39, 1912, 302. — 199. F. Auerbach u. H. Pick: Arbeit aus d. kais. Gesundheitsamt 43, 1913, 155. B. Z. 48, 1913, 425. — 200. L. A. E. de Zilwa: J. o. P. 31, 1904, 230. — 201. Pincussohn: B. Z. 4, 1907, 484. — 202. Bouchardat v. Sandras: C. r. 20, 1845, 143, 1085. — 203. C. Hamburger: P. A. 60, 1895, 543. — 204. F. Röhmann: B. d. ch. G. 27, 1894, 3251. — 205. E. Weinland: Z. B. 38, 1899, 607. — 206. F. A. Bainbridge: J. o. P. 31, 1904, 98. - 207. R. H. A. Plimmer: J. o. P. 34, 1906, 93. - 208. J. Ibrahim u. L. Kaumheimer: Z. ph. Ch. 62, 1909, 287. — 209. H. M. Vernon: J. o. P. 27, 1901, 174. 28, 1902, 137, 156 u. 448. 29, 1903, 302. 47, 1914, 325. C.P. 27, 1913, 841. — 210. P. Grützner u. M. Wachsmann: P. A. 91, 1902, 195. — 211. L. Corvisart: Sur une fonction peu connue du pancréas. Paris 1857-58. Z. r. M. (3) 7, 1859, 119. - 212. Kühne: V. A. 39, 1867, 130. Verh. naturhistor. med. Ges. zu Heidelberg, N. F. 1, 1874, 195. 3, 1886, 463. Untersuch. aus d. physiol. Inst. Heidelberg 1, 1878, 222. - 213. G. D. Bostock: Z. ph. Ch. 85, 1913, 471. — 214. F. Kutscher: Z. ph. Ch. 25, 1898, 195. 26, 1898, 110. 28, 1899, 88. B. d. ch. G. 33, 1900, 3457. 34, 1901, 504. — 215. E. Fischer u. E. Abderhalden: Z. ph. Ch. 39, 1903, 81. — 216. E. Fischer u. E. Abderhalden: Z. ph. Ch. 46, 1905, 52. 51, 1907, 264. — 217. E. Abderhalden u. Y. Teruuchi: Z. ph. Ch. 49, 1906, 1. — 218. F. Reich-Herzberge: Z. ph. Ch. 34, 1901, 119. — 219. R. Baumstark u. O. Cohnheim: Z. ph. Ch. 65, 1910, 477. — 220. E. Abderhalden u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 47, 1906, 452. — 221. E. S. London u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 70, 1910, 10. E. S. London, A. Schittenhelm u. K. Wiener: Z. ph. Ch. 77, 1912, 86. — 222. F. Kutscher u. J. Seemann: Z. ph. Ch. 34, 1902, 528. 35, 1902, 432. — 223. E. S. London: Z. ph. Ch. 47, 1906, 368. — 224. E. Abderhalden, W. Klingemann u. T. Pappenhusen: Z. ph. Ch. 71, 1911, 411. -225. Danilewsky: V. A. 25, 1862, 279. — 226. Dastre: C. r. soc. biol. 47, 1895, 414. A. d. P. (5) 8, 1896, 120. — 227. W. M. Bayliss u. E. H. Starling: J. o. P. 28, 1902, 325. 30, 1904, 61. 32, 1905, 129. — 228. Landsteiner: Centralbl. f. Bakteriol. 27, 1900, 357. - 229. E. P. Catheart: J. o. P. 31, 1904, 497. - 230. S. G. Hedin: J. o. P. 32, 1905, 390. Z. ph. Ch. 50, 1907, 497. 52, 1907, 412. — 231. Jochmann u. Kantorovitsch: Z. k. M. 66, 1908, 153. — 232. L. Brieger u. J. Trebing: B. k. W. 1908, 1041. v. Bergmann u. Bamberg: B. k. W. 1908, 1396. v. Bergmann u. K. Meyer: B. k. W. 1908, 1673. — 233. K. Meyer: B. Z. 23, 1910, 68. B. k. W. 1910, 1890. — 234. S. Cobliner: B. Z. 25. 1910, 494. - 235. H. Kämmerer: D. A. k. M. 103, 1911, 341. - 236. Fermi v. Pernossi: Z. f. Hyg. 18, 83. — 237. Mays: Unters. physiol. Instit. Heidelberg 3, 378. — 238. J. N. Langley: J. o. P. 3, 1882, 263. - 239. E. Biernacki: Z. B. 28, 1891, 49. - 240. Fermi: A. H. 10, 1890, 1. 40, 1906, 155. — 241. A. Palladin: P. A. 134, 1910, 337. — 242. Volhard: M. m. W. 1907, 403. — 243. O. Gross: A. P. P. 58, 1908, 157. — 244. Floresco: C. r. soc. biol. 48, 1896, 77 u. 890. — 245. C. Delezenne u. A. Frouin: C. r. soc. biol. 54, 1902, 691. — 246. Chepowalnikoff: Thèse. St. Petersburg 1899. Paris 1901. — 247. C. Delezenne: C. r. soc. biol. 1901, 1161. 54, 1902, 281, 590, 893, 998, 1076. 1903, 455. — 248. E. Hekma: A. P. 1904, 343. — 249. Mellanby u. Wolley: J. o. P. 46, 1913, 159. 47, 1914, 339. — 250. Delezenne: C. r. soc. biol. 59, 1907, 476, 477, 523, 614. 60, 1907, 1070. 63, 1907, 274. — 251. E. Zunz: Soc. roy. d. scienc. méd. et natur. de Bruxelles 1906. 1907. Bulletins 64. Annales 16. — 252. L. Lattes: V. A. 211, 1913, 1. — 253. O. Prym: P. A. 104, 1904, 433. 107, 1905, 599. — 254. L. Kirchheim: A. P. P. 74, 1913, 374. —

255. Zusammenfassende Darstellung: W. Connstein: E. P. 3, 1, 1904, 194. 256. Eberle: Physiologie d. Verdauung. Würzburg 1834. — 257. J. Gad: A. P. 1878. 181. - 258. G. Quincke: P. A. 19, 1879, 129. - 259. E. Pflüger: P. A. 82, 1900, 303. 86, 1901, 1. 88, 1902, 299 u. 431. -- 260. B. K. Rachford: J. o. P. 12, 1891, 72. - 261. Bruno: Arch. d. scienc. biol. de St. Pétersbourg. 7, 1899, 87. — 262. A. Bókay: Z. ph. Ch. 1, 1877, 162. — 263. L. Schumoff-Simanowski n. N. Sieber: Z. ph. Ch. 49, 1906, 50. — 264. P. Mayer: B. Z. 1, 1906, 39. — 265. F. Kutscher u. Lohmann: Z. ph. Ch. 39, 1903, 159 u. 313. — 266. Funke: Zeitschr. f. wissensch. Zool. 7, 1855, 323. — 267. P. Grützner: P. A. 12, 1876, 285. — 268. N. Zuntz u. K. Knauthe: A. P. 1898, 149. — 269. W. Biedermann: P. A. 72, 1898, 157. — 270. Kühne: Verh. naturhist. med. Verein. Heidelberg N. F. 3. --271. W. Roberts: P. B. S. 32, 1881, 145. — 272. Loeb: Centralbl. f. Bakt. 32, 1902, Heft 6. — 273. H. M. Vernon: J. o. P. 27, 1901, 174. 28, 1902, 448. — 274. J. Wohlgemuth: B. Z. 2, 1907, 350. — 275. Lépine: D. m. W. 1902, Nr. 4. — 276. O. Cohnheim: Z. ph. Ch. 39, 1903, 336. 42, 1904, 40î. 43, 1905, 547. 47, 1906, 253. — 277. Hirsch: In.-Diss. Straßburg 1903. H. B. 4, 535. — 278. Claus u. Embden: H. B. 6, 1905, 214 u. In. Diss. Strabburg 1903. H. B. 4, 535. — 278. Claus u. Embden: H. B. 6, 1905, 214 u. 343. — 279. H. M. Vernon: J. o. P. 28, 1902, 146. — 280. Korowin: C. m. W. 1873, 261. — 281. A. F. Hess: D. m. W. 1913, 412. — 282. J. Ibrahin: B. Z. 22, 1909, 24. — 283. T. P. Shaw: A. J. P. 31, 1913, 439. — 284. Abelmann: In. Diss. Dorpat 1890. — 285. E. Pfüger: P. A. 108, 1905, 123. — 286. Zunz u. Mayer: Bull. d. l'acad. roy. de méd. de Belgique 19, 509. — 287. U. Lombroso: H. B. 8, 1906, 51. P. A. 112, 1906, 531. A. P. P. 56, 1907, 357. 60, 1909, 99. R. Fleckseder: A. P. P. 59, 1908, 407. Niemann: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 466. Brugsch: Z. e. P. u. T. 6, 1909, 326. — 288. G. Burkhardt: A. P. P. 58, 1908, 251.

### 115. Bau der Leber.

Die kugeligen, polygonal gegeneinander abgeflachten Leberacini von 1-2 mm Durchmesser zeigen die folgenden histologischen Einzelheiten:

Drisencellen.

1. Leberzellen. — (Fig. 78. II a) [34—35 μ], unregelmäßig polyedrisch, aus einem weichen, brüchigen, mit Pigmentkörnchen erfüllten Protoplasma bestehend, hüllenlos, mit kugelförmigem, einfach oder mehrfach vorhandenem Kerne mit Kernkörperchen, sind so angeordnet, daß sie vom Centrum des Acinus aus in mehr oder weniger langen, zusammenhängenden Reihen radiär gegen die Oberfläche des Läppchens binstreben. In dieser Anordnung sind sie teils von den feinsten Gallenröhrchen umsponnen (Fig. 78. I. x), teils durch die größere Maschen bildenden Blutcapillaren in Reihen von einander abgesetzt (dd). — Im Hungerzustande sind die Leberzellen fein granuliert und stark getrübt. Nach passender Fütterung enthalten die Zellen grobe, glänzende Schollen von Glykogen. Oft enthalten die Leberzellen Fettkörnchen.

Venenverzweigung.

2. Die Blutgefäße des Läppchens. — a) Verzweigungen des venüsen Systems. - Die in die Porta hepatis eintretende muskelreiche Vena portarum verzweigt sich dendritisch und bildet schließlich kleine Stämmchen, welche an den Grenzen der Acini einherziehen und hier durch capillare Anastomosen in Verbindung stehen: — Venae interlobulares (Fig. 78, V. i.). Von diesen treten nun sofort Capillargefäße (cc) von der gelobulares. samten Peripherie des Acinus gegen die Mitte desselben hin. Sie sind relativ weit (10-14 u) und bilden in radiärer Richtung längere Maschen, in welche immer (dd) eine Reihe zusammenhängender Leberzellen ("Leberzellenbalken") eingelagert ist. Die Capillaren liegen hierbei so, daß sie an den Kanten der Zellenreihen (nie zwischen den Flächen zweier benachbarter) entlang verlaufen. Im Centrum des Acinus fließen die Capillaren zu einem größeren Gefäße zusammen, der — Vena centralis (Vena intralobularis) (V. c), die nun ihrerseits, an einer Stelle quer das Läppchen durchsetzend, austritt und, an die Oberfläche gelangend, hier als Vena sublobularis (V. s) mit den gleichwertigen Gefäßen benachbarter Acini sublobularis. zu größeren Stämmchen sich vereinigt, welche die Wurzeln der Venae hepaticae darstellen.

Vena centralis.

Vena

b) Verzweigungen der Arteria hepatica. — Die Arteria hepatica befindet sich mit ihrer Verästelung in ihrem ganzen Verlaufe zunächst in Begleitung der (regelmäßig dickeren) Pfortaderzweige, denen sie (sowie den benachbarten gröberen Gallengängen) Ernährungscapillaren abgibt. Ihre Aste haben untereinander vielfache anastomotische Verbindungen. Die sehr schmalen Capillaren treten meist von der Peripherie des Acinus her in die Capillaren des Pfortadersystems ein (Fig. 78 ii). Diejenigen Capillaren der Arterie jedoch, welche noch im dickeren Bindegewebe an den gröberen Venen- und Gallengangästen liegen (rr), gehen zumeist in je 2 Venenstämmchen über, welche (eine Strecke weit ihr ent-

Diese verlassen am stumpfen Leberrande die Drüse.

Leberarterie. sprechendes Arterienästchen begleitend) in Zweige der Pfortader einmünden (V. r). Einzelne Arterienzweige treten bis zur Oberfläche der Leber hervor, woselbst sie namentlich unter der Peritonealhülle ein weitmaschiges Netzwerk bilden. Die sich von hier aus sammelnden Venenstämmchen gelangen gleichfalls zu Pfortaderästchen.

3. Die Gallengänge. — Die feinsten Gallengänge (Gallencapillaren) entstehen vom Gallengänge. Centrum des Acinus her, und ebenso im ganzen Binnenbereiche desselben, als membranlose (1-2 \mu dicke), sehr regelmäßig anastomosierende, gerade verlaufende Röhrchen. Sie bilden um jede Leberzelle eine polygonale Masche. Die Rührchen liegen fast stets in der Mitte der Fläche zweier benachbarter Leberzellen (Fig. 78. II. a) als echte Intercellulargänge oder Sekretspalten. Beim Auseinanderfallen der Zellen durch Maceration verbleiben also den

läre Gänge.

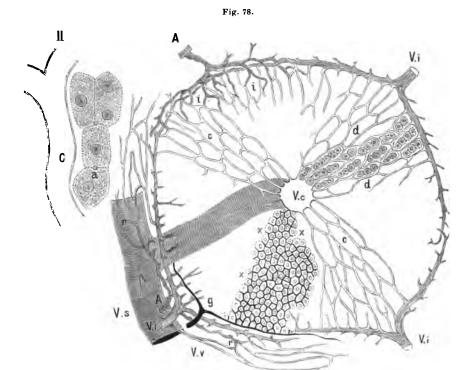

I Schema eines Leberläppchens. V. i V. i Venae interlobulares. — V. c Vena centralis. laren zwischen beiden. — V. s Vena sublobularis. — V. r Vena vena centralis. — cc Capillaren zwischen beiden. — V. s Vena sublobularis. — I. r Vena vascularis. — A A Kstehen der Leberarterie, bei r r an die Glissonsche Kapsel und die größeren Gefäße tretend und weiterhin die Venae vasculares bildend, — bei i i in die Capillaren der Venae interlobulares eintretend. — g Astehen des Gallenganges, bei zz sich intercellular zwischen den Leberzellen verzweigend. — d d Lage der Leberzellen zwischen den Maschen der Blutcapillaren. — II Isolierte Leberzellen, bei c einer Blutcapillare anliegend, bei a einen feinen Gallengang bildend.

Ι

Zellen nur halbrinnenförmige Eindrücke. Da die Blutcapillaren auf den Kanten der Leberzellenreihen verlaufen, die Gallenrührchen jedoch auf den Flächen der Zellen, so sind beide Röhrensysteme stets durch dazwischenliegende Leberzellen getrennt (Fig. 79).

Innerhalb des peripheren Rindenteiles des Läppchens vergrößern sich die wandungs-Interlobuläre losen Röhrchen durch Anastomosen benachbarter und verlassen sodann den Acinus, um von Gallengange. nun an interlobulär (Fig. 78 g) sich mit den anstoßenden vereinigend, gröbere, vielfach anastomosierende Gallengänge zu bilden, welche fortan in Begleitung der Aste der Arteria hepatica und der Vena portarum schließlich als Ductus hepaticus die Leberpforte verlassen. - Die feineren interlobulären Gallengänge besitzen eine strukturlose Membrana propria mit einem niedrigen Epithel. Die gröberen zeigen eine aus Bindegewebe und elastischen Fasern gewebte, doppelte Haut, die innere zugleich besonders mit Blutcapillaren ausgestattet

und ein einschichtiges Zylinderepithel tragend. Erst in den stärksten Ästen sowie in der Gallenblase gestaltet sich die innere Lage zu einer selbständigen Schleimhaut mit Submucosa. — Glatte Muskelfasern finden sich in einzelnen Zügen in den Hauptgängen (longitudinale und circuläre im unteren Teile des Gallenganges) sowie in einer zarten LängsGallenblase. und Circulärschicht in der Gallenblase. — Die Schleimhaut der Gallenblase ist mit Fältchen und wabenförmigen Grübchen ausgestattet; das Epithel ist ein mit Basalsaum versehenes. einschichtiges Zylinderepithel mit zwischengelagerten Schleimbechern. Schleimdrüschen finden sich in der Schleimhaut der groben Gallengänge und der Gallenblase.

Capsula Glissoni. 4. Das Bindegewebe — der Leber dringt als Umhüllung (Capsula Glissoni) der Gefäße in die Pforte ein und gelangt schließlich, mit elastischem Gewebe gemischt, zur Peripherie der Acini, woselbst es beim Schwein, Kamel und Eisbären eine deutlich nachweisbare Kapsel darstellt, beim Menschen jedoch nur wenig hervortritt.

Fig. 79. Blutgefäß

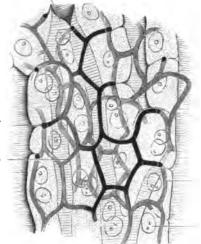

Durchschnittener feinster Gallengang

Peinste Gallengänge

Feinste Gallengänge

Kern der Leberzellen

Blutcapillaren, feinste Gallengänge und Leberzellen in ihrem gegenseitigen Lageverhältnis in der Kaninchenleber (nach E. Hering).

Pathologisches. Das Bindegewebe der Acini erlangt bei Säufern nicht selten eine beträchtliche Vermehrung und kann durch seine Wucherung sogar den Inhalt der Acini durch Druck zur Verödung bringen (Lebercirrhose).

Lymphgefäße. 5. Die Lymphgefäße — beginnen als pericapilläre Rührchen im Innern des Acinus. Weiter verlaufen sie innerhalb der Wände der Lebervenen und der Pfortaderzweige, dann umspinnen sie die Venenzweige. Die aus den interlobulären Bahnen sich sammelnden, größeren Gefäße verlassen teils in der Porta, teils mit den Venae hepaticae, teils an verschiedenen Stellen der Oberfläche das Organ. Am stumpfen Leberrande bilden sie ein enges Maschenwerk und ziehen durch die Ligamenta triangularia, das hepato-renale und suspensorium hinweg.

Nerven.

6. Die Nerven — des teils aus Remakschen, teils aus markhaltigen Fasern des Sympathicus und Vagus zusammengesetzten Plexus hepaticus folgen den Verästelungen der Leberarterie. Ihrem Zuge im Innern des Organes finden sich Ganglien eingeschaltet.

Der Plexus coeliacus entsendet trophische und vasomotorische Nerven für die Leber; Ausrottung dieses Plexus verursacht daher Entartung der Leberzellen und Erweiterung der Art. hepatica (Bonome<sup>1</sup>). — Der Vagus gibt den Gefäßen dilatatorische Fasern — der Splanchnicus major den Gallenwegmuskeln motorische Zweige.

#### 116. Chemische Bestandteile der Leberzellen.

Unter den chemischen Bestandteilen der Leberzellen zeichnen sich zwei Stoffe vor allen anderen durch eine besondere Eigenschaft aus: das Glykogen und das Fett. Während nämlich sonst jeder Bestandteil einer Zelle einen bestimmten, wenig veränderlichen Prozentteil derselben ausmacht, können Glykogen und Fett innerhalb sehr weiter Grenzen in fast jedem prozentischen Verhältnis in der Leberzelle auftreten; sie können weiterhin so schnell und so bedeutend zu- oder abnehmen, wie kein anderer Bestandteil der Zelle. Daraus folgt, daß diese Stoffe keine wesentlichen Bestandteile der lebendigen Zellsubstanz ausmachen. Die Leber dient dem Körper als eine Vorratskammer, in der Kohlehydrate (Glykogen) Die Leber als und Fett (wahrscheinlich auch Eiweiß, Seitz<sup>2</sup>, Tichmeneff<sup>3</sup>) abgelagert werden, um von hier aus dem Körper nach Bedarf allmählich zuzuströmen (Pflüger4).

Eiwei Bkörner.

- 1. Eiweißstoffe. Das frische, weiche Leberparenchym reagiert alkalisch; nach dem Tode tritt eine Gerinnung unter Trübung des Zelleninhaltes ein, das Gewebe wird brüchig und nimmt allmählich saure Reaktion an. Dieser Vorgang erinnert an die Muskelstarre und wird von einer myosinartigen, postmortal gerinnenden Eiweißsubstanz hergeleitet (Plósz<sup>5</sup>). — Ferner enthält die Leber einen bei 45°C, — einen anderen bei 70° koagulierbaren Eiweißkörper — und einen in verdünnten Säuren und Alkalien weniger löslichen (vgl. Halliburton, Wohlgemuth 6). — Die Kerne enthalten Nuclein. — Das Bindegewebe gibt Leim.
- 2. Kohlehydrate: Das Glykogen<sup>7</sup> (C<sub>6</sub> H<sub>10</sub> O<sub>5</sub>)<sub>n</sub> (Cl. Bernard 1857) findet sich (besonders nach reichlicher kohlehydrathaltiger Ernährung, s. u.) in den Leberzellen in amorphen Massen abgelagert.

hydrate. Glykogen.

Das Glykogen häuft sich in den Leberzellen oft vorzugsweise in dem Teil der Zellen an, welcher der Vena centralis zugekehrt ist, während der nach der Peripherie des Läppchens hin liegende Teil der Zelle wenig oder gar kein Glykogen enthält. Dabei ist das Glykogen stets (auch an anderen Stellen, an denen es vorkommt) in eine eigenartige Trägersubstanz eingelagert (Ehrlich<sup>8</sup>, Barfurth<sup>9</sup>). Der Zellkern bleibt selbst bei reichstem Glykogengehalt stets ganz frei davon (Afanassicw<sup>10</sup>). — Über das Vorkommen von Glykogen unter pathologischen Verhältnissen vgl. Lubarsch<sup>11</sup>.

Das Glykogen stellt ein feines, weißes, amorphes, geruch- und ge-Das Glykogen stellt ein feines, weißes, amorphes, geruch- und ge- Eigenschmackloses Pulver dar. Es ist löslich in Wasser und Weingeist, mit Glykogens. weißer Opalescenz, unlöslich in Äther. Wenn die Glykogenlösung Chlornatrium enthält (oder auch manche andere Stoffe), so tritt auf Zusatz von Alkohol Fällung ein. Eine durch KOH stark alkalische wässerige Lösung von Glykogen wird schon durch 1/2 Volumen Alkohol von 960/0 Tr. vollständig gefällt (Pflüger 12).

Qualitativer Nachweis. Eine wässerige Glykogenlösung wird durch Jod rotbraun Qualitativer gefärbt; die Farbe verschwindet beim Erhitzen und kehrt beim Erkalten zurück. Auch in Nachweis. mikroskopischen Schnitten kann das Glykogen durch Jod nachgewiesen werden.

Quantitative Bestimmung. Durch Auskochen mit Wasser, wenn dasselbe auch Quantitative noch so lange fortgesetzt wird, kann aus den Organen das in ihnen enthaltene Glykogen Bestimmung niemals vollständig ausgezogen werden; es bleibt stets ein wechselnder, oft beträchtlicher Glykogens. Teil des Glykogens zurück. Das gesamte Glykogen kann nur dadurch gewonnen werden, daß die Organe durch Kochen mit Kalilauge gelöst werden. Hierfür ist es wichtig, daß, wie Pflüger 18 gezeigt hat, konzentrierte Kalilauge normales Glykogen überhaupt nicht angreift, verdünnte Lauge in ganz unbedeutender Weise. - Nach der älteren Methode von Brücke-Külz 14 wurden aus der alkalischen Organlösung zunächst die Eiweißstoffe mit dem Brückeschen Reagens (Salzsäure und Kaliumquecksilberjodid) ganz ausgefällt und im Filtrate das Glykogen mit Alkohol niedergeschlagen.  $Pflüger^{15}$  hat jedoch gezeigt, daß

das vom Brückeschen Reagens gefällte Eiweiß Glykogen mit niederreißt, welches durch Auswaschen nicht wieder erhalten werden kann, — und daß das schließlich gewonnene Glykogen stets verunreinigt ist, nicht nur mit anorganischen, sondern auch mit organischen Stoffen. — Nach der von Pflüger 16 ausgearbeiteten Methode wird das Glykogen in folgender Weise quantitativ bestimmt: 100 g des zu untersuchenden Organbreies werden in 100 cm<sup>3</sup> 60% KOH enthaltende, siedende Lauge gebracht, zwei Stunden lang im Wasserbade erhitzt, auf 400 cm<sup>3</sup> aufgefüllt und die Lösung durch Glaswolle filtriert. 100 cm<sup>3</sup> der filtrierten Lösung werden mit  $100 \text{ cm}^3$  Alkohol von  $96^{\circ}/_{0}$  Tr. versetzt, das gefällte Glykogen am nächsten Tage durch ein schwedisches Filter abfiltriert, mit einer Lösung, welche 1 Vol. Kalilauge von 15%, 2 Vol. Alkohol von 96% Tr. enthält, zweimal und darauf mit Alkohol von 96% Tr. einmal gewaschen. Das Glykogen wird dann in Wasser gelöst, die Lösung durch Zusatz von 5 cm<sup>3</sup> Salzsäure von 1,19 spez. Gew. pro 100 cm<sup>3</sup> Flüssigkeit auf ungefähr 2,2°', HCl gebracht und 3 Stunden lang im siedenden Wasserbade erhitzt. Dadurch wird das Glykogen in Traubenzucker verwandelt. Nach dem Abkühlen wird auf ein bestimmtes Quantum aufgefüllt, durch ein trockenes, schwedisches Filter filtriert und in dieser Flüssigkeit der Zucker gravimetrisch (nach der Pflügerschen Methode) oder durch Polarisation bestimmt. Da beim Invertieren des Glykogens mit Salzsäure nur 97% der theoretisch berechneten Menge Traubenzucker erhalten werden, berechnet man durch Multiplikation der gefundenen Menge Traubenzucker mit 0,927 die Menge des Glykogens. - Wegen der Einzelheiten der Methode und der Zuckerbestimmung siehe die Pflügerschen Originalarbeiten.

Vorkommen

Das Glykogen kommt in größerer Menge außer in der Leber auch Glykogens, noch in den Muskeln, in geringer Menge aber auch in allen übrigen Organen des Körpers vor (sehr selten im Nervensystem, besonders nicht in den Ganglienzellen, Erhard 17). Die Menge des im Körper abgelagerten Glykogens kann bei Tieren derselben Art unter scheinbar vollständig gleichen Bedingungen der Ernährung usw. gleichwohl in weiten Grenzen schwanken. Schöndorff'18 fand bei Hunden, welche die gleiche Nahrung erhalten hatten, pro Kilogramm Körpergewicht 7,59-37,87 g Glykogen. der dabei beobachtete Maximalglykogengehalt der Leber war 18,69% Glykogen. Dem entsprechend betrug das Lebergewicht 2.49 bis 12,43% des Körpergewichtes. Auf die verschiedenen Abschnitte der Leber scheint das Glykogen ungefähr gleichmäßig verteilt zu sein. — Auf 100 g Leberglykogen können kommen im übrigen Körper 76,17 bis 398 g Glykogen. Die Gesamtmenge des in einem gutgenährten Menschen abgelagerten Glykogens kann auf etwa 400 g veranschlagt werden.

Abnahme des Glykogens beim Hungern.

Während des Hungerns nimmt das Glykogen sowohl in der Leber wie in den Muskeln stetig ab. Doch können auch nach lange fortgesetztem Hunger gleichwohl noch beträchtliche Mengen Glykogen im Körper vorhanden sein. Pflüger 19 erhielt aus der Leber eines Hundes, der 28 Tage gehungert hatte und am 28. Tage 33,6 kg wog, noch 22,5 g, aus den Muskeln 19,23 g Glykogen. Man kann daher zu Versuchszwecken ein Tier durch Hunger niemals mit Sicherheit glykogenfrei machen. Tiere von scheinbar ganz gleicher Organisation unter scheinbar denselben Lebensbedingungen können bei gleich langem Hunger einen fast unglaublich verschiedenen Glykogengehalt des Körpers aufweisen (Pflüger<sup>20</sup>). — Wenn einem Tiere, welches durch langes Hungern glykogenarm gemacht worden ist, Kohlehydrate gegeben werden, so nimmt zuerst der Glykogengehalt der Leber mächtig zu; erst später auch der der Muskeln.

Abnahme

Durch anstrengende Muskelbewegungen wird ebenfalls eine Abnahme des Glykogens im Körper bewirkt. Dabei sinkt der Glykogengehalt der Muskelarbeit. Leber in wenigen Stunden auf ein Minimum, also viel schneller als bei Hunger; der Glykogengehalt der Muskeln ist dagegen viel beständiger. Dem entspricht das Verhalten des Lebergewichtes: bei starker Muskelarbeit sinkt das Lebergewicht in 5-6 Stunden fast auf den kleinsten Wert, der sonst erst nach einem 4 Wochen fortgesetzten Hunger beobachtet wird

(E. Külz 21). J. Frentzel 22 zeigte, daß man Kaninchen durch Strychninvergiftung infolge der lebhaften, Stunden lang anhaltenden Krämpfe sogar völlig glykogenfrei machen kann.

Das Glykogen entsteht im tierischen Organismus auf synthetischem Entstehung Wege, und zwar in erster Linie aus den Kohlehydraten der Nahrung, Glykogens die nach ihrer Resorption auf der Bahn der Vena portae der Leber zu- aus Kohlegeführt werden. Dazu müssen jedoch die Kohlehydrate vorher verwandelt sein in die Monosaccharide: Dextrose, Lävulose oder Galaktose, nur aus diesen vermag die Leberzelle Glykogen zu bilden. Rohrzucker, Maltose, Lactose, Dextrin, Stärke können als solche von der Leber nicht verwertet werden, sondern erst nach ihrer Spaltung in die einfachen Zucker, welche im Magen (S. 264), durch den Darmsaft (S. 297), eventuell durch das Blut erfolgt (vgl. § 130. 2).

Grube 23 zeigte, daß auch die überlebende Leber (Schildkröte) bei Durchblutung mit zuckerhaltigem Blut den Zucker in Glykogen umwandelt; auch aus Glycerin und Formaldehyd (? Schöndorff u. Grebe 24) entsteht dabei Glykogen. Über analoge Versuche an der Warmblüterleber vgl. Barrenscheen 25.

Aus Pentosen [Xylose (J. Frentzel 12), Arabinose (Neuberg u. Wohlgemuth 26)] entsteht kein Glykogen; ebenso nicht aus Glykosamin (Fabian 27, Cathcart 38).

Die Kohlehydrate der Nahrung stellen unter gewöhnlichen Verhält- aus anderen nissen unzweifelhaft die wichtigste Quelle für das Glykogen des Körpers dar. Der tierische Körper besitzt aber die Fähigkeit, Kohlehydrate auch aus Stoffen zu bilden, die selbst keine Kohlehydrate sind. Die älteren Beobachtungen, aus denen dieser Schluß gezogen worden war (Fütterungsversuche, Zuckerausscheidung bei Tieren, die experimentell diabetisch gemacht worden waren (§ 117), oder bei Diabetikern trotz zuckerfreier Diät) waren allerdings nicht beweisend, da die beobachteten Zuckermengen sich aus dem im Körper vorhandenen Vorrat kohlehydrathaltiger Stoffe (Zucker, Glykogen, Glykoside, Glykoproteide) erklären ließen (Pflüger 20). Durch Versuche von Lüthje 30 u. Pflüger 31 ist aber gezeigt worden, daß pankreaslose Hunde bei kohlehydratfreier Nahrung in der Tat Zucker in so bedeutenden Mengen ausscheiden können, daß er aus den Kohlehydratvorräten des Körpers nicht abgeleitet werden kann. Als Ouelle des Zuckers kommen hierbei wahrscheinlich so wohl die Eiweißstoffe als auch das Fett in Betracht (vgl. Pflüger u. Junkersdorf 32).

Embden u. Salomon 38, Almagia u. Embden 34 haben gezeigt, daß pankreaslose Hunde bei Fütterung mit Aminosäuren (Alanin, Asparagin, Glykokoll) eine starke Steigerung der Zuckerausscheidung darbieten.

Bei normalen Tieren (Fröschen) hat die Fütterung mit Eiweißstoffen, die kein Kohlehydrat im Molekül enthalten: Casein (Schöndorff 35), Leim (Blumenthal u. Wohlgemuth 36) keine Vermehrung des Gesamtglykogengehaltes zur Folge, dagegen bedingt Fütterung mit Ovalbumin, welches kohlehydrathaltig ist, Vermehrung des Glykogens.

Das Glykogen der Leber wird unter normalen Verhältnissen allmählich wieder in Zucker umgewandelt, und dieser mit dem ab- der Leber. strömenden Blute dem Körper zugeführt. Der dabei entstehende Zucker ist Traubenzucker, auch die Zwischenprodukte Dextrin, Maltose und Isomaltose sind nachgewiesen (Musculus u. v. Mering 37, Pavy 38, E. Külz u. Vogel<sup>39</sup>). Diese Umwandlung beruht nicht auf einer Lebenstätigkeit der Leberzelle, sondern wird durch ein Ferment bewirkt, welches von der Leberzelle produziert wird (Bang, Ljungdahl u. Bohm 40, Kusumoto 41, Zegla 42, Starkenstein 48). Da somit die Leber die Bildungsstätte von Zucker ist, so

Zucker-

hat Leberexstirpation (Minkowski<sup>44</sup>) oder Ligatur ihrer Gefäße Schwund des Zuckergehaltes des Blutes zur Folge (Bock u. Hoffmann<sup>46</sup>).

Nach der Tötung eines Tieres wandelt sich das in der Leber vorhandene Glykogen schnell in Zucker um; diese Umwandlung geht zuerst sehr schnell vor sich, nimmt dann aber mehr und mehr ab, so daß sich noch nach Tagen in der ausgeschnittenen Leber reichliche Glykogenmengen finden können. Die Zuckerbildung geht auch vor sich in Chloroformwasser (Salkousski 46), 1% Fluornatriumlösung (Arthus u. Huber 47), diese Flüssigkeiten vernichten jede Zelltätigkeit, nicht aber die Wirksamkeit löslicher Fermente.

In gleicher Weise wie durch das Leberferment wird Glykogen durch ein im Blutserum enthaltenes Ferment (Röhmann<sup>48</sup>, Bial<sup>49</sup>) in Dextrose übergeführt; durch das Ptyalin des Speichels und des Pankreassaftes entsteht dagegen hauptsächlich Maltose und Isomaltose, und nur kleine Mengen Traubenzucker daneben. Das Leberferment stammt aber nicht etwa aus dem Blute, sondern kommt den Leberzellen selbst zu; auch eine blutferi gewaschene Leber enthält noch Ferment (Macleod u. Pearce<sup>50</sup>, Lesser<sup>51</sup>). — Kochen mit verdünnten Säuren (am besten 2,2°/<sub>0</sub> Salzsäure während 3 Stunden) wandelt das Glykogen in Traubenzucker um.

Unterbindung des Ductus choledochus hat Abnahme des Glykogens in der Leber zur Folge: es scheint nach diesem Eingriff die Leber die Fähigkeit, aus zugeführtem passenden Materiale Glykogen bilden zu können, verloren zu haben. — Auch die Unterbindung der Arteria hepatica macht die Leber glykogenfrei (Arthaud u. Butte <sup>52</sup>), — nach Ausschaltung des Pfortaderkreislaufes sinkt der Zuckergehalt des Blutes (Kaufmann <sup>53</sup>).

Bedeutung der Glykogenbildung. Die Bedeutung der Glykogenbildung in der Leber liegt darin, daß hierdurch eine zu reichliche Zufuhr von Zucker zu den Geweben verhütet wird. Der normale Zuckergehalt des Blutes ist stets nur gering (bis höchstens 0,1%, vgl. § 27. III); wird in irgend einer Weise (z. B. schnelle Transfusion einer Zuckerlösung in das Gefäßsystem) der Blutzuckergehalt auf 0,3% oder darüber erhöht, so können die Körpergewebe den überreichlich zuströmenden Zucker nicht verbrennen: es tritt Zuckerausscheidung durch die Nieren ein, was den Verlust eines wertvollen Nahrungsstoffes für den Körper bedeutet. Ganz dasselbe müßte der Fall sein, wenn nach einer kohlehydratreichen Nahrung der gesamte Zucker direkt ins Blut gelangte. Indem aber der Zucker in der Leber zunächst abgefangen und in Form von Glykogen abgelagert wird, wird eine plötzliche Überflutung des Körpers mit Zucker verhütet; ganz allmählich wird dann das Glykogen wieder in Zucker umgewandelt und dem Bedarf entsprechend dem Körper zugeführt.

Wird eine Zuckerlösung in einen Zweig der Pfortader injiziert, so tritt-keine Zuckerausscheidung im Harn auf, wohl aber, wenn die Zuckerlösung in die Jugularis injiziert wird. Auch in letzterem Fall wird nur ein Teil des injizierten Zuckers ausgeschieden; bei sehr langsamer Injektion kann sogar fast der ganze Zucker im Körper verwertet werden (Doyon u. Dufour<sup>14</sup>). — Wird an einen Hund, bei welchem eine Verbindung zwischen Pfortader und Vena cava inf. hergestellt worden ist (Ecksche Fistel), so daß das Blut unter Umgehung der Leber direkt von der Pfortader in die Vena cava inf. gelangt, Zucker verfüttert, so erfolgt Zuckerausscheidung durch den Harn.

Regulierung der Zuckerbildung. Die Zuckerbildung in der Leber wird reguliert durch einen offenbar sehr komplizierten Mechanismus, bei dem anregende und hemmende Einflüsse eine Rolle spielen. Ersichtlich sind dabei mehrere Organe des Körpers beteiligt, doch ist im Einzelnen die Art und Weise der Wirkung meist noch lange nicht genügend geklärt.

Das Zuckercentrum. Angeregt wird die Zuckerbildung in der Leber von einem "Zuckercentrum" in der Medulla oblongata aus: Stich in den Boden des 4. Ventrikels (Claude Bernards 55 Piquûre, 1855) verursacht durch Reizung des Centrums lebhaftere Zuckerbildung in der Leber, Erhöhung des Blutzuckergehaltes (sogar bis  $0.7^{\circ}/_{\circ}$ ) und damit Zuckerausscheidung durch den Harn. Der Anreiz wird von der Medulla oblongata aus durch das Rücken-

mark, den Sympathicus und die Nn. splanchnici übertragen; nach Durchschneidung der Splanchnici ist daher der Zuckerstich erfolglos (Eckhard 36).

Das Auftreten des Zuckers im Harn erfolgt 1-2 Stunden nach dem Stich; er verschwindet beim Kaninchen meist in 5-6 Stunden, bei Hunden dauert die Ausscheidung länger. - Beim Hungertiere, bei dem die Leber glykogenarm geworden ist, hat der Zuckerstich keinen Erfolg (Cl. Bernard 57, Dock 58).

Durch Reizung der vom Zuckercentrum abwärts ziehenden Nervenbahnen kann ebenfalls Zuckerausscheidung hervorgerufen werden. Nach Cavazzani 59 kann auch durch Reizung

des Plexus coeliacus die Zuckerbildung in der Leber angeregt werden.

Nach Claude Bernard 57 wirkt der Zuckerstich in der Weise, daß durch die Reizung des Centrums eine Erweiterung der Lebergefäße und Temperatursteigerung veranlaßt wird, wodurch die Wirksamkeit des Ferments auf das Glykogen sehr gesteigert würde. Pflüger 80 stellt sich dagegen in Analogie der Verhältnisse bei den Speicheldrüsen vor, daß in den Nn. splanchnici nicht bloß Gefäßnerven für die Leber, sondern auch solche verlaufen, welche die Zuckerbildung in der Leber spezifisch beeinflussen, indem sie die Leberzellen zu lebhafterer Produktion des Ferments anregen. Nach neueren Untersuchungen soll aber die Anregung der Zuckerbildung in der Leber beim Zuckerstich gar nicht in der Weise stattfinden, daß der Reiz durch die Splanchnici direkt auf die Leber übertragen wird, die Anregung soll vielmehr durch Vermittelung der Nebennieren erfolgen. Der nervöse Reiz wird auf der Bahn des Sympathicus und Splanchnicus zunächst zu den Nebennieren geleitet und bewirkt hier eine erhöhte Produktion und Abgabe von Adrenalin (vgl. § 192. II) ins Blut; das Adrenalin bewirkt dann in der Leber die Umwandlung des Leberglykogens in Zucker. Auch nach Injektion von Adrenalin tritt eine Zuckerausscheidung im Harn auf: Zuckerstich- und Adrenalinglykosurie sind danach identisch. Nach Exstirpation der Nebennieren ist daher der Zuckerstich erfolglos (Kahn u. Starkenstein 81). Auffallender Weise übermittelt nur der linke Sympathicus den Reiz, und zwar zunächst auf die linke Nebenniere, von hier aus gelangt er durch nervöse Verbindungen zur rechten (Kahn<sup>62</sup>, r. Noorden<sup>63</sup>). (Nach Gatin-Gruzewska<sup>64</sup> kann man durch Adrenalininjektion Kaninchen glykogenfrei machen.) Auch für das Zustandekommen einer Reihe anderer experimenteller Glykosurien ist die Bedeutung der Nebennieren nachgewiesen, so für die Glykosurie nach Koffein, Diuretin, Strychnin usw. und nach sensibler Nervenreizung (Pollak<sup>65</sup>), nach Asphyxie (Starkenstein <sup>66</sup>). — Allerdings stehen der Vorstellung, daß die Zuckerstich- und andere Glykosurien auf dem Wege über die Nebennieren, durch Vermittlung des Adrenalins zustande kommen, auch manche Schwierigkeiten im Wege (vgl. Bang<sup>61</sup>): im Blutserum nach erfolgreichem Zuckerstich ist kein erhöhter Adrenalingehalt nachweisbar, es zeigt keine erhöhte vasoconstrictorische Wirkung (Kahn<sup>63</sup>, Negrin y Lopez<sup>66</sup>), der Zuckerstich, ebenso die Diuretin-Injektion kann erfolgreich sein, ohne daß der Blutdruck steigt, während bei intravenüser Injektion von Adrenalin eine Glykosurie erst bei solchen Adrenalinmengen eintritt, die auch eine sehr erhebliche Blutdrucksteigerung bewirken (*Trendelenburg* u. *Fleischhauer* 60). Wenn also auch die Beteiligung der Nebennieren an dem Eintritt der Glykosurie nach Zuckerstich unzweifelhaft ist, so ist doch die Art und Weise der Wirkung noch durchaus unklar.

Mit dem Zuckercentrum stehen eine große Zahl centripetaler Nerven-Centripetale bahnen in Verbindung. Auf der Bahn dieser Nerven werden, wenn in den von ihnen versorgten Gebieten ein größerer Bedarf an Zucker vorhanden ist, Reize auf das Zuckercentrum und von hier aus auf die Leber übertragen, welche nun reichlicher Zucker durch das absließende Blut an den Körper abgibt.

Zuckercentrum.

Reizung dieser Nervenbahnen wird daher auf dem Wege des Reflexes gesteigerte Zuckerbildung in der Leber und damit Zuckerausscheidung durch den Harn herbeiführen. Hierher gehört die Zuckerausscheidung nach Durchschneidung des Vagus oder nach Reizung des centralen Endes des durchschnittenen Vagus (Cl. Bernard 70, Eckhard 71), Reizung des centralen Endes des N. depressor (Filehne 72), Reizung des Kopfstumpfes des am Halse durchschnittenen Sympathicus (E. Külz 13), Durchschneidung und Reizung des N. ischiadicus (Schiff 74 u. a., E. Külz 78).

Ein weiterer sehr bedeutungsvoller Einfluß auf die Regulation des Einfluß des Zuckerstoffwechsels wird von dem Pankreas ausgeübt: Totale Exstirpation des Pankreas hat einen ausgesprochenen Diabetes zur Folge (v. Mering u. Minkowski 75, 1889). Wird nicht das ganze Pankreas exstirpiert, so bleibt der Diabetes aus, falls das zurückgebliebene

Pankreas

Pankreasstück funktionstüchtig bleibt; geht es dagegen allmählich zugrunde, so bricht nach vollendeter Degeneration der Diabetes aus (Sundmeyer 76). Der Einfluß des Pankreas wird von Minkowski u. a. so aufgefaßt, daß das Pankreas einen besonderen für den Zuckerstoffwechsel notwendigen Stoff erzeugt und durch "innere Sekretion" an das circulierende Blut abgibt. In welcher Weise dieses innere Sekret des Pankreas in den Mechanismus des Zuckerstoffwechsels eingreift, ist nicht endgültig festgestellt; man nimmt entweder an, daß es hemmend auf die Zuckerbildung in der Leber wirkt, so daß nach Exstirpation des Pankreas eine übermäßige Zuckerproduktion in der Leber zur Glykosurie führt, — oder daß es fördernd auf den Zuckerverbrauch in den Geweben wirkt, so daß nach Exstirpation des Pankreas die Glykosurie durch einen zu geringen oder ganz fehlenden Zuckerverbrauch bedingt ist (vgl. Rosenberg 77, Lombroso 78, Knowlton u. Starling 79).

Pflüger<sup>80</sup> fand, daß (beim Frosch) nicht nur totale Exstirpation des Pankreas, sondern in noch höherem Grade auch Exstirpation des Duodenums, sowie auch allein die Durchschneidung der Nerven, die Duodenum und Pankreas miteinander verbinden, Diabetes erzeugt; nach ihm unterliegt die Bildung des die Zuckerbildung hemmenden Fermentes im Pankreas dem Einfluß der Nerven, die vom Duodenum zum Pankreas ziehen. Nach Minkowski<sup>81</sup> hat dagegen beim Hunde Exstirpation des Duodenums einen Diabetes nicht zur Folge.

Die Versuche, den im Pankreas entstehenden, den Zuckerstoffwechsel beeinflussenden Stoff herzustellen, sind bisher fehlgeschlagen; ebenso kann der nach Exstirpation des Pankreas auftretende Diabetes nicht aufgehoben oder verringert werden durch Injektion von Pankreasextrakten (vgl. Pflager <sup>82</sup>, Leschke <sup>88</sup>). Für das Bestehen einer inneren Sekretion sprechen besonders Versuche, bei denen das ganze Pankreas aus der Bauchhöhle exstirpiert, ein Stück desselben aber mit seinem Mesenterialstiel unter die Haut verlagert und hier eingeheilt wird (Minkowski <sup>64</sup>, Hédon <sup>85</sup>): der Diabetes bleibt aus. Wird das transplantierte Stück später auch exstirpiert, so tritt der Diabetes auf. Nach Hédon <sup>85</sup> genügt es allerdings in zahlreichen Fällen bereits, den Mesenterialstiel des transplantierten Stückes zu durchschneiden, ohne das transplantierte Stück selbst zu entfernen, um Diabetes hervorzurufen.

Nach den Untersuchungen von Eppinger, Falta u. Rudinger 66 beteiligen sich an der Regulierung der Zuckerbildung in der Leber zahlreiche Drüsen mit innerer Sekretion. Auf die Zuckerbildung in der Leber wirkt anregend die Nebenniere (die z. B. durch den Zuckerstich gereizt wird, vgl. S. 283), hemmend das Pankreas. Die Schilddrüse, ebenso die Hypophysis cersbri, wirken hemmend auf das Pankreas, sie heben also den hemmenden Einfluß des Pankreas auf und begünstigen so die Zuckerbildung (vgl. r. Noorden 63).

Das Jecorin.

In der Leber kommt (ebenso im Blute, vgl. S. 83) auch Traubenzucker im gebundenen Zustande vor als Jecorin (*Drechsel* 87); dasselbe stellt wahrscheinlich eine lockere Verbindung des Traubenzuckers mit Lecithin dar. Das Jecorin enthält Schwefel und Phosphor, gärt mit Hefe, reduziert die *Fehling*sche Lösung, gibt mit Mineralsäure erhitzt Zucker (vgl. *Meinert* 88, *Siegfried* u. *Mark* 89, *Baskoff* 90).

Felte.

3. Fette — kommen in den Leberzellen häufig vor, besonders nach fettreicher Nahrung. Auch in den Gallengängen sind freie Fettröpfchen beobachtet worden. Nach Phosphorvergiftung bildet sich eine starke Verfettung der Leber aus, auch ohne Zufuhr von Fett in der Nahrung: das Fett ist dabei nicht etwa in der Leber entstanden, sondern aus dem übrigen Körper eingewandert (Athanasiu<sup>91</sup>, Kraus u. Sommer<sup>92</sup>).

Beim Pankreasdiabetes findet sich regelmäßig eine hochgradige Verfettung der Leber (Fettgehalt 30—40% der frischen Substanz) (v. Mering u. Minkowski<sup>75</sup>). — Nach Rosenfeld<sup>93</sup> bildet sich nach Eingabe von Phloridzin (vgl. S. 286) bei Ernährung mit Fleisch und Zucker keine Fettleber aus, während Zufuhr von Fett starke Ablagerung desselben zur Folge hat.

4. Andere organische Bestandteile: Fleischmilchsäure, Lecithin kommt regelmäßig in der Leber vor, Cholesterin nur in geringer Menge, geringe Mengen von Harn-stoff, Harnsäure, Purinbasen, Leucin, Cystin. — Die Leberzellen enthalten Farbstoffe, welche sich teils in schwach alkalischem Wasser, teils in Chloroform lösen. Der wasserlösliche Farbstoff, Ferrin genannt, ist gelb bis rot, enthält fast alles Eisen der Leber, welches direkt durch Kaliumeisencyanür oder Schwefelammon nachgewiesen werden kann. Der in Chloroform lösliche Farbstoff, Cholechrom genannt, kann aus gepulverter Trockenleber extrahiert werden, er steht zwischen Gallenfarbstoff und den Lipochromen (Dastre u. Floresco 94).

5. Anorganische Bestandteile: - Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, — Chlor, Phosphor-, Kieselsäure. (Kupfer, Zink, Blei, Quecksilber, Arsen sind als Substanzen. zufällige Bestandteile gefunden worden; sie werden, wenn sie in den Körper eingeführt werden, in der Leber abgelagert.)

### 117. Die Zuckerharnruhr. \*\* Experimentelle Glykosurien.

Die Zuckerharnruhr (Diabetes mellitus) stellt eine Störung in den normalen Symptome. Verhältnissen des Kohlehydratstoffwechsels dar. Es kommt dabei zur Ausscheidung von Traubenzucker im Harn (oft in sehr großen Mengen; bis zu 1 kg und darüber pro die) bei gleichzeitiger starker Vermehrung der Harnmenge (bis zu 10 l und darüber pro die). Die Kranken leiden infolge der erhöhten Diurese an beständigem Durst, infolge des Verlustes eines wertvollen Nahrungsstoffes (des Zuckers) an starkem Hunger. Werden die Kohlehydrate aus der Nahrung fortgelassen, so kann die Zuckerausscheidung durch den Harn aufhören, sogenannte "leichte Fälle"; in anderen Fällen bleibt sie aber auch bei kohlehydratfreier Kost bestehen, sogenannte "schwere Fälle" (vgl. S. 281). Kommt die Krankheit nicht zum Stillstand, so tritt starke Abmagerung und schneller Verfall ein. Der Zuckergehalt des Blutes (vgl. S. 82) und der Säfte ist erhöht; er bedingt zahlreiche Komplikationen (Furunkulose, Hautjucken, Gangran, Linsentrübung, Disposition zu Tuberkulose). Im Harn kommt es zur Ausscheidung von Aceton, Acetessigsäure, 3-()xybuttersäure. In schweren Fällen wird zuweilen ein collapsusartiges Coma (Coma diabeticum) beobachtet, in welchem der Tod erfolgen kann.

Experimentell kann man Zuckerausscheidung durch den Harn in verschiedener Weise erzeugen; die Ausscheidung von Zucker durch den Harn kann aber keineswegs ohne weiteres mit dem Krankheitsbilde des menschlichen Diabetes identifiziert werden.

Experi-

1. Alimentäre Glykosurie. — Nach sehr reichlicher Zufuhr von Zucker in der Alimentäre Nahrung tritt eine kurze Zeit anhaltende, geringfügige Zuckerausscheidung durch den Harn ein. Die Leber vermag offenbar den reichlich zuströmenden Zucker nicht vollständig als Glykogen abzulagern, ein Teil gelangt direkt ins Blut (auch unter Umgehung der Leber durch Resorption in die Lymphgefäße, vgl. § 130. 2), erhöht den Blutzuckergehalt über die Norm und führt so zur Ausscheidung durch die Nieren.

Glykosurie.

Diejenige Menge eines Zuckers, die gerade genügt, um alimentäre Glykosurie herbeizuführen, wird als "Assimilationsgrenze" bezeichnet. Dieser Wert ist für denselben Zucker bei verschiedenen Tierarten, verschiedenen Individuen verschieden; sogar bei demselben Individuum schwankt er nach den jeweiligen Umständen. Die Assimilationsgrenze für die verschiedenen Zuckerarten ist ebenfalls verschieden: am höchsten liegt sie bei den Monosacchariden (Traubenzucker), am niedrigsten bei den Disacchariden, besonders dem Milchzucker. Dies erklärt sich daraus, daß die Disaccharide erst in die Monosaccharide gespalten werden müssen, um von der Leber in Glykogen umgewandelt werden zu können; gelangen sie bei reichlicher Zufuhr zum Teil ungespalten ins Blut, so können sie, falls sie nicht etwa noch im Blute gespalten werden, wie z. B. die Maltose, weder von der Leber noch von den anderen Organen verwertet werden und gelangen durch den Harn zur Ausscheidung (vgl. S. 281).

2. Eingriffe, welche die Zuckerbildung in der Leber steigern. — Wird Steigerung die normale Zuckerbildung in der Leber übermäßig gesteigert, so wird notwendigerweise der Zucker-bildung in Erhöhung des Blutzuckergehaltes eintreten müssen, da den Organen mehr Zucker zufließt, der Leber. als sie verbrennen können, und damit Zuckerausscheidung durch den Harn.

Unter den Eingriffen, welche in dieser Weise wirken, ist an erster Stelle zu nennen der Zuckerstich Claude Bernards; durch diesen wird das die Zuckerbildung in der Leber anregende Centrum in der Medulla oblongata direkt gereizt (vgl. S. 282). Ebenso wirkt die Reizung gewisser Teile des Nervensystems, welche das Zuckercentrum mit der Leber verbinden, sowie reflektorisch die Reizung centripetaler Nervenbahnen, welche mit dem Zuckercentrum in Verbindung stehen (vgl. S. 283). So erklärt sich auch das Auftreten von Zucker im Harn bei Ischias und anderen Nervenleiden. Eine Reihe von Substanzen bewirken dadurch Zuckerausscheidung, daß sie das Zuckercentrum in der Medulla oblongata reizen; nach Durchschneidung der Splanchnici bleibt die Wirkung aus. Hierher gehören: Morphium, Coffein, Diuretin, Strychnin, Injektion von Chlornatrium, essigsaurem, kohlensaurem, valeriansaurem, bernsteinsaurem Natrium ins Blut, Asphyxie. --- Die Injektion von Adrenalin regt direkt in der Leber die Zuckerbildung an und bewirkt so Glykosurie: Adrenalindiabetes (vgl. S. 283).

Pankreas-Diabetes. 3. Die Exstirpation des Pankreas hat einen dem menschlichen Diabetes außerordentlich ähnlichen Krankheitszustand zur Folge mit Hyperglykämie und allen übrigen
für den menschlichen Diabetes charakteristischen Symptomen. Es handelt sich dabei entweder um eine übermäßige Zuckerproduktion in der Leber oder um einen beeinträchtigten Zuckerverbrauch in den Geweben (vgl. S. 284).

Mit dem Einfluß, welchen das Pankreas auf den Zuckerstoffwechsel ausübt, sind von mehreren Autoren (W. Schulze 96, Ssobelew 97, Weichselbaum 98) die Langerhansschen Inseln in Zusammenhang gebracht worden; die Frage ist zurzeit noch unentschieden (vgl.

Hersheimer 99).

Auch die Exstirpation der Speicheldrüsen (Reale 100) soll Diabetes herbeiführen können. — Über die Bedeutung der Drüsen mit innerer Sekretion (Nebennieren, Schilddrüse, Hypophysis) für den Diabetes vgl. S. 284.

Phloridzin-Diabetes. 4. Der Phloridzin-Diabetes (v. Mering 101, 1885). — Nach Injektion von Phloridzin (ein Glykosid aus der Rinde, besonders der Wurzelrinde vom Kirsch-, Pflaumen-, Birn- und Apfelbaum; bei seiner Spaltung liefert es Phloretin und Dextrose) entsteht ein Diabetes, der dadurch ausgezeichnet ist, daß bei ihm der Gebalt des Blutes an Zucker nicht über die Norm erhöht ist (Junkersdorf 102, Erlandsen 102). Man nimmt daher an, daß durch das Phloridzin eine größere Durchlässigkeit der Niere für Zucker bewirkt wird, so daß sie schon bei normalem Zuckergehalt des Blutes Zucker in den Harn treten läßt: "renaler oder Nierendiabetes" (vgl. Frank 104).

Nach Injektion von Stoffen, welche die Nieren schädigen, tritt ebenfalls bei nur wenig oder gar nicht erhöhtem Blutzuckergehalt Glykosurie auf, so nach Sublimat, Urau, Chrom, Kantharidin u. a. (vgl. *Pollak* <sup>105</sup>).

Sonstige Einwirkungen. 5. Nach einer ganzen Reihe verschiedenartiger Einflüsse tritt Zuckerausscheidung durch den Harn auf, ohne daß die Art und Weise des Zustandekommens genügend geklärt wäre. Hierher gehört die Zuckerausscheidung infolge der Einwirkung von Kohlenoxyd, Mineralsäuren, arseniger Säure, Curare, Chloralamid, Chloral, Nitrobenzol, Orthonitrophenylpropionsäure, Chloroform, Acetondampf, Äther, dem Kote und vergorenen Harn der Diabetiker, Fesselung (Hirsch u. Reinbach 106) und Hunger.

Menschlicher Diabetes.

Der menschliche Diabetes kann nicht allgemein auf dieselbe Ursache zurückgeführt werden. In manchen Fällen ist eine Erkrankung des Pankreas nachgewiesen worden; in anderen Fällen ist das Pankreas aber unzweifelhaft gesund.

### 118. Bestandteile der Galle.

Eigenschaften. · Man muß unterscheiden zwischen dem frischen Produkt der Leber, der Lebergalle, wie sie aus Fisteln erhalten werden kann, und der in der Gallenblase angesammelten Blasengalle. Beide unterscheiden sich vor allem durch ihre Konzentration; die Lebergalle enthält 3—4°/0 feste Stoffe. Blasengalle dagegen 8—10°/0 und mehr, bis zu 20°/0 (Hammarsten 10°). Die Lebergalle ist immer rein gelb gefärbt, Blasengalle gelbgrün bis dunkelgrün. Die Galle hat einen süßlich stark bitteren Geschmack, schwachen moschusähnlichen Geruch, alkalische (gegen Lackmus) Reaktion. Das spez. Gewicht der menschlichen Blasengalle ist 1,026—1,032, das spez. Gewicht der aus einer Fistel gesammelten betrug 1,010—1,012 (Jacobsen 108, Albu 109). Die Galle hat denselben osmotischen Druck wie das Blut (H. Strauss 110, Bernstein 111).

Die Galle enthält als spezifische Bestandteile die Gallensäuren und die Gallenfarbstoffe.

Gallensäuren. 1. Die Gallensäuren: Die Glykocholsäure und die Taurocholsäure, mit Natrium (in Spuren mit Kalium) zu glykocholsaurem und taurocholsaurem Natrium verbunden; bitter schmeckend, rechts drehend.

In menschlicher Galle (ebenso beim Rinde) überwiegt die Glykocholsäure; Hundegalle enthält überhaupt nur Taurocholsäure, keine Glykocholsäure.

- a) Die Glykocholsäure  $C_{26}$   $H_{43}$   $NO_6$  zerfällt durch Kochen mit Kalilauge oder Barytwasser oder mit verdünnten Mineralsäuren unter Aufnahme von H<sub>2</sub>O in Glykokoll, Aminoessigsäure CH<sub>2</sub> (NH<sub>2</sub>) -COOH + Cholalsäure — (auch Cholsäure genannt) C<sub>24</sub> H<sub>40</sub> O<sub>5</sub>.
- b) die Taurocholsäure C<sub>26</sub> H<sub>45</sub> NSO<sub>7</sub> zerfällt bei gleicher Behandlung unter Aufnahme von H2 O in Taurin, Aminoäthylsulfosäure  $CH_2 (NH_2) - CH_2 - SO_2 (OH) + Cholalsaure C_{24} H_{40} O_5$ .

Darstellung der Gallensäuren. — Galle wird auf  $^1/_4$  ihres Volumens eingedampft, Darstellung. zur Entfernung der Farbstoffe mit Tierkohle zu einem Brei verrieben und bei  $100^{\circ}$  getrocknet. Die schwarze Masse wird mit absolutem Alkohol ausgezogen, den man farblos abfiltriert. Nachdem man einen Teil des Alkohols durch Abdampfen verjagt hat, schlägt im Uberschuß hinzugesetzter Ather die gallensauren Salze anfangs harzartig nieder, später gehen sie in eine Krystallmasse glänzender Nadeln über (Platners 112 "krystallisierte Galle", 1844). Die so gewonnenen Alkalisalze der Gallensäuren sind leicht in Wasser oder Alkohol löslich, unlöslich in Äther. Aus der Auflösung der beiden Salze schlägt neutrales essigsaures Blei (Bleizucker) einen Teil der Glykocholsäure rein nieder (als glykocholsaures Blei): letzteres wird auf dem Filter gesammelt, in heißem Alkohol gelöst, durch H<sub>2</sub>S wird Schwefelblei niedergeschlagen; nach Entfernung des Niederschlages bewirkt Wasserzusatz das Ausfallen der isolierten Glykocholsäure. — Wird nach Ausfällung des glykocholsauren Bleies das Filtrat mit basisch-essigsaurem Blei (Bleiessig) versetzt, so bildet sich ein Niederschlag von tausach elektrone Bleie (Bleiessig) versetzt, so bildet sich ein Niederschlag von tausach elektrone Bleie (Bleiessig) rocholsaurem Blei (jedoch verunreinigt durch glykocholsaures Blei), aus dem weiterhin in analoger Behandlung die freie Säure gewonnen wird (Strecker 118).

In der Rindsgalle und Menschengalle kommt noch die Gykocholeinsäure (aus Glykokoll und Choleinsäure bestehend) vor, in der Hundegalle und Rindsgalle die Taurocholeinsäure (aus Taurin und Choleinsäure bestehend), in der Schweinegalle die Hyoglykocholsäure, in der Gänsegalle die Chenotaurocholsäure, endlich in der Menschengalle noch die Fellinsäure.

Die Cholalsäure — C24 H40 O5 ist rechtsdrehend, unlöslich in Wasser, Cholalsäure. löslich in Alkohol; in Ather ist sie schwer löslich und scheidet sich daraus in Prismen ab. Ihre krystallinischen Alkalisalze sind leicht seifenartig in Wasser löslich. Mit Jod gibt sie eine im auffallenden Lichte gelbe, im durchfallenden blaue krystallinische Verbindung (Mylius 114). Frei kommt sie nur im Darme vor (S. 292). Durch Kochen mit konz. Salzsäure oder trocken erhitzt auf 2000 wird die Cholalsäure zum Anhydrid, dem Dyslysin.

Das Glykokoll (auch Glycin genannt) ist eines der Spaltprodukte Glykokoll. des Eiweiß (hauptsächlich des Leims) (vgl. S. 10); im Harn kommt es in Verbindung mit Benzoesäure als Hippursäure vor (§ 165).

Das Taurin leitet sich von dem schwefelhaltigen Spaltprodukt des Eiweiß, dem Cystin ab (vgl. S. 11). Das Cystin ist das Disulfid des Cysteins, dieses geht in folgender Weise in Taurin über:

Friedmann 116 führte Cystein in Taurin über; r. Bergmann 116 und Wohlgemuth 117 zeigten den Übergang von Cystin in Taurin im tierischen Korper.

Die Pettenkofersche 118 Probe (1844). — Die Gallensäuren, die Petten-Cholalsäure und ihre Anhydride geben gelöst oder zerteilt in Wasser auf Gallensaure-

Zusatz von  $10^{\circ}/_{\circ}$  Rohrzuckerlösung und konzentrierter Schwefelsäure (tropfenweise, wobei die Flüssigkeit sich nicht über 70° erhitzen darf) eine purpurrote Farbe, die, eventuell mit Alkohol verdünnt, bei E und F zwei Absorptionsstreifen im Spektrum zeigt.

Eiweiß, Cholesterin, Stearin- und Ölsäure sowie Phenol und Brenzkatechin zeigen ähnliche Reaktion. Absolut sicher ist daher die Pettenkofersche Probe nur, wenn man die gallensauren Salze im Alkoholauszug durch Äther gefällt und so isoliert hat.

Die Pettenkofersche Probe beruht darauf, daß aus dem Zucker durch Schwefelsäure Furfurol gebildet wird, welches mit den Gallensäuren sich rot färbt (Mylius 114, 1887). Statt Zucker kann daher mit Vorteil 0,1% Furfurolwasser zur Reaktion genommen werden (v. Udránszky 119).

Die Lösung der Gallensäuren in konzentrierter Schwefelsäure stellt eine rotgelbe, prächtig grün fluorescierende Flüssigkeit dar (vgl. *Pregl* <sup>120</sup>).

Bildung der Gallensäuren.

Die Gallensäuren entstehen in der Leber, nach Ausschaltung der Leber sind keine Gallensäuren mehr nachweisbar (*Minkowski* u. *Naunyn* <sup>121</sup>). Glykokoll und Taurin stammen vom Eiweiß ab (s. oben), wie die Cholalsäure entsteht, ist unbekannt.

Wahrscheinlich ist auch bei der Bildung der Gallensäuren das Material der in der Leber aufgelösten, roten Blutkörperchen (§ 16) beteiligt.

Gallenfarbstoffe. 2. Die Gallenfarbstoffe. — Frische Menschengalle und die mancher Tiere hat eine gelbbraune Farbe, herrührend von Bilirubin (Städeler 122). Es ist an Alkali gebunden. Unter der Einwirkung von O, Wärme und Licht verwandelt sich das Bilirubin durch Oxydation in einen grünen Farbstoff, das Biliverdin. Dieser ist in der Galle der Pflanzenfresser und der Kaltblüter von vornherein vorwiegend.

Bilirubin.

a) Das Bilirubin (Berzelius 1840) C<sub>32</sub> H<sub>36</sub> N<sub>4</sub> O<sub>6</sub> — krystallisiert in durchsichtigen, fuchsroten, klinorhombischen Prismen. Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Chloroform, durch welches es von dem darin unlöslichen Biliverdin getrennt werden kann. Mit Alkalien verbindet es sich als einbasische Säure und ist so in Wasser löslich. Es ist wahrscheinlich identisch mit dem Hämatoidin (siehe S. 70).

Darstellung.

Man stellt es am leichtesten aus roten (Bilirubin-Kalk-) Gallensteinen dar, die zerrieben werden und deren Kalk mit etwas Salzsäure gelöst wird; Schütteln mit Chloroform löst das Bilirubin.

Das Bilirubin stammt unzweifelhaft vom Hämoglobin ab (vgl. S. 70); in der Leber werden fortgesetzt rote Blutkörperchen aufgelöst, deren Hämoglobin in Bilirubin umgewandelt wird. Die Bildung der Gallenfarbstoffe erfolgt nur in der Leber, nach Ausschaltung der Leber kommt es zu keiner Ansammlung von Gallenfarbstoff in den Geweben oder Sekreten (Stern 123, Minkowski u. Naunyn 121).

Subcutan injiciertes Hämin ging fast quantitativ als Gallenfarbstoff in die Galle über (Brugsch u. Yoshimoto <sup>126</sup>).

Biliverdin.

b) Das Biliverdin (Heintz 1851) C<sub>32</sub>H<sub>36</sub>N<sub>4</sub>O<sub>8</sub> — entsteht durch Oxydation aus dem Bilirubin; durch reduzierende Mittel kann es wieder in Bilirubin zurückverwandelt werden (Haycraft u. Scofield <sup>125</sup>). Es ist in Alkohol sehr gut, in Wasser, Äther, Chloroform nicht löslich.

Gmelinsche Gallenfarbstoffprobe. Bilirubin und Biliverdin, welche außer in der Galle sich mitunter auch in anderen Flüssigkeiten, besonders bei Ikterus im Harne finden, werden nachgewiesen durch die *Gmelin*sche Probe (1826). Überschichtet man in einem Spitzglase oder Reagensglase einige Kubikzentimeter Salpetersäure, welche etwas salpetrige Säure enthält, mit der gallenfarbstoffhaltigen Flüssigkeit, so entstehen an der Berührungsstelle der beiden Flüssigkeiten

von oben nach unten folgende Farbenringe: Grün (Biliverdin) — Blau — Violett — Rot — Gelb. Die hierbei entstehenden Farbstoffe sind Oxvdationsprodukte der Gallenfarbstoffe.

Der bei der Gmelinschen Probe entstehende blaue Farbstoff wird als Bilieyanin, der als letztes Oxydationsprodukt entstehende gelbe Farbstoff als Choletelin bezeichnet.

In Gallensteinen sind außer dem Bilirubin und Biliverdin noch eine Reihe anderer Gallenfarbstoffe gefunden worden.

Biliverdin soll in beträchlicher Menge in der Placenta des Hundes vorkommen.

Das Bilirubin geht durch Reduktion (bei Behandlung der alkalischen Lösung mit Natriumamalgam) unter Aufnahme von H<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O in Hydrobilirubin, C<sub>32</sub> H<sub>40</sub> N<sub>4</sub> O<sub>7</sub>, über (in Wasser nur wenig, leichter in Salzlösungen oder Alkalien, Alkohol, Äther, Chloroform löslich). Diese Umwandlung vollzieht sich regelmäßig im Dickdarm durch die Fäulnis, das Hydrobilirubin ist daher ein konstanter Farbstoff der Faeces, aus denen es nach Ansäuerung mit Schwefelsäure durch absoluten Alkohol ausgezogen werden kann. Wahrscheinlich ist es mit dem Harnfarbstoffe Urobilin identisch oder nahe verwandt.

Außer den spezifischen Gallenbestandteilen: Gallensäuren und Gallenfarbstoffen kommen in der Galle noch vor:

3. ein schleimähnliches Nucleoalbumin (Paijkull 198), aber auch echtes Mucin (Hammarsten 107, ('avazzani 197): sie machen die Galle fadenziehend. Sie stammen aus den Schleimdrüsen der Gallenwege und der Gallenblase; durch Alkohol oder verdünnte Salz- oder Essigsäure werden sie gefällt.

Hydro-

 Cholesterin, C<sub>37</sub> H<sub>46</sub> O (vgl. pag. 20). Es bildet glashelle rhombische Tafeln Cholesterin.
 (Fig. 62, d), ist unlöslich in Wasser, löslich in heißem Alkohol, in Äther oder Chloroform. In der Galle wird es durch die gallensauren Salze in kolloidaler Lösung erhalten.

Am einfachsten wird es aus sogenannten "weißen" Gallensteinen dar-Darstellung. gestellt (die nicht selten großenteils aus fast reinem Cholesterin bestehen), indem man sie zerreibt und mit Alkohol auskocht. Die bei Verdunstung des Alkohols sich abscheidenden Krystalle färben sich mit Schwefelsäure (5 Vol. zu 1 Vol. Wasser) vom Rande aus rot, dann violett, — mit Schwefelsäure und Jod violett, blau und grün.

5. Lecithin (vgl. S. 21), Fette, Seifen, Atherschwefelsäuren, gepaarte Glucuron- Lecithin. säuren, Spuren von Harnstoff.

6. Anorganische Bestandteile: Chlornatrium, Chlorkalium, Calcium- und Magnesiumphosphat und wechselnde Mengen von Eisen, endlich etwas Mangan und Kieselsäure. — Die frisch abgesonderte Galle enthält beim Hunde über 50, beim Kaninchen 109 Vol.-Prozente CO<sub>2</sub> (Pflüger 128, Charles 129), teils an Alkali gebundene, teils absorbierte; die letztere wird innerhalb der Blase fast völlig resorbiert.

Anorganische

Analysen menschlicher Lebergallen (nach Hammarsten 130, vgl. Brand 131, Analyse. v. Czyhlarz, Fuchs u. r. Fürth 132).

| Feste Stoffe          | 25,200        | 35,260  | 25,400  |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| Wasser                | 974,800       | 964,740 | 974,600 |
| Mucin und Farbstoff   | 5,290         | 4.290   | 5,150   |
| Gallensaure Alkalien  | 9,310         | 18.240  | 9,040   |
| Taurocholat           | 3,034         | 2,079   | 2,180   |
| Glykocholat           | 6,276         | 16,161  | 6,860   |
| Fettsäuren aus Seifen | <b>1,23</b> 0 | 1,360   | 1,010   |
| Cholesterin           | 0,630         | 1,600   | 1,500   |
| Lecithin              | }0,220        | 0,574   | 0,650   |
| Fett                  | J '           | 0,956   | 0,610   |
| Lösliche Salze        | 8,070         | 6,760   | 7,250   |
| Unlösliche Salze      | 0,250         | 0,490   | 0,210   |

In die Galle gehen verschiedene Substanzen, welche die Blutbahn pas-Chergangvon sieren, über, so z. B.: die Metalle, die auch im Lebergewebe deponiert werden (vgl. Stoffen in die S. 285); Jod., Brom., Rhodankalium, chlorsaures Kalium, Arsen, Terpentinöl, ins Blut gespritzte Galle (auch die anderer Tiere), salicylsaures Natrium, Karbolsäure, Indigocarmin, Methylenblau, Rohr- und Traubenzucker, Äthyl-, Amylalkohol (dabei tritt zugleich koagulierbares Eiweiß in der Galle auf) (Prévost u. Binet 1824, Brauer 138). — Nach dem Zuckerstich, bei Pankreasdiabetes ist die Galle zuckerhaltig, nicht jedoch bei alimentärer Glykosurie (Brauer 133).

## 119. Die Absonderung und Ausscheidung der Galle.

Gallenfisteln.

Zur Beobachtung der Absonderung der Galle bei Tieren legt man Gallenfisteln—
an, indem man etwas rechts vom Schwertfortsatze den Fundus der Gallenblase eröffnet
und ihn mit Hilfe einer Kanüle in die Bauchwandung einnäht. In der Regel fließt so
alle Galle nach außen ab. Will man in dieser Beziehung jedoch völlig sicher gehen, so
muß man noch dazu den Ductus choledochus doppelt unterbinden und durchschneiden.
Um den Eintritt der Galle in den Darmkanal untersuchen zu können, hat Paulow 134 die
Stelle der Darmwand, an welcher der Ductus choledochus mündet, ausgeschnitten und in
die Bauchwunde eingenäht. Nach frisch angelegten Fisteln sinkt die Gallenabsonderung.
Dies beruht auf der Entfernung der Galle aus dem Körper. Anderweitige Zufuhr derselben
steigert die Sekretion wieder. — Bei Hunden kann eine Regeneration des durchschnittenen
Gallenganges erfolgen.

Bildung der spezifischen (fallenbestandteile.

Die spezifischen Bestandteile der Galle, Gallensäuren und Gallenfarbstoffe, werden nicht etwa bloß aus dem Blute durch die Leber abgeschieden, sondern sie werden in der Leber selbst durch die Tätigkeit der Leberzellen gebildet, das Blut liefert der Drüse nur das Rohmaterial dazu. Bei entleberten Tieren findet daher keine Bildung von Gallenbestandteilen mehr statt. — Die lebhaften Stoffwechselvorgänge in der Leber geben sich zu erkennen an der höheren Temperatur des Lebervenenblutes und an dem beträchtlichen CO<sub>3</sub>-Gehalt der Galle (vgl. S. 289).

Die Leber bildet außer den spezifischen Gallenbestandteilen noch zahlreiche andere Stoffe, die aber nicht durch die Galle ausgeschieden werden, sondern mit dem Blut die Leber verlassen und eventuell durch den Harn zur Ausscheidung kommen. So bildet die Leber z. B.: Harnstoff, Harnsäure, Ätherschwefelsäuren, gepaarte Glucuronsäuren (die im Harn abgeschieden werden, vgl. Harn), Glykogen aus Dextrose und umgekehrt (vgl. § 116).

Menge.

Die Menge der pro Tag abgeschiedenen Galle ist nach den Beobachtungen an Gallenblasenfisteln nur sehr unsicher zu bestimmen, da normalerweise gewisse Gallenbestandteile im Darm wieder resorbiert und dann immer wieder aufs neue ausgeschieden werden (s. unten), während sie bei einer Fistel dem Körper verloren gehen; die Menge dürfte daher unter normalen Verhältnissen jedenfalls größer sein, als sich aus den Beobachtungen an Fisteln ergibt. Copeman u. Winston 135 maßen bei einer kleinen Frau mit Gallenblasenfistel, bei welcher der Ductus choledochus vollständig verschlossen war, so daß gar keine Galle in den Darm fließen konnte, 700—800 cm³ in 24 Stunden, — Robson 136 862 cm³ in einem gleichen Falle, — Paton 137 bis zu 680 g mit 2,20/0 festen Stoffen, — Albu 109 327—496 cm³ mit 1,95 bis 2,120/0 festen Stoffen (vgl. auch Brand 131, v. Rzentkowski 138).

Die Bildung der Galle wird beeinflußt:

Einfluß der Nahrung.

1. von der Nahrung. — Die Bildung der Galle findet andauernd statt; doch wird während des Hungers weniger gebildet, als bei Ernährung. Die reichste Sekretion zeigt sich nach starkem Fleischgenuß: nach Beigabe von Fett oder Kohlehydraten wird kaum mehr gebildet. Im Hungerzustande nimmt die Menge bis zu 1/2-1/3 ab, noch mehr sogar bei reiner Fettfütterung  $(C.\ v.\ Voit^{139})$ . Wassertrinken vermehrt die Menge unter gleichzeitiger relativer Verminderung der festen Bestandteile.

Einfluß der Circulation.

2. von der Blutcirculation. — Die Pfortader liefert vorzugsweise das Material für die Gallenbildung, mehr als die Leberarterie; letztere ist zugleich Ernährungsgefäß der Gewebe der Leber.

Gleichzeitige Unterbindung der Leberarterie und der Pfortader hebt die Gallenabsonderung auf. Wird die Leberarterie unterbunden, so unterhält die Pfortader die Absonderung allein  $(Asp^{140}, Wertheimer^{141})$ . Wird der zu einem Leberlappen gehende Pfortaderast unterbunden, so findet in diesem Lappen gleichwohl noch Absonderung statt durch die Blutversorgung von der Art. hepatica, aber in vermindertem Maße  $(Asp^{140})$ . Verlegung der Pfortader durch Thrombose hatte keine merkliche Verminderung der Gallensekretion zur Folge (Schulz u.  $Müller^{142})$ .

Reichliche und möglichst schnelle Durchströmung wirkt am vorteilhaftesten für die Absonderung. Hierbei kommt der herrschende Blutdruck nicht in erster Linie in Betracht; denn die Ligatur der Cava inferior oberhalb des Zwerchfelles, wodurch in der Leber der höchste Stauungsblutdruck sich entfaltet, sistiert die Sekretion (Heidenhain 143). - Transfusionen größerer Blutmengen vermehren stets die Gallenbildung (Landois 144), nur zu hoher Druck in der Pfortader durch Einleitung des Carotisblutes eines anderen Tieres in dieselbe beschränkt sie (Heidenhain 143).

3. von dem Umsatz der roten Blutkörperchen - weil diese bei Einfluß des ihrer Einschmelzung in der Leber (§ 16) das Material dazu hergeben Umsatzes der roten Blut-

körperchen.

Alle Eingriffe daher, welche stärkere Einschmelzung roter Blutkörperchen bewirken, machen die Leber Hb-reich und haben vermehrte Gallenbildung zur Folge (§ 120), auch pathologisch, z. B. bei Malaria und Blutzersetzungen.

4. vom Nervensystem. — Alle Eingriffe, welche die arteriellen Gefäße des Unterleibes verengern [Reizung der Ansa Vieussenii, des Ggl. cervicale inferius, der Lebernerven, des Splanchnicus (I. Munk 145), des Rückenmarkes (direkt durch Strychnin, oder reflektorisch durch Reizung sensibler Nerven)], beeinträchtigen die Absonderung. Ebenso wirken alle Eingriffe, welche eine Stagnation des Blutes in den Lebergefäßen bewirken, Zuckerstich (pag. 282), Durchschneidung des Halsmarkes. Durchschneidung der Nn. splanchnici bewirkt infolge der Erweiterung der Unterleibsgefäße Vermehrung der Gallenabsonderung (Heiden-

Nerveneinfluß.

Einige Stoffe sollen die Absonderung der Galle befördern (Cholagoga): Oli- Cholagoga. venöl, Terpentinöl, salicylsaures Natrium, alkalinische und abführende Mittel; sieher nachgewiesen ist die befordernde Wirkung der Galle und gallensauren Salze (Paschkis 146). — Nach Injektion von Sekretin ins Blut wird nicht nur die Pankreassaft-, sondern auch die Gallenabsonderung angeregt (vgl. S. 266).

Der Druck in einer mit den Gallenwegen in Verbindung stehenden Sekretions-Glasröhre steigt bis auf 200 mm (Meerschweinchen, Hund, Kaninchen); wird der Druck noch weiter erhöht, so erfolgt Rück-Resorption der Galle, erst in die Lymphwege und durch diese ins Blut (vgl. Ikterus, § 120) (Heidenhain 147, Bürker 148).

Die Galle wird kontinuierlich abgesondert, auch während des fötalen Lebens, aber teilweise zunächst in der Gallenblase aufgespeichert und zur Zeit der Verdauung reichlicher in den Darm ergossen. Der Austritt der Galle in den Darm steht in Zusammenhang mit dem Abstuß der psychischen Reiz der Nahrungsaufnahme, ferner ganz besonders mit dem Übertritt der Speisen in den Darmkanal (Klee u. Klüpfel 149). Bei verschiedener Nahrung ist nicht nur die Menge und Zusammensetzung der Galle, sondern auch der Verlauf des Galleaustritts in den Darm verschieden. Es handelt sich dabei um einen Reflexvorgang, der von der Schleimhaut des Duodenums ausgelöst wird; als Erreger der Galleausscheidung sind nachgewiesen die Produkte der Eiweißverdauung und die Fette, während Wasser, Salzsäure, Soda, Stärke in dieser Beziehung wirkungslos sind (Babkin 150).

Die Gallenblase und die Gallengänge besitzen glatte Ring- und Längsmuskeln, deren Contraction das Sekret weiter befördert (Bainbridge u. Dale 151). Der motorische Nerv ist der N. splanchnicus. Auch durch Reizung des centralen Vagus- oder Ischiadicusstumpfes kann die Bewegung der Gallenwege teils erregt, teils gehemmt werden. An der Einmündungsstelle des Ductus choledochus in den Darm (Papilla Vateri) findet sich eine ringförmige, aus glatten Fasern bestehende Muskellage, die von der übrigen Darmmuskulatur getrennt ist und als Sphincter wirkt (vgl. Rost 152).

Im Darm werden von den Gallenbestandteilen einige wieder resorbiert, andere mit den Faeces entleert.

Die Gallensäuren werden zum größten Teile von den Wänden des Jejunums und Ileums wieder resorbiert und zur Gallenbildung aufs neue verwendet (Gallenkreislauf). Tappeiner 153 fand sie im Ductus

Gallensäuren im thoracicus, Croftan 154 auch (in sehr geringen Mengen) im Blute. Nur ein geringer Teil Glykocholsäure erscheint unverwandelt in den Faeces. Die Taurocholsäure wird im Darm, soweit sie nicht resorbiert wird, durch Fäulnisprozesse leicht in Cholalsäure und Taurin zerlegt; erstere wird im Kote angetroffen, letzteres nicht konstant. Die Cholalsäure wird aber auch zum Teil wieder resorbiert (Jansen 155) und kann sich in der Leber wieder mit Glykokoll oder Taurin paaren (A. Weiss 158).

Ernährung bei Gallenverhust.

Da somit der größte Teil der Gallensäuren in das Blut zurückgeführt wird, so erklärt es sich, daß Tiere, denen durch eine Gallensistel alle Galle verloren geht (ohne daß sie dieselbe ablecken), bedeutend an Gewicht abnehmen. Es rührt dies teils von der gestörten Fettverdauung her, teils von dem direkten Verluste der Gallensäuren. Sollen sich Hunde dennoch auf gleichem Körpergewicht erhalten, so müssen sie bis gegen das Doppelte ihrer Nahrung verzehren. Hierbei sind ihnen statt Fett als Ersatz Kohlehydrate besonders dienlich. Sind ihre Verdauungswerkzeuge im übrigen nur intakt, so können sie bei ihrer meist enormen Gefräßigkeit sogar an Gewicht zunehmen.

Da im Fötaldarm die Fäulniszersetzungen fehlen, so findet sich auch demgemäß im Mekonium unveränderte Taurocholsäure (Zueifel 167). — Dargereichte Glykocholsäure findet sich wieder in der Galle solcher Tiere (Hund), welche normal diese nur wenig enthält (Weiss 166, Stadelmann 168).

Gallenfarbstoffe im Darm. Die Gallenfarbstoffe werden meist im Dickdarm durch die Fäulnis reduziert und zum Teil als Hydrobilirubin mit den Faeces entleert (S. 289); ein kleiner Teil derselben wird resorbiert und gelangt als Urobilin in den Harn.

Im Mekonium fehlt das Hydrobilirubin, dagegen findet sich Bilirubin und Biliverdin (Zweifel 157) neben einem unbekannten roten Oxydationsprodukte derselben. Es gehen daher im Foetusdarme (infolge des Fehlens der Fäulnis) keine Reduktions-, sondern Oxydationsprozesse vor sich.

Cholesterin im Darm. Das Cholesterin wird zum Teil mit den Faeces entleert, zum Teil wird es durch die Fäulnis reduziert in Form eines in Nadeln krystallisierenden Dihydrocholesterins C<sub>27</sub> H<sub>48</sub> O = Koprosterin (Bondzynski u. Humnicki <sup>159</sup>, Flint <sup>160</sup>, P. Müller <sup>161</sup>). — Wird die Darmfäulnis stark eingeschränkt (z. B. durch Milchnahrung), so findet sich in den Faeces fast nur Cholesterin (P. Müller <sup>161</sup>).

Das Mucin tritt unverändert in die Facces über, — von Lecithin enthalten die Facces nur Spuren.

# 120. Zurückaufsaugung der Galle;

### Erscheinungen der Gelbsucht (Ikterus; Cholämie). 162

Resorptions-Ikterus. I. Wenn sich dem Ausslusse der Galle in den Darm ein Hindernis entgegenstellt (z. B. ein Schleimpfropf oder ein Gallenstein, welcher den Ductus choledochus verstopft, oder ein Tumor oder Druck von außen, der ihn unwegsam macht), so füllen sich die Gallengänge beträchtlich an und bewirken durch ihr Strotzen eine Anschwellung der Leber. Hierbei steigt natürlich der Druck in den Gallengängen. Sobald dieser den normalen Sekretionsdruck (80 mm Galle beim Hunde) übersteigt [höchster Druck 160 bis 227 mm einer Säule der abgesonderten Galle (Bürker 148)], findet von den prallgefüllten, gröberen Gallenröhrchen eine Rückwärtsaufnahme der Galle in die Lymphgefäße (nicht in die Blutgefäße!) der Leber statt; hierbei gelangen die Gallensäuren und der Gallenfarbstoff schließlich ins Blut (Cholämie). Unterbindung des Ductus thoracicus hält daher den Übertritt ins Blut auf (Kufferath 163).

Cholămie durch Hypercholie.

II. Die Cholämie kann aber auch dadurch entstehen, daß sich zu reichlich Galle oder eine besonders farbstoffreiche dickflüssige Galle bildet, die nicht völlig in den Darm abfließen kann und somit zur Resorption gelangt. Dies findet statt, wenn in übergroßer Menge Erythrocyten sich auflösen, welche das Gallenmaterial liefern. Es kommt unter diesen Verhältnissen sogar mitunter zu einer Pfropfbildung eingedickten Sekretes in den Gallengängen, wodurch wiederum infolge der Stagnation die Resorption der Galle befördert wird. In dieser Weise wirkt die Transfusion heterogenen Blutes infolge der Auflösung der roten Blutkörperchen (§ 67), ebenso Vergiftungen oder Krankheiten, die zur Zerstörung roter Blutkörperchen führen.

Icterus Wenn bei der Geburt durch Kompression der Placenta im Uterus dem Neugeborenen neonatorum. zu viel Blut zugeströmt ist (§ 34), so kann ein Teil des überreichen Blutes im Körper in

den ersten Tagen wieder eingeschmolzen werden, die dadurch bedingte vermehrte Gallenfarbstoffbildung kann dann ebenfalls Ikterus veranlassen.

Man nahm früher vielfach an, daß auch ohne die Leber im Blute unter gewissen Umständen direkt Blutfarbstoff in Gallenfarbstoff übergehen könnte; diese Annahme ist aber unzutreffend. Im Gegensatz zu diesem sogenannten hämatogenen Ikterus nennt man den Hämatogener Ikterus, bei welchem in der Leber gebildete Galle ins Blut gelangt, hepatogenen oder Resorptionsikterus.

Die Cholämie ist von einer Reihe charakteristischer Erscheinungen begleitet.

1. Gallenfarbstoffe treten in die Gewebe des Korpers über, die äußere Haut und die Zeichen der Sclera nimmt gelbe Färbung an: daher die Bezeichnung Gelbsucht. Bei Schwangeren färbt (holdmie. sich auch die Frucht.

2. Gallenfarbstoffe treten in den Urin über (nicht in Speichel, Tränen oder Schleim). Hochgradiger Gallenfarbstoffgehalt macht den Urin tief gelbbraun, sein Schaum ist eitronengelb; eingetauchte Papier- oder Leinenstreifen färben sich ebenso. Mitunter findet sich Bilirubin krystallinisch vor. Gallensäuren treten in dem Urin nur in Spuren auf.

- 3. Die Faeces werden lehmfarbig (weil das aus Gallenfarbstoff abstammende Hydrobilirubin fehlt), sehr hart (weil der verdünnende Saft der Galle nicht in den Darm gelangt), — fettreich (weil die Fette ohne Galle im Darme nicht genügend verdaut werden, so daß selbst bis 78% des genossenen Fettes in die Faeces übertreten); es erscheinen vorwiegend Fettsäuren und Seifen in den Faeces, nur wenig Neutralfette, und sehr stinkend (weil unter normalen Verhältnissen die in den Darm ergossene Galle die faulige Zersetzung des Darminhaltes einschränken soll; diese Wirkung der Galle ist jedoch sehr zweifelhaft). — Die Kotentleerung erfolgt träge, teils wegen der Härte der Faeces, teils wegen Fehlens der die peristaltischen Bewegungen anregenden Galle im Darme.
- 4. Der Herzschlag wird bis gegen 40 Schläge in 1 Minute herabgesetzt. Dies rührt her von den gallensauren Salzen, welche das Herz zuerst reizen, dann schwächen (vgl. S. 106). — Neben der Einwirkung auf das Herz zeigt sich starke Erweiterung der kleinsten Blutgefäße, — Verlangsamung der Atmung und — Abfall der Temperatur.
- 5. Eine Einwirkung auf das Nervensystem, wahrscheinlich ebenfalls durch die gallensauren Salze, vielleicht auch auf die Muskeln, zeigt sich in der großen allgemeinen Abspannung, Müdigkeit, Schwäche und Schlafsucht, endlich tiefem Coma, — mitunter in Schlaflosigkeit, Hautjucken, selbst Tobsucht und Krämpfen.
- 6. Bei hochgradigem Ikterus entsteht Gelbsehen (Lucretius Carus) wegen einer Imprägnation der Netzhaut mit gelbem Gallenfarbstoff.

### 121. Wirkung der Galle.

A. Die wichtigste Wirkung, welche die Galle im Darmkanal ausübt, Wirkung auf ist ihr Einfluß auf die Verdauung und Resorption der Fette.

1. Die Galle wandelt (ebenso wie der Pankreassaft, vgl. S. 271) die neutralen Fette in eine Emulsion um; indem hierdurch die Oberfläche des Fettes stark vergrößert wird, wird die Einwirkung des in Wasser löslichen Steapsins des Pankreassaftes auf die in Wasser unlöslichen Fette wesentlich begünstigt.

Emulsionierung.

2. Auf das emulsionierte Fett wirkt nunmehr das Steapsin des Pankreassaftes (die Galle selbst hat keine fettspaltende Kraft) und zerlegt es in Glycerin und Fettsäuren. Das Glycerin ist in Wasser löslich und so ohne weiteres der Resorption fähig. Die Fettsäuren sind dagegen in Wasser Lösung der unlöslich: sie werden nunmehr durch die Galle in Verbindung mit Feltsauren. dem Alkali des Darm- und Pankreassaftes in einen wasserlöslichen Zustand übergeführt (Pflüger 164).

Nach Moore u. Rockwood 165 lösen 100 cm3 frische alkalische Ochsengalle 4-5 g Ölsäure. Pflüger 166 bestätigte diese Beobachtung, zeigte aber weiterhin, daß die Galle das Maximum der zugesetzten Ölsäure erst dann löst, wenn ihr gleichzeitig die äquivalente Menge Soda zugesetzt wird:  $100 \ cm^3$  Galle lösen alsdann wenigstens  $7-10 \ g$  Ölsäure. Im Gegensatze dazu löst Galle von Palmitinsäure und Stearinsäure weniger als 0,1%, also praktisch so gut wie nichts. Wirkt aber Galle auf ein Gemenge von Palmitinsäure oder Stearinsäure mit Ölsäure bei Gegenwart der äquivalenten Menge Soda, so vermag die Galle erhebliche Mengen von Fettsäure in wasserlösliche Form überzuführen; es lösen unter diesen Umständen 100 cm<sup>8</sup> Galle von einem Gemenge gleicher Teile Ölsäure und Stearinsäure etwa 15 g, von einem Gemenge gleicher Teile Ölsäure und Palmitinsäure sogar 19 g. Da in den Fettgemengen der menschlichen Nahrung Ölsäure und Palmitinsäure in reichlichster Menge vertreten sind, so sind dadurch besonders günstige Bedingungen für die Verdauung und Resorption der Fette gegeben. Pflüger 184 zeigte endlich, daß, wenn man die Soda durch Seife ersetzt, die Galle eine noch kräftigere Wirkung auf die Fettsäuren ausübt. Daraus geht hervor, daß die der Galle zugefügte Soda eine so bedeutende Lösung von Fettsäuren vermittelt, weil sie Seifen erzeugt.

Wasserlösbindungen der Fettsäuren.

Die bei der Lösung der Fettsäuren durch die Galle entstehenden wasserlöslichen Verbindungen sind zum größeren Teile Seifen (die Carbonate des Pankreas- und Darmsaftes sowie die taurocholsauren und glykocholsauren Salze der Galle liefern das Alkali). Ein Teil der Fettsäuren ist aber auch ohne Verseifung als solche gelöst. Diese sind jedoch locker (d. h. dissoziierend) gebunden einerseits an die vorhandenen neutralen Vorgang der Seifen, andrerseits an Bestandteile der Galle (Gallensäuren). — Der Vorgang Lösung der Lösung der Fettsäuren durch die Galle vollzieht sich so, daß zunächst die Gallensäuren die Fettsäuren lösen, indem sie dieselben locker binden; die gelösten Fettsäuren werden alsdann verseift resp. auf bereits vorhandene neutrale Seifen übertragen. Hierbei erleiden die Gallensäuren selbst keine Zersetzung; eine kleine Menge derselben ist daher befähigt, den Übergang beliebig großer Mengen von Fettsäuren in neutrale und saure Seifen zu vermitteln.

> Durch die Untersuchungen Pflügers 164 ist gezeigt, daß die im Darm vorhandenen Mengen Alkali einerseits und Galle andrerseits völlig genügen, um die größten Fettmengen, welche jemals resorbiert werden, (nach der Spaltung durch den Pankreassaft) in lösliche Form überzuführen. Da nicht nur neutrale, sondern auch saure Seifen gebildet werden (Fettsäuren an neutrale Seifen locker gebunden), so wird tatsächlich weniger Alkali gebraucht werden, als etwa zur Bindung aller Fettsäuren in neutralen Seifen notwendig sein würde. Nach der Resorption werden die Fettsäuren in echte Fette zurückverwandelt (vgl. § 130. 4); das Alkali wird als Natriumcarbonat von den Blutgefäßen aufgenommen und kann aufs neue in den Darm abgeschieden werden. Was die Galle anlangt, so werden (s. o.) die Gallensäuren bei der Lösung der Fettsäuren und Überführung derselben in Seifen selbst nicht verbraucht und können daher immer aufs neue in Wirkung treten. Und so weit etwa die Gallensäuren im Darm bei der Resorption mit aufgenommen werden, werden sie gleichfalls durch die Galle aufs neue wieder in den Darm ausgeschieden (vgl. S. 291).

Verdauung ohne Galle.

Die Wichtigkeit der Galle für die Verdauung und Resorption des Fettes ergibt sich auch aus Versuchen an Tieren, bei denen man die Galle durch eine Fistel völlig nach außen entleert hat. Solche Hunde resorbieren vom genossenen Fett höchstens 40% (normale Hunde bis zu 99%). Der Chylus solcher Tiere ist demzufolge sehr fettarm, nicht weiß, sondern durchsichtig; — die Exkremente jedoch sind um so fettreicher und schmierig. Die Tiere sind sehr gefräßig; die Gewebe des Körpers zeigen große Fettarmut, selbst dann, wenn die Ernährung im allgemeinen nicht sehr gelitten hat. - Bei Menschen, die an Störungen der Gallenabsonderung erkranken, ist daher das Fett in der Nahrung möglichst zu beschränken.

Diastatische undWirkung.

B. Frische Galle enthält etwas diastatisches, Stärke und Glytryptische kogen in Zucker umwandelndes Ferment (v. Wittich 166), sowie ein schwach tryptisch wirkendes Ferment (Tschermak 167).

stätzung der fermente.

C. Die Galle verstärkt die Wirkung der Pankreasfermente, sowohl Pankreas- des diastatischen (Minami 168) und tryptischen, wie vor allem des fettspaltenden (Magnus 189, v. Fürth u. Schütz 170). Es handelt sich bei der Wirkung der Galle auf das fettspaltende Ferment um eine Aktivierung des Profermentes; die wirksame Substanz sind die Gallensäuren. Dagegen hemmt die Galle die Pepsinwirkung (s. u.).

Wirkung.

D. Die Galle wirkt anregend auf die Darmmuskulatur, nach den Untersuchungen von Schüpbach 171 allerdings nur auf den Dickdarm.

Bei Gallenfisteltieren und bei Behinderung des Abflusses der Galle in den Darm liegt die Peristaltik sehr darnieder.

E. Beim Eintritt des stark sauer reagierenden Mageninhaltes in Wirkung auf das Duodenum werden die gallensauren Salze zerlegt, es entsteht ein den Magen-Niederschlag von Gallensäuren und Eiweiß, der auch das Pepsin mit niederreißt. Auch durch das Abneutralisieren des sauren Mageninhaltes wird eine weitere Wirkung des Pepsins im Darme gehindert.

Wenn Galle in den Magen tritt, so wird dadurch in gleicher Weise die Magenverdauung beeinträchtigt werden; sobald aber wieder neuer Magensaft abgesondert ist, wird die Verdauung fortgesetzt werden.

#### 122. Der Darmsaft.

Der Darm des Menschen ist 7mal so lang wie die Körperlänge vom Scheitel bis Länge des zum After (der Darm der mehr Pflanzen essenden Asiaten ist um 1/5 länger). Die Länge und die Kapazität des Darms ist bei Kindern relativ am größten. Der Männerdarm ist etwas länger als der der Weiber. — Der Darm der Herbivoren ist länger als der der Carnivoren. Bei Froschlarven stellte Babák 172 fest, daß Pflanzenfütterung eine auffallende Verlängerung des Verdauungskanales gegenüber Fleischfütterung hervorruft. — Beim Menschen können 2—4 m Darm reseziert werden, ohne daß dadurch eine Gefahr für den Patienten entsteht; allerdings ist die Darmtätigkeit, besonders die Resorption beeinträchtigt (Schlatter 178, Storp 174, Axhausen 176). Hunde ertragen noch die Wegnahme von 7/8 des Dünndarms (Erlanger u. Hewlett 176).

Der Darmsaft (Succus entericus) ist die von den zahlreichen Drüsen der Darmschleimhaut abgesonderte Verdauungsflüssigkeit. Die größte Menge derselben liefern die Lieberkühnschen Drüsen; oben im Duodenum wird dazu das spärliche Sekret der Brunnerschen Drüsen ergossen.

Die Brunnerschen Drüsen — finden sich beim Menschen nur vereinzelt, beim Brunner-Schafe in kontinuierlicher Schicht im Duodenum. Ihre Zellen stehen denen der Pylorus-sche Drüsen drüsen nahe. Während des Hungerzustandes sind sie groß und hell, während der Verdauungstätigkeit klein und trüb  $(Grittzner^{17})$ ; die Drüsen enthalten, ebenso wie die Pylorusdrüsen des Magens Granula  $(Schwalbe^{178}, Bogomoletz^{178})$ . Ihr Sekret enthält ein dem Pepsin analoges eiweißlösendes Ferment; bei alkalischer Reaktion ist es unwirksam (Ponomarew 180, Abderhalden u. Rona 181). Beim Pferd, Rind, Schwein konnten dagegen Scheunert u. Grimmer 183 keine proteolytische Wirksamkeit des Sekretes der Brunnerschen Drüsen nachweisen.

Die Lieberkühnschen Drüsen — sind einfach-schlauchförmige Drüsen, welche dicht nebeneinander in der Darmschleimhaut, und zwar am reichlichsten in der des Dickdarms (wegen des Fehlens der Zotten) vorkommen. Sie besitzen eine aus feinsten Fäserchen gewebte Membrana propria und eine einschichtige Lage cylindrischer Drüsenzellen, zwischen denen auch Becherzellen vorkommen, spärlich im dünnen, sehr reichlich im dicken Gedärme; die Dünndarmdrüsen liefern vorwiegend dünnes Sekret, die des Dickdarms aus ihren zahlreichen Bechern zähen Schleim (Heidenhain u. Klose 183). — Das Sekret der Lieberkühnschen Drüsen ist vom Duodenum an abwärts der Hauptbestandteil des Darmsaftes.

Lieberk ü h n sche Drüsen.

Der Darmsaft wird nach Thirys 184 Methode (1864) in folgender Weise aus einer Darmfistel — gewonnen. Aus einer hervorgezogenen Darmschlinge des Hundes wird durch zwei Schnitte ein handlanges Stück so getrennt, daß nur das Darmrohr, nicht aber das Mesenterium durchschnitten wird. Das eine Ende dieser Strecke wird zugebunden, das andere offen in die Bauchwunde eingenäht, nachdem vorher die Enden des Darmes, zwischen denen die Strecke ausgeschaltet war, durch Nähte sorgfältig wieder vereinigt worden sind. Vella 185 (1881) läßt beide Enden des huseisensörmig umzubiegenden Darmstückes auf der Bauchwand ausmünden. Auf diese Weise kann das Tier nach gelungener Operation mit seinem nur wenig verkürzten Darme weiterleben. Die nach außen frei mündende Darmfistel aber gibt einen durch kein anderes Verdauungssekret verunreinigten Darmsaft. — London 186 hat bei Hunden im Verlaufe des Darms mehrere Fisteln angebracht (Polyfistelmethode); nach Speisezufuhr fließt dann aus den oberen Fisteln der Speisebrei mit Magen-, Pankreassaft, Galle ab, während die unteren Fisteln Darmsaft liefern.

Anlegung Darmfistel. Darmsaft.

Der Darmsaft (solcher Fisteln) fließt spontan nur spärlich, während der Verdauung reicher; — mechanische, chemische und elektrische Reizung vermehren die Absonderung, namentlich des Schleimes, unter Rötung der Schleimhaut, so daß 100 cm² in einer Stunde 13—18 g Saft lieferten (Thiry 184, Masloff 187, Boldyreff 188). Die Wirkung der Reize ist meist lok al beschränkt, sie erstreckt sich nicht auf benachbarte Teile des Darms. Auch Verabreichung von Pilocarpin vermehrt die Absonderung (Vella 185, Masloff 187). — Der Saft ist hellgelb, opalescierend, dünnflüssig, 7 von

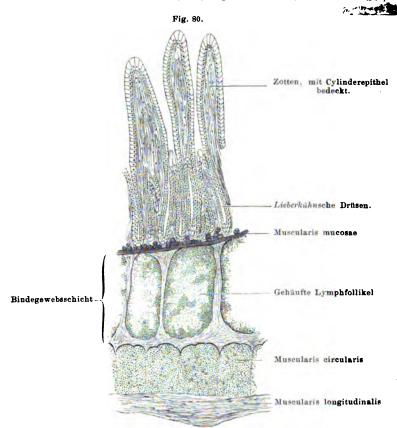

Längsschnitt durch den Dünndarm des Hundes.

1,010 spezifischem Gewicht; die Gefrierpunktserniedrigung ist 0,62°. Er besitzt wie der Pankreassaft ein erhebliches Säurebindungsvermögen durch seinen Gehalt an Natriumbikarbonat (vgl. S. 267); die aktuelle Reaktion ist aber ebenfalls nur schwach alkalisch (Auerbach u. Pick 189). — Er enthält beim Menschen (Turby u. Manning 190) Eiweiß (0,80°/0), Fermente, Mucin namentlich im Dickdarm (0,73°/0), — Salze (0,88°/0, darunter 0,34°/0 Soda und 0,5°/0 Kochsalz). (Vgl. Hamburger u. Hekma 191, Nagano 192). — Über die Menge des Darmsaftes lassen sich keine genauen Angaben machen; sie dürfte ziemlich groß sein. Hamburger u Hekma 191 erhielten aus einem kurzen Darmstück beim Menschen bis zu 170 cm³ in 24 Stunden.

Die Reaktion im Dünndarm ist gegen Lackmus bald alkalisch (Bidder u. Schmidt 193), bald sauer (Cash 194, I. Munk 195, Moore u. Rockwood 165).

Menge.

Reaktion.

Die Zufuhr großer Fettmengen in der Nahrung bedingt nach Pflüger 196 saure Reaktion des Dünndarms, indem das Alkali des Pankreas- und Darmsaftes bei der Verseifung der freien Fettsäuren verbraucht wird. — Bei Pflanzenfressern reagiert nach Bidder u. Schmidt 193 die Dünndarmschleimhaut gegen Lackmus alkalisch, aber der Darminhalt sauer (wohl durch die Gärung der Kohlehydrate, vgl. S. 300). Gegen kohlensäureempfindliche Indikatoren, z. B. Phenolphthalein, reagiert nach I. Munk 195 der Dünndarmchymus bei Carni-, Herbi- und Omnivoren schwach sauer oder fast neutral. - Im Dickdarm ist meist saure Reaktion wegen der sauren Gärung des Darminhaltes.

1. Wirkung auf die Kohlehydrate. — Der Darmsaft besitzt Wirkung auf diastatische Wirkung, aber in geringerem Maße als Speichel und Pankreassaft (Hamburger 197, Mendel 198, Hamburger u. Hekma 191, Nagano 192). Die Wirkung des Darmsaftes auf die Polysaccharide kann daher nur gering sein. Dagegen enthält der Darmsaft sehr wirksame Fermente, welche die Disaccharide in Monosaccharide überführen, und zwar:

1. Maltase, welche Maltose in Dextrose überführt (Pautz u. Vogel 199, Hamburger 197, Mendel 198, Nagano 192). Dieses Ferment setzt also die diastatische Wirkung des Speichels und des Pankreassaftes, welche im wesent-



Querschnitt Lieberkühnscher Drüsen.

lichen nur Maltose bilden, fort. — Wird etwa unveränderte Maltose resorbiert, so kann sie noch durch die Maltase des Blutes (vgl. S. 83) in Dextrose gespalten werden.

- 2. Invertin, welches Rohrzucker in Dextrose und Lävulose spaltet (Miura 200, Pautz u. Vogel 199, Mendel 198, Nagano 192, Röhmann 201). Das Ferment kommt nur im Dünndarın vor, nicht im Dickdarm.
- 3. Lactase, welche Milchzucker (Lactose) in Dextrose und Galaktose spaltet, kommt gewöhnlich nur bei Tieren vor, die in ihrer Nahrung Milchzucker aufnehmen, und zwar im Dünndarm junger (saugender) Säugetiere und des Neugeborenen, ferner bei den Omnivoren, Schwein und Hund; nicht beim erwachsenen Rind, Schaf, Kaninchen, Huhn, dagegen beim erwachsenen Pferd (Weinland 202). Wurden Kaninchen vom Säuglingsalter an mehrere Monate lang fortgesetzt mit Milch gefüttert, so war auch fortdauernd Lactase bei ihnen vorhanden.

Im Foetus tritt das Invertin zuerst auf, am Anfang des 4. Monats, die Maltase am Ende des 4. Monats, die Lactase dagegen erst im 7. bis 8. Monat (Ibrahim u. Kaumheimer 208).

2. Eine Wirkung auf native Eiweißkörper besitzt der Darmsaft Wirkung auf nicht. Dagegen wies Cohnheim 204 in Extrakten der Darmschleimhaut, Kutscher u. Seemann 205, Salaskin 206, Hamburger u. Hekma 191 auch im Darmsaft ein besonderes Ferment "Erepsin" nach, welches, vom Trypsin ganz verschieden, die echten Eiweißköper nicht angreift, aber die Verdauungs-

produkte derselben (Albumosen und Peptone) weiter spaltet. Auch Casein wird durch dasselbe leicht und schnell gespalten. Das Erepsin wirkt wie das Trypsin am besten bei schwach alkalischer Reaktion. Die Spaltungsprodukte der Albumosen und Peptone nach Erepsinwirkung stimmen qualitativ und quantitativ mit den Endprodukten der Trypsinverdauung überein. Während aber bei der Trypsinverdauung ein durch das Trypsin nicht weiter zerlegbarer Rest übrig bleibt (Kühnes Antipepton, vgl. S. 269), wird dieser Komplex durch das Erepsin auch noch gespalten in α-Pyrrolidincarbonsäure und Phenylalanin. Die aufeinander folgende Trypsin- und Erepsin-Verdauung vermag also das Eiweiß restlos in seine Aminosäuren aufzuspalten. — Über die Enterokinase des Darmsaftes s. S. 270.

Der Darmsaft vermag die Nukleinsäuren, die bei der Trypsinverdauung des Nukleins entstanden sind (vgl. S. 269), in einfachere Verbindungen aufzuspalten, ob es dabei zu einer Abspaltung von Purin- oder Pyrimidinbasen kommt, ist zweifelhaft (Nakayama 201, Levene u. Medigreceanu 208, London, Schittenhelm u. Wiener 208).

Fettrerdanung.

- 3. Die Fette werden durch den alkalischen Darmsaft emulgiert (vgl. S. 271); es findet sich aber im Darmsaft auch eine Lipase, welche Fette spaltet (Boldireff 210, Jansen 211).
  - 4. Milch (Casein) wird koaguliert (Turby u. Manning 190).

Zerstörung der Fermente.

Die Fermente des Nahrungskanals erfahren nach Langley 212 eine Zerstörung: das diastatische Ferment des Speichels wird durch die Salzsäure des Magensaftes zerstört, - Pepsin und Labferment durch die Wirkung der Alkalisalze des Pankreas- und Darmsaftes und das Trypsin; — das diastatische und tryptische Ferment des Pankreas geht unter Einwirkung der sauren Gärung im Dickdarm zugrunde (vgl. Grober 313). — Im Coloninhalt fand Hemmeter 116 amylolytisches und tryptisches Ferment, dagegen kein Pepsin

Nerveneinfluß auf die Darmsaftsonderung.

Von den Einwirkungen der Nerven — auf die Absonderung des Darmsaftes ist wenig Sicheres bekannt. Reizung oder Durchschneidung der Vagi ist ohne ersichtlichen Einfluß. Dagegen hat die Ausrottung der zu den Darmschlingen hinlaufenden, die Gefäße begleitenden Nerven (Moreau 115) eine reichliche wässerige Füllung des Darmrohres zur Folge. Dieses Resultat erklärt sich zum Teil aus einer Lähmung der vasomotorischen Nerven des Darmtractus. Nach *Hanau* <sup>216</sup> und *Mendel* <sup>198</sup> handelt es sich im *Moreaus*chen Versuche um eine paralytische Absonderung" (vgl. S. 228).

### 123. Die Gärungszersetzungen im Darme durch Mikroorganismen 217. Die Darmgase.

Mikroorganismen erreger.

Völlig verschieden von den bisher geschilderten, eigentlichen Verdauungsvorgängen, die durch Fermente veranlaßt werden, sind die im Darm unter gleichzeitiger Gasentwicklung sich abspielenden Gärungs- und organismen raufs-Fäulniszersetzungen. Sie werden verursacht durch lebende Mikroorganismen, Spaltpilze, welche mit den Speisen und Getränken sowie mit der Mundflüssigkeit verschluckt werden. Als Fäulnis bezeichnet man diese Zersetzungen dann, wenn dabei übelriechende Produkte auftreten. — Der Rest der Nahrungsbestandteile, der nicht zur Resorption gekommen ist, fällt der Gärung und Fäulnis anheim; die dabei entstehenden Produkte haben meist, obwohl sie zum Teil auch resorbiert werden, keine Bedeutung mehr für die Ernährung des Körpers.

Darmgase.

Während der Fötalperiode kommt Gärung im Darm nicht vor, der Kot des Kindes gleich nach der Geburt ist steril, und es fehlen die Gase im Darme des Neugeborenen. Die ersten Luftblasen gelangen in den Darm durch verschluckten, schaumigen Speichel, noch ehe Nahrung aufgenommen ist. Da nun aber mit der verschluckten Luft Organismenkeime in den Darm gelangen, so schließt sich alsbald Gärung und Gasentwicklung an. Aus den bei jeder Nahrungsaufnahme verschluckten Luftblasen wird der O von den Wänden des Tractus schnell resorbiert, so daß im unteren Dickdarm sogar Spuren von O fehlen. Dafür gibt die Darmwand aus den Gefäßen CO2 in den Darm ab.

Kolbe u. Ruge 218 sammelten Darmgase aus dem After des Menschen und fanden darin in 100 Volumina Gasgemisch:

| Nahrung | CO <sub>3</sub>      | н                  | CH4                         | N                    | H <sub>2</sub> S    |
|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Milch   | 16,8<br>12,4<br>21,0 | 43,3<br>2,1<br>4,0 | 0,9<br>27,5<br><b>5</b> 5,9 | 38,3<br>57,8<br>18,9 | Menge<br>unbestimmt |

Weitere Analysen der Darmgase siehe bei Fries 219, Königs 220.

Der N der Darmgase stammt ganz aus der Luft, das bei der Gärung im Darm entstehende Gas ist frei von N (Oppenheimer 221, Krogh 222).

Die Spaltpilze als Gärungserreger. - Die Mikroorganismen, welche die Gärungs- Spallpilze. und Fäulniszersetzungen bewirken, sind die Spaltpilze (Schizomycetes): kleinste. einzellige Gebilde, von Gestalt eines Kügelchens (Mikrokokkus), Kurzstäbchens (Bacterium), Langstäbehens (Bacillus) oder Spiral fädehens (Vibrio, Spirillum, Spirochaeta). Durch ihre Lebensäußerungen bewirken sie in den sie enthaltenden Materien tiefgreifende chemische Veränderungen. Indem sie nämlich zu ihrem Aufbau und Stoffwechsel aus der "Nährflüssigkeit", in welcher sie leben, gewisse Stoffe entnehmen, zersetzen sie die chemischen Substanzen derselben.

Durch antiseptische Mittel (Karbolsäure, Salicylsäure, Chloroformwasser, Thymol u. a.) werden die Mikroorganismen getötet, die Fermente jedoch nicht vernichtet: daher hat man in diesen Stoffen Mittel, um die fermentativen von den bakteriellen Zersetzungen zu unterscheiden und zu trennen.

Die Spaltpilze bestehen aus Hülle und protoplasmatischem Inhalt, manche besitzen als Bewegungsorgan Geißeln. Sie vermehren sich durch Teilung. Bei einigen Spaltpilzen findet auch eine Vermehrung durch Sporen statt, namentlich dann, wenn die Nährflüssigkeit an ernährendem Materiale verarmt. Die Stäbchen wachsen dann zu längeren Fäden aus, welche sich gliedern, und in den Gliedern entstehen kugelige, 1-2 µ große, stark lichtbrechende Körner. Bei einigen nehmen die Stäbchen vor der Sporenbildung eine vergrößerte Spindelform an, in deren Innern die Sporen sich bilden. Nach Untergang der Mutterzellen werden die Sporen frei und aus ihnen keimt, auf passenden Boden übertragen. die neugebildete Zelle des Spaltpilzes wieder hervor. Die Sporen sind äußerst lebenszäh, sie vermögen selbst getrocknet lange Zeit auszudauern, einige widerstehen sogar der Siedehitze.

Unter den Spaltpilzen vermögen die einen nur bei Gegenwart von O ihre Lebens- Afroden und tätigkeit zu entwickeln (A ëroben), andere vermögen auch, oder sogar nur bei Abschluß Anaeroben. von O zu gedeihen (fakultative und obligate Anaëroben).

Die Zahl der Bakterien im Darm nimmt von oben nach unten zu. Im oberen Teil des Dünndarms finden sich, wenn keine Speisereste vorhanden sind, keine oder fast keine Mikroorganismen, im unteren Dünndarm nimmt die Zahl bereits bedeutend zu und erreicht im Dickdarm das Maximum (Kohlbrugge 232, Strasburger 224, Schmidt u. Strasburger 226, Rolly u. Liebermeister 226).

Ob das Vorhandensein von Mikroorganismen im Darm für das Leben Bedeutung notwendig oder doch wenigstens nützlich ist, ist zur Zeit nicht entschieden. bakterien.

Nuttal u. Thierfelder 227 zogen Meerschweinchen, Küster 228 sogar Ziegen, die durch Kaiserschnitt aus dem Uterus der Mutter genommen worden waren, keimfrei auf, ohne daß sie in ihrer Entwicklung von der normaler Tiere Abweichungen zeigten. Schottelius 229 dagegen fand, daß steril ausgebrütete und aufgezogene Hühnchen sich doch viel schlechter entwickelten als die Kontrolltiere, die bakterienhaltige Nahrung bekamen.

Regelmäßig kommt im Darm vor das Bacterium coli commune, häufig außerdem das Bacterium lactis aerogenes, daneben aber noch zahlreiche andere Keime, die hauptsächlich von der Art der Nahrung abhängen (Escherich 230, Macfadyen, Nencki u. Sieber 231). Wie sich die einzelnen Bakterienarten an den Zersetzungen im Darm beteiligen, läßt sich zur Zeit nicht mit Sicherheit sagen (vgl. Gerhardt 217).

Formen.

Vermehrung.

Gärung der Kohlehydrate.

1. Die Gärung der Kohlehydrate — geht hauptsächlich nur im Dünndarm vor sich; sie erfolgt wahrscheinlich vorwiegend unter der Einwirkung von Bacterium lactis aerogenes und coli commune. Es entstehen dabei hauptsächlich organische Säuren: Essig-, Milch-, Bernstein-, Butter-, Valeriansäure, außerdem Kohlensäure und Alkohol.

Auch die Cellulose kann im Darm unter der Einwirkung von Mikroorganismen (nicht etwa durch Fermente) gelöst werden (*Tuppeiner* <sup>232</sup>, *Knieriem* <sup>232</sup>, *Henneberg* u. *Stohmann* <sup>224</sup>, E. Müller <sup>235</sup>, Lohrisch <sup>236</sup>), und zwar sowohl bei den Herbivoren, wie beim Omnivoren und Menschen. Die Fleischfresser (Hund) vermögen die Cellulose nicht zu verdauen (*Scheunert* u. Lötsch <sup>237</sup>, r. Hoesslin <sup>238</sup>).

Gärung der Fette. 2. Die Gärung der Fette — führt zu einer Spaltung derselben in Glycerin und Fettsäuren; doch scheint dieser Vorgang neben der fermentativen Fettspaltung keine besondere Bedeutung zu haben.

(iärung der Eiπeiβkörper. 3. Die Gärung (Fäulnis) der Eiweißkörper 230 — erfolgt fast ausschließlich im Dickdarm. Nach Bienstock 240 kommt Eiweißfäulnis nur durch Anaeroben zustande (Bacillus putrificus), doch können Aeroben sich an der weiteren Zersetzung der durch die Anaeroben gebildeten Produkte beteiligen. Durch die Fäulnis entstehen aus dem Eiweiß eine Reihe von charakteristischen Produkten, wie sie durch die bloße fermentative Zerlegung (vgl. S. 269) nicht gebildet werden.

Fäulnisprodukte. Von den im Darm vorkommenden Fäulnisprodukten seien hier die folgenden aufgeführt:

Indol und Skatol.

Sie stammen aus dem Tryptophan im Eiweißmolektil (vgl. S. 11) (Ellinger u. Gentzen 241). Das Indol wird aus dem Darm zum Teil resorbiert, im Körper zu Indoxyl oxydiert und (in der Leber) an Schwefelsäure gebunden: als Indoxylschwefelsäure oder Indikan geht es in den Harn über (§ 166); ebenso tritt das Skatol als Skatoxylschwefelsäure im Harn auf (?).

Wenn die Verdauungsprodukte der Eiweißstoffe im Darm schnell zur Resorption kommen, so entsteht nur wenig Indol; wenn dagegen bei langsamer Resorption eine intensive Fäulnis im Darm stattfindet, so wird viel Indol gebildet. Aus der Größe der Indikanausscheidung im Harn kann man daher einen ungefähren Rückschluß auf die Intensität der Fäulnisvorgänge im Darm ziehen (doch bleibt der Schluß immer unsicher, da die Größe der Resorption des Indols wechseln kann und im einzelnen Falle nicht bekannt ist).

Phenol und Kresole. 2. Phenol C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. OH und Kresole C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>  $\stackrel{OH}{<}_{CH_3}$  (Para- und Orthokresol) entstehen durch die Fäulnis aus dem Tyrosin des Eiweißmoleküls (vgl. S. 11), sie treten ebenfalls als schwefelsaure Verbindung in den Harn über. Eine Steigerung des Indikans im Harn ist zugleich mit einer Vermehrung der Phenylschwefelsäure in demselben verknüpft, doch braucht

umgekehrt nicht immer ein Harn, der reich an Phenylschwefelsäure ist, auch viel Indikan zu enthalten.

3. Aromatische Oxysäuren: Paraoxyphenylessigsäure  $C_6 H_4 < CH_2 \cdot COOH$  — Paraoxyphenylpropionsäure (Hydroparacumarsäure)

Aromatische Oxysäuren.

C<sub>e</sub> H<sub>4</sub> CH<sub>2</sub> -CH<sub>2</sub> . COOH entstehen ebenfalls bei der Fäulnis des Tyrosins und sind auch im Harn nachgewiesen.

Der stufenweise Abbau des Tyrosins wird durch folgende Formeln Abbau des Tyrosins, wiedergegeben :

Tyrosin, p-Oxyphenylaminopropionsäure 
$$C_6 H_4 < \stackrel{OH}{CH_2} - CH (NH_2)$$
. COOH, p-Oxyphenylpropionsäure  $C_6 H_4 < \stackrel{OH}{CH_2} - CH_2$ . COOH, p-Oxyphenylessigsäure  $C_6 H_4 < \stackrel{OH}{CH_2} - COOH$ , p-Kresol  $C_6 H_4 < \stackrel{OH}{CH_3}$ , Phenol  $C_6 H_5$ . OH.

4. Nur unter pathologischen Bedingungen (bei der Cystinurie, bei Cholera, Dysenterie und akuter Enteritis) entstehen im Darm, wahrscheinlich infolge abnormer Fäulnisvorgänge Diamine: Putrescin (Tetra- Diamine. methylendiamin, C<sub>4</sub> H<sub>12</sub> N<sub>2</sub>) und Cadaverin (Pentamethylendiamin, C<sub>5</sub> H
14 N<sub>2</sub>) (Baumann u. v. Udránszky 242); dieselben treten dann auch in den Harn über.

Das Putrescin leitet sich ab von dem Ornithin des Eiweißes (vgl. S. 11):

$$\begin{array}{c} {\rm CH_2\left(NH_2\right)-CH_2-CH_2-CH\left(NH_2\right)-COOH} = \\ {\rm Ornithin,\ Diaminoval erians \"{a}ure} \\ = {\rm CH_2\left(NH_2\right)-CH_2-CH_2-CH_2\left(NH_2\right)+CO_2}. \end{array}$$

Putrescin, Tetramethylendiamin.

Das Cadaverin entsteht ebenso aus dem Lysin des Eiweißes (vgl. S. 11) (Ellinger 243).

$$\begin{array}{c} \mathrm{CH_2}\left(\mathrm{NH_2}\right) - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH}\left(\mathrm{NH_2}\right) - \mathrm{COOH} = \\ \mathrm{Lysin,\ Diaminocapronsäure} \\ = \mathrm{CH_2}\left(\mathrm{NH_2}\right) - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} + \mathrm{CO_2}. \\ \mathrm{Cadaverin,\ Pentamethylendiamin,} \end{array}$$

Im Darme des Foetus und des Neugeborenen fehlen die Fäulnisprodukte ( $Senator^{244}$ ), im Säuglingskot fand  $Blauberg^{245}$  kein Indol, Skatol, Phenol, dagegen deutliche Reaktion auf Oxysäuren. - Beim Erwachsenen wechselt die Menge der Fäulnisprodukte stark, je nach der Art der Nahrung, der Intensität der Darmfäulnis und der Größe der Resorption. Durch kohlehydratreiche Nahrung, noch besser durch reine Milchdiät können sie ganz oder doch fast völlig zum Verschwinden gebracht werden (Winternitz 246), ebenso auch durch starke Abführmittel, namentlich durch Calomel, nicht aber durch die verschiedenen sogenannten Darmantiseptica (Albu 247).

# 124. Vorgänge im Dickdarme. Bildung der Faeces. 225

Innerhalb des Dickdarms überwiegen die Fäulnis- und Gärungs- Vorwiegend zersetzungen die fermentativen oder eigentlichen Verdauungsumsetzungen, resorbierende da nur sehr geringe Mengen der Darmsaftfermente in ihm angetroffen Dickdarms. werden. Außerdem ist die aufsaugende Tätigkeit der Dickdarmwandung größer als die absondernde, die Konsistenz des Inhaltes, die am Beginn

des Dickdarms noch breitg-wässerig ist, wird daher im weiteren Verlaufe des Darmes fester. Erst im unteren Abschnitt des Dickdarms werden die Fäkalstoffe geformt. Vom unteren Teil des Dünndarms und vom Coecum an nehmen die Ingesta den fäkalen Geruch an.

Beobachtungen an Thiryschen Darmfisteln lassen darauf schließen, daß die Faeces zu einem erheblichen Teil, bei Fleischnahrung fast ganz von der Schleimhautsekretion und Epithelabstoßung herrühren (Hermann<sup>248</sup>, Ehrenthal<sup>249</sup>, Berenstein<sup>250</sup>, F. Voit<sup>251</sup>, v. Moraczewski<sup>252</sup>). Daher wird auch im Hungerzustande noch Kot abgeschieden. Der Hungerkünstler Cetti<sup>253</sup>, welcher 10 Tage hungerte, lieferte pro Tag 22 g frischen (= 3,4 trok-



Längsschnitt durch den Dickdarm.

kenen) Kot. — Auch das vom Neugeborenen entleerte Meconium ist nur ein Produkt des Darms und seiner Drüsen.

Menge.

Die Menge — der entleerten Faeces beträgt im Durchschnitt 170g in 24 Stunden (60-250g), doch werden bei reichlicher Aufnahme zumal schwer verdaulicher Substanzen sogar über 500g entleert. Nach animalischer Nahrung ist die Menge der Faeces und das Maß der festen Rückstände in denselben geringer als nach Vegetabilienkost. Die Menge des Trockenkotes beträgt bei animalischer Kost 15-25g, bei gewöhnlicher gemischter Kost 30-40g, bei rein vegetabilischer Kost 75-115g. Die konsistenten Faeces sind durch Gasentwicklung locker, sehwimmen daher auf dem Wasser. Über das spezifische Gewicht vgl.  $Strauss^{254}$ ,  $Janert^{255}$ .

Konsistenz. Die Konsistenz — ist vom Wassergehalt abhängig, der meist 75% beträgt; reine Fleischkost bewirkt mehr trockene, zuckerreiche Nahrung

änderten Gallenfarbstoffe.

wasserreichere Faeces, die Menge aufgenommener Getränke ist ohne Einfluß. — Je schneller ferner die Peristaltik verläuft, um so wässeriger sind die Faeces, weil nicht hinreichend Zeit vorhanden ist, aus den schnell vorrückenden Ingestis Flüssigkeit zu resorbieren.

Die Reaktion — ist oft sauer, namentlich infolge der bei der Reaktion. Gärung der Kohlehydrate entstandenen Säuren (S. 300). Kommt es jedoch im unteren Darmabschnitte zur Bildung reichlichen Ammoniaks, so kann neutrale und selbst alkalische Reaktion überwiegen. - Starke Absonderung von Schleim im Darm begünstigt neutrale Reaktion.

Die Farbe - richtet sich nach der Menge der beigemischten, ver-Farbe.

Außerdem wirkt die Farbe der Nahrungsmittel vielfach mit: reicher Blutgehalt der Nahrung macht die Faeces fast braunschwarz durch Hämatin (Hämatin wird nicht etwa durch die Darmfäulnis zu Hämochromogen reduziert, sondern als solches ausgeschieden); - grüne Vegetabilen braungrün durch Chlorophyll; - Knochen (beim Hunde) weiß durch

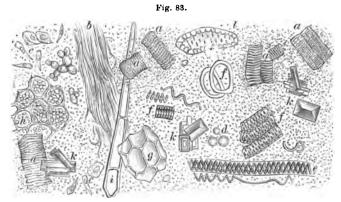

Facces: a Muskelfasern, b Schue, c Epithelien, d Leukocyten, e-i verschiedene Formen von Pflanzenzellen, dazwischen überall massenhafte Bakterien (l); zwischen h und b Hefe, k phosphorsaures Ammoniummagnesium.

Kalkgehalt; — blaurote Pflanzensäfte blauschwarz; — Eisenpräparate färben sie durch Bildung von Schwefeleisen (teilweise) schwarz.

Die Faeces enthalten (siehe Fig. 83):

Restandteile der Faeces.

1. Die unverdaulichen Rückstände der Gewebe tierischer oder pflanzlicher Nahrungsmittel: Haare, Horngewebe; — Cellulose, Holzfasern, Obstkerne, Spiralgefäße von Pflanzen- anunche Rückstände. zellen, Gummi.

I'mrerdauliche

- 2. Bruchstücke sonst wohl verdaulicher Substanzen, namentlich wenn dieselben in übergroßer Menge genossen waren oder durch Kauen nicht die hinreichende Zerkleinerung erfahren hatten: Fleischreste (bis 1%), Schinkenstücke, Stückchen harten Eiweißes, Sehnenfetzen, Knorpelstückehen, Flocken von Fettgewebe, elastisches Gewebe, abgestoßene Epithelien der Darmschleimhaut, - ferner Pflanzenzellen: Stärke in Gemüsezellen, derbwandige Zellen reifer Hülsenfrüchte, unzerriebene Kleberzellen des Getreides u. dgl.
- 3. Nach sehr reichem Milchgenuß, ebenso nach Fettkost finden sich konstant im Seifen und Kote Krystallnadeln von fettsaurem Kalk, Kalkseifen; daneben können unverdaute Klumpen von Casein und Fett auftreten. Reichere Fettmassen im Stuhl weisen auf eine schlechtere Verdauung und Ausnutzung des Fettes hin (z. B. durch Fehlen der Galle oder des Pankreassaftes).

Gallen-

4. Über den Übergang von Gallenbestandteilen in die Faeces vgl. S. 291. -Purinbasen finden sich in den Faeces mehr als im Harn (Krüger u. Schittenhelm 256), bestandteile. Harnsäure kommt fast regelmäßig im Meconium vor, nicht in den Faeces. Die Purinkörper der Faeces stammen zum kleinsten Teil aus unresorbierten Resten der Nahrung, hauptsächlich aus abgestoßenen Darmepithelien und den Darmbakterien.

Purinkörper. Spaltpilze.

5. Reichliche Mengen von Spaltpilzen, — auch Hefe. Strasburger<sup>224</sup> hat nach einem besonderen Verfahren die Menge der (getrockneten) Bakterien in den Faeces durch Wägung festgestellt. Danach scheidet der Erwachsene normalerweise etwa 8 g trockene Bakterien in 24 Stunden aus; rund <sup>1</sup>/<sub>5</sub> der Trockensubstanz des Kotes besteht aus Bakterien. Nach Lissauer<sup>257</sup> und Klein<sup>258</sup> enthält der trockene Kot bei gemischter Kost 9°/<sub>0</sub> trockene Bakterien.

Anorganische Bestandteile.

6. Die anorganischen Bestandteile der Faeces stammen zum Teil aus den nicht resorbierten Salzen der Nahrung, andrerseits werden aber auch gewisse Salze durch die Darmschleimhaut aus dem Körper ausgeschieden. Na und Cl findet sich in den Faeces stets nur in geringen Mengen (mehr bei Durchfällen), K kommt verhältnismäßig reichlicher vor. Vom Ca der Nahrung geht die größere Menge in die Faeces über, außerdem werden auch noch Kalksalze (auch subcutan oder intravenös injizierte) durch den Darm ausgeschieden, hauptsächlich durch den Dickdarm (Rüdel<sup>259</sup>, Rey<sup>260</sup>). Auch Mg ist regelmäßig im Kot vorhanden, ebenso Phosphorsäure (Oeri<sup>261</sup>). Das Fe wird hauptsächlich in den Faeces ausgeschieden (pro Tag 25 mg Fe in den Faeces, nur 1 mg im Harn), und zwar durch die Schleimhaut des Dickdarms; die Galle ist daran nicht wesentlich beteiligt (Gottlieb <sup>263</sup>, Hochhaus u. Quincke<sup>263</sup>, Abderhalden<sup>264</sup>, F. Voit<sup>251</sup>).

# 125. Krankhafte Abweichungen der Verdauungstätigkeiten.

Nahrungs-

A. Die Aufnahme der Nahrung — erleidet eine Behinderung beim Krampf der Kaumuskeln (meist Teilerscheinung allgemeiner Krämpfe), bei Entzündungen aller Art im Munde und Rachen, bei Strikturen des Oesophagus entweder durch Atznarben (nach Verschlucken ätzender Flüssigkeiten) oder Geschwulstbildungen, namentlich Krebs. Unvermögen zum Schlingen tritt ein als Teilerscheinung bei Erkrankung der Medulla oblongata infolge der Lähmung des Centrums der motorischen (Facialis, Vagus, Hypoglossus) und der reflexanregenden, sensiblen (Glossopharyngeus, Vagus, Trigeminus) Nerven. Reizung oder abnorm gesteigerte Erregung dieser Stelle kann krankhaftes Schlingen und das Gefühl der Zusammenschnürung im Hals (Globus hystericus) erzeugen.

Speichelsekretion.

B. Die Speichelsekretion - erleidet eine Verminderung bei der Entzündung der Speicheldrüsen, Verstopfung ihrer Gänge durch Konkretionen (Speichelsteine) etc., ferner unter dem Einflusse des Atropins und Daturins, wodurch die sekretorischen Chordafasern (nicht die vasodilatatorischen) gelähmt werden. — Stärkeres Fieber setzt die Menge und den Fermentgehalt des Speichels herab, bei sehr hohem Fieber wird gar kein Speichel secerniert. Der hei niedrigen Fiebergraden abgesonderte Speichel ist trübe, dickflüssig und wird leicht sauer. - Vermehrt wird die Speichelsekretion durch krankhafte Reizung der Mundnerven (Entzündungen, Geschwüre, Trigeminusneuralgien), bei Reizung der Medulla oblongata im Verlauf der Bulbärparalyse, so daß pfundweise Speichel entleert wird. Quecksilber und Pilocarpin bewirken Speichelfluß, ersteres unter gleichzeitigem Auftreten einer Stomatitis, welche die Speichelsekretion zugleich reflektorisch anregt. Auch Erkrankungen des Magens können unter Ubelkeitsanwandlungen und Würgen die Speichelsekretion vermehren. Auch vom Uterus aus (bei Schwangeren) kann vermehrte Speichelsekretion angeregt werden. - Bei Mundkatarrhen, ferner infolge der Zersetzung angehäufter Mundepithelien bei Fieber, sowie bei Diabetes mellitus infolge der Säuregärung des zuckerhaltigen Speichels erscheint die Reaktion der Mundflüssigkeit sauer. Diabetiker leiden daher vielfach an cariösen Zähnen. Auch die Mundflüssigkeit der Säuglinge reagiert, falls nicht die größte Reinlichkeit beobachtet wird, leicht sauer.

Magentätigkeit. C. Bei den Störungen der Magentätigkeit muß man unterscheiden: motorische und sekretorische Störungen.

Motorische Störungen. 1. Motorische Störungen. Eine Verstärkung der Magenbewegungen wird beobachtet im Gefolge sekretorischer Störungen (so bei überreichlicher Salzsäureabscheidung, aber auch bei Fehlen der Magensaftsabsonderung), — häufig bei Hindernissen am Pylorus, die dadurch zuweilen eine Zeitlang überwunden werden können, — aber auch ohne besondere Ursache als nervöser Erregungszustand: peristaltische Unruhe des Magens. — Wichtiger sind Beeinträchtigungen der Magenbewegungen und Magenentleerung, wie sie bei Magenkatarrhen, bei Verengerung des Pylorus, hauptsächlich aber bei Magencarcinom (nicht nur bei Pyloruscarcinom) vorkommen; der Mageninhalt wird zu langsam oder nicht vollständig in den Darm entleert: die Folge sind Stagnation des Mageninhalts

und bakterielle Zersetzungen (Gärungen) desselben (Auftreten von Milchsäure, vgl. S. 255), Erweiterung des Magens. Der stagnierende Mageninhalt wird häufig durch reichliches Erbrechen entleert; da der Magen Wasser nicht resorbiert und auch die übrigen Bestandteile der Nahrung hauptsächlich im Darm resorbiert werden, so leiden die Kranken sehr an Durst und kommen in ihrem Ernährungszustand sehr stark herunter.

2. Sekretorische Störungen. Beeinträchtigung oder Fehlen der Ferment-Sekretorische bildung ist selten und kommt nur bei schwerer atrophischer Veränderung der Schleimhaut Störungen. vor: Achylia gastrica. — Viel häufiger sind Veränderungen der Salzsäureabsonderung. Als Supersekretion bezeichnet man eine Vermehrung der Absonderung des Magensaftes mit normalem Salzsäuregehalt, als Superacidität die Absonderung eines Magensaftes mit abnorm hohem Säuregehalt. Da man jedoch früher den Salzsäuregehalt des normalen Magensaftes viel zu niedrig angenommen hat, so ist es nach unseren heutigen Kenntnissen sehr zweifelhaft, ob es eine wahre Superacidität in diesem Sinne überhaupt gibt; ein höherer Salzsäuregehalt als der des normalen Magensaftes (0,5%) wird nicht gefunden, es handelt sich bei den früher als Superacidität beschriebenen Fällen wahrscheinlich auch nur um überreichliche Magensaftabsonderung, also um Supersekretion (Bickel 266). Eine vermehrte Salzsäureabsonderung findet sich besonders häufig beim Ulcus ventriculi. Die Folgen der Vermehrung der Salzsäure sind Beeinträchtigung, respektive Aufhebung der Speichelverdauung der Kohlehydrate im Magen, vielleicht auch Störungen der Darmverdauung infolge der schwer zu neutralisierenden Säuremengen, häufig finden sich heftige Schmerzen und Erbrechen. - Herabsetzung der Salzsäurebildung (Subacidität) und Fehlen derselben (Anacidität) kommen häufig bei chronischen Magenkrankheiten vor, besonders bei Magencarcinom. Die Folge muß eine Störung der Eiweißverdauung im Magen sein, doch kann diese durch die Darmverdauung in weitgehendem Maße kompensiert werden. Bei gleichzeitiger Störung der Magenmotilität begünstigt Salzsäuremangel das Auftreten von Gärungen im stagnierenden Mageninhalt, bei normaler Motilität können dagegen Gärungen selbst bei Anacidität fehlen. — Im Fieber, namentlich im akuten, nimmt die Salzsäureabsonderung ebenfalls ab, zu einem völligen Fehlen der Salzsäure pflegt es dagegen nicht zu kommen.

Über die Folgen der Magenexstirpation vgl. S. 264.

D. Das Sekret des Pankreas scheint in vielen Krankheiten (z. B. fleberhaften Infek- Pankreas. tionskrankheiten) unverändert weiter gebildet zu werden: so erklärt es sich, daß die Nahrung dabei (z. B. auch bei schwerer Störung der Magenverdauung) oft gut verdaut und ausgenutzt werden kann. - Entartung des Pankreas kann Diabetes erzeugen (§ 117).

E. Über Veränderungen der Gallenabsonderung in Krankheiten ist wenig bekannt; über die Erscheinungen bei Stagnation und Übertritt der Galle in Lymphe und Blut (Ikterus) s. § 120. Häufig bilden sich innerhalb der Gallenblase oder Gallengänge die Gallensteine 266. — Die weißen bestehen fast ganz aus schichtweise abgelagerten Gallensteine. Cholesterinkrystallen. Sie sind meist gegen 1 cm im Durchmesser, aber selbst bis walnußgroß und darüber. — Die braunen bestehen aus Bilirubinkalk (daneben auch Biliverdin une andere Farbstoffe) nebst Kalkcarbonat und -Phosphat, oft mit Eisen, Mangan, Kupfer und anderen ausgeschiedenen Schwermetallen vermischt. Alle Gallensteine enthalten (wie die Harnsteine) eine organische Gerüstsubstanz. Einzelne Gallensteine sind mehr rundlich, oft mit maulbeerförmigen Höckern versehen. Die in der Gallenblase zusammenliegenden schleifen sich gegeneinander ab, durch die Contraction der Wandungen der Gallenblase gegeneinander gerieben: facettierte Steine. Gallensteine können Verstopfungen der Gallenwege erzeugen und so zu den Erscheinungen der Cholämie führen. Kleinere können eingeklemmt in den Gängen lebhafte Schmerzen erzeugen (Gallensteinkolik) und selbst tödliche Zerreißungen der Gänge bewirken.

#### F. Störungen in der Tätigkeit des Darmtractus:

a) die Verstopfung (Obstipatio). Sie kann verursacht sein durch: — 1. Hinder-Verstopfung. nisse, welche den normalen Weg versperren. Hierher gehören Verengerungen des Darmtractus durch Narbenstrikturen (z. B. im Dickdarm oft nach Ruhr), Geschwulstmassen, ferner durch Achsendrehung einer Darmschlinge (Volvulus), oder Einstülpung eines Stückes in ein anderes (Invaginatio) oder in einen Bruchsack (Hernia), weiterhin durch Druck von Geschwülsten oder Exsudaten von außen her. — 2. Zu große Trockenheit der Contenta durch Verminderung der Verdauungssäfte, z. B. der Galle beim Ikterus; oder infolge starker Flüssigkeitsabgabe durch andere Organe des Körpers, wie nach reichlichen Schweißen, Milchabsonderung oder endlich im Fieber. — 3. Abweichungen in der Tätigkeit der Muskeln und der motorischen Nervenapparate des Darmes und dadurch bewirkte mangelhafte Peristaltik. Namentlich bewirken dies Lähmungszustände, wie bei Entzündungen,

Entartungen, chronischen Katarrhen und Bauchfellentzündungen; Rückenmarkslähmungen sind meist mit träger Stuhlentleerung verbunden, vielfältig auch Gehirnaffektionen. Ob die Erscheinungen geistiger Abspannung und Hypochondrie die Begleiterscheinungen oder die Folgen der Obstipation sind, ist nicht klar. Krampfhafte Zusammenziehungen gewisser Darmabschnitte können unter lebhaften Schmerzen (Kolik) vorübergehende Retention des Darminhaltes, ja sogar in sehr seltenen Fällen Darmverschluß (Ileus spasticus) veranlassen.

— Fast immer sind die Fäkalstoffe bei Obstipation hart und wasserarm, weil während ihres langen Verweilens im Darme Flüssigkeit aus ihnen resorbiert wird. Infolgedessen ballen sich die Kotmassen zu größeren Stücken (Skybala) innerhalb des Dickdarms zusammen, und diese können ihrerseits wiederum neue Hindernisse für die Fortbewegung setzen (Koprostasis).

Durchfall.

- b) Vermehrungen der Darmausleerungen sind meist mit einer größeren Flüssigkeit der Faeces verbunden (Durchfall, Diarrhöe). Die Ursache kann liegen:
- 1. In einer zu schnellen Fortbewegung der Contenta durch das Darmrohr, namentlich durch den Dickdarm, so daß die Eindickung derselben nicht in normaler Weise erfolgen kann. Die vermehrte Peristaltik hängt von einer Reizung des motorischen Nervenapparates des Darmes, vorwiegend wohl reflektorischer Natur, ab. Ein sehr schneller Durchgang der Ingesta durch das Darmrohr bewirkt, daß die Entleerungen noch Substanzen enthalten, die in der kurzen Zeit noch nicht völlig oder gar nicht verdaut werden konnten (Lienterie). Dasselbe tritt ein, wenn hochliegende Darmpartien durch abnorme Kommunikationsöffnungen mit den unteren Darmabschnitten verbunden sind.
- 2. Breiig wird der Stuhl durch reichere Wasser-, Schleim- und Fettbeimischung, ferner durch Obst- und Gemüsereste. In seltenen Fällen schleimreichen Kotes finden sich sogenannte *Charcot*sche Krystalle (S. 214, Fig. 62, c). Bei Geschwürsbildung im Darme trifft man Leukocyten (Eiter).
- 3. Diarrhöen können entstehen infolge von Störungen der Resorptionsvorgänge in der Darmwand. In dieser Weise können wirken Affektionen der Epithelien, Schwellungen derselben bei katarrhalischen oder entzündlichen Zuständen der Schleimhaut. Auch plötzliche Erregungen und Schreck, Angst etc. können Durchfälle erzeugen, offenbar durch Vermittlung des Nervensystems (ygl. S. 246).
- 4. Durchfall kann die Folge einer vermehrten Absonderung sein, wenn z. B. in den Darm gebrachte Salze (Bittersalz) endosmotisch Wasser aus dem Blute anziehen.

Hierher gehören auch die reichlichen flüssigen Absonderungen, die nach Alteration der Darmepithelien sich einstellen, wie bei der Cholera, in welcher eine so hochgradige Transsudation in den Darm stattfindet, daß das Blut dickflüssig wird und sogar in den Adern stockt.

Sodann aber kann auch durch eine Lähmung der (vasomotorischen) Nerven des Darmes Transsudation in den Darm erfolgen. Hierher scheinen die Erkältungsdiarrhüen gerechnet werden zu müssen, vielleicht auch die Diarrhüen nach psychischen Alterationen. Gewisse Substanzen scheinen direkt die Absonderungsorgane des Darmes oder ihre Nerven zu reizen. Hierher gehören die scharfen Abführmittel (vgl. S. 246).

Auto- G. Infolge abnormer Zersetzungen im Darmkanale können sich Stoffe bilden, welche Intoxikation für den Organismus giftig wirken und somit "Auto-Intoxikationen" erzeugen.

# 126. Vergleichendes. 267

Vertebrata, Speicheldräsen. Unter den Säugetieren — besitzen die Herbivoren größere Speicheldrüsen als die Carnivoren; die Omnivoren halten die Mitte. Die Wale haben gar keine Speicheldrüsen; die Pinnipedia eine kleine, Echidna gar keine Parotis. Der Hund hat, wie manche Carnivoren, noch eine in der Orbita liegende Glandula zygomatica. — Bei den Vögeln münden die Speicheldrüsen im Mundwinkel; die Parotis fehlt ihnen. — Unter den Schlangen sind die Parotiden bei einigen zu den Giftdrüsen verwandelt; die Schildkröten haben Unterzungendrüsen; außerdem kommen bei den Reptilien am Mundsaume die Lippendrüsen vor. — Die Amphibien und Fische haben nur kleinere, zerstreut liegende Munddrüschen.

Magen.

Kropfartige Bildungen fehlen allen Säugern; der Magen erscheint entweder einfach (wie beim Menschen) oder wie bei vielen Nagern in zwei Abschnitte geteilt, in einen Kardiateil und einen Pylorusteil. Der Magen der Wiederkäuer besteht aus 4 Abschnitten: der erste und größte ist der Pansen (Rumen), dann folgt die Haube oder der Netzmagen (Reticulum). In diesen beideu Teilen, besonders im Pansen, erfolgt die Erweichung und Durchgärung der Ingesta. Nun weden sie durch die bis zum Magen führenden willkürlichen Muskelfasern wieder zum Munde entleert, abermals durchgekaut (Rumination, vgl. S. 242) und durch den Verschluß einer besonderen Halbrinne (Schlundrinne) wird

307

nun der Bissen in den dritten Magen, den Blättermagen (Psalterium, Omasus), geleitet (fehlt den Kamelen) und von da in den eigentlichen vierten Magen, Labmagen (Abomasus). In den beiden ersten Magen wird Stärke (durch den verschluckten Speichel) und Cellulose (durch Gärung) verdaut, der entstandene Zucker zum Teil in Milchsäure übergeführt. Der 3. Magen leistet hauptsächlich mechanische Arbeit, der 4. verdaut wesentlich Eiweiß. Im Dünndarm werden weiterhin Eiweiß und Kohlehydrate verdaut. — Der Darm ist bei Fleischfressern kurz, bei Herbivoren beträchtlich länger. Der Blindarm ist im allgemeinen bei denjenigen Tieren stark entwickelt, die eine cellulosereiche Nahrung aufnehmen, so z. B. beim Pferd, Kaninchen; er stellt hier ein wichtiges Verdauungsorgan dar (Ellenberger 268, Zuntz u. Ustjanzew 269). — Bei den Vögeln besitzt die Speiseröhre oft (namentlich bei den Raubvögeln und Körnerfressern) einen blindsackartigen Anhang, den Kropf, zur Erweichung der Nahrung; hierbei spielen auch die in der Nahrung selbst enthaltenen Fermente eine Rolle, die bei der im Kropf herrschenden Temperatur zur Wirkung gelangen können. Im Kropf der Tauben kommt es zur Brutzeit zur Absonderung der "Kropfmilch", eines Sekretes einer besonderen Drüse, welches mit zur Fütterung benutzt wird. Der Magen besteht aus dem drüsenreichen Vormagen (Proventriculus) und dem je nach der Nahrung mit schwächeren oder stärkeren Muskelwandungen versehenen Muskelmagen, der mit Hilfe innerer Hornplatten die Zermalmung, besonders der Körner, bewirkt (vgl. S. 240). Am Darme findet sich an der Grenze gegen den kurzen Dickdarm fast konstant ein Paar handschuhfingerförmiger Blinddärmchen. Die Darmschleimhaut zeigt vorwiegend Längsfalten. - Bei Amphibien und Reptilien ist der Magen meist eine einfache Erweiterung; der Darm ist bei pflanzenfressenden länger als bei fleischfressenden. Besonders interessant ist in dieser Beziehung, daß die vegetabilienfressenden Froschlarven mit der Metamorphose, die sie zu landbewohnenden Fleischfressern macht, einen viel kürzeren Darm erhalten (Swammerdam). Vielfältige Faltenbildungen zeigt namentlich die Darmschleimhaut der Reptilien. - Der Nahrungskanal der Fische ist meist einfach: der Magen stellt häufig nur eine Erweiterung dar, seltener besitzt der Pylorus einen, häufiger eine große Anzahl blinder, drüsenreicher Anhangssäcke (Appendices pyloricae, z. B. beim Lachs). Die Schleimhaut des meist kürzeren Darmes zeigt in der Regel Längsfalten oder eine wendeltreppenartige Anordnung, die sogenannte Spiralklappe (z. B. Stör). Das kurze Rectum führt bei Haien und Rochen einen blindsackartigen Anhang (Bursa Entiana). Im Magen der Fische ist ein dem Pepsin der Säugetiere analog wirkendes, aber mit ihm nicht identisches eiweißlösendes Ferment nachgewiesen.

Die Leber fehlt keinem Wirbeltiere, bei den Fischen ist sie besonders groß (Am- Leber und phioxus hat nur einen, als Leber gedeuteten, Blindsack); die Gallenblase fehlt wechselnd in allen Klassen womit die experimentelle Beobachtung im Einklang steht, daß eine Exstirpation der Gallenblase auf Verdauung und Resorption ohne sichtlichen Einfluß ist]. - Das Pankreas wird nur bei einigen Fischen vermißt.

Pankreas.

Bei den Mollusken ist der Nahrungskanal stets deutlich in Speiseröhre, Magen Mollusken. und Darm abgeteilt, mitunter mit Blindsäcken ausgestattet. — Eigentliche Kauwerkzeuge haben nur die Schnecken und Cephalopoden. Manche pflanzenfressenden Landschnecken haben eine in der oberen Schlundwand liegende, bewegliche, hornige Reibplatte. Horizontal gegeneinander wirkende, hartrandige Kieferplatten finden sich namentlich bei den fleischfressenden nacktkiemigen Schnecken. Eine, wie eine Zunge gelagerte, hornige Reibplatte findet sich bei anderen vielfältig vor. Die Cephalopoden besitzen einen starken Beißapparat in Form eines großen, hornigen, papageischnabelförmigen Kieferpaares. Auch diese haben auf einem zungenartigen Wulst eine Reibplatte, besetzt mit Stacheln. — Bei den Schnecken sind Speicheldrüsen vorhanden: der Speichel von Dolium galea enthält über  $3^{1/2}/_{0}$  Schwefelsäure (vgl. S. 29), die auch bei Murex, Cassis, Aplysia gefunden ist. Die Cephalopoden haben doppelte Speicheldrüsen. Bei Octopus verdaut der Speichel Fibrin (nicht Stärke) und ist giftig. — In den Magen mündet die sehr große Leber, deren Sekret Eiweiß, Kohlehydrate, Fette, Cellulose verdaut; außerdem dient die Leber aber auch der Resorption und zur Speicherung der Nahrungsstoffe. — Der Enddarm durchbohrt bei vielen Muscheln das Herz und den Herzbeutel. Bei den Schnecken findet sich der After meist in der Nähe der Atmungsorgane. Bei den Cephalopoden mündet der Tintenbeutel in den Enddarm oder neben dem After.

Arthropoden.

Unter den Arthropoden haben die Krebstiere aus Fußwerkzeugen umgewandelte Kauapparate; bei einigen bestehen noch wahre Kaufüße; bei den parasitischen Krebsen finden sich auch saugende Mundteile. - Unter der Arachniden baben die Milben saugende Mundteile; bei den echten Spinnen finden sich neben den saugenden Mundteilen horizontal wirkende, zum Teil mit Giftdrüsen in Verbindung stehende Klauenkiefer. — Von den Insekten besitzen die mit kauenden Mundteilen ausgerüsteten zwischen der Ober- und Unterlippe zwei Paar horizontal gegen einander wirkende Kieferpitare, von denen die Oberkiefer (Mandibulae) die Unterkiefer (Maxillae) an Stärke übertreffen. Bei den saugenden Insekten sind die vier Kiefer zu einer langen, längsgeschlitzten Röhre (Stechrüssel der Wanze) umgebildet, die in der halbrinnenförmigen Unterlippe wie in einem Futterale liegt. Der Rüssel der Schmetterlinge besteht aus den sehr verlängerten, nebeneinander liegenden, aufrollbaren Unterkiefern (Oberkiefer verkümmert). Die Immen haben eine Saugzunge, die in einer, aus den Unterkiefern gebildeten Rinne liegt; daneben bestehen noch die schwachen Oberkiefer als Kauwerkzeuge.

Bei den Krebstieren ist die Speiseröhre kurz; der Magen ist eine sackartige Erweiterung, in welche die Mitteldarmdrüse (Leber resp. Hepatopankreas) ihr Sekret ergießt. Dieses löst Eiweißstoffe (tryptisches Ferment), Kohlehydrate, Fette und Cellulose. Zugleich dient die Leber aber auch als wichtiges Resorptionsorgan. Der Flußkrebs und seine Verwandten besitzen eine stark chitinisierte Intima im Magen, wodurch dieser zum Kaumagen befähigt wird. -- Die Arachniden haben einen in gerader Richtung durch den Körper verlaufenden Nahrungskanal, der Magen trägt seitliche Blindsäcke, Spinnen und Skorpione haben eine aus zahlreichen verästelten Kanälen zusammengesetzte Leber, die wie bei den Crustaceen sowohl der Verdauung wie der Resorption dient. — Unter den Insekten sind die Speicheldrüsen sehr verbreitet, teils einzellige, teils zusammengesetzte; meist sind mehrere Paare vorhanden. (Nicht zu verwechseln mit den Speicheldrüsen sind die Seidensubstanz absondernden Gespinstdrüsen an der Unterlippe der Raupen, besonders der Seidenraupe.) Am Verdauungstractus findet man außer dem Oesophagus und dem meist drüsenreichen, mitunter ausgezackten Chylusmagen noch verschiedene Abschnitte, wie Kropf (z. B. Grille), Saugmagen (Schmetterlinge), Kaumagen (Käfer) vor. Der Darmkanal ist bei den fleischfressenden Insekten meist kürzer als bei den pflanzenfressenden. Im Darm des Mehlwurmes (Tenebrio) finden sich denen des Pankreassaftes ähnliche Fermente. Sehr merkwürdig ist es, daß im Larvenzustand (z. B. der meisten Immen) der Tractus unterhalb des Chylusmagens geschlossen ist; der Enddarm mit seinen Nebenapparaten besteht für sich und mündet als Exkretionsrohr in den After.

Vermes.

308

Von den Würmern haben die Bandwürmer sowie auch die Kratzer (Echinorrhynchus) unter den Rundwürmern gar kein besonderes Verdauungsorgan, sie ernähren sich endosmotisch durch Aufsaugung seitens der Haut. Den Trematoden (Distomum) und den Turbellarien fehlt der After. Bei den Trematoden sowie bei den Egeln ist die Mundöffnung von einem Saugnapf umgeben, der bei den Blutegeln in der Tiefe drei gezähnte Schneidewerkzeuge besitzt. Die Blutegel besitzen einen mit vielen seitlichen Blindsäcken versehenen, sehr dehnbaren Magen (den man, wenn das Tier sich vollgesogen hat, durch die Rückenwand hindurch anschneiden kann, so daß das Blut fortwährend aus der Wunde abläuft, während das Tier mit dem Saugmunde weiter Blut aufnimmt [Bdellotomie]). Allen Würmern fehlt die Leber; eiweißlösende und diastatische Fermente sind nachgewiesen worden.

Echinodermen. Alle Stachelhäuter (Echinodermen) besitzen einen ansehnlich entwickelten Darmkanal. Der Mund ist vielfach mit Beißwerkzeugen eingerichtet, welche bei den Seeigeln in Form von 5 Schmelzzähnen, die mit einem beweglichen, komplizierten Kieferapparate (Laterne des Aristoteles) in Verbindung stehen, auftreten. Unter den Seesternen sind viele afterlos; in Blindsäcken ihres Magenabschnittes wird ein eiweißlösendes, diastatisches und invertierendes Sekret angetroffen.

Coelenteraten. Die Coelenteraten besitzen keinen mit gesonderten Wandungen versehenen Darmtractus mehr; die Leibeshöhle ist die verdauende Cavität; Mund und After ist dieselbe centrale Öffnung, die oft mit Fangarmen umstellt ist (Medusen, Polypen). Ein mit der Verdauungshöhle zusammenhängendes, den Körper durchziehendes Kanalsystem (Medusen) leitet den Ernährungssaft und zugleich das O-haltige Wasser. Es ist daher zugleich Ernährungs-, Atmungs- und Ausscheidungsorgan.

Protozoen.

Unter den Protozoen ernähren sich die Gregarinen endosmotisch durch die Haut.

— Die Rhizopoden umhüllen ihre Nahrung mit ihrer Leibessubstanz und scheiden an anderer Körperstelle das Unverdauliche aus. — Die Infusorien besitzen Mund und After.

— Die Protozoen verdauen enzymatisch Kohlehydrate und Eiweißstoffe (bei alkalischer Reaktion in der Vakuole), dagegen nicht die Fette.

Verdauende Pflanzen. Verdauungserscheinungen bei Pflanzen. — Auch bei einigen Pflanzen kommt Eiweißverdauung vor. Der "Sonnentau" (Drosera) besitzt auf der Oberfläche der Blätter viele tentakelartige Fortsätze mit Drüsen besetzt. Sobald ein Insekt sich auf das Blatt begibt, umgreifen es plötzlich die Tentakeln; die Drüsen ergießen einen sauer reagierenden Saft darüber und verdauen das Tier bis auf die unlöslichen Chitinreste. Der Saft enthält ein pepsinartiges Ferment und Ameisensäure. Die Absonderung sowie auch später die Resorption der gelösten Substanzen erfolgt unter Bewegung des Protoplasmas der Blattzellen. Ähnliche Vorgänge zeigen die "Fliegenfalle" (Dionaea), das "Fettblümchen" (Pinguicula) sowie die Höhle der transmutierten Blätter von Nepenthes; im ganzen sind gegen 15 Gattungen solcher "fleischfressenden" Dikotylen bekannt.

Der Milchsaft der Melone (Carica Papava) besitzt eiweißlösende Eigenschaften, und Pflanzliche zwar durch ein dem Trypsin nahestehendes Ferment: Papayotin. Ebenso wirksam ist der Milchsaft des Feigenbaumes (Ficus carica), der zugleich diastatisch und (bei 50°C) milchkoagulierend wirkt. Eiweiß lösen auch einige Pilze (Boletus, Tuber), Flechten (Parmelia), der Saft von Taraxacum, Lactuca, Agave, Portulac, der Preßsaft der Hefe. -Labferment enthalten Artischocken, Labkraut u. a. Auch der Saft der Aloe und des Zuckerrohres sowie die getrockneten Feigen wirken milchgerinnend und peptonisierend, ebenso gewöhnlicher Mehlteig beim Anmengen, ferner der (zugleich peptonhaltige) Saft der Keimlinge von Weizen, Gerste, Mohn, Rüben, Mais (nach Zusatz organischer Säuren). Schwach zuckerbildend wirken Kartoffeln und Reis, stark Mehl von Getreide, Mais. — Fettspaltendes Ferment findet sich in vielen Pflanzen, Samen von Ricinus und in anderen, zumal keimenden Samen, auch in manchen Pilzen.

### 127. Historisches.

Mundhöhlenverdauung. - Der Hippokratesschen Schule waren die Gefäße der Zähne bekannt: Aristoteles schrieb letzteren ein ununterbrochenes Wachstum zu: außerdem macht er darauf aufmerksam, daß diejenigen Tiere, die eine Entwicklung von Hörnern und Geweihen (Zweihufer) zeigen, ein mangelhaftes Gebiß (Fehlen der oberen Schneidezähne) haben. (Merkwürdigerweise hat man bei Menschen mit excessiver Hornsubstanzbildung durch übermäßige Behaarung gleichfalls mangelhafte Zahnbildung [Fehlen der Schneidezähne] beobachtet.) Die Kaumuskeln waren schon sehr früh bekannt; Vidius († 1567) beschrieb das Kiefergelenk mit dem Meniscus. — Die Epiglottis hindert nach Hippokrates den Eintritt der Speisen in den Kehlkopf. — Den Alten galt der Speichel nur als Lösungs- und Durchfeuchtungsmittel; daneben schrieb man ihm - namentlich dem nüchternen - (im Anschluß an die Kenntnis des Geifers wutkranker Tiere und des Parotidensekretes der Giftschlangen) vielfach giftige Eigenschaften zu, eine Angabe, die Pasteur teilweise wieder bestätigt hat; er bezieht die Wirkung auf pathogene Spaltpilze der Mundflüssigkeit. — Aretaeus (181 n. Chr.) betont die muskulöse Natur der Zunge. — Die Speicheldrüsen waren schon im Altertum aufgefunden; Galenus (130-200 n. Chr.) kennt sogar schon den Whartonschen Gang, Aëtius (270 n. Chr.) die Submaxillaris und Sublingualis. Regner de Graaf legte bereits 1663 bei Hunden Speichelfisteln (durch Einbinden von Röhrchen in den Stenonschen Gang) an. Hapel de la Chenaye gewann 1780 aus einer am Pferde angelegten Speichelfistel größere Mengen zur Untersuchung. Spallanzani gab an (1786), daß durchspeichelte Speisen leichter verdaut würden, als mit Wasser durchfeuchtete. Hamberger und Siebold untersuchten die Reaktion, Konsistenz und das spezifische Gewicht des Speichels und fanden in demselben Schleim, Eiweiß und Salze. P. Verheyen beschrieb bereits 1710 die fermentative Wirkung des Speichels, Berzelius führte die Bezeichnung Ptyalin für den charakteristischen Speichelstoff ein, doch erst Leuchs (1831) entdeckte die Umwandlung von Stärke in Zucker durch den Speichel.

Magenverdauung. - Die Alten verglichen die Verdauung mit der Kochung, wodurch Auflösung erfolge. Aristoteles läßt aus der Nahrung durch diese "Pepsis" zuerst Chylus (Ichor) entstehen, der in das Herz gelangt. Er kennt auch bereits die Labwirkung des Magens. Nach Galen soll durch den Pylorus nur gelöste Masse in den Darm fließen; er beschreibt die Bewegung des Magens und die Peristaltik der Gedärme. Aclian kennt die 4 Magen der Wiederkäuer und nennt ihre Namen. Vidius († 1567) sah die vielen kleinen Drüsenöffnungen der Magenschleimhaut. — Van Helmont († 1644) erwähnt ausdrücklich die Säure des Magens. Er sowie Sylvius († 1672) verglichen die Magenwirkung mit Gärung, wobei nach Descartes († 1650) und Willis († 1675) gerade die Säure hervorragend wirken sollte. Réaumur (1752) erkannte, daß vom Magen ein Saft abgesondert werde, der die Lösung vollzieht, er und Spallanzani (1777) stellten damit außerhalb des Magens Verdauungsversuche an. Carminati (1785) fand dann, daß namentlich der in der Verdauung begriffene Magen der Carnivoren einen sehr sauren Saft absondere. Prout entdeckte (1824) die Salzsäure des Magensaftes, Sprott u. Boyd (1836) fanden die Drüsen der Magenschleimhaut, unter denen Wassmann und Bischoff die zwei verschiedenen Arten erkannten. Nachdem Beaumont (1825-1833) Beobachtungen an einem Menschen mit Magenfistel angestellt, machten Bassow (1842) und Blondlot (1843) die ersten künstlichen Magenfisteln an Tieren. Eberle bereitete (1834) künstlichen Magensaft, Mialhe nannte das durch die Verdauuung modifizierte Eiweiß Albuminose, Lehmann führte für dasselbe, das er genauer untersuchte, den Namen Pepton ein, Schwann stellte zuerst das Pepsin dar (1836) und bestimmte seine Wirksamkeit in Verbindung mit der Salzsäure.

Pankreas, Galle, Darmverdauung. - Der Hippokratesschen Schule war bereits das Pankreas bekannt; Moritz Hofmann zeigte (1641) den Ausführungsgang desselben

(beim Truthahn) dem Wirkung, welcher ihn dann beim Menschen als seine Entdeckung beschrieb (1642). Regner de Graaf sammelte (1663) den Saft des Pankreas aus Fisteln, den Tiedemann und Gmelin alkalisch, Leuret und Lassaigne speichelähnlich fanden. Bouchardat und Sandras (1845) entdeckten dessen diastatische, Eberle (1834) die emuisionierende, Purkinje und Pappenheim (1836) die eiweißspaltende und Cl. Bernard (1846) die fettspaltende Fähigkeit, auf welche schon Purkinje und Pappenheim hingewiesen hatten.

Aristoteles nennt die Galle einen nutzlosen Auswurfsstoff, nach Erasistratus (um 300 v. Chr.) sollen feinste, unsichtbare Gänge die Galle aus der Leber zur Gallenblase führen. Aretaeus leitete die Ursache des Ikterus von Verstopfung der Gallengänge ab. Benedetti (1493) beschreibt die Gallensteine. Nach Jasolinus (1573) entleert sich die Gallenblase durch ihre eigene Contraction, Sylvius de la Boë sah die Leberlymphgefäße (1641), Walaeus das Bindegewebe der sogenannten Capsula Glissonii (1641). Albrecht r. Haller betonte den Nutzen der Galle für die Fettverdauung, auch war ihm bereits ihre die Peristaltik anregende Eigenschaft bekannt. Die Leberzellen beschrieben Henle, Purkinje, Dutrochet (1838). Heynsins entdeckte den Harnstoff, Cl. Bernard (1853) den Zucker und (1857) das Glykogen in der Leber. Kiernan beschrieb genauer die Blutgefäße (1834), Beale injizierte die Lymphgefäße, Gerlach (1854) die feinsten Gallengänge. Schwann (1844) legte die erste Gallenfistel an. Gmelin entdeckte das Cholesterin, das Taurin, die Gallensäure. Demarcey betonte die Verbindung der Gallensäuren mit Natrium (1838). Strecker fand die Natriumverbindung der beiden Gallensäuren und isolierte sie. Cornelius Celsus erwähnt die ernährenden Klystiere (3-5 n. Chr.). Laguna (1533) und Rondelet (1554) kennen bereits die Bauhinsche († 1624) Klappe. - Fallopia (1561) beschreibt die Falten und Zotten der Darmschleimhaut, ebenso die nervösen Geflechte des Mesenteriums. J. Conrad Brunner entdeckte (1687) die seinen Namen führenden Glandulae duodenales. Dem Sererinus (1645) waren schon die gehäuften Follikel (Peyersche Inseln, 1673), dem Galcati bereits (1731) die Lieberkühnschen (1745) Drüsen des Darmes bekannt.

#### Literatur (§ 115-127).

1. Bonome: A. i. B. 17. - 2. W. Seitz: P. A. 111, 1906, 309. - 3. N. Tichmeneft: B. Z. 59, 1914, 326. -- 4. E. F. W. Ptüger: Das Glykogen und seine Beziehungen zur Zuckerkrankheit. 2. Aufl. Bonn 1905, S. 374 u. 405. — 5. P. Plósz: P. A. 7, 1873, 371. — 6. W. D. Halliburton: J. o. P. 13, 1892, 806. J. Wohlgemuth: Z. ph. Ch. 37, 1903, 475. 42, 1904, 519. 44, 1905, 530. B. d. ch. G. 37, 1904, 4362. — 7. Zusammenfassende Darstellung: M. Cremer: E. P. 1, 1, 1902, 803. E. F. W. Pflüger: Das Glykogen und seine Beziehungen zur Zuckerkrankheit. 2. Aufl. Bonn 1905. — 8. Ehrlich: Z. k. M. 6, 33. 9. Barfurth: A. m. A. 25, 1885, 259.
 10. M. Afanassiew: P. A. 30, 1883, 385.
 11. Lubarsch: V. A. 183, 1906, 188.
 12. E. F. W. Pflüger: oben unter 7., S. 118. 13. E. Pflüger: P. A. 92, 1902, 81. 93, 1903, 77. — 14. E. Brücke: S. W. A. 63, Abt. 2, 1871, 214. R. Külz: Z. B. 22, 1886, 191. - 15. E. Pflüger: P. A. 75, 1899, 120. --16. E. F. W. Pflager: oben unter 7., S. 104 u. 135. P. A. 103, 1904, 169. 114, 1906, 231. — 17. II. Erhard: Arch. f. Zellforschung 8, 1912, 511. — 18. B. Schöndorff: P. A. 82, 1900, 60. 99, 1903, 191. — 19. E. Pylüger: P. A. 91, 1902, 119. — 20. E. F. W. Pylüger: oben unter 7., S. 186. — 21. E. Külz: P. A. 24, 1881, 45. Beiträge z. Kenntn. d. Glykogens. Festschrift f. C. Ludwig. 1890. — 22. J. Frentzel: P. A. 56, 1894, 273. — 23. K. Grube: J. o. P. 29, 1903, 276. P. A. 118, 1907, 1. 121, 1908, 636. — 24. B. Schöndorff u. F. Grebe: P. A. 138, 1911, 525. — 25. H. K. Barrenscheen: B. Z. 58, 1914, 277. — 26. C. Neuberg u. J. Wohlgemuth: Z. ph. Ch. 35, 1902, 41. — 27. E. Fabian: Z. ph. Ch. 27, 1899, 167. — 28. P. Cathcart: Z. ph. Ch. 39, 1903, 423. — 29. E. F. W. Pflüger: oben unter 7., S. 240-303. - 30. H. Lüthje: D. A. k. M. 79, 1904, 498. P. A. 106, 1905, 160. — 31. E. Pflüger: P. A. 108, 1905, 115. Oben unter 7., S. 309. — 32. E. Pflüger u. P. Junkersdorff: P. A. 131, 1910, 201 u. 302. 137, 1911, 269. 33. G. Embden u. H. Salomon: H. B. 5, 1904, 507. 6, 1904, 63. - 34. M. Almagia u. G. Embden: H. B. 7, 1906, 298. — 35. B. Schöndorff: P. A. 82, 1900, 60. — 36. F. Blumenthal u. J. Wohlgemuth: B. k. W. 1901, 391. - 37. Musculus u. r. Mering: Z. ph. Ch. 2, 1878, 416. — 38. *Pacy*: The physiology of the carbohydrates. London 1894. Deutsche l'bersetzung. Leipzig u. Wien 1895. — 39. *E. Külz* u. *J. Voyel*: Z. B. 31, 1895, 108. — 40. J. Bang, M. Ljungdahl u. V. Bohm: H. B. 10, 1907, 1. — 41. (h. Kusumoto: B. Z. 14, 1908, 217. — 42. P. Zegla: B. Z. 16, 1909, 111. — 43. E. Starkenstein: B. Z. 24, 1910, 191. — 44. O. Minkowski: A. P. P. 21, 1886, 41. — 45. Bock u. Hoffmann: Experimentalstudien über Diabetes. Berlin 1874. — 46. E. Salkowski: Z. k. M. 1891, 90: P. A. 56, 1894, 352. — 47. Arthus u. Huber: A. d. P. 1892, 651. — 48. F. Röhmann: B. d. ch. G. 25, 1892, 3654. — 49. M. Bial: P. A. 52, 1892, 149. 54, 1893, 72. —

50. J. J. R. Macleod u. R. G. Pearce: A. J. P. 25, 1910, 255. — 51. E. J. Lesser: B. Z. 52, 1913, 471. Z. B. 60, 1913, 371 u. 388. M. m. W. 1913, 341. — 52. Arthaud u. Butte: C. r. soc. biol. 41, 1889, 674. A. d. P. 22, 1890, 168. — 53. M. Kaufmann: C. r. 118, 1894, 656. — 54. Doyon u. Dufour: J. d. P. 3, 1901, 703. — 55. Cl. Bernard: Leçons (cours du semestre d'hiver 1854-55), S. 289. — 56. Eckhard: Beiträge z. Anat. u. Physiol. 4, 1869, 11, 138. 8, 1879, 77. — 57. C7. Bernard: Leçons sur le diabète. 1877, S. 380. — 58. F. W. Dock: P. A. 5, 1872, 571. — 59. E. Carazzani: P. A. 57, 1894, 181. - 60. E. F. W. Pflüger: oben unter 7., S. 393 u. 394. - 61. R. H. Kahn u. 1894, 161. — 60. E. F. W. Pfuger: oben unter L, S. 595 d. 594. — 61. R. H. Rahn u. E. Starkenstein: P. A. 139, 1911, 181. — 62. R. H. Kahn: P. A. 140, 1911, 209. 144, 1912, 251, 396. 146, 1912, 578. — 63. r. Noorden: M. K. 7, 1911, 1. — 64. Z. Gatin-Gruzewska: C. r. 142, 1906, 1165. — 65. L. Pollak: A. P. P. 61, 1909, 376. — 66. E. Starkenstein: Z. e. P. u. T. 10, 1912, 78. — 67. J. Bang: Der Blutzucker. Wiesbaden 1913, S. 98. — 68. J. Negrin y Lopez: P. A. 145, 1912, 311. — 69. P. Trendelenburg u. A. Fleischhauer: Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 1, 1913, 369. — 70. Cl. Bernard: oben unter 55., S. 325. — 71. Eckhard: Beiträge z. Anatomie u. Physiol. 8, 1879, 77. — 72. Filehne: C. m. W. 1878, 321. — 73. E. Külz: P. A. 24, 1881, 109. — 74. Schiff: Journ. de l'anat. et de la physiol. 3, 1866, 354. — 75. r. Mering u. Minkowski: Diabetes mellitus nach Pankreasexstirpation. Leipzig 1889. A. P. P. 26, 1889, 371. Minkowski: Untersuchungen über den Diabetes mellitus. Leipzig 1893. — 76. W. Sandmeyer: Z. B. 29, Untersuchungen über den Diabetes mellitus. Leipzig 1893. — 76. W. Sandmeyer: Z. B. 29, 1892, 86. — 77. Zusammenfassende Darstellung: S. Rosenberg in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1910. 3, 1, 245. — 78. U. Lombroso: E. P. 9, 1910, 1. — 79. F. P. Knowlton u. E. H. Starling: C. P. 26, 1912, 169. J. o. P. 45, 1912, 146. P. R. S. 85 B. 1912, 218. S. W. Patterson u. E. H. Starling: J. o. P. 47, 1914, 137. E. W. H. Cruickshank u. S. W. Patterson: J. o. P. 47, 1914, 381. — 80. E. Pfüger: P. A. 118, 1907, 265 u. 267. 119, 1907, 227. 122, 1908, 267. 123, 1908, 323. 124, 1908, 1 u. 529. 128, 1909, 125. A. Herlitzka: P. A. 123, 1908, 331. — 81. O. Minkowski: A. P. P. 58, 1908, 171. P. Ekmenner, P. A. 110, 1907. 205. 124, 1908, 227. S. Paccaberra, P. A. 121, 1908. 271. R. Ehrmann: P. A. 119, 1907, 295. 121, 1908, 237. S. Rosenberg: P. A. 121, 1908, 358. B. Z. 18, 1909, 95. E. Tscherniachowski: Z. B. 53, 1910, 1. — 82. E. Pflüger: P. A. 118, 1907, 271. — 83. E. Leschke: A. P. 1910, 401. -- 84. O. Minkowski: B. k. W. 1892, 90. — 85. E. Hédon: C. r. 115, 1892, 292. C. r. soc. biol. (4) 9, 1892. A. d. P. 1892. Travaux de physiologie. Paris 1898. — 86. Eppinger, Falta u. Rudinger: Z. k. M. 66, 1908, 1. — 87. E. Prechsel: J. p. Ch. N. F. 33, 1886, 425. L. B. 38, 1886, 44. Z. B. 1908, 1. — 81. E. Dreenset: J. p. Ch. N. F. 35, 1886, 425. L. B. 38, 1886, 44. Z. B. 38, 1896, 85. — 88. J. Meinertz: Z. ph. Ch. 46, 1905, 376. — 89. M. Siegfried u. H. Mark: Z. ph. Ch. 46, 1905, 492. — 90. A. Baskoff: Z. ph. Ch. 57, 1908, 395. 61, 1909, 426. — 91. J. Athanasiu: P. A. 74, 1899, 511. — 92. F. Kraus u. A. Sommer: H. B. 2, 1902, 86. — 93. G. Rosenfeld: Z. k. M. 28, 1895. 36, 1898. E. P. 1, 1, 1902, 651. 2, 1, 1903, 50. — 94. Dastre u. Floresco: A. d. P. (5) 10. Matières colorantes du foie et de la bile. Paris 1899. - 95. Naunyn: Der Diabetes mellitus. 2. Aufl. Wien 1906. C.v. Noorden: Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung. 6. Aufl. Berlin 1912. Handbuch d. Pathol. d. Stoffwechsels. 2. Aufl. Berlin 1907. 2, 1. — 96. W. Schulze: A. m. A. 56, 1900, 491. — 97. Ssobelew: V. A. 168, 1902, 91. — 98. A. Weichselbaum: S. W. A. 119, 3. Abt., 1910, 73. — 99. Hersheimer: V. A. 183, 1906, 228. D. m. W. 1906, 829. — 100. E. Reale: 10. internat. med. Kongr. zu Berlin 1890. 2, Abt. 5., 97. De Renzi u. Reale: B. k. W. 1892, 560. Vgl. O. Minkowski: B. k. W. 1892, 90. Untersuch. über d. Diabetes mellit. Leipzig 1893, 500. Vgl. O. Milkoliski: B. K. W. 1092, 300. Officersuch uper u. Diabews meint. Despais 1000, S. 57. E. F. W. Pflüger: oben unter 7., S. 463. — 101. v. Mering: V. 5. C. M. 1886. V. 6. C. M. 1887. C. m. W. 1887, Nr. 53. Z. k. M. 14, 1888, 405. 16, 1889, 43. — 102. P. Junkersdorf: P. A. 131, 1910, 306. — 103. A. Erlandsen: B. Z. 23, 1910, 329. 24, 1910, 1. — 104. E. Frank: A. P. P. 72, 1913, 387. — 105. L. Pollak: A. P. P. 64, 1911, 415. — 106. E. Hirsch u. H. Reinbach: Z. ph. Ch. 87, 1913, 122. — 107. O. Hammand E. D. A. 1005. 1. — 108. O. Lanchen: R. d. ob. C. 6, 1873, 1006. — 109. Albus. marsten: E. P. 4, 1905, 1. — 108. O. Jacobsen: B. d. ch. G. 6, 1873, 1026. — 109. Albu: B. k. W. 1900, 866, 891. — 110. H. Strauss: B. k. W. 1903, Nr. 12. — 111. J. Bernstein: P. A. 109, 1905, 307. — 112. Platner: A. Ch. Ph. 51, 1844, 105. — 113. A. Strecker: A. Ch. Ph. 67, 1848, 1. 70, 1849, 149. — 114. F. Mylius: Z. ph. Ch. 11, 1887, 306. 12, 1888, 262. B. d. ch. G. 19, 1886, 369, 2000. 20, 1887, 683, 1968. 28, 1895, 385. — 115. E. Friedmann: H. B. 3, 1903, 1. — 116. G. v. Bergmann: H. B. 4, 1904, 192. — 117. J. Wohlgemuth: Z. ph. Ch. 40, 1903, 81. — 118. Pettenkofer: A. Ch. Ph. 52, 1844, 90. — 119. L. v. Udránszky: Z. ph. Ch. 12, 1888, 355. 13, 1889, 248. — 120. F. Pregl: 90. — 119. L. r. Udranszky: Z. ph. Ch. 12, 1888, 330. 15, 1889, 248. — 120. r. Pregi: Z. ph. Ch. 45, 1905, 166. — 121. O. Minkowski u. B. Naunyn: A. P. P. 21, 1886, 1. — 122. G. Städeler: A. Ch. Ph. 132, 1864, 323. — 123. H. Stern: A. P. P. 19, 1885, 39. — 124. Brugsch u. Yoshimoto: Z. e. P. u. T. 8, 1911, 639. — 125. J. B. Hayeraft u. H. Scofield: C. P. 3, 1889, 222. Z. ph. Ch. 14, 1890, 173. — 126. L. Paijkull: Z. ph. Ch. 12, 1888, 196. — 127. E. Carazzani: A. i. B. 57, 1913, 284. — 128. E. Pfüger: P. A. 2, 1869, 173. — 129. J. J. Charles: P. A. 26, 1881, 201. — 130. O. Hammarsten: Lehrbuch d. physiol. Chemie. 8. Auft. 8. 412. — 131. J. Brand: P. A. 60, 1909. 101. — 129. E. r. Crublare: 1 Euchen O. r. Fürth: R. 7, 40, 1912, 190. — 90, 1902, 491. - 132. E. v. Czyhlarz, A. Fuchs u. O. v. Fürth: B. Z. 49, 1913, 120. -

132 a. J. L. Prerost u. P. Binet: C. r. 106, 1888, 1690. — 133. L. Brauer: Z. ph. Ch. 40, 1903, 182. — 134. I. P. Paulou: Die Arbeit der Verdauungsdrüsen. Übersetzt von A. Walther. Wiesbaden 1898. E. P. 1, 1, 1902, 246. — 135. S. M. Copeman u. W. B. Winston: J. o. P. 10, 1889, 213. — 136. W. M. Robson: P. R. S. 47, 1890, 499. — 137. Paton: C. m. W. 1893, Nr. 20. — 138. C. v. Rzentkowski: B. Z. 16, 1909, 146. — 139. C. Voit: Z. B. 30, 1894, 523. — 140. G. Asp: L. B. 25, 1873, 482. — 141. Wertheimer: A. d. P. (5) 4, 1892, 577. — 142. O. Schulz u. L. R. Müller: D. A. k. M. 76, 1903, 544. - 143. R. Heidenhain: L. Hermanns Handbuch d. Physiol. Leipzig 1883. 5, 1, S. 263—267. — 144. L. Landois: Die Transfusion d. Blutes. Leipzig 1875. — 145. I. Munk: P. A. 8, 1874, 151. — 146. Paschkis: Med. Jahrb. 1884, 159. — 147. R. Heidenhain: oben unter 143, S. 268. - 148. K. Bürker: P. A. 83, 1901, 241. -149. Th. Klee u. O. Klüpfel: Mitteil. a. d. Grenzgebiet. d. Med. u. Chir. 27, 1914, 785. 150. B. P. Babkin: Die äußere Sekretion der Verdauungsdrüsen. Berlin 1914, S. 341 u. 344. 151. F. A. Bainbridge u. H. H. Dale: J. o. P. 33, 1905, 138.
152. F. Rost: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 26, 1913, 710.
153. H. Tappeiner: S. W. A. 77, 3. Abt., 1878, 281.
154. A. C. Croftan: P. A. 90, 1902, 635.
155. B. C. P. Jansen: Z. ph. Ch. 82, 1912, 342. — 156. Weiss: C. m. W. 1885, 121. Virchow-Hirsch Jahresber. 1, 1884, 139. — 157. Zweifel: Untersuch. über den Verdauungsappar. d. Neugeborenen. Berlin 1874. - 158. E. Stadelmann: Z. B. **34**, 1896, 1. — 159. Št. r. Bondzyński: B. d. ch. G. **29**, 1896, 476. St. v. Bondzyński u. V. Humnicki: Z. ph. Ch. 22, 1896, 396. - 160. A. Flint: Z. ph. Ch. 23, 1897, 363. — 161. P. Müller: Z. ph. Ch. 29, 1900, 129. — 162. Stadelmann: Der Icterus. Stuttgart 1891. — 163. Kufferath: A. P. 1880, 92. — 164. E. Pflüger: P. A. 80, 1900, 111. 82, 1900, 303 u. 381. 85, 1901, 1. 86, 1901, 1. 88, 1902, 299, 431. 89, 1902, 211. 90, 1902, 1. — 165. B. Moore u. D. P. Rockwood: J. o. P. 21, 1897, 58. P. R. S. 60, 1897, 438. — 166. r. Wittick: P. A. 3, 1870, 339. 6, 1872, 181. — 167. A. Tschermak: C. P. 16, 1902, 329. — 168. D. Minami: B. Z. 39, 1912, 339. — 169. R. Magnus: Z. ph. Ch. 48, 1906, 376. — 170. O. r. Fürth u. J. Schütz: H. B. 9, 1907, 28. — 171. A. Schüpbach: C. P. 21, 1907, 365. Z. B. 51, 1908, 1. — 172. E. Babák: Biolog. Centralbl. 23, 1903, 477. C. P. 18, 1905, 662. H. B. 7, 1905, 323. — 173. Schlatter: v. Bruns Beitr. z. klin. Chirurg. 49, 1906. — 174. Storp: Deutsche Zeitschr. f. Chirurg. 87, 1907, 313. — 175. Axhausen: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 21, 1910, 55. — 176. Erlanger u. Hewlett: A. J. P. 6, 1901, 1. — 177. Grützner: P. A. 12, 1876, 285. — 178. Schwalbe: J. M. 7, 1890. — 179. A. A. Boyomoletz: A. m. A. 61, 1903, 656. — 180. Ponomarew: B. C. 1, 351. — 181. E. Abderhalden u. P. Rona: Z. ph. Ch. 47, 1906, 359. — 182. Scheunert u. Grimmer: J. M. 23, 1906, 335. — 183. Klose: Beitrag z. Kenntnis der tubulös. Darmdrüsen. Breslau 1880. R. Heidenhain: L. Hermanns Handbuch d. Physiologie. Leipzig 1883. 5, 1, 163. — 184. L. Thiry: S. W. A. 50, 1. Abt., 1864, 77. — 185. Vella: M. U. 13, 1881, 40. — 186. E. S. London: Z. ph. Ch. 45, 1905, 381. E. Abderhaldens Handbuch d. biochem. Arbeitsmethoden. Berlin 1910, 3, 75. Physiol. u. pathol. Chymologie. Leipzig 1913. — 187. Masloff: Untersuch. d. physiol. Instit. Heidelberg 2, 1878, 300. — 188. W. Boldyreff: C. P. 24, 1910, 93. — 189. F. Auerbach u. H. Pick: Arbeit. aus d. kais. Gesundheitsamt 43, 1913, 155. - 190. Turby u. Manning: C. m. W. 1892, 945. — 191. Hamburger u. Hekma: Journ. d. physiol. et de pathol. générale 4, 1902, 805. 6, 1905, 40. — 192. J. Nagano: P. A. 90, 1902, 389. Mitteil. aus d. Grenzgebiet. d. Med. u. Chir. 9, 1902, 393. — 193. Bidder u. Schmidt: Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. 1852, S. 263-272. - 194. Th. Cash: A. P. 1880, 323. — 195. I. Munk: Z. ph. Ch. 9, 1885, 568. C. P. 16, 1902, 33 u. 146. — 196. E. Pflüger: P. A. 86, 1901, 33. — 197. C. Hamburger: P. A. 60, 1895, 543. — 198. L. B. Mendel: P. A. 63, 1896, 425. — 199. W. Pautz u. J. Vogel: Z. B. 32, 1895, 304. — 200. K. Miura: Z. B. 32, 1895, 266. — 201. F. Röhmann: P. A. 41, 1887, 411. — 202. E. Weinland: Z. B. 38, 1899, 16. — 203. J. Ibrahim u. L. Kaumheimer: Z. ph. Ch. 66, 1910, 19 u. 37. — 204. O. ('ohnheim: Z. ph. Ch. 33, 1901, 451. 35, 1902, 134. 36, 1902, 13. 47, 1906, 286. 49, 1906, 64. 51, 1907, 415. — 205. F. Kutscher u. J. Seemann: Z. ph. Ch. 34, 1902, 528. 35, 1902, 432. — 206. S. Salaskin: Z. ph. Ch. 35, 1902, 419. — 207. M. Nakayama: Z. ph. Ch. 41, 1904, 348. — 208. P. A. Levene u. F. Medigreceanu: A. J. P. 27, 1911, 438. — 209. E. S. London, A. Schittenhelm u. K. Wiener: Z. ph. Ch. 77, 1912, 86. — 210. W. Boldireff: C. P. 18, 1904, 460. Z. ph. Ch. 50, 1906, 394. — 211. B. C. P. Jansen: Z. ph. Ch. 68, 1910, 400. — 212. J. N. Langley: J. o. P. 3, 1882, 246. - 213. Grober: D. A. k. M. 83, 1905, 309. - 214. J. C. Hemmeter: P. A. 81, 1900, 151. — 215. Moreau: Bull. de l'acad. d. méd. 35, 1870. — 216. A. Hanau: Z. B. 22, 1886, 195. — 217. Zusammenfassende Darstellung: D. Gerhardt: E. P. 3, 1, 1904, 107. — 218. E. Ruge: S. W. A. 44, 2. Abt., 1861, 739. Chem. Centralbl. 1862, 347. — 219. Fries: A. J. P. 16, 1906, 468. — 220. Königs: Diss. Bonn 1897. — 221. C. Oppenheimer: Z. ph. Ch. 48, 1906, 240. — 222. A. Krogh: Z. ph. Ch. 50, 1906, 289. — 223. Kohlbrugge: Centralbl. f. Bakteriol. 29, 571. 30, 10. — 224. J. Strasburger:

Z. k. M. 46. Heft 5 u. 6. 48. Heft 5 u. 6. — 225. Schmidt u. Strasburger: Die Faeces des Menschen. Berlin 1901/02. M. Schreuer: Kotbildung, Zusammensetzung u. Chemie der Faeces, in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1909. III, 2, 171. — 226. Rolly u. G. Liebermeister: D. A. k. M. 83, 1905, 413. — 227. G. H. F. Nuttal u. H. Thierfelder: Z. ph. Ch. 21, 1895, 109. 22, 1896, 62. 23, 1897, 231. — 228. E. Küster: D. m. W. 1914, 33. Arb. aus d. kais. Gesundheitsamte 1914. — 229. Schottelius: A. H. 42, 1902, 48. 67, 1908, 177. — 230. Escherich: Die Darmbakterien des Säuglings. Stuttgart 1886. — 231. A. Macfadyen, M. Nencki u. N. Sieber: A. P. P. 28, 1891, 311. — 232. H. Tappeiner: Z. B. 20, 1884, 52. 24, 1888, 105. — 233. W. r. Knieriem: Z. B. 21, 1885, 67. — 234. W. Henneberg u. F. Stohmann: Z. B. 21, 1885, 613. — 235. E. Müller: P. A. 83, 1901, 619. — 236. H. Lohrisch: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 478. Z. ph. Ch. 69, 1910, 143. — 237. A. Scheunert u. E. Lötsch: B. Z. 20, 1909, 10. - 238. H. v. Hoesslin: Z. B. 54, 1910, 395. Zeitschr. f. Kinderheilk. 1, 1911, 81. — 239. Zusam men fassende Darstellung: A. Ellinger: E. P. 6, 1907, 29. — 240. Bienstock: A. H. 36, 1899, 335. 39, 1901, 390. — 241. A. Ellinger u. M. Gentzen: H. B. 4, 1904, 171. Gentzen: Diss. Königsberg 1904. — 242. L. Udránszky u. E. Baumann: Z. ph. Ch. 13, 1889, 562. 15, 1891, 77. — 243. A. Ellinger: 242. L. Caranszky u. E. Baumann: Z. ph. Ch. 18, 1899, 362. 15, 1891, 7t. — 243. A. Ettinger: Z. ph. Ch. 29, 1900, 334. B. d. ch. G. 31, 1898, 3183. 32, 1899, 3542. — 244. H. Senator: Z. ph. Ch. 4, 1880, 1. — 245. Blauberg: Diss. Berlin 1897. — 246. H. Winternitz: Z. ph. Ch. 16, 1892, 460. — 247. A. Albu: B. k. W. 1895, 958. 1902, 1090. 1903, 149. D. m. W. 1897, 509. — 248. L. Hermann: P. A. 46, 1890, 93. — 249. W. Ehrenthal: P. A. 48, 1891, 74. — 250. M. Berenstein: P. A. 53, 1893, 52. — 251. F. Voit: Z. B. 29, 1892, 325. — 252. W. v. Moraczewski: Z. ph. Ch. 25, 1898, 122. — 253. Lehmann, Müller, Munk, Senator, Zuntz: V. A. 131, Suppl., 1893, 17 u. 64. — 254. Strauss: Centralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs. 1907, Nr. 2. — 255. Janert: Diss. Berlin 1906. — 256. M. Krüger u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 35, 1902, 153. 45, 1905, 14. A. Schittenhelm: D. A. k. M. 81, 1904, 423. — 257. Lissauer: A. H. 58, 1906, Heft 2. — 258. Klein: A. H. 59, 1906, Heft 4. — 259. G. Rüdel: A. P. P. 33, 1894, 79. — 260. J. G. Rey: A. P. P. 35, 1895, 295. — 261. Oeri: Z. k. M. 67, 1909, 288 u. 307. - 262. R. Gottlieb: Z. ph. Ch. 15, 1891, 371. - 263. H. Hochhaus u. H. Quincke: A. P. P. 37, 1896, 159. — 264. E. Abderhalden: Z. B. 39, 1900, 113. — 265. A. Bickel: B. Z. 1, 1906, 153. — 266. F. Jungklaus: Die Formen der Gallensteine. Weimar 1909. — 267. W. Biedermann: Die Aufnahme, Verarbeitung u. Assimilation d. Nahrung, in H. Wintersteins Handbuch d. vergleich. Physiologie. Jena 1910. II, 1. — 268. W. Ellenberger: A. P. 1906, 139. — 269. N. Zuntz u. W. Ustjanzew: A. P. 1905, 403. W. Ustjanzew: B. Z. 4, 1907, 154.

# Physiologie der Resorption.

# 128. Bau der Resorptionsorgane.

Die Schleimhaut des gesamten Intestinaltractus ist, soweit sie Resorptions organie des mit einschichtigem Cylinderepithel ausgekleidet ist, also von der Cardia bis zum Anus, zur Resorption befähigt. Mundhöhle und Oesophagus können sich an derselben wegen ihres dicken, vielfach geschichteten Plattenepithels nur in sehr geringfügigem Grade beteiligen. Doch findet Vergiftung (z. B. mit Cyankalium) durch Resorption schon von der Mundhöhle aus statt. — Als Resorptionskanäle des Intestinaltractus sind die Capillaren der Blutgefäße sowie die Chylusgefäße tätig, von denen erstere die resorbierten Stoffe durch die Pfortader der Leber zuführen, während letztere, im weiteren Verlaufe mit Lymphgefäßen zusammentretend, den resorbierten Chylus durch den Ductus thoracicus in das System der oberen Hohlvene entleeren.

Resorption im Magen.

Vom Magen aus wird nach den Untersuchungen von v. Mering<sup>2</sup> u. Edkins 3 Wasser so gut wie gar nicht resorbiert, sondern nur die in Wasser gelösten Salze, Zucker, Peptone, - ferner Alkohol und in Alkohol gelöste Substanzen. Gifte gelangen, namentlich in Alkohol gelöst, leicht im Magen zur Resorption (Tappeiner 4, v. Anrep 5). Nach Tobler 6 werden von dem Stickstoff des Fleisches im Magen bereits 20 bis 30% resorbiert, nach London u. Polowzowa dagegen ist die Magenschleimhaut für die Verdauungsprodukte des Eiweiß durchaus resorptionsunfähig. Fette und Fettsäuren werden im Magen nicht resorbiert (Klemperer u. Scheurlen<sup>8</sup>). Für die normale Ernährung ist offenbar die Resorption im Magen von keiner Bedeutung.

Nach einigen Autoren (Roth u. Strauss 9, Pfeiffer 10) soll von der Magenwand Wasser in den Mageninhalt abgegeben werden können (sog. "Verdünnungssekretion"), so daß in den Magen eingeführte hypertonische, aber auch dem Blute isotonische Lösungen hypotonisch, hypotonische Lösungen eventuell noch mehr hypotonisch werden. Bönninger 11 fand jedoch keine Herabsetzung der molekularen Konzentration in den Magen eingeführter Lösungen unter die des Blutes, wenn der Zufluß des Speichels ausgeschlossen wurde. Die Magenwand ist für das Wasser nach beiden Richtungen hin schwer durchgängig, die Diffusion der gelösten Stoffe bei geringer Konzentration ebenfalls gering. Der Magen hat die Tendenz, seinen Inhalt auf Blutkonzentration einzustellen; es geschicht das aber nur sehr langsam.

Pathologisches. In Fällen von Magenerweiterung mit Pylorusverengerung leiden die Patienten oft an unstillbarem Durst, obwohl der Magen ganz mit Flüssigkeit angefüllt sein kann. Auch Zufuhr von Wasser in den Magen hebt den Durst nicht auf, da das Wasser nicht in den Darm gelangt, wo allein es ausgiebig resorbiert werden könnte.

Das hauptsächlichste Resorptionsfeld bildet der Dünndarm - [vor- zotten des wiegend in seiner oberen Hälfte (Lannois u. Lépine 12)], der durch seine vielen Schleimhautfalten und durch die zahllosen, dicht nebeneinander stehenden Zotten eine außerordentliche Flächenvergrößerung für die Aufsaugung entfaltet. Jede Zotte ist als eine Hervorragung der ganzen Schleimhaut zu betrachten; sie enthält die sämtlichen Elemente derselben.

Der mantelförmige Überzug der Zotten besteht aus einschichtigem Cylinder- Das Zottenepithel mit zwischenliegenden einzelnen Schleimbechern. Die dem Darmlumen zugewandte Fläche der Zellen ist polygonal (Fig. 84 ('); von der Seite gesehen (B) zeigt sie eine

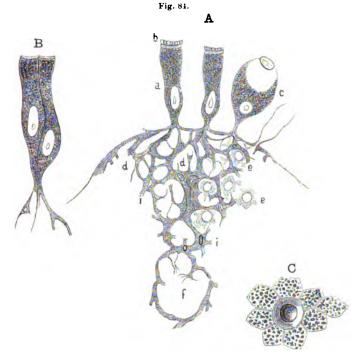

Bau der Resorptionsorgane der Zotte. — A Querschnitt von einer Zotte (zum Teil): a Cylinderepithel mit b dem verdickten Saume; c eine Becherzelle, ii das Gerüst des adenoiden (sewebes der Zotte; d d die Hohlräume innerhalb desselben, in denen die Lymphoidzellen c e liegen; f der centrale Lymphraum im Querschnitt. — B Cylinderepithelien pach Aufnahme der Fettkörnchen. — C das Cylinderepithel der Zotte von der Fläche gesehen, in der Mitte ein Becher.

breite saumartige Zeichnung: den fein gestrichelten Cuticularsaum (dieser fehlt den Epithelien des Dickdarms). Die Cuticularsäume benachbarter Zellen können miteinander verschmelzen. Der protoplasmatische Zellinhalt umschließt im unteren Zellabschnitt einen großen elliptischen Kern mit Kernkörperchen. — Das Gewebe der Zotte selbst besteht Das Zottenaus reticulärem Bindegewebe, die Stützzellen desselben umgeben ein spongiöses Hohlraumsystem, innerhalb dessen kernhaltige Stromazellen liegen (Fig. 84, A, ee).

Durch Gewebslücken stehen die die Stromazellen beherbergenden Hohlräume mit dem Der centrale axialen Lymphgefäße, welches von Endothelzellen ausgekleidet ist, in Verbindung. Lymphraum. Wahrscheinlich wandern von den Blutcapillaren der Zotte vielfach Leukocyten in das Zottengewebe ein und in das centrale Zottengefäß hinüber. Nach Schäfer 18 u. a. wandern die Amöboidzellen auch aus dem Zottenparenchym gegen die Epithelschicht und sogar vielleicht zwischen die Epithelien und kehren beladen mit den aufgenommenen Substanzen gegen die Achse der Zotte wieder zurück.

Blutgefäße der Zotte.

In jede Zotte dringt eine kleine Arterie —, welche exzentrisch liegend unverteilt bis zum Gipfel der Zotte aufsteigt und hier erst sich verästelt; beim Menschen beginnt die Teilung bereits von der Mitte an. Die Verästelungen bilden ein dichtes Capillarnetz, welches oberflächlich im Zottenparenchym, ziemlich dicht unter der Epithellage, gelegen ist, und aus welchem sich entweder von der Spitze der Zotte, oder weiter abwärts eine Vene rücklaufend zusammensetzt (Fig. 85).

(ilatte Muskeln. Glatte Muskelfasern — besitzt die Zotte, und zwar sowohl tiefliegende, das centrale Lymphgefäß der Länge nach mit ihren Zügen begleitende, als auch oberflächliche, mehr quer verlaufende.

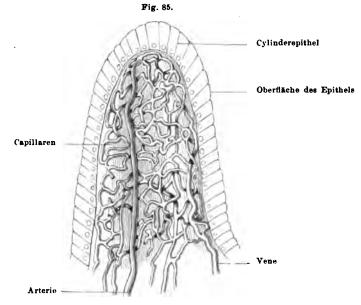

Blutgefäße einer Darmzotte.

Nerren.

Nerven — dringen von dem Meissnerschen Schleimhautplexus in die Mucosa und in die Zotten ein, sie tragen im Verlause kleine gekörnte Ganglienzellen und versorgen die Muscularis mucosae und die Muskeln der Zotten, die Gesäße der Mucosa und die Lieberkühnschen Drüsen.

## 129. Die bei der Resorption wirksamen Kräfte<sup>14</sup>.

Filtration.

I. Filtration — ist das Hindurchtreten von Flüssigkeit durch die gröberen intermolekulären Poren einer Membran abhängig vom Drucke. Je höher der Druck ist und je größer und reichhaltiger die Poren sind, um so schneller geht das Filtrat durch die Poren der Membran hindurch, ebenso beschleunigt eine Steigerung der Temperatur die Filtration. Es filtrieren diejenigen Flüssigkeiten am leichtesten, welche am schnellsten die betreffende Membran imbibieren; es sind daher verschiedene Flüssigkeiten durch verschiedene Membranen verschieden leicht durchgängig. Je größer die Konzentration der Lösungen ist, um so langsamer erfolgt im allgemeinen der Durchtritt.

Eine Filtration der gelösten Nahrungsstoffe vom Innern des Verdauungskanals aus gegen die Gefäße hin würde in Betracht kommen: — 1. Wenn sich der Darm contrahiert und somit auf den Inhalt direkt einen Druck ausübt. Allein es dürfte dies selbst in dem Falle kaum von nennenswerter Wirkung sein, wenn an zwei Stellen das Rohr sich verengte und nun die Muskulatur zwischen diesen Stellen durch Contraction auf den flüssigen Darminhalt drückte. — 2. Eine Filtration unter nega-

tivem Druck könnte durch die Zotten vermittelt werden. Wenn sich nämlich diese energisch zusammenziehen, so entleeren sie centripetal den Inhalt der Blut- und Lymphgefäße. Namentlich die letzteren werden nun entleert bleiben, da der Chylus in den feinen Chylusgefäßen von den zahlreichen Klappen am Zurückströmen verhindert wird. Gehen nunmehr die Zotten wieder in den erschlaften Zustand über, so werden sie sich mit den filtrationsfähigen Flüssigkeiten des Tractus vollsaugen können. Nach Spee 15 und Heidenhain 16 sollen die Muskeln der Zotten das centrale Lymphgefäß aktiv erweitern.

Über den Einfluß des Druckes auf die Größe der Resorption vgl. S. 318.

#### II. Diffusion und Osmose — vgl. § 13.

Diffusion und Osmose.

Wenn zwei durch eine Membran voneinander getrennte Flüssigkeiten durch die Membran miteinander in Austausch treten, so hängt es von dem Verhalten der Membran ab, ob nur Diffusion oder nur Osmose oder beides eintritt. Ist die Membran für das Lösungsmittel (Wasser) und den gelösten Stoff gleich gut durchgängig, so wird Diffusion eintreten (als ob gar keine Membran vorhanden wäre). Ist dagegen die Membran nur für das Lösungsmittel, nicht für den gelösten Stoff durchgängig (semipermeabel, vgl. § 13), so wird nur ein Austausch von Wasser (Osmose) eintreten. Tierische Membranen verhalten sich aber häufig so, daß sie zwar sowohl für Wasser, als auch für gewisse gelöste Stoffe durchgängig sind, aber nicht für beides im gleichen Maße (auch für verschiedene gelöste Stoffe in verschiedenem Grade); sie setzen dem Durchtritt der gelösten Stoffe einen größeren Widerstand entgegen als dem des Wassers. Unter diesen Umständen werden Diffusion und Osmose nebeneinander her gehen können. — Röth 17 stellte durch Versuche, in welchen die Resorption isotonischer Lösungen von Harnstoff, Kochsalz und Zucker aus der Bauchhöhle von Kaninchen untersucht wurde, fest, daß die hierbei in Betracht kommenden Membranen (Peritoneal-Endothel, Wand der Blutcapillaren) am durchlässigsten sind für Harnstoff, weniger für Kochsalz, am wenigsten für Zucker.

III. Es ist zurzeit noch nicht möglich, alle bei der Resorption im Magen-Darmkanal beobachteten Vorgänge auf Filtration oder Diffusion und Osmose zurückzuführen. Es ist vielmehr nötig, anzunehmen, daß bei der Resorption eigenartige vitale Prozesse hauptsächlich in den Epithelzellen eine Rolle spielen, die wir zurzeit noch nicht nach einfachen physikalischen Gesetzen erklären können.

Vitale Prozesse.

So werden aus isotonischen Lösungen Kaliumsalze schlechter resorbiert als Natriumsalze. Auch aus hypotonischen Kochsalzlösungen wird noch Na Cl resorbiert (ygl. § 130. 1). — Hundeblutserum wird im Hunde darm ausgiebig resorbiert (Heidenhain 18), hier findet also Resorption statt unter Verhältnissen, wo zu beiden Seiten der trennenden Membran völlig gleichartig zusammengesetzte Flüssigkeiten sich befinden. — Entnimmt man einem während der Verdauung getöteten Kaninchen ein Stück Dünndarmwand und spannt diese als Diaphragma in einem mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllten Gefäß aus, so wandert eine Zeitlang Flüssigkeit von der Schleimhautfläche durch die Darmwand nach der serösen Fläche (Reid 19). — Werden die Darmepithelien geschädigt [z. B. durch 0,03 bis 0,3% Na Fl oder 0,006% Kaliumarseniat] oder entfernt, so entsprechen nunmehr die Vorgänge der Resorption den Gesetzen der Diffusion und Osmose (Heidenhain 18, Cohnheim 20).

Bei Resorptionsversuchen am überlebenden Darm von Octopoden fand Cohnheim<sup>20</sup>, daß Jodnatrium aus dem Darminnern vollständig verschwand; ein Übertritt von Wasser in den Darm fand dabei nicht statt.

Für eine aktive Beteiligung des lebenden Protoplasmas der Epithelzellen bei der Resorption spricht auch die Tatsache, daß sogar leichte Störungen in der Tätigkeit dieser Zellen, z. B. nach Erkältung oder Aufregung plötzlich erhebliche Abweichungen der Resorption, ja sogar Flüssigkeitsabgabe in den Darm hinein zur Folge haben. Auch ist es nur auf diese Weise zu erklären, daß die Gegenwart von verschiedenen Gewürzen in geringer Menge die Resorption im Magen lebhaft vermehrt.

Asher<sup>21</sup> fand, daß die Darmepithelien hungernder und gefütterter Tiere spezifische morphologische Unterschiede zeigen, woraus ebenfalls auf eine aktive Beteiligung dieser Zellen an der Verdauung und Resorption geschlossen werden muß. — Die Sauerstoffaufnahme des Darms zeigt bei Anregung der Resorptionstätigkeit eine Zunahme (Brodie<sup>22</sup>).

# 130. Resorption der Nahrungsstoffe.

Anorganische Stoffe.

1. Resorption der anorganischen Stoffe. — Wasser und in Wasser gelöste Salze gelangen im Darm sehr leicht zur Resorption (tiber die Resorption im Magen vgl. S. 314), am schnellsten im Dünndarm (im Jejunum besser als im Ileum), aber auch in beträchtlichem Maße im Dickdarm. Die Aufnahme der Salze erfolgt dabei aber keineswegs nach den Gesetzen der Diffusion resp. Osmose. So wird aus isotonischen Chlorkaliumlösungen sehr viel weniger K (1 resorbiert als Na Cl aus isotonischen ('hlornatriumlösungen (Gumilewski 23, Röhmann 24). Aus hypotonischen Lösungen, z. B. 0.3% Na Cl-Lösungen, wird noch Na Cl resorbiert; doch verschwinden solche Lösungen langsamer aus dem Darm als reines Wasser (Leubuscher 25). Aus hypertonischen Lösungen, z. B. 2-100/0 Na Cl-Lösungen, wird keine Flüssigkeit, wohl aber Na Cl resorbiert, dabei wird aus dem Darm noch Flüssigkeit in die Darmhöhle abgegeben. Das letztere ist besonders der Fall, wenn größere Mengen von Natrium- oder Magnesiumsulfat in den Darm gebracht werden: diese behalten eine beträchtliche Menge Wasser zu ihrer Lösung bei sich, und aus den Gefäßen der Darmwand tritt noch neue Flüssigkeit hinzu (Leubuscher); so erfolgt Durchfall. Werden umgekehrt diese Stoffe ins Blut gespritzt, so bewirken sie Verstopfung (Frankl 26).

Die Resorption von Flüssigkeiten geht am besten vor sich bei einem mittleren Innendruck im Darmrohre (80—140 cm Wasserdruck), wobei die Fläche der Schleimhaut sich am besten entfaltet. Stärkerer Druck komprimiert die Darmgefäße und läßt demgemäß die Resorption sinken. Während der Verdauung wird (wegen der Erweiterung der Blutgefäße) schnell aufgesaugt. Aus diesem Grunde werden vom Magen aus auch warme Lösungen schneller resorbiert als kalte (letztere verengern die Gefäße). — Bei Nulldruck oder negativem Druck erfolgt nach Hamburger<sup>27</sup> überhaupt keine Resorption.

Resorptionsweg.

Der Weg für die Resorption des Wassers und der gelösten Salze geht sowohl durch die Epithelzellen hindurch als auch interepithelial. Als Heidenhain in Wasser gelöstes Methylenblau in die Darmschlinge eines lebenden Tieres brachte, konnte er nach 1 bis 2 Stunden den Farbstoff sowohl im Innern der Epithelzellen als auch zwischen ihnen bzw. in den Kittleisten nachweisen. Nach Höber 28 werden jedoch die Salze (wie auch die meisten Kohlehydrate) nur interepithelial resorbiert. — Weiterhin gelangen Wasser und Salze bei der Resorption in die Blutgefäße; nur bei sehr reichlicher Aufnahme tritt ein geringer Bruchteil in die Chylusgefäße.

Eisensalze werden sowohl in organischen wie anorganischen Verbindungen aufgenommen, und zwar abweichend von allen anderen Schwermetallen intraepithelial (*Höber*<sup>26</sup>), danach in der Leber abgelagert und durch die Galle sowie nach dem Übertritt in den Säftestrom durch die Darmschleimhaut wieder ausgeschieden.

Auch solche anorganische Substanzen, welche nicht Bestandteile des Körpers sind, gelangen zur Resorption: Jodkalium, chlorsaures Kalium, Bromkalium, verdünnte Schwefelsäure u. a.

Auch in Wasser schwer lösliche und sogar unlösliche Substanzen [z. B. metallisches Quecksilber (*Friedenthal*<sup>19</sup>)] können im Darm zur Resorption kommen. Über die Resorption roher Stärkekörner vom Darm aus vgl. S. 319.

Kohlehydrate. 2. Resorption der Kohlehydrate. — Die Stärke der Nahrung wird durch die diastatischen Fermente der Verdauungssäfte (Speichel, Pankreassaft) zum größten Teile in Maltose verwandelt; daneben entstehen geringe Mengen Dextrose (vgl. S. 231, 268). Die Maltose wird aber weiterhin durch die Maltase des Darmsaftes (vgl. S. 297) in Dextrose gespalten. Wird die Maltose als solche resorbiert, so trifft sie im Blute

ein Ferment (S. 83), welches sie noch nachträglich in Dextrose überführt. So wird schließlich alle Stärke in Form von Dextrose dem Körper zugeführt.

Wahrscheinlich kann die Maltose (wie der Rohr- und Milchzucker, s. u.) als solche vom Körper nicht verwertet werden. Werden große Mengen von Maltoselösung unter die Haut gespritzt, so kommt es gleichwohl nicht zur Zuckerausscheidung durch den Harn (Fr. Voit 80), offenbar weil die Maltose schnell in Dextrose übergeführt wird.

Auch Dextrin kann resorbiert werden; es findet sich im Pfortaderblute (r. Mering 81, Otto 32). Wird lösliche Stärke intravenös injiciert, so erscheint sie im Harn; bei genügend langsamer Injektion jedoch wird sie durch die Diastase des Blutes verzuckert und dann verbrannt (Verzúr 33). Nach Zufuhr von rohem Stärkemehl per os werden Stärkekörner im Blute und Harne gefunden (Hirsch 34, Verzár 33, bestritten von Voigt 35).

Der Rohrzucker der Nahrung wird schon im Magen, dann aber vor allem durch das Invertin des Darmsaftes in Dextrose und Lävulose gespalten (vgl. S. 297).

Durch Blut wird Rohrzucker nicht invertiert. Werden Rohrzuckerlösungen unter die Haut gespritzt, so wird der Rohrzucker fast vollständig durch den Harn ausgeschieden (Fr. Voit 30). Unveränderter Rohrzucker kann also vom Körper nicht verwertet werden (vgl. S. 281). — Nach parenteraler Zufuhr von Rohrzucker tritt Invertin auch im Blute (Serum) auf (Weinland 36, Abderhalden 37).

Der Milchzucker wird im Darm derjenigen Tiere, deren Nahrung Milchzucker enthält, in Dextrose und Galaktose gespalten (vgl. S. 297).

Unveränderter Milchzucker kann von den Organen nicht verwertet werden: nach subcutaner Injektion von Milchzuckerlösungen wird der Milchzucker fast vollständig durch den Harn ausgeschieden (Fr. Voit 30).

Unter normalen Verhältnissen werden mithin alle Kohlehydrate schließlich in der Form der Monosaccharide den Geweben zugeführt.

Die Resorption der Zucker ist von dem osmotischen Druck der Lösungen unabhängig; sie läßt sich zurzeit ebenfalls nicht durch die Vorgänge der Diffusion resp. Osmose befriedigend erklären. Dextrose, Maltose, Rohrzucker werden sowohl aus hyper- wie hypotonischen Lösungen resorbiert. und immer reichlicher als Milchzucker aus Lösungen von gleichem osmotischen Druck (Albertoni 38, Röhmann u. Nagano 39).

Die Zucker gelangen bei der Resorption in die Blutgefäße und Resorptionswerden durch die Vena portae fortgeführt (v. Mering 31). Nur bei sehr reichlicher Zufuhr von Zucker kann ein geringer Teil desselben in die Chylusgefäße gelangen (Ginsberg 40); bei einem Falle von Chylusfistel fanden I. Munk u. Rosenstein 1 in der aussließenden Lymphe nicht mehr als 1/20/0 des in den Darmkanal eingeführten Zuckers.

Durch die Vena portae wird der resorbierte Zucker der Leber zugeführt und von dieser in Glykogen umgewandelt und zunächst abgelagert; erst allmählich gelangt er dann nach Maßgabe des Bedarfs mit dem abfließenden Lebervenenblut in den allgemeinen Säftestrom (vgl. S. 282).

Bei überreichlicher Zuckerzufuhr kann ein Teil des Zuckers der Umwandlung in Glykogen entgehen und direkt in den allgemeinen Kreislauf gelangen; er wird dann durch die Nieren ausgeschieden (vgl. S. 285). Es kann dies entweder darin seinen Grund haben, daß die Leber den zu reichlich zusließenden Zucker nicht schnell genug in Glykogen umwandeln kann, oder darin, daß Disaccharide ungespalten ins Blut gelangen, die von der Leber und den Organen überhaupt nicht verwertet werden, oder endlich darin, daß ein Teil des Zuckers in das Lymphgefäßsystem resorbiert wird (s. o.) und so die Leber umgeht.

Pentosen werden ebenfalls resorbiert, doch gehen selbst bei kleinen Gaben beträchtliche Mengen in den Harn über (Ebstein 12).

3. Resorption der Eiweißstoffe. — Eiweiß kann auch im un- Eiweißstoffe. verdauten Zustande als unverändertes Eiweiß zur Resorption kommen; so können resorbiert werden: Blutserum, flüssiges Casein und die übrigen

Eiweißstoffe der Milch, Fleischsaft, gelöstes Myosin, Alkalialbuminat, mit Kochsalz vermischtes Eiereiweiß, Syntonin, Leim (Voit u. Bauer 43, Eichhorst<sup>44</sup>), ihre Resorption erfolgt sogar teilweise von der Dickdarmschleimhaut aus (Czerny u. Latschenberger 45).

Parenterale Kimei Bsufuhr.

Injiziert man lösliche Eiweißstoffe unter Umgehung des Darmkanals (parenteral) direkt in die Blutbahn oder subcutan, so erfolgt häufig eine Ausscheidung des injizierten, dem Körper fremdartigen Eiweiß durch den Harn, besonders leicht z.B. bei Eiereiweiß und Casein (Neumeister 46, Cramer 41). In Ubereinstimmung damit steht, daß nach reichlichem Genuß von ungekochtem Eiereiweiß (beobachtet schon nach Genuß von 6 rohen Eiern) Eiweißausscheidung durch den Harn auftritt. Gleichwohl geht keineswegs unter allen Umständen das gesamte parenteral zugeführte Eiweiß dem Körper verloren, dieser hat vielmehr die Fähigkeit, auch derartiges parenteral zugeführtes Eiweiß in weitem Maße auszunützen. Das ist gezeigt worden für Eiereiweiß, Casein, artfremdes Blutserum, vegetabilisches Eiweiß u. s. w. (I. Munk u. Lewandowsky 48, Heilner 49, Rona u. Michaelis 50, Mendel u. Rockwood 51). In welcher Weise die Verwendung von parenteral zugeführtem Eiweiß im Körper erfolgt, geht daraus hervor, daß danach im Blute Abwehrfermente (und andere Antikörper, vgl. S. 81) auftreten, welche das zugeführte Eiweiß abzubauen vermögen: die fehlende Darmverdauung wird also gleichsam im Blute nachgeholt (Abderhalden 52). Von einer unmittelbaren Verwendung des fremdartigen Eiweiß im Körper ist also keine Rede.

artiger Zustand des Tieres hervorgerufen, der es bedingt, daß nunmehr eine wiederholte Injektion des fremden Eiweißkörpers in Dosen, die bei einem nicht vorher behandelten Tiere durchaus unschädlich sind, schwere Vergiftungserscheinungen, Krämpfe und schließlich den Anaphylaxie. Tod herbeiführt: Überempfindlichkeit, Anaphylaxie. Dieser Zustand muß bedingt sein durch einen im Blute des vorbehandelten, "sensibilisierten" Tieres vorhandenen Stoff; injiziert man nämlich das Serum eines solchen Tieres einem andern, nicht vorbehandelten Tiere, so verhält sich dieses nunmehr wie ein sensibilisiertes Tier: passive Anaphylaxie. Infolge der ersten Injektion kommt es natürlich zum Auftreten von Fermenten, welche das injizierte Eiweiß abzubauen vermögen; sind diese Fermente nach einer bestimmten Zeit in der Blutbahn vorhanden, so wird bei einer jetzt ausgeführten zweiten Injektion das fremdartige Eiweiß sehr schnell abgebaut werden, viel schneller als das erste Mal, wo die Fermente erst entstehen mußten: vielleicht hängen die anaphylaktischen Vergiftungserscheinungen mit dem reichlichen Auftreten solcher Abbauprodukte in der Blutbahn zusammen. Eine völlig befriedigende Erklärung dieser bedeutungsvollen Erscheinungen ist jedoch bisher nicht gelungen (vgl. Pfeiffer 53, Pirquet 54, Michaelis 55, Seligmann 56).

Durch parenterale Zufuhr von fremdartigem Eiweiß wird nach einiger Zeit ein eigen-

Resorption

Unter gewöhnlichen Verhältnissen findet eine Resorption von unverdautem Eiweiß in irgendwie nennenswertem Grade jedenfalls nicht statt, sondern nur dann, wenn entweder die Zufuhr von Eiweiß übermäßig groß oder die Darmwand besonders leicht durchgängig ist, wie das für den Neugeborenen angegeben worden ist (Ganghofner u. Langer 57, Uffenheimer 58, Lust 50), oder bei Erkrankungen der Darmwand. Bei der Ernährung mit artfremdem Eiweiß (z. B. Kuhmilch, Eiereiweiß) tritt daher auch niemals eine Bildung von Antikörpern gegen diese Eiweißarten im Blute auf, weil eben das artfremde Eiweiß bei der Aufnahme per os überdanungs-produkte des haupt nicht als solches in die Blutbahn gelangt, sondern nur in der Form der Verdauungsprodukte.

Resorptionsweg.

Die Resorption der Verdauungsprodukte des Eiweißes erfolgt normalerweise durch die Blutgefäße, da nach Ligatur des Ductus thoracicus verfütterte Eiweißstoffe ebenso gut resorbiert werden wie in der Norm (Schmidt-Mülheim 60). Bei einer überreichlichen Zufuhr von Eiweiß in Form von Albumosen tritt allerdings ein geringfügiger Bruchteil des resorbierten Eiweißes in den Chylus über (Asher u. Barbéra 1, vgl. dazu Mendel 12, 1. Munk 63, Abderhalden, Lampé u. London 64).

Es fragt sich nun, in welcher Form das Eiweiß vom Darme aus resorbiert wird, welches die normalerweise zur Resorption kommenden Verdauungsprodukte des Eiweiß sind. Nach der älteren Vorstellung sollten dies die Albumosen und Peptone sein, die wegen ihrer Löslich- Resorption keit zum Durchtritt durch die Darmwand befähigt erschienen.

mosen und

Nun sind aber während der Resorption einer eiweißreichen Nahrung Peptonen. Albumosen oder Peptone niemals im Blute nachweisbar. Bringt man sie experimentell direkt in die Blutbahn, so wirken sie giftig: Sinken des Blutdruckes (junge Tiere können schon bei Gaben von 0,1-0,3 g Pepton pro Kilogramm Tier zugrunde gehen), Herabsetzung oder Aufhebung der Gerinnung des Blutes (vgl. S. 75); zugleich werden sie durch den Harn ausgeschieden. Daraus folgt, daß bei der normalen Eiweißresorption die Albumosen und Peptone nicht als solche in die Blutbahn gelangen können.

Die Angaben über den Nachweis von Albumosen im Blute werden von Abderhalden bestritten; dagegen fand Abderhalden, daß während der Verdauung Aminosäuren im Blute in sehr geringer Menge vorhanden sind (vgl. S. 81).

Man hat früher angenommen, daß die Peptone allerdings resorbiert würden, aber vor ihrem Cbertritt in das Blut eine Rückverwandlung in Eiweiß erführen (Hofmeister 644, Heidenhain 65, Glaessner 66, Grossmann 67, Pringle u. Cramer 68).

Es kann heutzutage kein Zweifel daran bestehen, daß die Albumosen und Peptone nicht die zur Resorption bestimmten Endprodukte der Verdauung des Eiweiß sind. Die Aufspaltung im Darmkanal schreitet vielmehr über die Stufe der Peptone hinaus zu einfacheren Bausteinen des Eiweiß fort. Die Trypsinverdauung der Eiweißkörper (vgl. § 114. II) macht ja Spaltung der nicht bei der Bildung von Peptonen Halt, sondern führt bis zur Aufspaltung des Eiweiß in die Aminosäuren. In der Tat konnten Kutscher u. Seemann 69 im Dünndarmchymus des Hundes Leucin. Tyrosin, Lysin und Arginin nachweisen, dagegen keine nennenswerten Mengen von Albumosen und Peptonen; London 70 fand außerdem auch noch Alanin und Asparaginsäure, Abderhalden 71 noch weitere Aminosäuren. Das von Cohnheim 73 im Darm entdeckte Erepsin (vgl. S. 297) endlich wirkt nicht auf natives Eiweiß, sondern nur auf die Albumosen und Peptone ein und spaltet sie bis zu den einfachsten Spaltprodukten; nach Cohnheim wird das Eiweiß im Darm durch die vereinigte Wirkung der Verdauungsfermente vollständig in die einfachsten Spaltprodukte zerlegt, so wie durch kochende Schwefelsäure.

Weiter-

Andererseits hat sich zeigen lassen, daß Tiere mit weit abgebautem Ernährung Eiweiß ausreichend ernährt werden können. Es gelang, Hunde durch mit Amino-Fütterung mit Verdauungsprodukten des Eiweiß, die keine Biuretreaktion mehr gaben (vgl. S. 269), im Stickstoffgleichgewicht zu erhalten (Loewi 13, Henriques u. Hansen 14, Lüthje 15). Allerdings ist der negative Ausfall der Biuretreaktion noch kein Beweis dafür, daß das Eiweiß auch wirklich vollständig bis zu den einzelnen Aminosäuren abgebaut ist (Abderhalden u. Prym 76). Aber auch mit Verdauungsprodukten des Eiweiß, die nachweislich nur noch aus Aminosäuren bestanden, gelang es, Hunde ausreichend zu ernähren, ja sogar Stickstoffansatz bei ihnen zu erzielen (Abderhalden u. Mitarbeiter<sup>77</sup>). Dasselbe ist beim Menschen bei Ernährung mit abgebautem Eiweiß vom Rectum her gelungen (Abderhalden, Frank u. Schittenhelm 78). Man muß sich daher vorstellen, daß in der Tat im Darm unter gewöhnlichen Verhältnissen das Eiweiß ganz oder doch zum großen Teil bis zu den einfachsten Spaltprodukten, den Aminosäuren, Einreiß wird abgebaut, daß also das Eiweiß in Form von Aminosäuren resorbiert wird.

säuren resorbiert.

Wird dem Gemisch von Aminosäuren, das durch Abbau eines Eiweißkörpers entstanden ist, ein Baustein (z. B. das Tryptophan) entzogen, so gelingt es nunmehr nicht, damit ein Tier im N-Gleichgewicht zu erhalten, wohl aber, wenn nachträglich der fehlende Baustein wieder zugefügt wird (Abderhalden 19).

Aufbau von Eiweiβ aus Aminosäuren. Allerdings sind auch Aminosäuren im Blute stets nur in sehr geringen Mengen nachgewiesen worden (vgl. S. 81). Wahrscheinlich werden die Aminosäuren bereits in der Darmwand wieder zu Eiweiß (Blut-Eiweißkörper?) aufgebaut und in dieser Form mit dem Blute den Geweben zugeführt (Abderhalden, Funk u. London 80), doch wäre es auch denkbar, daß die Aminosäuren als solche dem Blute und mit ihm den Geweben zuströmen, aber von den Zellen der Gewebe sehr schnell aufgenommen und hier in Eiweiß verwandelt werden.

Bei Resorptionsversuchen mit Pepsinpepton aus Casein am überlebenden Darm von Octopoden konnte Cohnheim<sup>81</sup> in dem Blut, in welchem der Darm schwamm, regelmäßig einen beträchtlichen Gehalt an krystallinischen Eiweißspaltungsprodukten, aber kein Pepton nachweisen.

Es könnte nun zunächst scheinen, als ob eine so weitgehende Spaltung des Eiweißes bis zu den Aminosäuren herab eine nutzlose Verschwendung von Energie darstellte, da ja für die Aufgabe, das Eiweiß resorptionsfähig zu machen, die Bildung der leicht löslichen Peptone ausreichen sollte. Nach den Untersuchungen von Tangl, v. Lengyel u. Hari82 und von Grafe<sup>83</sup> verläuft aber die Eiweißspaltung durch Pepsin und Trypsin ohne Verbrauch oder Bildung von Wärme, so daß der Energieinhalt der Spaltprodukte jedenfalls nicht erheblich hinter dem des Eiweißes zurücksteht. Andrerseits erscheint eine weitgehende Zerlegung des Nahrungseiweißes als eine notwendige Forderung, um den tierischen Körper in den Stand zu setzen, die Arteigenheit seines Eiweißes aufrecht zu erhalten. Es ist sicher, daß das Eiweiß der lebenden Zellen der verschiedenen Tierarten nicht gleich ist (vgl. Transfusion mit dem Blute einer fremden Art, S. 46, 172), wenn wir auch noch nicht imstande sind, chemisch diese Verschiedenheiten nachzuweisen. Die Zusammensetzung des großen Eiweißmolektils aus einer großen Zahl von Kernen (vgl. S. 10) ermöglicht durch Verschiedenheiten in der quantitativen Beteiligung der einzelnen Kerne und in der Lagerung derselben im Molekül eine unabsehbare Zahl von Modifikationen des Eiweißes, so daß keine Schwierigkeit besteht, sich vorzustellen, daß je de Tierart (vielleicht sogar in gewissem Maße jedes Individuum?) ein ihr speziell zukommendes Eiweiß besitzt. In der Nahrung wird aber durchaus andersartiges Eiweiß zugeführt (vegetabilisches Eiweiß, Eiweiß anderer Tierarten). Indem dieses Eiweiß durch die Verdauung bis zu den einfachsten Spaltprodukten zerlegt wird, verliert es seine Eigenartigkeit; der Körper baut dann aus den ihm gelieferten indifferenten Spaltprodukten das ihm eigentümliche Eiweiß auf. Die weitgehende Spaltung des Nahrungseiweißes im Verdauungskanal und die Fähigkeit des tierischen Körpers, sein Eiweiß aus den Aminosäuren aufzubauen (Eiweißsynthese, Eiweißregeneration) sind daher unumgängliche Vorbedingungen für die Bewahrung der Arteigentümlichkeit des Körpereiweißes. Die Aufgabe der Verdauungsprozesse beschränkt sich danach nicht allein darauf, die Nahrungsstoffe löslich und dadurch resorptionsfähig zu machen, sondern besteht zugleich darin, den Körper vor dem Eintritt artfremder Substanzen zu schützen, diese ihrer Eigenart durch weitgehende Spaltung zu berauben und dem Körper ein indifferentes Material für den Aufbau seiner Stoffe zu liefern (vgl. S. 227) (Hamburger 84, Abderhalden 85).

Eiweip. synthese.

In zahlreichen Stoffwechselversuchen haben Grafe 86 und seine Mitarbeiter gezeigt, daß es bei Hunden und Schweinen bei sehr reichlichem N-freien Futter durch eine Zulage von Harnstoff, ja sogar von Ammoniumsalzen oder Salpeter gelingt, N-Gleichgewicht und selbst N-Ansatz zu erzielen, so daß der tierische Körper befähigt erscheint, eine Synthese des Eiweiß aus den einfachsten N-haltigen Substanzen auszuführen. Abderhalden 87 hat die Versuchsresultate nur zum Teil bestätigt; die Möglichkeit einer derartigen Synthese im tierischen Körper erscheint danach doch sehr zweifelhaft.

Die Nukleine - werden durch den Pankreassaft in Eiweiß und Nukleinsäure Nukleine. (vgl. S. 269), durch den Darmsaft noch weiter aufgespalten (vgl. S. 298), die Resorption der Nukleinsäure erfolgt auf dem Blutwege, nicht durch die Lymphgefäße (Biberfeld u. Schmid 88).

Fette.

4. Resorption der Fette. — Bis vor kurzem nahm man fast allgemein an, daß die Resorption der Fette in durchaus anderer Weise vor sich ginge wie die der übrigen Nahrungsstoffe: während diese immer nur in gelöstem Zustande resorbiert werden können, sollten die Fette auch in ungelöstem Zustande der Resorption fähig sein, nämlich in dem Zustande einer Emulsion (Exner<sup>89</sup>). Und zwar sollten sowohl die neutralen Fette selbst als auch die bei der Spaltung derselben entstehenden Fettsäuren in Form einer Emulsion als feine Tröpfehen direkt in die Epithelzellen der Dünndarmschleimhaut eintreten.

Nach Pflüger 90 ist diese Anschauung falsch: auch die Resorption der Fette erfolgt in der Weise, daß sie in wässerige Lösung gebracht werden.

Als wichtigsten Grund gegen die Resorption der Fette in emulsionierter Form führt Pflüger an, daß, wenn man die lebendige Epithelzelle unter dem Mikroskop beobachtet, während das Fett aus der Darmhöhle in sie eindringt, niemals in der Basalmembran der Zelle, welche vom Fett durchwandert werden müßte, das kleinste Fetttröpfehen zu sehen ist; die Basalmembran ist stets glashell. Erst im tieferen Teile der Zelle sind Fetttröpfehen vorhanden (vgl. Fig. 84. B). - Es findet ferner ausgiebige Fettresorption auch dann statt, wenn gar keine Fettemulsion im Darm vorhanden ist (A. Will'91, ('ash 92). Umgekehrt wird Lanolin, welches sehr schwer verseifbar ist, aber mit Wasser eine feine Emulsion bildet, dennoch überhaupt nicht resorbiert (v. Fekete <sup>93</sup>, Bloor <sup>94</sup>). — Wenn man Fettarten, in denen das Glycerin durch einen anderen Alkohol ersetzt ist, z. B. den Äthylester der Palmitinsäure (O. Frank 95), verfüttert, so werden diese Fettarten niemals in der Form der Emulsion als neutrale Fette resorbiert, wenn sie auch ausgezeichnete Emulsionen bilden und sich im Darme im flüssigen Aggregatzustande befinden; denn diese Fettarten werden im Chylus nicht als solche wiedergefunden, sondern die Fettsäuren derselben erscheinen frei oder als Glycerid und nur als Glycerid (O. Frank 95). Diese Fettarten werden also sicher im Darm gespalten, die fetten Säuren durch die Galle und das Alkali der Darmsäfte in Lösung gebracht, resorbiert und nun in den Glycerylester umgeprägt (s. u.). Da in diesem Falle aus dem Athylester der Glycerylester entsteht, so kann man die Umarbeitung desselben erkennen; ist aber wie bei den gewöhnlichen Fetten von Anfang an Glycerylester vorhanden, so findet sich nach der Resorption wieder Glycerylester und es entsteht der Anschein, als ob keine Umwandlungen des Fettes (erst Spaltung, dann wieder Synthese) stattgefunden hätten. Argyris u. Frank 96 gaben Hunden Monoglyceride, d. h. Fette, in denen nur eine Fettsäuregruppe an Glycerin gebunden ist; im Chylus fanden sich aber keine Mono-, sondern Trigly ceride. Auch dieser Befund spricht dafür, daß das Monoglycerid zunächst völlig gespalten und dann aus den Spaltprodukten Triglyceride synthetisiert worden sind.

Nach Pflüger 90 liegt die Bedeutung der Emulsion der Fette darin, daß dadurch die Oberfläche des wasserunlöslichen Fettes gewaltig vergrößert und so eine energische Einwirkung der wasserlöslichen fettspaltenden Fermente auf dasselbe ermöglicht wird. Alles Fett wird im Magen und Darm gespalten in das wasserlösliche (ohne weiteres resorptionsfähige) Glycerin und die wasserunlöslichen fetten Säuren. Diese werden durch die Galle und das Alkali der Darmsäfte in Lösung gebracht, und zwar zum Teil als Seifen, zum Teil als freie Fettsäuren ohne Verseifung (vgl. S. 294). Die hierbei entstehenden Verbindungen (neutrale und saure Seifen, Verbindungen der freien Fettsäuren mit Gallenbestandteilen) sind lockere, in hydrolytischer Dissoziation befindliche Ver-

Spaltung

bindungen. Sind die so in wasserlösliche Form gebrachten Fettsäuren in die Epithelzellen der Darmschleimhaut resorbiert, so werden sie infolge der Dissoziation aus ihren bisherigen Verbindungen frei und nunmehr Rückbildung sofort mit Glycerin verbunden und wieder in Neutralfett umron Neutral geprägt. Diese Synthese der Fettsäuren in Neutralfett findet in den fett. Epithelzellen selbst statt: daher finden sich während der Fettresorption in den Epithelzellen Fetttröpfchen (s. o.).

> Eingeführtes Glycerin konnte aus einer Ileocöcalfistel nicht wiedergewonnen werden, es war vermutlich schon vor dem Ileum quantitativ resorbiert worden (Levites 97). Nach C. A. Eucald 98 soll sich Fett bilden, wenn man außerhalb des Körpers Seife und Glycerin mit der lebensfrischen Darmschleimhaut in Kontakt setzt; nach den Untersuchungen von Moore<sup>99</sup>, Frank u. Ritter<sup>100</sup> kommt dagegen eine derartige Synthese außerhalb des Körpers nicht vor, sie erfolgt nur in der in situ befindlichen Darmschleimhaut bei erhaltener Blutcirculation.

> Gibt man einem Tiere in der Nahrung an Stelle von Fett Seifen, so werden diese ausgezeichnet resorbiert. Aus den Fettsäuren wird dann auf synthetischem Wege wieder Fett aufgebaut, das dazu nötige Glycerin wird dabei vom Organismus geliefert; die Muttersubstanz, aus welcher das Glycerin erzeugt wird, ist wahrscheinlich das Glycogen oder der daraus entstehende Zucker. Durch ausgiebige Seifenfütterung (beim Hunde) kann sogar Fettmästung erzielt werden (Radziejewski 101 1868). — Ganz ebenso verhält es sich, wenn an Stelle von Fett die Fettsäuren verfüttert werden (I. Munk 102, v. Walther 103, Frank 95).

> Reine Palmitinsäure, welche erst bei 62°C schmilzt, wird in ausgezeichneter Weise resorbiert (Will 91); sie wird eben durch Galle und Darmsaft in Lösung gebracht. Dagegen wird Stearin (Schmelzpunkt 61°) auch dann nicht resorbiert, wenn es künstlich emulsioniert worden ist (Funke 104); es kann nicht gespalten (da Steapsin nur auf flüssiges Fett wirkt) und daher nicht in Lösung gebracht werden.

Resurptionsreq.

Das resorbierte Fett gelangt zum weitaus größten Teil auf der Bahn der Chylusgefäße in den Körper, nicht wie die anderen Nahrungsstoffe durch die Blutbahn. Im Chylus findet sich das Fett in Form einer außerordentlich feinen Emulsion. Der Fettgehalt des Chylus ist beim Hunde nach reicher Fütterung 8-10°/0.

Beobachtung während der

In den Zotten sieht man die Fettkörnchen - 1. zunächst innerhalb der Epithelanden Zotten zellen (doch nicht in der Basalmembran, s. o.), deren Protoplasma davon durchsetzt ist. Der Kern bleibt frei von ihnen, doch ist er durch die zahllosen Fettkörnehen so umlagert, resorption. daß er unsichtbar wird. — 2. Im Innern des Zottengewebes selbst durchziehen die Körnchen in großen Massen die vielfach verbundenen Wege der Lücken des retikulären Gewebes. Nicht selten, bei noch sparsamer Aufnahme, lagern die Körnchen wie in netzförmig zusammenhängenden Bahnen, bald scheinen sie in vereinzelten, bandartigen Streifen eingezogen zu werden, bald endlich sieht man das ganze Zottenparenchym reichlich von zahllosen Körnchen völlig durchsetzt. - 3. Weiterhin in der Achse der Zotte erscheint das centrale Lymphgefäß von Fettkörnchen erfüllt.

Im Chylus finden sich neben neutralem Fett auch freie Fettsäuren und Seifen.

In geringem Maße findet auch eine Resorption des Fettes in die Blutbahnen statt. Während der Verdauung ist das Pfortaderblut reicher an Seifen als im Hungerzustande. — Auch Fettsäuren werden zum Teil durch die Blutgefäße resorbiert (Frank 95). - Hamburger 105 fand, daß nach Unterbindung der Chylusgefäße einer Darmschlinge Fett aus derselben resorbiert wurde, jedoch nicht so viel wie bei freien Chylusgefäßen, und I. Munk u. Friedenthal <sup>106</sup> beobachteten bei Hunden und Katzen, bei denen der Ductus thoracicus und der Truncus lymphaticus dexter verschlossen waren, nach reichlicher Fütterung mit Sahne eine beträchtliche Zunahme des Fettgehaltes des Blutes.

Auch im Dickdarme findet eine Resorption von Fett sowie von Seisen statt, die hier gleichfalls in Neutralfett zurückverwandelt werden (Hamburger 105).

Hunde, denen eine lange Strecke Dünndarm reseziert war, schieden 25% des genossenen Fettes durch den Kot wieder aus (Erlanger u. Hewlett 107).

Das Lecithin - wird nach Slowtzoff 108 ebenfalls durch die Chylusgefäße, nicht durch die Blutgefäße resorbiert.

gelangen können.

5. Resorption anderer Stoffe. — Auch viele andere lösliche organische Stoffe kommen im Darmkanal zur Resorption. So wird z. B. Alkohol schnell resorbiert, hauptsächlich durch die Blutgefäße, daneben aber auch durch die Chylusgefäße (Dogiel 109).

Andere Stoffe.

Von Farbstoffen wird Alizarin, Alkanna, Indigokarmin aufgenommen; andere zum Teil, wie Hämatin; Chlorophyll wird nicht resorbiert. Zahlreiche Gifte erfahren eine schleunige Aufnahme (Blausäure nach wenigen Sekunden); Cyankalium fand man im Chylus.

Resorption aus den Geweben heraus (nach parenchymatiser oder subcutaner Resorption Injektion). - Flüssigkeiten, welche man in die Parenchyme einspritzt, gelangen zur Resorption. Hierbei beteiligen sich in erster Linie die Blutgefäße, daneben aber auch die Lymphgefäße. In letztere treten hierbei, von den Spalt- und Saftlücken im Bindegewebe aus, selbst kleine Körperchen hinein, z. B. Zinnober- und Tuschekörnchen nach Tätowierung der Haut, Blutkörperchen von Blutergüssen her, Fetttröpfehen vom Marke frakturierter Knochen aus. Werden alle Lymphgefäße eines Teiles unterbunden, so findet die Resorption noch gerade so schnell statt wie vorher; daher müssen die resorbierten Flüssigkeiten durch die Blutgefäße aufgenommen worden sein. Der entgegengesetzte Versuch, daß man nach Unterbindung aller Blutgefäße keine Resorption der Parenchymflüssigkeiten sieht, spricht nicht gegen eine Mitbeteiligung der Lymphgefäße an der Aufsaugung, weil nach Unterbindung aller Blutgefäße natürlich auch die Lymphbildung in den Geweben herabgesetzt werden und jede Lymphströmung aufhören muß (§ 134, 135). Die Aufsaugung der künstlich in die Gewebe, namentlich in das subcutane Zellgewebe, gebrachten Flüssigkeiten ("parenchymatöse und subcutane Injektion") erfolgt meist schnell, in der Regel schneller als nach Verabreichung per os. Man bedient sich daher auch vielfältig der subcutanen Subcutane Injektionen von gelösten Arzneimitteln zu Heilzwecken. Außer der großen Schnelligkeit Injektionen. der Resorption bietet die subcutane Injektion vor der Verabreichung eines Mittels per os noch den Vorteil, daß manche Mittel, welche eingenommen werden, im Magen und Darm durch den Verdauungsprozeß so zersetzt werden, daß sie gar nicht unverändert zur Resorption

aus den Geweben.

# 131. Ernährende Klistiere. Subcutane Ernährung.

Wenn bei Menschen die Aufnahme der Nahrung durch den Mund unmöglich ist, wie etwa bei Unwegsamkeit des Oesophagus, bei anhaltendem Erbrechen usw., hat man [nach dem Vorgange von Corn. Celsus (3-5 n. Chr.)] eine Ernährung vom Mastdarm aus versucht. Freilich steht die Resorptionsfähigkeit des Dickdarms der des Dünndarms sehr nach. Da eine verdauende Tätigkeit des Dickdarms fast gar nicht stattfindet, so wird man in erster Linie gelöste, resorptionsfähige Substanzen verwenden. Man läßt dieselben durch ein langes Trichterrohr langsam in den After einlaufen; der Empfänger muß sich bemühen, die Masse möglichst lange zurückzuhalten. Größere Mengen als 300 cm3 können nicht auf einmal injiziert werden, da sie lebhafte Peristaltik bewirken und schnell ausgestoßen werden (Leube 110). Bei langsamem Einfließen gerät die Flüssigkeit mitunter sogar über die Bauhinsche Klappe hinaus.

Leube empfiehlt für Nährklistiere: 1. Eiweißstoffe: Peptone (60 y auf 300 Milch) Nährklistiere. oder Eier, welche allerdings nur langsam resorbiert werden (3 Eier in 300 Milch, unter Zusatz von 3 g Na Cl) (vgl. Pfeiffer 111). Dagegen wird vollständig abgebautes Eiweiß vom Mastdarm aus gut resorbiert (Schöpp 112, Cohnheim 113). - 2. Kohlehydrate: Zucker, aber nicht mehr als 15-20 g auf 300 Flüssigkeit, da sonst der Darm gereizt wird. (Nach Strauss 114 tritt jedoch auch bei größeren Mengen Traubenzucker häufig keine Reizung auf.) - Stärke, welche im Rectum allmählich in Zucker verwandelt und resorbiert wird (60 Stärke auf 300 Milch). - Dextrin wird von Reach 115 als besonders geeignetes Kohlehydrat empfohlen. — 3. Fette — werden nur in sehr geringer Menge resorbiert (Baum 116), besser wenn sie mit gehacktem Pankreas gemischt gegeben werden. Auch Fleisch kann mit Pankreassubstanz gemischt zur Verwendung kommen. (60 Pankreassubstanz mit 200 Fleisch, eventuell 40 Fett.) — Diese Ernährung durch Klistiere bleibt jedoch stets nur eine unvollkommene; besten Falles gelang nur die Resorption des vierten Teiles der zum Stoffwechselgleichgewicht notwendigen Eiweißmenge (Voit u. Bauer 48) und nur eines Drittels oder höchstens der Hälfte der notwendigen Calorienmenge (Leube 110).

Leube 110 hat daher zur Ergänzung eine subcutane Ernährung versucht; als geeignet hierzu erwiesen sich allein die Fette: 50-100 g lauwarmes, durch Kochen sterilisiertes Öl läßt man langsam in ca. 1 Stunde aus einem mit einem Wattebausch verschlossenen Trichter unter die Haut fließen. - Nach Henderson u. Crofutt 117, Heilner 118 wird aber nur ein geringer Teil des injizierten Öles ausgenutzt. Ein direkter Übergang von emulsioniertem Fett aus dem subcutanen Bindegewebe in das Blut- oder Lymphgefäßsystem

Subcutane

findet jedenfalls nicht statt; es muß entweder von Phagocyten transportiert oder in eine wasserlösliche Form gebracht werden (A. Neumann 119).

# 132. System der Lymph- und Chylusgefäße. 120

Innerhalb der Gewebe des Körpers findet sich ein System saftführender Gefäße, in denen die Bewegung nur eine zentripetale ist. Sie beginnen innerhalb der Parenchyme der Organe, vereinigen sich im Verlaufe zu zarten, dann dickeren Röhren,

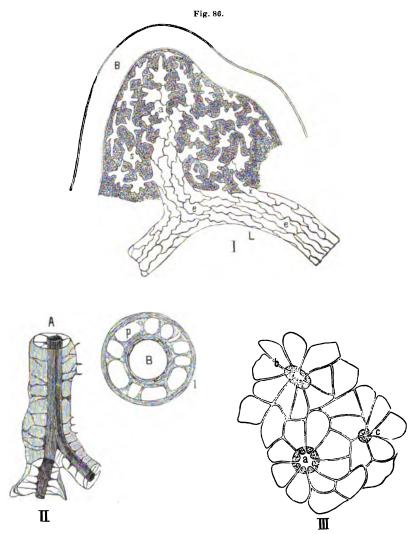

Ursprung der Lymphbahnen: I Vom Centrum tendineum des Kaninchens (halbschematisch): s die Saftspalten, bei x mit dem Lymphgefäße kommunizierend; a Anfang des Lymphgefäßes durch zusammentretende Saftspalten. — II Perivasculäre Lymphgefäße. — III Lymph-Stomata.

welche in zwei größeren Stämmen in die Vereinigungsstelle der Vena jugularis communis und der Subclavia einmünden: links der Ductus thoracicus, rechts der Ductus lymphaticus dexter.

1. Die Lymphgefäße haben die Aufgabe, die Durchtränkungsflüssigkeit der Gewebe zu sammeln und sie zum Blute wieder zurückzuführen. Betrachtet man das Blutcapillarnetz als ein "Berieselungs-

Bedeutung des lymphatischen Systems. system", welches den Geweben die ernährenden Säfte zuführt, so kann das Lymphgefäßsystem als ein "Drainageapparat" betrachtet werden, welcher die durchgetretenen Flüssigkeiten wieder ableitet. Umsetzungsprodukte der Gewebe, Stoffwechsel-Endprodukte gesellen sich diesem Rückstrome bei. Die Lymphbahnen sind zugleich resorbierende Gefäße: Stoffe, die anderweitig den Parenchymen der Gewebe zugeführt waren, können auch durch das Lymphsystem resorbiert werden. — 2. In manchen Geweben stellen die Lymphgänge die Ernährungsbahnen dar, durch welche die von benachbarten Blutgefäßen abgegebene Ernährungsflüssigkeit verteilt wird, wie namentlich in der Hornhaut und vielfach innerhalb der Stützsubstanzen. — 3. Für manche Gewebe, wie für die Drüsen, z. B. die Speicheldrüsen und die Hoden, liefern die Lymphräume die ersten Flüssigkeitsreservoire, aus denen die secernierenden Zellen zur Zeit der Absonderung das notwendige Material entnehmen.

Wenn man den eigentlichen Lymphgefäßen die Chylusgefäße gegenüberstellt, so geschieht dies hauptsächlich deswegen, weil die Bahnen dieser vom gesamten Intestinaltractus herkommenden Gefäße eine ziemlich selbständige Provinz des lymphatischen GefäßChylusgefäße.

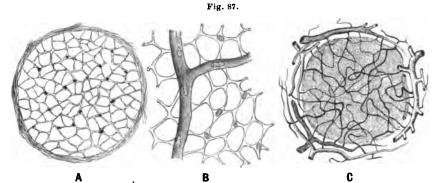

A Blutgefäße des Follikels. — B Das Reticulum und ein Astchen eines Blutgefäßes. — C Lymphfollikel mit Reticulum und Hülle.

gebietes mit ganz vorwiegend resorbierender Tätigkeit darstellen. Dazu kommt, daß ihr Saft durch die reichhaltige Beimischung von Fetttröpfehen weiß gefärbt, als Chylus oder Milchsaft sich auf den ersten Blick wesentlich von dem wasserklaren Inhalt der echten Lymphgefäße unterscheidet. Gleichwohl sind aber die Chylusgefäße nach Funktion und Bau wahre Lymphgefäße, und ihr Saft ist nur eine mit den resorbierten Stoffen vermischte, echte Lymphe.

1. Die Lymphgefäße. — Die Lymphgefäße entspringen in den Geweben aus den Interstitiallücken oder Saftspalten, den spaltförmigen Lücken, die überall zwischen den geformten Elementen der Gewebe (Zellen, Bindegewebsfasern usw.) übrig bleiben. Sie stehen vielfältig miteinander in Verbindung und gehen in die kleinsten röhrenförmigen Lymphgefäße, die Lymphcapillaren über (Fig. 86, I).

Die Lymphcapillaren, meist an Kaliber die Blutcapillaren (§ 49. II) übertreffend, liegen vorwiegend in dem Mittelraume zwischen den gebogen verlaufenden Blutcapillarschlingen (Fig. 86. I. B). Sie werden aus zarten, kernhaltigen Endothelzellen (e e) zusammengefügt, deren buchtige Verbindungsränder man durch Silbernitratlösung schwärzen kann. Zwischen den Endothelien befinden sich zerstreut Lücken: "Stomata". Die die Wand zusammensetzenden Endothelien sind durch Protoplasmabrücken vielfach vereinigt.

Die serösen Höhlen (Peritoneum, Pleuren, Perikardium, Serosa des Hodens, ferner auch Arachnoidealraum, Augenkammern, Ohrlabyrinth) müssen ebenfalls als lymphatische Räume, sozusagen als sehr große Spalträume, aufgefaßt werden; sie sollen durch Stomata zwischen ihren Endothelzellen (?) mit den Lymphgefäßen in Verbindung stehen (Fig. 86, III).

Die Chylusgefäße entspringen ganz in derselben Weise, wie die Lymphgefäße aus den Saftspalten der Gewebe, aus den Spalträumen des adenoiden Gewebes der Zotten (vgl. § 128).

Lymphgefäße.

Lymphcapillaren.

> Seröse Höhlen.

Chylusgeföße. Größere Lympkgefäße. Die sich an die Lymphcapillaren anschließenden größeren Lymphgefäße — stehen in dem Bau ihrer Wandungen den gleichstarken Venen außerordentlich nahe. Zahlreiche Klappen sind vorhanden, welche so dicht hintereinander gestellt vorkommen, daß das strotzend gefüllte Lymphgefäß einer Perlschnur ähnlich erscheint.

Perivasculäre Räume. Lymphgefäße als perivasculäre Räume. — Im Gewebe der Knochensubstanz, des centralen Nervensystems, der Leber, sind die kleinsten Blutgefäße von weiteren Lymphröhren umkleidet, so daß die Blutgefäße in den Lymphgefäßen stecken wie die Finger im Handschuh. Im Gehirn sind diese Lymphröhrehen zum Teil aus zarten Bindesubstanzfäserchen zusammengesetzt, welche, teilweise das Lumen des Lymphkanales durchziehend, sich auf die Oberfläche des Blutgefäßes stützen (Fig. 86, II. B). Im weiteren Verlaufe, wenn die Gefäße an Kaliber zunehmen, durchbricht das Blutgefäß an einer Stelle die Wandung des Lymphgefäßes und beide ziehen nunmehr getrennt nebeneinander weiter.

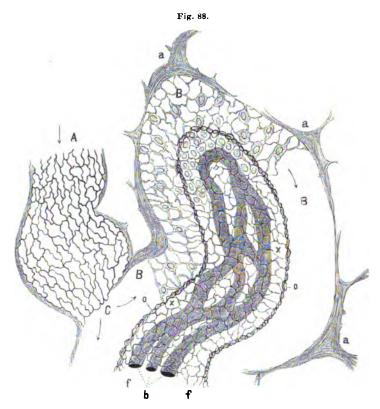

Teil einer Lymphdrüse: A Vas afferens, — B B Lymphbahn innerhalb des Drüsenhohlraumes, — a a Balken und Septa zur Begrenzung des Drüsenhohlraumes, — ff Follikularstrang des Hohlraumes, — x x dessen Reticulum, — b dessen Blutgefäße, — o o eng genetzte Grenze des Follikularstranges gegen die Lymphbahnen.

2. Die Lymphdrüsen. — Die sog. Lymphdrüsen (unzutressend als "Drüsen" bezeichnet) stellen in die Bahn der Lymphgesäße eingeschaltete oder wenigstens mit ihnen in Beziehung stehende, aus adenoidem Gewebe zusammengesetzte Labyrinthräume dar. — Man kann einfache und zusammengesetzte Lymphdrüsen unterscheiden.

Einfache Lymphfollikel. 1. Die einfachen Lymphdrüsen — (richtiger einfache Lymphfollikel oder Balgfollikel genannt), finden sich entweder vereinzelt (solitäre Follikel): im Darm, den Bronchien, der Milz, — oder in Haufen zusammenliegend (aggregierte Follikel): Tonsille, Peyersche Haufen, Zungenbälge (§ 98). Sie sind kleine, kugelrunde, bis annähernd stecknadelkopfgroße Bläschen und bestehen durch und durch aus retikulärem Bindegewebe (Fig. 87, C), in dessen Maschen Lymphsaft und Lymphzellen zahlreich vorhanden sind. An der Oberfläche verdichtet sich das Gewebe zu einer etwas mehr selbständig hervortretenden Hülle, die jedoch noch vielfach von kleinen spongiösen Lücken des retikulären

Gewebes durchsetzt ist. Kleine Lymphgefäße dringen überall bis unmittelbar an diese Lymphfollikel heran, oft größere Bezirke ihrer Oberfläche mit reichen Netzen bedeckt haltend. Oft auch ist die Follikeloberfläche in die Wandung des Gefäßes eingeschaltet, bald in kleinerer, bald in größerer Ausdehnung, so daß die Follikelfläche direkt von der Lymphe des Gefäßes bespült wird. Die Follikel sind an ihrer Oberfläche mit einem Gespinste von Blutgefäßen versehen, die auch ihre feinen Astchen und Capillaren vielfach durch den Binnenraum des Balges entsenden (A), innerhalb dessen sie an dem Reticulum ihre Stütze tinden (B).

2. Die zusammengesetzten Lymphdrüsen — (Lymphdrüsen im engeren Sinne) Die Lymphstellen gewissermaßen viele zusammengehäufte und in ihrer Gestalt veränderte Lymphfollikel dar. Eine jede Lymphdrüse ist äußerlich umschlossen von einer bindegewebigen, reichlich mit glatten Muskelfasern durchsetzten Kapsel, von deren Innentläche zahlreiche Scheidewände und Balken (Fig. 88 a a) in das Innere des Drüsenkörpers eindringen, durch welche dieser in eine große Zahl kleinerer Abteilungen zerlegt wird. Diese haben im Bereiche der Rindensubstanz der Drüse eine mehr rundliche Gestalt (Alveolen), in dem Marke eine mehr längliche, wurstförmige (Markräume). Alle aber sind von gleicher

Bedeutung und alle stehen durch kommunizierende Öffnungen miteinander in Verbindung. Diese Räume werden zunächst durchzogen von den sog. Follikularsträngen (f.f.). Sie stellen gewissermaßen die innersten Füllungsmassen der Räume dar, jedoch so. daß sie kleiner als jene sind und nirgends die Wandung der Hohlräume selbst berühren. Denkt man sich die Hohlräume der Drüse mit einer Substanz injiziert, welche zunächst alle erfüllt hat, später aber durch Schrumpfung sich auf die Hälfte ihres Körpers verjüngt, so hat man ein annäherndes Bild von dem räumlichen Verhältnisse der Follikularstränge zu den Hohlräumen der Drüse. Die Follikularstränge tragen in ihrem Innern die Blutgefäße (b) der Drüse. Um diese herum lagert sich eine ziemlich dicke Rinde retikulären Bindegewebes, dessen Maschen (x x) sehr zart und fein, dessen Räume reich an Lymphzellen sind und dessen Oberfläche (o o) aus den verdichteten Reticulumzellen sich so zusammenfügt, daß

durch die engen Maschen immerhin noch eine Kommunikation möglich ist. Zwischen der Oberfläche der Follikularstränge und der inneren Wandung aller Hoblräume der Drüsen liegen die Bahnen der Lymphgefäße (BB). Ihre Lumina selber sind von einem etwas gröberen Reticulum durchsetzt. Die Vasa afferentia (A), welche sich auf der Oberfläche der Drüse verbreiten, durchsetzen die äußere Kapsel und treten in die Lymphbahnen der Drüsenräume über (C); aus diesen gehen dann wieder die Vasa efferentia hervor, die meist am Hilus der Drüse austreten. So stellen die Lymphbahnen der Drüse gewissermaßen ein zwischen den Vasa afferentia und efferentia angeordnetes Wundernetz dar.

Sowohl in den einfachen wie in den zusammengesetzten Lymphdrüsen findet eine Vermehrung der Leukocyten durch Teilung statt; als anatomischen Ausdruck dieser Vorgänge findet man in den Lymphdrüsen helle rundliche Flecke, die sog. Keimcentren, in denen stets indirekte Keimcentren. Kernteilungsfiguren zu beobachten sind. Die neugebildeten Leukocyten gelangen entweder durch ihre amöboiden Bewegungen (vgl. § 17) in die Anfänge der Lymphgefäße oder werden mit dem Lymphstrom aus den Lymphdrüsen mitgeführt. Daher kommt es, daß die Lymphe nach dem Durchfließen durch die Lymphdrüsen stets reicher an Lymphzellen gefunden wird und daß nach Unterbindung des Ductus thoracicus die Lymphocyten im Blute stark abnehmen (Biedl u. v. Decastello 121). — Andererseits werden in den Lymphdrüsen fremdartige Bestandteile, die in das Lymphsystem gelangt sind (z. B. auch Mikroorganismen bei Infektionen), gleichsam abfiltriert, hier zurückgehalten und ev. zerstört.

# 133. Eigenschaften der Lymphe und des Chylus.

1. Lymphe und Chylus sind eiweißhaltige farblose Flüssigkeiten, welche geformte Elemente enthalten. Man unterscheidet an der Lymphe das Lymphplasma und die darin aufgeschwemmten Lymphocyten (vgl. § 17, haupt- plasma und sächlich Zellen ohne Granulationen); vereinzelt kommen auch rote Blutkörperchen in der Lymphe vor. Der Chylus enthält außerdem zahlreiche

Fettkörnchen (Leeuwenhoek, 1673), welche ihm das milchweiße Aussehen geben.

Das Plasma der Lymphe und des Chylus enthält ebenso wie das Plasma des Blutes: Serumalbumin, Serumglobulin, Fibrinogen und Fibrinferment (resp. dessen Vorstufe). Das Vorhandensein der Fibringeneratoren (vgl. § 26) bedingt nach der Entleerung die Lymphgerinnung (Rudbeck, 1652), wobei der sich nur langsam ausscheidende, weiche, gallertige, spärliche "Lymphkuchen" die Lymphzellen in sich einschließt. Die übrigbleibende Flüssigkeit heißt "Lymphserum".

Die Gefrierpunktserniedrigung der Lymphe und des Chylus ist ungefähr gleich der des Blutes, häufig etwas höher (Hamburger 122, Leathes 123, Jappelli u. d'Errico 124, Strauss 126).

Lymphe.

Lymph-

2. Die Lymphe — ist in den Anfängen der Lymphgefäße sehr zellenarm, dabei klar und ungefärbt. Nach dem Durchströmen durch die Lymphdrüsen wird die Lymphe reicher an zelligen Elementen und wohl infolge hiervon auch reicher an festen Bestandteilen, namentlich an Eiweiß und Fett. In 1 mm³ Lymphe des Hundes wurden 8200 Lymphkörperchen gezählt (Ritter). Dem Lymphplasma mischen sich in den verschiedenen Geweben die aus dem Stoffwechsel gebildeten Umsatzprodukte der Gewebe bei, über deren qualitatives und quantitatives Verhältnis jedoch wenig ermittelt ist.

('hemie der Lymphe.

- 1. Munk u. Rosenstein 1 gewannen Darmlymphe bei einer Kranken aus einem varikös erweiterten, rupturierten Lymphgefäß des Schenkels (vgl. § 134). Die Zusammensetzung der Hungerlymphe war: Wasser 94,38—96,53, Trockenrückstand 3,66—5,62, Eiweiß 3,52—3,54, Ätherextrakt 0,063, reduzierende Substanzen 0,09—0,10, Mineralstoffe (vorwiegend Kochsalz und Natriumcarbonat) 0,87 (vgl. über die Gase der Lymphe § 91).
- Die Lymphe enthält wie das Blut (vgl. S. 83) ein Traubenzucker bildendes Ferment (Bial 126).

Ähnlich wie die Lymphe zusammengesetzt sind: die Flüssigkeiten der serösen Höhlen, die Cerebrospinalflüssigkeit (vgl. Blumenthal 127), die Synovialflüssigkeit.

Chylus.

3. Der Chylus — ist der in den lymphatischen Gefäßen des Nahrungstractus (Chylusgefäßen) enthaltene Saft. Spärliche Lymphzellen finden sich schon in den ersten Anfängen der Chylusgefäße in den Zotten; jenseits der Darmwand und noch mehr nach Durchströmung der Mesenterialdrüsen nimmt ihre Menge sehr zu. Dagegen nimmt die Menge der festen Bestandteile des Chylus, die nach reicher, guter Verdauung sich vermehrt, ab, nachdem sich derselbe mit Lymphe vermischt hat. Nach Fettnahrung ist der Chylus sehr reich an Fett, welches sich in Form einer außerordentlich feinen Emulsion in dem Chylus findet. Im weiteren Strome vermindern sich die Fetttröpfehen ganz auffällig. Außer Neutralfett finden sich auch freie Fettsäuren und Seifen.

Chemie des Chylus. Nach  $Hamill^{128}$  enthielt menschlicher Chylus: Feste Stoffe  $3.87^{\circ}/_{0}$ , Asche  $0.83^{\circ}$  or Fett  $1.344^{\circ}/_{0}$  (sehr wechselnd), Gesamt-N  $0.364^{\circ}/_{0}$ , Extraktiv-N  $0.0112^{\circ}/_{0}$ ; Lecithin 4.204, Cholesterin 5.2~g in 100~g des Atherextrakts.

# 134. Menge der Lymphe und des Chylus. Bildung der Lymphe. 129

Menge der Lumphe. Menge der Lymphe. — Die Bildung der Lymphe in den Geweben erfolgt ohne Unterbrechung, die Menge der Lymphe und des Chylus ist aber natürlich nur sehr unsicher anzugeben. Aus einer Lymphfistel am Oberschenkel einer Frau wurden in 24 Stunden gegen 3kg Lymphe gesammelt (Gubler u. Quevenne 130); aus dem durchtrennten Ductus thoracicus

eines 60kg schweren Patienten gewann Noël-Paton 131 im Mittel 1 cm<sup>3</sup> Lymphe pro 1 Minute. I. Munk u. Rosenstein 1 sammelten Lymphe bzw. Chylus aus einer Lymphfistel am Schenkel eines 18jährigen, 60kg schweren Mädchens; in 12-13 Stunden nach der Nahrungsaufnahme wurden 1134 bis 1372 g Chylus aufgefangen, im nüchternen Zustande oder nach 18stündigem Hungern wurden 50-70g pro Stunde und mehr abgesondert. Bei jungen Pferden betrug die aus dem großen Halslymphstamme in 11/2 bis 2 Stunden aufgefangene Lymphmenge 70 bis über 100g. — Auf die Menge der Lymphe und des Chylus wirken folgende Einflüsse:

1. Alle Momente, welche den Blutdruck steigern, vermehren die Blutdruck. Menge der Lymphe und umgekehrt.

C. Ludwig u. Tomsa 132 ließen durch die Blutgefäße eines ausgeschnittenen Hodens Blutserum unter wechselndem Drucke strömen; dabei stieg und fiel die aus den Lymphgefäßen transsudierte Flüssigkeit, welche als "künstliche Lymphe" mit der natürlichen ähnliche Zusammensetzung aufwies. Auch der Gehalt an Albumin nahm mit steigendem Drucke in derselben zu. Hess 133 und Erb 134 zeigten, daß bei Blutdrucksteigerung Flüssigkeit aus der Blutbahn in die Gewebe, bei Blutdrucksenkung umgekehrt Flüssigkeit aus den Geweben in die Blutbahn tritt (? Böhm 135).

Unterbindung der abführenden Venen — hat, da nunmehr aller Abfluß lediglich auf die Lymphgefäße beschränkt ist, beträchtliche Steigerung der abgegebenen Lymphmengen aus den betreffenden Teilen zur Folge, selbst über das Doppelte hinaus (Weiss 136). So erfolgt auch nach Anlegung straffer Binden eine Schwellung der Teile, die peripherisch von der Einwicklung liegen, indem eine reichliche Lymphausscheidung in die Gewebe statthat ("Stauungsödem").

Ein vermehrter Zufluß des arteriellen Blutes — wirkt in ähnlichem Sinne, aber weniger stark. So kann eine Lähmung vasomotorischer (Rogowicz 137) oder eine Reizung der vasodilatatorischen Fasern (Gianuzzi 138) die Lymphmenge vergrößern. Und zwar begünstigt hauptsächlich der Vorgang des Weiterwerdens die Lymphbildung mehr als das andauernde Weitsein der Blutgefäße (Rogowicz).

Sind nach einseitiger Sympathicusdurchschneidung die Ohrgefäße dilatiert, so tritt ins Blut gespritztes Indigokarmin zuerst und stärker in die Lymphe dieses Ohres; letzteres entfärbt sich auch eher wieder (als das gesunde). So erklären sich wohl die seltenen Beobachtungen von halbseitigem oder partialem Ikterus.

Eine Vermehrung der gesamten Blutmasse durch Einspritzung vermehrung von Blut, Serum in die Adern bewirkt ebenfalls eine gesteigerte Lymph
der Blutmasse. bildung (§ 35).

2. Die Menge der Lymphe hängt ab von der Tätigkeit der Die Lymphe wird ver-Organe.

So zeigte sich, daß aktive und passive Muskelbewegungen die Lymphmenge erheblich steigern (beim Pferde um das Fünffache, Hamburger<sup>139</sup>). Lesser 140 gewann auf diese Weise bei nüchternen Hunden bis über 300 cm<sup>3</sup> Lymphe, wodurch dieselben unter Eindickung ihres Blutes in Erschöpfung bis zum Tode verfielen. - Wird (beim Hunde) die Speichelsekretion angeregt, so steigt der Lymphfluß aus dem Halslymphstamm. Dabei ist die Lymphvermehrung nicht etwa die Folge des vermehrten Blutstromes: nach Atropin bleibt sie aus (Bainbridge 141). Ebenso findet Vermehrung der Lymphbildung statt nach Anregung der Tätigkeit der Leber: durch Injektion von Ammoniumsalzen (Harnstoffbildung), von Zucker (Glykogenbildung), von Caseinlösungen oder Pepton (Asher u. Barbèra, Gies, Busch 142), durch Injektion von taurocholsaurem Natrium oder Hämoglobin (Bainbridge 141). — Auch in den Geweben entzündeter Teile ist die

Venäse Stauung,

arterielle

mehrt durch Organdem Tode.

Lymphbildung vermehrt. — Nach dem Tode und der völligen Ruhe des Herzens geht die Bildung der Lymphe noch eine mäßige Zeit hindurch. allerdings in geringerem Grade vor sich. Durchströmt man hierauf den noch warmen Tierkörper aufs neue mit frischem Blute, so fließt aus den großen Lymphstämmen wiederum vermehrte Lymphe ab (Genersich 143). Hieraus erklärt es sich vielleicht, daß manche Gewebe, z.B. das Bindegewebe, nach dem Tode saftreicher erscheinen als während des Lebens, während gleichzeitig postmortal die Blutgefäße viel von dem Plasma aus ihrem Innern abgegeben haben.

Asher u. Gies 142, Cuttat-Galizka 144 zeigten, daß auch am toten Tiere die Injektion hypertonischer Salzlösungen (s. unten) Lymphbeschleunigung bewirkt. Mendel u. Hooker 145 beobachteten nach Einwirkung von Erdbeerenextrakt (s. unten) die Absonderung einer konzentrierten Lymphe noch 4 Stunden nach dem Tode des Tieres.

Die Lymphagoga.

#### 3. Wirkung der Lymphagoga.

Heidenhain 146 fand eine Reihe von Stoffen, welche, in die Blutbahn injiziert, Vermehrung der Lymphe bewirken. Er unterschied dieselben als Lymphagoga 1. und 2. Ordnung. Lymphagoga 1. Ordnung sind z. B. Extrakte von Blutegeln, Krebsmuskeln, Flußmuscheln, Pepton, Hühnereiweiß, Nuclein, Tuberkulin, Bakterienextrakte (Gaertner u. Roemer 147), Galle, Extrakt aus Erdbeeren (Clopatt 148, Mendel u. Hooker 145) usw. Bei der durch diese Substanzen bewirkten Lymphvermehrung nimmt der Gehalt der Lymphe an organischen Substanzen zu, der Salzgehalt bleibt konstant, das Gesamtblut wird an organischen Bestandteilen reicher, das Blutserum ärmer. Es tritt hierbei Blutplasma aus dem Blute in die Lymphe über, und zwar ein konzentrierteres Plasma als das normale. — Als Lymphagoga 2. Ordnung bezeichnet Heidenhain 146 eine Reihe krystalloider Stoffe, wie Zucker, Harnstoff, Salze; werden konzentrierte Lösungen derselben ins Blut gebracht, so tritt eine außerordentlich starke Vermehrung der Harnabsonderung ein, Blut und Lymphe werden dabei erheblich wasserreicher. In diesem Falle handelt es sich darum, daß Wasser aus den Geweben in das Blut und die Lymphe übertritt.

Curare als lymphtreibendes Mittel.

Unter dem Einflusse des Curare findet eine Vermehrung der Lymphabsonderung statt (Paschutin 140, Lesser 140); hierbei nimmt die Menge der festen Bestandteile in der Lymphe zu. Beim Frosche sammeln sich große Lymphmassen in den Lymphsäcken, was zum Teile daher rühren mag, daß die Lymphherzen durch das Curare gelähmt werden.

Bildung der Lymphe.

Bildung der Lymphe 150. — Das Lymphplasma stammt aus dem Blutplasma, aus welchem es durch die Wand der Capillaren hindurch in die Gewebe austritt. Aus den Geweben gelangt es in die Lymphcapillaren, entweder direkt durch offenstehende Verbindungen, oder durch die Wand der Lymphcapillaren hindurch.

Über die bei der Bildung der Lymphe in Betracht kommenden Vorgänge besteht keine vollständige Klarbeit. Nach der älteren Auffassung Filtration. Ludwigs und seiner Schüler ist die Lymphe im wesentlichen ein Filtrat, welches dem herrschenden Blutdrucke entsprechend aus den Blutgefäßen in die Gewebe filtriert. Danach würde sich die Abhängigkeit der Lymphbildung vom Blutdrucke leicht erklären (vgl. S. 331). Unzweifelhaft spielt aber neben der Filtration auch Diffusion und Osmose (vgl. § 13, 129) bei der Lymphbildung eine wichtige Rolle. So erklärt sich z. B. die Wirkung der Lymphagoga 2. Ordnung (vgl. oben) als ein gleichzeitiges Zusammenwirken von Diffusion und osmotischen Vorgängen: die in das Blut gebrachten Substanzen bedingen ein Ansteigen des osmotischen Druckes der Blutflüssigkeit und dadurch einen osmotischen Wasserstrom aus den Geweben

und Osmose.

in das Blut und die Lymphe; zugleich aber, da die Capillarwand für die injizierten Stoffe nicht völlig undurchgängig ist, diffundieren diese in die Lymphe und die Gewebe.

Nach der Ansicht einer Reihe von Autoren lassen sich alle bei der Lymphbildung beobachteten Erscheinungen schon jetzt rein physikalischchemisch erklären (Starling 151, Cohnstein 152 u. a.). Nach anderen (Heidenhain 146, Hamburger 130) gentigen jedoch unsere bisherigen Kenntnisse hier ebensowenig zu einer rein physikalisch-chemischen Erklärung wie bei der Resorption (vgl. pag. 317). Heidenhain 146 nahm an, daß die Zellen der Blutcapillaren bei der Bildung der Lymphe aktiv durch ihre Lebenstätigkeit beteiligt sind, daß somit die Lymphe ein Sekretionsprodukt dieser Zellen ist. — In neuerer Zeit haben Asher 142 und seine Schüler den engen Zusammenhang zwischen der Lymphbildung und der Tätigkeit der Organe betont (vgl. oben); nach ihren Untersuchungen ist die Lymphe ein Produkt der Arbeit der Organe; das auslösende Moment für die Bildung der Lymphe ist in der spezifischen Tätigkeit oder dem Stoffwechsel der Zellen zu suchen (cellularphysiologische Theorie der Lymphbildung).

Zellentätigkeit.

# 135. Fortbewegung der Lymphe und des Chylus.

Der Grund für die Lymph- und Chylusbewegung ist die Differenz des Druckes an den Lymphwurzeln und an der Einmündungsstelle in die venöse Blutbahn.

1. Für die Fortbewegung sind zunächst Kräfte tätig, die an den Fort-Ursprungsstätten der Lymphgefäße wirksam sind. a) Die Chylus-bewegung der Lymphe in gefäße erhalten den ersten Bewegungsantrieb durch die Contraction der den Lymph-wurseln. Muskeln der Zotten. Indem diese sich verkürzen und verschmälern, verengen sie den axialen Lymphraum, dessen Inhalt sich zentripetal fortbewegen muß. Bei der nachfolgenden Erschlaffung der Zotte verhindern die zahlreichen Klappen den Rückstrom des Chylus. Bei Verengerung des Darmlumens durch Contraction der Darmmuskeln werden die Zotten der Länge nach dichter aneinander gedrängt, was gleichfalls die Entleerung des centralen Lymphgefäßes befördert. — b) Innerhalb derjenigen Lymphgefäße, welche als perivasculäre Räume entstehen, wird jede Erweiterung der Blutgefäße den umgebenden Lymphstrom zum zentripetalen Entweichen bringen müssen. — c) In die offenen Lymphporen der Pleurawand (S. 327) tritt mit jeder Inspirationsbewegung, welche ansaugend auf den Ductus thoracicus wirkt, Lymphe hinein (Dybkowsky 158); ebenso verhält es sich mit den Mündungen der Lymphgefäße an der abdominalen Seite des Zwerchfellperitoneums (C. Ludwig u. Schweigger-Seidel 154). d) An denjenigen Gefäßen, welche mittelst feiner Saftkanälchen entstehen, wird die Bewegung wesentlich direkt abhängen von der Spannung der Parenchymsäfte, und diese wiederum von der Spannung in den Blutcapillaren. So wird also der Blutdruck noch als eine vis a tergo bis in die Lymphwurzeln hinein wirksam sein.

2. An den Lymphstämmen selbst befördern die Contractionen ihrer Fort-bewegung der Muskelwände den Strom. Heller 155 sah an den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den senteriums des Meerschweinchens, Lieben 156 am Mesenterium von Maus den Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphgefäßen des Me-Lymphe den Lymphe und Ratte diese Bewegung peristaltisch nach aufwärts verlaufen. Die sehr zahlreichen Klappen verhindern den Rückstrom. Außerdem werden aktive und passive Bewegungen der umgebenden Muskeln, ferner jeglicher

Druck auf die Gefäße und die Gewebe, als die Quellengebiete der Lymphwurzeln, den Strom befördern (Noll<sup>157</sup>). — Die Sehnen und Fascien der Skeletmuskeln, welche zahlreiche kleine Stomata besitzen, nehmen aus dem Muskelgewebe Lymphe auf. Bei abwechselnder Spannung und Erschlaffung dieser fibrösen Teile saugen sich ihre Lymphröhren voll und treiben die Lymphe weiter. Selbst passive Bewegungen sind in dieser Richtung hin wirksam. Spritzt man unter die Fascia lata Lösungen, so kann man diese durch passive Bewegungen (Spannung und Erschlaffung) bis in den Milchbrustgang weiter befördern (C. Ludwig u. Schweigger-Seidel 154, Genersich 143).

Die Lymph-

3. Die eingeschalteten Lymphdrüsen setzen dem Strome einen bedeutenden Widerstand entgegen, da die Lymphe die zahlreichen mit feinen Netzen durchzogenen und teilweise mit Zellen angefüllten Räume durchströmen muß. Doch werden die hierdurch bereiteten Hindernisse zum Teil kompensiert durch die zahlreichen glatten Muskeln, die sich in der Hülle und in den Balken der Drüsen vorfinden. Durch diese kann ein Auspressen der Drüsen (wie bei einem Schwamm) stattfinden, wobei wiederum die Klappenstellung die zentripetale Strömung bestimmt.

Die größeren gefäße.

4. Mit der Sammlung der Gefäße zu wenigen, größeren und endlich zum Hauptstamm wird der Stromquerschnitt verkleinert, also die Stromgeschwindigkeit entsprechend vergrößert. Immerhin ist auch hier die Geschwindigkeit nur klein, sie beträgt im Hauptlymphstamm des Halses beim Pferde nur 238 bis fast 300 mm in 1 Minute (Weiss 136), eine Tatsache. die auf eine sehr langsame Bewegung der Lymphe in den feinen Gefäßen schließen läßt. Der Seitendruck betrug an derselben Stelle 10-20 mm, beim Hunde nur 5-10 mm einer dünnen Sodalösung (Weiss 136, Noll 157), im Ductus thoracicus des Pferdes jedoch 12 mm Hg (Weiss 136).

Die Zeit, welche erforderlich ist, damit Lymphe durch die Wandungen der Capillaren des Abdomens oder der unteren Extremität hindurchtritt, beträgt (Hund) gegen 2 Minuten, die Weiterbewegung der Lymphe durch die Lymphgefäße der unteren Extremität und des Stammes bis 3,2 Sekunden (Tschirwinsky 158).

Einfluß der Atem-

5. Einen wichtigen Einfluß auf den Lymphstrom im Ductus thoracicus bewegungen und lymphaticus dexter haben die Atembewegungen, indem jede Inspiration zugleich mit dem Venenblute die einströmenden Lymphmassen dem Herzen zuführt (§ 60), wobei die Spannung im Milchbrustgang sogar negativ werden kann.

Lymph-

6. Lymphherzen. - Bei einigen Tieren, besonders den Kaltblütern, finden sich klappenhaltige Lymphherzen (Johannes Müller 1832, Panizza). Der Frosch besitzt 2 Axillarherzen (oberhalb der Schulter neben der Wirbelsäule) und 2 Sakralherzen (oberhalb des Afters neben der Kreuzbeinspitze). Sie schlagen (nicht synchronisch) etwa 60mal in einer Minute und enthalten etwa 10 mm<sup>8</sup> Lymphe. Sie haben quergestreifte Muskelfasern, besondere Ganglien. Die hinteren pumpen die Lymphe in ein Ästchen der V. iliaca communicans, die vorderen in die Vena subscapularis.

Das Lymphherz des Frosches ist mit dem Rückenmarke durch den N. spin. XI. ventral. s. coccygeus sup., außerdem aber noch durch etwa 5 Nn. spin. XII--XVI s. coccygei inferiores verbunden. Nach Zerstörung des Rückenmarks oder vollständiger Abtrennung vom Rückenmark verfällt das Lymphherz fast immer in dauernden Stillstand, dagegen bleiben die Pulsationen bestehen, solange noch einer der verbindenden Nerven erhalten ist. Das Lymphherz kann durch direkte, aber auch durch indirekte Reizung von den Nerven aus erregt und eventuell zu rhythmischen Pulsationen gebracht werden (v. Tschermak 154). Curare bedingt diastolischen Stillstand bei zunächst erhaltener direkter Erregbarkeit, Nicotin Dauercontraction und Unerregbarkeit. Nach v. Tschermak 159 sind die Pulsationen des Lymphherzens peripher begründet, autochthon, aber dennoch bedingt von besonderen Einflüssen der Rückenmarkscentren. Das Alles- oder Nichtsgesetz (vgl. S. 123) hat beim Lymphherzen keine Geltung, die refraktäre Periode ist viel kürzer als beim Blutherzen, es kann daher echter Tetanus erzeugt werden. Extrareize lösen Extrazuckungen aus, eine kompensatorische Pause fehlt stets, der Rhythmus der Hauptpulse wird durch die Extrazuckungen nicht gestört (r. Brücke 180, Langendorff 181). Reizung der Haut, des Darmes, des Blutherzens hat eine reflektorische Beeinflussung (teils Beschleunigung, teils Verlangsamung) zur Folge (r. Wittich 163). - Bei anderen Amphibien und Reptilien sind zwei Lymphherzen vorhanden, ebenso beim Strauß und Kasuar und einigen Schwimmvögeln.

7. Das Nervensystem — hat einen direkten Einfluß auf die Lymph- Einfluß der bewegung durch Innervierung der Muskeln der Lymphgefäße (lymphomotorische Nerven), der Lymphdrüsen, und wo sie existieren, der Lymphherzen. Außerdem bestehen noch besondere Einwirkungen der Nerven auf die aufsaugende Tätigkeit der Lymphwurzeln. Nach Reizung der Hornbautnerven ziehen sich die Hornhautzellen innerhalb der Saftkanälchen zusammen. — Goltz<sup>163</sup> spritzte Fröschen dünne Kochsalzlösung unter die Haut in die Lymphräume, diese wurde schnell resorbiert unter normalen Verhältnissen, allein sie blieb ohne Aufsaugung nach Zerstörung des centralen Nervensystems.

Wurden bei einem Hunde beide Hinterextremitäten in Entzündung versetzt, so trat in derjenigen starkes Ödem auf, unter gleichzeitiger Steigerung des Lymphstromes, deren Ischiadicus durchschnitten wurde (Jankowsky 184).

### 136. Lymphstauungen und seröse Ergüsse.

Wenn in den ableitenden Venen- und Lymphbahnen eines Organs ein Widerstand sich geltend macht, so kommt es zur Stauung und weiterhin zu reichlichem Austritt von Lymphe in die Gewebe. Am deutlichsten erkennt man dies an der Haut und dem Unterhautzellgewebe. Hier schwellen die Weichgebilde an; ohne Röte und Schmerzhaftigkeit entwickelt sich eine teigig anzufühlende Geschwulst, welche auf Fingerdruck Gruben hinter-

Auch innerhalb der serösen Höhlen kommt es unter gleichen Umständen zu ähnlicher Lymphansammlung. Wandern aus den zarten Blutgefäßen zahlreiche Leukocyten hinein und vermehren sich diese, so wird die zellenreichere Flüssigkeit mehr und mehr eiterähnlich. Die Vermehrung der Zellen bedingt einen größeren Eiweißgehalt, der auch nachträglich dadurch noch zunehmen kann, daß Wasser aus dem Ergusse zur Resorption gelangt. Dies wird namentlich dann erleichtert sein, wenn der Druck in der Flüssigkeit den in den kleinen Blutgefäßen übersteigt. Gefunden wurden: Leucin und Tyrosin, Xanthin, Kreatin, Kreatinin (?), Harnsäure (?), Harnstoff; ferner fand man Zucker in pathologischen, serösen und chylösen Ergüssen und Ödemen; häufig Cholesterin, - in der Flüssigkeit der serösen Hodengeschwulst und der Echinokokken Bernsteinsäure.

Nicht allein der Druck von außen auf die Lymphgefäße, sondern überhaupt Widerstände jeder Art, die sich in der Lymphbahn vorfinden, können zu Lymphstauungen und der Lymphserösen Ergüssen Veranlassung geben. So entsteht Lymphstauung durch Verstopfung der Lymphgefäße infolge von Entzündung und Thrombose (Lymphgerinnung), ferner infolge von unwegsamen, geschwellten, entzündeten oder entarteten Lymphdrüsen. Doch sieht man in diesen Fällen häufig neue Lymphgefäße sich bilden, welche die Kommunikation wieder herstellen. - In die serösen Höhlen des Abdomens oder der Brust kann auch durch Zerreißung großer Lymphbahnen, zumal des Ductus thoracicus, ein Lympherguß stattfinden (chylöser Bauchhöhlen- und Brusthöhlenerguß).

Wenn auf diese Weise zwar auch von seiten des Lymphapparates Stockungen der Lymphe entstehen können, so ist das Auftreten größerer Massen wasserreicher Lymphe in Form von Ödem oder Gewebswassersucht sowie von Höhlenwassersucht doch oft zugleich dadurch bedingt, daß seitens der Blutgefäße ein reiches Transsudat geliefert wird. Behinderungen im Stromgebiete der Lymphe können dann eine solche Flüssigkeitsansammlung noch steigern. Zu solcher Vermehrung der Transsudation führt in erster Linie: — 1. jede Einflüsse auf erhebliche venöse Stauung. Diese Stauungstranssudate sind in der Regel arm an die vermehrte Albumin und Leukocyten, an Erythrocyten dagegen um so reicher, je stärker die Abfluß- scheidung: behinderung des venösen Blutes ist. Künstlich erzeugte Ranvier Stauungsödeme im Beine nach Unterbindung der unteren Hohlvene und gleichzeitiger Durchschneidung des Ischiadicus. Die durch letztere erzeugte paralytische Erweiterung der Gefäße der Hinterextremität bedingt einen größeren Blutgehalt und eine Erhöhung des Blutdruckes, welche ihrerseits die ödematöse Ausscheidung befördern. — 2. Noch unbekannte physikalische Verän-Permeabiliderungen des Protoplasmas der Endothelien der Blutgefäße und Capillaren

Ödem. Seröse Ergusse.

Ursachen stauung.

renise Stauung.

Gesteigerte tät der Gefäßwände.

können diese abnorm durchlässig machen. Dies findet statt, wenn sich im Blute fremdartige Substanzen angehäuft vorfinden, z. B. gelöstes Hämoglobin, — ferner bei Verarmung des Blutes an O oder Eiweiß. Auch nach Einwirkung abnormer Wärmegrade hat man ähnliches beobachtet; auch das Anschwellen der Weichteile in der Umgebung entzündeter Teile scheint auf eine Lymphabsonderung durch alterierte Gefäßwände zurückzuführen zu sein. Die Lymphtranssudate dieser Art sind meist sehr reich an Zellen und damit zugleich an Wasserigkett Albumin. — 3. Ein sehr hoher Wassergehalt des Blutes wird die Transsudationsfähigkeit desselben vermehren müssen, zumal wenn die gesamte Blutmasse dabei vermehrt ist. Hierbei ist indes zu bedenken, daß der hohe Wassergehalt des Blutes seinerseits wie unter 2. wirkt, daß er selber ein Moment ist, welches bei längerer Dauer die Permeabilität der Gefäßwände erhöht. Vielleicht sind in dieser Weise die Ödeme im Gefolge akuter oder chronischer Nierenleiden aufzufassen, sowie die sog. kachektischen Ödeme bei abgeschwächten, schlecht genährten, schlaffen Individuen.

Auch durch Mikroben (Bacterium lymphagogum) kann Lymphstauung (Hydrops) entstehen dadurch, daß eine Reizung der Blutcapillarenzellen durch Stoffwechselprodukte derselben zum vermehrten Saftaustritt führt.

#### 137. Vergleichendes.

Erst bei den Wirbeltieren ist ein eigentliches, aus gesonderten Räumen bestehendes Lymphgefäßsystem vorhanden. — Die Knochenfische haben im seitlichen Bereiche des Rückens, vom Schwanz bis zu den Vorderflossen, langgezogene Lymphstämme, die mit erweiterten Lymphräumen an der Wurzel der Schwanz- und der Extremitätenflossen in Verbindung stehen. Im Innern der Leibeshöhle erhalten die umfangreichen Lymphsinus die größte Ausdehnung in der Umgebung des Schlundes. — Beim Frosche befinden sich unter der gesamten äußeren Haut mit Endothel ausgekleidete, ausgedehnte Lymphräume; außerdem erstreckt sich vor der Wirbelsäule, von der Bauchhöhle durch das Bauchfell getrennt, ein großer Lymphraum: Panizzas Cysterna lymphatica magna. — Die geschwänzten Amphibien sowie viele Reptilien haben unter der Haut große Lymphräume, welche die ganze Rumpflänge im Seitenbereiche des Rückens einnehmen. Im Verlaufe der Aorta besitzen ferner alle Reptilien und die geschwänzten Amphibien große, langgestreckte Lymphreservoire. Sehr umfangreiche Lymphreservoire besitzen auch die Schildkröten. — Viele Vögel besitzen eine sinusartige Erweiterung eines Lymphraumes in der Gegend des Schwanzes. -Bei den Carnivoren sind die Lymphdrüsen des Mesenteriums zu einer großen kompakten Masse vereinigt, dem sog. "Pankreas Asellii". — Selbstverständlich kommunizieren die Lymphräume stets (unter Klappeneinrichtung) mit dem Venensysteme, und zwar zumeist mit dem Gebiete der oberen Hohlvene. - Über Lymphherzen vgl. S. 334.

#### 138. Historisches.

Wenngleich auch der Schule des Hippokrates die Lymphdrüsen, zumal durch ihre krankhaften Schwellungen bekannt waren, und wenn auch Herophilus und Erasistratus die milchweißen Chylusgefäße im Mesenterium gesehen haben, so hat doch erst Aselli (1622) die Chylusgefäße im Gekröse genauer, zugleich mit ihren Klappen beobachtet. Pecquet fand (1647) als Student das Chylusreservoir, Rudbeck und dann Thom. Bartholinus die wasserhellen Lymphgefäße (1650-1652); Eustachius kennt (1562) bereits den Ductus thoracicus, den später Gassendus (1654) zuerst gesehen zu haben behauptet. Lister sah den Chylus gebläut nach Injektion von Indigo in den Darm (1671). Schon Rudbeck (1652) beobachtete die Faserstoffausscheidung in der Lymphe; Reuss und Emmert fanden zuerst (1807) die Lymphkörperchen. — Die chemischen Untersuchungen datieren erst seit dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, von Lassaigne, Tiedemann, Gmelin a. a. ausgeführt, von denen die letzteren auch die weiße Farbe als abhängig von feinen Fettkörnchen erkannten.

#### Literatur (§ 128-138).

1. Zusammenfassende Darstellung: I. Munk: E. P. I, 1, 1902, 296. — 2. r. Mering: V. 11. C.M. 1893, 471. Th. M. 7, 1893, 201. — 3. J. S. Edkins: J. o. P. 13, 1892, 445. – 4. H. Tappeiner: Z. B. **16**, 1880, 497. – 5. B. v. Anrep: A. P. 1881, 50**4.** – 6. L. Tobler: Z. ph. Ch. 45, 1905, 185, vgl. S. Salaskin: Z. ph. Ch. 51, 1907, 167. — 7. E. S. London u. W. W. Polouzouca: Z. ph. Ch. 49, 1906, 328. 57, 1908, 113. E. S. London: Z. ph. Ch. 81, 1912, 283. E. S. London u. J. S. Tschekunduc: Z. ph. Ch. 87, 1913, 314. — 8. Klemperer u. Scheurlen: Z. k. M. 15, 1888, 370. — 9. W. Roth u. H. Strauss: Z. k. M. 37, 1899, 144. Strauss: V. 18. C. M. 556. Z. k. M. 57, 1905, Heft 1 u. 2. — 10. Th. Pfeiffer:

des Blutes.

A. P. P. 58, 1905, 261. — 11. Bönniger: A. P. P. 50, 1903, 76. — 12. Lannois u. Lépine: A. d. P. 1883, 93. — 13. Schäfer: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol. 2, 1885, 6. 14. Zusammenfassende Darstellung: H. Friedenthal: A. P. 1900, 217. H. J. Hamburger: Osmotischer Druck und Ionenlehre in den med. Wissensch. Wiesbaden 1904, 2, 92 u. 166. R. Höber: Physikal. Chemie der Zelle und der Gewebe. 3. Aufl. Leinzig 1911, S. 500. E. H. Starling in C. Oppenheimers Handbuch d. Biochemie. Jena 1909. III, 2, 206. — 15. F. Graf Spee: A. A. 1885, 159. — 16. R. Heidenhain: P. A. 43, 1888, Suppl., 67. — 17. W. Rôth: A. P. 1898, 542. 1899, 416. — 18. R. Heidenhain: P. A. 56, 1894, 579. — 19. E. W. Reid: J. o. P. 26, 1901, 436. — 20. O. Cohnheim: Z. B. 36, 1898, 129. 37, 1899, 443. 38, 1899, 419. 39, 1900, 167. Z. ph. Ch. 33, 1901, 9. 35, 1902, 396 u. 416. — 21. L. Asher: Z. B. 51, 1908, 115. — 22. T. G. Brodie u. H. Vogt: C. P. 23, 1909, 324. J. o. P. 40, 1910, 136, 173. — 23. Gumilewski: P. A. 39, 1886, 556. — 24. F. Röhmann: P. A. 41, 1887, 411. — 25. G. Leubuscher: Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 18, 1885, 808. — 26. Th. Frankl: A. P. P. 57, 1907, 386. — 27. H. J. Hamburger: A. P. 1896, 302. - 28. R. Höber: P. A. 70, 1898, 624. 74, 1899, 246. 86, 1901, 199. 94, 1903, 337. 101, 1904, 607. -- 29. H. Friedenthal: P. A. 87, 1901, 467. -30. Fr. Voit: M. m. W. 43, 1896, 717 u. 887. D. A. k. M. 58, 1897, 523. — 31. v. Mering: A. P. 1877, 379. — 32. J. G. Otto: Ref. in M. J. 17, 1886, 134. — 33. F. Verzár: B. Z. 34, 1911, 86. — 34. Hirsch: Z. e. P. u. T. 3, 1906, 393. — 35. J. Voigt: B.[Z. 36, 1911, 397. — 36. E. Weinland: Z. B. 47, 1906, 279. — 37. E. Abderhalden u. G. Kapfberyer: Z. ph. Ch. 69, 1910, 23. E. Abderhalden u. E. Rathsmann: Z. ph. Ch. 71, 1911, 367. — 38. P. Albertoni: A. i. B. 15, 1891, 321. C. P. 15, 1901, 457. — 39. F. Röhmann u. J. Nagano: P. A. 95, 1903, 533. — 40. S. Ginsberg: P. A. 44, 1889, 306. — 41. I. Munk n. Rosenstein: A. P. 1890, 376 n. 581. V. A. 123, 1891, 230 n. 484. — 42. Ebstein: V. A. 129, 1892, 401. 132, 1893, 368. — 43. C. Voit n. J. Bauer: Z. B. 5, 1869, 536. 44. H. Eichhorst: P. A. 4, 1871, 570. — 45. Czerny u. Latschenberger: V. A. 59, 1874, 161. — 46. R. Neumeister: Z. B. 27, 1890, 315. — 47. W. Cramer: J. o. P. 37, 1908, 146. — 48. I. Munk u. M. Lewandowsky: A. P. 1899, Suppl., 73. — 49. E. Heilner: Z. B. 50, 1908, 26. — 50. L. Michaelis u. P. Rona: P. A. 121, 1908, 163. 123, 1908, 406. 124, 1908, 578. — 51. L. B. Mendel u. E. W. Rockwood: A. J. P. 12, 1905, 336. — 52. E. Abderhalden: Abwehrfermente des tier. Organismus. 3. Aufl. Berlin 1913. — 53. Pfeiffer: Das Problem der Eiweißanaphylaxie. Festschrift der Universität Graz. Jena 1910. - 54. r. Pirquet: Allergie. Berlin 1910. - 55. L. Michaelis: Anaphylaxie in C. Oppenheimers Handbuch d. Biochemie. Jena 1910. II, 1, 689. — 56. E. Seligmann: Anaphylaxie in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Ergänzungsband. Jena 1913, 248. 57. F. Ganghofner u. J. Langer: M. m. W. 1904, 1501.
 58. Uffenheimer: A. H. 55, 1906, 1.
 59. F. Lust: Jahrb. f. Kinderheilk. 77, 1913, Heft 3/4.
 60. A. Schmidt-Mülheim: A. P. 1877, 549. — 61. L. Asher u. A. G. Barbèra: C. P. 11, 1897, 403. Z. B. 36, 1898, 212. - 62. Mendel: A. J. P. 2, 1899, 137. - 63. I. Munk: C. P. 11, 1897, 585. - 64. E. Abderhalden, A. E. Lampé u. E. S. London: Z. ph. Ch. 84, 1913, 213. - 64 a. F. Hofmeister: Z. ph. Ch. 6, 1882, 69. A. P. P. 19, 1885, 1. 20, 1886, 291. 22, 1887, 306. — 65. R. Heidenhain: P. A. 43, 1888, Suppl. — 66. K. Glaessner: H. B. 1, 1902, 328. — 67. Grossmann: H. B. 7, 1905, 165. — 68. H. Pringle u. W. Cramer: J. o. P. 87, 1908, 158. - 69. F. Kutscher u. J. Seemann: Z. ph. Ch. 34, 1902, 528. 35, 1902, 432. 70. E. S. London: Z. ph. Ch. 47, 1906, 368. — 71. E. Abderhalden, W. Klingemann u. T. Pappenhusen: Z. ph. Ch. 71, 1911, 411. — 72. O. Cohnheim: Z. ph. Ch. 49, 1906, 64. 51, 1907, 415. — 73. O. Loewi: A. P. P. 48, 1902, 303. — 74. V. Henriques u. C. Hansen: Z. ph. Ch. 43, 1904, 417. 49, 1906, 113. V. Henriques: Z. ph. Ch. 54, 1908, 406. — 75. H. Lüthje: P. A. 113, 1906, 547. V. C. M. 1906, 440. Zusammenfassende Darstellung: E. P. 7, 1908, 795. — 76. E. Abderhalden u. O. Prym: Z. ph. Ch. 53, 1907, 320. — 77. E. Abderhalden u. Mitarbeiter: Z. ph. Ch. 42, 1904, 528. 44, 1905, 198. 47, 1906, 397. 51, 1907, 226. 52, 1907, 507. 57, 1908, 74, 348. 59, 1909, 35. 64, 1910, 158. 65, 1910, 285. 67, 1910, 405. 68, 1910, 416. 77, 1912, 22. 83, 1913, 444. Zusammenfassende Darstellung: E. Abderhalden: Synthese der Zellbausteine in Pflanze u. Tier. Berlin 1912. Lehrb. d. physiol. Chemie. 3. Aufl., Berlin und Wien 1914. 1. Teil, S. 499 ff. — 78. E. Abderhalden, F. Frank u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 63, 1909, 215. F. Frank u. A. Schittenhelm: M. m. W. 1911, Nr. 24. — 79. E. Abderhalden: Z. ph. Ch. 61, 1909, 194. — 80. E. Abderhalden, C. Funk u. E. S. London: Z. ph. Ch. 51, 1907, 269. 81. O. Cohnheim: Z. ph. Ch. 35, 1902, 396. — 82. F. Tangl, R. v. Lengyel u. P. Hári: P. A. 115, 1906, 1, 7, 11. 121, 1908, 459. — 83. Grafe: A. H. 62, 1907, 216. — 84. F. Hamburger: Arteigenheit u. Assimilation. Leipzig u. Wien 1903. — 85. E. Abderhalden: Abwehrfermente d. tierischen Organismus. 3. Aufl. Berlin 1913. — 86. E. Grafe u. Mitarbeiter: Z. ph. Ch. 77, 1912, 1. 78, 1912, 485. 82, 1912, 347. 83. 1913, 25. 84, 1913, 69, 234. 86, 1913, 283. 88, 1914, 389. 90, 1914, 75. — 87. E. Abderhalden u. Mitarbeiter: Z. ph. Ch. **78**, 1912, 1. **80**, 1912, 160. **81**, 1912, **323**. **82**, 1912, 1, 21. **84**, 1913, 189, 218. —

88. J. Biberfeld u. J. Schmid: Z. ph. Ch. 60, 1909, 292. — 89. S. Exner: P. A. 84, 1901, 628. — 90. E. Pflüger: P. A. 82, 1900, 303. 86, 1901, 1. 88, 1902, 299 u. 431. 91. A. Will: P. A. 20, 1879, 255. — 92. Th. Cash: A. P. 1880, 323. — 93. A. v. Fekete: P. A. 139, 1911, 211. — 94. W. R. Bloor: Journ. of biol. Chem. 15, 1913, 105. — 95. O. Frank: A. P. 1892, 497. 1894, 297. Z. B. 36, 1898, 568. — 96. A. Argyris u. O. Frank: Z. B. 59, 1913, 143. — 97. S. Lerites: Z. ph. Ch. 53, 1907, 349. — 98. C. A. Errald: A. P. 1883, Suppl. 302. — 99. B. Moore: P. R. S. 72, 1903, 134. — 100. O. Frank u. A. Ritter: Z. B. 47, 1906, 251. — 101. Radziejewski: V. A. 43, 1868, 280. — 102. I. Munk: V. A. 80, 1880, 17. 95, 1884, 407. – 103. P. r. Walther: A. P. 1890, 329. – 104. Funke: Zeitschr. f. wiss. Zoolog. 7, 1855, 323. – 105. H. J. Hamburger: A. P. 1900, 433 u. 554. – 106. I. Munk u. H. Friedenthal: C. P. 15, 1901, 297. K. Hall: Z. B. 62, 1913, 448. — 107. Erlanger u. Hewlett: A. J. P. 6, 1901, 1. — 108. B. Slowtzoff: H. B. 7, 1906, 508. — 109. J. Dogiel: P. A. 8, 1874, 604. — 110. W. O. r. Leube: D. A. k. M. 10, 1872, 1. Deutsche Klinik 1, 1901. Leydens Handb. d. Ernährungstherapie. 2. Aufl., 1903, 395. — 111. Pfeiffer: Z. e. P. u. T. 3, 1906, 89. — 112. Schöpp: D. A. k. M. 110, 1913, 284. — 113. O. Cohnheim: Z. ph. Ch. 84, 1913, 419. — 114. H. Strauss: Charité-Annalen 22, 1897. — 115. Reach: Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 7, 1904, Nr. 8 u. 9. - 116. Baum: Therapie der Gegenwart. 1902. — 117. Henderson u. Crofutt: A. J. P. 14, 1905, 193. — 118. E. Heilner: Z. B. 54, 1910, 54. — 119. A. Neumann: C. P. 27, 1913, 214. — 120. P. Bartels: Das Lymphgefäßsystem. Jena 1909. K. v. Bardelebens Handbuch d. Anatomie, III. Bd., 4. Abt. – 121. A. Biedl u. A. v. Decastello: P. A. 86, 1901, 259. — 122. H. J. Hamburger: Z. B. 30, 1894, 143. — 123. J. B. Leathes: J. o. P. 19, 1895, 1. — 124. G. Jappelli u. G. d'Errico: Z. B. 50, 1908, 1. — 125. H. Strauss: D. m. W. 1902, Nr. 37 u. 38. — 126. M. Bial: P. A. 52, 1892, 154. F. Röhmann u. M. Bial: P. A. 55, 1894, 469. — 127. Zusammenfassende Darstellung: F. Blumenthal: E. P. I, 1, 1902, 285. - 128. J. M. Hamill: J. o. P. 35, 1906, 151. - 129. Zusammenfassende Darstellung: A. Ellinger: E. P. I, 1, 1902, 355. — 130. Gubler a. Querenne: G. m. 1854, Nr. 24, 27, 30, 34. — 131. D. Noël Paton: J. o. P. 11, 1890, 109. — 132. W. Tomsa: S. W. A. 46, 2. Abt., 1862, 185. — 133. O. Hess: D. A. k. M. 79, 1904, 128. — 134. W. Erb jun.: D. A. k. M. 88, 1906, 36. — 135. B. Böhm: B. Z. 16, 1909, 313. — 136. Weiss: Diss. Dorpat 1860. V. A. 22, 1862, 526. — 137. N. Royowicz: P. A. 36, 1885, 1 u. 252. — 138. G. Gianuzzi: L. B. 17, 1865, 68. — 139. H. J. Hamburger: Z. B. 30, 1894, 143. D. m. W. 1893, Nr. 42. Zieglers Beitr. zur pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. 14, 1893, 444. A. P. 1895, 364. 1897, 132. Ösmotischer Druck u. Ionenlehre in den med. Wissensch. Wiesbaden 1904, 2, 30. — 140. K. A. Lesser: L. B. 23, 1871, 590. — 141. F. A. Bainbridge: J. o. P. 26, 1900, 79. 28, 1902, 204. — 142. L. Asher u. A. G. Barbèra: Z. B. 36, 1898, 154. 37, 1899, 261. L. Asher u. W. J. Gies: Z. B. 40, 1900, 180. L. Asher u. F. W. Busch: Z. B. 40, 1900, 333. L. Asher: C. P. 16, 1902, 203. — 143. Genersich: L. B. 22, 1870, 142. — 144. M. Cuttat-Galizka: Z. B. 56, 1911, 309. — 145. Mendel u. Hooker: A. J. P. 7, 1902, 380. — 146. R. Heidenhain: P. A. 49, 1891, 209. - 147. Gaertner u. Roemer: Wiener med. Blätt. 1891, Nr. 42. W. k. W. 1892, 22. — 148. A. Clopatt: S. A. 10, 1900, 403. — 149. Paschutin: L. B. 25, 1873, 95. - 150. Zusammenfassende Darstellung: Ellinger: E.P. I, 1, 1902, 355. R. Magnus in C. Oppenheimers Handbuch d. Biochemie. Jena 1909. II, 2, 99. — 151. E. H. Starling: J. o. P. 14, 1893, 131. 16, 1894, 224. 17, 1894, 30. E. A. Schäfers Textbook of physiology. 1, 285. Edinburgh u. Iondon 1898. — 152. W. (ohnstein: V. A. 135, 1894. 514. P. A. 59, 1895, 350 u. 508. 60, 1895, 291. 62, 1896, 58. 63, 1896, 587. Lubarsch u. Ostertags Ergebnisse d. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 3, 1896, 563. — 153. Dybkowsky: L. B. 18, 1866, 191. — 154. C. Ludwig u. F. Schweigger-Seidel: L. B. 18, 1866, 362. — 155. A. Heller: C. m. W. 1869, 545. C. P. 25, 1911, 375. — 156. S. Lieben: C. P. 24, 1911, 1164. — 157. F. Noll: Z. r. M. 9, 1850, 52. — 158. S. Tschirwinsky: C. P. 9, 1895, 49. — 159. A. r. Tschermak: C. P. 20, 1906, 553. P. A. 119, 1907, 165. -- 160. E. Th. v. Brücke: P. A. 115, 1906, 334. — 161. O. Langendorff: P. A. 115, 1906, 583. — 162. W. v. Wittich: L. Hermanns Handb. d. Physiol. Leipzig 1881, 5, 2, 325. — 163. Fr. Goltz: P. A. 5, 1872. 53. — 164. Jankowsky: V. A. 93, 259.

# Physiologie des Stoffwechsels.

## 139. Begriff und Bedeutung des Stoffwechsels.

Unter Stoffwechsel verstehen wir eine allen lebenden Wesen gemeinsam zukommende Gesamtheit von Erscheinungen, welche darin bestehen, daß die lebenden Wesen Stoffe aus der Außenwelt in sich aufnehmen (Ernährung) und zu integrierenden Bestandteilen ihres Leibes machen (Assimilation), dann dieselben in charakteristischer Weise umsetzen (Stoffwechsel im engeren Sinne) und schließlich meist in wesentlich veränderter Form als Auswurfsstoffe wieder nach außen abgeben (Ausscheidung).

Begriff.

Die Bedeutung des Stoffwechsels ist eine zweifache: 1. Der Stoff- Der Stoffwechsel liefert den lebenden Wesen den Stoff, aus welchem sie ihren Leib liefert: Stoff aufzubauen imstande sind. Da die einzelnen Teile des belebten Leibes (Zellen) sich nicht dauernd funktionsfähig zu erhalten vermögen, sondern nach einer gewissen Zeit zugrunde gehen und von neugebildeten gleicher Art ersetzt werden, so muß fortgesetzt neuer Stoff für den Aufbau zugeführt, das Material der zugrunde gegangenen Bestandteile abgeführt werden.

für die in denselben sich vollziehenden Lebensvorgänge. Der Stoffwechsel ist zugleich ein Kraftwechsel. Der Kraftwechsel verläuft bei allen lebenden Wesen in der Richtung von potentieller chemischer Energie zu kinetischer Energie: Wärme und Arbeit. Die potentielle chemische Energie. die im Stoffwechsel umgesetzt wird, ist enthalten in den komplizierten chemischen Verbindungen der Nahrungsstoffe, die bei den Stoffwechselvorgängen in einfache Verbindungen gespalten und oxydiert werden. Die chlorophyllhaltigen Pflanzen sind befähigt, sich diese für den Energiewechsel notwendigen spannkraftreichen chemischen Verbindungen selbst aus einfachen Verbindungen unter Verwendung der Energie des Sonnenlichtes aufzubauen; allen übrigen Lebewesen (Tieren und chlorophyllfreien Pflanzen) müssen derartige spannkraftreiche chemische Verbindungen in der Nahrung dargeboten werden (vgl. § 4). — Für den mit den Stoffwechselvorgängen verbundenen Energiewechsel gilt das Gesetz von der Erhaltung der Energie in der belebten Natur ebenso wie in der unbelebten

(Rubner 1).

2. Der Stoffwechsel liefert den lebenden Wesen die Kraft (Energie) und Kraft.

## Übersicht der Nahrungsmittel.

## 140. Das Wasser. — Untersuchung des Trinkwassers.

Bedeutung für den Körper.

Wenn man bedenkt, daß der Körper im Mittel 58,5% Wasser enthält, daß beständig Wasser durch Harn und Kot sowie durch die Haut und die Lungen ausgeschieden wird, daß für die Prozesse der Verdauung und der Resorption eine Auflösung der Nahrungsstoffe in Wasser notwendig ist, und daß zahlreiche Auswurfstoffe, zumal im Harn, als wässerige Lösungen den Körper wieder verlassen müssen, so tritt die große Bedeutung des Wassers und seines steten Wechsels für den Organismus sofort hervor. Hoppe-Seyler faßt die Wichtigkeit des Wassers für das Leben in den Worten zusammen: "alle Organismen leben im Wasser, und zwar im flie-Benden Wasser", ein Ausspruch, der dem alten Satze "Corpora non agunt nisi fluida" an die Seite gestellt zu werden verdient. Das Wasser (soweit es nicht als Bestandteil aller feuchten Nahrungs-

mittel in Betracht kommt) wird als Getränk in verschiedener Weise dar-Regenwasser, geboten: — 1. Als Regenwasser (in wasserarmen Ländern in passenden Behältern, Zisternen etc. gesammelt), welches am meisten dem destillierten (chemisch reinen) Wasser nahe steht, aber dennoch stets geringe Mengen CO<sub>2</sub>, NH<sub>8</sub>, salpetrige Säure und Salpetersäure enthält. — 2. Als Brunnenoder Quellwasser, gewöhnlich reich an Mineralbestandteilen. Seine Ent-

Brunnen-

stehung verdankt es den atmosphärischen Niederschlägen, welche die CO,reichen Bodenschichten durchsickern und mit Hilfe der absorbierten CO, alkalische Erden (Kalk, Magnesia) und Metalle (Eisen) als Bicarbonate Flugwasser, daraus lösen. — 3. Das fließende Wasser der Ströme, Flüsse, Bäche ist gewöhnlich viel ärmer an Mineralstoffen als das Brunnen- und Quellwasser. An der Oberfläche fließend, gibt nämlich das Quellwasser alsbald viel CO<sub>2</sub> ab. Da nur durch das Vorhandensein dieser die Lösung vieler Mineralstoffe, namentlich des Kalkes, möglich ist, so werden unlösliche

Gasgehalt.

Niederschläge dieser Stoffe erfolgen müssen.

Das Wasser der Brunnen und Quellen ist sehr arm an O, dagegen reich an CO2; diese gibt ihm das Erfrischende und Erquickende. Aus gleichem Grunde vermag an den Quellen wohl ein reiches Pflanzenleben zu gedeihen, dagegen ist die Existenz der O-bedürftigen, tierischen Organismen im Quell- und Brunnenwasser äußerst beschränkt. Das frei fließende Wasser absorbiert jedoch aus der Luft O unter Abgabe von CO, und gibt so den Fischen und anderen Wassertieren die notwendige Existenzbedingung. Das Flußwasser enthält gegen <sup>1</sup>/<sub>30</sub>—<sup>1</sup>/<sub>20</sub> seines Volumens an absorbierten Gasen; — durch Sieden oder Frieren werden dieselben ausgetrieben.

## Untersuchung des Trinkwassers.

Eigenschaften eines guten Trinkwassers. Härte des

Wassers.

Das Trinkwasser soll (selbst in dicken Schichten betrachtet) völlig farblos, ungetrübt und ohne Geruch sein (am besten bei Erwärmung auf 50° mit oder ohne Zusatz von Natronlauge wahrzunehmen).

Das Trinkwasser soll keinen zu hohen Gehalt an Kalk- und Magnesiasalzen haben. Wenn auch durch diese Salze keine Gesundheitsschädigung bedingt wird, so wird doch durch einen zu hohen Gehalt an diesen Salzen das Wasser für manche Gebrauchszwecke (Kochen z.B. der Leguminosen, welche beim Kochen mit kalkhaltigem Wasser nicht weich werden, — Waschen, wegen Ausfällung der Seife als unlösliche Kalkseife) ungeeignet. Ein an Kalk- und Magnesiasalzen reiches Wasser wird als hart, ein daran armes Wasser als weich bezeichnet. Als einen Härtegrad bezeichnet man einen Gehalt von 1 Gewichtsteil Kalk- (und Magnesia-) Verbindungen in 100000 Gewichtsteilen

Wasser. Ein gutes Trinkwasser soll nicht über 20 Härtegrade haben, d. h. also nicht mehr als 20 q Kalk- (und Magnesia-) Verbindungen in 100 l Wasser enthalten. Man nennt die Härte, welche ungekochtes Wasser zeigt, seine "Gesamthärte", die Härte des gekochten seine "permanente Härte". Durch das Sieden wird nämlich CO, ausgetrieben und der in Form von Bicarbonat gelöste Kalk als Calciummonocarbonat gefällt; durch das Kochen wird also das Wasser weicher.

Nachweis von Kalk und Magnesia: Das Wasser wird mit Salzsäure angesäuert, dann Ammoniak im Überschuß und hierauf oxalsaures Ammonium zugefügt: weißer Niederschlag von Calciumoxalat. Danach, ob die eintretende Trübung nur leicht wolkig oder stark milchig ist, kann man die Härte des Wassers ungefähr schätzen. - Filtriert man vom ausgeschiedenen Calciumoxalat ab, so fällt Zusatz von phosphorsaurem Natrium und Ammoniak die vorhandene Magnesia als phosphorsaures Ammonium-Magnesium. — Zur quantitativen Bestimmung des Härtegrades dient eine titrierte Seifenlösung; man setzt dieselbe allmählich dem Wasser zu und schüttelt; je härter das Wasser ist, um so mehr braucht man, bis beim Schütteln Schaum entsteht, da die Seise als unlösliche Kalkverbindung gefällt wird.

Nachweis von Kalk und Magnesia.

Das Trinkwasser soll nicht in größerer Menge enthalten: Schwefelsäure, Chlor, Salpetersäure, salpetrige Säure, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, organische Substanzen. Die Gegenwart dieser Stoffe berechtigt zu dem Verdacht, daß das Wasser durch Zufluß menschlicher oder tierischer Abfallstoffe (von nahegelegenen Abtrittsgruben, Düngerstätten etc.) verunreinigt ist, wodurch das Wasser unappetitlich, eventuell (durch Infektion mit krankmachenden Mikroorganismen) gesundheitsschädlich wird.

Nachweis der Schwefelsäure: Zusatz von Salzsäure und Chlorbaryum gibt weißen Niederschlag von Barvumsulfat.

der Schwefelsäure.

Nachweis des Chlors: Zusatz von Salpetersäure und Silbernitrat gibt weißen (all- des Chlors, mählich am Lichte sich schwärzenden) Niederschlag von Chlorsilber, welches in Ammoniak löslich ist.

Nachweis der Salpetersäure: 100 cm3 Wasser werden mit einigen Tropfen Schwefel- der Salpetersäure angesäuert, einige Stückchen Zink hineingelegt und Jodzinkstärkelösung zugefügt; es entsteht Bläuung durch in Freiheit gesetztes Jod. - Sehr empfindlich ist folgende Probe: zu einem Tropfen des zu untersuchenden Wassers setzt man im Schälchen einige Krümel von Brucinum sulfuricum, dann einige Tropfen konzentrierte Schwefelsäure; es entsteht eine rosarote Färbung. - Diphenylaminsulfat (versetzt mit einigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure) gibt mit Nitraten selbst in starker Verdünnung blaue Färbung.

Nachweis der salpetrigen Säure: Zu 100 cm<sup>3</sup> Wasser gibt man einige Tropfen reiner konzentrierter Schwefelsäure und Jodzinkstärkelösung: es entsteht Bläuung. Empfohlen wird ferner als Reagens Naphthionsäure und β-Naphthol purissim. im Mörser innig gemischt. Zu 10 cm<sup>8</sup> der auf Nitrite zu prüfenden Flüssigkeit gibt man 2 Tropfen konzentrierte Salzsäure und eine Messerspitze obigen Gemisches und schüttelt gut durch. Schichtet man alsdann darüber Ammoniak, so tritt ein roter Ring auf (Empfindlichkeit 1:100 Millionen).

der salpetriaen Säure,

Nachweis des Ammoniaks: Zu 150 cm3 Wasser setzt man 0,5 cm3 Natriumhydrat und  $1 \, cm^8$  Natriumcarbonatlösung und läßt den Niederschlag sich absetzen. Von der obenstehenden klaren Flüssigkeit überträgt man eine 15 cm hohe Schicht in einen engen Meßcylinder und versetzt mit Nessler's Reagens (Lösung von Quecksilberjodid und Jodkalium in überschüssiger Kalilauge): — Spuren von Ammoniak im Wasser zeigen so gelbe bis rötliche Färbung, große Mengen geben einen braunen Niederschlag von Quecksilber-Ammonium-Jodid.

Ammoniaks,

Nachweis des Schwefelwasserstoffs: H.S wird außer durch den Geruch durch des Schwefel-Bräunung eines mit alkalischer Bleilösung getränkten Fließpapieres erkannt, welches über wasserstoffs. dem in einem Kolben kochenden Wasser befestigt wird. Ist Schwefelwasserstoff gebunden im Wasser vorhanden, so setzt man zum Wasser etwas Natronlauge und dünne Nitroprussidnatriumlösung; es entsteht rotviolette Färbung.

Nachweis organischer Substanzen: 1. Man dampft eine etwas größere Wassermenge in einer Porzellanschale ab bis zur Trockne und erhitzt weiterhin stärker: beim Substanzen. Vorhandensein größerer Mengen organischer Substanzen tritt Bräunung bis Schwärzung ein; sind die organischen Substanzen N-haltig, so tritt zugleich der Geruch nach verbrannten Haaren auf. Gutes Wasser zeigt so behandelt nur eine schwache Bräunung. — 2. Etwas Goldchloridkaliumlösung zum Wasser zugesetzt, verursacht nach längerem Stehen

einen schwärzlichen, schlammigen Niederschlag. - 3. Etwas Lösung von übermangansaurem Kalium zu dem verdeckt hingestellten Wasser hinzugefügt, entfärht sich allmählich unter Bildung eines braunen, schlammigen Bodensatzes. Die Niederschläge vom 2. und 3. sind um so reichlicher, je größer die Menge vorhandener organischer Substanzen im Trinkwasser ist.

Mikroorganismen.

Von größter Bedeutung ist endlich das Vorkommen von Mikroorganismen im Wasser. Eine Anzahl ansteckender Krankheiten, namentlich Cholera und Typhus, finden in der Weise ihre Verbreitung, daß ihre Erreger mit dem Wasser dem Menschen zugeführt werden. Zur Zeit drohender Epidemien sollte daher Wasser immer nur nach vorherigem gründlichen Aufkochen genossen werden.

### 141. Bau und Absonderungstätigkeit der Milchdrüsen.2

Milchgänge.

Gegen 20, isoliert auf der Spitze der Warze mündende Milchgänge (Posthius 1590; Bartholinus 1673), die kurz vor ihrer Öffnung mit länglich ovaler und meist seitlich ausgebuchteter Erweiterung (Sinus lacteus) versehen sind, führen unter dendritischer Verästelung zu je einem besonderen Drüsenlobus, welche ein lockeres interstitielles Binde-gewebe vereint. Nur zur Zeit der Laktation tragen alle Endverzweigungen der Milchgänge die rundlichen Drüsenacini gruppenartig geordnet. Jedes Bläschen hat auf einer Membrana propria außen ein Gespinst sternförmiger Bindesubstanzzellen und trägt im Innern eine einfache Schicht etwas platter, polyedrischer, gekernter Sekretionszellen.

hläschen. Sekretions-

Drüsen-



I Milchdrüsen-Acinus untätig, — II während der Milchbildung. — a b Milchkügelchen. c d e Colostrumkörperchen. - f blasse Zellen (vom Hunde).

Das je nach dem Grade der absondernden Tätigkeit bald engere, bald weitere Lumen des Acinus ist mit einer Flüssigkeit erfüllt, in welcher kugelige, glänzende Fettkörperchen schwimmen (Milch).

In den Tagen vor und nach der Geburt sondern die Brüste wenig Sekret von größerer Colostrum. Konsistenz und gelblicher Farbe ab (Colostrum), in welchem größere, völlig mit Fettkörnchen angefüllte Zellen angetroffen werden (Colostrumkörperchen). Diese treten auch auf, wenn die Milchentleerung eine Zeitlang unterlassen wurde (A. Czerny). Man erkennt mitunter in ihnen einen Kern, selten amöboide Bewegung (Fig. 89 c, d, e).

Heidenhain und Partsch fanden die Sekretionszellen in der untätigen Drüse (Fig. 89 1) flach polyedrisch, einkernig, in der tätigen hingegen oft mehrkernig, albuminund körnchenreicher, höher, cylinderförmig (Fig. 89 II). Ihr dem Hohlraum des Acinus zugewendeter, freier Rand zeigt bei der Sekretion charakteristische Wandlungen. Es bilden sich nämlich in diesem Teile der Zellen Fettkörnchen, welche bei der Sekretion zusammen mit dem gelösten Zellrande abgestoßen werden. Zum Teil zerfallen auch die Kerne (Nissen 6), deren Produkte ebenfalls in die Milch übergehen (Nucleingehalt der Milch). Dieselben Zellen scheinen mehrere Male den Sekretionsprozeß leisten zu können, indem sie sich in der Ruhe wieder regenerieren (Steinhaus<sup>1</sup>). — Andere Autoren geben aber im Gegensatz hierzu an, daß die Epithelzellen der Alveolen bei der Milchbildung durchaus intakt bleiben; die Milch entsteht nach ihnen durch einen reinen Sekretionsvorgang (Bertkau8).

In der Milch finden sich ferner noch fettkörnchenhaltige Leukocyten, welche nach Czerny<sup>3</sup>, Michaelis<sup>9</sup>, Unger<sup>10</sup> die Colostrumkörperchen darstellen (nach Müller u. Jochmann<sup>11</sup> ist auch das eiweißlösende Ferment des Colostrums identisch mit dem gleichen Ferment der Leukocyten des kreisenden Blutes, vgl. S. 52; nach Thomas 12 zeigen die Colostrumkörperchen auch phagocytäre Eigenschaften gegenüber verschiedenen pathogenen Bakterien), und vereinzelte blasse Zellen (f). Einzelne Milchkügelchen haben noch Fetzen von Zellsubstanz an ihrer Oberfläche (b).

Was die Bildung der einzelnen Milchbestandteile — betrifft, so fand II. Thierfelder 13, welcher frische Milchdrüsen unmittelbar nach dem Tode digerierte, daß während der Digestion der Drüse bei Körpertemperatur durch einen Fermentationsprozeß ein reduzierender Körper, wahrscheinlich der Milchzucker, entsteht. Doch ist die Frage nach der Entstehung des Milchzuckers noch keineswegs geklärt (vgl. Porcher<sup>14</sup>, Paton u. ('athcart 15). — Während der Digestion der Milchdrüse bei Körperwärme entsteht ferner nach Thierfelder 13 durch einen Fermentprozeß Casein, und zwar wahrscheinlich aus Serumalbumin. Basch 16 stellte aus den Kernen der Milchdrüsenzellen Nucleinsäure dar und ließ dieselbe in saurer Lösung auf Rinderblutserum einwirken; es entstand ein Körper von den Eigenschaften des Kuhcaseins. Er nimmt an, daß ebenso in der tätigen Drüse das Casein durch eine Verbindung der frei werdenden Nucleinsäure mit transsudiertem Serum entsteht. – Das Milchfett stammt hauptsächlich aus dem Fett der Nahrung, doch kann auch das Körperfett des Tieres selbst zur Bildung des Milchfettes mit herangezogen werden (Winternitz<sup>17</sup>, Caspari 18). Nach Arnold 19 erhalten die milchsecernierenden Zellen die Fettsubstanz in wasserlöslicher Form von außen zugeführt und bilden aus ihr in ihrem Protoplasma das Fett.

Milchbildung.

Vergleichendes: - 10-12 Zitzen finden sich bei Nagetieren, Insektivoren, Fleisch-Milchdrüsen fressern; andere unter ihnen haben nur 4; Dickhäuter und Widerkäuer tragen meist 2-4 am Abdomen, 2 die fleischfressenden Wale neben der Vulva. Dem Menschen gleichen die Affen, Flattertiere und pflanzenfressenden Wale, Elefant, Faultier; die Halbaffen haben 2-4 Zitzen. Bei den Schnabeltieren finden sich zu Gruppen geordnete Schläuche (Ähnlichkeit mit Hautdrüsen), welche ohne Zitze auf einem haarlosen, flachen Hautfelde münden. Die unreife Junge gebärenden Beuteltiere tragen die Jungen in einem muskulösen Hautduplikatursack am Bauche, in welchem die Zitzen liegen. Bei ihnen und bei den Schnabeltieren existiert ein Musculus compressor mammae, welcher die Milchentleerung befördert.

Geringe Absonderung der Brüste bei Neugeborenen (Hexenmilch) ist normal, dagegen gehört das Säugen seitens eines Mannes zu den größten Seltenheiten (Talmud, Cardanus 1556, Florentinus 1558, A. r. Humboldt, Häser). Nach Aristoteles sollen mitunter Böcke Milch geben (vgl. 20), ebenso Kälber, nachdem ihre Zitzen häufig angesaugt, und unbelegte Ziegen, nachdem ihre Euter mittelst Nesseln gereizt sind.

Bei der Entleerung der Milch — (500-1500 cm<sup>2</sup> pro Tag) — wirkt nicht allein Entleerung rein mechanisch das Saugen, sondern es kommt eine aktive Tätigkeit der Brustdrüse hinzu. Diese besteht zunächst in der Erektion der Warze, wobei die glatten Muskeln zur Entleerung der Milch auf die Sinus der Gänge drücken, so daß die Milch sogar im Strahle hervorspritzen kann. Aber auch der eigentliche Drüsenkürper wird reflektorisch durch Reizung der sensiblen Warzennerven zur lebhafteren Absonderung angeregt. So wird nicht allein die in der Brust aufgespeicherte Milch ausgesogen, sondern es kommt während des Saugens zur neuen, beschleunigten Sekretion. Nur so erklärt es sich auch, wie bei plötzlichen Gemütsbewegungen schnell die Milchsekretion stocken kann. Die experimentellen Untersuchungen über die Innervation der Milchdrüse haben zu keinem überein-Innervation stimmenden Resultate geführt. Es scheint aus denselben eine weitgehende Unabhängigkeit der Milchsekretion vom Nervensystem hervorzugehen: eine Hündin, welcher Goltz u. Ewald 21 das Rückenmark vom 3. Brustwirbel bis zur Cauda equina herab reseziert hatten, gebar gesunde Junge und säugte eines derselben, das dabei vorzüglich gedieh. Nach Basch 12 vermögen sowohl die peripheren Nerven als auch das sympathische System die Absonderung der Milchdrüse zu beeinflussen: nach Durchschneidung der Nerven der Drüse traten Colostrumkörperchen in der Milch auf; die Milch selbst war aber quantitativ unverändert. - Wahrscheinlich handelt es sich bei der Anregung der Milchdrüse zu ihrer Tätigkeit um eine chemische Beeinflussung infolge einer inneren Sekretion von seiten der Genitalorgane (vgl. Halban 23, Basch 24) resp. des Embryos (Bicdl u. Königstein 25).

der Milchdrüse.

## 142. Milch und Milchpräparate.<sup>26</sup>

Die Milch ist eine undurchsichtige, bläulichweiße Flüssigkeit von Physikalische süßlichem Geschmacke und einem charakteristischen Geruche, der wahrscheinlich von eigentümlichen Riechstoffen des Hautsekrets der Drüse stammt. Beim Stehen sammeln sich an der Oberfläche zahlreiche Butterkügelchen als Rahm. Das spez. Gewicht der Frauenmilch beträgt 1,0200 bis

1,0364, im Mittel 1,0298, das der Kuhmilch 1,0285—1,0325. Die Reaktion der Milch (Frauen- wie Kuhmilch) ist gegen Lackmus amphoter, gegen Lackmoid alkalisch, gegen Phenolphthalein sauer. Bei elektrometrischer Messung erweist sie sich annähernd neutral (*Davidsohn*<sup>27</sup>). Die Gefrierpunktserniedrigung der Kuhmilch ist 0,529—0,569° (*Pins*<sup>27</sup>a).

Plasma.

Die Milch besteht aus der Flüssigkeit (Milchplasma, Plasma lactis) und den darin schwimmenden, morphologischen Bestandteilen, unter denen die Milchkügelchen vorherrschen; Colostrumkörperchen (vgl. S. 342) und Epithelien der Milchgänge sind in der reifen Milch seltener.

Milchkügelchen. Die Milch- oder Butterkügelchen. Die Milch stellt eine Emulsion dar, bei der mikroskopischen Untersuchung (Fig. 89) findet man in derselben zahllose kleine Fettkügelchen (Leeuwenhoek, 1697) von wechselnder Größe (in der Frauenmilch 1—20  $\mu$ , in der Kuhmilch 0,2—10  $\mu$ ; durchschnittlich 2—3  $\mu$ ). Die Milchkügelchen (und das gequollene Casein) bewirken wegen der Reflexion des Lichtes die weiße Farbe und die Undurchsichtigkeit der Milch. Die Milchkügelchen bestehen aus dem Butterfett.

Caseinhülle derselben. Man hat früher angenommen, daß die Milchkügelchen von einer Eiweißhülle umgeben wären, der sog. "Haptogenmembran", und zwar auf Grund der folgenden Beobachtungen: Im mikroskopischen Präparat fließen die Milchkügelchen nicht ineinander; setzt man aber Essigsäure hinzu, welche die Hüllen löst, so fließen sie wie Fettaugen zusammen. Wird Kuhmilch mit Ätzkali versetzt, welches die Hüllen zerstört, und hierauf mit Äther geschüttelt, so wird die Milch hell und durchsichtig, da der Äther alle Fetttröpfchen in Lösung bringt. Vor Behandlung mit Ätzkali oder Essigsäure vermag Äther nicht die Fette der Kuhmilch zu lösen. [Bei Frauenmilch genügt alleiniger Zusatz und Schütteln mit Äther (Radenhausen 28).] Abderhalden u. Völtz 29 haben die Hüllen isoliert, hydrolisiert und die Aminosäuren bestimmt; die Mengen der Aminosäuren stimmten nicht mit der Zusammensetzung des Caseins überein, so daß dieses beim Aufbau der Hüllen nicht beteiligt zu sein scheint. — Nach Soxhlet 30 existiert jedoch eine derartige Eiweißhülle nicht: die Milch ist eine einfache Emulsion und wird als solche dauernd erhalten durch das colloide, im Milchplasma nur gequollene Casein. Die Behandlung der Milch dauernd zu erhalten.

Butter.

Durch längeres Schlagen der Milch ("Buttern") (leichter noch des Rahms) wird das Fett der Milchkügelchen als Butter in zusammenhängender Masse gewonnen. — An der Luft stehend, wird die Butter ranzig, indem durch Pilze die neutralen Fette in Fettsäure und Glycerin gespalten werden und letzteres in Akrolein und Ameisensäure zersetzt wird.

Casein.

Bestandteile der Milch: 1. Eiweißstoffe. Der charakteristische Eiweißstoff der Milch ist — a) das Casein, welches zu den Paranucleoproteiden (Nucleoalbuminen) gehört. Das Casein ist in Wasser unlöslich, dagegen löslich in Alkalien, Alkalicarbonaten, Kalkwasser; es verhält sich wie eine schwache Säure und bildet mit Na, Ka, Ca lösliche Salze. Auch in der Milch ist das Casein als Caseincalcium vorhanden.

Das Casein ist in der Milch wahrscheinlich nicht wirklich gelöst, sondern befindet sich in einem eigenartigen gequollenen Zustande. Bei der Filtration der Milch durch Toncylinder wird es zurückgehalten.

Die Caseine in der Milch der verschiedenen Tierarten sind wahrscheinlich verschiedene Körper. Über Unterschiede zwischen Frauen- und Kuhmilch, die für die Ernährung des Säuglings auch praktische Bedeutung haben, vgl. Biedert <sup>31</sup>.

Fällung des Caseins durch Säuren.

Fügt man zu der Milch Säuren (z. B. schwache Essigsäure), so wird dem Casein das Calcium entzogen und das Casein fällt aus; es schließt dabei das Fett der Milch in sich ein. Durch wiederholtes Fällen, darauffolgendes Lösen in sehr verdünnter Natronlauge und Filtrieren der Lösung kann das Casein rein dargestellt werden. — Wenn sich beim Stehen der Milch durch den Milchsäurebacillus der Milchzucker in Milchsäure verwandelt (s. u.), tritt ebenfalls, sowie genügend Milchsäure vorhanden ist, Fällung des Caseins ein.

Quantitative Bestimmung des Caseins in der Milch. Man verdünnt Quantitative 20 cm<sup>3</sup> Milch auf 400 cm<sup>3</sup>, fügt vorsichtig sehr verdünnte Essigsäure bis zum Entstehen Bestimmung eines flockigen Niederschlages hinzu, leitet dann <sup>1</sup>/<sub>4</sub>—<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde Kohlensäure hindurch und läßt bis zum nächsten Tage stehen. Darauf filtriert man ab, wäscht mit Wasser und Alkohol, extrahiert mit Äther das Fett (das im Alkohol und Äther enthaltene Fett dient gleichzeitig zur Fettbestimmung) und trocknet entweder den Rückstand zu konstantem Gewicht oder bestimmt darin nach Kjeldahl den N (N $\times$ 6,37 = Casein). — Zur quantitativen Ausfällung des Caseins der Frauenmilch verdünnt man die Milch 5fach, setzt auf  $100~cm^3$ unverdünnte Milch  $60-80\ cm^3$   $_{10}^{10}$  Normal-Essigsäure zu, kühlt 2-3 Stunden auf  $+3^{\circ}$  ab und erwärmt schließlich kurze Zeit auf dem Wasserbade auf  $40^{\circ}$  (Engel  $^{32}$ ).

Völlig verschieden von der Fällung des Caseins durch Säuren ist die Gerinnung Gerinnung des Caseins durch Lab (vgl. S. 263). Durch das Ferment durch Lab. findet eine Spaltung des Caseins in das Paracasein und eine geringe Menge von leicht löslichem Molkeneiweiß statt; das Paracasein fällt, wenn in der Milch lösliche Kalksalze vorhanden sind, als Käse aus. Entfernt man die Kalksalze durch Kaliumoxalat, so erzeugt Lab keine Gerinnung mehr, es findet aber ebenso die Spaltung in Paracasein und Molkeneiweiß statt. Setzt man nachträglich Chlorcalciumlösung zu, so erfolgt die Gerinnung.

Auch beim Erhitzen der Milch auf 130-150° tritt Gerinnung ein, indem das Casein ähnlich wie bei der Labgerinnung in Paracasein umgewandelt wird.

Die bei der Gerinnung der Milch sich ausscheidende Masse, welche aus dem Casein und eingeschlossenen Fettkügelchen besteht, wird als Käse-Käsekuchen kuchen (Placenta lactis) bezeichnet. Die übrig bleibende Flüssigkeit sind die Molken (Serum lactis); sie enthalten noch das Albumin und Globulin, den Milchzucker und die meisten Salze.

Außer dem Casein finden sich noch folgende Eiweißkörper in der Milch: b) das Lactalbumin. Wenn nach Ausscheidung des Caseins der Milch mit Essigsäure das Filtrat erhitzt wird, so scheidet sich bei 72º das Lactalbumin aus. Beim Kochen gerinnt das Albumin in der Milch; dazu seins. — Die menschliche Milch enthält mehr Albumin als Casein (vgl. S. 346). — c) das Lactoglobulin (Sebelien 38), in normaler Milch nur in sehr geringen Mengen, reichlich im Colostrum.

Lact-

Lactoalobulin.

d) das opaleszierende Opalisin (Wróblewski<sup>34</sup>) — e) Nuclein.

Von anderen stickstoffhaltigen Körpern seien erwähnt: Phosphorfleischsäure (Sieufried 25), — Harnstoff (in der Frauenmilch 0,048% [Schöndorff 26]), Spuren von Kreatin, Kreatinin, Xanthinkörper (Rhodankalium in der Kuhmilch) (vgl.

Über fermentative Wirkungen der Milch vgl. Raudnitz 36, Wohlgemuth u. Strich 38, Grimmer 3. - Frische Milch bläut Guajaktinktur (vgl. S. 94), gekochte nicht.

2. Die Fette — der Milch finden sich in den Milchkügelchen. Es sind die Triglyceride der Stearin-, Palmitin-, Ölsäure, spärlicher der Myristin-, Caprin-, Capryl-, Capron- und Buttersäure. Daneben finden sich Spuren von Essig- und Ameisensäure (Ruppel 40). — Cholesterin (Bömer 41, Kirsten 42) und Lecithin (Burow 43) sind ebenfalls in der Milch nachgewiesen.

Fette.

Quantitative Bestimmung des Fettes in der Milch. Mit der Casein-Quantitative bestimmung kann zugleich eine Fettbestimmung verbunden werden, indem man aus dem Bestimmung des Fettes. ausgefällten Casein durch Äther das Fett extrahiert (vgl. oben). - Soll nur das Fett bestimmt werden, so trocknet man 5-10 cm<sup>3</sup> Milch (gut gemischt) auf reinem ausgeglühten Sand und extrahiert mit Ather. — Eine einfache und doch sehr genaue Methode hat So.rhlet44 angegeben. Es wird dabei die mit Kalilauge versetzte Milch mit Äther ausgeschüttelt und das spez. Gewicht der Äthersettlösung in einem besonderen Apparat mittelst eines Aräometers unter Berücksichtigung der Temperatur festgestellt; aus einer Tabelle ergibt sich danach der Fettgehalt.

Der Rahmgehalt wird gemessen, indem man Milch in einem hohen, in 100 Teile geteilten Glasmeßcylinder kühl 24 Stunden stehen läßt. Der sich oben sammelnde Rahm soll 10-14 Volumenprozente betragen.

Von dem Gehalt der Milch an Fett hängt das spezifische Gewicht derselben ab; es wird vielfach zur Beurteilung der Güte der Marktmilch benutzt (Bestimmung mittelst Aräometers). Doch kann man durch Abrahmen der Milch (wodurch das spez. Gewicht zunimmt) und nachträglichen entsprechenden Wasserzusatz (wodurch dasselbe wieder abnimmt) eine Milch herstellen, die trotz der Verfälschung das richtige spez. Gewicht besitzt. Die Fälschung würde aber leicht durch die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung (S. 344) festzustellen sein, die infolge des Wasserzusatzes zu niedrig sein würde (Pins 27.).

Kohlehydrate.

3. Kohlehydrate. — Das charakteristische Kohlehydrat der Milch Milchaucker ist der Milchaucker (Lactose); er kommt nur in der Milch des Menschen und der Säugetiere vor. — Außerdem ist in der Milch noch ein dextrinähnliches Kohlehydrat (Ritthausen 45) gefunden worden.

Quantitatire Bestimmung des Milch-

Quantitative Bestimmung des Milchzuckers in der Milch. Das bei der Caseinbestimmung (vgl. S. 345) nach Ausfällen des Caseins und Fetts erhaltene Filtrat wird einige Minuten gekocht, das ausgeschiedene Albumin und Globulin abfiltriert und gewaschen, und schließlich im Filtrat + Waschwasser der Milchzucker durch Titration mit Fehlingscher Lösung bestimmt (vgl. S. 23). 20 cm³ Fehlingscher Lösung = 0,134 g Milchzucker.

Beim Stehenlassen der Milch entwickeln sich in derselben regelmäßig Milchsäurebazillen, welche den Milchzucker in Milchsäure überführen, die Milch wird sauer. Ist Säure in genügender Menge gebildet, so bewirkt sie die Ausfällung des Caseins: spontane Milchgerinnung (vgl. S. 344), die Milch wird dick.

Milchgerinnung.

4. Andere organische Stoffe. — Soxhlet 46 u. Henkel 47 haben in der Kuhmilch, Scheibe 48 in der Ziegen- und Frauenmilch mit Sicherheit Zitronensäure nachgewiesen (in der Kuhmilch 0.54-0.57 g im Liter).

Zitronensäure. Salze.

5. Salze. — Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, gebunden an Phosphorsäure, Salzsäure, Kohlensäure (Zitronensäure). Das Calcium ist zum Teil auch an das Casein gebunden (s. S. 344). Die Kaliumsalze überwiegen über die Natriumverbindungen (wie in den roten Blutkörperchen und im Fleische), außerdem ist ein erhebliches Quantum Calciumphosphat zur Knochenbildung des Säuglings vorhanden. Die in der Asche der Milch gefundene Schwefelsäure, ein Teil der Phosphorsäure und Kohlensäure stammen nicht aus den Salzen der Milch, sondern sind erst bei der Veraschung durch die Verbrennung organischer Bestandteile der Milch (Eiweiß, Lecithin) entstanden. — Ein Teil der Milchsalze sind in der Milch nicht gelöst, sondern befinden sich in Suspension, hauptsächlich Phosphorsäure und Kalk; bei der Filtration der Milch durch Tonzellen bleiben dieselben zurück. — Eisen ist in der Frauenmilch reichlicher vorhanden als in der Kuhmilch (Langstein u. Edelstein 49, r. Soxhlet 50). - Nach Camerer u. Söldner 51 enthalten 100 g Frauenmilch aus der ersten Lactationszeit (in Klammern die Werte für die Milch aus späterer Zeit): K<sub>2</sub>O 0,1 (0,063), Na<sub>2</sub>O 0,045 (0,018), CaO 0,038 (0,038), MgO 0,005 (0,005), F<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,0002 (0,0001), P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (0,032 (0,029), SO<sub>5</sub> (0,0096 (0,0072), Cl (0,072 (0,034).

Der organisch (in Casein, Nuclein, Lecithin) gebundene P ist in der Frauenmilch viel reichlicher als in der Kuhmilch. Nach Siegfried 36 u. Stoklasa 52 ist in der Frauenmilch fast alle Phosphorsäure in organischer Form vorhanden.

6. Gase. — Pfüger 53 u. Setschenow 54 fanden in 100 Volumina Kuhmilch dem Volumen nach: 5,01—7,60 CO<sub>2</sub>; — 0,09—0,32 O; — 0,70—1,41 N. Die CO<sub>2</sub> ist zum Teil nur durch Phosporsäure austreibbar. — Külz 55 fand in Frauenmilch 2,35—2,87°/<sub>0</sub> CO<sub>2</sub>,  $3,39-3,81^{\circ}/_{0}$  N,  $1,07-1,44^{\circ}/_{0}$  O.

Gase.

Milchanaluse.

Mittlere Zusammensetzung der Milch nach König 56:

|             |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   | Į, | Frauenmilch | Kuhmilch |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|----------|
| Wasser      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  | 87,58       | 87,27    |
| Casein      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | i  | 0,80        | 2,88     |
| Albumin .   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P  | 1,21        | 0,51     |
| Fett        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3,74        | 3,68     |
| Milchzucker |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6,37        | 4,94     |
| Asche       |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | 1  | 0,30        | 0,72     |

Das Colostrum (Engel 51) — hat einen viel höheren Gehalt an festen Bestand- Colostrum. teilen als die Milch; das spezifische Gewicht beträgt 1060-1070. Das Colostrum ist reicher an Eiweiß und Salzen, ärmer an Zucker als die Milch; der Fettgehalt schwankt, meist ist er niedriger als in der Milch. Unter den Eiweißkörpern findet sich Casein im Colostrum sogar mehr als in der Milch, daneben aber in viel größeren Mengen als in der Milch durch Hitze coagulierbare Eiweißkürper, nämlich hauptsächlich Globulin, daneben Albumin. Daher gerinnt das Colostrum beim Kochen.

Die Milch zeigt vor und nach der (jedesmaligen) Säugung keine Differenz des Eiweiß- Einfüsse gehaltes, der Zuckergehalt nimmt nach dem Säugen ab, der Fettgehalt beträchtlich zu. - auf die Zu-In fortschreitender Lactationsperiode zeigte sich das Eiweiß am reichlichsten in den ersten seinung der 6 Monaten, geringer in den zweiten 6 Monaten, um nach dem ersten Jahre noch mehr zu sinken. Der Fettgehalt schwankt, nimmt nach dem ersten Jahre eher zu; - der Zucker weist eine ziemlich gleichmäßige unbedeutende Zunahme auf.

Für den Neugeborenen ist die naturgemäße Nahrung die Milch der Mutter resp. Ernährung einer Amme. Ist man genötigt, Kuhmilch zu verwenden, so muß sie mit Wasser verdünnt (wegen des höheren Eiweißgehalts, s. o.) und darauf mit Milchzucker und Fett (Rahm) versetzt werden. Das Casein der Kuhmilch ist jedoch qualitativ verschieden von dem der Frauenmilch (s. S. 344); es fällt grobflockiger aus und ist daher schwerer verdaulich. Da sich beim Stehen in der Milch schnell Mikroorganismen entwickeln, welche besonders bei dem Neugeborenen leicht Magenkatarrhe erregen, so soll für die Kinderernährung die Milch durch 10 Minuten lang dauerndes Kochen sterilisiert werden.

des Neu-

In die Milch gehen über: - Fett der Nahrung, dann zahlreiche duftende In die Milch Pflanzenstoffe (Anis, Wermut, Knoblauch u. a.), ferner Chloralhydrat, Opium, Indigo, Salicylsäure, Jod, Eisen, Zink, Quecksilber, Blei, Wismut, Antimon. Alkohol geht bei Aufnahme mäßiger Dosen nicht in die Milch über, bei Zufuhr großer Alkoholdosen nur in ganz geringfügigen Mengen  $(0.1-0.3^{\circ})_{\circ}$  des eingeführten Alkohols) (Klingemann  $^{\circ \circ}$ , Rosemann  $^{\circ \circ}$ ) Völtz u. Paechtner  $^{\circ \circ}$ ). Auf die Absonderung der normalen Milchbestandteile hat der Alkohol keinen Einfluß (Rosemann 59). Jodkalium vermindert die Milchsekretion (Stumpf 61).

In die entleerte Milch können zahlreiche Mikroorganismen gelangen und sich hier weiter entwickeln, darunter auch pathogene. — Bacillus cyanogenes färbt die Milch blau, andere Bazillen produzieren andere Farbstoffe. Bacillus lactis viscosus und andere machen die Milch fadenziehend.

Mikroorganismen.

#### Milchpräparate. 1. Butter — Vgl. S. 344, 345.

Butter. Käse.

2. Käse - wird bereitet, indem man entweder die abgerahmte (magere Käse) oder ganze Milch (fette Käse) durch Lab koaguliert, die Molken ablaufen läßt und das Koagulum stark salzt. Der Käse muß dann eine Zeitlang liegen; er erleidet dabei eigenartige, durch Mikroorganismen verursachte Anderungen, die als das "Reifen" des Käses bezeichnet werden.

3. Kumys und Kefir. — Die Kirgisen pflegen die Milch der Stuten, die kau-Kumys und kasischen Bergbewohner die der Kühe in alkoholische Gärung zu versetzen. Durch Zusatz von saurer Milch, welche Bacterium lacticum und Bacillus caucasicus enthält, wird der nicht gärungsfähige Milchzucker in Galaktose und Dextrose verwandelt und diese durch Hefe, welche in einem Zusatze fertigen Kumys vorhanden ist, in alkoholische Gärung versetzt, wobei die Mischung heftig gerührt wird. Der Kumys enthält  $2-3^{\circ}/_{0}$  Alkohol; das anfangs gefällte, später teilweise wieder gelöste Casein ist in Acidalbumin und Pepton übergeführt. — Auch der Kefirpilz (Dispora caucasica) liefert ein ähnliches, zum Teil peptonhaltiges Präparat. Neben dem Kefirpilz kommt noch Bacterium lacticum und ein das Casein peptonisierender Spaltpilz vor sowie ein Milchsäure bildender und ein Milchzucker vergärender Streptokokkus. Kumys und besonders Kefir wird an Stelle von Milch vielfach therapeutisch verwandt.

## 143. Vogeleier.

Das Gewicht eines Hühnereies beträgt 30-72 g, im Mittel 53 g; davon kommen auf die Schale 6 g, das Eiweiß 31 g und das Eigelb 16 g.

Die chemische Zusammensetzung der Eier aller Vögel ist im wesentlichen gleich.

Das Eiweiß — enthält als Hauptbestandteil das Eieralbumin, daneben Globulin und eine Mucinsubstanz: Ovomucoid (Mörner 62), — Traubenzucker (Salkowski 83), - Extraktivstoffe, - Salze (vorwiegend Kalium- und Natriumchlorid), — Fluor in Spuren.

Kireiß.

Eigelb.

Das Eigelb oder der Dotter — enthält als charakteristischen Eiweißkörper das Vitellin, daneben Albumin, Globulin und ein eisenhaltiges Nuclein, Hämatogen (v. Bunge 64), — reichlich Fette (Palmitin, Stearin, Olein), — Cholesterin, Lecithin (Manasse 65), — Traubenzucker (Salkouski 63), — Pigmente: Lutein (Willstätter u. Escher 66), — Salze (vorwiegend phosphorsaure Salze).

Auf ein Hühnerei verteilen sich die Bestandteile in folgender Weise:

|                             | Wasser | Trocken-<br>substanz | Stickstoff-<br>substanz | Fett | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Salze |
|-----------------------------|--------|----------------------|-------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Eiweiß 31 $g$ Eigelb 16 $g$ | 26,54  | 4,46                 | 3,96                    | 0,07 | 0,22                          | 0,21  |
|                             | 8,15   | 7,85                 | 2,57                    | 5,07 | 0,05                          | 0,16  |

#### 144. Das Fleisch.

Bestandteile des Fleisches.

Das Fleisch enthält in der Form, wie es genossen wird, neben der eigentlichen Muskelsubstanz noch vielfältig mehr oder weniger die Elemente des Fett-, Binde- und elastischen Gewebes beigemengt. Über die Chemie der Muskelsubstanz vgl. auch § 211.

Die chemischen Bestandteile des Fleisches sind:

1. Wasser — ca.  $76^{\circ}/_{\circ}$ .

Eiweißstoffe.

2. Eiweißstoffe. — Die charakteristischen Eiweißstoffe des Muskels sind das Myosin und das Myogen; ferner kommen vor leimgebende Substanz aus dem Bindegewebe des Perimysiums, Perineuriums, der Gefäßwände und der sehnigen Teile, — Elastin im Sarkolemma, Neurilemma und den elastischen Fasern des Perimysiums und der Gefäßwände. — Der Farbstoff ist Hämoglobin; daneben findet sich in einigen Muskeln (z. B. Herz) das verwandte Myohämatin (Mac Munn 67; ? Levy 68, Mörner 69).

Fette.

3. Fette — zum größten Teil im interfibrillären Fettgewebe und nach dem Mästungszustande des Tieres in wechselnder Menge. Doch enthält auch das vom interfibrillären Fett befreite Muskelfleisch stets noch geringe Mengen Fett. — Lecithin und Cholesterin stammt vorwiegend aus den Muskelnerven.

Kohlehudrate. 4. Kohlehydrate. — Glykogen (vgl. § 116. 2) in wechselnder Menge je nach dem Zustande des Tieres (Schöndorff<sup>70</sup> fand im Muskel des Hundes bis zu  $3,72^{\circ}/_{0}$ ), — Dextrose und Maltose (Isomaltose).

Extraktivstoffe.

- 5. Extraktivstoffe. a) N-haltige: Kreatin, Kreatinin, Sarkin (oder Hypoxanthin), Xanthin, Guanin, Carnosin, Inosin, Harnstoff, Inosinsäure, Phosphorfleischsäure (Siegfried 71).
- b) N-freie: Milchsäure (sog. Fleischmilchsäure oder Paramilchsäure),

   Spuren flüchtiger Fettsäuren, Inosit.

Der Gesamt-N des Rindfleisches verhält sich zum Extraktiv-N wie 100:7,74 (Frentzel u. Schreuer 12). Nach van Hoogenhuyze u. Verploegh 13 enthält  $1\ kg$  Rindfleisch 4,278 bis  $4,522\ g$  Kreatin.

Die Menge der Extraktivstoffe — ist im Fleische derjenigen Tiere am größten, welche sehr energische Muskeltätigkeit haben, daher namentlich hoch beim Wilde. Nach starken Muskelanstrengungen vermehrt sich der Extrakt, zugleich bildet sich Fleischmilchsäure, wodurch das Fleisch mürbe und wohlschmeckender wird. Von den Extraktivstoffen wirken einige anregend auf das Nervensystem, wie das Kreatin Kreatinin etc., andere geben den Fleische den angenehmen charakteristischen Geschmack ("Osmazom"). Letzterer rührt zum Teil auch von den verschiedenen Fetten des Fleisches her und tritt mitunter erst bei der Bereitung deutlicher hervor.

6. Salze — vorwiegend Kalium-, Magnesium- und Calciumphosphat sowie Chlornatrium.

Salze.

Nach König 56 kann man für das vom interfibrillären Fett befreite Muskelfleisch folgende Durchschnitts-Zusammensetzung annehmen: Wasser 76°/0, Stickstoffsubstanz 21,5°/0, Fett 1,5°/0, Salze 1°/0. Fettfreies, trockenes Ochsenfleisch enthält nach Stohmann u. Langbein 4 C 49,25 — N 15,49 — H 6,91 — O + S 23,03 — Asche  $5.32^{\circ}/_{\circ}$ . — Nach H. Schulz<sup>75</sup> beträgt der S-Gehalt 1,1% des trockenen Muskels.

Zubereitung des Fleisches. Das Fleisch ist zugleich ein Nahrungs- und Fleisch als Genußmittel (vgl. § 146); als Genußmittel des Fleisches wirken die Extraktivstoffe, welche Nahrungsund Genußden angenehmen Geruch und Geschmack des Fleisches bedingen und erregend auf das Nervensystem wirken. Die zweckmäßigste Zubereitung des Fleisches wird diejenige sein, bei welcher die Nahrungs- und Genußstoffe des Fleisches in ihrer Verbindung erhalten werden, da die Genußstoffe die Aufnahme der nährenden Stoffe durch Anregung des Appetits etc. unterstützen. Zu diesem Zwecke läßt man auf ein größeres Stück Fleisch (durch Braten in Fett oder Eintauchen in bereits siedendes Wasser) plötzlich intensive Hitze wirken: hierdurch bildet sich an der Oberfläche eine feste geronnene Eiweißschicht, die den Fleischsaft (und mit ihm die Genußstoffe des Fleisches) nicht mehr austreten läßt. — Bei der Bereitung der Fleischbrühe (Bouillon) dagegen setzt man das (am besten zerhackte) Fleisch mit kaltem Wasser an, läßt einige Zeit stehen und kocht dann auf: man extrahiert so möglichst alle löslichen Bestandteile des Fleisches (Extraktivstoffe, Genußstoffe). Aus 100 Teilen gehackten Ochsenfleisches gehen dabei in das kalte Wasser nur 6 Teile über. Von diesen werden beim Kochen 2,95 als koaguliertes Albumin wieder niedergeschlagen und meist durch das "Abschäumen" weggeworfen; nur 3,05 Teile bleiben gelöst. Die so gewonnene Brühe enthält die Genußstoffe des Fleisches, aber praktisch so gut wie gar keine von den Nahrungsstoffen desselben: sie wirkt daher angenehm auf das Geruchs- und Geschmacksorgan, dadurch appetitanregend und magensafttreibend (vgl. § 110), sowie anregend auf das Nervensystem, aber nicht nährend. (Die Bestandteile des Fleischextrakts sollten nach Rubner 76 den Körper im wesentlichen unverändert im Urin verlassen, ihr Kraftinhalt also vom Körper nicht ausgenutzt werden. Frentzel u. Toriyama 17, Vültz u. Baudrexel 18 fanden jedoch, daß ca.  $\frac{1}{3}$  der Verbrennungswärme des Fleischextrakts vom Körper verwertet werden. — Gleichwohl ist aber der Gehalt an verbrennlichen Stoffen in der Fleischbrühe so gering, daß praktisch die nährende Wirkung derselben überhaupt nicht in Betracht kommt.) Das ausgekochte Fleisch dagegen enthält noch alle nährenden Bestandteile desselben, aber freilich nunmehr in einer wenig geeigneten Form: es ist stark geschrumpft, schwer verdaulich und entbehrt (wegen des Fehlens der extrahierten Genußstoffe) den Wohlgeschmack des zweckmäßig zubereiteten Fleisches. — Durch Kochen verliert (hauptsächlich durch Wasserverlust) das Fleisch an Gewicht: vom Ochsen 15%, Hammel 10%, Huhn 13½, durch Braten dieselben Fleischarten 19%, — 24%, — 24%.

J. v. Liebigs Fleischextrakt — wird in den fleischreichen Gegenden Südamerikas Extractum und Australiens aus fein zerhacktem Ochsen- oder Schaffleisch durch Extraktion und Eindampfen hergestellt; es enthält neben etwas Leim, Glykogen, Albumosen und Pepton hauptsächlich die Extraktivstoffe des Fleisches. (1 Kilo Ochsenfleisch liefert 31 g.) Durch Auflösen in Wasser kann daher aus ihm Fleischbrühe erhalten werden.

carnis Liebig.

Konservierungsmethoden: das Einlöten des in seinem eigenen Safte bei 100° gedämpften Fleisches; - das Trocknen des fettfreien, in lange dünne Streifen geschnittenen Fleisches (Pemmikan der Indianer); das getrocknet zermahlene, gesalzene, fettfreie Rindfleisch (Carne pura). — E. Voit 18 fand, daß durch das Pökeln der Nährwert des Fleisches nicht erheblich herabgesetzt wird. Er fand im gepökelten Fleische außer Vermehrung des Kochsalzes: einen Verlust von 10,4% des vorhandenen Wassers, 2,1% der vorhandenen organischen Stoffe,  $1,1^{\circ}/_{0}$  des vorhandenen Eiweißes,  $13,5^{\circ}/_{0}$  der vorhandenen Extraktivstoffe,  $8,5^{\circ}/_{0}$  der vorhandenen Phosphorsäure. — Die Anwendung des Räucherns beruht auf der antiseptischen Wirkung des Rauches.

Fleischkonserven.

Pökeln.

Schlechte Beschaffenheit und Verderbnis des Fleisches. - In Würsten und ähnlichen Fleischwaren erzeugt zuweilen die Fäulnis ein eigentümliches, selbst tödlich wirkendes Gift: das "Wurstgift". Mitunter bewirkt die Zersetzung im Fleische, namentlich auch an Fischen, ein eigenartiges, lebhaft phosphoreszierendes Leuchten, das auf der Entwicklung niederer Organismen beruht. — Sehr wichtig ist die Erkenntnis des Vorkommens von Trichina spiralis im Schweinefleisch, ferner der erbsen- bis bohnengroßen Finnen im Fleische des Schweines und des Rindes.

Fleischverderbnis.

Toxine.

Parasiten.

## 145. Pflanzliche Nahrungsmittel.

Das Getreide.

1. Das Getreide — enthält verschiedene Eiweißstoffe, welche unter der Bezeichnung Kleber zusammengefaßt werden, außerdem Albumin und Globuline, geringe Mengen Fett und andere ätherlösliche Substanzen, von Kohlehydraten im wesentlichen reichlich Stärke, Salze, hauptsächlich Kalium und Phosphorsäure, sowie etwa 140 Wasser.

Der Kleber.

Die Kleberschicht liegt direkt unter der Hülle des Korns; beim Mahlen werden

die unverdaulichen Hüllen entfernt, aber mit ihnen zugleich ein mehr oder weniger großer Teil des Klebers (Kleie). Im allgemeinen ist ein Mehl um so ärmer an Eiweiß, je weißer und feiner es ist. Es empfiehlt sich jedoch keineswegs, zum Backen des Brotes etwa ein grobes (kleichaltiges Mehl) zu benutzen: die mehr Kleie enthaltenden Brotarten werden erheblich schwerer verdaut, die Cellulosehülsen der Kleberschicht werden vom Menschen bei der Verdauung kaum aufgelöst und so das in dem groben Brote reichlicher enthaltene doch nicht ausgenutzt. Außerdem geht die Kleie im volkswirtschaftlichen Sinne nicht verloren, sondern wird als Viehfutter Schnitt durch ein Weisenkorn: ep verwendet, d. h. das Eiweiß derselben wird so in das den mensch-



Epidermis mit c Cuticula. m Mittelschicht, qu Querzellen, sch Schlauchzellen, br und n Samenhaut, K/ Kleber, s/ Stärke.

lichen Verdauungsorganen leichter zugängliche Fleisch unserer Schlachttiere verwandelt.

Zusammensetzung des Mehls verschiedener Getreidearten (nach König):

|                      | Wasser | Stick-<br>stoff-<br>substanz | Fett | Kohle-<br>hydrate | Roh-<br>faser | Asche |
|----------------------|--------|------------------------------|------|-------------------|---------------|-------|
| Weizenmehl, feinstes | 12,63  | 10,68                        | 1,13 | 74,74             | 0,30          | 0,52  |
| gröberes             | 12,58  | 11,60                        | 1,59 | 72,29             | 0,92          | 1,02  |
| Roggenmehl           | 12,58  | 9,62                         | 1,44 | 73,84             | 1,35          | 1,17  |
| Gerstengriesmehl     | 14.06  | 12.29                        | 2,44 | 68,47             | 0.89          | 1,85  |
| Hafermehl            | 9,75   | 14,42                        | 6,78 | 66,41             | 0.99          | 1,65  |
| Maismehl             | 12,99  | 9,62                         | 3.14 | 71,70             | 1,41          | 1,14  |
| Reismehl             | 12,29  | 7,39                         | 0.69 | 78,95             | 0,10          | 0,58  |
| Buchweizenmehl       | 13,84  | 8,28                         | 1,49 | 74,58             | 0,70          | 1,11  |

Brot. bereitung.

Zur Brothereitung -- wird das Mehl mit Wasser zum Teig (in dem der Kleber als Bindemittel wirkt) geknetet und Salz und Hefe (Saccharomyces cerevisiae) zugesetzt. In der Wärme wird durch einen fermentativen Vorgang die Stärke teilweise in Zucker übergeführt und der Zucker durch die Hefe in CO, und Alkohol zerlegt: die CO, lockert den Teig, indem sie in ihm Blasen bildet. Auch gewisse Bakterien wirken neben der Hefe in gleichem Sinne. Durch das Backen (200°) wird der Alkohol vertrieben, der Teig wird gar; in der Rinde entsteht viel leichtlösliches Dextrin. -- Zur Bereitung von saurem Brote wird statt Hefe alter Sauerteig zugesetzt (in welchem der Zucker zum Teil die Milchsäuregärung durchgemacht hat), wodurch neben der alkoholischen noch die Milchsäuregärung des Traubenzuckers im Teige erregt wird. — Da durch die Überführung von Stärke in Zucker, dann in CO, und Alkohol (welche schließlich entweichen) Material direkt verloren geht — (es beträgt der Verlust etwa  $1^{\circ}/_{\circ}$ ; bei einem durchschnittlichen täglichen Brotkonsum des Menschen von  $250\,g$  ist dieser Verlust für 1 Million Menschen täglich = 2500 kg Brot = dem Brothedarf von 10.000 Menschen), — so hat man verschiedene "Backpulver" in Vorschlag gebracht, die dem Teige zugesetzt werden und beim Backen die zur Lockerung notwendigen Gase (hauptsächlich CO.) entwickeln sollten. Doch haben diese Verfahren bisher keine allgemeine Anwendung gefunden, da die so hergestellten Produkte einen abweichenden Geschmack haben.

2. Die Hülsenfrüchte — sind unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln Die Hülsendie eiweißreichsten; während die Eiweißstoffe der Getreidearten vorwiegend aus Kleber bestehen, enthalten die Hülsenfrüchte als charakteristischen Eiweißstoff das Legumin. Wegen des Mangels an Kleber läßt sich aus ihnen kein Teig, daher auch kein Brot bereiten. -- Unter den ätherlöslichen Bestandteilen findet sich neben Fett verhältnismäßig viel Cholesterin und Lecithin. — Die Kohlehydrate bestehen fast ganz aus Stärke.

Zusammensetzung der Hülsenfrüchte (nach König):

|        | Wasser | Stick-<br>stoff-<br>substanz | Pett | Kohle-<br>hydrate | Rob-<br>faser | Asche |
|--------|--------|------------------------------|------|-------------------|---------------|-------|
| Erbsen | 13,80  | 23,35                        | 1,88 | 52,65             | 5,57          | 2,75  |
| Bohnen | 11,24  | 23,66                        | 1,96 | 55,60             | 3,88          | 3,66  |
| Linsen | 12,33  | 25,94                        | 1,93 | 52,84             | 3,92          | 3,04  |

Die Hülsenfrüchte enthalten mehr Eiweiß als sogar das Fleisch. Man Bedeutung hat ihnen deswegen oft eine große Bedeutung als Volksnahrungsmittel zugeschrieben. Dabei ist jedoch zu berticksichtigen, daß die hohen Werte für den Eiweißgehalt sich auf die Hülsenfrüchte vor ihrer Zubereitung beziehen. Bei der (bei uns tiblichen) Zubereitung nehmen aber die Hülsenfrüchte sehr viel Wasser auf und der Gehalt an Eiweiß in der zubereiteten Speise ist nur niedrig, während das Fleisch bei der Zubereitung Wasser abgibt und daher der Eiweißgehalt desselben nach der Zubereitung sogar höher ist. Erbsen und Bohnenbrei enthalten ca. 76% Wasser und nur noch 4-5% Stickstoffsubstanz. Selbst bei äußerst reichlicher Aufnahme eines solchen Breies aus Hülsenfrüchten würde man daher tatsächlich nur eine mittlere Menge Eiweiß genießen. Dazu kommt, daß die Hülsenfrüchte im allgemeinen schwer verdaulich sind und durch Gasentwicklung sowie ihre unverdauliche Cellulose den Darm belästigen können.

3. Die Kartoffeln — bestehen zum größten Teil aus Wasser. Von den geringen Mengen stickstoffhaltiger Substanzen ist nur ein Teil Eiweiß; ca. 45% davon sind Asparagin, Aminosäuren etc. (In den Keimen der Kartoffeln findet sich ein giftiges Glucosid, das Solanin.) Die Kohlehvdrate sind fast vollständig Stärke.

Die Kartoffeln.

Mittlere Zusammensetzung der Kartoffeln nach König: Wasser 74,93, Stickstoffsubstanz 1,99, Fett 0,15, Kohlehydrate 20,86, Rohfaser 0,98, Salze 1,09% of the control of the c

Der Gehalt der Kartoffeln an Nährstoffen ist daher nur gering. Gleichwohl spielen die Kartoffeln in der Ernährung, besonders der unteren Klassen, eine große Rolle. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Kartoffeln häufig zusammen mit Fett genossen werden (fette Saucen, ausgelassenes Fett, Zusammenkochen mit fettem Fleisch usw.): sie ermöglichen dabei die Aufnahme des (spannkraftreichen) Fettes, welches in entsprechenden Mengen für sich allein überhaupt nicht genossen werden könnte oder Verdauungsstörungen veranlassen würde. In diesem Sinne können die Kartoffeln als Fettträger bezeichnet werden (vgl. Gemüse).

Bedeutuna der Kartoffeln Nahrungsmittel.

4. Die grünen Gemüse — haben einen noch höheren Wassergehalt Die grünen als die Kartoffeln (90%) und darüber); die geringen Mengen an Eiweiß und Kohlehydraten kommen für die Ernährung kaum in Betracht. Die Gemüse werden aber häufig mit viel Fett zubereitet (Butter, fettes Fleisch) und dienen dann in demselben Sinne wie die Kartoffeln als Fettträger.

— In manchen Gemüsen spielen die Salze eine Rolle (Spinat enthält z. B. viel Eisen).

Das Obst.

5. Das Obst — enthält von Nahrungsstoffen besonders Zucker sowie Salze; es kommt jedoch weniger als Nahrungsstoff, sondern vielmehr als Genußstoff in Betracht. Die organischen Säuren geben den charakteristischen Geschmack; die gelatinierende Substanz der Fruchtgelees ist das lösliche Pectin.

Die Fruchtmarmeladen, Gelees etc. haben zum Teil einen sehr hohen Zuckergehalt und daher einen beträchtlichen Nährwert.

#### 146. Genußmittel:

### Kaffee, Tee, Schokolade, — die alkoholischen Getränke, — Gewürze.

Begriff der Genusmittel.

Unter Genußmitteln — versteht man solche Bestandteile der Nahrung, welche nicht wegen etwaiger nährender Eigenschaften, sondern vielmehr wegen der angenehmen Einwirkung und Anregung genossen werden, die sie teils auf das Geschmacksorgan, teils auch auf das Nervensystem ausüben.

Genußmittel (im weitesten Sinne) sind schon in den gewöhnlichen Nahrungsmitteln reichlich vorhanden, so daß sich diese beiden Gruppen von Nahrungsbestandteilen nicht scharf trennen lassen: so z. B. sind die angenehm riechenden und schmeckenden Extraktivstoffe im Fleische (vgl. Fleischbrühe, S. 349), in der Rinde des Brotes, im Obst usw. als Genuß-Bedeutung. mittel anzusehen. — Den Genußmitteln kommt bei der Ernährung eine große Bedeutung zu, indem sie zur Nahrungsaufnahme anreizen und eine quantitativ ausreichende Nahrungszufuhr veranlassen. Eine an Genußstoffen arme Nahrung erregt nach einiger Zeit Widerwillen und kann schließlich überhaupt nicht mehr in genügender Menge aufgenommen werden.

Die alkaloidhaltigen Getränke.

Die alkaloidhaltigen Getränke. - Kaffee und Tee enthalten als wirksamen Bestandteil das Coffein (F. Runge, 1820) sive Tein (C<sub>2</sub> H<sub>10</sub> N<sub>4</sub> O<sub>2</sub>) (Trimethylxanthin), — Kakao (und die daraus bereitete Schokolade) das chemisch nahestehende Theobromin ( $C_7 H_8 N_4 O_9$ ) (Dimethylxanthin), welche den Alkaloiden oder Pflanzenbasen zugerechnet werden (vgl. S. 27).

Die Alkaloide des Kaffees, Tees und Kakaos geben den als Volksgetränken allgemein verbreiteten Aufgüssen die angenehm anregende Wirkung auf das Nervensystem: so erfrischen sie den Geist, steigern die Leistung der Muskeln und heben das Gefühl der Müdigkeit auf; in dieser Beziehung stehen sie den anregenden Extraktivstoffen (S. 349) der Fleischbrithe nahe. — Außer den Alkaloiden kommen aber noch eine Reihe anderer Substanzen im Kaffee, Tee und Kakao vor: ätherische Öle, Gerbsäure usw., welche an der verschiedenartigen Wirkung dieser Getränke ebenfalls Anteil haben, indem sie die Wirkung der reinen Alkaloide modifizieren.

Die alkoholischen Getränke 80 - verdanken ihre Wirkung vor alkoholischen allem dem in ihnen enthaltenen Äthylalkohol. Der Alkohol wird nach seiner Aufnahme in den Körper zum größten Teil zu CO, und H,O verbrannt; nur ein ganz geringer Bruchteil (2% des eingeführten Alkohols, Atwater u. Benedict 81, mehr bei Aufnahme größerer Alkoholmengen auf einmal, bei gleichzeitiger Flüssigkeitszufuhr, bei leerem Magen und bei Muskelarbeit, weniger bei Alkoholgewöhnung, Völtz u. Baudrexel 92) wird unverbrannt durch Nieren, Haut und Lunge ausgeschieden. Da 1 g Alkohol 7 Calorien liefert, so werden bei der Verbrennung des Alkohols im Körper beträchtliche Mengen von Spannkraft frei, die vom Körper für seine Zwecke ausgenutzt werden. Sowohl hinsichtlich der O-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Abgabe (Zuntz<sup>83</sup>, Geppert<sup>84</sup>), als hinsichtlich der N-Ausscheidung (Neumann 85, Clopatt 86, Rosemann 87), als endlich hinsichtlich der Wärmeproduktion (Atwater u. Benedict<sup>81</sup>) verhält sich der Alkohol genau ebenso wie die N-freien Nahrungsstoffe, Fette und Kohlehydrate. Durch seine Verbrennung im Körper spart der Alkohol sowohl Fette und Kohlehydrate (Tögel, Brezina u. Durig 88) als auch Eiweiß. Im Anfang der Alkoholverabreichung ist allerdings die Eiweißzersetzung erhöht, nach wenigen Tagen (4-6) verschwindet diese Wirkung jedoch wieder (Rosemann 87). Der Alkohol ist daher theoretisch ein echter Nahrungsstoff, diese Wirkung kann Alkohol als jedoch praktisch für den Gesunden nicht verwertet werden, da Nahrungsder Alkohol in größeren Mengen gewohnheitsmäßig genommen schwere lebensgefährliche Störungen des gesamten Organismus in fast allen seinen Teilen verursacht (chronischer Alkoholismus).

Dagegen ist der Alkohol schon in geringen Dosen, von denen eine Alkohol als schädliche Wirkung sich nicht nachweisen läßt, ein wertvolles Genuß-Genußmittel. mittel. Er beseitigt durch seine direkte Einwirkung auf die Magenschleimhaut das Gefühl des Hungers. Er regt das Herz zu lebhafterer Tätigkeit an und bewirkt eine Erweiterung der Gefäße besonders in der Haut, dadurch entsteht ein subjektives Wärmegefühl. Bei niedriger Außentemperatur wird allerdings von den erweiterten Gefäßen der Haut, die sich nicht mehr wie unter normalen Verhältnissen zusammenziehen können, reichlich Wärme abgegeben (vgl. S. 471). Er hebt das Gefühl der Ermitdung auf (auch diese Wirkung ist rein subjektiv: der anfänglichen Erleichterung der Muskeltätigkeit folgt bald Lähmung derselben, daher ist Alkoholgenuß bei anstrengender Muskeltätigkeit durchaus nachteilig, vgl. Durig 80). Er wirkt vor allem anregend auf das Centralnervensystem, indem er die unangenehmen Eindrücke rein psychischer Art, unangenehme Vorstellungen, Erinnerungen usw.) beseitigt; bei gleichzeitiger stärkerer Betonung der angenehmen Empfindungen schafft er einen Zustand allgemeinen Behagens (Euphorie). Bei größeren Dosen schlägt die erregende Wirkung in Lähmung über, die schließlich zu schwerer Beeinträchtigung des Centralnervensystems (Rausch) führen kann.

Der Alkohol ist ein gefährliches Genußmittel, da der gewohnheitsmäßige Genuß größerer Dosen schwere Störungen des Organismus herbeiführen kann (s. o.). Ebenso ist der Gebrauch des Alkohols während der (geistigen wie körperlichen) Arbeit unzweckmäßig, da er niemals eine wirkliche Erhöhung der Leistungsfähigkeit herbeiführt. Der Wert des Alkohols als Genußmittel liegt in seiner mäßigen Anwendung nach der Arbeit: die durch ihn bedingte Euphorie gewährleistet ein Ausruhen und Erholen der (geistigen wie körperlichen) Kräfte. Hierin liegt der Grund für die weite Verbreitung der alkoholischen Getränke und die Berechtigung eines mäßigen Alkoholgenusses für den gesunden Erwachsenen.

Die alkoholischen Getränke werden durch Gürung — des aus verschiedenen Kohle-hydraten, namentlich Stärke gewonnenen Zuckers bereitet. Die alkoholische Gärung wird bewirkt durch den Hefepilz, - Saccharomyces cerevisiae (bei der Biergärung) und ellipsoideus (bei der Weingärung), welcher den Zucker in Alkohol und in  $CO_2$  neben etwas Glycerin  $(3,2-3,6^0/_0)$  und Bernsteinsäure  $(0,6-0,7^0/_0)$  zerlegt. Die Hefe gehört zu den Sproßpilzen, welche sich durch Sprossen, aber auch durch Sporen (Ascosporen) vermehren. Die Hefe wird den zu vergärenden Flüssigkeiten entweder direkt zugesetzt, oder es gelangen die überall in der Luft schwebenden Keime (Sporen) derselben in das offenstehende Gemisch. — E. Buchner 90 gewann durch Zerreiben der Hefe mit Quarzsand und Kieselgur und Auspressen unter einem Druck von 400-500 Atmosphären einen Hefepreßsaft, der durch Filtration von den Zellen vollständig befreit, dennoch Gärung bewirkte. Das wirksame Ferment dieses Preßsaftes wird Zymase genannt.

Bereitung der alkoholischen Getränke.

Wein.

Der **Wein** — enthält durchschnittlich 7—8 Gewichtsprozent Alkohol; Sherry, Portwein enthalten bis  $16^{\circ}$   $_{0}$  (neben Äthyl- auch Propyl-, Butyl- und Amylalkohol). Die rote Farbe der Botweine wird bei der Gärung aus den Schalen extrahiert; werden vor der Gärung die Schalen entfernt, so liefern rote Trauben weißlichen Wein. — Beim Lagern des Weines bildet sich der feine Geschmack (Blume, Bukett) aus. Oen anthäther soll den charakteristischen Weingeruch bewirken.

Bier.

Das **Bier** — enthält  $3-5^{\circ}_{o}$  Alkohol und neben einer Anzahl verschiedener, nur in geringer Menge vorhandener Bestandteile  $4-6^{\circ}_{o}$  Kohlehydrate (Maltose, Glykose, Dextrine). Durch reichlichen Biergenuß werden daher außer dem Alkohol nicht unbeträchtliche Mengen von Kohlehydraten aufgenommen, wodurch sich zum Teil die Korpulenz der Biertrinker erklärt (vgl. Völtz, Förster u. Baudrexel<sup>91</sup>).

Branntwein.

Die **Brauntweine** — enthalten  $45-60^{\circ}$  Alkohol, neben Äthylalkohol häufig auch höhere Alkohole (Amylalkohol = Fuselöl).

Genû**r:e**.

Die Gewürze — sind ebenfalls als Genußmittel aufzufassen; manche wirken zugleich anregend auf die Verdauungsorgane. Zum Teil ist auch das den Speisen zugesetzte Kochsalz als Gewürz zu betrachten.

## 147. Ausnutzung der Nahrungsmittel.

Die Nahrungsstoffe der verschiedenen Nahrungsmittel werden im Verdauungskanal im allgemeinen nicht restlos vom Körper aufgenommen, eine größere oder geringere Menge derselben geht durch die Faeces verloren, so daß nur ein bestimmter Bruchteil der mit der Nahrung eingeführten Stoffe vom Körper wirklich aufgenommen, "ausgenutzt" wird. Man stellt die Größe der Ausnutzung eines bestimmten Nahrungsmittels in der Weise fest, daß man die bei ausschließlicher oder doch vorwiegender Ernährung mit demselben im Kot ausgeschiedenen Stoffe von den in der Nahrung enthaltenen in Abzug bringt. Dabei ist freilich zu bedenken, daß keineswegs die Faeces nur aus Rückständen der Nahrung bestehen, sondern daß sie auch die Überbleibsel der Verdauungssäfte, durch die Darmschleimhaut ausgeschiedene Stoffe, Schleim, abgestoßene Epitelien usw. enthalten; man ist jedoch nicht imstande, die Bestandteile der Faeces nach ihrer Herkunft zu trennen.

Die mittlere Ausnutzung der wichtigsten Nahrungsmittel gibt die folgende Tabelle (nach  $K\ddot{o}nig^{b^a}$ ):

|                                     | In Proz                                                                                           | In Prozenten der verzehrten Menge werden ausgenutzt |                                                                      |                                                                                      |                                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nahrungsmittel                      | Trocken-<br>substanz                                                                              | Stickstoff-<br>substanz                             | Fett                                                                 | Kohle-<br>hydrate                                                                    | Mineral-<br>stoffe                                                                                |  |  |  |  |
| Milch   bei Kindern                 | 96,0<br>94,5<br>—<br>92,0<br>95,0<br>95,5<br>95,0<br>93,5<br>90,0<br>93,0<br>88,5<br>84,0<br>96,0 | 95,5<br>93,5<br>                                    | 97,0<br>95,0<br>97,0<br>90,0<br>95,0<br>94,0<br>75,0<br>60,0<br>55,0 | 99,0<br>99,0<br><br>98,0<br><br>98,5<br>97,5<br>92,5<br>95,8<br>93,3<br>90,0<br>99,0 | 60,0<br>50,0<br>—<br>60,0<br>80,0<br>82,0<br>60,0<br>70,0<br>55,0<br>50,0<br>57,4<br>38,0<br>85,0 |  |  |  |  |
| Erbsen, Bohnen, als Mehl Kartoffeln | 90,5<br>93,0                                                                                      | 84,5<br>78,0                                        | 40,0<br>97,5                                                         | 95,0<br>95,8                                                                         | 63,0<br>85,0                                                                                      |  |  |  |  |

## Erscheinungen und Gesetze des Stoffwechsels.

148. Geichgewicht des Stoffwechsels.

Der gesunde Erwachsene befindet sich unter normalen Verhältnissen im Stoffwechselgleichgewichte, d. h. in einem Zustande, bei welchem Stoffwechseldem Körper in den Einnahmen ebensoviel Stoff (und Energie) zugeführt wird, als in den Ausgaben Stoff ausgeschieden (und Energie vom Körper abgegeben) wird. Solange der Körper sich in der Periode des Wachstums befindet, werden natürlich der Körperzunahme entsprechend die Einnahmen die Ausgaben übertreffen müssen; umgekehrt wird im Greisenalter ein gewisses Überwiegen der Ausgaben über die Einnahmen vorhanden sein können. — Nimmt der gesunde Erwachsene weniger mit der Nahrung auf, als er in seinen Ausscheidungen abgibt, so werden offenbar Bestandteile seines eigenen Körpers abgeschmolzen und zersetzt: Unterernährung (im ausgesprochensten Maße Hunger); im entgegenge- ernährung. setzten Falle muß es zum Ansatz von Körpermaterial kommen: Über- überernährung, Mästung.

Unter-

ernährung.

Methode der Stoffwechseluntersuchung: - 1. In den von der Versuchsperson oder dem Versuchstier in einem bestimmten Zeitraum aufgenommenen Einnahmen suchung des (Nahrung, eingeatmete Luft) wird der Gehalt an C, H, O, N, S, P, Salzen, Wasser be-Stoffwechsets. stimmt, ebenso in den während des gleichen Zeitraumes abgegebenen Ausgaben (Harn, Kot, Ausatmungsluft, Perspiration) und danach die Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben gezogen. Es ist selten durchführbar und für viele Fragen auch nicht erforderlich, sämtliche Elemente der Einnahmen und Ausgaben miteinander zu vergleichen: es genügt fast immer, die Bilanz für C und N aufzustellen (vgl. S. 356). 2. Es wird die in der Nahrung eingeführte Spannkraft festgestellt (entweder durch Berechnung auf Grund der bekannten chemischen Zusammensetzung der Nahrung oder [besser] durch direkte calorimetrische Untersuchung von Proben der Nahrung). Ebenso wird die in den Ausscheidungen (Harn, Kot) noch enthaltene Spannkraft und die (im Calorimeter) nach außen abgegebene lebendige Kraft (Wärme, Arbeitsleistung) festgestellt. Man erhält so eine Bilanz des Kraftwechsels. Natürlich können die Untersuchungsmethoden 1 und 2 miteinander kombiniert werden; in vollendetster Weise ist dies von Atwater u. Benedict 93 mit Hilfe ihres Respirations-Calorimeters ausgeführt worden (vgl. § 84). 3. Das Verhalten des Körpergewichtes (Körper ohne Kleider gewogen) während eines längeren Zeitraumes gibt einen (für viele Zwecke ausreichenden) ungefähren Maßstab zur Beurteilung des Stoffwechsels. Bleibt das Körpergewicht in einem längeren Zeitraume konstant, so besteht offenbar Stoffwechselgleichgewicht. In kürzeren Zeiträumen (von Tag zu Tag) kann jedoch das Körpergewicht bei völlig normalem Verhalten ziemlich weit schwanken, hauptsächlich durch Aufspeicherung resp. Abgabe von Wasser.

Der C der Nahrungsmittel wird zum weitaus größten Teile (ca. 90%) Kohlenstoff. als CO, durch die Lungen (und die Haut) nach außen abgegeben, ein geringer Teil (ca. 10%) in den organischen Bestandteilen des Harns und Kotes.

Der N der Nahrungsmittel erscheint fast vollständig im Harne wieder, Stickstoff. vorwiegend in Form von Harnstoff, daneben in den übrigen N-haltigen Bestandteilen des Harns. Außerdem wird N im Kot (teilweise unausgenützte Rückstände der Nahrung, teilweise aber auch Ausscheidungen des Darms, abgestoßene Epithelien, Schleim usw.) sowie in geringen Mengen durch den Schweiß und die abgestoßenen Epidermoidalgebilde (Haare und Nägel) nach außen abgegeben.

Es ist von verschiedenen Autoren behauptet worden, daß bei einem im Stoffwechselgleichgewicht befindlichen Tiere nicht aller N der Nahrung im Harn und Kot wieder erscheine, sondern daß ein merkliches N-Defizit bestehe, indem ein nicht unbeträchtlicher Teil des eingeführten N gasförmig durch die Lungen (vgl. § 86. 6) abgegeben werde. Diese Angaben sind aber der Hauptsache nach auf mangelhaftes Aufsammeln der Exkrete, besonders des Harns zurückzuführen. Falls überhaupt eine Abgabe von N in Gasform stattfindet, ist sie jedenfalls so gering, daß durch die Vernachlässigung derselben bei Stoffwechseluntersuchungen ein wesentlicher Fehler nicht veranlaßt wird.

Die mit dem Schweiß in 24 Stunden ausgeschiedene N-Menge kann nach Cramer  $^{93}$  zwischen 1,0 und 1,4 g betragen.

N-Ausscheidung als Maß der Eiweißzersetzung.

Die N-haltigen Bestandteile der Nahrungsmittel sind zum weitaus größten Teile Eiweißstoffe. Die N-Ausscheidung aus dem Körper ist daher ein Maß für die Größe der Eiweißzersetzung. Da die Eiweißstoffe im Durchschnitt 16% N enthalten, ergibt Multiplikation des N mit dem Faktor 6,25 die entsprechende Menge Eiweiß (16×6,25=100).

C- und N-Bilanz.

Wird mehr C ausgeschieden, als in der Nahrung eingeführt wird, so muß offenbar C-haltiges Material vom Körper abgegeben worden sein. Die Art dieses Materials ergibt sich aus der gleichzeitigen N-Bilanz. Wird zu gleicher Zeit in den Ausscheidungen ehensoviel N abgegeben, als in der Nahrung eingeführt wird (N-Gleichgewicht), so kann das vom Körper abgegebene Material offenbar kein Eiweiß sein, sondern es muß sich um N-freie organische Stoffe handeln; als solche kommen Kohlehydrate (Glykogen) und vor allen Dingen Fett in Betracht. Ist dagegen die gleichzeitige N-Ausscheidung ebenfalls größer als die N-Einfuhr, so beweist dies, daß N-haltige Stoffe vom Körper abgegeben worden sind, als welche in der Hauptsache nur Eiweiß in Betracht kommt; die Menge desselben erfährt man durch Multiplikation des N mit 6,25. Nun ist im Eiweiß das Mengenverhältnis von N: C = 1:3,23. Man erhält daher durch Multiplikation des N mit 3,23 die Menge des in dem Eiweiß vorhandenen C. Würde die Differenz in dem C der Ausgaben und Einnahmen gerade diesem Betrage entsprechen, so würde nur Eiweiß vom Körper abgegeben worden sein; ist sie dagegen größer, so ist das Plus zu beziehen auf N-freie organische Substanzen, also wieder Kohlehydrate und hauptsächlich Fett, die neben dem Eiweiß vom Körper abgegeben worden sind. — In entsprechender Weise erfährt man die Art des im Körper angesetzten Materials, wenn die C-resp. N-Ausscheidung geringer ist als die Einfuhr. — Die Kenntnis der C- und N-Bilanz genügt daher, um zu entscheiden, ob im Körper Material angesetzt oder von ihm abgegeben wird und welcher Art dieses Material ist. Die Kenntnis der N-Bilanz allein gibt Aufschluß über das Verhalten des Eiweißstoffwechsels. Es ist selbstverständlich, daß N-Gleichgewicht nicht identisch mit Stoffwechselgleichgewicht ist; N-Gleichgewicht zeigt nur, daß kein Eiweiß im Körper angesetzt oder von ihm abgegeben wird, dabei kann aber gleichzeitig sowohl Ansatz als auch Abgabe N-freien Materials (Glykogen, Fett) stattfinden.

Sauerstoff.

Der durch die Atmung aufgenommene O sowie der O der Nahrungsmittel verläßt den Körper vorwiegend in der ausgeschiedenen CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O, außerdem in den O-haltigen Bestandteilen des Harns und Kotes. Die Menge des bei der Atmung aufgenommenen O ist ein Maß für die Größe der Verbrennungsvorgänge im Körper (vgl. § 195).

Würde der O der eingeatmeten Luft nur dazu verbraucht werden, um C zu CO<sub>2</sub> zu verbrennen, so müßte das Volumen des aufgenommenen O und der abgegebenen CO<sub>2</sub> gleich sein: denn das durch die Verbrennung von C erzeugte Volumen CO<sub>2</sub> ist ebenso groß wie das des hierzu verbrauchten O. Das Volumenverhältnis der abgegebenen CO<sub>2</sub> zum aufge-

Respiratorischer Quotient. nommenen  $O: \frac{CO_2}{O}$  heißt respiratorischer Quotient (vgl. § 87). Da der aufgenommene O zum Teil auch zu anderen Verbrennungen verbraucht wird, so ist der respiratorische Quotient gewöhnlich kleiner als 1. Würden im Körper nur Kohlehydrate verbrannt (dieselben enthalten bereits im Molekül soviel O, um den H zu H<sub>2</sub>O zu verbrennen), so würde aller eingeatmete O nur zur Verbrennung von C dienen, der respiratorische Quotient also = 1 werden; bei der Verbrennung der Eiweißstoffe würde dagegen der respiratorische Quotient 0,801, bei der Verbrennung von Fett nur 0,707 betragen. Die Höhe des respiratorischen Quotienten gestattet daher einen Rückschluß auf die Art der hauptsächlich im Körper

verbrennenden Stoffe: bei vorwiegender Kohlehydratzersetzung wird er sich dem Werte 1 nähern, bei vorwiegender Eiweiß- und Fettzersetzung dagegen sinken.

Der respiratorische Quotient kann auch noch unter den der Verbrennung des Fettes entsprechenden Wert sinken, wenn O im Körper in irgend einer Form zurückgehalten wird, wie das z.B. im Winterschlaf der Fall ist (vgl. S. 205). Andrerseits kann der respiratorische Quotient sogar über den Wert 1 steigen, wenn nämlich im Körper O-reiche Nahrungsstoffe in O-ärmere Stoffe (Kohlehydrate in Fett) umgewandelt werden (vgl. § 152).

Der H verläßt hauptsächlich zu Wasser verbrannt den Körper, ein Wasserstof. gewisser Teil natürlich auch in den organischen Auswurfsstoffen gebunden. Das Wasser wird durch den Harn, Kot, durch die Lungen- und Hautverdunstung abgegeben. Da H der Nahrungsstoffe zu H<sub>2</sub>O verbrannt wird, so ist die Menge des abgegebenen Wassers natürlich größer als die des aufgenommenen.

Der S und P der Nahrung wird hauptsächlich in Form von Schwefel- Schwefel und säure und Phosphorsäure durch den Harn ausgeschieden, zum Teil auch durch den Kot, sehr geringe Mengen von S auch durch die abgestoßenen Epidermoidalgebilde.

Da der S der Nahrung fast allein durch den S-Gehalt der Eiweißkörper bedingt wird, so gibt die Menge des in den Ausscheidungen enthaltenen S ebenfalls einen Maßstab für die Größe der Eiweißzersetzung (ebenso wie der N).

Die Salze verteilen sich so, daß die meisten leicht löslichen durch den Harn, wenige, namentlich Kalisalze und schwer lösliche Salze, durch den Kot, einige, z. B. Kochsalz, teilweise auch durch den Schweiß austreten.

#### Qualität und Quantität der Aufnahmen für den gesunden Erwachsenen.

Die Frage, welche Substanzen der Mensch zu einer gedeihlichen Ernährung notwendig hat und in welcher Menge dieselben aufgenommen werden müssen, ist natürlich rein empirisch durch Beobachtung der Ernährungsweise gesunder Individuen in verschiedenem Alter und bei verschiedener Leistung untersucht worden. Da beispielsweise der Säugling durch den Milchgenuß gedeiht und wächst, so wird die Milch unzweifelhaft die für ihn notwendigen Nahrungsstoffe in qualitativ und quantitativ geeigneter Zusammenstellung enthalten.

Seiner ganzen Organisation nach gehört der Mensch zu den Omni- Der Mensch voren, also zu denjenigen Wesen, welche auf eine gemischte Nahrung Omnitore. angewiesen sind. Er besitzt den Reiß-(Eck-)Zahn des Fleischfressers, sein Darm ist aber kürzer als jener der Herbivoren (§ 122).

Salze.

Eine Ernährung mit nur aus dem Pflanzenreich stammenden Nahrungsmitteln (vegetarische Diät, Vegetarianismus) ist möglich; sie vermag den Menschen auf vollkommener körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zu erhalten. Besondere eigenartige Vorteile (wie sie von den Anhängern vegetarischer Lebensweise oft behauptet werden) kommen einer derartigen Ernährung nicht zu; dagegen besitzt sie gewisse Nachteile: schlechte Ausnutzung der Nahrung, besonders der Eiweißstoffe infolge der reichlichen unverdaulichen Bestandteile der Kost, Reizlosigkeit, großes Volumen. Eine rein vegetarische Ernährung muß daher für den gesunden Menschen als unzweckmäßig bezeichnet werden (vgl. Albu 94, Caspari 95, Stachelin 96).

Vegetarianismus. Notwendige Nahrungsstoffe: Zu seiner Existenz bedarf der Mensch der folgenden Nahrungsstoffe; keiner derselben darf längere Zeit in der Nahrung fehlen.

Wasser,

1. Wasser: — für den Erwachsenen in Speise und Trank 2700 bis 2800 g täglich [§ 140].

Wasserentziehung bewirkt eine Steigerung des Eiweißzerfalls (Dennig <sup>97</sup>, Straub <sup>98</sup>, Spiegler <sup>99</sup>), dagegen keine Steigerung der Gesamtverbrennungen (Straub <sup>98</sup>, Salomon <sup>100</sup>). Über mäßige Wasserzufuhr hat eine vermehrte Ausscheidung N-haltiger Stoffwechselprodukte zur Folge; diese wird jedoch von den meisten Autoren nicht als eine Steigerung der Eiweißzersetzung, sondern als eine Ausspülung liegen gebliebener Stoffwechselprodukte aufgefaßt (Neumann <sup>101</sup>). Heilner <sup>103</sup> beobachtete dagegen bei überreichlicher Wasserzufuhr eine Steigerung der Fett- und Eiweißzersetzung.

Nach Schwenkenbecher <sup>103</sup> werden bei einer täglichen Zufuhr von etwa 3 l Wasser etwa 2000 cm<sup>3</sup> im Harn, 100 cm<sup>3</sup> im Kot, 300 cm<sup>3</sup> mit der Atemluft, 700 cm<sup>3</sup> durch die Haut ausgeschieden. Natürlich können diese Werte je nach den Umständen in ziemlich weiten Grenzen schwanken.

Salze,

2. Anorgani sche Salze 104 als integrierende Bestandteile aller Gewebe, ohne welche ein Aufbau derselben unmöglich sein würde. Diese Substanzen finden sich in den gewöhnlichen Nahrungsmitteln überall in hinreichender Menge vor, so daß es einer besonderen Verabreichung derselben (wie auch die Ernährung der Tiere zeigt) nicht bedarf. Gibt man Tieren eine künstlich salzfrei gemachte Nahrung (Salzhunger), welche die übrigen Nahrungsstoffe in genügender Menge enthält, so erkranken die Tiere unter nervösen Symptomen (Lähmungen, Muskelzittern etc.) und gehen bald zugrunde. Der Tod erfolgt sogar früher, als wenn die Tiere überhaupt keine Nahrung erhalten. Es kommt dabei eine "Säurevergiftung" des Tieres zustande, da es an Basen fehlt, um die bei der Verbrennung des Eiweißes aus dem Schwefel desselben entstandene Schwefelsäure zu neutralisieren (Bunge 105, Lunin 106). — Läßt man aus der Nahrung einzelne notwendige Salze fort, so entstehen Störungen in der Ernährung derjenigen Gewebe, welche diese Salze besonders notwendig haben: kalkfreie Nahrung stört die normale Knochenbildung, -- Vorenthalten von Kochsalz bewirkt Albuminurie. — Das für die Blutbildung notwendige Eisen nimmt der Körper teils in Form komplizierter organischer Verbindungen des Pflanzenund Tierreiches auf, teils aber auch in anorganischer Form (Abderhalden 10?) (S. 318).

Eiweiß.

3. Mindestens ein tierischer oder pflanzlicher Eiweißkörper. — Ein Teil des mit der Nahrung aufgenommenen Eiweißes dient zum Ersatz der verbrauchten und eingeschmolzenen N-haltigen Gewebe, das übrige Eiweiß wird im Stoffwechsel schnell verbrannt und dient als Kraft- und Wärmequelle. Der erstere Teil kann natürlich nicht durch N-freie Stoffe ersetzt werden (unentbehrliches Eiweiß), dagegen kann für den letzteren eine calorisch äquivalente Menge N-freier Stoffe (Fette oder Kohlehydrate) eintreten.

Die verschiedenen Eiweißkörper sind für die Ernährung sicher nicht ohne weiteres gleichwertig. So bewirken z. B. phosphorhaltige Eiweißkörper, speziell das Casein, einen größeren Eiweißansatz als phosphorfreies Eiweiß (Röhmann u. Schüler 108). — Zwischen animalischem und vegetabilischem Eiweiß besteht für die Ernährung kein Unterschied, wenn das letztere aus den Pflanzenzellen isoliert, also den Verdauungssäften ebenso zugänglich ist, wie das erstere; im anderen Falle wird allerdings durch den Einschluß in die Zellen die Ausnützung des vegetabilischen Eiweißes im Darm verschlechtert.

Eiweißminimum. Zahlreiche Untersucher haben sich damit beschäftigt, festzustellen, wie groß das Mindestmaß von Eiweiß ist, welches in der Nahrung vorhanden

sein muß, um den Körper im Gleichgewicht zu erhalten, wenn im übrigen der Caloriengehalt der Nahrung ausreichend ist. Der niedrigste bisher beobachtete Wert beträgt ca. 30 g Eiweiß pro die (Klemperer 109, Peschel 110, Sivén 111, Caspari u. Glaessner 112). Fraglich ist dabei allerdings, ob eine so geringe Eiweißzufuhr auf die Dauer ausreichend sein würde (I. Munk 113). R. O. Neumann 114 vermochte sich in monatelang fortgesetzten Versuchen bei dauerndem Wohlbefinden und ungeschwächter Leistungsfähigkeit zu erhalten mit einer Nahrung, welche für ein Körpergewicht von 70 kg im Mittel 74.2 Eiweiß (neben 117 Fett und 213 Kohlehydraten = 2367 Cal.) enthielt. Chittenden 115 stellte ähnliche Versuche während eines Zeitraumes von über 1 Jahr an einer größeren Zahl von Menschen an; dabei erwies sich eine Kost mit weniger als 50 g Eiweiß pro Tag (und 2500-2600 Calorien) als völlig ausreichend (? vgl. Rubner 116).

Nach Thomas 117 sind die günstigsten Bedingungen für eine möglichst kleine N-Ausscheidung gegeben bei N-Hunger und genügender Deckung des Energiebedarfs durch leicht resorbierbare Kohlehydrate; dabei werden beim Menschen pro Kilogramm 0,03-0,04 g N im Harn ausgeschieden, für 70 ky Körpergewicht also 2,1-2,8 y N. Es ist dies derjenige Betrag an Stickstoff, der bei der Arbeitsleistung der Körperzellen täglich als weiterhin unbrauchbar abfällt; diese N-Mengen zusammen mit dem N-Verlust durch Haare, Speichel, Epithelabstoßung, Schweiß, Verdauungssekrete bezeichnet Rubner 118 als Abnützungsquote Abnützungsdes N-Umsatzes. Versucht man diesen N-Verlust durch N der Nahrung eben zu ersetzen, so gelingt dies im allgemeinen nicht, der N-Umsatz geht in die Höhe. Nach Thomas kann der Nahrungs-N den Körper-N nicht bei allen Nahrungsmitteln im Verhältnis 1:1 ersetzen (verschiedene biologische Wertigkeit des Nahrungs-N); z. B. ist dies möglich bei Fleisch und Milch, nicht dagegen bei vorwiegend vegetabilischen Nahrungsmitteln. Bei N-Zufuhr in der Nahrung ist ferner bald nach der Zufuhr eine größere N-Menge im Körper vorhanden, als der augenblicklichen Abnützung entspricht, das augenblicklich hierfür nicht gebrauchte Eiweiß wird daher zersetzt werden, später aber fehlen. Die besten Bedingungen sind daher gegeben, wenn die N-Zufuhr möglichst gleichmäßig über den ganzen Tag ausgedehnt wird. Endlich darf natürlich der Kraftbedarf des Körpers nicht geändert werden. Bei Berücksichtigung dieser Momente ist das physiologische N-Minimum gleich der Abnützungsquote.

muote.

An Stelle des Eiweißes der Nahrung können auch Albumosen oder Albumosen, Peptone treten, ja sogar die abiureten Spaltprodukte des Eiweißes, die Aminosäuren: es gelingt mit einer Nahrung, die nur die einfachsten Eiweißspaltprodukte enthält, Tiere nicht nur im Stickstoffgleichgewicht zu erhalten, sondern auch Eiweiß anzusetzen. Der tierische Körper hat also die Fähigkeit, aus den einfachsten Eiweißspaltprodukten Eiweiß aufzubauen (Eiweißsynthese) (vgl. S. 322). Gewisse Aminosäuren vermag der Körper sogar selbst herzustellen, sie sind daher in der Nahrung entbehrlich. Hierzu gehört z. B. das Glykokoll. Casein, das kein Glykokoll enthält, genügt dennoch als einziger Eiweißkörper der Nahrung, um das N-Bedürfnis des Körpers zu decken. Ebenso ist nach Abderhalden 119 Lysin und Prolin entbehrlich, Arginin durch Ornithin, Tyrosin sehr wahrscheinlich durch Phenylalanin ersetzbar. Dagegen ist Tryptophan unentbehrlich. Daher gelingt es nicht, das Eiweiß der Nahrung vollständig durch Leim zu ersetzen, da im Molekül des Leims Tyrosin, Tryptophan und Cystin fehlen. Nur 1/5 des Eiweißes der Nahrung kann durch Leim ersetzt werden (Kauffmann 120, Rona u. W. Müller 121). Werden dagegen dem Leim die fehlenden Aminosäuren zugesetzt, so gelingt es, ihn dem Eiweiß vollkommen gleichwertig zn machen (Kauffmann 120; von Rona u. W. Müller 121 allerdings bestritten; vgl. Abderhalden u. Manoliu 122).

säuren.

Die Frage, ob die in den Pflanzen vorkommenden sog. Amidsubstanzen (Asparagin u. a. 123) das Eiweiß der Nahrung ganz oder teilweise ersetzen können, ist substanzen. trotz zahlreicher Untersuchungen nicht endgültig entschieden. Es scheint, als ob diese Substanzen sich im Körper des Fleisch- und Pflanzenfressers verschieden verhalten, beim ersteren Eiweiß nicht ersetzen können, wohl aber beim letzteren (?). Vielleicht üben sie eine indirekte Wirkung aus, indem sie im Darm an Stelle von Eiweiß von den Bakterien zerlegt werden und so Eiweiß ersparen. Vielleicht wird sogar durch die Darmbakterien aus dem Asparagin erst Eiweiß aufgebaut und dieses dann vom Körper verwandt.

Fette und Kohlehudrate.

## 4. Mindestens ein Fett — oder verdauliches Kohlehydrat.

Der Mensch vermag nicht soviel Eiweiß aufzunehmen (dagegen vermag dies der Hund [vgl. § 150]), um durch Verbrennung desselben sein gesamtes Bedürfnis an Energie zu decken. Hierfür werden in der Nahrung Fette oder Kohlehydrate oder beides eingeführt; bei ihrer Verbrennung im Körper setzen diese Stoffe die in ihnen enthaltene potentielle Energie in aktuelle Energie um. Es können sich daher diese Nahrungsstoffe in der Nahrung in solchen Mengen ersetzen, welche die gleiche Spannkraft liefern: calorisch äquivalent, isodynam sind. Ebenso kann derjenige Teil des Nahrungseiweißes, welcher nicht zum Gewebsersatz dient, durch äquivalente Mengen von Fett oder Kohlehydrat ersetzt werden. In dieser Beziehung entsprechen nach Rubner 124 100 Gewichtsteile Fett:

|                                           |                                                                               | im             | Tierversuch                                  | nach der Berechnung auf<br>Grund der<br>Verbrennungswärme                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Isodynamie<br>der<br>Nahrungs-<br>stoffe. | Eiweißstoffe des Muskelfleisch (troc<br>Stärke<br>Rohrzucker<br>Traubenzucker | ken) .<br><br> | 243 <i>g</i><br>232 <i>g</i><br>234 <i>g</i> | $egin{array}{ccc} 213 \ g \ 235 \ g \ 229 \ g \ 235 \ g \ 255 \ g \end{array}$ |

Im Mittel sind 227 g Kohlehydrat oder Eiweiß isodynam mit 100 g Fett:  $227 \cdot 4.1 = 100 \cdot 9.3 = 930$  Cal. (vgl. die Kraftwerte der einzelnen Nahrungsstoffe auf der folgenden Seite).

Die Versuche, Tiere längere Zeit mit einem künstlich aus den einzelnen Nahrungsstoffen zusammengesetzten Futter zu ernähren, sind im allgemeinen fehlgeschlagen (Falta u. Noeggerath 125, Osborne u. Mendel 136, Hopkins 127). Jacob 128 gelang es allerdings, eine Ratte mit einem derartigen Nahrungsgemisch auf die Dauer zu erhalten. - Werden Vögel (Hühner, Enten, Gänse, Tauben) ausschließlich mit poliertem Reis gefüttert, so erkranken sie nach einiger Zeit unter eigentümlichen Lähmungen der Flügel und Beine und gehen dann sehr bald zugrunde; bei Verfütterung von unpoliertem Reis bleiben die Tiere gesund, ebenso kann durch Zusatz von Reiskleie zu dem polierten Reis die Krankheit verhindert werden. In Ländern, in denen die Hauptnahrung Reis bildet (z. B. Japan), tritt ebenfalls infolge des Genusses von poliertem Reis eine durch Nerven- und Muskeldegeneration charakterisierte Erkrankung auf: Beriberi oder Kakke. Nach Funk 120 enthält die Reiskleie (aber auch viele Bestandteile der gewöhnlichen gemischten Nahrung) Stoffe von noch unbekannter chemischer Zusammensetzung, die neben den bekannten Nahrungsstoffen für die Ernährung unentbehrlich sind; sie werden als Vitamine bezeichnet. Auf das Fehlen dieser Vitamine in der Nahrung werden von ihm die Erscheinungen der Beriberi, aber auch des Skorbuts und anderer in ihrer Entstehung noch unbekannter Erkrankungen (Pellagra?) zurückgeführt.

Absolute Nahrungsstoffe.

Die absolute Menge der einzelnen Nahrungsstoffe, welche in notwendigen einer ausreichenden Nahrung pro 24 Stunden enthalten sein müssen, kann zunächst empirisch bestimmt werden, indem man bei möglichst vielen Menschen, welche sich bei freier Wahl ihrer Ernährung offenbar ausreichend ernähren, die Zusammensetzung der Nahrung feststellt.

> Die folgenden Zahlenangaben sind als Mittelwerte aus vielen Einzelbeobachtungen zu betrachten.

Emdhruy, I have.

n 24 Stunden 130:

| arbeitend | stark arbeitend . |                                |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
| (v. Voil) | (Playfair)        | (v. Peltenkofer<br>u. v. Voit) |  |  |  |
| 180       | 155,92            | 137                            |  |  |  |
| 56        | 70,87             | 117                            |  |  |  |
| 500       | 567,50            | 352                            |  |  |  |

chiedener Forscher ziemlich weit vielmehr der Fall, wenn man die a übrigen gleichen Verhältnissen, :hiedenen Rassen, Nationen usw. ene Personen können sehr verstoffe zu sich nehmen und dennoch d ernähren. Es ist das nicht auferschieden zusammengesetzte Kraftinhalt (Spannkraftmenge) jenige Moment, welches unter geentscheidet, ob eine Nahrung aus-

1B dem Menschen liefern (vgl. § 139): Eine auswebe notwendigen Stoffe. Sieht wöhnlichen Verhältnissen stets ohne muß liefern: Salzen ab (welche in den Nahrungschaus genügender Menge vorhanden stimmtes Mindestmaß von Eiweiß e Forderung aufstellt, daß eine ausnen mindestens 80 g Eiweiß ent-

LGICHGE TANDERD TO .... halten muß, so ist man sicher, damit jedenfalls oberhalb der Grenze des unbedingt Notwendigen zu sein.

2. Die für das Energiebed ürfnis des Körpers notwendige Spannkraft. Der Betrag hierfür muß natürlich variieren a) je nach der Größe, spannkraft. also dem Gewicht des Körpers und b) nach den Leistungen desselben, als welche hier hauptsächlich die geleistete Arbeit in Betracht kommt.

Der Erwachsene bedarf bei mäßigem Fettgehalt pro Tag und Kilogramm des Körpergewichtes:

> bei vollständiger Ruhe . . . 22-25 große Calorien bei Zimmerruhe (vgl. S. 201) 32-38 bei mäßiger Arbeit. . . . 35-45 bei starker Arbeit . . . . 50--70

Danach ist also für einen Menschen von 70 kg Körpergewicht bei mäßiger Arbeitsleistung jede Nahrung ausreichend, welche (neben dem nötigen Wasser und den Salzen) enthält: mindestens 80 g Eiweiß und  $70 \times 40 = 2800$  große Calorien. Da nun für den Körper 1 g Eiweiß 4,1, 1 g Kohlehydrat 4,1, 1 g Fett 9,3 große Wärmeeinheiten liefern (vgl. § 195), so sind z. B. folgende Nahrungszusammenstellungen in gleicher Weise als ausreichend zu betrachten:

| Gramm |             | C | lalorien | Gramm |         |       | ( | Calorien |
|-------|-------------|---|----------|-------|---------|-------|---|----------|
|       | Eiweiß      |   |          | 80    | Eiweiß  |       | = | 328      |
| 300   | Kohlehydrat | = | 1230     | 200   | Kohlehy | ydrat | = | 820      |
|       | Fett        |   |          | 177   | Fett .  |       | = | 1646     |
|       | •           |   | 2795     |       |         | •     |   | 2794     |

| Gramm          | Calorien | Gramm          | Calorien  |
|----------------|----------|----------------|-----------|
| 100 Eiweiß .   | . = 410  | 80 Eiweiß .    | . = 328   |
| 280 Kohlehydra | t = 1148 | 400 Kohlehydra | at = 1640 |
| 133 Fett       |          | 89 Fett        | . = 828   |
|                | -2795    |                | 2796      |

Man sieht hieraus, daß die Zusammensetzung der Nahrung aus den einzelnen Nahrungsstoffen sehr weit schwanken kann, während der Nährwert durchaus derselbe bleibt.

Mischungsverhältnis Stoffe.

bedürfnis im

Man hat früher besonderes Gewicht gelegt auf das Mischungsverhältnis der rerhällnis N-haltigen und N-freien Stoffe in der Nahrung. Man kann hierbei jedoch nicht, wie das N-haltigen früher geschehen ist, die Menge der Fette und der Kohlehydrate, die ja einen sehr verund N-freien schiedenen Nährwert haben, einfach addieren und der Menge der Eiweißstoffe in der Nahrung gegenüberstellen wollen. Am besten verfährt man so, daß man den Kraftinhalt der einzeinen Bestandteile der Nahrung feststellt und berechnet, wieviel Prozent des Gesamtkraftwertes der Nahrung von den einzelnen Nahrungsstoffen geliefert wird. Im Durchschnitt liefert das Eiweiß der Nahrung 16-19% des Gesamtkraftwertes, der Rest verteilt sich auf die N-freien Stoffe.

### 149. Stoffwechsel im Hungerzustande. 181

Wird einem Menschen oder Tiere die Nahrung vollständig entzogen, so vollzieht sich das Leben weiter auf Kosten der Leibessubstanz, welche allmählich eingeschmolzen und verbrannt wird. Das Körpergewicht nimmt daher stetig bis zum Hungertode ab.

Während des Hungers gehen alle Funktionen des Körpers: die Wärmeregulierung, der Kreislauf, die Atmung, die Muskel- und Nerventätigkeit (mit Ausnahme der Verdauung und Resorption) in normaler Weise weiter, ohne eine besondere Veränderung erkennen zu lassen. Daraus ergibt sich schon, daß das Energiebedürfnis des Körpers und damit der Stoffwechsel nicht etwa stark herabgesetzt sein können (wegen des Wegfalls der Verdauungsarbeit wird allerdings eine entsprechende Einschränkung des Stoffwechsels stattfinden müssen). Nach Rubner 132 ist der Energieverbrauch des Menschen bei mittlerer Kost nur um 7-8%, nach Magnus-Levy 133 höchstens um 15% höher als im Hunger. Der Hungerkünstler Cetti 134 verbrauchte am 1. Hungertage pro Kilogramm Körpergewicht 32,4 Cal., am 5. Hungertage 30,0 Cal.; der von Tigerstedt 135 und seinen Mitarbeitern untersuchte Student am 1. Hungertage 33,15, am 2. 32,00, am 3. 31,20, am 4. 31,13, am 5. 31,23 Cal. pro Körperkilo. Der Verbrauch des Hungernden ist also ebenso groß wie der eines normal Ernährten bei Körperruhe.

Wenn man bei einem Hungernden den C und N der Ausgaben feststellt, so ergibt sich daraus (Art der Berechnung s. S. 356), wie sich der Gewichtsverlust des Körpers auf N-haltige und N-freie Stoffe verteilt: als erstere kommen die Eiweißstoffe, als letztere hauptsächlich das Fett (daneben die vorhandenen Kohlehydrate, Glykogen) in Betracht.

```
Cetti 184 zersetzte
                  am 1. Hungertage 88 \ g Eiweiß = 361 \ \text{Cal.} = 19.5^{\circ}/_{0}

160 \ g Fett = 1488 \ . = 80.5^{\circ}/_{0}
                                                                          1849 Cal. 100,0
                  am 2. Hungertage 69,4 g Eiweiß = 285 \text{ Cal.} = 17,8\%
                                                                      = \frac{1311}{1596} = \frac{17.8\%}{1596} = \frac{1311}{100,0}
                                              141 g Fett
```

Verbrauch Der Hungernde bestreitet also seinen Bedarf vorwiegend durch ron Fett und Einschmelzen des Körperfettes, in viel geringerem Maße durch Hunger. Verbrauch des Körpereiweißes. Je größer der Vorrat von Fett am Körper beim Beginn des Hungerns ist, um so mehr wird der Bedarf durch

Verbrauch des Fettes gedeckt, um so weniger also das Eiweiß angegriffen (schützender Einfluß des Fettes). — Außer Fett wird natürlich auch das Kohlehydrat des Körpers, im wesentlichen Glykogen, im Hunger aufgebraucht. Da der Körper aber immer nur eine beschränkte Menge Glykogen aufzuspeichern vermag, spielt die Verbrennung von Kohlehydrat beim Hunger nur in den ersten Tagen quantitativ eine Rolle. Geringe Mengen von Glykogen halten sich allerdings beim Hungernden noch sehr lange (vgl. S. 280). — Als Zeichen des Kohlehydratmangels treten beim Hunger die Acetonkörper im Harne auf (vgl. § 168).

Das Fett dient als Spannkraftreservoir des Körpers für die Zeiten der Not. zu diesem Zwecke wird es in der Zeit überreichlicher Ernährung abgelagert. Es ist hierzu viel besser geeignet als die eiweißhaltigen Bestandteile des Körpers, weil in der gleichen Masse Körperfett eine viel größere Spannkraftmenge abgelagert werden kann, als z. B. im Muskelfieisch: 100 g Körperfett sind fast gleich 100 g reinem Fett =  $930 \, \text{Cal.}$ ; dagegen enthalten 100 g Muskelfieisch (vgl. S. 349) nur 21.5 g N-Substanz (die nicht ganz aus Eiweiß besteht) =  $88.15 \, \text{Cal.}$  und 1.5 g Fett =  $13.95 \, \text{Cal.}$ , zusammen  $102.1 \, \text{Cal.}$  Es liefern also erst etwa 900 g Muskelfleisch soviel Spannkraft wie 100 g Fett.

Wie lange ein Tier den Hunger ertragen kann, hängt daher Dauer des wesentlich von dem Fettvorrat ab, den es bei Beginn des Hungers an seinem Leibe hat: ein fettes Tier wird im allgemeinen dem Hunger länger Widerstand leisten als ein mageres.

Hungers.

Der Hungerkünstler Succi hungerte bei einwandfreier Beobachtung (Luciani 131) 30 Tage, — Merlatti angeblich 50 Tage. — Kräftige, wohlgenährte Hunde ertragen den Hunger sehr lange: ein fettreicher Hund Falcks <sup>136</sup> starb erst nach 60, ein Hund Kumagawas <sup>137</sup> erst nach 98 Tagen, ein Hund, den Howe, Mattill u. Hawk <sup>138</sup> beobachteten, ertrug den Hunger sogar 117 Tage! Die Abnahme des Körpergewichts kann dabei mehr als 50% des Anfangsgewichtes betragen; bei dem Hunde Kumayawas, der außerdem noch durch Phloridzin-Injektionen diabetisch gemacht worden war, betrug sie 65%, bei dem Hunde der amerikanischen Autoren 63%. Kleinere Säuger und Vögel sterben nach 9 Tagen, Frösche erst nach 9 Monaten. Junge Individuen erliegen dem Hunger viel eher als Erwachsene.

> N-Ausscheidung.

Gang der N-Ausscheidung während des Hungers. — Die Höhe der Eiweißzersetzung im Anfang des Hungerns wird wesentlich beeinflußt von der vorhergehenden Fütterung. Tiere, die vorher reichlich mit Eiweiß gefüttert worden waren und daher eine hohe Eiweißzersetzung hatten, verbrauchen auch in den ersten Tagen des Hungerns noch reichlich Eiweiß, während nach vorhergehender geringer Eiweißfütterung entsprechend weniger Eiweiß verbraucht wird (ebenso zeigen mit wenig Eiweiß gefütterte Tiere beim Übergang zu reichlicher Eiweißfütterung in den ersten Tagen noch geringe Eiweißzersetzung). — Hat der Körper infolge der vorhergehenden Fütterung reichlich Glykogen aufgehäuft, so schützt das Glykogen anfänglich das Eiweiß vor dem Zerfall; nimmt der Glykogenvorrat ab. so kann infolgedessen die Eiweißzersetzung ansteigen (Prausnitz 139). — Ist vor dem Hunger reichlich Fett gefüttert worden, so wird auch im Hunger mehr Fett verbrannt, ist vorher reichlich Kohlehydrat verfüttert worden, so wird entsprechend mehr Kohlehydrat zersetzt. Der respiratorische Quotient verhält sich entsprechend (Schlossmann u. Murschhauser 140).

Ist der Einfluß der vorhergehenden Fütterung geschwunden, so sinkt nunmehr die Eiweißzersetzung ganz allmählich, entsprechend der Verringerung des Eiweißvorrats am Körper: es wird täglich derselbe Teil des Vorrats zerstört.

Männer scheiden in den ersten  $1^{1}/2$  Wochen des Hungers ca.  $10-11\ g$  N pro Tag aus, Frauen noch etwas weniger.  $Luciani^{112}$  fand bei Succi die N-Ausscheidung vor dem Hunger  $16,23\ g$ , — am 1. Hungertage  $13,8\ g$ , — am 17. Tage  $7,8\ g$ , — am 23. Tage  $4,75\ g$ , — am 28. Tage  $5,6\ g$ . Bei Cetti nahm der Harnstoff vom 1.—10. Hungertage von 29 bis zu  $20\ g$  ab  $(Zuntz\ u.\ Lchmann^{116})$ . — Der N des Harnstoffs, der bei gewöhnlicher

Ernährung 80-88% des gesamten N im Harn ausmacht, sinkt bei längerem Hunger bis auf 54-56%, dafür steigt der N des Ammoniaks im Harn bis auf 35%. Die Vermehrung der Ammoniakausscheidung ist auf die starke Acidosis (vgl. S. 389) zu beziehen (Acetessigsäure,  $\beta$ -Oxybuttersäure) (Freund <sup>141</sup>, Brugsch <sup>142</sup>).

Prämortale N-Steigerung.

Kurz vor Eintritt des Hungertodes tritt schließlich eine starke Steigerung der Eiweißzersetzung ein (prämortale Stickstoffsteigerung). Dieselbe wird aufgefaßt als ein Zeichen dafür, daß der Fettvorrat des Körpers ganz oder doch zum größten Teil aufgebraucht ist und das Tier nunmehr vorwiegend auf Kosten seines Eiweißes leben muß, was bei dem verhältnismäßig geringen Spannkraftgehalt der eiweißhaltigen Körpergewebe (s. o.) zum baldigen Tode führen muß.

Zur Zeit der prämortalen Stickstoffsteigerung verschwinden aus dem Blute die ultramikroskopisch nachweisbaren Fettteilchen (Reicher 143).

Fr. N. Schulz 144 nimmt an, daß gegen das Ende des Hungers zahlreiche Zellen des Kürpers zugrunde gehen, ohne daß schon der Tod des Gesamtorganismus eintritt, und daß hierdurch, indem das Eiweiß dieser Zellen in die Circulation gerät, die prämortale Stickstoffsteigerung bedingt wird. So würde es sich erklären, daß Tiere, welche eine prämortale Stickstoffsteigerung gezeigt haben, doch noch Fett am Körper besitzen können (durch Hunger stark abgezehrte Tiere können noch 0,8-9,4% Fett enthalten! Pflüger 145), sowie daß das Eintreten der prämortalen Stickstoffsteigerung durch Zufuhr N-freier Stoffe nicht verhindert werden kann. - In dem Zeitpunkte, in welchem die prämortale Stickstoffsteigerung beginnt, treten im Blute eiweißspaltende Fermente auf (Fr. N. Schulz 146).

O-Aufnahme und CO2-Ausscheidung.

Gang der O-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Ausscheidung während des Hungers. — An dem Hungerkünstler Cetti fanden Zuntz u. Lehmann 134, daß der O-Verbrauch und die ('O2-Produktion, bezogen auf die Einheit des Körpergewichtes, sehr rasch einen Minimalwert erreichen, unter welchen sie bei fortgesetztem Hungern nicht hinabgehen. Im Durchschnitt betrug der O-Verbrauch am 3.—6. Hungertage=4,65 cm<sup>3</sup> pro Kilogramm und Minute. Der respiratorische Quotient (S. 356) liegt im Anfang des Hungers, so lange noch die Kohlehydratvorräte des Körpers an den Umsetzungen teilnehmen, höher und sinkt allmählich auf den Wert, der der reinen Eiweiß-Fettverbrennung entspricht.

Auffallenderweise kann der respiratorische Quotient sogar unter den theoretischen Minimalwert 0,7 sinken, wahrscheinlich weil im Hunger intermediäre Stoffwechselprodukte (Acetonkörper) unverbraucht ausgeschieden werden.

Abnahme der einzelnen

Wie sich der Verlust an Körpermaterial auf die einzelnen Organe Organe beim verteilt, kann man annähernd feststellen, wenn man die Organe eines verhungerten Tieres mit denen eines möglichst gleichen vor Beginn des Hungers getöteten vergleicht.

Ein verhungerter Kater hatte nach v. Voit 147 verloren:

|            | Prozent<br>des ursprüng-<br>lich<br>Vorhandenen | Prozent des Gesamt- verlustes des Körpers |                  | Prozent<br>des ursprüng-<br>lich<br>Vorbandenen | Prozent<br>des Gesamt-<br>verlustes<br>des Körpers |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Fett    | 97                                              | 26,2                                      | 10. Lungen       | 17,7                                            | 0,3                                                |
| 2. Milz    | 66,7                                            | 0,6                                       | 11. Pankreas     | 17,0                                            | 0,1                                                |
| 3. Leber   | 53,7                                            | 4,8                                       | 12. Knochen      | 13,9                                            | 5,4                                                |
| 4. Hoden   | 40,0                                            | 0,1                                       | 13. ('entrNerven | 3,2                                             | 0,1                                                |
| 5. Muskeln | 30,5                                            | 42,2                                      | 14. Herz         | 2,6                                             | 0,02                                               |
| 6. Blut    | 27,0                                            | 3,7                                       | 15. Gesamter     |                                                 |                                                    |
| 7. Nieren  | 25,9                                            | 0,6                                       | übriger Rest     |                                                 |                                                    |
| 8. Haut    | 20,6                                            | 8,8                                       | des Körpers      | 36,8                                            | 5,0                                                |
| 9. Darm    | 18,0                                            | 2,0                                       |                  |                                                 |                                                    |

Es ergibt sich hieraus, daß besonders stark das Fett, die Drüsen und Muskeln abnehmen, andere Organe weniger, am geringsten ist der Verlust bei den lebenswichtigsten Organen: Centralnervensystem

und Herz. Offenbar ernähren sich die letzteren während des Hungers von dem Materiale, welches von den anderen Organen abschmilzt.

Der Rheinlachs kommt in gutem Ernährungszustande aus dem Meer flußaufwärts in das Süßwasser und hungert hier während 6-9 Monaten vollständig; dabei entwickeln sich die Geschlechtsorgane (Hoden und Eierstock) zu einem enormen Umfang, während gleichzeitig die Rumpfmuskeln stark abnehmen (Mischer 148). Hier nimmt also während des Hungers ein funktionell wichtiges Organ sogar noch gewaltig zu auf Kosten eines weniger wichtigen.

Beim Hungernden ist schon äußerlich die Abmagerung auffällig; - Symptome der Mund ist trocken, Verdauungssekrete werden nicht mehr gebildet, die gustandes. Gallenabsonderung ist vermindert, hört aber nicht völlig auf, die Herzaktion ist geschwächt, die kleineren und weniger gespannten Pulse sind seltener, die Atemzüge zahlreicher und flacher, - der Harn ist durch vermehrte Schwefel- und Phosphorsäure stark sauer, seine Chlorverbindungen verschwinden schon bald fast ganz, Phosphorsäure, Kalk und Magnesia sind infolge der Einschmelzung der Knochen vermehrt (I. Munk 134, Wellmann 149), es wird infolge der Einschmelzung der K-reichen und Na-armen Muskulatur im Harne mehr K als Na ausgeschieden (in der Norm umgekehrt), die Ammoniak-Ausscheidung ist infolge der Acidosis (Acetonkörper, vgl. S. 364) erhöht, — das Blut ist an Wasser, das Plasma an Eiweiß ärmer. Die Leber ist klein und auffallend dunkel Die Muskeln ermüden leicht; schließlich stellt sich große Schwäche der (sehr welken und brüchigen) Muskeln ein, und unter den Zeichen größter Abgeschlagenheit und des Comas erfolgt der Tod.

Dem Hungerzustande im Prinzip gleich ist die Unterernährung, Die Unterbei welcher die aufgenommene Nahrung nicht ausreicht, um das Bedürfnis des Körpers zu decken. Während beim Hunger der gesamte Bedarf durch Verbrauch von Körpermaterial bestritten werden muß, muß bei der Unterernährung das Defizit der Nahrung gegenüber dem Bedarf durch Einschmelzen von Körpermaterial ausgeglichen werden. Auch hierbei wird in erster Linie das Fett des Körpers aufgebraucht, viel weniger das Eiweiß (Zuntz 150). Bei chronischer Unterernährung scheint eine gewisse Anpassung des Bedarfes an die verringerte Nahrungszufuhr stattzufinden: v. Rechenberg 151 beobachtete bei den schlecht ernährten sächsischen Webern, die sogar noch mittlere Arbeit leisteten, einen Verbrauch von nur 29 Cal. pro Kilogramm Körpergewicht und Tag (bei normaler Ernährung wären 35-40 anzunehmen, vgl. S. 361). Magnus-Levy 152, Zuntz 150 wiesen durch Untersuchung des Gaswechsels eine Herabsetzung des Umsatzes bei chronischer Inanition nach.

Unterernährung ist häufig verbunden mit Krankheiten (fieberhafte Infektionskrankheiten, Magenerkrankungen), bei denen wegen mangelnden Appetits, Schmerzen bei oder nach dem ernährung in Essen, Erbrechen usw. die Nahrungsaufnahme gestört ist. Durch die Unterernährung wird natürlich die Widerstandskraft des Kranken (infolge des dauernden Verlustes wertvollen Körpermaterials) herabgesetzt; sie kann sogar schließlich ebenso wie die Krankheit selbst den Tod des Kranken herbeiführen. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Krankenbehandlung, durch Auswahl geeigneter Nahrung auch bei den Kranken für eine dem Bedarf entsprechende Zufuhr Sorge zu tragen.

## 150. Stoffwechsel bei reiner Fleischkost reiner Fett- oder Kohlehydratkost.

Der Fleischfresser (Hund) kann, wie Pflüger 153 gezeigt hat, ohne Reine Beeinträchtigung seiner Leistungen fast ausschließlich mit Eiweißstoffen beim Fleischernährt und unterhalten werden. Mit dem Namen "Nahrungsbedürfnis"

belegt Pflüger die kleinste Menge magersten Fleisches, welche das Stoffwechselgleichgewicht zu unterhalten vermag (ohne daß Fett oder Kohlehydrat des Leibes zur Zersetzung mit herangezogen zu werden brauchen). Die Größe dieses Nahrungsbedürfnisses ist durch das vorhandene Fleischgewicht des Tieres bedingt und wächst mit diesem bei Zunahme des Fleisches am Körper. Die Zersetzung der Eiweißkörper wächst mit der Zufuhr des Eiweißes, und zwar auch dann noch, wenn die Eiweißzufuhr das "Nahrungsbedürfnis" überschreitet; hierbei wird aber immer ein gewisser Teil des Überschusses des Eiweißes gespart und als Fleisch angesetzt: entsprechend der Vermehrung des Fleischgewichtes durch das neu angesetzte Fleisch steigt natürlich nunmehr das Nahrungsbedürfnis (Pflüger<sup>153</sup>). — Das Nahrungsbedtirfnis des Hundes ist für 1 kg N-haltiger Körpersubstanz = 2,073 g N in der Nahrung (Pflüger 153). 2,099 g N in der Nahrung (Schöndorff 154).

Ein fettes Tier hat scheinbar ein geringeres Nahrungsbedürfnis, aber nur deshalb, weil das gesamte Fett als gleichsam tote Masse nichts verbraucht. — Mit chemisch reinem Eiweiß kann auch der Fleischfresser auf die Dauer nicht erhalten werden.

Heine Fleischkost belm Menachen.

Der Mensch vermag nur mit Fleisch sich nicht auf die Dauer ausreichend zu ernähren, weil er entsprechend der Organisation seines Verdauungsapparates nicht imstande ist, die hierzu nötigen gewaltigen Fleischmengen zu verdauen und zu assimilieren. Rechnet man den Bedarf eines Erwachsenen bei mittlerer Arbeit zu 40 Cal. pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, so würde ein Mensch von 70 kg Körpergewicht 2800 Cal. brauchen; da 100 g mageres Fleisch ca. 100 Cal. liefern, so müßte er dazu 2800 q Fleisch aufnehmen, was natürlich auf die Dauer nicht möglich ist.

Eine reine Fleischnahrung (wie z. B. bei Diabetes zuweilen vorgeschrieben wird) bedeutet daher für den Menschen stets eine Unterernährung mit ihren schädlichen Folgen für die Widerstandsfähigkeit des Organismus; sie kann daher immer nur kräftigen Menschen und nur auf bestimmte, nicht zu lange Zeit zugemutet werden.

Der Pflanzenfresser - vermag in keiner Weise von reiner Fleischkost zu bestehen, da seine auf Pflanzennahrung eingerichteten Verdauungswerkzeuge zur Bewältigung der nötigen Fleischmassen bei weitem nicht ausreichen würden.

Da der Leim die Eiweißstoffe der Nahrung nicht zu ersetzen vermag (vgl. S. 359), so kann natürlich durch reine Leimkost ein Hund nicht am Leben erhalten werden (Klug 156). Die N-Ausscheidung des hungernden Hundes wurde durch die größte Leimzufuhr nur bis auf etwa 3/3 herabgesetzt (Kirchmann 156, Krummacher 155).

Reine Fett-

Eine Ernährung nur mit Fett oder nur mit Kohlehydraten hydratkost. vermag natürlich den Organismus nicht zu erhalten, da das zum Aufbau der Gewebe nötige Eiweiß fehlt. Bei einer derartigen Ernährung beschränkt das mit der Nahrung eingeführte Fett oder Kohlehydrat den Zerfall des Körpermaterials, wie er bei absolutem Hunger stattfinden würde (Wimmer 158), |Kohlehydrate wirken dabei viel besser als Fett (Landergren 159)], die N-Ausscheidung ist daher geringer als im Hunger, aber sie hört niemals völlig auf: der Körper verliert also fortgesetzt Eiweiß. Bei sehr reichlicher Zufuhr von Fett oder Kohlehydraten kann sogar der Körper Fett ansetzen bei gleichzeitigem Verlust an Eiweiß. Grafe 180 beobachtete dabei starke Wasserabgabe vom Körper und erhebliche Steigerung der Verbrennungen. Schließlich muß der Eiweißverlust natürlich zum Tode des Tieres führen.

## 151. Die Überernährung. Fleisch- und Fettmast.

Wenn die eingeführte Nahrung den Bedarf des Körpers über schreitet, so ist eine Überernährung vorhanden. Es fragt sich dabei zunächst, ob durch die überreichliche Ernährung etwa eine Steigerung der Verbrennungen im Körper bedingt wird und wie groß diese ist. Man hat sich früher vielfach vorgestellt, daß im Körper um so mehr verbrennt, je mehr zersetzliches Material zugeführt wird (etwa wie in einem Ofen), so daß das in der Nahrung im Überschuß zugeführte Material ohne Nutzen für den Körper verbrennen würde. In der Tat findet eine derartige Steigerung des Stoffwechsels nur unter bestimmten Bedingungen statt (s. u.)— im allgemeinen wird der Überschuß der Nahrung im Körper (ganz oder zum Teil) angesetzt (Mästung). Handelt es sich dabei um N-haltige Stoffe (Eiweiß), die im Körper abgelagert werden, so spricht man von Fleischmast; werden dagegen N-freie Stoffe angesetzt, so spricht man von Fettmast. (Kohlehydrate können immer nur bis zu einem verhältnismäßig geringen Betrage im Körper abgelagert werden.)

Für den Fleischfresser sind die Gesetze der Mästung von Pflüger 153

in folgender Weise festgestellt worden:

Überernährung beim Fleischfresser.

- 1. Wenn man einem im Stoffwechselgleichgewichte befindlichen Hunde eine große, das Bedürfnis übersteigende Zulage an Fett und Stärke gibt, so wird hierdurch die Ausscheidung durch den Stoffwechsel nicht gesteigert, vielmehr wird der gereichte Überschuß dieser N-freien Nahrung als Fett im Körper des Tieres abgelagert.
- 2. Wenn man einem mit nur magerstem Fleisch ernährten, im Stoffwechselgleichgewichte befindlichen Hunde eine das Bedürfnis überschreitende Zulage von Fleisch gibt, so wächst die Ausscheidung durch den Stoffwechsel fast proportional der gereichten Zulage weit über das Bedürfnis hinaus. Nur ein kleiner Teil der Zulage wird gespart und vermehrt als Fleischansatz das Körpergewicht. Dieses Anwachsen des Stoffwechsels bezieht sich nicht allein darauf, daß die N-Ausscheidung im allgemeinen proportional der Zufuhr des Eiweißes zunimmt, auch der in der Eiweißzufuhr steckende C wird wieder ausgeschieden, denn von dem verfütterten Eiweiß bildet sich im Körper nicht etwa ein Teil als Fett oder Kohlehydrat an. Aus beiden Sätzen folgt, daß weder Fett noch Kohlehydrat, wohl aber das Eiweiß den Stoffwechsel weit über das Bedürfnis hinaus zu steigern vermag (Pflüger 153).

Der Sitz des starken Eiweißstöffwechsels nach reicher Eiweißkost liegt nach *Pflüger*<sup>153</sup> nicht in dem Säftestrom, sondern innerhalb der eiweißhaltigen Zellen, welche eine starke Veränderung (Sättigung) durch das Eindringen des Eiweißes in dieselben erfahren haben. Dies bestätigen auch die Versuche von *Schöndorff*<sup>161</sup>, welcher fand, daß, wenn durch die Gewebe eines reichlich Genährten Blut eines Hungernden getrieben wird, dann der Harnstoff in diesem Blut zunimmt. — daß hingegen, wenn durch die Gewebe eines Hungernden Blut eines reichlich Genährten geleitet wird, der Harnstoff im Blute abfällt.

Bei ausschließlicher Fleischfütterung ist also Fleischmästung nur möglich, wenn das Eiweiß der Nahrung das Bedürfnis überschreitet. Der größte Teil des überschüssigen Eiweißes wird zersetzt, etwas wird angesetzt. Mit der Zunahme des Fleischgewichtes nimmt aber alsbald der Eiweißverbrauch zu und demgemäß die Größe des Überschusses ab. Es liegt hiernach in dem Wesen der Eiweißnahrung, daß sie die Bedingungen der Fleischmast, wenn solche vorhanden sind, selbst schnell zu beseitigen bestrebt ist.

Überernährung beim Menschen.

Für den Menschen liegen die Verhältnisse insofern anders, als derselbe nicht (wie der Fleischfresser) imstande ist, seinen Bedarf nur durch Fleisch zu decken (vgl. S. 366); noch viel weniger kann natürlich bei ihm durch bloße Fleischkost eine Überernährung herbeigeführt werden. Der Mensch deckt gewöhnlich seinen Bedarf durch eine aus Eiweiß, Fett und Kohlehydraten gemischte Nahrung. Ebenso kann man natürlich auch beim Fleischfresser einen Teil der zur Deckung des Bedarfes notwendigen gewaltigen Fleischkost ersetzen durch isodyname (vgl. S. 360) Mengen von Fett und Kohlehvdrat.

Gibt man einem Menschen oder Tiere, welches mit einer derartigen gemischten Nahrung gerade seinen Bedarf deckt, zu derselben eine Zulage, welche nunmehr den Bedarf überschreitet, so wird der Überschuß im Körper abgelagert, und zwar in der Hauptsache als Fett. Daneben findet ein nur geringer und nur kurze Zeit dauernder Ansatz von Eiweiß statt.

Ansats von

Für den Fettansatz unter diesen Bedingungen ist es im wesentlichen gleich, ob der den Bedarf überschreitende Überschuß der Nahrung durch Zulage von Eiweiß, Fett oder Kohlehydrat gebildet wird. Besteht der Überschuß aus Fett, so wird dieses als solches abgelagert. — besteht er aus Kohlehydrat, so wird dieses im Körper in Fett verwandelt (§ 152). Besteht der Überschuß endlich aus Eiweiß, so wird nicht etwa dieses als solches im Körper abgelagert, - es wird auch nicht etwa aus dem Eiweiß Fett gebildet -, sondern das zugelegte Eiweiß verbrennt im Körper und erspart dadurch eine calorisch gleichwertige Menge der gleichzeitig eingeführten Fette oder Kohlehydrate: diese ersparte Menge wird dann wieder als Fett im Körper abgelagert. — Das abgelagerte Fett ist natürlich immer von gleichem Kraftinhalte wie der Überschuß der Nahrung über den Bedarf.

Bei Ernährung mit gemischter Kost wird demnach immer zunächst alles Eiweiß der Kost im Körper zersetzt; je mehr Eiweiß in der Nahrung zugeführt wird, um so mehr steigt die Eiweißzersetzung. Durch die Verbrennung des Eiweißes wird ein Teil des Bedarfs gedeckt, der übrige Teil des Bedarfs wird bestritten durch Verbrennung von Fett und Kohlehydrat. Bleibt, nachdem so der gesamte Bedarf gedeckt ist, noch Fett oder Kohlehydrat aus der Nahrung unzersetzt übrig (indem eben die Zufuhr durch die Nahrung den Bedarf überschritt), so wird dieses vorwiegend als Fett im Körper angesetzt.

Ansatz von Kiweiß.

Einrei 15-

Neben dem vorwiegenden Fettansatz findet auch ein geringer Eiweißansatz statt, der aber bei dauernder Überernährung allmählich immer kleiner wird und schließlich ganz aufhört. Dieser Eiweißansatz ist am geringsten, wenn der Überschuß der Nahrung durch eine Zulage von Eiweiß gebildet wird: denn (s. o.) mit der Eiweißzufuhr steigt auch die Eiweißzersetzung in fast gleichem Maße. Wird dagegen zu einer den Bedarf deckenden gemischten Kost eine Zulage von Fett oder Kohlehydraten gegeben, so wird dieser Überschuß zwar zum größten Teile als Fett abgelagert, ein gewisser Teil aber verdrängt Eiweiß aus der Zersetzung und bringt dieses zum Ansatz. Der so bedingte Eiweißansatz ist größer und dauert längere Zeit als der durch eine Zulage von Eiweiß bewirkte. In diesem Sinne spricht man von einer eiweißsparenden Wirkung wirkung der der Fette (Bartmann 162) und Kohlehydrate. Und zwar sind die Kohle-Kollehydrale hydrate bessere Eiweißsparer als die Fette (Kayser 163, Tallquist 164). Auch Glycerin wirkt eiweißsparend (Knapp 165).

Beim Gesunden (Erwachsenen) kommt ein stärkerer Eiweißansatz während längerer Zeit anter gewöhnlichen Verhältnissen überhaupt nicht zustande. Ein lebhafter Eiweißansatz ist dagegen vorhanden: beim wachsenden (vgl. Rubner u. Heubner 166), ebenso beim schwangeren Organis-ansate unter mus, bei angestrengter, dauernder Muskeltätigkeit (Dickenzunahme des geübten Muskels), endlich bei Rekonvaleszenten, welche während der Krankheit viel Eiweiß vom Körper verloren haben, ebenso nach längerem Hunger oder Unterernährung.

## 152. Ursprung des Fettes im Körper. 167

I. Ein Teil des Körperfettes stammt direkt aus dem Fett der Das Körper-Nahrung: es wird nach der Resorption einfach in den Geweben de poniert. aus dem Fett Hierfür spricht die Beobachtung, daß bei geringer Eiweißkost eine reiche der Nahrung, (den Bedarf überschreitende) Fettzulage große Mengen von Fett im Körper zur Ablagerung bringt (Hofmann 168). Auch dem Körper fremdartiges Fett (Leinöl, Rüböl) kann, wenn es in Mengen zugeführt wird, die den Bedarf übersteigen, in den Fettdepots als solches abgelagert werden (Lebedeff 189, I. Munk 170); das eigentliche Zellfett bleibt dabei aber in seiner Zusammensetzung von der Art des Nahrungsfettes unabhängig (Abderhalden u. Brahm 171).

An Stelle des Fettes in der Nahrung können auch Seifen oder die freien Fettsäuren Fettbildung bewirken, indem Glycerin, vom Körper gebildet, im Stoffwechsel an dieselben sich anlagert (vgl. S. 324).

II. Aus den im Überschuß eingeführten Kohlehydraten der Nahrung kann Fett im Körper gebildet werden, wenn die Kohlehydrat-hudraten der (Glykogen-)Speicher des Körpers nicht mehr ausreichen, um den Überschuß als Kohlehydrat abzulagern. Es folgt dies aus Mästungsversuchen an verschiedenen Warmblütern (Schwein, Gans, Hund), in denen nur sehr wenig Eiweiß und Fett, aber ein großer Überschuß von Kohlehydraten gegeben wurde (Meissl u. Strohmer 172, Chaniewski 173, I. Munk 174, Meissl 175, Rubner 176, Rosenfeld 177, Lehmann u. E. Voit 178). Da die Kohlehydrate wesentlich mehr Sauerstoff enthalten als die Fette, so müssen bei der Fettbildung aus Kohlehydraten zunächst reduzierende Prozesse ablaufen, durch welche Sauerstoff aus den Kohlehydraten abgespalten wird, — dieser Sauerstoff wird aber im Momente seines Entstehens sofort Oxydationsprozesse bewirken unter Bildung von CO<sub>2</sub>. Indem so das Kohlehydratmolekül in einem Teile reduziert, im andern oxydiert wird, entstehen einerseits die Atomgruppen, aus welchen der Organismus das Fett synthetisch aufbaut, andrerseits CO2, welche nach außen abgegeben wird. Nach Meissl 175 können so 100 g Stärke (= 111,1 g Zucker) höchstens liefern 41,1 g Fett  $+47.5 g CO_2 + 11.4 g H_2O$ . Der so bedingten Mehrausscheidung von CO. entspricht keine vermehrte Aufnahme von O durch die Atmung, da ja der zur Bildung der CO2 dienende O aus den Kohlehydraten stammt. Infolgedessen muß eine Erhöhung des respiratorischen Quotienten eintreten: M. Bleibtreu 179 konnte ihn bei der Mästung von Gänsen mit kohlehydratreichem Futter dauernd beträchtlich über die Einheit hinaustreiben.

III. Entstehung von Körperfett aus Eiweiß. — v. Pettenkofer Aus Eiweiß u. v. Voit 180 waren durch ihre Versuche zu der Annahme gelangt, daß im kein Fett.

Nahrung.

Tierkörper eine Bildung von Fett aus Eiweiß stattfinden könne. Sie hatten einen Hund mit großen Mengen reinen Fleisches gefüttert und während aller N des Fleisches im Harn und Kot wieder ausgeschieden wurde, konnte ein Teil des C des Fleisches nicht in den Ausgaben aufgefunden werden. Daher schlossen sie, daß dieser C in Fett zur Aufspeicherung im Körper umgebildet worden sei. Sie stellten sich vor, daß die verfütterten Eiweißstoffe in einen N-losen und einen N-haltigen Atomenkomplex zerfallen, von denen der erstere (falls er bei reicher Eiweißkost nicht völlig zu CO, und H,O verbrennt) das Material zur Fettbildung abgibt, der letztere, hauptsächlich zu Harnstoff oxydiert, den Körper verläßt.

Pflüger 181 hat diese Versuche, wie auch alle anderen für die Entstehung von Fett aus Eiweiß angeführten Beobachtungen (s. u.) einer eingehenden Kritik unterzogen und kommt dabei zu dem Schlusse, daß für die — an und für sich gewiß mögliche — Bildung von Fett aus Eiweiß im Tierkörper bisher kein einziger stichhaltiger Beweis vorliegt. Voit hatte das Verhältnis von N zu C im Eiweiß wie 1:3,4 angenommen, dasselbe beträgt aber 1:3,23-3,28. Berechnet man die Voitschen Versuche auf Grund dieses Koeffizienten, so fallen die Retentionen von C, die Voit auf Fettansatz bezogen hatte, fort.

Von den Beobachtungen, welche für eine Entstehung von Körperfett aus Eiweiß an-

geführt worden sind, seien hier noch die folgenden erwähnt:

Beispiele liche Fettbildung aus Eineis.

1. Ssubotin 182 u. Kemmerich 183 fütterten säugende Hündinnen mit fast fettfreiem Fleische und fanden, daß um so mehr Milch mit um so mehr Fett erzeugt wurde, je größer die gefressene Fleischmenge war. Es ist jedoch bei diesen Versuchen nicht ausgeschlossen, daß die Hündinnen ihr eigenes Körperfett zur Milchbereitung verwendeten. — 2. Radziejewski 184 gab einem mageren Hunde nahezu fettfreies Fleisch und daneben reines Rüböl, dessen einer Bestandteil, die Erucasäure, im Tierkürper normal nicht vorkommt. Als nach längerer Fütterungszeit das Tier Fett angesetzt hatte, zeigte die chemische Untersuchung, daß neben dem Erucin noch Fett in den Geweben angetroffen wurde, welches sonst dem Hunde normal zukommt. In analoger Weise fand Lebedeff 166 bei einem Hunde nach Fütterung mit Magerfleisch und Leinöl erhebliche Mengen Leinölsäure neben normalem Hundefett. In beiden Versuchen konnte aber das normale Hundefett aus dem Fette des verfütterten Fleisches herstammen. - 3. Man hat früher allgemein angenommen, daß das Fett innerhalb pathologisch verfetteter Organe (z. B. bei der Phosphorvergiftung) aus dem eiweißhaltigen Protoplasma derselben entstanden sei. Zahlreiche Versuche haben aber gezeigt, daß das Fett nicht an Ort und Stelle entstanden, sondern aus den Fettdepots des Körpers in die Organe eingewandert ist (Athanasiu<sup>185</sup>, Rosenfeld<sup>186</sup>, Shibata<sup>187</sup>). Wollte man aber dennoch annehmen, daß das Fett in diesen Organen selbst entstanden ist, so wäre zuerst daran zu denken, daß es aus den überall in den Zellen enthaltenen Kohlehydraten gebildet worden ist, von denen man sicher weiß, daß sie in Fett übergeführt werden können. -- 4. Niedere Pilze vermögen (wie andere Pflanzen) aus sehr verschiedenen, zum Teil sehr einfachen Stoffen Eiweiß, Fett und Kohlehydrate synthetisch aufzubauen. Man kann hiervon aber keinen Schluß ziehen auf die Vorgänge im tierischen Körper. Daher sind alle die Beobachtungen über die Bildung von Fett aus Eiweiß nicht beweiskräftig, bei denen die Tätigkeit solcher Pilze in Betracht kommt. Dahin gehören die Entstehung von Fett aus Eiweiß im reifenden Käse (*Jacobsthal* <sup>188</sup>, *Windisch* <sup>139</sup>), die Zersetzung und Umbildung ganzer Leichname in eine fast ganz aus Palmitin- und Stearinsäure bestehende Masse: Adipocire, Leichenwachs (Lehmann 190, Voit 191, Salkowski 192).

## 153. Krankhafte Veränderungen des Stoffwechsels.

setzung des

Man hat früher in vielen Fällen von Krankheit eine Erhöhung (Beschleunigung) oder Herabsetzung (Verlangsamung) des Stoffwechsels als vorhanden angenommen, Stoffwechsels, aber ohne ausreichende Unterlagen. In der Tat ist in den meisten Krankheiten die Größe des Stoffwechsels durchaus normal. Bezieht man die bei Kranken beobachteten Werte der O-Aufnahme und CO<sub>4</sub>-Ausscheidung auf das Körpergewicht und berücksichtigt man die besonderen äußeren Verhältnisse (Bettlägerigkeit, geringe Muskeltätigkeit, verminderte Nahrungsaufnahme usw.), so entsprechen die Werte denen des gesunden Menschen unter gleichen Bedingungen. Eine spezifische Änderung der Stoffwechselenergie ist einwandfrei nachgewiesen bisher nur bei Myxodem (Mangel der Schilddrüsenfunktion, § 192, I), bei welchem sie herabgesetzt, und bei Morbus Basedow (übermäßige Schilddrüsenfunktion, § 192, I), bei welchem sie erhöht ist (Magnus-Lery 152). — Über das Verhalten des Stoffwechsels bei erhöhter Körpertemperatur vgl. unter Fieber.

Als Stoffwechselkrankheiten im engeren Sinne pflegt man zusammenzufassen: Stoffwechselden Diabetes (vgl. § 117), die Gicht (vgl. S. 395) und die Fettsucht 193. Die Fettsucht krankheiten. führt zu einer enorm hohen Ablagerung von Fett am Körper, die nicht allein vielfache Unbequemlichkeiten, sondern auch ernste Beschwerden und Gefahren bedingen kann. Die Ursache der Fettsucht liegt stets in einem Überwiegen der Nahrungszufuhr über den Bedarf; in manchen Fällen spielt allerdings dabei eine eigentümliche angeborene Disposition eine Rolle: manche Familien zeigen bei allen ihren Mitgliedern eine Neigung zu Fettsucht (ebenso gewisse Stämme des Mastviehs). Das Mißverhältnis zwischen Zufuhr und Bedarf kann verursacht sein: 1. durch eine gewohnheitsmäßig zu reichliche Nahrungszufuhr. — Dabei kommt in erster Linie nicht die Qualität der Nahrung, sondern die Quantität in Betracht: bei der gemischten Ernährung des Menschen bewirkt jeder Überschuß über den Bedarf, ob er nun aus Eiweiß, Fett oder Kohlehydrat besteht, einen Ansatz von Fett. Allerdings werden manche Nahrungsmittel besonders leicht im Überschuß aufgenommen, so z. B. die kohlehydrathaltigen (Zucker, süße Speisen usw.) viel eher als eiweiß- oder fettreiche Nahrungsmittel. In dieser Hinsicht kommt auch dem Alkohol eine wesentliche Rolle zu, besonders dem Bier, bei welchem außer dem Alkohol noch der Gehalt an Kohlehydraten in Betracht zu ziehen ist. — Besonders betont werden muß, daß ein an und für sich geringer, nicht besonders auffallender Überschuß, wenn er sich jahrelang Tag für Tag wiederholt, schließlich doch zu einem bedeutenden Fettansatz fübren muß.

Fritsucht entstekt: durch zu reichliche Nahrungszufuhr,

2. Durch einen abnorm niedrigen Verbrauch. — a) Geringe Muskeltätigkeit: wenig Bewegung, viel Schlaf. Zum größten Teil hierauf zurückzuführen ist die Beziehung des phlegmatischen Temperamentes zur Fettsucht im Gegensatz zum Choleriker. Vielleicht spielt auch die Erblichkeit des Temperaments bei der Fettsucht mancher Familien eine wesentliche Rolle. - b) Verringerte Wärmeabgabe, teils wegen der kompakten Leibesform, teils wegen der dicken Fettschicht der Haut, welche als schlechter Wärmeleiter wirkt. — c) Darniederliegen der Geschlechtsfunktionen: leichte Mästung nach der Kastration, Fettsucht der Frauen nach dem Aushören der Menses. - d) Geringe geistige Tätigkeit: Fettsucht der Blödsinnigen.

durch zu niedriaen Verbrauch.

Die Behandlung der Fettsucht muß darauf gerichtet sein:

Behandlung Fettsucht.

- a) die Nahrungszufuhr zu beschränken. Dabei ist jedoch jede gewaltsame und einseitige Beschränkung zu widerraten (wie z. B. bei der sog. Bantingkur, bei der möglichst alle Fette und Kohlehydrate aus der Nahrung fortgelassen werden); eine dadurch erzielte schnelle Abnahme des Körpergewichts hat häufig schwere Gesundheitsstörungen zur Folge. Die Beschränkung der Nahrung muß sich möglichst gleichmäßig auf alle Nahrungsstoffe erstrecken und nicht zu intensiv sein, lieber längere Zeit fortgesetzt werden; dadurch wird am ehesten das Ziel erreicht, nur das Fett zum Schwunde zu bringen bei möglichster Erhaltung des Körpereiweißes.
- b) den Verbrauch zu erhöhen: Vermehrung der Muskeltätigkeit (Vorsicht bei geschwächtem Herzen!) - Beförderung der Wärmeabgabe durch leichte Kleidung, kühle Bäder - Trinkkuren usw.

## 154. Die Regeneration. 194

Unter den niederen Tieren trifft man einen Ersatz für verloren gegangene Regeneration Teile (Regeneration) in viel umfangreicherer Weise als bei den Warmblütern. Eine bei miederen Zerschneidung des Süßwasserpolypen (Hydra) hat die Ausbildung zweier neuer Individuen zur Folge; ja es wächst aus jedem abgeschnittenen Stück des Körperstammes ein ganzes Wesen hervor (Spallanzani), nur ganz kleine Stückchen erzeugen unvollkommene Ergänzungen. Aus jedem Stück des Schirmes gewisser Medusen (Thaumantiaden), wenn es nur einen Teil des Randes enthält, kann eine neue Meduse entstehen. — Aus dem abwärts gerichteten Teile eines Stückes vom Stamme einer Turbellaria entsteht ein Fußende, aus dem oberen Teile ein Kopfende, bei horizontaler Befestigung bilden sich an beiden Enden Köpfe. — Auch bei Rhizopoden und Infusorien gelingt die künstliche Zerteilung. Zerschnittene Infusorien regenerieren sich nur, falls noch ein Teil des Kernes im Teilstücke war. — Quer zerschnittene Ringelwürmer (Lumbriculus variegatus) ergänzen sich wieder zu ganzen Individuen (Bonnet, 1741), 5mal sah man den abgeschnittenen Kopf sich

ersetzen (Hescheler 195). Unter den Sternwürmern ersetzt sich der abgeschnittene Rüssel nebst dem Schlundringe des centralen Nervensystems. - Spinnen und Krebse ersetzen Fühler, Beine und Scheeren, - Schnecken Teile des Kopfes samt den Fühlern und Augen, sofern das centrale Nervensystem unverletzt war. - Manche Fische vermügen wiederholt zerstürte Flossen, zumal die Schwanzflosse, zu ersetzen. — Salamander und Eidechsen zeigen Wiederwachsen des ganzen verlorenen Schwanzes mit Knochen, Muskeln und sogar dem hintersten Teile des Rückenmarkes; bei jungen Früschen ersetzen sich abgeschnittene Beine aber nur, wenn die Knochen mit durchschnitten sind, nicht bei Exartikulationen (Kochs 196)]; bei Tritonen auch der Unterkiefer.

Regeneration hei Warmblütern:

Viel beschränkter ist die Regenerationskraft bei den Warmblütern und beim Menschen; auch ist sie hier hauptsächlich nur dem jugendlichen Alter eigen.

Blut,

1. Das Blut — zeigt eine wahre Regeneration, und zwar wird nach Blutverlusten zuerst regeneriert das Plasma, dann die weißen und schließlich auch die roten Blutkörperchen (§ 16, § 35).

2. Die Epidermoidalgebilde und Epithelien der Schleimhäute — regenerieren

Evilhelien.

Nägel,

Haare,

sich durch Zellteilung in den tiefsten Schichten nach voraufgegangener Kernteilung. Nach direkten Verlusten ersetzen sie sich, so lange noch ihr normaler Mutterboden (Matrix), auf welchem sie wachsen, und die tiefste Lage bildungsfähigen Zellprotoplasmas nicht mit zerstürt ist. Hat letzteres stattgefunden, so muß von den Rändern der Lücke aus der Ersatz erfolgen. — Der Nagel wächst vom hinteren Nagelfalz nach vorn: an den Fingern in 4-5 Monaten, an der großen Zehe in ca. 12 Monaten (an Extremitäten mit Knochenbrüchen angeblich langsamer). Seine Matrix reicht soweit wie die Lunula; ihre ganze oder teilweise Zerstörung bedingt entsprechenden Verlust des Nagels. — Die Augenwimpern wechseln in 100-150 Tagen, die übrigen Haare langsamer. Verödung der Papille im Haarbalg zer-Schleimhaut- stört den Wiederersatz. — Die Epithelien der Schleimhäute und der Drüsen scheinen und Drüsen- einem regelmäßigen Turnus in der Abnutzung und dem Wiederersatz durch neue Zellen unterworfen zu sein. — Die Krystallinse regeneriert sich wie die Epithelialgebilde; ihre

zellen, Linse.

> Stelle entfernt, so findet ein Wiederersatz statt, indem die zelligen Elemente zu Linsenfasern sich wieder verlängern und den ganzen Hohlraum der leeren Kapsel ausfüllen. 3. Die Blutgefäße — zeigen umfassende Regeneration; sie erfolgt wie ihre Bildung überhaupt. Es entstehen stets zuerst Capillargefäße, um welche sich weiterhin an denjenigen Strecken, die zu Arterien oder Venen werden sollen, von außen die charakteristischen Gewebselemente herumlagern. Bei Verletzung oder dauernder Verstopfung eines Gefäßes wird mindestens stets die Strecke bis zum nächsten Kollateralgefäße hin völlig obliteriert. —

Matrix ist das Linsenepithel am Aquator der Linse. Wird die Linse mit Erhaltung dieser

Gefäße,

drüsen kann eine Neubildung stattfinden. Muskeln.

4. Die contractile Substanz der Muskelfasern — kann eine Regeneration erfahren, wenn sie durch Verletzung oder degenerative Prozesse zerstört war; bei größeren Substanzverlusten der Muskeln oder klaffenden Wunden bildet sich eine fibröse Narbe.

Den Blutgefäßen ähnlich verhalten sich die Lymphgefäße; nach Entfernung von Lymph-

Nerven.

5. Nie erfolgt nach Durchschneidung eines Nerven — eine sofortige Wiederverwachsung mit gleichzeitig unmittelbarer Wiederübernahme der Funktion. Wird aus einem Nervenstamme ein Stück herausgeschnitten, so entartet zuerst das periphere Ende des Nerven, indem Mark und Achsencylinder zerfallen. Die Lücke füllt sich zunächst mit saftreichem Bindegewebe. Erst später erfolgt eventuell eine Regeneration (vgl. § 243. 4). -Regenerationen von peripheren Ganglienzellen kommen nicht zustande. — Dagegen sah v. Voit 197 bei einer Taube mit exstirpiertem Großhirn nach 5 Monaten eine regenerierte Nervenmasse im Schädel, die aus markhaltigen Fasern und centralen Ganglien bestand. Eichhorst u. Naunyn 198 fanden bei jungen Hunden, welchen das Rückenmark zwischen Brust- und Lendengegend durchschnitten war, daß hier eine anatomische und funktionelle Regeneration zustande kommt, so daß willkürliche Bewegungen wieder erfolgten. Vanlair 199 sah bei Fröschen und Masius 199 bei Hunden zuerst die Motilität, dann die Sensibilität zurückkehren; eine Regeneration der Rückenmarksganglien fand nicht statt. — Nach Stroebe 200 soll es zwar an der Stelle der Verletzung im Rückenmark des Kaninchens zu einer Faserbildung in einem schmalen Grenzbezirk kommen, nicht jedoch zu einer vollkommen regenerativen Neubildung der eigentlichen Rückenmarksgewebe.

Drüsen.

6. In manchen Drüsen — ist die Regeneration der Zellen während ihrer normalen Tätigkeit sehr lebhaft: Talgdrüsen, Schleimzellen des Magen-Darmkanals, Lieberkühnsche Drüsen, Uterindrüsen, Brustdrüsen während der Schwangerschaft. Entfernte größere Stücke der verschiedenen Drüsen regenerieren sich in der Regel nicht, Verwundungen von Drüsen verursachen keinen Ersatz des getroffenen Gewebes. Nach Verletzungen der

Leber dagegen sah Tizzoni 201 u. a. Neubildung von Leberzellen und Gallengängen selbst über die normalen Grenzen der Leber hinaus; Ponfick 202 exstirpierte sogar bis 3/4 der Leber: schon von den ersten Tagen nach der Wegnahme an erfolgt der Wiederersatz, der bereits nach wenigen Wochen vollendet sein kann.

Nach Laudenbach 208 soll selbst nach fast vollständiger Exstirpation der Milz (Hund) diese sich wieder ersetzen können.

7. Unter den Stützsubstanzen scheint der Knorpel, - sofern nur sein Perichondrium unverletzt blieb, sich zu regenerieren durch Teilungsvermehrung der Knorpelzellen; am häufigsten werden aber Substanzverluste durch Bindegewebe ausgefüllt.

8. Bei Schnittverletzungen der Sehnen - findet die Wiederverwachsung durch die Sehnenzellen statt, die sich erheblich vermehren. Bei einem bedeutenden Auseinanderweichen der Enden der durchschnittenen Sehne bildet sich unter lebhafter Reaktion der umliegenden bindegewebigen Sehnenscheide ein Granulationsgewebe zur Narbenbildung aus.

9. Lebhafte Regeneration zeigt der Knochen. — Wird ein Gelenkende samt der zunächst anstoßenden Partie reseziert, so kann sich dieses wieder ersetzen; doch bleibt eine meßbare Verkürzung zurück. Abgeschlagene oder abgesägte Knochenstücke heilen wieder an, ebenso ausgezogene und in den Alveolus zurückversetzte Zähne. isoliertes Stück Periost, eventuell sogar an eine andere Körperstelle verpflanzt, erzeugt eine entsprechend große Knochenlage. — Knochendefekte werden bei erhaltenem Periost leicht durch Knochenmasse wieder ausgefüllt, weshalb bei Resektion kranker Knochen das Periost möglichst geschont wird. Auch das Mark kann sich regenerieren, die innere Markhaut vermag, transplantiert, aus den ihr angehörigen Osteoblasten Knochensubstanz in geringem Umfange zu erzeugen.

Hat der Knochen, z. B. ein Röhrenknochen, eine Fraktur erlitten, so werden die Heilung von Bruchstücke durch den anfangs weichen Callus miteinander verbunden, der teils vom Periost, teils vom Mark und dem Knochengewebe selbst abstammt. Indem der Callus allmählich verknöchert, werden die Bruchenden fixiert. Später findet eine vollständige Rückbildung der Verdickung an der Bruchstelle statt.

An allen Kürperstellen, an welchen größere Gewebsmassen verloren gegangen sind Regeneration mit nachfolgender Entzündung, heilen solche Substanzverluste dadurch, daß eine durch Bindegewebe, Narbe von der Struktur des Bindegewebes die Lücke ausfüllt.

Knochen-

Knorpel.

Sehnen.

Knochen.

bildung.

# 155. Überpflanzung (Transplantation) und Zusammenwachsen.

Die Uberpflanzung (Transplantation) abgetrennter Teile des Körpers gelingt am leichtesten, wenn der abgetrennte Teil bei demselben Individuum, von dem er stammt, transplantiert wird: autoplastische Transplantation, schon weniger leicht, wenn ein Teil des einen Individuums auf ein anderes Individuum derselben Art übertragen wird: homöoplastische T.; sehr viel schwerer, wenn die Übertragung zwischen Angehörigen verschiedener Arten vorgenommen wird: heteroplastische T. Offenbar spielen hier die Unterschiede im Aufbau des Eiweißes, die bei verschiedenen Arten, aber auch bei verschiedenen Individuen derselben Art vorhanden sind, eine ausschlaggebende Rolle (vgl. S. 322).

Mit scharfen und reinen Schnittflächen abgetrennte Nasen, Ohren, selbst Finger hat man, sogar noch nach Verlauf von Stunden, wieder anheilen sehen, ein Beweis, daß das Leben abgetrennter Gewebe noch eine Zeitlang sich zu erhalten vermag. Manche Gewebe vermögen losgelöst vom Körper noch längere Zeit fortzuleben, z. B. Leukocyten 3 Wochen (S. 52), Flimmerepithelien noch 18 Tage (Busse 204), Periost 100—192 Stunden (Grohé 205, Morpurgo 206).

Vielfältig von Chirurgen geübt wird die Überpflanzung von Hautlappen zur Ausfüllung vorhandener Defekte. Den zur Überpflanzung bestimmten, von der unteren Fläche losgelösten Lappen läßt man zunächst noch mit einem Stiele mit seiner heimatlichen Haut in Verbindung, näht dann die Ränder mit den angefrischten Rändern des Defektes genau zusammen und durchschneidet den Stiel erst, nachdem die zusammengefügten Ränder gut verheilt sind. So läßt sich z. B. eine neue Nasenhaut bilden aus der Rückenhaut eines anderen Menschen, oder aus der eigenen Armhaut, oder aus der Stirnhaut (Branca 1450). Es gelingt aber auch die Cherpflanzung selbst großer, völlig abgelöster Hautlappen ohne Stiel, sogar nachdem sie bis 50 Stunden in 0,6% iger Kochsalzlösung bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden sind (*Wentscher* <sup>203</sup>). — Zur Überhäutung großer, granulierender (vorher sorgfältig gereinigter) Geschwürsflächen legen *Recerdin* u. *Thiersch* <sup>308</sup> unter Druck zahlreiche flach abgetragene Hautläppchen von Bohnengröße auf die Granulationen oder nach Entfernung derselben auf die angefrischte Wundfläche, woselbst sie verwachsen. Von den Rändern dieser Läppchen überziehen neugebildete, sich ausbreitende Epidermislager die große Geschwürsfläche. [Solche Läppchen wachsen noch an, nachdem sie 22 Tage lang auf-

Über-

Haut.

Grijere Teile.

bewahrt worden sind (Wentscher 207).] — Beim Hahn kann man die abgeschnittenen Sporen in die Kopfhaut einwachsen lassen. — Bert 2012 brachte enthäutete Schwänze und Füße von Ratten unter die Rückenhaut anderer: dieselben heilten ein, zeigten Gefäßkommunikationen mit dem benachbarten Gewebe und wuchsen sogar in ihren knöchernen Teilen: selbst 3 Tage vorher abgeschnittene zeigten dasselbe. -- Losgelöste und an andere Stellen verpflanzte Perioststücke heilen gleichfalls ein und entwickeln sogar Knochen (Ollier 210), ausgezogene Zähne können wieder einheilen, sogar bei anderen Menschen: Lexer 211 transplantierte ganze Gelenke. - r. Hippel 21: heilte mit Erfolg ein 4 mm großes Stück einer Kaninchen-Cornea in einen Defekt des menschlichen Auges ein, bei welchem jedoch die klargebliebene Membrana Descemeti als Unterlage erhalten worden war; die eingepflanzte Lage trübte sich jedoch später; Zirm<sup>213</sup> u. Plange<sup>214</sup> gelang es, menschliche Cornea zu verpflanzen, ohne daß Trübung eintrat. — Durch die Entwicklung der Technik der Gefäßnaht sind in neuerer Zeit aussichtsvolle Versuche zur Transplantation ganzer Organe veranlaßt worden, da man plantation nunmehr hoffen kann, die Circulation in dem transplantierten Teil in normaler Weise zu Gefägnaht, erhalten (vgl. Garré<sup>215</sup>, Stich <sup>216</sup>). Gefäßstücke können, selbst nachdem sie bis zu 35 Tagen in Lockescher Lisung bei 0° aufbewahrt worden sind, mit gutem Erfolg in ein durchschnittenes Gefäß eingepflanzt werden. Gelungen ist die Transplantation mit Erhaltung der Funktion bei der Niere (Carrel<sup>211</sup>, Unger<sup>212</sup>, Borst u. Enderlen<sup>219</sup>, Lobenhoffer<sup>220</sup>), der Schilddrüse (Stich u. Makkas<sup>221</sup>). Die Erfolge sind auch hier am besten bei autoplastischer Transplantation, zweifelhaft bei homöoplastischer, erfolglos war die heteroplastische Transplantation. Über Transplantation von Epithelkörperchen (S. 446) vgl. F. Landois 221.

Zurammenwachsen ganzer Tiere.

plantation

Bei niederen Tieren lassen sich selbst ganze Tierstücke anheilen, z. B. wachsen zwei Stücke verschiedener Regenwürmer aneinander, ebenso bei Hydra. — Das Zusammenwachsen zweier höherer Tiere (Ratten u. a.) gelang zuerst Bert (1863) 209, nachdem er denselben längs des Rumpfes die Haut durchtrennt und die Wundränder der beiden Tiere aneinander genäht hatte. Nach 5 Tagen war die Zusammenwachsung erfolgt. Als dem einen Tiere Atropin heigebracht worden war, erweiterten sich die Pupillen beider. Postmortale Injektion zeigte Anastomosen der Gefäße beider Tiere. — Sauerbruch u. Heyde 223 (1908) vereinigten in gleicher Weise Kaninchen miteinander, teilweise sogar unter Kommunikation der Leibeshöhlen resp. Anastomose der Dickdärme. Vorbedingung für das Gelingen der Vereinigung ist, daß die Tiere jung, gleichen Geschlechts sind und aus demselben Wurf stammen. Lösliche Stoffe (Jodkalium, Salicylsäure, Strychnin), Bakterien gehen von einem Tier auf das andere über. Stirbt das eine Tier, so stirbt auch das andere nach 3-4, zuweilen schon nach einer halben Stunde. Wird das überlebende Tier von dem anderen getrennt, so kann es am Leben bleiben, vorausgesetzt, daß die Trennung nicht später als nach einer halben Stunde vorgenommen wird.

# 156. Zunahme der Länge und des Gewichtes während des Wachstums.

Körperlänge.

Die Körperlänge des Neugeborenen beträgt etwa 50 cm, sie schwankt nur in engen Grenzen. In den ersten zwei Jahren ist das Längenwachstum am stärksten, die Zunahme beträgt beim Manne im ersten Jahre etwa 20, im zweiten noch 10 cm, beim Weibe etwas weniger. In den nächsten 4 Jahren ist das Wachstum geringer, aber noch immer beträchtlich. Dann folgen beim Manne 5-6 Jahre mäßigen Wachstums, mit dem 12. Jahre beginnt eine Periode erneuten schnelleren Wachstums, die bis zum 17. Lebensjahre dauert und dann in eine Periode sehr langsamen Wachstums übergeht. Mit dem 25. Jahre wird die größte Körperlänge erreicht, darauf folgt ein Stillstand während etwa 25 Jahren, mit dem 50. Lebensjahre beginnt die Körperlänge abzunehmen. Das Weib ist bis zum 9. Jahre etwas kleiner als der Mann, bei ihm beginnt aber schon mit 9 Jahren die Periode des erneuten schnelleren Wachstums, so daß vom 10.-15. Lebensjahre die Mädchen größer als die Knaben sind (Weissenberg<sup>224</sup>, im Gegensatz zu Quetelet <sup>226</sup>, dessen Angaben hier sehr wahrscheinlich nicht zutreffen). Das Weib erreicht bereits mit 18 Jahren seine endliche Länge, die aber erheblich unter der des Mannes bleibt. Auch beim Weibe beginnt mit dem 50. Lebensjahre die senile Abnahme der Körperlänge.

Breitenwachstum.

Das Breitenwachstum folgt auf das Längenwachstum; stärkeres Längenwachstum ist somit mit schwächerem Breitenwachstum verbunden und umgekehrt; nur in den ersten drei Lebensjahren ist die Breitenentwicklung noch stärker als die intensive Längenentwicklung (Weissenberg 224).

Verhältnismäßig wächst der Kopf am schwächsten, die Beine am stärksten: die Extromitäten wachsen intensiver als der Rumpf, das Bein intensiver als der Arm (Weissenbery <sup>224</sup>).

| Nach Quetelet 225 |              |              |                                  |            | Nach Weissenberg 224 |       |       | Ī |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------|-------|---|
| Alter             | Länge        |              | Gewicht<br>(Kleider inbegriffen) |            | Alter                | Länge |       |   |
|                   | Mann         | Weib         | Mann                             | Weib       |                      | Mann  | Weib  | l |
| Neugeboren        | 50,0<br>69,8 | 49,4<br>69,0 | 3,2<br>9,4                       | 2,9<br>8,8 | Neugeboren<br>1      | 50,8  | 50,0  |   |
| 2                 | 79,1         | 78,1         | 11,3                             | 10,7       | 2                    | 80,6  | 78,5  |   |
| 2<br>3            | 86,4         | 85,4         | 12,4                             | 11,8       | 2<br>3               | 87,2  | 87,8  |   |
|                   | 92,7         | 91,5         | 14,2                             | 13,0       | 4                    | 94,3  | 92,3  | 1 |
| 5                 | 98,7         | 97,4         | 15,8                             | 14,4       | 5                    | 100,5 | 99,8  | ١ |
| 6                 | 104,6        | 103,1        | 17.2                             | 16,0       | 6                    | 108,3 | 106,1 | ı |
| 5<br>6<br>7       | 110,4        | 108,7        | 19,1                             | 17,5       | 7                    | 113,3 | 111,8 | 1 |
| 8                 | 116,2        | 114,2        | 20,8                             | 19,1       | 8<br>9               | 117,1 | 116,7 | l |
| 9                 | 121,8        | 119,6        | 22,6                             | 21,4       | 9                    | 123,2 | 122,9 |   |
| 10                | 127,3        | 124,9        | 24,5                             | 23,5       | 10                   | 126,5 | 128,6 | ١ |
| 11                | 132,5        | 130,1        | 27,1                             | 25,6       | 11                   | 132,3 | 132,0 | l |
| 12                | 137,5        | 135,2        | 29,8                             | 29,8       | 12                   | 137,5 | 137,9 | l |
| 13                | 142,3        | 140,0        | 34,4                             | 32,9       | 13                   | 141,3 | 144,5 | l |
| 14                | 146,9        | 144,6        | 38,8                             | 36,7       | 14                   | 146,0 | 149,2 | l |
| 15                | 151,3        | 148,8        | 43,6                             | 40,4       | <b>1</b> 5           | 153,7 | 150,5 | l |
| 16                | 155,4        | 152,1        | 49,7                             | 43,6       | 16                   | 158,9 | 152,0 | 1 |
| 17                | 159,4        | 154,6        | 52,8                             | 47,3       | 17                   | 162,5 | 153,2 | ı |
| 18                | 163,0        | 156,3        | 57,8                             | 49,0       | 18                   | 162,7 | 154,6 | l |
| 19                | 165,5        | 157,0        | 58,0                             | 51,6       | 19                   | 162,8 | 153,8 | l |
| 20                | 167,0        | 157,4        | 60,1                             | 52,3       | 20                   | 164,4 | 153,9 | ١ |
| 25                | 168,2        | 157,8        | 62,9                             | 53,3       | 2125                 | 165,8 | 153,9 | l |
| 30                | 168,6        | 158,8        | 63,65                            | 54,3       | 26-30                | 164,7 | 153,5 | ۱ |
| 40                | 168,6        | 158,0        | 63,67                            | 55,2       | 31—40                | 163,3 | 153,4 | ١ |
| 50                | 168,6        | 158,0        | <b>63</b> ,5                     | 56,16      | 41-50                | 163,4 | 153,3 |   |
| 60                | 167,6        | 157,1        | 61,9                             | 54,3       | 51—60                | 161,8 | 151,3 |   |
| 70                | 166,0        | 155,6        | 59,5                             | 51,5       | 61—75                | 163,0 | 147,9 | l |
| 80                | 163,6        | 153,4        | 57,8                             | 49,4       |                      |       |       | l |
| 90                | <b>161,0</b> | 151,0        | 57,8                             | 49,3       |                      |       |       |   |

Das Körpergewicht nimmt in den ersten 5-7 Tagen nach der Geburt konstant etwas ab wegen der Ausleerung des Mekoniums und der anfangs nur geringen Nahrungsaufnahme bei gesteigerten Leistungen (Wärmeerzeugung, Atmung, Verdauungstätigkeit). In den ersten 3 Tagen beträgt der Gewichtsverlust 170-222 g. Erst am 10. Tage ist das Gewicht dem des Neugeborenen wieder gleich. Mit Frauenmilch genährt, verdoppelt das Kind in den ersten 5 Monaten sein Gewicht, im ersten Jahre verdreifacht es dasselbe. Der Fünfjährige hat das doppelte Gewicht des Einjährigen, der Zwölfjährige das doppelte des Fünfjährigen (Monti 236). Zwischen dem 12. und 15. Jahre übertrifft das Gewicht (ebenso wie die Länge, s. oben) der Mädchen das der Knaben (frühzeitige Pubertät der Mädchen). Wenn die größte Körperlänge erreicht ist, nimmt das Gewicht noch weiter zu (Thoma 237). Gegen das 60. Lebensjahr beginnt wegen der rückschreitenden Ernährungsprozesse im Alter eine Gewichtsabnahme, die bis zum 80. Jahr gegen 6 kg ausmachen kann.

Verglichen mit der Gewichtszunahme des Gesamtkörpers, verhalten sich die einzelnen Verguenen mit der Gewichtszuhanne des Gesamtschaften, von der mit, nämlich nur bis eineelner Teile des Leibes sehr verschieden. Das Gehirn wächst am wenigsten mit, nämlich nur bis eineelner Körperteile. zum 3. Jahre, von da kaum noch mehr. Auch die Leber nebst den Eingeweiden bleibt stark im Wachstum zurück, während Herz, Milz und Nieren nur in wenig geringerem Maße wachsen als der Gesamtkörper. Fett und namentlich Muskeln wachsen mehr als der Gesamtkörper (Oppenheimer 218).

Körper-

Wachstum

### 157. Historisches.

Nach Aristoteles bedarf der Körper der Aufnahme der Nährstoffe zu drei Zwecken: nämlich zum Wachstum, zur Wärmeerzeugung und zur Deckung der Ausgaben aus dem Körper. Die Erzeugung der Wärme findet im Herzen durch eine Aufkochung statt, und sie ergießt sich mit dem Blute zu allen Körperteilen, während die Atmung als ein Akt der Abkühlung für die zu große Verbrennungswärme angesehen wird. — In etwas modifizierter

Form hat auch Galenus noch diese Anschauung: nach ihm ist der Stoffwechsel dem Bilde einer Lampe vergleichbar: das Blut stellt gewissermaßen das Öl, das Herz den Docht, endlich die Lunge das anfächelnde Werkzeug dar. - Nach der Anschauung der iatrochemischen Schule (van Helmont) geht der Stoffwechsel im Körper in Form von Gärungen vor sich, in welche die eingeführten Substanzen im Verein mit den Körpersäften versetzt werden: so entstehen geläuterte, verwertbare Säfte und zum Auswurf bestimmte Gärungsschlacken. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts (Boyle) ist die Erkenntnis des Stoffwechsels der Entwicklung der Chemie gefolgt. A. r. Haller läßt die Wärme aus chemischen Prozessen entstehen; die Nahrung muß die fortwährenden Verluste decken, welche durch die Auswurfsstoffe dem Körper erwachsen. Die Anbildung erfolgt durch einen lymphatischen Saft, der sich zur Rekonstruktion der abgenutzten tierischen Fasern zwischen diese ergießt. Schon Mayow glaubte (1679), daß der Stoffwechsel wesentlich ein Verbrennungsprozeß sei, das Blut wird in den Lungen hellrot. Nach Entdeckung des O stellte Laroisier die Theorie der Verbrennung der Stoffe in den Lungen auf, in denen CO2 und HO sich bilden sollten. Er verglich die relativ langsam verlaufende physiologische Verbrennung mit der bei niedriger Temperatur stattfindenden Erhitzung des Düngers. Mitscherlich stellte die Umsetzungsvorgänge im lebendigen Körper geradezu den Fäulniserscheinungen gleich. — Magendie betonte zuerst den Unterschied der N-haltigen und N-freien Nährstoffe und zeigte, daß letztere allein das Leben nicht zu erhalten vermöchten. Auch der Leim allein sei hierzu unvermögend. Weniger präzis waren seine Ergebnisse über den Nahrungswert der Eiweißstoffe, denen er zwar die höchste Stufe einräumte, unter denen er aber nur das Fleisch als allein ausreichendes Ernährungsmaterial anerkannte.

Den größten Fortschritt in der Ernährungslehre verdanken wir J. r. Liebig, der den Grundstock unserer heutigen Kenntnisse des Stoffwechsels gelegt hat. Nach ihm dienen die Nährstoffe zwei Anforderungen, nämlich als "plastische" dem Aufbau der Organe und als "respiratorische" der Wärmeerzeugung; erstere sind hauptsächlich die Eiweißstoffe, letztere besonders die N-freien Kohlehydrate und Fette.

Unter den neueren Forschern (die in der Darstellung selbst genannt sind) seien hervorgehoben: v. Bischoff, v. l'ettenkofer, Pflüger, Rubner, r. Voit, Zuntz.

#### Literatur (§ 139-157).

 M. Rubner: Z. B. 30, 1894, 73. — 2. Zusammenfassende Darstellung: K. Basch: E. P. II. 1, 1903, 326. — 3. Czerny: Festschrift zu Henochs 70. Geburtstage, S. 194. — 4. R. Heidenhain: L. Hermanns Handbuch d. Physiol. Leipzig 1883, V. 1, 374. — 5. Partsch: In. Diss. Breslau 1880. — 6. Nissen: A. m. A. 1886, 337. — 7. J. Steinhaus: A. P. 1892, Suppl. Bd., 54. — 8. F. Bertkau: Verhandl. d. physiol. Ges. z. Berlin 1906 07, 11. — 9. L. Michaelis: A. m. A. 51, 1898, 711. — 10. Unger: Anatom. Hefte **82**, 153. V. A. 1898, 23. — 11. Müller u. Jochmann: M. m. W. 1906, 2002. — 12. E. Thomas: Zeitschr. f. Kinderheilk. 8, 1913, 4. — 13. H. Thierfelder: In. Diss. Rostock 1883. P. A. 32, 1883, 619. — 14. Ch. Porcher: C. r. 141, 1905, 73, 467. — 15. D. N. Paton u. E. P. Cathcart: J. o. P. 42, 1911, 179. — 16. Basch: Jahrb. f. Kinderheilk. 1898, 88. — 17. Winternitz: D. m. W. 1897, Nr. 30. — 18. W. Caspari: A. P. 1899, Suppl., 267. — 19. Arnold: M. m. W. 1905, 841. Zieglers Beiträge z. pathol. Anatomie 38, 1905, Heft 2. — 20. Zeitschr. d. landw. Centralv. d. Prov. Sachsen 1890, 278. — 21. Fr. Goltz u. J. R. Eucald: P. A. 63, 1896, 385. — 22. K. Basch: Jahrb. f. Kinderheilkunde 64, 1906, 795. — 23. Halban: Arch. f. Gynäk. 75, 1905, 406. — 24. K. Basch: Monatsschr. f. Kinderheilk. 8, 1910, Nr. 9. - 25. Biedl u. Königstein: Z. e. P. u. T. 8, 1911, 358. - 26. Zusammenfassende Darstellung: R. W. Raudnitz: E. P. II, 1, 1903, 193. - 27. H. Daridsohn: Zeitschr. f. Kinderheilk. 7, 1913, 1. — 27 a. L. Pins: In.-Diss. Münster 1910. — 28. P. Radenhausen: Z. ph. Ch. 5, 1881, 13. — 29. W. Völtz: P. A. 102, 1904, 373. E. Abderhalden u. W. Völtz: Z. ph. Ch. 59, 1909, 13. — 30. Soxhlet: Landw. Versuchsst. 19, 1876, 118. — 31. Biedert: Untersuchungen über Menschen- u. Kuhmilch. Stuttgart 84. Arch. f. Gynäk. 81, 1907, Heft 1. - 32. Engel: B. Z. 14, 1908, 234. — 33. J. Sebelien: Z. ph. Ch. 9, 1885, 445. 34. A. Wröblewski: Z. ph. Ch. 26, 1898, 308. — 35. M. Siegfried: Z. ph. Ch. 21, 1895, 373. 22, 1897, 575. -- 36. B. Schöndorff: P. A. 74, 1899, 358. 81, 1900, 42. -- 37. Rietschel: Jahrbuch für Kinderheilk. 64, 1906, Ergänzungsheft. — 38. J. Wohlgemuth u. M. Strich: Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1910, 520. — 39. W. Grimmer: B. Z. 53, 1913, 429. — 40. W. G. Ruppel: Z. B. 31, 1895, 1. — 41. A. Bömer: Zeitschrift f. Unters. d. Nahrungsm. 1, 1898, 81. — 42. A. Kirsten: Zeitschrift f. Unters. d. Nahrungsm. 5, 1902, 833. — 43. R. Burow: Z. ph. Ch. 30, 1900, 495. — 44. F. Soxhlet: Zeitschr. d. landw. Vereins in Bayern 1880, 1. Ref. in M. J. 10, 1880, 196. — 45. H. Ritthausen: J.

p. Ch. N. F. 15, 1877, 329. — 46. Soxhlet: Molkereizeitung 2, 250. — 47. Henkel: Landw. Vers.-Stat. 39, 1891, 143. — 48. Scheibe: Landw. Vers.-Stat. 39, 1891, 153. — 49. L. Langstein u. Edelstein: M. m. W. 59, 1914, 1717. — 50. v. Soxhlet: M. m. W. 59, 1914, 1529. 51. Camerer u. Söldner: Z. B. 36, 1898, 277. — 52. J. Stoklasa: Z. ph. Ch. 23, 1897, 343. — 53. E. Pfüger: P. A. 2, 1869, 166. — 54. Setschenow: Z. r. M. (3) 10, 1861, 285. — 55. E. Külz: Z. B. 32, 1895, 180. — 56. J. König: Chemie der menschl. Nahrungs- u. Genußmittel. 4. Aufl. Berlin 1904. Bd. 2, 598 u. 602. — 57. St. Engel: E. P. 11, 1911, 41. 58. Klingemann: V. A. 126, 1891, 72. D. m. W. 1892, 507.
 59. R. Rosemann: P. A. 78, 1899, 466.
 60. W. Völtz u. J. Paechtner: B. Z. 52, 1913, 73.
 61. M. Stumpf: D. A. k. M. 30, 1882, 201. — 62. C. Th. Mörner: Z. ph. Ch. 18, 1894, 525. 80, 1912, 430. - 63. E. Salkowski: B. Z. 32, 1911, 335. K. Kojo: Z. ph. Ch. 75, 1911, 1. - 64. G. Bunge: - 65. E. Satkoliski: B. Z. 62, 1911, 535. A. Kojo: Z. ph. Ch. 76, 1911, 1. - 64. C. Bunge: Z. ph. Ch. 9, 1884, 49. - 65. A. Manasse: B. Z. 1, 1906, 246. - 66. R. Willstätter u. H. H. Escher: Z. ph. Ch. 76, 1911, 214. - 67. ('. A. Mac Munn: Phil. Transact. of the Roy. Soc. 177, 1886, 267. J. o. P. 8, 1887, 51. Z. ph. Ch. 13, 1889, 497. - 68. L. Levy: Z. ph. Ch. 13, 1889, 309. - 69. K. A. H. Mörner: Ref. in M. J. 27, 1897, 456. C. P. 11, 1897, 419. - 70. B. Schöndorff: P. A. 99, 1903, 191. - 71. M. Siegfried: A. P. 1894, 401. Z. ph. Ch. 21, 1895, 360. 28, 1899, 524. - 72. J. Frentzel u. M. Schreuer: A. P. 1902, 282. - 73. ('. J. C. ran Hoogenhuyze u. H. Verploegh: Z. ph. Ch. 46, 1905, 415. - 71. E. Stohmann, P. H. Langkeit: I. p. Ch. N. E. 44, 1891, 364. - 75. H. Schulz: P. A. 74. F. Stohmann u. H. Langbein: J. p. Ch. N. F. 44, 1891, 364. - 75. H. Schulz: P. A. 56, 1894, 203. — 76. M. Rubner: Z. B. 20, 1884, 265. — 77. J. Frentzel u. N. Toriyama: A. P. 1901, 499. — 78. W. Völtz u. A. Baudrexel: P. A. 138, 1911, 275. — 79. E. Voit: Z. B. 15, 1879, 493. — 80. Zusammenfassende Darstellungen: A. Grotjahn: Der Alkoholismus. Biblioth. f. Sozialwissensch. 13. Bd. Leipzig 1898. G. Rosenfeld: Der Einfluß des Alkohols auf den Organismus. Wiesbaden 1901. M. Helenius: Die Alkoholfrage. Jena 1903. H. Hoppe: Die Tatsachen über den Alkohol. 3. Aufl. Berlin 1904. Bibliographie d. gesamt. wissensch. Literatur über den Alkohol u. d. Alkoholismus. Herausgegeben von E. Abderhalden. Berlin u. Wien 1904. — 81. W. O. Atwater u. F. G. Benedict: Memoirs of the national academy of sciences, 8, 6. memoir. Washington 1902. — 82. W. Völtz, A. Baudrexel, W. Dietrich: P. A. 138, 1911, 85. 142, 1911, 47. 145, 1912, 210. 152, 1913, 567.

— 83. Zuntz u. Berdez: F. M. 5, 1887, 1. N. Zuntz: A. P. 1887, 178. — 84. J. Geppert: A. P. P. 22, 1887, 367. — 85. Neumann: A. H. 36, 1899, 1. 41, 1902, 85. — 86. A. (lopatt: S. A. 11, 1901, 354. — 87. R. Rosemann: P. A. 86, 1901, 307. 94, 1903, 557. 100, 1903, 348. Zusammenfassende Darstellung in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1911. IV, 1, 413. — 88. O. Tögel, E. Brezina u. A. Durig: B. Z. 50, 1913, 296. — 89. A. Durig: P. A. 113, 1906, 341. — 90. H. u. E. Buchner u. Hahn: Die Zymasegärung. München 1903. — 91. W. Völtz, R. Förster u. A. Baudrexel: P. A. 134, 1910, 133. — 92. W. O. Aticater: E. P. III, 1, 1904, 497. — 93. Cramer: A. H. 10, 269. — 94. Albu: Die vegetarische Diät. Leipzig 1902. — 95. W. Caspari: P. A. 109, 1905, 473. — 96. R. Staehelin: Z. B. 49, 1907, 199. — 97. Dennig: Zeitschr. f. diät. u. phys. Therapie 1, 1898, 281. 2, 1899, 292. — 98. W. Straub: Z. B. 38, 1899, 537. — 99. A. Spiegler: Z. B. 41, 1901, 239. — 100. Salomon: v. Noordens klin. Abhandl. Berlin 1905, Heft 6. — 101. Neumann: A. H. 36, 1899, 248. — 102. E. Heilner: Z. B. 49, 1907, 373. 103. Schwenkenbecher: D. A. k. M. 79, 1904, 29. - 104. Zusammenfassende Darstellung: A. Albu u. C. Neuberg: Physiologie u. Pathologie des Mineralstoffwechsels. Berlin 1906. — 105. G. Bunge: Lehrb. d. Physiologie des Menschen. 2. Aufl. 2. Bd. Leipzig 1905. S. 112. Z. B. 10, 1874, 130. — 106. N. Lunin: Z. ph. Ch. 5, 1881, 31. — 107. E. Abderhalden: Z. B. 39, 1900, 113, 193 u. 483. — 108. F. Röhmann: B. k. W. 1898, 789. G. Marcuse: P. A. 67, 1897, 373. F. Steinitz: P. A. 72, 1898, 75. In. Diss. Breslau 1900. H. Zadik: P. A. 77, 1899, 1. R. Leipziger: P. A. 78, 1899, 402. Ehrlich: In. Diss. Breslau 1900. Gottstein: In. Diss. Breslau 1901. — 109. Klemperer: Z. k. M. 16, 1889, 550. — 110. Peschel: In. Diss. Berlin 1890. — 111. V. O. Sivén: S. A. 10, 1900, 91. 11, 1901, 308. E. Landergren: S. A. 14, 1903, 112. — 112. W. Caspari u. K. Glaessner: Zeitschr. f. diätet. u. physik. Therapie 7, 1903, 475. — 113. I. Munk: A. P. 1891, 338. V. A. 132, 1893, 91. Th. Rosenheim: A. P. 1891, 341. P. A. 54, 1893, 61. — 114. R. O. Neumann: A. H. 45, 1902, 1. — 115. Chittenden: Physiological economy in nutrition with special reference to the minimal proteid requirement of the healthy man. New-York 1904. London 1905. — 116. M. Rubner: Cher moderne Ernährungsreformen. München u. Berlin 1914. — 117. K. Thomas: A. P. 1909, 219. 1910, 249. — 118. Rubner: A. H. 66, 1908, 37. — 119. E. Abderhalden: Lehrbuch d. physiolog. Chemie. 3. Aufl. Berlin u. Wien 1914. 1, 503. 119. E. Abderhalden: Lehrbuch d. physiolog. Chemie. S. Addi. Berlin d. Wehl 1842. 1, 303.

120. M. Kauffmann: P. A. 109, 1905, 440. — 121. P. Rona u. W. Müller: Z. ph. Ch. 50, 1906, 263. — 122. E. Abderhalden u. D. Manoliu: Z. ph. Ch. 65, 1910, 336. 77, 1912, 22. — 123. E. Schulze: Z. ph. Ch. 47, 1906, 507. Landwirtsch. Jahrb. 35, 1906, 621. W. Völtz: P. A. 107, 1905, 360 u. 415. 117, 1907, 541. W. Völtz u. G. Yakuwa: P. A. 121, 1908, 117. O. Kellner: P. A. 116, 1907, 203. M. Müller: P. A. 117, 1907, 497. V. Henriques u. C. Hansen: Z. ph. Ch. 54, 1907, 169. — 124. M. Rubner: Z. B. 21, 1885, 250.

22, 1886, 40. 30, 1894, 73. — 125. Falta u. Noeggerath: H. B. 7, 1905, 313. — 126. Th. B. Osborne u. L. B. Mendel: Journ. of biol. Chem. 12, 1912, 473. 15, 1913, 311. Z. ph. Ch. 80, 1912, 307. — 127. F. G. Hopkins: J. o. P. 44, 1912, 425. — 128. L. Jacob: Z. B. 48, 1906, 19. — 129. C. Funk: E. P. 13, 1913, 125. Die Vitamine. Wiesbaden 1913. --130. C. r. Voit: L. Hermanns Handbuch d. Physiologie. Leipzig 1881. 6, 508. — 131. Zusammenfassende Darstellung: L. Luciani: Das Hungern. Ubersetzt von M. O. Fraenkel. Hamburg-Leipzig 1890. Weber: E. P. I, 1, 1902, 702. C. v. Noorden in seinem Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. Berlin 1906. l, 480. Th. Brugsch in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1911. IV, 1, 285. — 132. M. Rubner: Die Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung. Leipzig u. Wien 1902, S. 417. — 133. A. Magnus-Levy: P. A. 55, 1894, 96. — 134. Lehmann, Müller, Munk, Senator, Zuntz: V. A. 131, Suppl., 1893, 1. - 135. J. E. Johansson, E. Landergren, K. Sondén u. R. Tigerstedt: S. A. 7, 1897, 29. — 136. Falck: Beiträge z. Physiologie. Marburg 1875, S. 69. — 137. M. Kumagawa u. R. Miura: A. P. 1898, 431. — 138. E. P. Howe, H. A. Mattill u. P. B. Hawk: Journ. of biol. Chem. 11, 1912, 103. — 139. W. Prausnitz: Z. B. 29, 1892, 151. — 140. A. Schlossmann u. H. Murschhauser: B. Z. 53, 1913, 265. — 141. Freund: Wien. klin. Rundschau, 1901, 69. — 142. Brugsch: Z. e. P. u. T. 1, 1905, 419. — 143. K. Reicher: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 750. — 144. Fr. N. Schulz: P. A. 76, 1899, 379. Fr. N. Schulz u. E. Mangold: 114, 1906, 419. Z. B. 41, 1901, 368. Fr. N. Schulz u. J. Mainzer: Z. ph. Ch. 32, 1901, 268. Hempel: In. Diss. Jena 1906. H. Augustin: In. Diss. Jena 1909. Vgl. dazu. M. Krustensen: Z. P. 44, 1901, 268. Hempel: A. 44, 1901, 268. Hempel: R. Diss. Jena 1908. H. Augustin: In. Diss. Jena 1909. Vgl. dazu. M. Kaufmann: Z. B. 41, 1901, 75. E. Voit: Z. B. 41, 1901, 502 u. 550. — 145. E. Pflüger: P. A. 108, 1905, 163. — 146. Fr. N. Schulz: M. m. W. 60, 1913, 2512. — 147. C. Voit: Z. B. 2, 1866, 351. — 148. Miescher: Histochemische und physiol. Arbeiten. Leipzig 1897. 2, 1880, 116, 192, 217. — 149. O. Wellmann: P. A. 121, 1908, 508. — 150. N. Zuntz: B. Z. 55, 1913, 341. - 151. v. Rechenberg: Die Ernährung der Handweber in der Amtshauptmannschaft Zittau. Leipzig 1890. — 152. Magnus-Lery: Z. k. M. 60, 1906, 177. hauptmannschaft Zittau. Leipzig 1890. — 152. Magnus-Lery: Z. k. M. 60, 1906, 177. — 153. E. Pfüger: P. A. 52, 1892, 1. 54, 1893, 333. — 154. B. Schöndorff: P. A. 71, 1898, 420. — 155. F. Klug: P. A. 48, 1891, 100. — 156. J. Kirchmann: Z. B. 40, 1900, 54. — 157. O. Krummacher: Z. B. 42, 1901, 242. — 158. M. Wimmer: Z. B. 57, 1912, 185. — 159. E. Landergren: S. A. 14, 1903, 133. — 160. D. Grafe: D. A. k. M. 113, 1914, Heft 1/2. — 161. B. Schöndorff: P. A. 54, 1893, 420. — 162. A. Bartmann: Z. B. 58, 1912, 375. — 163. Kayser: A. P. 1893, 371. — 164. Tallquist: A. H. 41, 1902, 177. — 165. B. Knapp: D. A. k. M. 87, 1906, 340. — 166. Rubner u. Heubner: Z. e. P. u. T. 1, 1905, 1. Rubner: A. H. 66, 1908, 81. — 167. Zusammenfassende Darstellung: G. Rosenfeld: E. P. I. 1, 1902, 651, II. 1, 1903, 50. — 168. E. Hefwann: 7. B. 8, 1872. G. Rosenfeld: E. P. I, 1, 1902, 651. II, 1, 1903, 50. — 168. F. Hofmann: Z. B. 8, 1872, 153. — 169. A. Lebedeff: P. A. 31, 1883, 11. — 170. I. Munk: V. A. 80, 1880, 10. 95, 1884, 407. — 171. E. Abderhalden u. C. Brahm: Z. ph. Ch. 65, 1910, 330. — 172. E. Meissl u. F. Strohmer: Monatshefte f. Chemie, 4, 1883, 801. S. W. A. 88, Abt. 3, 1883, 205. — 173. S. Chaniewski: Z. B. 20, 1884, 179. — 174. I. Munk: V. A. 110, 1885, 130. 175. E. Meissl: Z. B. 22, 1886, 63. — 176. M. Rubner: Z. B. 22, 1886, 272. — 177. G. Rosenfeld: B. k. W. 1899, 664. — 178. K. B. Lehmann u. E. Voit: Z. B. 42, 1901, 619. — 179. M. Bleibtreu: P. A. 85, 1901, 345. — 180. M. v. Pettenkofer u. C. Voit: A. Ch. Ph. Suppl. 57, 1862, 361. Z. B. 7, 1871, 433. C. Voit: Z. B. 5, 1869, 79. 6, 1870, 371. L. Hermanns Handbuch d. Physiologie. Leipzig 1881. 6, 248. — 181. E. Pflüger: P. A. 51, 1892, 229. 52, 1892, 1. 68, 1897, 176. 71, 1898, 318. 77, 1899, 521. — 182. Ssubotin: V. A. 36, 1866, 561. — 183. Kemmerich: C. m. W. 1866, 465. 1867, 417. — 184. Radziejewski: V. A. 43, 268. — 185. J. Athanasiu: P. A. 74, 1899, 511. — 186. G. Rosenfeld: E. P. 2, 1, 1903, 50. A. P. P. 55, 1906, 179 u. 344. — 187. N. Shibata: B. Z. 37, 1911, 345. — 188. H. Jacobsthal: P. A. 54, 1893, 484. — 189. K. Windisch: Arb. a. d. kais. Gesundheitsamt 17, 1900. — 190. Lehmann: W. B. 1888. — 191. E. Voit: Sitz.-Ber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol. in München 4, 1888, 50. — 192. Salkowski: Festschrift f. Virchow, 1891, 23. — 193. Zusammenfassende Darstellung: ('. r. Noorden in seinem Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. Berlin 1907. 2, 1889. Nothnagels Spez. Pathol. u. Therapie. 2. Aufl. Wien 1910. G. v. Bergmann: C. Oppenheimers Handb. d. Biochemie. Jena 1910. 4, 2, 208. — 194. Zusammenfassende Darstellung: H. Przibram: E. P. I, 2, 1902, 43. Regeneration. 2. Bd. der Experimentalzoologie. Leipzig u. Wien 1909. — 195. K. Hescheler: Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 30, 1896, 177. 31, 1898, 521. Vierteljahrsschr. Naturw. Ges. Zürich 42, 1897, 54. — 196. Kochs: A. m. A. 49, 1897, 441. — 197. r. Voit: Sitz.-Ber. d. königl. bayr. Akad. d. Wiss. 2, 1868, 105. — 198. H. Eichhorst u. B. Naunyn: A. P. P. 2, 1874, 225. — 199. Masius u. Vanlair: C. m. W. 1869, Nr. 39. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. 21, 1870. Masius: Arch. de biol. 1, 1880. - 200. Stroebe: Beitr. z. path. Anat. u. allg. Pathol. 15, 1894, 383. — 201. Tizzoni: A. i. B. 3, 1883. — 202. E. Ponfick: V. A. 118, Suppl. 119, 1890, 193. C. m. W. 1894. — 203. J. Laudenbach: V. A. 141, 1895, 201. A. d. P. (5) 8, 1896, 693. (5) 9, 1897, 200, 385, 398. — 204. Busse: V. A. 149, 1897. — 205. Grohé: V. A. 155, 1899, 428. — 206. Morpuryo: V. A. 157,

1899, 172. — 207. J. Wentscher: B. k. W. 1894, 979. Zieglers Beitr. z. path. Anatom. 24, 1898, 101. — 208. Reverdin: Gaz. d. hôpit. 1870, Nr. 4. Arch. gén. d. méd. 1872. Thiersch: Arch. f. klin. Chirurg. 17, 1874, 318. Centralbl. für Chirurgie 13, 1886, Nr. 24, Beilage S. 17. — 209. P. Bert: De la greffe animale. Paris 1863. — 210. M. Ollier: Mém. de la soc. de biol. (2) 5, 1858. C. r. soc. biol. 1, 1859, 252. C. r. 52, 1861, 1086. — 211. Lexer: Langenbecks Arch. 90, 1909, 2. — 212. r. Hippel: Arch. f. Ophthalmolog. 23, 1877. 34, 1888. — 213. Zirm: W. k. W. 20, 1907, Nr. 3. — 214. O. Plange: Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde 46, 1908, 277. — 215. Garré: D. m. W. 1910, 1735. — 216. R. Stich: Ergebn. d. Chir. u. Orthopädie. 1, 1. — 217. Carrel: Journ. of the Amer. med. Assoc. 51, 1908, 1662. C. r. soc. biol. 66, 1909, 419. Journ. of exper. Med. 12, 1910, 146. C. G. Guthrie: Journ. of the Amer. med. Assoc. 51, 1908, 1658. 54, 1910, 349, 831. — 218. E. Unger: B. k. W. 1909, 1057. 1910, 573. — 219. Borst u. Enderlen: Deutsch. Zeitschr. f. Chir. 99. 54. — 220. W. Lobenhoffer: Habilitationsschr. Erlangen 1913. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1913, 197. — 221. R. Stich u. M. Makkas: Beitr. z. klin. Chir. 60, Heft 3. — 222. F. Landois: Beitr. z. klin. Chir. 75, 1911, 446. F. Landois u. W. Danielsen: M. K. 1910, Nr. 19 u. 20. — 223. F. Sauerbruch u. M. Heyde: M. m. W. 1908, Nr. 4. Z. e. P. u. T. 6, 1909. — 224. S. Weissenberg: Das Wachstum des Menschen nach Alter, Geschlecht u. Rasse. Stuttgart 1911. — 225. Quetelet: Sur l'homme et le développement de ses facultés 1836. Deutsche Übersetzung von Riecke, Stuttgart 1838. Anthropométrie. 1870. — 226. Monti: Arch. f. Kinderheilkunde. 10, 1889, 401. — 227. Thoma: Untersuchungen über die Größe und das Gewicht der anatom. Bestandteile des menschl. Körpers. 1882. — 228. C. Oppenheimer: Z. B. 25, 1889, 328.

# Physiologie der Absonderung.

# 158. Begriff und Einteilung der Absonderungsvorgänge.

Drüsen.

Von Substanzen aus dem Blute; sie erfolgt durch die Tätigkeit besonderer Organe, der Drüsen. Die in den Absonderungen enthaltenen Stoffe sind entweder im Blute schon vorgebildet vorhanden; sie werden mit dem Blute den Drüsen zugeführt und von diesen nur abgeschieden, meist allerdings in anderer Konzentration, als sie im Blute enthalten waren. Oder die Absonderungsprodukte sind im Blute noch nicht als solche vorhanden, das Blut liefert den Drüsen nur die Rohstoffe und die Drüsen bereiten aus diesen erst die charakteristischen Bestandteile ihrer Sekrete. In beiden Fällen beruht die Absonderung auf einer besonderen vitalen Tätigkeit der Drüsenepithelien, die wir zurzeit noch nicht in völlig befriedigender Weise auf uns bekannte physikalische oder chemische Vorgänge zurückführen können. Die Tätigkeit der Drüsen erfolgt in Abhängigkeit von dem Central-Nervensystem, die notwendigen Impulse werden den Drüsen auf der Bahn besonderer sekretorischer Nerven zugeleitet.

Sekretorische Nerven. Sekrete,

Exkrete

Als Sekretion im engeren Sinne bezeichnet man die Absonderung solcher Stoffe, die im Körper noch wichtige Aufgaben zu erfüllen haben, wie z. B. die Absonderung der Verdauungsflüssigkeiten. Im Gegensatz dazu versteht man unter Exkreten solche Absonderungen, die für die Vorgänge im Körper Leinerstein Bedeutung mehr haben, sondern als Stoffwechselendprodukte nach außen abgeführt werden fin einzelnen ist aber diese Trennung keineswegs immer streng durchzuführen.

Innere Sekretion.

Hormone.

Eine besondere Stellung nehmen die Drüsen mit innerer Sekretion ein. Man versteht darunter gewisse drüsige Organe ohne Ausführungsgang und nimmt an, daß sie die von ihnen bereiteten spezifischen Produkte, die als "Hormone" bezeichnet werden, wieder in das Blut hinein abgeben; mit dem Blute gelangen dann diese Sekrete in den ganzen Körper resp. zu den Stätten ihrer besonderen Wirksamkeit. Eine derartige innere Sekretion wird zuweilen auch bei Drüsen mit Ausführungsgang neben der äußeren Sekretion derselben angenommen, so z. B. beim Pankreas (vgl. S. 284).

Die Absonderung der Verdauungssekrete ist schon in der Physiologie der Verdauung abgehandelt; im folgenden werden der Reihe nach erörtert die Absonderung des Harns — die Tätigkeit der äußeren Haut — die innere Sekretion.

# Die Absonderung des Harns.

#### 159. Bau der Niere.

Die Nieren gehören zu den zusammengesetzten schlauchförmigen Drüsen (Fig. 91). I. Alle Harnkanälchen — entstehen innerhalb der Nierenrinde mittelst der 200-300 µ messenden, kugelförmigen Bowmanschen Kapsel, die sich aus endothel-substanz der artigen Zellen (k) zusammensetzt und deren Innenfläche mit flachem, einschichtigem Niere. Epithel ausgekleidet ist (Fig. 97, II). Im Innern der Kapsel liegt das später zu besprechende Gefäßknäuel: Glomerulus Malpighianus. Jede Kapsel geht vermittelst einer dünneren Stelle in das gewundene, 45 \mu breite Harnkanälchen (I. x) über. Gewundenes Dieses besitzt eine aus feinsten Fasern zusammengesetzte (Mall¹, Rühle²) Membrana propria und durchzieht in vielfachen Windungen die Rindensubstanz. In seinem Innern trägt es ein charakteristisches Epithel: die Zellen (III, 1 und 2) besitzen ein trübes, sehr quellbares, nicht selten von Fetttröpfchen durchsetztes Protoplasma, das in seinem, dem relativ engen Lumen des Kanales zugewendeten Teile einen kugelförmigen, deutlichen Kern einschließt, während die der Membrana propria anliegende (auch chemisch differente) Partie wie zerfasert, oder wie aus "Stäbchen" (Heidenhain3) zusammengesetzt erscheint. Dort, wo die Stäbchen die Membran direkt berühren, weichen sie (wie die Borsten eines auf eine Fläche niedergedrückten Haarpinsels) auseinander. Die benachbarten Zellen greifen mit ihren Stäbchen an ihren freien Enden ineinander, so daß die aufsitzende Grundfläche der Zelle somit ein unregelmäßig gespreiztes Aussehen gewinnt (III, 1) (R. Heidenhain3, Schachowa<sup>4</sup>). Am freien Rand der Zelle, am Lumen der Tubuli contorti findet sich häufig ein aus kleinen Härchen resp. Stäbchen bestehendes Häutchen, der sog. "Bürstenbesatz" (Nussbaum<sup>5</sup>, Cornil<sup>6</sup>, Tornie<sup>7</sup>) (vgl. § 110); über die Beziehung desseiben zur Tätigkeit der Zellen besteht noch keine Übereinstimmung (vgl. Noll<sup>8</sup>).

An der Grenze der Mark- und Rindensubstanz verjüngt sich plötzlich das gewundene Kanälchen und geht nun als "Henlesche Schleife" in langgestrecktem Bogen Henlesche in die Marksubstanz hinein (t, t). Man unterscheidet an der Schleife den schmäleren (14 \mu) absteigenden Schenkel mit relativ weitem Lumen und flachen, in der Mitte durch ihren Kern hervorgebauchten Epithelien (IV, S) und den breiteren aufsteigenden Schenkel. Der Übergang beider ineinander liegt beim Menschen in der Regel im untersten Teile des absteigenden Schenkels. Der aufsteigende Schenkel verbreitet sich zu 20-26 μ, sein Lumen ist relativ weit, sein Epithel stimmt wesentlich mit dem der Tubuli contorti überein, nur sind die Stäbchen kürzer. Dort, wo der aufsteigende Schenkel in die Rindensubstanz hinaufreicht, wird der Kanal zuerst wieder schmäler; dann aber geht er in das "Schaltstück" (n, n) über, welches in seinem Bau den gewundenen Kanälchen am Schaltstück. ähnlichsten ist (40 \mu breit), nur kürzer als jene, aber mit ähnlichen Zellen ausgekleidet. Vermittelst einer abermaligen Verjüngung gehen nun die Schaltstücke in die Sammelrühre" (o) über. Innerhalb der in die Rinde hineinragenden Markstrahlen gelegen, sind diese gegen 45 \mu breit. Bei ihrem weiteren Verlaufe abwärts in die Papille treten benachbarte Sammelrühren zusammen und liefern durch ihren Zusammentritt schließlich ein 200-300 μ dickes Rohr, den Ductus papillaris oder das Ausflußrohr (O), von Ausflußrohr. denen 24-80 auf der Spitze jeder der 12-15 Papillen ihre freie Ausmündung besitzen: Foramina papillaria. Im untersten und breitesten Teile ist die Membrana propria des Ductus von einem Stratum zarter Bindegewebszüge umlagert und verstärkt; die Zellen sind große, helle Cylinderepithelien mit scharf markiertem, kugelrundem Kern (VI). Weiter aufwärts trägt das sich verjüngende Sammelrohr niedrige, cylindrische, mehr kubische, großgekernte Zellen (V) auf der strukturlosen Membrana propria; im Bereiche der Rindensubstanz nehmen die Zellen eine geneigte Stellung an, so daß sie sich dachziegelförmig übereinander lagern.

II. Die Blutgefäße der Niere. — Die Arteria renalis gelangt mit ihren Blutgeföße. Zweigen unter wiederholter Teilung bis zur Grenze der Mark- und Rindensubstanz. Von hier aus treten, senkrecht die Rinde durchsetzend, die Arteriae interlobulares (a) in gleichmäßigen Abständen hervor, sie geben in ihrem ganzen Verlaufe seitlich die Vasa Vas afferens. afferentia (1) ab, welche je in eine Kapsel des Harnkanälchens eintreten, genau an der dem abgehenden Kanälchen polar entgegengesetzten Seite. Durch Zerlegung in vielfältige capillare Gefäßschlingen entsteht im Innern der Kapsel "das Gefäßknäuel" (Glomerulus). Glomerulus. Der Glomerulus trägt für sich gegen die Kapselwand hin einen Überzug, der aus einer sehr dünnen, durchsichtigen, kernhaltigen Platte besteht, in welcher sich Zellgrenzen nicht mehr nachweisen lassen (Knäuelsyncytium). Aus den Schlingen geht, und zwar aus dem Centrum des Knäuels sich bildend, das stets dünnere Vas efferens (2) wieder Vas efferens. hervor, welches dicht neben dem Vas afferens aus der Kapsel heraustritt und sich im Bau und weiteren Verlaufe als kleine Arterie verhält. Im ganzen Bereiche der Rinde lösen sich

Drüsen-

Kapsel.

Harnkanäichen.

Schleife.

Sammel

Capillarnet: nunmehr alle Vasa efferentia zu einem engmaschigen Capillarnetze auf (I, A und II, c), der Rinde. welches die darmartig verschlungenen Harnkanälchen umspinnt. Im Bereiche der Markstrahlen der Rinde sind die Maschen (entsprechend dem geraderen Verlaufe der Harn-

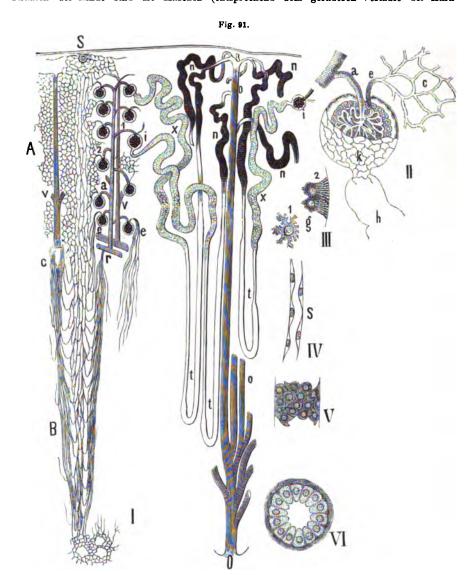

Bau der Niere. — I Die Gefäße und Harnkanälchen in halbschematischer Zusammenstellung; A Capillaren der Rinde; — B Capillaren des Markes; — a Arteria interlobularis; — I Vas afferens; — v Vas efferens; — v. v. Arteriolae rectae; — v. v. Venulae rectae; — v. v. Venularis; — v. v. Venulae rectae; — v. v. Venulae interlobularis; — v. v. Tubuli contorti; — v. v. Hernkesche Schleifen; — v. Schaltstücke; — v0 Sammelröhren; — v0 Ausflußrohr. — v0 H. Kapsel und Glomerulus: v0 Vas afferens; — v0 Vas efferens; — v0 Capillarnetz der Rinde; — v0 endothelartiger Bau der Kapsel; — v0 Anfang des gewundenen Kanälchens. — v0 HI "Stäbchenzellen" aus den gewundenen Kanälchen: 2 von der Seite (v0 innerer, kernhaltiger Besirk), — v1 von der Fläche. — v1 Zellenauskleidung der Henleschen Schleife. — v1 Zellen im Sammelrohr. — v1 Durchschnitt des Ausflußrohres.

kanälchen) mehr länglich, im ganzen übrigen Rindenbezirke polygonal genetzt. Aus diesem Venae inter-Capillarnetze der Rinde bilden sich venüse Stämmchen, welche in die Venae interlobulares. lobulares (r) eintreten. Diese beginnen dicht unter der Sehnenhülle der Niere durch

sternförmig angeordneten Zusammentritt kleinster Venenanfänge (Stellulae Verheynii sive Venae stellatae) und laufen dann in Begleitung je einer Arteria interlobularis bis zur Grenze der Mark- und Rindensubstanz.

Die Gefäße der Marksubstanz - entstammen den Arteriolae rectae. Diese beginnen an der Grenze der beiden Substanzen der Niere, und zwar entweder als vereinzelte direkte (noch muskelhaltige) Stämmchen (r) der Arteriae interlobulares, oder sie werden aus denjenigen Vasa efferentia (e) gebildet, welche der Marksubstanz der Niere zunächst liegen. Letztere sollen ohne Muskeln sein. Sämtliche Arteriolae rectae gehen den geraden Harnkanälchen folgend in langgezogene, pinselförmige Capillarbündel über, welche gestreckt die Harnkanälchen umflechten. Aus diesen Capillaren des Markes. sammeln sich im ganzen Bereiche des Markes um- und aufwärts biegende Schlingen, als die Anfänge der Venen. Letztere laufen gegen die Grenze der Mark-und Rindensubstanz zurück und setzen allmählich die Venulae rectae zusammen (c), welche in den unteren Teil der Venae interlobulares einmünden. An den Papillen stehen die Capillaren des Markes in Verbindung mit kranzartig angelegten Gefäßverzweigungen, welche die Ductus papillares umgeben (bei I).

Arteriolae rectae.

Capillaren

Venulae rectae.

Geföße der Hüllen.

Die Gefäße der Sehnenhülle — der Niere stammen teils aus durchtretenden Ästchen der Spitzen der Arteriae interlobulares, teils aus Zweigen der Aa. suprarenalis, phrenica und lumbalis, zwischen denen Anastomosen vorhanden sind. Das Capillarnetz ist einfach maschenförmig. Die hervortretenden Venenanfänge gehen teils in die Venae stellatae über, teils in den genannten Arterien gleichnamige Venen. Es dringen auch aus der Rinde einzelne Venenstämmchen hervor (Steinach<sup>9</sup>). Die Verbindung des Gebietes der Arteria renalis mit den anderen Arterien in der Kapsel erklärt es, daß nach Unterbindung der Arteria renalis innerhalb der Niere der Blutstrom von der Kapsel aus eintreten kann (C. Ludwig u. Zawarykin 10); es wird der Niere noch arterielles Blut zugeführt, welches sogar eine geringe

Absonderung veranlassen kann (*Litten¹¹, M. Herrmann¹²*). III. Lymphgefäße — finden sich in der Nierenkapsel in Form zweier Capillarnetze: eines gröberen unter dem Peritoneum oberflächlich in der Fettkapsel, welches seine abführenden Lymphstämme selbständig zu den regionären Drüsen der Niere schickt, aber noch mit einzelnen durchbohrenden Stämmen mit den tiefen Lymphgefäßen der Nierensubstanz kommuniziert, und eines viel zarteren und dichteren, der Niere dicht aufliegenden, welches in direkte Verbindung mit den Lymphcapillaren der Nierenrinde tritt. Das Nierengewebe selbst besitzt ein reiches Maschenwerk von Lymphcapillaren; die abführenden Lymphstämme treten am Hilus aus, obwohl auch Verbindungen mit den

Lymph-

Capillarnetzen der Nierenhüllen bestehen (Stahr<sup>13</sup>). IV. Nerven — mit Ganglien besetzt, begleiten die eintretenden Gefäße. Marklose Fasern dringen bis zur Oberfläche der Kapseln und zwischen die Harnkanälchen. r. Smirnow 14 fand, daß an den geraden und gewundenen Harnkanälchen die Nerven in das Epithel selbst eintreten und frei zwischen dessen Zellen endigen, andere Nervenendigungen liegen an den gewundenen Kanälchen subepithelial, auf der äußeren Fläche der Membrana propria, ebenso auf der äußeren Fläche der Bowmanschen Kapseln. Auch in den Sammelröhren finden sich intraepitheliale Nervenendigungen.

Nerren.

V. Glatte Muskeln — besitzt die Niere in dreifacher Art: — 1. eine sphinkterartige Lage um eine jede Papille herum, — 2. ein weitmaschiges Netz in der Oberfläche der Niere, — 3. Fasern, welche sich von der Tiefe des Nierenbeckens loslösen und längs der Pyramiden hinziehen entlang den Blutgefäßen.

Glatte Muskeln.

# 160. Der Harn 15.\*) Die physikalischen Eigenschaften des Harns.

Die Menge des Harns - beträgt beim Manne 1000 bis 1500 cm3 in Harnmenge. 24 Stunden, beim Weibe 900-1200. In der Nacht zwischen 2-4 Uhr ist ein Minimum, vormittags tritt ein Maximum ein, ein zweites nachmittags von 2-4 Uhr.

Vermindert - wird die Menge durch starke Schweiße, Durchfälle, Durst, vorwiegend N-lose Nahrung, Abnahme des gesamten Blutdrucks, etwa nach starken Blutverlusten, durch einige Gifte, z. B. Atropin, Morphin (und verschiedene Erkrankungen des Nierengewebes). - Vermehrt wird die Menge durch Steigerung des Blutdrucks im allgemeinen

<sup>\*)</sup> Die Abbildungen teilweise nach Ultzmann und Hofmann, Atlas der Harnsedimente.

oder im Gebiete der Nierenarterie allein, durch starkes Trinken, Contraction der Hautgefäße durch Abkühlung, reichlichen Übergang löslicher "harnfähiger" Stoffe (Harnstoff, Salze, Zucker) in den Harn, reiche N-haltige Nahrung, sodann durch verschiedene Medikamente (Purinkörper, wie Coffein, Theobromin, Paraxanthin; Digitalis, Wacholder, Scilla, Alkohol u. a.).

Auch direkte Einflüsse des Nervensystems - auf die Harnmenge sind bekannt. Hierher gehört die nach Nervenerregung plötzlich auftretende Polyurie (z. B. bei Hysterischen), nach epileptischen Anfällen, ebenso nach freudigen Aufregungen, schließlich die Harnvermehrung nach Verletzung des Bodens der vierten Hirnhöhle.

Spezifisches Genricht.

Das spezifische Gewicht — schwankt zwischen 1,015 und 1,025 [Minimum nach reichlichem Wassergenuß 1,002; Maximum nach starkem Schweiß und lebhaftem Durst 1,040].

Berechnung der Fixa durch Haesers Formel.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes geschieht mittelst des Aräometers unter Berücksichtigung der Temperatur. - Vermittelst des Haeserschen Koeffizienten (vgl. Neubauer 16) läßt sich aus der gefundenen Zahl des spez. Gewichtes annähernd die in 1000 Teilen Harn vorhandene Menge fester Bestandteile berechnen. Man nehme von der Zahl, welche das spez. Gewicht angibt (z. B. 1,018), die beiden letzten Ziffern (also hier 18) und multipliziere diese mit 2,33. Zuverläßlicher geschieht die Bestimmung aller festen Bestandteile durch Verdampfen von etwa 15 cm3 Harn in einem gewogenen Tiegel Bestimmung im Wasserbade und nachberiges völliges Eintrocknen im Luftbade bei 100° C und Abkühlen über konzentrierter Schwefelsäure. Hierbei zersetzt sich jedoch etwas Harnstoff in Kohlensäure und Ammoniak, wodurch der Wert etwas zu gering ausfällt.

der Fixa.

Die Höhe des spez. Gewichtes richtet sich selbstverständlich nach der Menge des Wassers im Harn. Am konzentriertesten ist der Morgenharn; der diluierteste Urin wird nach starkem Trinken angetroffen. - Unter krankhaften Verhältnissen findet man sehr konzentrierten (spez. Gewicht von 1030-1060) und zugleich sehr reichlichen Harn (bis 10000 cm<sup>3</sup>) bei Diabetes mellitus (§ 117). — Konzentrierte, spärliche Harne werden im Fieber abgesondert. - Sehr diluierter und sehr reichlicher Harn (bis auf 1001 spez. Gewicht) kommt bei nervöser Polyurie vor.

Gefrierpunktsêrniedrigung.

Die Gefrierpunktserniedrigung des Harns <sup>17</sup> (vgl. § 13) — schwankt schon unter normalen Verhältnissen in weiten Grenzen; sie beträgt beim 24stündigen Mischurin ca. 1,0-2,50 (v. Korányi 18, Lindemann 19, Strauss 20 u. a.), kann aber auch noch kleiner oder auch größer sein. Strauss beobachtete bei einem Falle von Diabetes insipidus sogar  $\Delta = 0.11^{\circ}$ . Die molekulare Konzentration des Harns hängt ab vor allen Dingen von der Nahrung, besonders der Wasser- und Salzaufnahme, weiterhin vom Stoffwechsel, von der Wasserausscheidung auf anderen Wegen (Lunge, Haut), endlich von der Nierentätigkeit.

Farbe des Harns.

Die Farbe des Harns — schwankt, und zwar hauptsächlich infolge des wechselnden Wassergehalts, in vielfachen Abstufungen. Stark diluierte Harne pflegen blaßgelb zu sein; ja man sah völlig wasserklare Harne bei plötzlicher Polyurie (Urina spastica der Hysterischen). — Konzentrierte Harne, zumal nach reichlicher Mahlzeit, sind dunkelgelb bis braunrot; ähnlich tingierte Harne im Fieber pflegt man als "hochgestellte" zu bezeichnen.

Abnorme Färbungen.

Fötaler Harn sowie der erste Harn nach der Geburt ist wasserhell. — Blutbeimischungen bewirken je nach dem Grade der Zersetzung des Hämoglobins rote bis tief braunrote Farbe, Gallenfarbstoffe eine gesättigt gelbbraune (mit intensiv gelbem Schaum); eingenommene Senna macht den Harn intensiv rot, Rhabarber braungelb, Karbolsäure schwarz (vgl. § 166). Ammoniakalisch zersetzter Harn kann durch Indigobildung (s. § 166) schmutzigblau aussehen.

Fluorescenz.

Der Harn, zumal ammoniakalisch zersetzter, zeigt Fluorescenz; diese vergeht nach Säure-, erscheint wieder nach Alkalizusatz ( $Jaffe^{2i}$ ). — Der normale Harn scheidet nach einigen Stunden ein langsam sich senkendes Wölkchen (Nubecula) von Blasenschleim (Harnmucoid [Mörner 22]) ab.

Konsistenz.

Der normale Harn ist wie Wasser leicht fließend beweglich.

Größere Zucker-, Eiweiß- oder Schleimmengen machen ihn etwas schwertließender ("chylöser" Harn [vgl. S. 415] kann selbst weiß-gallertig erscheinen).

Der Geschmack ist salzig-bitterlich, — der Geruch charakteristisch Geschmack, aromatisch, annähernd (zumal nach Bratengenuß) fleischsuppenartig.

Ammoniakalisch zersetzter Harn riecht nach Ammoniak. Von genossenen Substanzen bewirkt Terpentin Veilchengeruch, Copaïva und Cubeben einen aromatischen, Spargel einen widrigen Geruch. Auch Baldrian, Knoblauch und Castoreum geben in den Harn von ihrem Riechstoff ab.

Die Reaktion — des normalen Harns gegen Lackmus ist sauer Reaktion. durch das Vorhandensein saurer Salze, hauptsächlich des sauer reagierenden Mononatriumphosphates (PO<sub>4</sub> H<sub>2</sub> Na) (Ringer 28). Gegen Phenolphthalein reagiert der normale unzersetzte Harn stets neutral oder spurweise sauer (niemals alkalisch, auch dann nicht, wenn er mit Lackmus Blaufärbung gibt) (Auerbach u. Friedenthal<sup>24</sup>). — Auch im physikalisch-chemischen Sinne (vgl. S. 34) ist der normale Harn sauer, nach den Untersuchungen von v. Rhorer 25 u. Höber 26 schwankt die Ionenacidität des normalen Harns zwischen 4 und  $100.10^{-7}$ , im Mittel  $30-50.10^{-7}$ .

Um den Säuregrad des Harns zu bestimmen, titriert man 10 cm² desselben (am besten auf das zehnfache Volumen verdünnt) mit 1/10-Normal-Natronlauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator. (Uber den Unterschied der Titrationsacidität von der Ionenacidität (s. o.) vgl. die entworechenden Verhältnisse bei der Reaktion des Blutes, S. 34.)

Stärker wird die saure Reaktion nach Genuß von Säuren (z. B. Salzsäure, Phosphorsäure), nach starker Muskelaktion, nach Milchdiät. Weniger sauer bis alkalisch (gegen Lackmus) wird der Harn: — 1. durch Genuß von kaustischen, kohlensauren oder pflanzensauren Alkalien (letztere werden im Körper zu kohlensauren oxydiert); — 2. durch Ableiten des sauren Magensaftes durch eine Fistel nach außen (S. 258); ferner gegen 1 bis 3 Stunden nach der Verdauung wegen der Säurebildung im Magen.

Der Harn der Fleischfresser ist blaß bis goldgelb, hat hohes spez. Gewicht und Harn der reagiert stark sauer. — Der Harn der Pflanzenfresser reagiert neutral oder alkalisch Säugetiere. gegen Lackmus (gegen Phenolphthalein nur neutral, s. o.), zeigt daher Niederschläge von kohlensauren Erden (daher braust er nach Säurezusatz auf) und von phosphorsauren Erden. Im Hungerzustande nimmt er den Charakter des Carnivorenharnes an, da das Tier dabei gewissermaßen von seinem eigenen Fleische lebt.

Läßt man normalen sauren Harn stehen, so zeigt er zuweilen eine Zunahme der Acidität: "saure Harngärung". Die Natur dieser Gärung Saure Harnist nicht genauer bekannt. Dabei kann sich ein Sediment ausscheiden (vgl. § 174), hauptsächlich bestehend aus Harnsäure und Uraten, daneben oxalsaurem Kalk.

Bei längerem Stehen (besonders in der Wärme) geht der Harn durch die Entwicklung zahlreicher Mikroorganismen, deren Keime überall (in den zur Aufbewahrung dienenden Gefäßen, in der Luft) vorhanden sind, in die "ammoniakalische Gärung" über: die Mikroorganismen zerlegen Ammoniaden Harnstoff unter Aufnahme von Wasser in CO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> (vgl. S. 386). Durch das entstandene Ammoniak werden gewisse Bestandteile des Harns ausgeschieden, ammoniakalischer Harn enthält daher immer ein Sediment (vgl. § 174), hauptsächlich bestehend aus phosphorsaurem Kalk, phosphorsaurem Ammonium-Magnesium, saurem harnsaurem Ammonium.

Harngārung.

Die bakterielle Zersetzung des Harnstoffs erfolgt durch ein von den Mikroorganismen produziertes Ferment, die Urease, welche aus den Reinkulturen isoliert werden kann (Musculus<sup>27</sup>, Miquel<sup>28</sup>, Lea<sup>29</sup>, Moll<sup>30</sup>, Armstrong u. Horton<sup>81</sup>). — Neben der ammoniakalischen Gärung und ohne daß der Harn seine alkalische Reaktion verliert, bilden sich auch flüchtige Fettsäuren, zumal Essigsäure aus den Kohlehydraten des Urins (Salkowski 33). - Bei Katarrhen und Entzündungen der Blase kann die Gärung bereits innerhalb der Blase erfolgen; alsdann sind jedoch dem Harn auch Leukocyten (Eiterkörperchen) und abgelöste Epithelien in größerer Zahl beigemengt.

Urease.

# I. Die organischen Bestandteile des Harns. 161. Der Harnstoff CO (NH.)..

Zusammensetzung. Eigen-

schaften.

Der Harnstoff ist das Diamid der Kohlensäure oder Carbamid. - Er krystallisiert in seidenglänzenden, vierseitigen Prismen mit schief Physikalische gestutzten Endflächen (rhombisches System) (Fig. 92, 1, 2), ohne Krystallwasser, bei schneller Krystallisation in zarten weißen Nadeln; die Krystalle können ohne Zersetzung auf 120° erhitzt werden, bei 132° schmelzen sie und zersetzen sich unter Entwicklung von Ammoniak. Er wirkt nicht auf Lackmus, ist geruchlos, von schwach bitterlich-kühlendem. salpeterartigem Geschmack. Er ist leicht in Wasser und in Alkohol löslich; in Ather unlöslich.

> Der Harnstoff ist isomer mit cyansaurem Ammonium (NH<sub>4</sub>) CON und entsteht aus diesem beim Eindampfen durch Umlagerung der Atome (Wöhler 33, 1828). (Man kennt noch viele andere künstliche Darstellungsweisen.)

Darstellung.

Darstellung des Harnstoffs aus Harn. — Huldeharn (nach reichlicher Fleischfütterung) wird zur Sirupdicke ein gedampft, mit Alkohol extrahiert, dieses abfiltrierte Extrakt abermals abgedampft, die nun sich ausscheidenden Krystalle von den anhaftenden Extraktivstoffen mit Alkohol abgespült und in absolutem Alkohol gelöst; hierauf filtriert man und läßt zum Krystallisieren langsam verdunsten.

Menschenharn wird auf ein Sechstel seines Volumens eingedampft und auf 0° abgekühlt, sodann starke, reine Salpetersäure im Überschuß zugesetzt. Es fällt salpetersaurer Harnstoff nieder mit Farbstoff verunreinigt. Dieser Niederschlag wird abfiltriert, ausgepreßt, in wenig kochendem Wasser gelöst, mit Tierkohle (zur Beseitigung des Farbstoffs) vermengt und heiß filtriert. Beim Erkalten scheidet das Filtrat entfärbte Krystalle von salpetersaurem Harnstoff aus. Diese löst man abermals in heißem Wasser, setzt kohlensaures Baryum so lange zu, als noch Aufbrausen erfolgt; es bildet sich hierbei salpetersaures Baryum und freier Harnstoff. Nun verdampft man bis zur Trockne, erschöpft mit absolutem Alkohol, filtriert und läßt verdunsten, wobei sich Harnstoff in Krystallen ausscheidet.

Verbindungen des Harnstoffs. Salpeter-

Verbindungen des Harnstoffs. — Der Harnstoff vermag sich mit Säuren (z. B. Salpeter-, Oxal- oder Phosphorsäure) und Salzen (z. B. Chlornatrium, Quecksilbernitrat) zu verbinden. Die wichtigsten Verbindungen sind:

1. Salpetersaurer Harnstoff: CO (NH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. HNO<sub>3</sub>. — Dient zum mikrochemi-Harnstoff. schen Nachweis des Harnstoffs. Man bringt einen Tropfen der möglichst konzentrierten Lösung auf ein Objektglas, legt durch die Mitte des Tropfens einen dunnen Faden, bedeckt mit dem Deckglas und läßt nun von dem Ende des Fadens ein Tröpfchen konzentrierter Salpetersäure unter das Deckglas einziehen. Es schießen dann zu beiden Seiten des Fadens die charakteristischen Krystalle an (Fig. 92; 3, 4, 5, 6), die rhombischen Tafeln zeigen einen Kantenwinkel von 82°. Salpetersaurer Harnstoff ist leicht in Wasser, schwer in salpetersäurehaltigem Wasser löslich.

Salpeters.

2. Salpetersaurer Quecksilberoxydharnstoff - entsteht in Form eines Hg-Öxyd-H. käsigen, weißen Niederschlags, wenn man in eine Harnstofflösung eine Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd einfließen läßt. Auf dieser Reaktion beruht die Liebigsche Titriermethode (S. 390).

Zersetzungen

Zersetzungen des Harnstoffs. — Wird Harnstoff trocken erhitzt, so schmilzt er terseizungen des Harn- und bildet Biuret und Ammoniak:  $2 \text{ CO (NH_3)}_2 = \text{NH}_2 - \text{CO} - \text{NH} - \text{CO} - \text{NH}_3 + \text{NH}_3$  stoffs. (außerdem Cyanursäure); das Biuret gibt mit Kupfersulfat und Kalilauge rotviolette Färbung (Biuretreaktion vgl. S. 13). — Durch Behandlung mit starken Mineralsäuren, durch Kochen mit Barytwasser, Alkalilaugen, durch Überhitzen mit Wasser (180°), durch die Einwirkung gewisser Mikroorganismen (ammoniakalische Harngärung, S. 385) wird der Harnstoff unter Wasseraufnahme in kohlensaures Ammonium verwandelt: CO (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> +  $+2 \text{ H}_2 \text{ O} = (\text{NH}_4)_3 \text{ CO}_3$ . — Durch salpetrige Säure wird Harnstoff in Kohlensäure, Štickstoff und Wasser zersetzt: CO (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> = CO<sub>2</sub> + 2 N<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub> O<sub>2</sub> - Mit Lösungen unterbromigsaurer Salze liefert Harnstoff Kohlensäure, Stickstoff und Bromnatrium: CO (NH<sub>e</sub>), +  $+3 \text{ Na Br} = \text{CO}_2 + \text{N}_2 + 3 \text{ Na Br} + 2 \text{ H}_2 \text{ O}$ .

Der Harnstoff ist unter den N-haltigen Bestandteilen des Harns Verteilung quantitativ der wichtigste; beim Menschen sind unter gewöhnlichen Verhältnissen von dem Gesamt-N des Harns etwa 85% in Form von Harnstoff vorhanden, der Rest in Form der übrigen N-haltigen Harnbestandteile (Harnsäure, Kreatinin, Hippursäure, Ammoniak usw.).

Die Verteilung des Harn-N auf die einzelnen N-haltigen Bestandteile hängt von der Art der Nahrung ab; Schöndorff 34 fand beim Hunde, daß mit steigendem Eiweißgehalt der Nahrung der N des Harnstoffes zunehmen kann bis zu einem Maximalwert von 97,98% des Gesamt-N und beim Hungern sinken kann bis zu einem Minimalwert von 75,44% (vgl. S. 364), bei ausschließlicher Kohlehydrat- oder Fettfütterung betrug er 85-86%.

Der Harnstoff ist das hauptsächlichste Endprodukt der Der Harn-Verbrennung des Eiweißes im Körper; der größte Teil des mit dem stoff als Endprodukt des Einei Bstoffwech els.



Prismen von reinem Harnstoff; — 3 rhombische Plättchen. 4 hexagonale Tafeln.
 6 unregelmäßige Schüppchen und Plättchen von salpetersaurem Harnstoff.

Eiweiß eingeführten N verläßt den Körper in Form von Harnstoff (außerdem in den übrigen N-haltigen Harnbestandteilen und in den Faeces). Der Harn enthält im Mittel 2,5-3,2% Harnstoff; der Erwachsene scheidet bei gewöhnlicher Ernährung täglich ca. 30—40 y Harnstoff (= 14—19 g N) aus. Die Größe der täglichen Harnstoffausscheidung wird bedingt durch den Umfang der Eiweißzersetzung im Körper, und da diese sich wieder stets der Eiweißzufuhr anpaßt (vgl. S. 368), so hängt die Größe der täglichen Harnstoffausscheidung (ebenso der Gesamt-N-Ausscheidung) vor allen Dingen ab von der Menge des in der Nahrung eingeführten Eiweißes.

Bestimmungen des Prozentgehalts des Harns an Harnstoff (oder an irgend einem Harnstoffanderen Harnbestandteil) sind völlig wertlos, wenn nicht die Gesamtmenge des pro Tag ausgeschiedenen Harns gesammelt und gemessen und in einer davon nach vollständiger Mischung entnommenen Probe der Prozentgehalt bestimmt worden ist, so daß man die pro Tag ausgeschiedene Harnstoffmenge berechnen kann. Aber auch die Kenntnis der pro Tag ausgeschiedenen Harnstoffmenge hat erst dann einen Wert, wenn man wenigstens die Menge des pro Tag genossenen Eiweißes kennt (besser noch

gehalt des

die Menge und Zusammensetzung der gesamten Nahrung). Es gibt keine normale mittlere Harnstoffausscheidung, die man etwa zum Vergleich heranziehen könnte; normal ist, daß bei ausreichender Ernährung im Harn fast soviel Harnstoff ausgeschieden wird (besser: in Harn und Faeces soviel Gesamt-N ausgeschieden wird), als dem in der Nahrung aufgenommenen N entspricht. — Im Hunger sinkt die Harnstoffausscheidung (bis auf 10 g pro Tag, S. 363); bei reicher Eiweißkost (so z. B. beim Diabetiker, der viel Fleisch verzehrt) kann sie auf 100 g und mehr pro Tag steigen. Eine derartig hohe Harnstoffausscheidung ist an sich keineswegs etwa pathologisch (hat z. B. nichts direkt mit dem Diabetes zu tun), solange sie nur der Eiweißzufuhr entspricht.

Verhältnis der N-Ausscheidung sur N-Einfuhr.

Wird vom Körper weniger N ausgeschieden, als der Einfuhr entspricht, so beweist dies (falls eine Retention N-haltiger Produkte auszuschließen ist, die z. B. bei Nierenerkrankungen, Gicht usw. vorkommt) einen Ansatz von Eiweiß im Körper. Eine größere N-Ausscheidung, als der Einfuhr entspricht, kann für kürzere Zeit bedingt werden durch eine Ausspülung früher liegen gebliebener N-haltiger Stoffwechselendprodukte (z. B. bei stark gesteigerter Diurese); besteht sie längere Zeit, so beweist sie eine Abgabe von Körpereiweiß im Stoffwechsel. Dies tritt normalerweise ein bei ungenügender Ernährung; so ist auch die bei manchen Krankheiten (z. B. Fieber, Diabetes, Magenkrankheiten) beobachtete, über die Einfuhr erhöhte N-Ausscheidung ganz oder doch zum Teil auf ungenügende Ernährung zurückzuführen und ist nicht durch den Krankheitsprozeß als solchen bedingt. Erst wenn bei ausreichender Ernährung (genügende Eiweiß-, genügende Calorienzufuhr) die N-Ausscheidung dauernd über die N-Einfuhr erhöht ist, kann man von einer pathologischen Erhöhung der N-Ausscheidung (oder der Eiweißzersetzung) sprechen; eine solche wird beobachtet, wenn durch im Körper kreisende Gifte das Körpereiweiß zum Zerfall gebracht wird (Eiweißzerfall durch Intoxikation im Gegensatz zum Eiweißzerfall durch Inanition): so z. B. beim Fieber durch die Bakteriengiste, in schweren Fällen von Diabetes, bei Carcinom, bei Phosphorvergiftung usw.

Verlauf der N-Ausscheidung.

Die Kurve der N-Ausscheidung im Harn während eines Tages (die ausgeschiedene N-Menge alle 2 Stunden bestimmt) zeigt ihr Minimum während der Nacht, am Vormittage ein starkes Ansteigen, bedingt durch das Erwachen, da es immer in der 2.—4. Stunde nach demselben erfolgt, — dann sinkt die Kurve und zeigt wiederum ein Maximum 2—3 Stunden nach dem Mittagessen, an welches sich zuweilen eine zweite Erhebung in der 6.—7. Stunde nach dem Mittagessen anschließt. Endlich kann auch durch das Abendessen eine Steigerung der N-Ausscheidung herbeigeführt werden. Während der Nacht sinkt die Kurve dann wieder ab. Beim Hunger fallen natürlich die durch die Mahlzeiten bedingten Erhebungen fort, die Steigerung am Vormittage dagegen bleibt bestehen (Rosemann 35).

Entstehung des Harnstoffs im Körper. Entstehung des Harnstoffs im Körper. 36 — Der Harnstoff wird wenigstens zum größeren Teil in der Leber durch einen synthetischen Prozeß aus CO2 und NH3 gebildet: (NH4)2 CO3 = CO (NH2)2 + 2 H2O (Schmiedeberg 37). Leitet man durch eine "überlebende Leber" Blut, welches mit kohlensaurem Ammonium versetzt ist, so nimmt der Harnstoffgehalt desselben zu, der Ammoniakgehalt dagegen ab (v. Schröder 38); Niere und Muskel vermögen diese Umwandlung nicht auszuführen. In den Körper eingeführtes Ammoniak (z. B. als kohlensaures Salz oder als milchsaures oder weinsaures Salz, die im Stoffwechsel zu kohlensauren Salzen verbrennen) wird als Harnstoff ausgeschieden. Man muß sich daher vorstellen, daß bei dem Stoffwechsel des Eiweißes Ammoniak als Endprodukt entsteht, indem aus den Bausteinen des Eiweißes, den Aminosäuren, die Aminogruppe als Ammoniak abgespalten wird (Desaminierung); dieses Ammoniak wird durch den Kreislauf der Leber zugeführt und hier in Harnstoff umgewandelt.

Desamínierung.

Der NH<sub>3</sub>-Gehalt des Pfortaderblutes ist stets 3—5mal größer als der des arteriellen Blutes (Nencki, Pawlow u. Zaleski <sup>39</sup>, Horodynski u. Salaskin <sup>40</sup>) (§ 27, VII). — Auch Carbaminsäure CO NH<sub>2</sub> wird in der Leber in Harnstoff umgewandelt (Nencki, Pawlow u. Zaleski <sup>39</sup>), ebenso auch die Aminosäuren (Salaskin <sup>41</sup>).

Säurevergiflung.

Werden beim Hunde in den Körper Mineralsäuren eingeführt, so binden diese einen Teil des Ammoniaks und entziehen ihn dadurch der Umwandlung in Harnstoff. Die Am-

moniakausscheidung im Harn ist danach erhöht, die Harnstoffausscheidung entsprechend herabgesetzt (Walter 43, Pohl u. Münzer 43). Ebenso erklärt sich die vermehrte NH3-Ausscheidung bei Diabetes (7—12 g NH3 pro Tag gegenüber 0,6—0,8 g in der Norm), da im Stoffwechsel des Diabetikers viel Säure gebildet wird, teils durch Verbrennung der reichlich genossenen Eiweißstoffe, teils pathologische Säuren, die nicht weiter verbrannt werden, Acetessigsäure, 3-Oxybuttersäure (Acidosis) (§ 117, 168). Durch die Bindung der Säuren an Ammoniak schützt sich der Körper vor einer Entziehung von fixen Alkalien durch die Säuren. Diese Erscheinung ist beim Menschen, dem Hund, der Ziege, dem Schwein und dem Affen beobachtet. Im Gegensatz dazu verliert das Kaninchen infolge künstlicher Säurezufuhr fixe Alkalien aus dem Körper (Baer 44). Nach Eppinger 46 gelingt es jedoch, durch reichliche Eiweißfütterung auch das Kaninchen säurefest zu machen.

Die vermehrte Harnstoffausscheidung nach Einführung von Ammoniaksalzen in den Körper könnte man auch so erklären, daß nicht das Ammoniak in Harnstoff übergeführt worden sei, sondern daß das Ammoniak etwa eine Erhöhung des Eiweißzerfalls und dadurch vermehrte Harnstoffbildung bedingt habe. Dieser Einwand wird dadurch widerlegt, daß nach Einführung substituierter Ammoniake entsprechend substituierte Harnstoffe entstehen. So geht kohlensaures Äthylamin

 $\begin{array}{c} \text{CO} \stackrel{\textstyle \text{CNH}_3-\text{C}_2}{\text{CO}} \, \text{H}_5 & \text{ "iber in Xthylharnstoff" CO} \stackrel{\textstyle \text{NH}-\text{C}_3}{\text{NH}_5} \, \text{H}_5 & \text{ stifulerter } \\ \text{Ammoniable} \\ \text{(Schmiedeberg $^{37}$);} & \text{Metaminobenzoesäure } \, \text{NH}_2-\text{C}_6 \, \text{H}_4-\text{COOH} & \text{in Uraminobenzoesäure } \, \text{twierte Harn-NH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{C}_6 \, \text{H}_4-\text{COOH} & \text{(Salkowski $^{46}$)}. \end{array}$ 

I'm wand-

lung sub-stituierter

Nach Ausschaltung des Leberkreislaufes sinkt der Harnstoffgehalt Ausfall der des Harns, die Ammoniakausscheidung steigt; ebenso bei manchen Lebererkrankungen, bei denen zugleich Aminosäuren (Leucin und Tyrosin) durch den Harn ausgeschieden werden (vgl. § 166).

Die Tatsache, daß nach Ausschaltung oder schwerer Schädigung der Leber der Harnstoff im Harn nicht völlig verschwindet, spricht dafür, daß auch noch andere Organe des Körpers die Fähigkeit besitzen, Harnstoff zu bilden.

Die Umwandlung des Ammoniaks in Harnstoff schützt den Körper vor den giftigen Wirkungen desselben. Leitet man (beim Hunde) das Blut der Pfortader direkt in die untere Hohlvene, indem man zwischen beiden Gefäßen eine künstliche Verbindung herstellt (Ecksche Fistel, Hahn, Massen, Nencki u. Pawlow<sup>47</sup>), so erkranken die Tiere, die bei eiweißarmer Kost keine stärkeren Störungen des Befindens zeigen, bei Fütterung mit Fleisch unter schweren Vergiftungserscheinungen (nervöse Störungen, Krämpfe etc.), dabei ist der NH3-Gehalt des Blutes über die Norm erhöht (Nencki, Pawlow u. Zaleski; vgl. dazu Biedl u. Winterberg 48, Fischler 49).

E c k sche Fistel.

Bei Vögeln produziert die Leber in ähnlicher Weise die meiste Harnsäure aus zugeführtem Ammoniak. Bei Vögeln läßt sich die Leber leicht eliminieren; Minkowski 50 tätigkeit bet sah nach dieser Operation Abnahme der Harnsäure und Zunahme der Ammoniaksalze im den Vögeln. Vogelharn (vgl. S. 394).

Leber-

Wahrscheinlich entsteht ein Teil des im Körper gebildeten Harnstoffs Entstehung aber auch auf andere Weise, z. B. durch direkte Abspaltung vom Eiweiß. des Harn-Das Arginin, ein Spaltungsprodukt des Eiweißes (vgl. S. 11), geht bei Abspaltung. weiterer Spaltung unter Wasseraufnahme in Harnstoff und Ornithin über (Drechsel 51). Kossel u. Dakin 52 fanden in vielen Organen ein besonderes Ferment, die Arginase, welche Arginin in Harnstoff und Ornithin zerlegt. — Aus den meisten übrigen Aminosäuren des Eiweißes kann nicht durch einfache Abspaltung Harnstoff entstehen, da in ihrem Molekül an ein Atom C immer nur ein Atom N gebunden ist. Erst durch die Synthese in der Leber werden an ein Atom C zwei Atome N gebunden.

Auch aus dem Histidin (S. 12), dem Kreatin, den Purinkörpern (S. 27), den Pyrimidinbasen (S. 28) könnte bei der Zersetzung direkt Harnstoff entstehen, da im Molekül dieser Körper die Gruppe =  $C \setminus_{N=1}^{N=1}$  vorgebildet enthalten ist.

Vergleichendes.

Der Harnstoff ist das wichtigste N-haltige Stoffwechselendprodukt bei den Säugetieren, Amphibien und Fischen; — bei den Vögeln, Reptilien und Insekten ist es die Harnsäure (vgl. S. 391).

Außer im Harn ist der Harnstoff in geringen Mengen in vielen Körperflüssigkeiten Ander weitiges Vor- und Organen nachgewiesen worden; so im Blut, Lymphe, Chylus, Fruchtwasser, Milch, kommen des Schweiß, Muskel, Leber, Niere, Herz, Milz, Pankreas, Gehirn usw. Schöndorff 53 fand beim Hund den Harnstoffgehalt der einzelnen Organe ungefähr gleich dem des Blutes, im Mittel  $0.12^{\circ}/_{\circ}$  mit Ausnahme der Muskeln  $(0.0884^{\circ}/_{\circ})$ , des Herzens  $(0.1734^{\circ}/_{\circ})$  und der Niere  $(0.6695^{\circ})_0$ ). Bei Urämie und Cholera nostras ist der Harnstoffgehalt des Blutes vermehrt. — Im Blute sowie in den Geweben der Selachier kommt Harnstoff in sehr großen Mengen vor, im Blute 2,6%. Nach Baglioni 54 ist bei den Selachiern der Harnstoff eine notwendige Lebensbedingung für das Herz und sehr wahrscheinlich für alle Organe und Gewebe.

### 162. Nachweis und quantitative Bestimmung des Harnstoffs und des Gesamtstickstoffs.

Nachweis des

I. Um Harnstoff in einer tierischen Flüssigkeit oder Organen nachzuweisen, ist es Harnstoffs. notwendig, ihn vorher möglichst zu isolieren, im besonderen von den übrigen N-haltigen Bestandteilen zu trennen. Zum Nachweise des Harnstoffs können dann dienen 1. die Herstellung der charakteristischen Krystalle des salpetersauren Harnstoffs; 2. die Biuretreaktion; 3. die Zersetzung des Harnstoffs durch Behandlung mit Säuren und Alkalien (Menge der entstehenden CO, und NH<sub>2</sub>); 4. das Verhalten zu salpetriger Säure, unterbromigsauren Salzen (vgl. S. 386). Absolut sicher wird der Harnstoff nachgewiesen durch den Schmelzpunkt (1320) und die Elementaranalyse der rein dargestellten Krystalle.

Quantitative Bestimmung des Harnstoffs.

II. Für die quantitative Bestimmung des Harnstoffs im Harn ist es nötig, den Harnstoff möglichst von den übrigen N-haltigen Bestandteilen zu trennen. Nach dem von Pflüger u. Bleihtren 55 ausgearheiteten Verfahren werden die übrigen N-haltigen Bestandteile durch Phosphorwolframsäure-Salzsäure ausgefällt, nach dem Verfahren von Mörner-Sjögvist 56 durch Versetzen des Harns mit einer barythaltigen Chlorbaryumlösung und einem Ather-Alkoholgemisch. Der im Filtrat befindliche Harnstoff wird durch 41/sstündiges Erhitzen mit Phosphorsäure auf 150° gespalten und das abgespaltene Ammoniak bestimmt. Wegen der Einzelheiten der Methoden muß auf die Originalarbeiten verwiesen werden.

des Gesamt. N.

III. Quantitative Bestimmung des Gesamtstickstoffs im Harn. — Für die meisten physiologischen Untersuchungen (Stoffwechselversuche) ist es wertvoller, die Menge des gesamten im Harne ausgeschiedenen N zu bestimmen als nur die des Harnstoffs.

Liebig sche Harnstofftitrierung.

1. Die von Liebig angegebene Titrierung des Harnstoffs mit salpetersaurem Quecksilberoxyd (vgl. S. 386) bestimmt nicht nur den Harnstoff, sondern alle N-haltigen Harnbestandteile als Harnstoff, sie ist also eine Bestimmung des Gesamt-N. Uber die Ausführung der von Pflüger. 57 modifizierten Liebigschen Titriermethode vgl. die Pflügerschen Originalarbeiten.

Kieldahl-

2. Die Kjeldahlsche Methode (vgl. Pflüger u. Bohland 68) - dient nicht nur zur sche Methode. Bestimmung des Gesamt-N des Harnes, sondern auch der Faeces, der Nahrungsmittel usw. Sie beruht darauf, daß sämtlicher N in NH<sub>3</sub> übergeführt und dieses bestimmt wird. 5 cm<sup>3</sup> Harn mittlerer Konzentration werden in einen ca. 200 cm<sup>3</sup> haltenden Kolben mit langem Halse (sog. Kjeldahl-Kolben) abgemessen, mit 20 cm3 englischer, reiner Schwefelsäure (welcher auf 1 l 200 g Phosphorsäureanhydrid zugesetzt sind) und einem Tropfen metallischen Quecksilbers versetzt und so lange auf dem Sandbade gekocht, bis die anfangs dunkle Flüssigkeit völlig entfärbt ist. Nach dem Abkühlen spült man die Flüssigkeit mit ca. 200 cm3 Wasser in eine 1/2 l fassende Kochflasche, setzt 100 cm3 Natronlauge (1,34 spez. Gewicht), einige Kubikzentimeter wässerige Schwefelkalium lösung und etwas Zinkstaub hinzu, verschließt rasch mit dem Stopfen und destilliert das frei werdende Ammoniak in eine Vorlage, in welcher sich 50 cm<sup>3</sup> einer <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-Normal-Schwefelsäure befinden. Das Rohr, aus welchem das NH, austritt, muß dabei in die vorgelegte Schwefelsäure eintauchen. Um zu erfahren, ob alles NH, sich in der Vorlage befindet, lüftet man vorsichtig den Stopfen der Vorlage, bringt einen Streifen Lackmuspapier an das NH2 führende Rohr und beobachtet, ob das abfließende Destillat den Streifen blant. Die Menge der durch NH3 nicht gesättigten Schwefelsäure in der Vorlage wird durch Titrierung mit einer 1 10-Normal-Natronlauge unter Verwendung von Cochenilletinktur als Indikator gefunden, der Rest der vorgelegten Schwefelsäure entspricht dem übergegangenen NH3 (1 cm3 1/10-Normal-Schwefelsäure =  $0.0017 \text{ NH}_3 = 0.0014 \text{ N}$ .

# 163. Die Purinkörper. 59

#### Die Harnsäure und die Purinbasen.

Als Purinkörper (Alloxurkörper) faßt man eine Gruppe von Stoffen zusammen, die sich alle von dem Purinkern C. H. N. ableiten lassen (§ 8, II, 3). Es sind dies 1. die Harnsäure und 2. die Purinbasen.

I. Die Harnsäure C, H, N, O, — ist 2. 6. 8. Trioxypurin (vgl. Harnsäure. S. 27). Im Menschenharn (und im Harn der Säugetiere) ist sie nur in verhältnismäßig geringer Menge enthalten: im Mittel 0,8 g pro die (schwankend von 0.39-1.28 g (Dapper 60).

Reichlich findet sie sich im Harn der Vögel, der Reptilien (Schlangen) und der Insekten; sie bildet bei diesen Tieren den hauptsächlichsten N-haltigen Auswurfsstoff.

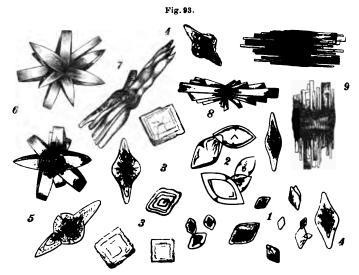

Die Formen der Harnsäure: 1 rhombische Plättchen, 2 Wetzsteinform, 3 mehr quadratische, 4 5 in zwei Spitzen verlängerte Formen, 6 8 Anordnung mehrerer Krystalle zu Rosetten. 7 spießig ausgezogene Krystalle, 9 sogenaunte Tönnchenform durch Salzsäure aus Menschenharn ausgeschieden, teilweise dunkel gefärbt.

Die Harnsäure ist geschmack-, geruch- und farblos, sie ist sehr schwer Physikalische in Wasser löslich (in reinem Wasser bei 18° wie 1:39500, His u. Paul 61, bei 37° wie 1:15500, Gudzent<sup>62</sup>), in Alkohol oder Äther unlöslich; ohne Zersetzung löslich in konzentrierter Schwefelsäure. In kohlen-, bor-, phosphor-, milch- und essigsauren Alkalien löst sie sich leicht; indem sie diesen Salzen einen Teil der Base entzieht, entstehen einerseits saure harnsaure Salze, andrerseits aus jenen neutralen Salzen saure Salze.

Die Harnsäure krystallisiert in verschiedenen Formen (Fig. 93), deren Grundtypus die rhombische Tafel bildet (1). Abstumpfung der gegenüberliegenden größeren Winkel bewirkt die häufigere Wetzsteinform (2). Aus diabetischem Harn scheiden sich oft spontan große, goldgelbe Krystallrosetten (6, 8) aus. Aus Harn durch Zusatz von (25 cm³) Salzsäure zu (1 l) Harn oder von Essigsäure ausgeschieden, nehmen die Krystalle meist die Form von Tönnchen (9) oder spießigen Drusen an, die durch anhaftenden Harnfarbstoff in der Mitte braunviolett gefärbt sind (§ 167).

Im Harn ist die Harnsäure enthalten:

Die Harnsäure im Harn.

- 1. in echter Lösung; nur in sehr geringer Menge. Nach dem oben angegebenen Lösungsverhältnis der Harnsäure in Wasser kann 1 l Wasser nur 0,025 q Harnsäure lösen.
- 2. in übersättigter Lösung: die Harnsäure hat die Eigentümlichkeit, unter Umständen Lösungen zu bilden, die erheblich mehr Harnsäure enthalten, als der wahren Löslichkeit entspricht (Schade u. Boden 63, Köhler 64). Durch 48 Stunden lang fortgesetztes Schütteln des Harns unter Zusatz einer bekannten Menge Harnsäure kann dieser Teil der Harnsäure zur Ausscheidung gebracht werden (His jun. 65, Meisenburg 66, vgl. dazu Nicolaier u. Dohrn 67). Die Menge der in diesem Zustande im Harn befindlichen Harnsäure wechselt: sie kann bis zu 96% der Gesamt-Harnsäure ausmachen.
- 3. An Basen gebunden als harnsaure Salze (vgl. unten). In dieser Form ist meist der größere Teil der Harnsäure im Harn enthalten.

Nach Einnehmen von Urotropin, welches Formaldehyd abspaltet, tritt die Harnsäure im Harn zum Teil chemisch an Formaldehyd gebunden auf (Nicolaier 68).

Die Harnsäure im Blute.

In welcher Form die Harnsäure im Blute vorkommt, ist nicht bekannt, vielleicht ist sie hier an kompliziertere Atomkomplexe gebunden. Minkowski69 und Goto 10 fanden, daß Harnsäure mit Nucleinsäure bzw. Thyminsäure (eine zwischen Nucleinsäure und Phosphorsäure stehende, komplizierte organische Phosphorsäure ohne die Nucleinbasen) eine Verbindung eingeht, in welcher sie durch die gebräuchlichen Fällungsmittel nicht nachweisbar ist und selbst bei saurer Reaktion gelöst bleibt (vgl. Seo 71).

Harnsaure Salze.

Die 4 im Molekül der Harnsäure enthaltenen H-Atome sind sämtlich durch organische Radikale substituierbar, aber nur 2 können durch Metalle ersetzt werden: die Harnsäure verhält sich also wie eine zweibasische Säure. Sie bildet daher neutrale und saure Salze, von denen die ersteren leicht löslich, die letzteren in kaltem Wasser schwer, in warmem viel leichter löslich sind. Neutrale Urate werden schon durch CO2 zu sauren Salzen umgewandelt. Im tierischen Körper kommen nur die sauren harnsauren Salze (Mononatriumurat) vor. Durch Zusatz von Salz- oder Essigsäure wird die Harnsäure aus ihren Salzen freigemacht und scheidet sich in Krvstallen ans.

Saures harnsa ures Natrium.

1. Das saure harnsaure Natrium, Mononatriumurat — erscheint als meist durch Uroerythrin (vgl. S. 403) ziegelrot gefärbtes "Urat-Sediment", Ziegelmehlsediment (Sedimentum lateritium) [seltener hellgrau bis weißlich bei katarrhalischen Verdauungsstörungen, bei rheumatischen und fieberhaften Affektionen, aber auch zuweilen unter ganz normalen Verhältnissen. — Mikroskopisch zeigt es amorphe, moosförmig gruppierte Körnchen (Fig. 100, b). Erwärmung des Harn löst das Sediment auf. (Nicht selten findet sich im Sediment auch das völlig ähnliche Kaliumsalz.)

Saures harnsaures

2. Das saure harnsaure Ammonium — schwer löslich in Wasser, Ammonium. daher nicht im normalen, aber stets nach der ammoniakalischen Harngärung (S. 385) im ammoniakalischen Harn (als Sediment), erscheint bei auffallendem Lichte in Form gelblicher (bei durchfallendem Lichte dunkler) Kugeln von Stechapfel- oder Morgensternform, häufig von Tripelphosphat begleitet (Fig. 101, a). — 1. und 2. werden daran erkannt, daß im mikroskopischen Präparate nach Zusatz von 1 Tröpfchen Salzsäure freie Harnsäurekrystalle sich ausscheiden.

Saurer harnsaurer Kaik.

3. Saurer harnsaurer Kalk — mitunter in Harnsteinen, ein weißes, amorphes, in Wasser schwer lösliches Pulver. Auf dem Platinblech geglüht, hinterläßt es Calciumcarbonat. (Selten kommt harnsaure Magnesia in Harnsteinen vor.)

Die Harnsäure ist nicht, wie man früher angenommen hatte, ein Entstellung intermediares Produkt im Stoffwechsel des Eiweißes im allgemeinen (Vor
der Harmsaure im stufe des Harnstoffs), sondern das Endprodukt des Stoffwechsels einer besonderen Gruppe von Eiweißkörpern, der Nucleoproteide, resp. Nucleine (vgl. S. 16). Die Zusammensetzung der Nucleoproteide zeigt folgendes Schema:

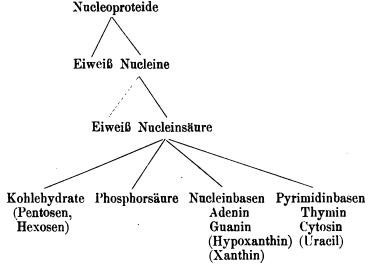

Hypoxanthin und Xanthin sind ursprünglich nicht in der Nucleinsäure vorhanden, sie entstehen erst bei der Spaltung aus dem Adenin und Guanin. Ebenso entsteht auch das Uracil erst bei der Spaltung aus dem Cytosin (vgl. S. 16).

Die Harnsäure entsteht (bei den Säugetieren) aus den Nucleinbasen (vgl. S. 27). Durch einen Desaminierungsprozeß wird das:

Adenin (6. Aminopurin) zu Hypoxanthin (6. Oxypurin), Guanin (2. Amino-, 6. Oxyourin) zu Xanthin (2. 6. Oxypurin), durch einen Oxydationsprozeß das:

Hypoxanthin (6. Oxypurin) zu Xanthin (2. 6. Oxypurin), Xanthin (2. 6. Oxypurin) zu Harnsäure (2. 6. 8. Trioxypurin).

Diese Umwandlungen werden durch Fermente bewirkt, die Ab-Fermente der spaltung der Nucleinbasen aus dem Nucleinsäure-Molekül durch die Harnsäurestaff-Nuclease, die Desaminierung durch Adenase oder Guanase, die Oxydation durch die Xanthinoxydase (Schittenhelm 72).

Die Fähigkeit der Harnsäurebildung aus Purinbasen kommt vielen Organen zu, z. B. ist sie nachgewiesen in Milz, Lunge, Leber, Darm, Muskeln, Niere des Rindes. Dieselben Organe zeigen aber bei verschiedenen Tierarten erhebliche Abweichungen in ihren Beziehungen zum Purinstoffwechsel (Schittenhelm 72, Jones u. Austrian 73).

Die aus den Nucleinbasen gebildete Harnsäure wird nur zum Teil Abbau der als solche im Harn ausgeschieden, ein anderer Teil wird weiter ab- Harnsaure. gebaut beim Menschen bis zum Harnstoff (Frank u. Schittenhelm 74), beim Hunde, der Katze, dem Kaninchen, dem Schwein, dem Pferde nur bis zum Allantoin (vgl. S. 397) (Wiechowski75, Schittenhelm72). Auch Uricolytische dieser Abbau der Harnsäure erfolgt auf fermentativem Wege durch das uricolytische Ferment oder die Urikase (Schittenhelm<sup>72</sup>, Wiechowski u. Wiener 76, Battelli u. Stern 77).

Die Fähigkeit der Harnsäurezerstörung ist nicht so vielen Organen eigen wie die der Harnsäurebildung; sie ist hauptsächlich in der Leber, weiter in der Niere und den Muskeln, aber auch in anderen Organen beobachtet (Wiener 59, Schittenhelm 72, Wiechowski 76).

Das Vermögen der Harnsäurezerstörung kommt Hunden in viel höherem Grade zu als Kaninchen (*Ebstein* u. *Nicolaier* <sup>78</sup>); junge Hunde besitzen es fast gar nicht und erlangen es erst beim Heranwachsen (*Spiegelberg* <sup>19</sup>). Vielleicht erklärt sich so die Tatsache, daß der Harn der Neugeborenen besonders reich an Harnsaure ist (harnsaure Infarkte der Nieren; vgl. Brugsch u. Schittenhelm<sup>60</sup>).

Exogene und endogene

Die im Harn ausgeschiedene Harnsäure (und ebenso die ausenaogene Harnpurine. geschiedenen Purinblasen) stammt aus zwei Quellen: 1. aus den mit der Nahrung eingeführten Nucleinen resp. Purinkörpern (exogene Harnpurine), — 2. aus dem Stoffwechsel des Nucleins der Körperzellen (endogene Harnpurine [Burian u. Schur 59]).

> Nach Burian u. Schur<sup>59</sup> ist der endogene Purinwert für jedes Individuum auch zu verschiedenen Zeiten eine konstante Größe (vgl. Faustka v1), dagegen wechselt er bei verschiedenen Individuen (0,1-0,2 g Purinkörper-N pro Tag). Der exogene Purinwert ist nach ihnen von der Individualität ganz unabhängig und wird nur durch die Quantität und Qualität der eingeführten Nahrungspurine bestimmt. Doch gehen die Anschauungen über das Verhalten der beiden Komponenten der Harnsäurebildung noch auseinander.

> Bei Untersuchungen über die Harnsäureausscheidung ist es daher durchaus erforderlich, daß entweder der Puringehalt der Nahrung bekannt ist oder eine purinfreie Nahrung genommen wird. Eine derartige purinfreie resp. sehr purinarme Nahrung ist z. B.  $1-2\ l$  Milch,  $80-100\ g$  Reis, 4 Eier,  $50\ g$  Butter,  $250-400\ g$  Brot, 15 g Rohrzucker (Kaufmann u. Mohr $^{52}$ ). Über den Gehalt einzelner Nahrungsmittel an Purinen s. Burian u. Schur $^{59}$ , Burian u. Hall $^{83}$ .

Die Harnsäuremenge hängt ab: ron der Nahrung,

Die Menge der im Harn ausgeschiedenen Harnsäure hängt daher ab: 1. von der Nahrung. Nach Verfütterung von nucleinreichen oder purinreichen Nahrungsmitteln (Thymus [Weintraud 84], Leber [Umber 85], Pankreas [Lüthje 86]), Nucleinsäure [Minkowski 87, Loewi 88], Xanthinbasen (Hypoxanthin [Minkowski 87], Fleischextrakt [Strauss 89]) steigt die Harnsäureausscheidung, dagegen wird sie durch Zufügung von reinem Eiweiß nicht beeinflußt (Hess u. Schmoll 90, Hirschfeld 91, Sivén 92). Es besteht daher keinerlei konstante Beziehung zwischen Harnsäure-N und Gesamt-N.

vom Nucleinstoffwechsel.

2. von dem Nucleinstoffwechsel des Körpers. Das Nuclein der abgestorbenen Zellen liefert unter physiologischen Verhältnissen nur einen kleinen Bruchteil der endogenen Purine. Bei pathologischen Zuständen, in denen ein lebhafter Zerfall kernhaltiger Zellen (z. B. der Leukocyten) eintritt, ist dagegen die Harnsäureausscheidung gesteigert; so bei Leukämie, nach Röntgenbestrahlung (vgl. S. 53), bei der Resorption zellreicher Exsudate, bei der Lösung der Pneumonie, nach Verödung der Leber, zuweilen auch nach Phosphorvergiftung, bei kachektischen Kranken usw. — Nach Burian 93 ist die wichtigste Quelle der endogenen Purine unter normalen Verhältnissen die Muskulatur. Der Muskel bildet, in der Arbeit mehr als in der Ruhe, beständig Hypoxanthin, dieses wird dann in Harnsäure umgewandelt und im Harn ausgeschieden. — Nach Mareš ist die Tätigkeit der Verdauungsdrüsen 94 die Hauptquelle der Purinkörper.

Die Harnsiture bei den Vögeln.

Bei den Vögeln spielt die Harnsäure eine ganz andere Rolle wie bei den Säugetieren: sie stellt hier das hauptsächlichste Endprodukt des Stoffwechsels der N-haltigen Stoffe überhaupt dar, entspricht also dem Harnstoff bei den Säugetieren. Ebenso wie der Harnstoff bei den Säugetieren wird die Harnsäure im Vogelorganismus synthetisch gebildet, und zwar aus Ammoniak (oder Harnstoff [Wiener 95]) und Fleischmilchsäure (Minkowski 50); der Ort dieser Umwandlung ist auch hier die Leber. Nach Leberexstirpation bei Vögeln tritt im

Harne Ammoniak an Fleischmilchsäure gebunden auf (Minkowski 50). Wird die überlebende Gänseleber mit Blut durchströmt, dem milchsaures Ammonium zugesetzt ist, so steigt der Harnsäuregehalt des Blutes (Kowalewski u. Salaskin96;? Friedmann u. Mandel97, Gläserow98). - Stoffe, welche im Organismus der Säugetiere in Harnstoff umgewandelt werden, erhöhen daher beim Vogel die Bildung von Harnsäure, so z.B. Leucin, Glycin, Asparaginsäure (v. Knieriem<sup>98</sup>), kohlensaures Ammonium (Schröder <sup>100</sup>), ebenso auch der Harnstoff selbst (Meyer u. Jaffé 101). — Ob etwa auch beim Säugetier ein Teil der Harnsäure auf synthetische Weise gebildet wird, ist zweifelhaft; bisher ist es nicht gelungen, einen entsprechenden Vorgang wie im Vogelorganismus beim Säugetier nachzuweisen (Pfeiffer 102).

Nach Verabreichung von Säuren (Salzsäure, Milchsäure) bei Vögeln beobachtete Milroy 103 eine Vermehrung der Ammoniak- und Verminderung der Harnsäureausscheidung, entsprechend dem Verhalten des Ammoniaks und des Harnstoffs nach Säurezufuhr bei Carnivoren (vgl. S. 389).

II. Purinbasen (Nuclein- oder Xanthin- oder Alloxurbasen, vgl. S. 27) kommen im Harn in sehr geringer Menge vor (Krüger u. Salomon<sup>104</sup>); nach Salkowski<sup>105</sup> machen sie 8—10°/<sub>0</sub> von der Menge der Harnsäure, nach Hefter<sup>106</sup> 6—11°/<sub>0</sub> der Gesamtpurinausscheidung aus. Bisher sind folgende im Harn gefunden worden: Xanthin (2. 6. Dioxypurin) (auch in Harnsteinen), Heteroxanthin (7. Methylxanthin), 1. Methylxanthin, Paraxanthin (1.7. Dimethylxanthin), Hypoxanthin oder Sarkin (6. Oxypurin), Guanin (2. Amino- 6. Oxypurin), Adenin (6. Aminopurin), Epiguanin (7. Methylguanin), Episarkin C, H, N, O.

Das im Kaffee, Tee und Kakao aufgenommene Coffe in (1. 3. 7. Trimethylxanthin) und Theobromin (3. 7. Dimethylxanthin) verändert nicht die Harnsäureausscheidung, sondern geht zum Teil als solches in den Harn, zum Teil als zweifach und einfach methylierte Xanthine: Paraxanthin (1. 7. Dimethylxanthin) und Heteroxanthin (7. Methylxanthin) (Albanese 107, Bondszyński u. Gottlieb 108, Krüger u. Schmidt 109): Entmethy-

Das Verhältnis der Purinbasen zur Harnsäure im Urin ist beim Rinde ungefähr wie beim Menschen; beim Schwein ist die Menge der Purinbasen größer als die der Harnsäure; beim Pferde ist die Menge der Purinbasen sogar 7-8mal so groß wie die der Harnsäure (Schittenhelm u. Bendix 110).

Pathologisches. Eine eigentümliche Störung des Purinstoffwechsels stellt die Gicht Arthritis. (Arthritis 111) dar. Der Harnsäuregehalt des Blutes ist dabei in abnormer Weise erhöht (kommt aber auch bei anderen Krankheiten vor, wenn die Harnsäurebildung erhöht ist, wie bei Leukämie, Pneumonie, oder die Ausscheidung durch die Niere behindert ist, wie bei Schrumpfniere), und es kommt zu Ablagerungen von harnsauren Salzen in die Gelenke, deren Bänder und Knorpel, die entweder langsam, ohne Entzündungserscheinungen und ohne Schmerz sich bilden (gichtische Tophi) oder zu akut einsetzenden, von starken Schmerzen begleiteten, entzündlichen Prozessen besonders im Großzehengelenk Veranlassung geben (akuter Gichtanfall). Die Harnsäureausscheidung durch den Harn bewegt sich in der anfallsfreien Zeit in den normalen Grenzen, nur zeigt dieselbe auffallende Schwankungen, wie sie bei Gesunden nicht beobachtet werden. Während des akuten Gichtanfalls besteht eine Steigerung der Harnsäureausscheidung gegenüber der anfallsfreien Zeit, der vielleicht unmittelbar vor dem Anfalle eine Verminderung vorangeht. Im einzelnen sind jedoch die Beziehungen der Harnsäure zu den Erscheinungen der Gicht noch sehr wenig klar.

# 164. Qualitative und quantitative Bestimmung der Harnsäure.

I. Qualitative Bestimmung: 1. Der mikroskopische Nachweis - der Harnsäure und der Urate gründet sich auf ihre beschriebenen Kennzeichen. Aus Harn scheidet sich Harnsäure nach Zusatz von Essig- oder Salzsäure aus.

2. Die Murexidprobe. Harnsäure oder Urate werden im flachen Schälchen bei gelinder Wärme mit Salpetersäure erhitzt und vorsichtig verdunstet: es hinterbleibt ein gelber, bei etwas höherer Temperatur roter Fleck. Zusatz eines Tröpfchens von verdünntem Ammoniak bringt purpurrote Farbe hervor: Murexid = purpursaures Ammonium. Diese rote Farbe wird durch weiteren Zusatz von Kalilauge blau. Setzt man statt Ammoniak von vornherein Kali- oder Natronlauge zu dem Fleck, so entsteht violette Farbe.

3. Tropft man auf ein mit Silbernitratlösung befeuchtetes Fließpapier etwas in Prüfung mit kohlensaurem Alkali gelöste Harnsäure oder Urat, so entsteht sofort durch Reduktion des Silbernitrat. Silbernitrats ein schwarzer Fleck.

II. Quantitative Bestimmung. — 1. Die Methode von Salkowski 112, modifiziert nach Salvon E. Ludwig<sup>113</sup> — besteht darin, daß die Harnsäure durch ammoniakalische

Die Purinbasen.

Mikroskopische Prüfung.

Mureridprobe.

Silberlösung bei Gegenwart von Magnesiasalzen als harnsaure Silber-Magnesia ausgefällt und darauf aus dieser Verbindung ausgeschieden und gewogen wird. Es sind folgende Lösungen notwendig: — A. 26 q Silbernitrat in Wasser, solange mit Ammoniak versetzt, bis völlige Lösung entsteht; dann Auffüllung zu 1 Liter. — B. Magnesiamischung. 100 g Chlormagnesium krystallisiert und 200 g Ammoniumchlorid in Wasser gelöst. Zusatz von Ammoniak bis zum starken Geruch, und endlich Auffüllung zu 1 Liter. — C. 10 y reines Ätznatron gelöst in 1 l Wasser. Die Hälfte davon wird mit Schwefel wasserstoff völlig gesättigt, dann werden beide Hälften vereinigt. -- Ausführung: Gib 100 cm3 filtrierten, eiweißfreien (eventuell eiweißfrei gemachten) Harn in ein Becherglas. In einem anderen Glase mische 10 cm² der Lösung A mit 10 cm<sup>2</sup> der Lösung B und setze Ammoniak, wenn nötig auch etwas Chlorammonium hinzu bis zur völligen Lösung. Diese Lösung gieße unter Umrühren in den Harn und lasse 1 Stunde stehen. Dann sammle den Niederschlag auf einem Filter, wasche ihn mit ammoniakhaltigem Wasser und bringe ihn dann mit Spritzflasche und Glasstab (ohne das Filter zu verletzen) in das Becherglas zurück. Nun erhitze 10 cm² der Lösung C verdünnt mit 10 cm³ Wasser zum Sieden, lasse diese Lösung durch das gebrauchte Filter in das Becherglas, welches den Silberniederschlag enthält, einfließen, wasche mit heißem Wasser nach und erwärme das Becherglas unter Umrühren im Wasserbade einige Zeit. Nach dem Erkalten filtriere in eine Schale, wasche mit heißem Wasser nach, säure das Filtrat mit etwas Salzsäure an, dampfe auf etwa  $15\ cm^3$  ein, setze noch einige Tropfen Salzsäure zu und lasse  $24\ Stunden$ stehen. Die ausgeschiedene Harnsäure wird auf einem kleinen getrockneten und gewogenen Filter gesammelt, mit Wasser, Alkohol, Äther und Schwefelkohlenstoff gewaschen, bei 100° getrocknet und gewogen. Für je 10 cm3 Filtrat und Waschwasser sind 0,00048 y Harnsäure hinzu zu addieren. - Statt zu wiegen, kann man auch in der abtiltrierten Harnsäure nach Kjeldahl (S. 390) den Stickstoff bestimmen.

Methode nach Hopkins.

2. Die Methode von Hopkins<sup>114</sup>, bei welcher die Harnsäure als Ammoniumurat gefällt wird. Sättigt man 100 cm³ Harn vollständig mit Chlorammonium (notwendig etwa 30 g), so scheidet sich alle Harnsäure als harnsaures Ammonium aus, zumal wenn man noch etwas Ammoniak hinzufügt. Nach 2 Stunden sammelt man den Niederschlag auf einem Filter und wäscht ihn hier durch gesättigte Chlorammoniumlösung einige Male. Nun wird der Niederschlag mit siedendem Wasser vom Filter abgespritzt und in der Wärme mit Salzsäure zersetzt. Die ausgeschiedene Harnsäure sammelt man auf einem getrockneten Filter, wäscht, trocknet abermals und wägt sie.

# 165. Kreatinin, Allantoin und Hippursäure.

Kreatinin.

Kreatinin  $C_4H_7N_3$  (), das Anhydrid des Kreatins (vgl. S. 27), aus dem es beim Erhitzen mit Säuren hervorgeht. Das Kreatinin des Harns stammt teils aus der Fleischnahrung, teils wird es im Körper in nicht näher bekannter Weise gebildet (s. unten). Auch im Hunger wird im Harn Kreatinin ausgeschieden; die Menge des bei kreatinfreier Kost oder im Hunger ausgeschiedenen Kreatinins ist für jedes Individuum sehr konstant. Die Menge des Kreatinins im Harn beträgt täglich unter gewöhnlichen Verhältnissen 0.6-1.3 g.

Menge.

Neben Kreatinin kommt in geringen Mengen auch Kreatin im Harne vor, aber nur bei kreatinhaltiger Nahrung (Fleisch) oder bei Einschmelzung von Muskelgewebe, z.B. im Hunger (Catheart<sup>115</sup>, Benedict u. Diefendorf<sup>116</sup>) oder bei gewissen Krankheiten (Leathes <sup>117</sup>, Mellanby<sup>118</sup>).

Über die Entstehung des Kreatins und Kreatinins im Körper ist zurzeit nichts Sicheres bekannt. Es liegt nahe, sie in Beziehung mit dem Arginin (S. 11) zu bringen, da beide die Guanidingruppe enthalten. Jafi<sup>119</sup> fand, daß im Organismus des Kaninchens Glykocyamin = Guanidinessigsäure durch Methylierung in Kreatin übergeht (vgl. Inouye<sup>120</sup>). Achelis<sup>121</sup> u. Kutscher<sup>122</sup> wiesen im normalen Menschenharn als Vorstufe des Kreatins Methylgua. id nach. Riesser<sup>123</sup> hält eine Entstehung des Kreatins aus Cholin für möglich. — Gottlieb u. Stanyassinger<sup>124</sup> fanden im Blutserum und Organextrakten ein Ferment, welches Kreatin in Kreatinin überführt, bei der Autolyse beobachteten sie sowohl eine Neubildung von Kreatin aus unbekannten Vorstufen, als auch eine starke fermentative Zerstörung der Kreatinkörper. Vgl. Hoogenhuyze u. Verploegh<sup>126</sup>, Mellanby <sup>118</sup>.

Vermehrt soll die Kreatininausscheidung sein bei starker Muskeltätigkeit (Gregor<sup>126</sup>), vgl. dazu Hoogenhuyze u. Verploegh<sup>126</sup>, Pekelharing u. Hoogenhuyze<sup>127</sup>. Uber die Kreatininausscheidung in Krankheiten vgl. Forschbach<sup>128</sup>, Skutetzky<sup>129</sup>.

Kreatinin reagiert sehr schwach alkalisch oder neutral, ist leicht in Wasser und heißem Alkohol löslich, es bildet farblose, schiefe, rhombische Säulen. Es verbindet sich mit Säuren, aber auch mit Salzen: das Kreatinin-Chlorzink (C. H. N. O)., ZnCl. (Fig. 94) wird zur Erkennung des Kreatinins dargestellt. — Nachweis: Einige Tropfen schwach bräunlicher, wässeriger Lösung von Nitroprussid-Natrium und dann verdünnte Natronlauge zu 5 cm3 Harn hinzugesetzt, bewirken eine bald wieder verschwindende burgunderrote Farbe, Zusatz von Essigsäure läßt zu Gelb abblassen. [Aceton zeigt eine ähnliche Reaktion, doch wird hier nach Essigsäurezusatz die rote Farbe noch dunkler, bis purpurfarbig. Aceton kann auch

Chemische Eigenschaften.

Nachweis.

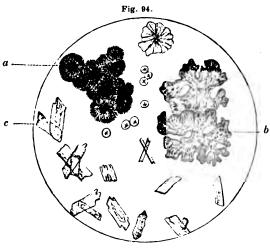

Kreatinin-Chlorzink: a kugelige Drusen mit radiärer Streifung, - b rasenförmige Gruppen nach Umkrystallisieren aus Wasser, - c seltenere Form aus alkoholischem Extrakt.

durch Kochen aus dem Harne zuvor verjagt werden, alsdann ist die Reaktion auf Kreatinin sicher.] Über die quantitative Bestimmung des Kreatinins vgl. Folin 130.

Allantoin C, H, N, O3 (vgl. S. 27) findet sich im Harne mancher Tiere: es stellt bei ihnen das Endprodukt des Nucleinstoffwechsels dar: die aus den Purinbasen gebildete Harnsäure wird durch das uricolytische Ferment zu Allantoin abgebaut und dieses quantitativ im Harn ausgeschieden. Harnsäure und Purinbasen finden sich daneben im Harn dieser Tiere wenig oder gar nicht. - Beim Menschen kommt

Allantoin nur in ganz geringen Mengen im Harn vor; hier wird die Harnsäure entweder als solche ausgeschieden oder zu Harnstoff abgebaut; vgl. S. 393 (Wiechowski 75, Schittenhelm u. Wiener 72).

Allantoin bildet glänzende, prismatische Krystalle; es ist in Wasser leicht, in Alkohol schwer, in Äther gar nicht löslich. Es ist zuerst in der Allantoisflüssigkeit der Kuh gefunden worden. Aus dem Harne saugender Kälber krystallisiert es schon beim Eindampfen bis zum Syrup und tagelangem ruhigen Stehen aus.

Hippursäure C<sub>9</sub> H<sub>9</sub> NO<sub>3</sub> (Benzolyamidoessigsäure, s. unten) kommt reichlich im Harn der Herbivoren vor (z. B. im Pferdeharn; daher der Name), im Menschenharn nur in geringen Mengen (0,1-1,0 g pro Tag).

Hippur-

Die Hippursäure krystallisiert in farblosen, vierseitigen Prismen (Fig. 95), ist geruchlos, von bitterlichem Geschmack, in Alkohol leicht lüslich, in Wasser von 0° erst in (00) Teilen, viel leichter in heißem Wasser löslich.

Die Hippursäure entsteht durch Verbindung von Benzoesäure und Entstehung Glykokoll:

der Hippursäure aus :

$$\begin{array}{l} C_{6}\,H_{5}-COOH+(NH_{2})CH_{2}-COOH=\\ =C_{6}\,H_{5}-CO-(NH)CH_{2}-COOH+H_{2}\,O. \end{array}$$

Die Benzoesäure stammt beim Pflanzenfresser aus der Nahrung oder Benzoesäure entsteht aus Bestandteilen derselben (z. B. der Cuticularsubstanz); daher fehlt die Hippursäure im Harn saugender Kälber sowie auch nach Verfütterung solcher Pflanzenteile, welche keine Cuticula besitzen (z. B. unterirdische Knollen, geschälte Vegetabilien). Im Harn von Menschen und Hunden tritt gleichfalls Hippursäure reichlich auf nach Aufnahme von Benzoesäure oder solchen Substanzen, welche im Körper Benzoesäure liefern,

wie Zimmtsäure, Toluol, Bittermandelöl, Chinasäure, Phenylpropionsäure, ebenso nach dem Genuß von Birnen, Pflaumen, Preißelbeeren, Äpfeln mit den Schalen. — Benzoesäure kann endlich auch durch die Darmfäulnis aus dem aromatischen Kern des Eiweißes entstehen; daher fehlt auch im Harn des Hungernden die Hippursäure nicht.

Glykokoll.

Das für die Synthese der Hippursäure notwendige Glykokoll stammt aus dem Eiweiß (S. 10). Das Eiweiß wird im Stoffwechsel wahrscheinlich auch zunächst in die Aminosäuren zerfallen, das Glykokoll wird dann unter gewöhnlichen Verhältnissen in Harnstoff umgewandelt, wenn aber im Körper Benzoesäure kreist, so wird Glykokoll und Benzoesäure zu Hippursäure synthetisiert und dadurch das Glykokoll der weiteren Zerzetzung entzogen. (Nach demselben Prinzip kann man durch Einführung fremder Substanzen in den Körper auch andere intermediäre Stoffwechsel-

produkte "abfangen", s. u. die Ornithursäure.) — Bei reichlicher Zufuhr von Benzoesäure kann auffallenderweise in der ausgeschiedenen Hippursäure mehr Glykokoll enthalten sein, als dem vorgebildeten Glykokoll in dem gleichzeitig zerfallenen Eiweiß entspricht; in diesem Falle muß man annehmen, daß entweder Glykokoll im Körper synthetisch gebildet oder aber die Glykokollgruppe aus anderen Aminosäuren herausgelöst wird (Wiechowski 181, Cohn 132, Magnus-Levy 133, Le-winski 134, Brugsch 135, Abderhalden u. Hirsch 186). Bei reichlicher Benzoesäure-Zufuhr wird ein Teil der Benzoesäure auch in anderer Bindung, respektive als solche ausgeschieden (Brugsch u. Hirsch 135).

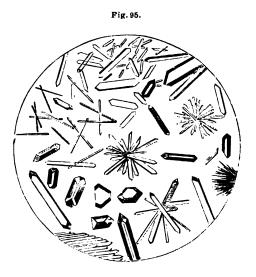

Hippursäure.

Ort der Sunthese. Beim Hunde erfolgt die Synthese der Hippursäure in der Nierc; leitet man durch die überlebende Niere eines Hundes Blut, dem Benzoesäure und Glykokoll zugesetzt ist, so entsteht Hippursäure (Bunge u. Schmiedeberg 137). Beim Kaninchen erfolgt die Synthese auch noch in anderen Geweben; beim nephrotomierten Kaninchen fand Salomon 138 nach Einspritzung von Benzoesäure in das Blut Hippursäure in den Muskeln, in dem Blute und in der Leber.

Ahnliche Synthesen.

Ornithur-

Ahnliche Synthesen kommen im Organismus auch noch nach der Einverleibung vieler anderer Substanzen vor, z. B. nach Genuß substituierter Benzoesäuren (Chlorbenzoesäure wird als Chlorhippursäure, Amidobenzoesäure als Amidohippursäure ausgeschieden); nach Genuß von Phenylessigsäure  $C_8$   $H_5$ .  $CH_2$ . COOH erscheint diese ebenfalls mit Glykokoll gepaart im Harne als Phenacetursäure.  $C_6$   $H_5$ .  $CH_2$ . CO. NH.  $CH_2$ . COOH. — Bei Vögeln erscheint im Harne nach Einführung von Benzoesäure in den Körper an Stelle der Hippursäure Ornithursäure  $C_{19}$   $H_{20}$   $N_2$   $O_4$ , eine Verbindung von 2 Molekülen Benzoesäure mit Ornithin (vgl. S. 11)  $(Jaff e^{i30})$ . Bei gleichzeitiger Zufuhr von Glykokoll und Benzoesäure vermag der Körper des Huhns gleichwohl nicht die Synthese zu Hippursäure auszuführen (Yoshikaucu 140).

# 166. Fäulnisprodukte des Eiweißes. Intermediäre Stoffwechselprodukte des Eiweißes.

Fäulnisprodukte des Eiweißes. — Die bei der Fäulnis des Fäulnis-Eiweißes im Darm entstehenden Produkte (§ 123, 3) gelangen im Darm produkte des zur Resorption und werden dann, vorwiegend an Schwefelsäure zu Ätherschwefelsäure gebunden, durch den Harn ausgeschieden. Die Schwefelsäure stammt aus der Verbrennung des S im Eiweiß.

1. Das Indikan oder indoxylschwefelsaure Kalium (Baumann, Brieger u. Tiemann<sup>141</sup>) — leitet sich ab vom Indol C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>N, das im Darm durch die Fäulnis aus dem Tryptophan des Eiweißmoleküls entsteht (§ 123. 3). Das Indol wird im Darm resorbiert, zu Indoxyl C<sub>8</sub> H<sub>7</sub> NO oxydiert und an Schwefelsäure gebunden zu Indoxylschwefelsäure C<sub>8</sub> H<sub>6</sub> N - O - SO<sub>8</sub> H; das Alkalisalz derselben ist das Indikan des Harns.

Es bildet weiße glänzende Tafeln und Plättchen, leicht in Wasser, wenig in Alkohol lüslich. Durch Säuren wird aus demselben das Indoxyl abgeschieden, welches sich sehr leicht zu Indigblau (und dem isomeren Indigrot) oxydiert: 2  $C_8$   $H_7$  NO +  $O_2$  =  $= C_{16} H_1 N_2 O_2 + 2 H_3 O$ . Hierauf beruht der Nachweis. — Man mischt im Reagensglas Nachweis des Harn mit demselben Volumen konzentrierter Salzsäure und setzt zwei Tropfen frisch beIndikans. reiteter Chlorkalklösung zu: die Mischung wird erst hell, dann graublau (Jaffé 142). Nun gibt man etwas Chloroform dazu und schüttelt, wodurch der Farbstoff aufgelöst wird. Läßt man nunmehr stehen, so setzt sich die blaue Chloroformschicht am Boden ab. Obermayer 143 fällt den Harn zunächst mit konzentrierter Bleizuckerlösung aus und benutzt zur Oxydation an Stelle des Chlorkalks, der im Überschuß das entstandene Indigo leicht weiter oxydiert, Eisenchlorid. — Zur quantitativen Bestimmung wird das Indikan in Indigo und weiter in Indigosulfosäure übergeführt und diese mit Kaliumpermanganatlösung titriert (Wang 144). — Gewisse Bakterien können im entleerten Harn, aber auch bereits in den Harnwegen Indigoblau erzeugen: daher beobachtet man auf faulem Harn nicht selten ein blaurot schillerndes Häutchen von mikroskopischen rhombischen Indigoblau-Krystallen oder einen Bodensatz derselben.

Die Menge des Indikans im Harne hängt ab von der Intensität Menge des Indikans. der Darmfäulnis und der Resorption des entstandenen Indols. — Nach Harnack u. von der Leyen 145, Blumenthal 146 soll auch im Stoffwechsel ohne Bakterienwirkung Indol gebildet werden; nach Scholz 147 u. Ellinger 148 sind jedoch die hierfür angeführten Versuche nicht beweiskräftig.

 $Jaffe^{-142}$  fand in 1500 cm<sup>3</sup> normalen Menschenharnes 4,6—19,5 mg Indigo; es ist reichlicher bei Fleischnahrung, geringer bei Kohlehydrat- und Milchdiät (v. Moraczewski u. Herzfeld 149), fehlt bei Neugeborenen. Der Pferdeharn enthält 23mal mehr als Menschenharn. Subcutane Injektionen von Indol vermehren das Indikan im Harne (Jaffé 142, Kauffmann 150).

Pathologisches. — Das Indikan ist im Harne vermehrt bei verstärkter Indolbildung im Darm infolge starker Fäulnisgärung; z. B. bei Typhus, Bleikolik, Trichinose, Magendarmkatarrh und -Blutung, Dünndarmkrankheiten, Cholera nostras, Carcinom der Leber und des Magens, Brucheinklemmung, Peritonitis. Über die diagnostische Bedeutung des Indikangehaltes des Harns vgl.  $Jaffé^{143}$ .

Pathologisches.

Bei der Einwirkung von Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure auf Harn entsteht (neben Indigblau) auch das isomere Indigrot (s. oben); dasselbe kann mit Ather aus dem Harn ausgeschüttelt werden.

2. Nach Fütterung von Skatol (§ 123. 3) fand Brieger 151 beim Hunde skatoxylschwefelsaures Kalium im Harne. Ob im normalen Harne Skatolderivate vorkommen, ist zweifelhaft.

Skatol.

3. Phenol C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> — OH und Kresol CH<sub>3</sub> — C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> — OH (hauptsäch-Phenol und lich Parakresol, daneben auch Orthokresol) (§ 123. 3) treten ebenfalls als Phenolschwefelsäure C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OSO<sub>8</sub>H und Kresolschwefelsäure C<sub>7</sub> H<sub>7</sub> OSO<sub>3</sub> H an Alkalien gebunden in den Harn über (Baumann 152, Brieger 153), besonders reichlich finden sie sich im Pferdeharn. Als Ort

der Bildung der Phenolschwefelsäure kommt in erster Linie die Leber in Betracht (Embden u. Glaessner 154, ?Lade 155), daneben noch in geringem Maße: Niere, Lunge, Muskeln.

Nachmeis des Kresols.

Zum Nachweis — von Phenol (auch Kresol) wird 150 cm<sup>8</sup> Harn mit verdünnter Phenols und Schwefelsäure destilliert. Das Destillat gibt mit Bromwasser einen bald krystallinisch werdenden Niederschlag von Tribromphenol sowie Rötung durch Millons Reagenz.

Wird Phenol innerlich oder äußerlich angewendet, so nimmt die Phenolschwefelsäure im Harne sehr zu; Sulfatschwefelsäure kann dann im Harne sogar völlig fehlen (Baumann u. Herter 164).

.Karbolharn.

Die nach innerlicher oder äußerlicher Anwendung von Phenol beim Menschen oft beobachtete tiefdunkle Farbe des Harns beruht auf der Oxydierung des Phenols zu Hydrochinon, welches im Harne größtenteils als Ätherschwefelsäure erscheint (Baumann u. Preusse <sup>187</sup>).

Indoxyl, Skatoxyl und Phenol kommen außer an Schwefelsäure regelmäßig auch in geringen Mengen an Glykuronsäure (vgl. S. 26, 405) gebunden im Harne vor (Tollens 158, Stern 159). Diese Synthese erfolgt ebenfalls in der Leber, wahrscheinlich aber auch in anderen Organen (Embden 154).

Brenzkatechin.

4. Brenzkatechin C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub> (Orthoverbindung) — findet sich ebenfalls an Schwefelsäure gebunden häufig in kleinen Mengen im Menschenharne, reichlicher und regelmäßiger im Pferdeharne. Es fehlt bei reiner Fleischfütterung. Ebstein u. Müller 160 fanden es reichlich im Harne eines dyspeptischen Kindes.

Die isomeren Resorcin (Meta-) und Hydrochinon (Paraverbindung) verlassen, wenn sie aufgenommen werden, ebenfalls als Ätherschwefelsäure im Harne den Körper. Analog verhalten sich viele aromatische Verbindungen. Andere werden zuvor oxydiert, so Benzol zu Phenol, Phenol zu Hydrochinon und Brenzkatechin.

Aromatische Oxysäuren.

5. Die aromatischen Oxysäuren: Paraoxyphenylessigsäure C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>8</sub> und Hydroparacumarsäure (Paraoxyphenylpropionsäure) C<sub>9</sub> H<sub>10</sub> O<sub>8</sub> (§ 123. 3) treten zum größten Teil als solche in den Harn, ein kleiner Teil aber auch als Ätherschwefelsäure (Baumann 161). Bei gesteigerter Darmfäulnis ist ihre Menge vermehrt.

Intermediäre Stoff wechsel-

Intermediäre Stoffwechselprodukte des Eiweißes. — Das produkte des Eiweiß zerfällt bei seinem Abbau im Körper zunächst in seine einfachsten Bausteine, die Aminosäuren; diese werden dann desaminiert (S. 388), das NH<sub>3</sub> in Harnstoff umgewandelt, der N-freie Rest zu Kohlensäure und Wasser verbrannt. Die hierbei entstehenden intermediären Stoffwechselprodukte treten in der Norm entweder überhaupt nicht oder doch nur in Spuren in den Harn über. Von Aminosäuren ist im normalen Harne bisher nur Glykokoll gefunden worden (außer dem Glykokoll der Hippursäure, § 165) (Embden u. Reese 162, Abderhalden u. Schittenhelm 163, Samuely 164, ? Oehler 165). Unter be sonderen Umständen können dagegen solche intermediären Stoffwechselprodukte des Eiweißes im Harne erscheinen. Das ist einmal der Fall, wenn Substanzen im Körper kreisen, eventuell künstlich in denselben eingeführt werden, die solche Abbauprodukte des Eiweißes binden und dadurch vor weiterer Zersetzung schützen. Dazu gehört die Bindung des Glykokolls an Benzoesäure zu Hippursäure (S. 398), die Bindung des Ornithins beim Vogel an Benzoesäure als Ornithursäure (S. 398), die Bindung des Cystins an Halogenbenzole zu Mercaptursäure (s. unten). Endlich erfolgt ein Übertritt von intermediären Spaltprodukten des Eiweißes oder von Stoffen, die sich davon ableiten, unter krankhaften Verhältnissen, wenn der Körper die Fähigkeit verloren hat, gewisse Spaltprodukte des Eiweißes in der normalen Weise bis zu den Endprodukten abzubauen. Es handelt sich dabei durchweg nicht um Substanzen, die auf Fäulniszerlegungen des Eiweißes im Darmkanal zurückzuführen sind, sondern um Produkte, die bei dem Ablauf der Eiweißzersetzung in den Geweben entstehen; daher die große theoretische Bedeutung dieser Stoffwechselstörungen.

1. Leucin, Aminoisocapronsäure,  $\frac{\text{CH}_2}{\text{CH}_3}$  CH — CH<sub>2</sub> — CH(NH<sub>2</sub>) — COOH und Leucin und Tyrosin. Tyrosin, p-Oxyphenylaminopropionsäure,  $C_6$   $H_4$   $CH_2$  CH  $(NH_4)$  - COOH (4), (S. 10, 11)

kommen im Harne vor bei Störungen der Funktion der Leberzellen (akute gelbe Leberatrophie, Phosphorvergiftung, Schultzen u. Riess 166), aber auch bei anderen Krankheiten (Loukämie, Pocken, Typhus, Cystinurie, s. unten).

Das Leucin, welches sich entweder spontan im Bodensatze ausscheidet oder erst

nach Verdunstung des Alkoholauszuges des eingedickten Harns, erscheint in Gestalt gelbbräunlicher Kugeln (Fig. 103 a a), mitunter mit konzentrischer Streifung oder mit feinen Spitzen am Rande versehen. - Leucin, trocken erhitzt, sublimiert, ohne zu schmelzen. Das Tyrosin bildet seidige, farblose Nadelbüschel (Fig. 103 b b). - Kocht man

eine Lösung von Tyrosin mit Millons Reagens (S. 13), so entsteht zuerst schön rote Färbung, alsbald darauf ein tiefbraunroter Niederschlag. — Wird Tyrosin mit einigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure gelinde erwärmt, so löst es sich mit vorübergehender tiefroter Farbe. Verdünnt man nun mit Wasser, setzt Baryumcarbonat bis zur Neutralisation zu, kocht, filtriert und setzt dem Filtrat verdünntes Eisenchlorid zu, so entsteht violette Färbung: Pirias Reaktion.

2. Homogentisinsäure, Dioxyphenylessigsäure, C<sub>6</sub> H<sub>3</sub>CH<sub>4</sub> — COOH

(Wolkow u. Baumann 167) ist im Harn gefunden bei Alkaptonurie (Boedeker 168), einer eigentümlichen, dem damit Behafteten keine Beschwerden verursachenden Stoffwechselanomalie, die durch das Verhalten des Harns charakterisiert ist; der optisch inaktive Harn bräunt oder schwärzt sich beim Stehen an der Luft, besonders auf Alkalizusatz und reduziert stark Kupferoxyd in alkalischer Lösung. Bei mittlerer Ernährung betrug die Menge der täglich ausgeschiedenen Homogentisinsäure 3,2-5,9 g. - Die neben der Homogentisinsäure gefundene "Uroleucinsäure" ist nur eine verunreinigte Homogentisinsäure (Garrod u. Hurtley 169).

Die Homogentisinsäure entsteht aus Tyrosin und Phenylalanin (Falta u. Langstein 170), führt man diese Substanzen bei Alkaptonurie ein, so gehen sie fast quantitativ als Homogentisinsäure in den Harn über. Auch nach Vermehrung des Eiweißes in der Nahrung wird die Homogentisinsäureausscheidung gesteigert, und zwar ungefähr entsprechend dem Gehalt des betreffenden Eiweißkörpers an Tyrosin und Phenylalanin (Falta 171). Beim Gesunden tritt auch nach Zufuhr großer Mengen von Tyrosin oder Phenylalanin keine Homogentisinsaure im Harne auf; nur in einem Versuche gelang es Abderhalden 173, geringe Mengen davon aufzufinden.

3. Cystin, das Disulfid des Cysteins, der  $\alpha$ -Amino- $\beta$ -Thiopropionsäure, CH<sub>2</sub>.S — CH (NH<sub>2</sub>) — COOH

Cystin.

Homogentisinsäure.

CH<sub>2</sub> . S — CH (NH<sub>2</sub>) — COOH,

die schwefelhaltige Aminosaure des Eiweißmoleküls (S. 11), findet sich bei der eigentümlichen, sonst ohne Erscheinungen verlaufenden Stoffwechselstörung der Cystinurie im Harn vor (0,5 q und mehr pro die) (Udranszki u. Baumann 178, Loewy u. Neuberg 174); es scheidet sich dann häufig als Sediment aus oder bildet Blasensteine.

Cystin ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Äther, leicht löslich in Ammoniak, nach dessen Verdunstung es auskrystallisiert. Es krystallisiert in farblosen sechsseitigen Platten (Fig. 102 A). Die Ebene des polarisierten Lichtes dreht es stark nach links.

Die Cystinurie ist häufig (nicht immer) verbunden mit anderen Störungen im Stoffwechsel der Aminosäuren, so mit Diaminurie (s. unten); auch Leucin und Tyrosin sind bei Cystinurie im Harn gefunden worden (Abderhalden u. Schittenhelm 176), ebenso Lysin (Ackermann u. Kutscher 176).

Kunstlich kann man beim Gesunden eine Ausscheidung von Cystin bewirken, wenn man Halogenbenzole, z. B. Brombenzol, in den Körper einführt. Es wird dann Brombenzel an Cystin gebunden unter gleichzeitigem Eintritt von Essigsäure in das Molekül, es entsteht Mercaptursäure, die in den Harn übertritt (Baumann u. Preusse 177, Marriot u. Wolf 170). Der Vorgang entspricht völlig dem "Abfangen" des Glykokolls durch eingeführte Benzoesäure, vgl. S. 398, 400.

4. Diamine: Putrescin, Tetramethylendiamin, und Cadaverin, Pentamethylendiamin, sind in vielen (nicht allen) Fällen von Cystinurie gefunden worden: Diaminurie, sie kommen dabei zugleich auch in den Faeces vor; allein in den Faeces

wurden sie gefunden bei Cholera, Dysenterie und akuter Enteritis. Sie leiten sich ab von den Diaminosäuren Ornithin und Lysin (vgl. S. 301). Während sie bei den Darmerkrankungen durch Fäulnisvorgänge im Darm gebildet werden, handelt es sich bei der Diaminurie bei Cystinurie um eine Störung im Abbau der Diaminosäuren im Körper.

Kynurensäure. 5. Kynurensäure, Oxychinolincarbonsäure, C<sub>10</sub> H<sub>7</sub> NO<sub>3</sub>, eine nur im Harn des Hundes gefundene Säure, leitet sich von dem Tryptophan des Eiweißmoleküls ab (S. 11) (Ellinger <sup>179</sup>). Die Art des Übergangs ist noch unklar.

Protein-

6. Proteinsäuren sind eine Gruppe von hochmolekularen, N- und S-haltigen, O-reichen Säuren, welche aus menschlichem und Hundeharn (besonders reichlich nach Phosphorvergiftung) als Barytsalz isoliert worden sind (Bondzyński u. Gottlieb <sup>180</sup>, Cloëtta <sup>181</sup>, Ginsbery <sup>182</sup>, Liebermann <sup>183</sup>). Im Menschenharn macht bei gemischter Kost der in Form dieser Säuren ausgeschiedene N 4,5—6,8% des Gesamt-N aus (Gaucinski <sup>184</sup>), im Harn des Neugeborenen sogar  $10^{9}$  (Simon <sup>185</sup>). — Die Proteinsäuren können nach ihrer Fällbarkeit aufgeteilt werden in die durch Bleiessig fällbare Alloxyproteinsäure, die durch Quecksilberacetat bei schwach saurer Reaktion fällbare Antoxyproteinsäure und in die durch Quecksilberacetat bei schwach alkalischer Reaktion fällbare Oxyproteinsäure. Zu der Gruppe der Proteinsäuren gehört auch das Urochrom und Urochromogen (§ 167. 1).

### 167. Die Farbstoffe des Harns.

Urochrom.

1. Das Urochrom (Dombrowski 186, Hohlweg 187, Weisz 188) — ist der Hauptfarbstoff des Harns, er gibt dem Harne die gelbe, orange bis braune Farbe. Die Menge beträgt 0,37—0,69 g in 24 Stunden (Browinski u. Dombrowski 189). Er entsteht durch Oxydation aus dem Urochromogen.

Das Urochrom ist amorph, braungefärbt (Lösungen desselben besitzen je nach der Konzentration die verschiedenen Farben des Harns), N-haltig, eisenfrei, leicht löslich in Wasser und Weingeist, weniger leicht in absolutem Alkohol, unlöslich in Äther und Chloroform (durch Schütteln mit Äther wird daher dem Harn kein Farbstoff entzogen). Die Lösungen zeigen keinen Absorptionsstreisen (ebenso auch der Harn) und keine Fluorescenz. Das Urochrom erleidet sehr leicht Zersetzungen; bei der Behandlung mit Aldehyd entsteht ein dem Urobilin ähnlicher Farbstoff. Nach Dombrowski stammt das Urochrom weder vom Gallen-, noch vom Blutfarbstoff, sondern vom Eiweiß ab; nach Weisz iss gehört das Urochrom und Urochromogen in die Gruppe der Proteinsäuren (§ 166. 6). — Aus einer mit Urochrom versetzten lösung fällt Harnsäure in gelb bis braun gefärbten Wetzsteinkrystallen aus, wie aus Harn; wird sie durch Zusatz einer Säure ausgeschieden, so ist sie braun gefärbt, wie die aus Harn durch Säuren ausgefällte.

Diazoreaktion. Auf dem Vorhandensein der Antoxyproteinsäure, resp. des Urochromogens beruht die Ehrlichsche Diazoreaktion (Ehrlich 190, Huber 191): Harn, der diese Körper enthält, gibt mit Sulfanilsäure (Para-Amidobenzolsulfosäure) charakteristische Färbungen. Die Reaktion tritt bei vielen mit Fieber verbundenen Erkrankungen auf, so bei Typhus, Phthise, Masern.

Mit Ammoniumsulfat gesättigter Menschenharn gibt durch Schütteln mit 90% Phenol allen Farbstoff an das letztere ab. Mischt man diese Phenolösung mit Äther und Wasser, so färbt sich das Wasser gelb (Urochrom), — das Phenoläthergemisch rot (Urobilin und Hämatoporphyrin) (Kramm 182).

Urobilin.

2. Das Urobilin (Jaffé 193) — ist in frisch entleertem Harn nicht als solches, sondern als Urobilinogen (Saillet 194, vgl. Thomas 195, Charnas 196) enthalten, aus welchem es erst durch die Einwirkung des Sonnenlichtes gebildet wird. Bei der alkalischen Harngärung (S. 385) wird das Urobilin wieder in Urobilinogen zurückverwandelt. Seine Menge ist im normalen Harn immer nur gering; reichlicher findet es sich im Harne von Fieberkranken, bei Lebercirrhose, ikterischen Krankheiten (bei welchen die Reaktion auf Gallenfarbstoffe im Harne zuweilen ausbleibt) (selten bei katarrhalischem Ikterus) und anderen krankhaften Zuständen. Es entsteht aus dem Gallenfarbstoff im Darm, mit dem Hydrobilirubin der Faeces ist es entweder identisch oder doch nahe verwandt (vgl. S. 70, 289, 292). Von manchen Autoren wird außer der Bildung des Urobilins im Darm (enterogene Bildung) auch eine Entstehung im Körper angenommen (Fischler 197), von anderen wird dagegen an der ausschließlich enterogenen Bildung des Urobilins festgehalten (Fr. Müller 198, Hildebrandt 199).

Das Urobilin ist amorph, löst sich leicht in Alkohol, Amylalkohol, Chloroform, wässerigen Alkalilisungen oder Ammoniak, wenig in Wasser oder Äther. Seine neutralen alkoholischen Lösungen sind braungelb, verdünntere gelb, ganz schwache rosenrot, die sauren alkoholischen Lösungen sind je nach der Verdünnung, braun, rotgelb, rosenrot, die alkalischen Lösungen braungelb, gelb, rosa. Eine saure, braunrote Lösung wird beim Übersättigen mit Ammoniak gelb mit einem Stich ins Grüne, auf Zusatz eines löslichen Zinksalzes wird die Lösung zart rosenrot und zeigt eine starke grüne Fluorescenz, welche beim Ansäuern verschwindet und bei Wiederherstellung der alkalischen Reaktion zurückkehrt. --- Die Lösungen des Urobilins geben einen charakteristischen Absorptionsstreifen, dessen Lage bei saurer und alkalischer Reaktion Fig. 96 zeigt (vgl. Lewin u. Stenger 200).

Das Urobilin erleidet leicht Veränderungen. Durch Sättigung mit Ammonsulfat wird Nachweis des es ausgefällt. Der Nachweis des Urobilins im Harn direkt beruht auf der spektro- Urobilins. skopischen Untersuchung und auf dem Vorhandensein der Fluorescenz. Diese läßt sich dadurch hervorrufen, daß man den Harn mit Ammoniak stark alkalisch macht, filtriert und das Filtrat mit wenig Chlorzinklösung versetzt. Will man das Urobilin extrahieren, so schüttelt man den Harn mit Amylalkohol aus: die amylalkoholische Lösung



Spektrum des Urobilins in saurer Lösung.



Spektrum des Urobilins in alkalischer Lösung.

wird spektroskopisch untersucht; fügt man ihr einige Tropfen einer klaren Lösung von 1 g Chlorzink in 100 g stark ammoniakalischem Alkohol zu, so tritt prächtige grüne Fluorescenz auf und die Flüssigkeit zeigt den Absorptionsstreifen des alkalischen Urobilins.

3. Das Uroerythrin (Garrod 201) — ist der Farbstoff, welcher das Uratsediment I roerythrin. rot färbt, es findet sich im normalen Harn in geringer Menge, in vielen Krankheiten, besonders in fleberhaften und bei Erkrankungen der Leber ist es vermehrt. Es löst sich am besten in Amylalkohol, die Lösungen besitzen keine Fluorescenz, zeigen spektroskopisch starke Lichtabsorption, beginnend in der Mitte zwischen D und E und bis F reichend, bleichen im Lichte sehr schnell. Durch Kalilauge wird das Uroerythrin dunkelgrün.

Urorosein.

- 4. Das Urorosein (Arnold 202) kommt im Harn in Form eines Chromogens vor, aus welchem es nach Zusatz einer Mineralsäure entsteht. In geringer Menge findet es sich in jedem Harn, reichlicher bei Krankheiten - sehr viel enthält der Harn der Pferde und noch viel mehr der der Rinder. Nach Herter 203 stammt das Urorosein ab von der Indolessigsäure, aus der es bei Gegenwart von Nitriten durch Salzsäure entsteht (vgl. Ellinger u. Flamand <sup>204</sup>, Riesser <sup>205</sup>).
- 5. Das Hämatoporphyrin 206 (vgl. S. 69) kommt in geringen Mengen normal Hämatoim Harn vor, reichlicher (dunkelweinrote Farbe des Harns) bei manchen Krankheiten, porphyrin. besonders bei Sulfonal- und bei Bleivergiftung (vgl. Günther 207). Zum Nachweis setzt man zu 100 cm³ Harn 20 cm³ einer 100/eigen Kali- oder Natronlauge, die ausfallenden Erdphosphate reißen das Hämatoporphyrin (in chemischer Bindung) mit sich. Der Niederschlag wird gewaschen und mit säurehaltigem Alkohol behandelt, wobei der Farbstoff in Lösung geht. Die Lösung wird spektroskopisch untersucht.
- 6. Bei melanotischen Geschwülsten wurde von Zeit zu Zeit sich schwärzender Harn Melanin. beobachtet, Melanin enthaltend.

# 168. Oxalsäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Acetonkörper, Glykuronsäure, Kohlehydrate, Fermente.

Oxalsäure.

Oxalsäure, COOH—COOH, kommt konstant in geringen Mengen (10-25 mg pro die) im Harne vor. Sie erscheint im Sediment als oxalsaurer Kalk in Briefkuvertform (Fig. 102, B) (Quadratoktaeder), in Essigsäure unlöslich, in Salzsäure löslich, seltener ist die Biskuit- oder Sanduhrform (Fig. 102, c).

Die Oxalsäure stammt zum Teil aus der Nahrung; nach Genuß oxalsäurehaltiger Nahrungsmittel (fast alle pflanzlichen Nahrungsmittel, reichlich in Sauerampfer, Spinat) steigt die Oxalsäureausscheidung. Doch geht nur ein kleiner Teil der mit der Nahrung aufgenommenen Oxalsäure in den Harn über, der größte Teil wird im Körper zersetzt (Hildebrand<sup>208</sup>, Authenricth u. Barth<sup>209</sup>). — Ein anderer Teil der Oxalsäure stammt aus dem Stoffwechsel. Auch bei Hunger (Lüthje<sup>210</sup>) oder völlig oxalsäurefreier Nahrung wird dauernd Oxalsäure im Harn ausgeschieden (Mohr u. Salomon 211, Wegrzynowski 212). Vielleicht steht die Bildung der Oxalsäure in Beziehung zur Harnsäure: nach Verfütterung von Thymus steigt neben der Harnsäure- auch die Oxalsäureausscheidung (Lüthje 210, Lommel 213). Bei Zunahme des Eiweißgehaltes der Nahrung steigt die Oxalsäureausscheidung nicht, sondern nimmt sogar ab (Salkowski 214). Nach Lommel 213 veranlaßt Zufuhr von Leim, nach Klemperer 215 Glykokoll und Kreatin eine gesteigerte Oxalsäureausscheidung. — Nach P. Mayer 216 steht die Oxalsäure in einem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel der Kohlehydrate. Nach Zufuhr von Glykuronsäure sowie nach sehr reichlicher Zuckerzufuhr beobachtete er Steigerung der Oxalsäureausscheidung.

Oxalsäure ist auch in sehr geringen Mengen an Harnstoff gebunden als Oxalursäure, CO NH CO - COOH, im Harn gefunden worden (Schunk 217).

Vermehrte Ausscheidung von Oxalsäure im Harn wird als Oxalurie bezeichnet; sie kann zur Steinbildung führen und dadurch gefährlich werden.

Milchsäure.

Milchsäure (Fleischmilchsäure), CH<sub>3</sub> — CHOH — COOH (vgl. S. 26) kommt im normalen Harn nicht oder nur in sehr geringen Mengen vor (Jerusalem 218, Ishihara 219, Dapper <sup>220</sup>), sie ist gefunden worden bei Phosphorvergiftung, Leberstörung, Trichinose, starker Muskelanstrengung, hochgradigem Sauerstoffmangel. — Bei Vögeln tritt nach Leberexstirpation

Bernstein-

Milchsäure im Harne auf (Minkowski \*\*) (vgl. S. 395).

Bernsteinsäure COOH—CH<sub>2</sub>—CH<sub>2</sub>—COOH ist zuweilen in geringen Meugen im Harn gefunden worden.

Fettsäuren.

Flüchtige Fettsäuren (Molnar 221) (Essigsäure, Ameisensäure 222, Buttersäure) finden sich im normalen und pathologischen Harn. - Sie bilden sich reichlich bei der ammoniakalischen Harngärung (S. 385).

Acetonkörper.

Aceton CH<sub>3</sub>—CO—CH<sub>3</sub>, Acetessigsäure CH<sub>3</sub>—CO—CH<sub>2</sub>—COOH, β-Oxybuttersäure CH<sub>3</sub>—CHOH—CH<sub>2</sub>—COOH (stets in der links drehenden Modifikation), zusammengefaßt unter der Bezeichnung: Acetonkörper<sup>228</sup>. Das primäre Produkt ist die Oxybuttersäure, aus ihr entsteht durch Oxydation die Acetessigsäure, aus dieser endlich durch Abspaltung von CO<sub>2</sub> das Aceton. Aceton kommt in geringen Mengen auch im normalen Harne vor; reichlicher treten aber die Acetonkörper nur in pathologischen Harnen auf, besonders bei schweren Fällen von Diabetes und im Coma diabeticum in großen Mengen. Magnus-Levy 224 beobachtete bei Coma diabeticum Tagesausscheidungen von 93, 108, 126 q Acetessigsäure + Oxybuttersäure.

Nachweis des Acetons,

säure,

Nachweis des Acetons: Man säuert 1/2 l Harn mit HCl an und destilliert: mit Jodtinktur und Ammoniak bildet sich im Destillate als Trübung das am Geruch und mikroskopisch an der Krystallform (sechsseitige Täfelchen) erkennbare Jodoform der Acetessig- (Lieben 215, Gunning 226). — Nachweis der Acetessigsäure: Auf Zusatz von Eisenchlorid entsteht weinrote Färbung (von dem Eisenphosphatniederschlag filtriert man eventuell der β-Oxy- ab) (Gerhardt 227). — Nachweis der β-Oxybuttersäure: Nur wenn Acetessigsäure nachgewiesen ist, ist β-Oxybuttersäure zu vermuten. Der Harn (zuckerhaltiger nach der Vergärung) wird mit essigsaurem Blei und Ammoniak ausgefällt und polarisiert; dreht er nach links, so ist die Gegenwart von β-Oxybuttersäure sehr wahrscheinlich.

Die Acetonkörper treten regelmäßig dann im Harne (Aceton auch in der Exspirationsluft) auf, wenn es im Stoffwechsel an Kohlehydraten mangelt (daher auch beim normalen Menschen im Hunger oder bei Kohlehydratentziehung) oder wenn, wie beim Diabetes, die Kohlehydrate nicht verbrannt werden. Als hauptsächliche Muttersubstanz der Acetonkörper werden jetzt allgemein die Fettsäuren der Fette angesehen (Geelmuyden 228, Rumpf<sup>229</sup>, Magnus-Levy<sup>224</sup>). — Über die durch Acidosis bedingte Vermehrung der Ammoniakausscheidung vgl. S. 389.

Glykuronsäure, CHO — (CH. OH), — COOH, findet sich in gepaarter Glykuron-Form, nämlich gebunden an Indoxyl, Skatoxyl, Phenol, Kresol (vgl. S. 26, 400) regelmäßig in kleinen Mengen im Harne (Mayer u. Neuberg 230), in größeren Mengen tritt sie auf nach Verfütterung einer sehr großen Anzahl von Körpern aus der aromatischen und fetten Reihe, z. B.: Campher, Chloral, Menthol, Thymol und viele andere. Während unter gewöhnlichen Verhältnissen die Glykuronsäure im Körper weiter verbrannt wird, wird sie durch die Bindung an diese Stoffe vor der weiteren Zersetzung bewahrt und so im Harne ausgeschieden.

Die Glykuronsäure ist rechtsdrehend, wirkt stark reduzierend und ist gärungsunfähig, mit Salzsäure und Phloroglucin resp. Orcin gibt sie dieselben Reaktionen wie die Pentosen (vgl. S. 413). Die gepaarten Glykuronsäuren sind ebenfalls gärungunfähig, drehen sämtlich nach links, einige reduzieren Fehlingsche Lösung. Mit salzsaurem p-Bromphenylhydrazin und Natriumacetat gibt Glykuronsäure eine charakteristische Verbindung, die in absolutem Alkohol völlig unlöslich ist, in einem Gemisch von 4 cm3 Pyridin und 6 cm3 absolutem Alkohol gelöst eine außerordentlich starke Linksdrehung zeigt. Diese Verbindung dient zum Nachweis der Glykuronsäure (Neuberg 231). — Eine vermehrte Ausscheidung von Glykuronsäure, ohne daß Substanzen, welche sich mit derselben verbinden, dem Organismus zugeführt worden sind, und ohne vermenrte Ausscheidung von Phenol oder Indoxyl beobachtete P. Mayer 232 bei schweren Respirations- oder Circulationsstörungen, bei Diabetes mellitus, bei experimentell hervorgerutener Dyspnoe und besonders bei direkter Zufuhr größerer Zuckermengen: nach Mayer stammt die Glykuronsäure hierbei aus einer unvollständigen Oxydation des Traubenzuckers.

Kohlehydrate — enthält auch der normale Harn stets in geringen Mengen: Traubenzucker, Isomaltose, tierisches Gummi. Luther 233 fand den Gehalt an Kohlehydraten (als Traubenzucker ausgedrückt) im Mittel =0,230/o. Traubenzucker fand Lohnstein 234 im normalen Harne im Mittel zu  $0.02^{\circ}/_{\circ}$ , Schöndorff<sup>235</sup>  $0.0105-0.0274^{\circ}/_{\circ}$ , bei tibermäßigem Genuß von Kohlehydraten bis  $0.1^{\circ}/_{\circ}$ . Oppler<sup>236</sup> bezweifelt das Vorkommen von Traubenzucker im normalen Harne. Über die unter pathologischen Verhältnissen im Harne vorkommenden Kohlehydrate s. § 173.

Formente. Im Harn sind gefunden worden diastatisches (Wohlgemuth 227) Fermente. Hirata 238), peptisches (Brücke 239, Ellinger u. Scholz 2390) und Labferment (Grützner 240, Phoas 241), dagegen kein tryptisches Ferment (Bamberg 242, r. Schoenborn 243, Johansson 244), lipolytisches Ferment nur unter besonderen Verhältnissen (Pribram u. Löny 245). Es handelt sich dabei nicht um eine Rückresorption von bereits in den Darm ausgeschiedenen Fermenten, sondern die Fermente des Harns sind aus den Drüsen selbst resorbiert (Matthes 246, Grober 247), daher finden sie sich auch im Harne als Profermente (Fuld u. Hiroyama 248).

# 169. II. Die anorganischen Bestandteile des Harns.

A. Säuren. - 1. Salzsäure in Form von Chloriden (Chlor- Salzsäure. natrium). Die Menge entspricht dem mit der Nahrung aufgenommenen Chlornatrium, im Mittel 10-15 g pro die.

Während des Hungers sinkt die Kochsalzausscheidung schnell bis auf Spuren; der Körper hält das in ihm enthaltene NaCl sehr hartnäckig fest. Wenn in pathologischen Zuständen (z. B. beim Fieber) die Kochsalzausscheidung durch den Harn sehr gering ist, so ist das in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die Kranken wenig oder gar keine

säure.

Kohlehydrate.

406

Nahrung und daher auch kein Kochsalz aufnehmen; die Erscheinung hat dann also mit der Krankheit als solcher nichts zu tun. Herabsetzung der Na Cl-Ausscheidung wird beobachtet bei der Lungenentzündung und anderen, mit entzündlichen Ergüssen einhergehenden Affektionen, ferner bei den meisten Fiebern (außer Malaria), desgleichen bei anhaltenden Durchfällen und Schweißen, konstant auch bei Albuminurie und bei Wassersuchten (Retention von Kochsalz in den Ödemflüssigkeiten).

Nachweis.

Qualitativer Nachweis: Harn gibt mit Silbernitrat und Salpetersäure einen käsigen weißen Niederschlag von Chlorsilber, der in Salpetersäure unlöslich, in Ammoniak löslich ist.

Quantitative

Quantitative Bestimmung: 1. Nach Mohr 249. Zu 10 cm<sup>2</sup> Harn von natürlich Bestimmung saurer Reaktion, ohne Säurezusatz, setzt man ca. 90 cm<sup>3</sup> Wasser und etwas Kaliumchromatlösung. Man titriert sodann mit einer Lösung von Silbernitrat (von der 1 cm3 = 0,01 g NaCl); ist alles Chlor als Chlorsilber ausgefällt, so gibt ein kleiner Überschuß der Silberlösung neutrales chromsaures Silber, welches dem Chlorsilberniederschlag eine schwachrote Färbung erteilt. Diese Bestimmung liefert stets etwas zu hohe Werte, da außer dem Chlor noch andere Harnbestandteile (Harnsäure, Xanthinbasen, Farbstoffe etc.) durch Silber ausgefällt werden. Für genaue Bestimmungen muß man daher den Harn unter Zusatz von

nach & Falck.

Salpeter und Soda vernschen und titriert dann die neutralisierte Lüsung der Asche.

Quantitative

2. Nach Volhard u. Falck 250. Die Chloride werden durch Silberlüsung von bekanntem

Bestimmung Gehalt ausgefällt, abfiltriert und im Filtrat das überschüssig zugesetzte Silber mit einer Lösung von Rhodanammonium bei Gegenwart eines Eisenoxydsalzes zurücktitriert. Zu 10 cm³ Harn setzt man 50-60 cm3 Wasser, 4 cm3 Salpetersäure vom spez. Gew. 1,2, 10-15 cm3 Silberlösung (1  $cm^3 = 0.01 \, g$  Na Cl), füllt auf 100  $cm^3$  auf, schüttelt um, filtriert 80  $cm^3$  ab, setzt 5 cm<sup>2</sup> einer kalt gesättigten Lösung von Eisenammoniumalaun zu und titriert das überschüssige Silber mit einer auf die Silberlösung eingestellten Lösung von Rhodanammonium zurück.

Uber organisch gebundenes Cl im Harn vgl. Baumgarten 251.

Phosphorsäure.

2. Phosphorsaure — zum Teil an Alkalien (Natrium und Kalium), zum Teil an Erdalkalien (Calcium und Magnesium) gebunden. Macht man den Harn mit Ammoniak alkalisch und erwärmt, so fallen die Erdphosphate aus, während die Alkaliphosphate in Lösung bleiben. Die Menge beträgt ca. 3.5 g P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> pro die, wechselt aber je nach der Nahrung. Die Phosphorsäure des Harns stammt 1. aus der Nahrung (phosphorsaure Salze, organische Phosphorverbindungen, wie Nuclein, Lecithin), 2. aus dem Stoffwechsel der Körpergewebe (phosphorsaure Salze, z. B. in den Knochen, organische Phosphorverbindungen, wie Nuclein, Lecithin).

Phosphorsaurebestimmungen nur im Harn sind daher wertlos; es muß zugleich der Gehalt der Nahrung und der Faeces an Phosphorsäure bestimmt werden. Die Phosphorsäure der Faeces stammt nicht etwa nur aus den Rückständen der Nahrung; es wird von der Darmschleimhaut Phosphorsäure ausgeschieden (vgl. Oeri 353). Die Verteilung der Phosphorsäure auf Harn und Faeces wird beeinflußt durch die Menge des zugleich vorhandenen Kalks, da das Calciumphosphat hauptsächlich durch den Darm ausgeschieden wird.

In Fiebern weist die vermehrte Ausscheidung von phosphorsaurem Kalium auf eine Konsumption von Blut und Muskeln hin. Bei krankhafter plötzlicher Einschmelzung von Blut im Körper ist die Phosphorsäure neben Harnstoff stark vermehrt. Im Hunger stammt die Phosphorsäure zum Teil auch aus den eingeschmolzenen Knochen. — Während der Schwangerschaft ist die Phosphorsäureausscheidung wegen der Knochenbildung des Foetus vermindert.

Quantitatire **Šestimmu**ng.

Quantitative Bestimmung nach Neubauer: 50 cm2 Harn versetzt man mit 5 cm2 Essigsäuremischung (100 g kryst. Natriumacetat in Wasser gelöst, dazu 100  $cm^8$  starke Essigsäure und auf 1 l aufgefüllt), erwärmt und setzt in kleinen Portionen eine titrierte Lösung von Uranacetat (1  $cm^3=0.005~g~P_2~O_4$ ) hinzu. Nach jedesmaligem Zusatz bringt man einen Tropfen der Mischung auf einer weißen Porzellanplatte mit einem Tropfen Kaliumeisencyanürlösung zusammen; ist alle Phosphorsäure ausgefällt, so entsteht eine braunrote Färbung von Ferrocyanuran. - Man kann auch als Indikator zu dem Harn einige Tropfen Cochenilletinktur setzen: beim ersten Uberschuß der zugesetzten Uranlösung entsteht eine grünliche Färbung.

Zuweilen kommt auch Phosphorsäure in organischer Bindung im Harn vor (Sotnitzschewsky 268, Mathison 254), nämlich geringe Mengen Glycerinphosphorsäure, sowie Nucleinsäure.

3. Schwefelsäure — ist im Harn zum Teil an Alkalien gebunden Schwefel-(Sulfatschwefelsäure), zum Teil an Indol, Skatol, Phenol, Kresol und andere Fäulnisprodukte des Eiweißes (vgl. § 123. 3, § 166) gebunden (Ätherschwefelsäure). Die Gesamtschwefelsäure im Harne beträgt 1,5 bis 3,0 g SO, pro die bei mittlerer Ernährung. Da in der Nahrung schwefelsaure Salze überhaupt nicht oder nur in ganz geringen Mengen enthalten sind, so stammt die gesamte Schwefelsäure des Harns aus der Verbrennung des Schwefels der Eiweißstoffe. Die Menge der ausgeschiedenen Schwefelsäure hängt daher ebenso wie die Menge des Gesamt-N des Harns (vgl. S. 387) vor allen Dingen ab von der Höhe der Eiweißzersetzung und daher von der Größe der Eiweißzufuhr in der Nahrung. - Die Verteilung der im Stoffwechsel gebildeten Schwefelsäure auf Sulfatschwefelsäure und Ätherschwefelsäure wird bestimmt durch die Menge der aus dem Darme resorbierten Fäulnisprodukte; alle Momente, welche die Menge der Fäulnisprodukte erhöhen, vermehren die Menge der Atherschwefelsaure auf Kosten der Sulfatschwefelsäure. Bei Verabreichung von Indoxyl, bei der Vergiftung mit Phenol usw. kann die Sulfatschwefelsäure im Harn ganz oder bis auf geringe Mengen verschwinden.

Qualitativer Nachweis. Auf Zusatz von Salzsäure und Chlorbaryum gibt der Harn Nachweis. einen weißen Niederschlag von Baryumsulfat. Hierbei wird jedoch nur die Sulfatschwefelsäure ausgefällt, nicht die Ätherschwefelsäure. Kocht man den Harn zuvor mit Salzsäure, so werden die Ätherschwefelsäuren zerlegt, auf Zusatz von Chlorbaryum fällt nun die

gesamte Schwefelsäure aus.

Quantitative Bestimmung nach Salkowski<sup>255</sup>. a) Gesamtschwefelsäure. 50 cm<sup>3</sup> Harn werden auf das 2—3fache verdünnt, auf  $100\,cm^5$  Flüssigkeit  $5-10\,cm^8$  Salzsäure zugefügt, darauf 15 Minuten lang gekocht, mit Chlorbaryum im Überschuß versetzt und längere Zeit bis zum Absetzen des Niederschlages in der Wärme stehen gelassen. Der Niederschlag wird auf einem aschefreien Filter abfiltriert, mit heißem Wasser chlorfrei, dann mit Alkohol und Ather gewaschen, im Platintiegel verbrannt, nach Zusatz einiger Tropfen Schwefelsäure geglüht und gewogen. — b) Atherschwefelsäure. 100 cm³ Harn werden mit dem gleichen Volumen einer Barytmischung (2 Vol. kaltgesättigtes Barytwasser und 1 Vol. kaltgesättigte Chlorbaryumlösung) versetzt (Entfernung der Sulfatschwefelsäure) und durch ein trocknes Filter filtriert. Von dem Filtrat werden 160 cm<sup>3</sup> (= 80 cm<sup>3</sup> Harn) mit Salzsäure neutralisiert, dazu 15 cm8 Salzsäure hinzugefügt, gekocht und weiter behandelt wie unter a. - c) Sulfatschwefelsäure. Die Menge ergibt sich als Differenz zwischen Gesamt- und Atherschwefelsäure.

Neben der Schwefelsäure kommt noch Schwefel in organischer Bindung (sogenannter neutraler Schwefel) im Harne vor (Rhodankalium [A. Mayer 256], Cystin Organisch und Taurin, resp. von diesen sich ableitende Körper, Oxyproteinsäure und Alloxyproteinsäure [S. 402]) (Weiß<sup>257</sup>). Beim Schmelzen des Harns mit Soda und Salpeter oder mit Natriumsuperoxyd (Abderhalden u. Funk 266) oder beim Eindampfen des Harns mit rauchender Salpetersäure im Kjeldahlkolben (H. Schulz 269) wird der neutrale Schwefel in Schwefelsäure übergeführt und kann so bestimmt werden.

Unterschweflige Säure (Thioschwefelsäure) kommt konstant bei Fleischfressern (Schmiedeberg 250) im Harne vor, bei Kaninchen nach Fütterung mit Weißkohl (Salkowski 250n),

dagegen nicht im normalen Menschenharn.

Selten wird Schwefelwasserstoffgas im Harn beobachtet — (erkennbar durch Schwärzung eines über dem Harn gehaltenen, mit essigsaurem Blei und etwas Ammoniak angefeuchteten Papiers), meistens infolge von Gärung durch Mikroorganismen entstanden, selten aus dem Darm oder aus pathologischen fauligen Herden resorbiert (Fr. Müller 261). Außerhalb der Blase entwickelt sich in zersetztem Harn leicht Schwefelwasserstoff (Härtling 202).

4. Sehr geringe Mengen von Kieselsäure (H. Schulz 268), Salpetersäure, aus Kieselsäure, der Nahrung (Trinkwasser) stammend. Bei der Harngärung werden die salpetersauren Salze saure, Salzu salpetrigsauren reduziert. — Nach Genuß von pflanzensauren Salzen erscheinen kohlensaure Salze im Harn, der dann auf Säurezusatz aufbraust.

B. Basen. — Natrium und Kalium, als Chloride, Phosphate, Sulfate, Urate; bei gemischter Nahrung in 24 Stunden 4-7 g Na<sub>2</sub>O und 2-4 g K<sub>2</sub>O. Im Fieber wird mehr Kalium als Natrium ausgeschieden,

Schwefel.

Unterschweflige Saure. Schmefel-

wasserstoff.

petrige Saure, CO<sub>2</sub>. Natrium, Kalium,

Calcium, Magnesium,

umgekehrt ist es in der Rekonvaleszenz. Auch im Hunger verschiebt sich das Verhältnis Kalium: Natrium im Harn zugunsten des Kaliums, da der Hungernde von den K-reichen Geweben lebt. — Calcium und Magnesium finden sich in saurem normalen Harn gelöst als Chloride oder saure Phosphate. Wird der Harn neutral, so fällt neutraler phosphorsaurer Kalk und Magnesiumphosphat aus. Wird der Harn alkalisch, so scheidet sich Calciumcarbonat oder neutraler phosphorsaurer Kalk aus, das Magnesium aber in Form von phosphorsaurem Ammonium-Magnesium (Tripelphosphat). Der Kalk stammt aus der Nahrung; er wird nur zum kleineren Teil durch den Harn, zum größeren Teil durch den Darm ausgeschieden (vgl. S. 304 u. 406). Im Harn finden sich in 24 Stunden bei Ammoniak. mittlerer Ernährung 0,33 g CáO und 0,16 g MgO. — Ammoniak (im Mittel 0,6-0,8 g pro Tag) ist auch in ganz frischem Harn vorhanden, reichlicher bei animalischer als Pflanzenkost (Coranda 264). Nach Verabreichung von Mineralsäuren nimmt die Ammoniakausscheidung zu, ebenso wenn im Stoffwechsel viel Säure gebildet wird (vgl. S. 389). — Eisen fehlt nie (doch wird die Hauptmenge des Eisens durch den Darm ausgeschieden, vgl. S. 304), es ist in organischer Bindung vorhanden und läßt sich daher nur in der Harnasche nachweisen. Neumann u. Mayer 265, Wolter 266 fanden unter normalen Verhältnissen die tägliche Eisenausscheidung durch den Harn ca. 1 mg.

Gase.

Serum-

-globulin.

Eisen.

C. Gase. — Aus 1 l Menschenharn lassen sich 100—200 cm<sup>3</sup> Gas auspumpen; dasselbe enthält 83-95 Vol.-\(^0/\_0\) CO2, 0.5\(^0/\_0\) O und 6-16\(^0/\_0\) N (Pflüger 267, Ewald 268).

# 170. Eiweiß im Harne (Albuminurie).269

1. Serumalbumin und Serumglobulin. — 1. Unter normalen Verhältnissen albumin und enthält der Harn kein (mit den üblichen Eiweißreaktionen nachweisbares, siehe unten) Eiweiß; die Nierenepithelien haben die Fähigkeit, das Eiweiß zurückzuhalten, so daß trotz des hohen Eiweißgehaltes des Blutes kein Eiweiß aus dem Blut in den Harn übertritt. Es kommt aber gelegentlich vor, daß auch ohne besondere krankhafte Erscheinungen bei im übrigen gesunden Menschen die Nierenepithelien eine größere Durchlässigkeit für das Eiweiß haben; es tritt dann nach größeren Muskelanstrengungen, nach exzessiven Eiweißmahlzeiten, zuweilen regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten, z.B. nach dem Aufstehen (cyklische Albuminurie) Eiweiß im Harne auf. Derartige Eiweißausscheidungen, die mit keinen anatomischen Veränderungen des Nierengewebes verbunden sind, werden auch als "physiologische Albuminurie" bezeichnet. — Der Harn der Foeten und Neugeborenen enthält häufig Eiweiß. - 2. Störungen der Blutcirculation in der Niere führen leicht zu Schädigungen der Nierenepithelien und damit zum Übertritt von Eiweiß in den Harn. Hierher gehören die Albuminurien nach einem kalten Bade oder nach sehr reichlichem Trinken, ferner bei Stauungshyperämien im Gefolge von Herzleiden, Emphysem, chronischen Pleuraergüssen, Infiltrationen der Lunge usw., nach vasomotorischen Störungen, wie sie reflektorisch oder direkt ausgelöst werden können, z.B. nach schmerzhaften Affektionen der Unterleibsorgane (eingeklemmte Brüche), nach Krampfanfällen, bei Epilepsie, Eklampsie, Erstickungs- und Strychninkrämpfen, nach Hirnerschütterung, Apoplexie, heftigen Gemütsbewegungen usw. Die nur bei aufrechter Körperhaltung auftretende, beim Liegen wieder verschwindende orthotische oder orthostatische Albuminurie wird zurückgeführt auf Circulationsstörungen im Gebiete der Vena cava inf. infolge von Krümmungsveränderungen der Wirbelsäule. - 3. Mangelhafte Ernährung der Nierenepithelien schädigt ihr Vermögen, das Eiweiß zurückzuhalten, so bei Kachexien, anämischen Zuständen, Skorbut, in der Agone. - 4. Schädigung der Nierenepithelien durch Gifte, besonders durch Bakteriengifte in vielen akuten fieberhaften Krankheiten führt zu Albuminurie, so bei akuten Exanthemen, hauptsächlich Scharlach, ferner bei Typhus, Pneumonie, Pyämie usw. Gewisse Substanzen wirken reizend und sogar entzündungserregend auf die Nieren: Kanthariden, Karbolsäure. - 5. Entartung der Nieren, wie bei Nierenschrumpfung, amyloider Degeneration, ferner Entzündungen der Nieren (Nephritis) bedingen regelmäßig Albuminurie. Endlich können Entzündungen und Eiterungen in den ableitenden Harnwegen von den Nierenkelchen bis zum Harnröhrenende den Harn eiweißhaltig machen. Alsdann findet man jedoch stets Leukocyten im Harn, nicht selten auch Erythrocyten oder ihre Auflösungsprodukte und Fibringerinnsel.

Nachweis des Eiweißes im Harn. — Zu den Eiweißreaktionen sollen nur klare Harne verwendet werden, trübe sind daher zu filtrieren.

Nachweis des Eiweißes im Harn.

a) Der Harn wird zum Kochen erhitzt und, gleichgültig ob ein Niederschlag entstanden ist oder nicht, mit etwas konzentrierter Salpetersäure bis zu stark saurer Reaktion versetzt. Bleibt der entstandene Niederschlag bestehen oder entsteht nach Zusatz der Säure ein Niederschlag, so enthält der Harn Eiweiß.

Im alkalischen Harn kann das Kochen einen Niederschlag der Erdphosphate (S. 406) bewirken, die Eiweiß vortäuschen können. Setzt man jedoch nun Salpetersäure zu, so lösen sich diese wieder auf, während Eiweiß koaguliert wird.

- b) Man schichtet den Harn vorsichtig auf konzentrierte Salpetersäure, so daß sich die beiden Flüssigkeiten nicht mischen. Bei Anwesenheit von Albumin bildet sich an der Berührungsstelle eine nach oben und unten scharf begrenzte ringförmige Trübung (Hellersche Probe). Eine auftretende Trübung kann außer durch Eiweiß auch durch Ausscheidung von Uraten bedingt sein; eine gelinde Erwärmung bringt diese jedoch in Lösung, während Eiweiß trübe bleibt.
- c) Nach starkem Ansäuern mit Essigsäure bewirken einige Tropfen konzentrierter Kaliumeisencyanürlösung einen Niederschlag.

Quantitative Bestimmung des Eiweißes. — 100 cm<sup>3</sup> Harn werden in einer Quantitative Schale zum Kochen erhitzt und, falls keine gute flockige Gerinnung erfolgt, vorsichtig mit wenigen Tropfen stark verdünnter Essigsäure versetzt, bis nach dem Kochen die Flüssigkeit über dem flockigen Koagulum klar erscheint. Man sammelt den Niederschlag auf einem gewogenen, bei 110° getrockneten, aschenfreien Filter, wäscht wiederholt mit heißem Wasser, dann mit Alkohol und Äther, trocknet völlig im Luftbade bei 110° und wiegt. Endlich

bestimmung

Albuminimeter.

Fig. 97.

wird das Filter mit dem Eiweiß in gewogenem Platintiegel verascht und das

Gewicht der Asche abgezogen.

Bestimmung mit Esbacks Albuminimeter (Fig. 97). — Der Glaszylinder wird bis zur Marke U mit Harn, bis zur Marke R mit dem eiweißfällenden Reagens (20 Zitronen-, 10 Pikrinsäure, 970 Wasser) gefüllt und verstopft umgeschüttelt. Nach 24 Stunden (hei Zimmertemperatur) hat sich das koagulierte Eiweiß gesenkt: die Teilstriche der Skala des Glases geben die Gramme Eiweiß in 1000 g Harn an. [Der Harn muß sauer reagieren, frisch sein, darf kein zu hohes spezifisches Gewicht haben: bei starkem Eiweißgehalt verdünnt man den Harn 2-4fach.] - Die allerdings vielfach angewandte Bestimmung des Eiweißes mit dem Esbachschen Albuminimeter ist für eine genaue Bestimmung der absoluten Eiweißmenge durchaus unbrauchbar, die Bestimmung ist nur eine grobe Schätzung. Allenfalls kann die Be-

stimmung nach Esbach dazu dienen, um festzustellen, ob der Eiweißgehalt des Harns bei einem und demselben Patienten zu- oder abgenommen hat;

dazu ist aber nötig, daß die Bestimmungen stets genau in gleicher Weise (vor allem bei gleicher Temperatur) ausgeführt werden.

Das im Harn ausgeschiedene Eiweiß ist fast stets ein Gemisch von Verhältnis Albumin und Globulin; das Verhältnis von Albumin zu Globulin kann von Albumin dabai in weiten Grenzen schwenken I'm die beiden Eiweisenden von einer der Globulin. dabei in weiten Grenzen schwanken. Um die beiden Eiweißarten von einander zu trennen, fällt man das Globulin durch Sättigen der Lösung mit Magnesiumsulfat oder Halbsättigung mit Ammonsulfat; im Filtrat kann das Albumin durch Kochen bei saurer Reaktion oder durch Ganzsättigung mit Ammonsulfat gefällt werden (vgl. S. 13, 79).

Über die Ausscheidung von Eiweiß im Harn nach parenteraler Eiweißzufuhr, über die Ausscheidung von Eieralbumin nach reichlichem Genuß von Eiereiweiß vgl. S. 320.

2. Propepton (Albumose). — Pepton kommt im Harn nicht vor; was Proman früher als solches beschrieben hat, ist Propepton. Maixner of fand peptonurie.

Propepton konstant bei allen Eiterungskrankheiten, Empyem, Peritonitis, Pneumonie, Meningitis, ulcerösen Affektionen im Nahrungskanale etc.: pyogene Propeptonurie. Der Eiter enthält nämlich stets auch Albumose: die Propeptonurie ist ein Zeichen des Zerfalles der Eiterzellen (Hofmeister 171). Es findet sich Propepton im Harn ferner bei gesteigerten Rückbildungs- oder Zerfallsprozessen eiweißreicher Gewebe, z.B. bei Carcinom und häufig bei Fieber (Krehl u. Matthes 212, Schultess 213, Dietschy 274). Hierher gehört wohl auch das Vorkommen im Wochenbette (Fischel 215), oft auch in der Schwangerschaft

hei abgestorbener und sich zersetzender Frucht (Köttnitz 276): puerperale Propeptonurie. Nach Ehrström 277 kommt jedoch normalerweise bei Schwangeren und Wöchnerinnen keine Albumose im Harn vor. - Auch wenn der Harn mit Samen vermengt ist, trifft man Propepton (Posner<sup>278</sup>). — Über die Ausscheidung von Albumosen und Peptonen durch den Harn nach Einführung derselben in die Blutbahn vgl. S. 321.

Vachmeis des Propertons.

Nachweis. — 10 cm<sup>8</sup> Harn werden mit 8 g Ammoniumsulfat erhitzt, bis dieses gelöst ist, dann wird die heiße Flüssigkeit eine Minute zentrifugiert. Die Flüssigkeit wird abgegossen, der Rückstand zur Beseitigung des Urobilins mit 97% jegem Alkohol verrieben, dann mit ein wenig Wasser aufgeschlemmt, gekocht und filtriert. Das Filtrat dient zur Biuretprobe.

Bence Jones. körper.

3. Bence Jonesscher Eiweißkörper. — In seltenen Fällen findet sich im Harn bei scher Einetze. Kranken mit Knochenmarksveränderungen (hauptsächlich bei Sarkomen des Knochenmarks) ein Eiweißkörper, der zuerst von Bence Jones beobachtet worden ist: der Harn gibt beim Erwärmen eine Fällung, die sich bei höherer Temperatur wieder löst, beim Abkühlen wieder erscheint. In seinen Eigenschaften unterscheidet sich der Körper sowohl von den Albumosen als von den echten Eiweißkörpern (Ellinger 279, Magnus-Levy 380, Reach 281, Abderhalden u. Rostoski 282, Hopkins u. Savory 283). Grutterink u. de Graaff 284 erhielten denselben in krystallisiertem Zustande.

Schleim.

 Schleim. — In normalen wie pathologischen Harnen erfolgt b\u00e4ufig auf Zusatz von Essigsäure Trübung oder Fällung. Die Natur der hierbei ausfallenden Substanzen ist nicht völlig klar. Nach Mörner 285 ist die Erscheinung dadurch bedingt, daß normaler Harn stets kleine Mengen von Eiweiß einerseits und eiweißfällende Substanzen (Chondroitinschwefelsäure, Nucleinsäure, selten Taurocholsäure, mehr bei Ikterus) andrerseits enthält, welche nach Zusatz von Essigsäure als unlösliche Verbindungen ausfallen. — *Rostoski* u. Matsumoto 284 untersuchten die durch Essigsäure in pathologischen Harnen fällbare Substanz auf ihr Verhalten bei der fraktionierten Fällung mit Ammonsulfat. Danach besteht dieselbe zum größten Teil aus Fibringen (Fibringslobulin) und Euglobulin (vgl. S. 80), selten und in geringer Menge kommt daneben Nucleoalbumin vor (vielleicht auch Nucleohiston).

#### 171. Blut und Blutfarbstoff im Harne (Hämaturie; — Hämoglobinurie).

Herkunft des Blutes.

I. Bei der Hämaturie, d. h. Ausscheidung von Blut im Harn, kann das Blut aus allen Teilen des Harnapparates stammen. — 1. Bei Nierenblutungen ist das Blut meist in geringerer Menge dem Harn beigemengt. Die Erythrocyten zeigen hier oft eigentümliche Formveränderungen. Pathognostisch sind für die Nierenblutungen die im Sediment sich finden-

den "Blutcylinder", d. h. längliche mikroskopische Koagula von Blut, die als echte Abgüsse der Sammelröhren der Nieren betrachtet werden müssen und die von hier in den Harn geschwemmt sind. 2. Bei Blutungen in den Ureteren sieht man mitunter lange, wurmförmige Stränge geronnenen Blutes als Abgüsse der Harnleiter im Harne. 3. Die relativ größten Koagula von Blut kommen bei Blasenblutungen vor. 4. Als Beimengung findet sich Blut im Harn bei jeder Menstruation.

Mikroskopische I'ntersuchung auf Blut.

In saurem Harn kann man noch 2-3 Tage lang Erythrocyten (niemals geldrollenartig aneinander gelagert) erkennen. - War die Blutung ziemlich reichlich erfolgt, so sieht man sie meist normal gestaltet; war der Harn sehr konzentriert, so erscheinen sie maulbeer- oder stechapfelförmig geschrumpft (Fig. 98). [Vgl. S. 39.] Die Blutkörperchen senken sich in ruhig stehendem Harn allmählich zu Boden.



Stechelapfelförmige Blutkörperchen im Harn.

Leukocyten.

Besteht neben den Blutungen eine katarrhalische Entzündung der Blase, so trifft man zwischen den Erythrocyten zahlreiche, zuweilen miteinander verklebte Leukocyten (Fig. 99). Ist der Harn hierbei, wie meist, alkalisch, so findet man Krystalle von phosphorsaurem Ammonium-Magnesium (Fig. 99).

Hamoalobinurie.

 Die Hämoglobinurie — d. h. Ausscheidung von Hämoglobin durch die Nieren, ist von der Hämaturie völlig verschieden. Sie findet sich nur, wenn bereits innerhalb der Gefäße reichlich Hb aus aufgelösten roten Blutkörperchen frei geworden ist. In reinster

Weise findet sich dies nach Transfusion von Blut einer fremden Art. Die fremden Blutkörperchen lösen sich in der Blutbahn des Empfängers auf und der Blutfarbstoff erscheint im Harn (vgl. S. 46 und 172). Hämoglobinurie tritt ferner auf nach umfangreichen Verbrennungen (§ 18, 2), nach Blutzersetzungen im Körper bei Pyämie, Skorbut, Purpura, heftigen Typhen, bei zahlreichen Vergiftungen (chlorsaures Kalium, Phosphor, Karbolsäure, Arsenwasserstoff, Morcheln usw.), endlich periodisch in noch nicht aufgeklärten Anfällen (auch beim Pferde), wobei es sich um eine leichtere Auflösbarkeit der Erythrocyten, namentlich der von außen (auf die Haut) einwirkenden Kälte gegenüber zu handeln scheint (periodische Hämoglobinurie).

Nachweis von Biut oder Blutfarbstoff im Harne: — 1. Die Farbe des blut- Blutproben. haltigen Harns wechselt in allen Nuancen von schwachem Rot bis zum Dunkelschwarzbraun, je nach dem Grade der Beimengung.

2. Blut- oder blutfarbstoffhaltiger Harn muß stets alle Reaktionen auf Eiweiß zeigen.

3. Hellers Blutprobe. — Man setzt in einem Reagensglase dem Harn ½ Kalilauge zu und erhitzt mäßig. Es fallen die Erdphosphate nieder, welche (aus dem Blutfarbstoff entstandenes) Hämatin mit

Farbe.

Eirei B. reaktion. Hellers Blutprobe.

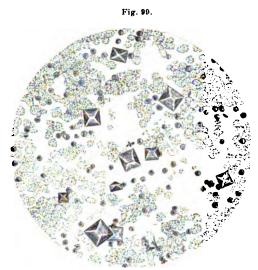

Rote, stark eingeschrumpfte Blutkörperchen im Harn bei Blasenkatarrh zwischen zahlreichen Leukocyten und kleinen Krystallen von Tripelphosphat.

sich reißen, so daß granatrote Flocken sich absetzen. Bei sehr schwach bluthaltigen Harnen sind letztere bei auffallendem Licht rot, bei durchfallendem grünlich (noch scharf bei 1 pro mille Hb-Gehalt).

4. Aus den so dargestellten, auf dem Filter gesammelten, blutfarbstoffhaltigen Erdphosphaten kann Häminkrystalle darstellen.

5. Spektroskopische Untersuchung. — Frischer bluthaltiger Harn zeigt (entsprechend verdünnt: durch Filtrieren geklärt) das Spektrum des Oxyhämoglobins. Durch reduzierende Substanzen kann man daraus reduziertes Hb erzeugen. Bei längerem Stehen eines konzentrierten Blutharns (besonders in der Wärme) geht der Blutfarbstoff in Methämoglobin über. Zuweilen trifft man auch die Spektra von O-Hb und Met-Hb nebeneinander im Harne. -- Auch Hämatin in saurer Lösung ist im Harn gefunden worden.

Wird bluthaltiger Harn (ev. nach Zusatz von etwas Eiweißlösung)

durch Kochen koaguliert und das schwarzbraune Koagulum ausgewaschen, getrocknet und mit schwefelsäurehaltigem Alkohol bei gelinder Wärme extrahiert, so gibt die Flüssigkeit das Spektrum des Hämatins in saurer Lösung.

Uber Hämatoporphyrin im Harn vgl. S. 403.

#### 172. Gallenbestandteile im Harne (Cholurie).

Vgl. über Ikterus § 120.

I. Die Gallenfarbstoffe — werden durch die S. 288 beschriebene Gmelinsche Probe nachgewiesen; der Eintritt des grünen Farbringes (Biliverdin) ist als charakteristisch der Gallenzu bezeichnen.

Weitere Reaktionen auf Gallenfarbstoff sind: 1. Läßt man eine große Menge ikterischen Harns durch Fließpapier filtrieren, so gibt ein Tropfen Salpetersäure mit salpetriger Säure auf der Innenfläche des ausgebreiteten gelbgefärbten Filters die Farbenringe (Rosenbach 287). — 2. Schüttelt man 50 cm<sup>3</sup> mit etwas Essigsäure angesäuerten ikterischen Harns mit 10 cm3 Chloroform (nicht zu heftig, da sich sonst das Chloroform schlecht absetzt), so tritt das Bilirubin in dasselbe über. Wird der Chloroformauszug mit ozonhaltigem Terpentinöl und wenig verdünnter Kalilauge versetzt, so tritt in der wässerigen Lösung Grünfärbung durch Biliverdin auf (Gerhardt 288). — 3. Man schichte Jodtinktur (offizinelle) mit Alkohol auf das 10fache verdünnt über den Harn: es entsteht ein grasgrüner Ring

Hăminprobe.

Spektroskopischer Nachweis. (Rosin<sup>289</sup>). — 4. Zu 50 cm<sup>3</sup> Harn setzt man 5 cm<sup>3</sup> einer 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>igen Lösung von Chlorbaryum und 5 cm<sup>3</sup> Chloroform und schüttelt in einer Glasstöpselflasche 4 Minuten. Nach 10 Minuten pipettiert man Chloroform und Niederschlag in eine Schale und läßt auf dem Wasserbade bei 80° bis zum Verdunsten stehen; dann läßt man abkühlen. Nun läßt man auf einige Stellen des Niederschlages 1 bis 2 Tropfen konzentrierte Salpetersäure laufen: es entstehen die Farbenringe (Jolles<sup>290</sup>). — 5. Man mache den Harn mit etwas Soda alkalisch und füge tropfenweise Chlorealcium hinzu, solange noch ein Niederschlag entsteht. Den Niederschlag filtriere man ab, wasche, übergieße ihn mit Alkohol und bringe ihn durch Salzsäure in Lösung. Kocht man letztere, so färbt sie sich grün bis blau. Erkaltet färbt sie Salpetersäure blau, violett, rot (Huppert-Salkoucski<sup>291</sup>).

Hämatoidinkrystalle im Harn.

Hämotoidinkrystalle — (S. 70 und Fig. 62 b) findet man im Harn, wenn Erythrocyten reichlich in der Blutbahn zugrunde gehen, z. B. nach der Transfusion heterogenen Blutes, in verschiedenen Infektionskrankheiten, welche zerstörend auf die Erythrocyten wirken: bei Scharlach, weniger beim Typhus, sodann bei Anfällen periodischer Hämoglobinurie, endlich wenn alte Blutdepots in die Harnwege gelangt sind (ähnlich dem Auftreten von Hämatoidin im Sputum). Bei Stauungsikterus wurde das Bilirubin krystallinisch gefunden.

Nachweis der Gallensäuren. II. Gallensäuren erscheinen auch im Ikterus nie in größeren Mengen im Urin, da bei Gallenstauung die Leber die Produktion der Gallensäuren einzustellen scheint. Der Nachweis erfolgt durch die Pettenkofersche Reaktion (S. 287); doch gelingt er direkt im Harn nicht in einwandfreier Weise; für den sicheren Nachweis ist es nötig, die Gallensäuren vorher aus dem Harn zu isolieren. — Taucht man Filtrierpapier in den mit etwas Rohrzucker versetzten Harn, trocknet dasselbe und betupft es mit Schwefelsäure, so entsteht eine besonders im durchfallenden Lichte sehr schön violettrote Farbe (Strassburg 292).

#### 173. Zucker im Harne.

Dextrosurie.

Spuren von Dextrose enthält der normale Harn (S. 405). Über alimentäre und andere experimentelle Glykosurien sowie über Diabetes mellitus vgl. § 117.

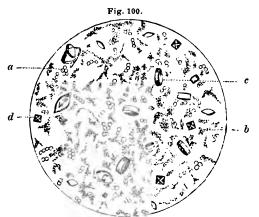

Sedimente bei der sauren Harngärung: a Gärungssproßpilze. — b Amorphes saures harnsaures Natrium. — c Harnsäure. — d Oxalsaurer Kalk.

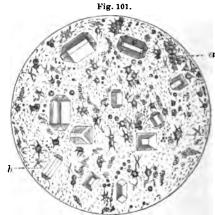

Sedimente bei der ammoniakalischen Harngärung: a Saures harnsaures Ammonium. b Phosphorsaures Ammonium-Magnesium.

Der Nachweis erfolgt durch die in § 7 angegebenen Zuckerproben, von denen für die Harnuntersuchung besonders die *Trommers*che und *Böttger-Nylanders*che Probe in Betracht kommen (über die Zuverlässigkeit der Proben beim Nachweis kleiner Zuckermengen vgl. *Pfüger* <sup>293</sup>, *Hammarsten* <sup>294</sup>, *Schöndorff* <sup>235</sup>). In zweifelhaften Fällen kann man die Gärung, die Phenylhydrazinprobe und die Polarisation zu Hilfe ziehen. Bei der Gärung muß man sich davon überzeugen, daß die verwendete Hefe wirksam ist (eine Zuckerlösung vergärt) und selbst keinen Zucker enthält (mit Wasser keine CO<sub>2</sub> entwickelt); auch durch das Auftreten ammoniakalischer Gärung des Harns können Irrtümer hervorgerufen werden (vgl. dazu *Pfüger* <sup>295</sup>).

Die quantitative Bestimmung geschieht durch Titrierung mit Fehlingscher Lösung oder durch Polarisation (vgl. S. 23, 24).

Sehr geringe Mengen von Glykogen fand Leube 296, dextrinartige Substanzen v. Alfthan 1917, Maltose Geelmuyden 1998 in diabetischen Harnen. — Selten findet sich Lävulose (S. 24) (Adler 299) im Harne: Lävulosurie.

Lävulosurie.

Milchzucker (Lactosurie) — findet sich im Harn von Wöchnerinnen, zumal Lactosurie. während der Milchstauung (F. Hofmeister 300, Kaltenbach 301, Lemaire 301, Kaufmann u. Magne 303), es handelt sich also um Resorption von den Brüsten aus. Auch bei Milchkühen findet sich Milchzucker im Harne (Sieg 304). Bei Säuglingen mit Störungen der Verdauung tritt er gleichfalls in den Harn über (Langstein u. Steinitz 305).

Das Vorkommen von Pentose (vgl. S. 24) im Harne (Pentosurie) (Salkowski 308) Pentosurie. ist bisher nur in wenigen Fällen beobachtet worden, und zwar handelt es sich dabei um inaktive Arabinose (Neuberg 307). Külz u. Vogel 308 fanden Pentose häufig im diabetischen Harn, auch im Harn von Hunden nach Pankreasexstirpation oder nach Phloridzin. Harn, welcher Pentose enthält, fällt auf durch seine Reduktionsfähigkeit bei mangelndem

Nachweis

von Pentosen.



A Krystalle von Cystin, - B von oxalsaurem Kalk, c Sanduhrform des letzteren.

Drehungs- und Gärungsvermögen, beziehungsweise durch die ungenügende Übereinstimmung dieser Eigenschaften. Nachweis: 1. Erhitzen mit konzentrierter Salzsäure und Orcin gibt eine rötlichblaue Farbe, die einen Absorptionsstreifen zwischen C und D zeigt. Im Harn (zweckmäßig vorher mit Tierkohle entfärbt) geht die rötlichblaue Farbe sehr schnell in eine grünliche über. kühlt man den Harn schnell ab und schüttelt vorsichtig mit Amylalkohol, so nimmt dieser die grüne Farbe auf und zeigt den Absorptionsstreifen. Nach Bial 309 wird die Probe noch empfindlicher, wenn man der Orcin-Salzsäure Eisenchloridlösung zusetzt. 2. Erhitzen mit konzentrierter Salzsäure und Phloroglucin gibt kirschrote Farbe, die einen Absorptionsstreifen zwischen D und E zeigt. Auch hier empfiehlt es sich, die Probe schnell abzukühlen und mit Amylalkohol auszuschütteln. - Glykuronsäure gibt dieselben Reaktionen (vgl.

S. 405). — Woher die Pentose bei der Pentosurie stammt, ist nicht bekannt; die aus dem Nucleoproteid des Pankreas und der Leber erhaltene Pentose ist 1-Xylose (Neuberg 207, Wohlgemuth 310), also von der Harnpentose (s. o.) verschieden. — Mit der Nahrung aufgenommene Pentosen gehen selbst bei kleinen Gaben zum Teil in den Harn über (S. 319).

Inosit (S. 26) fand man in Spuren im normalen Harn, mehr bei Diabetes, auch bei Inositurie. Polyurie und Albuminurie (vgl. Starkenstein 811).

# 174. Sedimente im Harne.

#### I. Die organisierten Sedimente.

A. Sediment von Blut - herrührend: Erythro- und Leukocyten (Fig. 98, 99), mitunter auch Faserstoffäden.

B. Eiterzellen, - in größerer oder geringerer Menge bei Katarrhen oder Entzündungen der Harnwege, gleichen völlig den Leukocyten (Fig. 7, 99).

C. Epithelien - verschiedener Form, nicht immer erkennbar, von welchen Stellen Epithelien. sie abstammen. Sie sind reichlicher bei Katarrhen der betreffenden Orte. Bei Frauen finden sich auch Plattenepithelien der Vagina. - Zu den Epithelialgebilden gehören auch die Samenfäden.

D. Niedere Organismen. — Der frisch aufgefangene Harn Gesunder enthält stets viele Mikroorganismen (Hofmeister 312), die jedoch wohl von der Urethralschleimhaut Organismen. hinweggespült worden sind. Niedere Organismen können aber auch in den Harnwegen vorkommen, z. B. in der Blase, wenn Keime durch unreine Katheter hineingebracht worden sind.

Blut.

Eiter.

Samenfäden.

Harncylinder. E. Von großer Bedeutung für die Diagnose mancher Nierenkrankheiten ist das Vorkommen sogenannter "Harncylinder", d. h. von Abgüssen der Harnkanälchen. Sind diese Gebilde relativ dick und gerade, so stammen sie wahrscheinlich aus den Sammelröhren der Nieren, sind sie dünner und gewunden, so vermutet man ihre Herkunft aus den Tubuli

Epithelcylinder.

Hyaline Cylinder.

Dunkelkörnige Cylinder.

contorti. Man unterscheidet: - 1. Epithelcylinder, welche aus verklebten und ausgestoßenen Zellen der Harnkanälchen bestehen. - 2. Hyaline Cylinder, völlig homogen und glashell (am besten nach Zusatz von etwas Jodlösung zum Präparate aufzutinden), meist lang und schmal; mitunter sind sie mit ganz feinen zerstreuten Pünktchen oder mit Fettkörnchen besetzt ("feingranulierte" Cylinder). 3. Dunkelkörnige Cylinder, braungelb, undurchsichtig und ganz aus körniger Masse bestehend, meist etwas breiter als die byalinen. Es kommen Übergänge zu den letzteren vor. Nicht selten sieht man sie mit fettig entarteten oder atrophischen Epithelien der Harnkanälchen besetzt. -4. Amyloidcylinder, bei amyloider Entartung der Nieren (S. 17); sie sind wach sartig glänzend, völlig homogen, geben mit Schwefelsäure und Jodlösung

die blaue Färbung der Amyloidreaktion.

5. Blutcylinder, bei capillarer

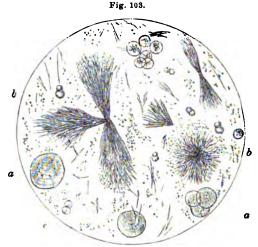

a a Leucinkugeln; bb Tyrosinbüschel; c Doppelkugeln von harnsaurem Ammonium.

Blutcylinder.

Amyloide Cylinder.

Blutung im Nierengewebe, ganz aus geronnenem Blute bestehend, mit deutlichen Blutkörperchen. Diesen schließen sich an die Cylinder bei Hämoglobinurie z.B. nach Transfusion fremdartigen Blutes. Auch Leukocytencylinder wurden bei eitrigen Prozessen in den Harnkanälchen beobachtet. — Harn, welcher Cylinder enthält, ist stets eiweißhaltig.

#### II. Die unorganisierten Sedimente.

#### I. Im sauren Harne:

1. Ein amorphes Sediment,

Amorphe a) welches sich in der Wärme löst, in der Kälte wieder ausscheidet, das nach Zusatz von Sedimente. einem Tröpfehen Essigsäure zum mikroskopischen Präparate verschwindet und nach

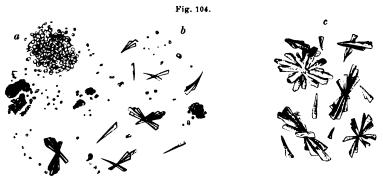

a Kleinkörniger kohlensaurer Kalk, - b und c sekundäres Calciumphosphat.

längerer Zeit (bis mehrere Stunden) Krystalle von Harnsäure ausscheidet, welches meist rötlich gefärbt ist: Uratsediment (Ziegelmehlsediment, Sedimentum lateritium), saures harnsaures Natrium oder Kalium (S. 392) (Fig. 100).

- b) Das Sediment löst sich nicht durch Erwärmen, sondern nach Zusatz von Essigsäure, und zwar ohne Aufbrausen: neutraler phosphorsaurer Kalk (tertiäres Calciumphosphat).
- c) Kleine, sehr stark lichtbrechende Körnchen, die sich in Äther auflösen, sind Fettkörnchen. In geringen Mengen kann Fett schon unter physiologischen Verhältnissen in den Harn übertreten, in größeren Mengen nach reichlicher Fettnahrung (Schöndorff 313, Sakaguchi 314). Reichliches Auftreten von Fett im Harn wird als Chylurie bezeichnet.

Die Chylurie kommt in den Tropen vor infolge von Anwesenheit eines Rundwurmes: Filaria sanguinis im Blute, in Europa in seltenen Fällen auch ohne diesen Parasiten. Es handelt sich dabei um einen Zufluß von Chylus zum Urin infolge einer abnormen Kommunikation zwischen Lymph- und Harnwegen (Magnus-Lery 815).

- 2. Ein aus Krystallen bestehendes Sediment:
- a) Harnsäure; siehe Fig. 93 und 100: "Wetzsteinkrystalle".
- b) Oxalsaurer Kalk; siehe Fig. 100 d und 102 B; "Briefkuvertkrystalle", unlöslich in

Essigsäure, löslich in Salzsäure.

Krystallisierte Sedimente.

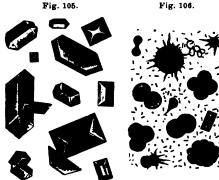

Ammonium-Magnesium-Phosphat.

Ammonium.

Saures harnsaures

c) Cystin (selten); siehe Fig. 102 A.

d) Leucin und Tyrosin (selten); siehe Fig. 103.

#### II. Im alkalischen Harne:

1. Das Sediment ist völlig .1morphe, amorph und krümelig, es löst sich nach Zusatz von Säuren ohne Aufbrausen: neutraler phosphorsaurer Kalk (tertiäres Calciumphosphat).

2. Das Sediment ist krystallinisch oder doch von charakteristischer Form.

krystallisierte Sedimente.

- a) Ammoniummagnesiumphosphat (Tripelphosphat) (Fig. 99, 101, 105); große "Sargdeckelkrystalle", nach Säurezusatz sofort löslich.
- b) Bei auffallendem Lichte gelbliche, bei durchfallendem dunkle kleine Kugeln, oft mit Spitzen besetzt; "Stechapfel- oder Morgenstern"-Formen (Fig. 101 und 106):

saures harnsaures Ammonium. c) Kohlensaurer Kalk: Kleine weißliche Kugeln, biskuit- oder drusenfürmig aneinandergelagert; daneben amorphe Körnchen. Nach Säurezusatz erfolgt ein Aufbrausen (auch im

- mikroskopischen Präparate) (Fig. 104 a). d) Selten sind mit den Spitzen zusammenstoßende, spießige Krystalle von sekundärem Calciumphosphat (Fig. 104 c).
- e) Selten sind Leucin und Tyrosin; siehe Fig. 103.

#### 175. Die Harnkonkremente. 316

Harnkonkremente kommen von der Größe der Sand- oder Kieskörner bis zur Faust-Vorkommen. größe vor; man trifft sie außer in der Blase noch im Nierenbecken, in den Ureteren und im Sinus prostaticus. In allen Harnkonkrementen findet sich eine organische Gertistsubstanz (Ebstein 311, Moritz 318).

Man teilt dieselben ein:

1. In Harnsteine, deren Kern aus Sedimentbildnern des sauren Harns besteht (primäre Steinbildung). Diese entstehen zunächst alle in der Niere und wandern von da in die Blase, wo sie, entsprechend dem Wachstum der Krystalle in dem Harn, sich vergrößern.

2. Steine, welche entweder Sedimentbildner des alkalischen Harns oder einen Fremdkörper als Kern haben (sekundäre Steinbildung). Sie haben in der Blase selbst ihre Entstehung.

Die primäre Steinbildung geht aus von freier Harnsäure in spießiger Drusenform (Fig. 93, 7) als Kern, umlagert von Schichten oxalsauren Kalkes. — Die sekundäre Steinbildung erfolgt im neutralen Harn durch kohlensauren Kalk und krystallinischen phosphorsauren Kalk, im alkalischen Harn durch saures harnsaures Ammonium, phosphorsaures Ammoniummagnesium und amorphen phosphorsauren Kalk.

Gräße.

Primare Steinbildung.

Sekundäre Steinbildung.

Die chemische Untersuchung prüft zunächst, ob Partikel des Konkrements auf dem Platinblech verbrennlich sind oder nicht.

I. Die verbrennlichen Konkremente können nur aus organischen Substanzen bestehen.

a) Gelingt die Murexidprobe (§ 164), so ist Harnsäure in denselben. Harnsäuresteine sind häufig, oft erheblich groß, glatt, ziemlich hart, gelb bis rotbraun gefärbt.

kremente : Harnsdure. b) Entwickelt eine andere Probe beim Kochen mit Kalilauge Geruch nach Ammoniak, Harnsaures wobei zugleich feuchtes Curcumapapier in den Dämpfen sich bräunt, oder ein mit Salzsäure Ammonium. befeuchteter, darüber gehaltener Glasstab Salmiaknebel bildet, so enthält das Konkrement harnsaures Ammonium. Fällt die Probe b) negativ aus, so ist reine Harnsäure vorhanden. - Steine aus harnsaurem Ammonium sind selten, meist nur klein, von erdiger Konsistenz, lehmgelb bis weißlich.

c) Selten sind Steine aus Xanthin.

d) Cystinsteine geben nach Auflösen in Ammoniak beim Verdunsten Cystinkrystalle (Fig. 102 A).

e) Konkremente, entstanden aus Blutkoagulis oder Fibrinflocken, ohne jegliche Krystallisation, sind selten. Verbrannt riechen sie nach versengten Haaren; sie sind in Wasser, Alkohol, Ather unlöslich. In Kalilauge lösen sie sich auf und werden durch Säuren daraus wieder niedergeschlagen.

f) Urostealith hat man die Substanz sehr seltener Konkretionen genannt, die frisch weich, elastisch, kautschukähnlich sind. Beim Trocknen werden sie spröde und hart, braun bis schwarz. Wärme macht sie wieder weicher, beim Erbitzen schmelzen sie, in Äther erfolgt Auflösung, der Rückstand der verdampften ätherischen Lösung färbt sich bei weiterem Erwärmen violett. Erwärmte Ätzkalilösung löst sie unter Verseifung.

Sehr selten sind stark fett- oder cholesterin-haltige Konkremente (Horbaczewski 319).

Unverbrenn-II. Sind die Konkremente nur zum Teil verbrennlich mit Hinterlassung eines liche Kon-Rückstandes, so enthalten sie organische und unorganische Bestandteile. kremente;

a) Man pulverisiert einen Teil des Steines, kocht das Pulver mit Wasser und filtriert heiß. Es gehen die etwa vorhandenen Urate in Lösung. Um zu sehen, ob die Harnsäure an Natrium, Kalium, Kalk oder Magnesium gebunden ist, wird das Filtrat verdampft und geglüht. Die Asche wird spektroskopisch untersucht, wobei Natrium und Kalium erkannt werden. Magnesium,

- Harnsaures Magnesium und harnsaurer Kalk sind durch Glühen in Carbonate verwandelt. Um beide zu trennen, löst man die Asche in verdünnter Salzsäure und filtriert. Das Filtrat wird mit Ammoniak neutralisiert, der Niederschlag wieder durch einige Tropfen Essigsäure gelöst. Zusatz von oxalsaurem Ammonium fällt oxalsauren Kalk. Nun filtriert man und versetzt das Filtrat mit phosphorsaurem Natrium und Ammoniak. Hierdurch scheidet sich das Magnesium als Ammonium magnesium phosphat aus.

b) Oxalsaurer Kalk, häufiger bei Kindern, entweder in kleinen, glatten, blassen Oraleaurer "Hanfsamensteinen", oder in dunklen, höckerigen, harten "Maulbeersteinen", wird von Essigsäure nicht angegriffen, von Mineralsäuren ohne Aufbrausen gelöst, durch Ammoniak wieder gefällt. Beim Glühen auf dem Platinblech schwärzt sich die Probe, dann wird sie weiß zu kohlensaurem Kalk verbrannt, der auf Säurezusatz aufbraust.

c) Kohlensaurer Kalk (meist in weißgrauen, erdigen, kreideähnlichen, ziemlich saurer Kalk. seltenen, meist in der Mehrzahl vorkommenden Steinen) löst sich unter Aufbrausen in Salzsäure. Geglüht werden sie erst schwarz (wegen Schleimbeimengung), dann bald weiß.

d) Am monium magnesium phosphat und sekundäres Calcium phosphat magnestum- sind meist vereint in weichen, weißen, kreidigen Steinen, die mitunter sehr bedeutende Größe haben. Solche Steine setzen ein langes Verweilen im ammoniakalischen Harn voraus. Erstere Substanz verbreitet einen Geruch nach Ammoniak beim Erhitzen, noch deutlicher beim Erwärmen mit Kalilauge, sie löst sich in Essigsäure ohne Brausen, fällt nach Ammoniakzusatz aus dieser Lösung wieder krystallinisch aus. Beim Glühen schmilzt die Probe zu einer weißen emailartigen Masse. Sekundäres Calciumphosphat braust nicht mit Säuren, die Lösung in Salzsäure wird durch Ammoniak gefällt. Die essigsaure Lösung, mit oxalsaurem Ammon versetzt, gibt oxalsauren Kalk. [Um Kalk und Magnesia aus solchen Steinen zu trennen, verfährt man wie bei a.]

> e) Neutraler phosphorsaurer Kalk (tertiäres Calciumphosphat) wird in Steinen selten, dagegen häufiger im Harngries beobachtet.

#### Neutraler phosphorsaurer Kalk.

Ver-

brennliche

Kon-

Xanthin.

Cystin.

Protein-

Urostealith.

Urate. Natrium.

Kalium.

Kalk.

Kalk.

Kohlen-

Ammonium-

phosphat und

sekundäres

Calciumphosphat.

#### Literatur (§ 158-175).

1. F. Mall: L. A. 17, 1891, 333. — 2. Rühle: A. A. 1897. — 3. R. Heidenhain: A. m. A. 10, 1874, 4. L. Hermanns Handb. d. Physiol. Leipzig 1883, 5, 1, S. 279. — 4. Schachowa: In.-Diss. Bern 1876. — 5. M. Nussbaum: A. m. A. 27, 1886, 442. — 6. Cornil: Journ. d. l'anatom. et de la physiol. 15, 1879, 402. — 7. Tornier: A. m. A. 27, 1886, 181. - 8. A. Noll: E. P. 6, 1907, 18 u. 25. - 9. E. Steinach: S. W. A. 90, 3. Abt., 1884, 171.

— 10. C. Ludwig u. Th. Zawarykin: S. W. A. 48, 2. Abt., 1863, 703. — 11. Litten: B. k. W. 1878, 673. Untersuchungen über den hämorrhagischen Infarkt. Berlin 1879. — 12. M. Herrmann: S. W. A. 45, 2. Abt., 1862, 325. — 13. Stahr: Arch. f. Anat. u. Entwickl.-Gesch. 1900, 41. — 14. r. Smirnow: A. A. 19, 1901. — 15. Zusammenfassende Darstellung: Neubauer-Huppert: Analyse des Harns. 11. Aufl. Wiesbaden 1910. — 16. Neubauer: Arch. f. wissensch. Heilkunde. 5, 1860, 319. — 17. Zusammenfassende Darstellung: H. J. Hamburger: Osmotischer Druck und Ionenlehre in den medizinischen Wissenschaften. Wiesbaden 1904, 2, S. 247. — 18. r. Korányi: Z. k. M. 33, 1897, 1. 34, 1898, 1. — 19. L. Lindemann: D. A. k. M. 65, 1900, 1. — 20. H. Strauss: Die chronischen Nierenentzündungen. Berlin 1901. Z. k. M. 47, 1902, Heft 5/6. — 21. Jaffé: V. A. 47, 1869, 407, 421. — 22. K. A. H. Mörner: S. A. 6, 1895, 332. — 23. W. E. Ringer: Z. ph. Ch. 60, 1909, 341. — 24. A. Auerbach u. H. Friedenthal: A. P. 1903, 397. - 25. L. v. Rhorer: P. A. 86, 1901, 586. — 26. Höber: H. B. 3, 1903, 525. Vgl. Henderson: B. Z. 24, 1910, 40. — 27. F. Musculus: C. r. 78, 1874, 132. P. A. 12, 1876, 214. — 28. P. Miquel: C. r. 111, 1890, 397. — 29. A. S. Lea: J. o. P. 6, 1885, 136. — 30. Moll: H. B. 2, 1902, 344. — 31. H. E. Armstrong u. E. Horton: P. R. S. B. 85, B. 577, 1912, 109. — 32. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 13, 1889, 264. — 33. F. Wöhler: Poggendorffs Ann. d. Physik u. Chemie. 12, 1828, 253. — 34. B. Schöndorff: P. A. 117, 1907, 257. — 35. R. Rosemann: P. A. 65, 1897, 343. — 36. Zusammenfassende Darstellung: M. Jacoby: E. P. I, 1, 1902, 532. — 37. O. Schmiedeberg: A. P. P. 8, 1878, 1. — 38. W. v. Schröder: A. P. P. 15, 1882, 364. 19, 1885, 373. — 39. M. Nencki, I. P. Pawlow u. J. Zaleski: A. P. P. 37, 1896, 26. — 40. W. Horo-74, 1913, 468. — 46. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 7, 1882, 93. — 47. M. Hahn, O. Massen, M. Nencki u. J. Parclow: A. P. P. 32, 1893, 161. — 48. A. Biedl u. H. Winterberg: P. A. 88, 1902, 140. — 49. F. Fischler: D. A. k. M. 104, 1912, 300. — 50. O. Minkowski: A. P. P. 21, 1886, 41. 31, 1893, 214. — 51. Drechsel: B. d. ch. G. 28, 1890, 3096. A. P. 1891, 248. — 52. A. Kossel u. H. D. Dakin: Z. ph. (h. 41, 1904, 321. 42, 1904, 181. — 1891, 248. — 32. A. Rosset u. H. D. Dakini. E. ph. (n. 41, 1804, 521, 42, 1804, 161. — 53. B. Schöndorff: P. A. 74, 1899, 307, 357. — 54. S. Baglioni: C. P. 19, 1905, 385. — 55. E. Pfüger u. L. Bleibtreu: P. A. 44, 1889, 78. B. Schöndorff: P. A. 62, 1896, 1. — 56. K. A. H. Mörner u. J. Sjögrist: S. A. 2, 1891, 438. A. Braunstein: Z. ph. Ch. 31, 1900, 381. — 57. E. Pfüger: P. A. 21, 1880, 248. 23, 1880, 127. 25, 1881, 292. 26, 1881, 289. — 58. E. Pfüger u. K. Bohland: P. A. 35, 1885, 454. 36, 1885, 102. — 59. Zusammen. fassende Darstellung: R. Burian u. H. Schur: P. A. 80, 1900, 241. 87, 1901, 239. 94, 1903, 273. Burian: Die Bildung, Zersetzung und Ausscheidung der Harnsäure beim Menschen. Berlin 1906. H. Wiener: E. P. I, 1, 1902, 555. Bloch: B. C. 5, 1906, 521, 561, 817, 873. A. Schittenhelm: Der Nucleinstoffwechsel in C. Oppenheimers Handbuch d. Biochemie. Jena 1911, IV, 1, 489. — 60. C. Dapper: B. k. W. 30, 1893, 619. — 61. W. His u. T. Paul: Z. ph. Ch. 31, 1900, 1. — 62. F. Gudzent: Z. ph. Ch. 60, 1909, 25. — 63. H. Schade u. E. Boden: Z. ph. Ch. 83, 1913, 347. 86, 1913, 238. — 64. R. Köhler: Z. k. M. 78, 1913, 3:4. — 65. W. His jun.: V. 18. C. M. 1900, 425. Centralblatt f. Stoffwechsel- u. Verdauungs-5. 2. — 60. N. 118 jul.: V. 16. C. M. 1900, 425. Centralizat I. Schwechsel u. Verdadungstrankh. 1, 1900, 61. Therapie der Gegenwart. 1901, 434. — 66. Meisenburg: D. A. k. M. 87, 1906, 425. — 67. A. Nicolaier u. M. Dohrn: D. A. k. M. 91, 1907, 151. — 68. A. Nicolaier: D. A. k. M. 89, 1907, 168. — 69. Minkowski: V. 18. C. M. 1900, 438. — 70. M. Goto: Z. ph. Ch. 30, 1900, 473. — 71. Y. Seo: A. P. P. 58, 1908, 75. — 72. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 42, 1904, 251. 43, 1904, 228. 45, 1905, 121, 152, 161. 46, 1905, 354. 63, 1909, 248. 66, 1910, 53. D. A. k. M. 89, 1907, 266. A. Schittenhelm u. J. Schmid: 7 ph. Ch. 50, 1906, 30. Z. a. P. p. T. A. 1907, 421, 429. W. Educal and Schittenhelm u. Schmid: Z. ph. Ch. 50, 1906, 30. Z. e. P. u. T. 4, 1907, 424, 432. W. Künzel u. A. Schittenhelm: Z. e. P. u. T. 5, 1908, 389, 393. A. Schittenhelm u. K. Wiener: Z. ph. Ch. 77, 1912, 77. — 73. W. Jones u. C. R. Austrian: Z. ph. Ch. 48, 1906, 110. M. C. Winternitz u. W. Jones: Z. ph. Ch. 60, 1909, 180. — 74. F. Frank u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 63, 1909, 269. — 75. Wiechowski: H. B. 11, 1907, 109. B. Z. 19, 1910, 368. 25, 1910, 431. — 76. Wiechowski u. Wiener: H. B. 9, 1907, 247 u. 295. W. Wiechowski: A. P. P. 60, 1909, 185. — 77. Battelli u. Stern: B. Z. 19, 1910, 219. — 78. Ebstein u. Nicolaier: V. A. 143, 1896, 337. — 79. H. Spiegelberg: A. P. P. 41, 1898, 428. — 80. Brugsch u. Schittenhelm: Z. e. P. u. T. 5, 1908, 406. — 81. O. Faustka: P. A. 155, 1914, 523. — 82. M. Kaufmann u. L. Mohr: D. A. k. M. 74, 1902, 146. — 83. R. Burian u. J. W. Hall: Z. ph. Ch. 38, 1903, 336, 392. — 84. W. Weintraud: B. k. W. 32, 1895, 405. A. P. 1895, 382. — 85. Umber: Z. k. M. 29, 1896, 174. — 86. H. Lüthje: Z. k. M. 39, 1900, 397. — 87. O. Minkowski: A. P. P. 41, 1898, 375. C. i. M. 19, 1898, Nr. 19. — 88. O. Loewi: A. P. P. 45, 1901, 157. - 89. H. Strauss: B. k. W. 33, 1896, 710. — 90. N. Hess u. E. Schmoll: A. P. P. 37, 1896, 243. — 91. Hirschfeld: V. A. 114, 1888, 301. — 92. V. O. Sirén: S. A. 11, 1901, 123. — 93. R. Burian: Z. ph. Ch. 43, 1905, 532. Vgl. dazu V. O. Sirén: S. A. 18, 1906, 177. —

1

94. F. Mareš: P. A. 134, 1910, 59. 149, 1913, 275. F. Smetánka: P. A. 138, 1911, 217. 149, 1913, 287. H. Rosenberg: Z. e. P. u. T. 14, 1913, 245. Vgl. dazu V. O. Sirén: P. A. 146, 1912, 499. — 95. Wiener: A. P. P. 42, 1899, 375. H. B. 2, 1902, 42. — 96. K. Kowalewski u. S. Salaskin: Z. ph. Ch. 33, 1901, 210. — 97. E. Friedmann u. H. Mandel: A. P. P. Schmiedeberg-Festschrift, 1908, 199. — 98. M. Gläserow: In.-Diss. Berlin 1913. — 99. W. r. Knieriem: Z. B. 18, 1877, 36. — 100. W. Schröder: Z. ph. Ch. 2, 1878, 228. — 101. H. Meyer u. M. Jaffé: B. d. ch. G. 10, 1877, 1930. — 102. Pfeiffer: H. B. 10, 1907, 324. — 103. T. H. Milroy: J. o. P. 30, 1904, 47. — 104. M. Krüger u. G. Salomon: 72. ph. Ch. 24, 1897, 364. 26, 1898, 350. — 105. Salkowski: C. m. W. 1894, 514. — 106. Hefter: D. A. k. M. 109, 1913. — 107. M. Albanese: A. P. P. 35, 1895, 449. B. d. ch. G. 32, 1899, 2280. — 108. S. Bondszyński u. R. Gottlieb: A. P. P. 36, 1895, 45. 37, 1896, 385. — 109. M. Krüger u. P. Schmidt: B. d. ch. G. 32, 1899, 2677 u. 3336. -110. A. Schittenhelm u. E. Bendix: Z. ph. Ch. 48, 1906, 140. — 111. Zusammenfassende Darstellung: Minkowski: Die Gicht, in Nothnagels Spec. Pathol. u. Therapie. 7, 2, Wien 1903. H. Wiener: E. P. 2, 1, 1903, 377. C. v. Noorden: Die Gicht, in seinem Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. 2, 138. Berlin 1907. Schittenhelm: Natur u. Wesen der Gicht. Med. Klinik. 3, 1907, Beiheft. Th. Brugsch u. A. Schittenhelm: Der Nukleinstoffwechsel u. seine Störungen. Jena 1910. - 112. E. Salkowski: P. A. 5, 1872, 210. Praktikum der seine Schungen. Jena 1910. — 112. E. Salkowski: F. A. 5, 1872, 210. Franklum der physiol. u. pathol. Chemie. Berlin 1906, 3. Auth., 255. — 113. Ludwig: Wiener med. Jahrb. 1884, 597. Zeitschrift f. analyt. Chemie. 24. — 114. F. G. Hopkins: Journ. of Pathol. a. Bacteriol. 1893. P. R. S. 52, 1893, 93. O. Folin: Z. ph. Ch. 24, 1898, 224. 32, 1901, 552. E. Wörner: Z. ph. Ch. 29, 1900, 70. A. Jolles: Z. ph. Ch. 29, 1900, 222. — 115. E. P. Cathcart: B. Z. 6, 1907, 130. — 116. F. B. Benedict u. A. R. Diefendorf: A. J. P. 18, 1907, 362. — 117. J. B. Leathes: J. o. P. 35, 1907, 205. — 118. E. Mellanby: J. o. P. 36. 1908, 447. — 119. M. Jaffé: Z. ph. Ch. 48, 1906, 430. G. Dorner: Z. ph. Ch. 52, 1907. 225. — 190. K. Inguige. T. ph. Ch. 81, 1919, 71. 1911. M. Achdie: Z. ph. Ch. 50, 1906. 225. — 120. K. Inouye: Z. ph. Ch. 81, 1912, 71. — 121. W. Achelis: Z. ph. Ch. 50, 1906, 10. — 122. F. Kutscher: Z. ph. Ch. 51, 1907, 457. — 123. O. Riesser: Z. ph. Ch. 86, 1913, 415. — 124. R. Gottlieb u. R. Stangassinger: Z. ph. Ch. 52, 1907, 1. 55, 1908, 322. 125. C. J. C. van Hoogenhuyze u. H. Verploegh: Z. ph. Ch. 46, 1905, 415. 57, 1908, 161. 59, 1909, 101. — 126. A. Gregor: Z. ph. Ch. 31, 1900, 98. — 127. C. A. Pekelharing u. C. J. C. ran Hoogenhuyze: Z. ph. Ch. 64, 1910, 262. — 128. J. Forschbach: A. P. P. 58, 1908, 113. — 129. A. Skutetzky: D. A. K. M. 103, 1911, 423. — 130. O. Folin: Z. ph. Ch. 41, 1904, 223. — 131. Wiechowski: H. B. 7, 1905, 204. — 132. R. Cohn: A. P. P. 53, 1905, 435. — 133. A. Magnus-Levy: M. m. W. 1905, 2168. B. Z. 6, 1907, 523. — 134. J. Lewinski: A. P. P. 58, 1908, 397. — 135. Brugsch u. Hirsch: Z. e. P. u. T. 3, 1906, 663. Brugsch: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 731 u. 737. - 136. E. Abderhalden u. P. Hirsch: Z. ph. Ch. 78, 1912, 292. — 137. G. Bunge u. O. Schmiedeberg: A. P. P. 6, 1877, 233. — 138. W. Salomon: Z. ph. Ch. 3, 1879, 365. — 139. M. Jaffé: B. d. ch. G. 10, 1877, 1925. 11, 1878, 406. — 140. J. Yoshikawa: Z. ph. Ch. 68, 1910, 79. — 141. E. Baumann: P. A. 13, 1876, 285. E. Baumann u. L. Brieger: Z. ph. Ch. 3, 1879, 254. E. Baumann u. F. Tiemann: B. d. ch. G. 12, 1879, 1098 u. 1192. 13, 1880, 408. — 142. M. Jaffé: P. A. 3, 1870, 448. D. Klinik 11, 1903, 199. — 143. Obermayer: W. k. W. 9, 1890, 176. — 144. E. Wang: Z. ph. Ch. 25, 1898, 406. A. Ellinger: Z. ph. Ch. 38, 1903, 178. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 42, 1904, 236. — 145. E. Harnack u. E. v. d. Leyen: Z. ph. Ch. 29, 1900, 205. — 146. Blumenthal: A. P. 1901, Suppl., 275. 1902, 347. Festschrift für Leyden 1902. F. Blumenthal u. Rosenfeld: Charité-Annalen 27, 1903. — 147. H. Scholz: Diss. Königsberg 1903. Z. ph. Ch. 38, 1903, 513. — 148. A. Ellinger: Z. ph. Ch. 39, 1903, 44. — 149. W. v. Moraczewski u. E. Herzfeld: B.Z. 51, 1913, 314. — 150. M. Kauffmann: Z. ph. Ch. 71, 1911, 168. — 151. L. Brieger: Z. ph. Ch. 4, 1880, 414. B. Mester: Z. ph. Ch. 12, 1888, 130. — 152. E. Baumann: P. A. 13, 1876, 285. E. Baumann n. L. Brieger: B. d. ch. G. 12, 1879, 804. — 153. L. Brieger: Z. ph. Ch. 2, 1878, 241. 4, 1880, 204. — 154. G. Embden u. K. Glaessner: H. B. 1, 1901, 310. Embden: H. B. 2, 1902, 591. — 155. F. Lade: Z. ph. Ch. 79, 1912, 327. — 156. E. Baumann n. E. Herter: Z. ph. Ch. 1, 1877, 244. — 157. E. Baumann n. C. Preusse: Z. ph. Ch. 3, 1879, 156. — 158. C. Tollens: Z. ph. Ch. 67, 1910, 138. — 159. F. Stern: Z. ph. Ch. 68, 1910, 52. — 160. Ebstein u. Müller: V. A. 65, 1875, 394. — 161. E. Baumann: B. d. ch. G. 12, 1879, 1450. 13, 1880, 279. Z. ph. Ch. 4, 1880, 304. 10, 1886, 126. — 162. Embden u. Reese: H. B. 7, 1905, 411. Embden u. Marx: H. B. 11, 1908, 308. — 163. E. Abderhalden u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 47, 1906, 339. — 164. F. Samuely: Z. ph. Ch. 47, 1906, 376. — 165. Oehler: B. Z. 21, 1909, 484. — 166. Schultzen u. Riess: Alte Charité-Annalen 15, 1869, 1. — 167. M. Wolkow u. E. Baumann: Z. ph. Ch. 15, 1891, 228. — 168. Boedeker: Z. r. M. (3) 7, 1859, 130. Zusammenfassende Darstellung: C. Neuberg: Noordens Handbuch d. Pathologie des Stoffwechsels. Berlin 1907. 2, 480. — 169. A. E. Garrod u. W. H. Hurtley: J. o. P. 36, 1907, 136. — 170. W. Falta u. L. Langstein: Z. ph. Ch. 37, 1903, 513. — 171. W. Falta: Verh. d. Naturforsch. Ges. zu Basel 1903. D. A. k. M. 81, 1904, 231. -- 172. E. Abderhalden: Z. ph. Ch. 77, 1912, 454. - 173. L.

v. Udranszky u. E. Baumann: Z. ph. Ch. 13, 1889, 562. 15, 1891, 77. Zusammenfassende Darstellung: C. Neuberg, s. oben unter 168, S. 464. - 174. A. Loewy u. C. Neuberg: Z. ph. Ch. 43, 1904, 338. — 175. E. Abderhalden u. A. Schittenhelm: Z. ph. Ch. 45, 1905, 468. — 176. D. Ackermann u. F. Kutscher: Z. B. 57, 1912, 355. — 177. E. Baumann u. C. Preusse: B. d. ch. G. 12, 1879, 806. Z. ph. Ch. 5, 1881, 309. — 178. W. Mc. K. Marriot u. C. G. C.Wolf: B. Z. 7, 1907, 213. — 179. A. Ellinger: Z. ph. Ch. 43, 1904, 325. B. d. ch. G. 39, 1906, 2515. — 180. Bondzyński u. Gottlieb: C. m. W. 33, 1897, 577. S. Bondzyński u. K. Panek: B. d. ch. G. 35, 1902, 2959. S. Bondzyński, S. Dombrowski u. K. Panek: Z. ph. Ch. 46, 1905, 83. — 181. M. Cloëtta: A. P. P. 40, 1898, 29. — 182. Ginsberg: H. B. 10, 1907, 411. — 183. H. Liebermann: Z. ph. Ch. 52, 1907, 129. — 184. W. Gawiński: Z. ph. Ch. 58, 1909, 454. - 185. S. Simon: Zeitschr. f. Kinderheilk. 2, 1911, 1. - 186. S. Dombrowski: Z. ph. Ch. 54, 1907, 188 u. 390. - 187. Hohlweg, Sallomonsen, Mancini: B. Z. 13, 1908, 199 u. 205 u. 208. — 188. M. Weisz: B. Z. 30, 1911, 333. S. W. A. 122, 1913. — 189. Browinski u. Dombrowski: J. d. P. P. 10, 1909, 819. — 190. P. Ehrlich: Z. k. M. 5, 1882, 285. D. m. W. 1884, 419. — 191. E. Huber: In.-Diss. Bern 1910. — 192. Kramm: D. m. W. 1896, 27. — 193. Jaffé: C. m. W. 1868, 243. 1869, 177. V. A. 47, 1869, 405. — 194. Saillet: Revue de médecine 17, 1897, 114. — 195. Thomas: Diss. Freiburg i. B. 1907. Z. k. M. 64, 1907, 247. — 196. D. Charnas: B. Z. 20, 1909, 401. — 197. F. Fischler: Habilitationsschrift. Heidelberg 1906. Z. ph. Ch. 47, 1906, 336. 48, 1906, 419. D. m. W. 1908, 869. — 198. Fr. Müller: Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. Breslau 1892. — 199. Hildebrandt: Z. k. M. 59, 1906, Heft 2-4. D. m. W. 1908, 489. 1909, 2161. — 200. L. Lewin u. E. Stenger: P. A. 144, 1912, 279. — 201. A. E. Garrod: J. o. P. 17, 1895, 439. — 202. Arnold: Z. ph. Ch. 71, 1911, 1. — 203. C. A. Herter: Journ. of biol. chem. 4, 1908, 239 u. 253. — 204. A. Ellinger u. C. Flamand: Z. ph. Ch. 62, 1909, 276. 71, 1911, 7. 78, 1912, 365. — 205. O. Riesser: In.-Diss. Königsberg 1911. — 206. Zusammenfassende Darstellung: Fr. N. Schulz: E. P. II, 1, 1903, 159. — 207. H. Günther: D. A. k. M. 105, 1912, 89. — 208. H. Hildebrandt: Z. ph. Ch. 35, 1902, 141. — 209. W. Autenrieth п. H. Barth: Z. ph. Ch. 35, 1902, 327. — 210. Lüthje: Z. k. M. 35, 1898, 271. — 211. L. Mohr п. H. Salomon: D. A. k. M. 70, 1901, 486. — 212. L. Wegr-1636, 211. — 211. L. Mohr u. H. Satomon': D. A. K. M. 10, 1911, 486. — 212. L. Wegrzynowski: Z. ph. Ch. 83, 1913, 112. — 213. F. Lommel: D. A. k. M. 63, 1899, 599. — 214. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 29, 1900, 437. B. k. W. 1900, Nr. 20. — 215. Klemperer u. Tritschler: Z. k. M. 44, 1902, 337. — 216. P. Mayer: Z. k. M. 47, 1902, 68. Z. ph. Ch. 38, 1903, 135. — 217. Schunk: P. R. S. 16, 1866, 140. — 218. Jerusalem: B. Z. 12, 1908, 361 u. 379. — 219. H. Ishihara: B. Z. 50, 1913, 468. — 220. M. Dapper: B. Z. 51, 1913, 2000. 398. — 221. Molnar: Z. e. P. u. T. 7, 1910, 343. — 222. R. Strisower: B. Z. 54, 1913, 189. J. Greenwald u. N.W. Janney: Z. ph. Ch. 86, 1913, 511. H. D. Dakin, N.W. Janney u. A. J. Wakeman: Journ. of biol. chem. 14, 1913, 341. — 223. Zusammenfassende Darstellung: Magnus-Levy: Erg. d. inner. Med. u. Kinderheilkunde. 1, 1908, 352. — 224. A. Magnus-Levy: A. P. P. 42, 1899, 149. 45, 1901, 389. — 225. A. Lieben: A. Ch. Ph. Suppl. 7, 1870, 236. — 226. Gunning: bei Bardy: Journ. de pharm. et de chim. (5) 4, 1881, 30. — 227. Gerhardt: Wien. med. Presse 1865, 673. R. r. Jaksch: B. d. ch. G. 15, 1882, 1496. Z. ph. Ch. 7, 1883, 487. A. Deichmüller: A. Ch. Ph. 209, 1881, 22. B. Tollens: A. Ch. Ph. 209, 1881, 30. — 228. H. Chr. Geelmuyden: Z. ph. Ch. 23, 1897, 431. 26, 1898, 381. — 229. Th. Rumpf: B. k. W. 1899, 185. — 230. P. Mayer u. C. Neuberg: Z. ph. Ch. 29, 1900, 256. Zusammenfassende Darstellung: C. Neuberg: E. P. 3, 1, 1904, 373. — 231. C. Neuberg: B. d. ch. G. 32, 1899, 2395. — 232. P. Mayer: H. B. 2, 1902, 217. Z. k. M. 47, 1902, Heft 1/2. B. C. 1, 1903, 377. B. k. W. 1903, Nr. 13 u. 22. — 233. Luther: Diss. Freiburg 1890. — 234. T. Lohnstein: Allg. Med. Central-Zeit. 1900, Nr. 30ff. 1902, Nr. 40 ff. — 235. B. Schöndorff: P. A. 121, 1908, 572. — 236. B. Oppler: Z. ph. Ch. 75, 1911, 71. — 237. Wohlgemuth: B. Z. 21, 1909, 432. — 238. Hirata: B. Z. 28, 1910, 23. — 239. E. Brücke: S. W. A. 43, 2. Abt., 1861, 618. Schmidts Jahrb. 114, 162. — 239 a. A. Ellinger u. H. Scholz: D. A. k. M. 99, 1910, 221. — 240. Grützner: Breslauer ärztl. Zeitschr. 1882, Nr. 17. — 241. Boas: C. m. W. 1887, 418. Z. k. M. 14, 1888, 264. 242. Bamberg: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 742. — 243. E. r. Schoenborn: Z. B. 53, 1910, 386. — 244. F. Johansson: Z. ph. Ch. 85, 1913, 72. — 245. H. Pribram u. J. Löwy: Z. ph. Ch. 76, 1911, 489. — 246. M. Matthes: A. P. P. 49, 1903, 107. — 247. J. Grober: D. A. k. M. 79, 1904, 443. 85, 1905, 3. u. 4. Heft. — 248. E. Fuld u. K. Hiroyama: Z. e. P. u. T. 10, 1913, 248. — 249. Mohr: Lehrbuch d. Titriermethode. 1856. 2, 13. — 250. J. Volhard: A. Ch. Ph. 190, 1878, 1. F. A. Falck: B. d. ch. G. 8, 1875, 12. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 5, 1881, 285. — 251. Baumgarten: Z. e. P. u. T. 5, 1909, 540. — 252. Oeri: Z. k. M. 67, 1909, 288 u. 307. — 253. Sotnitschewsky: Z. ph. Ch. 4, 1880, 214. — 254. Mathison: The biochem. journ. 4, 1909, 274. — 255. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 10, 1886, 346. V. A. 79, 552. — 256. A. Mayer: D. A. k. M. 79, 1904, 209. — 257. Weiss: B.Z. 27, 1910, 175. — 258. E. Abderhalden u. C. Funk: Z. ph. Ch. 58, 1909, 831. 59, 1909, 121. — 259. H. Schulz: P. A. 121, 1908, 114. — 260. Schmiedeberg: Arch. der Heilk. 8, 1867,

422. — 260 a. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 89, 1914, 485. 92, 1914, 89. — 261. Fr. Müller: B. k. W. 1887, 405 u. 436. — 262. Härtling: Diss. Berlin 1886. — 263. H. Schulz: P. A. 144, 1912, 350. — 264. Coranda: A. P. P. 12, 1880, 76. — 265. A. Neumann u. A. Mayer: Z. ph. Ch. 37, 1902, 143. — 266. Wolter: B. Z. 24, 1910, 108 u. 125. — 267. E. Pfüger: P. A. 2, 1869, 157. — 268. Ewald: A. A. P. 1873, 1. — 269. C. r. Noorden: Handb. d. Pathol. d. Stoffw. 2. Aufl. Berlin 1906. 1, 1008. L. Jehle: Die lordotische Albuminurie. Wien 1909. Die Albuminurie. Berlin 1914. — 270. Maixner: Prager Vierteljahrsschr. 143, 1879, 75. Z. k. M. 8, 1884, 234. 11, 1886, 342. — 271. F. Hofmeister: Z. ph. Ch. 4, 1880, 253. Prag. med. Wochenschr. 1880, Nr. 33, 34. — 272. L. Krehl u. M. Matthes: D. A. k. M. 54, 1895, 501. — 273. E. Schultess: D. A. k. M. 58, 1897, 325. 60, 1897, 55. — 274. Dietschy: In.-Diss. Basel 1906. P. Morawitz u. R. Dietschy: A. P. P. 54, 1906, 88. — 275. Fischel: Arch. f. Gynäk. 24, 1884. — 276. Köttnitz: D. m. W. 1888, Nr. 30. 1889, Nr. 44, 45, 66. — 277. Ehrström: Arch. f. Gynäk. 63, 1901, 695. — 278. C. Posner: B. k. W. 1888, 417. C. m. W. 1890, 497. 1892, 225. — 279. Ellinger: D. A. k. M. 62, 1899, 255. — 280. A. Magnus-Lery: Z. ph. Ch. 30, 1900, 200. — 281. Reach: D. A. k. M. 82, 1905, 390. — 282. E. Abderhalden u. O. Rostoski: Z. ph. Ch. 46, 1905, 125. — 283. F. G. Hopkins u. H. Sarory: J. o. P. 42, 1911, 189. — 284. A. Grutterink u. C. J. W. de Graaff: Z. ph. Ch. 34, 1901, 393. 46, 1905, 472. — 285. K. A. H. Mörner: S. A. 6, 1895, 332. — 286. Matsumoto: D. A. k. M. 75, 1903, 398. — 287. Rosenbach: C. m. W. 1876. 5. D. m. W. 1892, Nr. 17. — 288. Gerhardt: W. B. 1881, 25. — 289. H. Rosin: B. k. W. 1893, 106. Z. a. Ch. 32, 515. — 290. A. Jolles: Z. ph. Ch. 18, 1894, 545. 20, 1895, 460. 291. Huppert: Arch. d. Heilkunde. 8, 1867, 351 u. 476. Salkowski: Praktik. d. physiol. n. pathol. Chemie. 3. Aufl. Berlin 1906, S. 189. — 292. G. Strassburg: P. A. 4, 1871, 461. — 293. E. Pflüger: P. A. 116, 1907, 265 n. 533. — 294. O. Hammarsten: Z. ph. Ch. 50, 1906, 36. P. A. 116, 1907, 517. — 295. E. Pflüger: P. A. 111, 1906, 241. — 296. Leube: V. A. 113, 1888, 391. — 297. v. Alfthan: Über dextrinartige Substanzen im diabetischen Harn. Helsingfors 1904. — 298. Geelmuyden: Z. k. M. 63, 1907, 527. — 299. G. Adler: P. A. 139, 1911, 93. — 300. F. Hofmeister: Z. ph. Ch. 1, 1877, 101. — 301. P. Kaltenbach: Z. ph. Ch. 2, 1878, 360. — 302. F. A. Lemaire: Z. ph. Ch. 21, 1895, 442. — 303. M. Kaufmann u. H. Magne: C. r. 143, 1906, 779. — 304. Sieg: Arch. f. wiss. u. path. Tierheilkunde 35, 1910, 114. — 305. Langstein u. Steinitz: H. B. 7, 1906, 575. — 306. Salkowski u. Jastrowitz: C. m. W. 1892, Nr. 19 u. 35. E. Salkowski: Z. ph. Ch. 27, 1899, 507. Zusammenfassende Darstellung: C. Neuberg: E. P. 3, 1, 1904, 373. — 307. C. Neuberg: B. d. ch. G. 33, 1900, 2243. 35, 1902, 1467. — 308. E. Külz u. J. Vogel: Z. B. 32, 1895, 185. — 309. Bial: D. m. W. 1902, 253. — 310. J. Wohlgemuth: Z. ph. Ch. 37, 1903, 475. — 311. E. Starkenstein: Z. e. P. u. T. 5, 1908, 378. — 312. Hofmeister: F. M. 11, 637 u. 689. — 313. B. Schöndorff: P. A. 117, 1907, 291. — 314. K. Sakaguchi: B. Z. 48, 1913, 1. — 315. A. Magnus-Levy: Z. k. M. 66, 1908, 5. u. 6. Heft. — 316. O. Kleinschmidt: Die Harnsteine. Berlin 1911. — 317. Ebstein: Die Natur u. Behandl. d. Harnsteine. Wiesbaden 1884. - 318. Moritz: V. 14. C. M. 1896, 323. - 319. J. Horbaczewski: Z. ph. Ch. 18, 1894, 335.

### 176. Der Vorgang der Bereitung und Absonderung des Harns.

Bereitung

Die Bereitung der Harnbestandteile. — Die Niere ist im wesentdestanderite. lichen nur absonderndes Organ; die Harnbestandteile werden ihr bereits fertig mit dem Blute zugeführt und in der Niere nur abgeschieden. Die Bereitung der wesentlichen Harnbestandteile erfolgt nicht in der Niere. sondern in anderen Organen, so wird vor allen Dingen der Harnstoff nicht in der Niere, sondern in der Leber gebildet (S. 388), ebenso bei den Vögeln die Harnsäure (S. 394).

> Nach der Exstirpation der Nieren (Nephrotomie) oder der Unterbindung der Gefäße derselben häuft sich daher Harnstoff im Blute an (r. Schröder 1), bis zum vierfachen der normalen Menge. Zugleich werden harnstoffhaltige Massen erbrochen (Colasanti2) und mit Durchfällen entleert. Bei den Vögeln und Schlangen hat Nierenexstirpation oder Unterbindung der Nierengefäße oder Ligatur der Ureteren eine Ablagerung von Harnsäure in den Gelenken und Geweben zur Folge, so daß namentlich die serösen Häute weißlich davon inkrustiert erscheinen (Zalesky<sup>3</sup>, v. Schröder<sup>4</sup>).

> Manche Harnbestandteile werden aber gleichwohl in der Niere gebildet, so vor allem die Hippursäure (vgl. S. 398), bei manchen Säugetieren ist

die Niere auch bei der Bildung (und Zerstörung) der Harnsäure beteiligt (vgl. S. 393). Die Bindung von Phenol und Brenzkatechin an Schwefelsäure erfolgt bei der Digestion mit frischer Nierensubstanz ebenso wie durch Leberbrei (vgl. S. 400).

Die Absonderung des Harns 5. - Der Harn unterscheidet sich Absonderung in sciner Zusammensetzung von dem Blutplasma, aus dem er durch die Niere abgesondert wird, einmal dadurch, daß er eine Reihe von Stoffen, welche sich im Blutplasma nur in geringen Mengen vorfinden, in viel höherer Konzentration enthält, wie z. B. Harnstoff, Harnsäure, Kalisalze, Schwefelsäure usw., andrerseits dadurch, daß er andere Substanzen, welche im Blute zum Teil sogar in beträchtlichen Mengen vorkommen, unter normalen Verhältnissen gar nicht (Eiweiß) oder nur in minimalen Spuren (Traubenzucker) enthält. Es ist bisher nicht möglich, eine völlig befriedigende Erklärung des Vorganges der Harnabsonderung zu geben, d. i. dieselbe auf bekannte physikalische Vorgänge (Filtration, Diffusion, Osmose) zurückzuführen; es muß vielmehr angenommen werden, daß die aktive, vitale Tätigkeit besonderer Sekretionszellen daneben eine hervorragende Rolle spielt (R. Heidenhain<sup>6</sup>). Die dieser letzteren offenbar auch zugrunde liegenden physikalischen oder chemischen Kräfte sind noch unermittelt.

Zwei Theorien über den Vorgang der Harnabsonderung stehen einander gegenüber: 1. Nach Bowman<sup>7</sup> (1842) wird in den Glomerulis nur Bowmansche, Wasser (mit Salzen) abgesondert; die Epithelien der Harnkanälchen liefern durch sekretorische Tätigkeit die spezifischen Harnbestandteile, welche das niederrieselnde Wasser aus den Zellen auslaugt. — 2. Nach C. Ludwig 8 (1844) wird in den Glomerulis schon der Harn mit allen Ludwigsche seinen Bestandteilen, aber in starker Verdünnung ausgeschieden, und Theorie der Harnzwar durch Filtration unter der Wirkung des Blutdrucks; während absonderung. dieser verdünnte Harn dann durch die Harnkanälchen herniederfließt, wird hier Wasser aus demselben in das Blut resorbiert und so der Harn zu seiner normalen Konzentration eingedickt.

A. Die Absonderung des Harnwassers - erfolgt hauptsächlich Absonderung im Glomerulus. Die Menge des Harnwassers hängt zunächst ab von der Höhe des Blutdrucks, sie steigt und fällt mit demselben, sie folgt also den Gesetzen der Filtration (§ 129. I.) (C. Ludwig u. Goll<sup>9</sup>). Sinkt der Aortendruck bis auf 40 mm Hg, so hört die Harnabsonderung auf.

Einflüsse, welche durch Veränderung des Blutdrucks auf die Menge Einflüsse auf die Harndes abgesonderten Harnwassers einwirken, sind z. B.:

- 1. Verkleinerung des Gefäßraumes: Contraction der Hautgefäße bei Einwirkung der Kälte, Erregung des vasomotorischen Centrums oder größerer Bezirke vasomotorischer Nerven, z. B. durch Reizung des Rückenmarks, Unterbindung oder Kompression großer Arterien, Einwicklung der Extremitäten in straffe Binden erhöhen den Blutdruck und vermehren so die Harnmenge. Die entgegengesetzten Momente werden natürlich eine Verminderung der Harnmenge bedingen: Einwirkung von Wärme auf die Haut bis zur Rötung und Erweiterung der Gefäße, Schwächung der Erregung des vasomotorischen Centrums oder Lähmung größerer Gebiete vasomotorischer Nerven z. B. durch hohe Durchschneidung des Rückenmarks.
- 2. Vermehrte Herztätigkeit, wodurch der Druck (und die Strom- Herztätiggeschwindigkeit) im arteriellen Gebiete gesteigert wird (vgl. S. 159, 168),

Weite der

vergrößert die Harnmenge; umgekehrt wird Schwächung der Herzaktion (Leiden des Herzmuskels, Klappenfehler) das Harnquantum herabsetzen. Künstliche Reizung der Vagi bei Tieren, wodurch unter Verlangsamung der Herzschläge der mittlere Blutdruck von etwa 130 auf 100 mm Quecksilber fiel, hatte eine Verminderung der Harnmenge bis auf etwa 1/5 zur Folge (Goll<sup>9</sup>, Cl. Bernard <sup>10</sup>).

Füllung der Art, renalis.

3. Mit steigender oder abnehmender Füllung der Arteria renalis steigt oder fällt die Menge des abgesonderten Harns (Max Herrmann 11); schon ein mäßiges Zuklemmen der Arterie bei Tieren hat eine deutliche Verminderung zur Folge.

Druck im

Der Druck innerhalb eines jeden Vas afferens muß ein relativ großer sein, weil -Vas afferens. 1. die doppelte Capillaranordnung in der Niere bedeutende Widerstände setzt, und weil -2. das Vas efferens viel enger im Lumen ist als das zuführende Gefäß.

Verschluß der Vena renalis.

Merkwürdig ist es, daß ein Verschluß der Vena renalis die Harnsekretion völlig unterdrückt, obwohl doch der Blutdruck in den Nierencapillaren dadurch steigen muß. Nach C. Indwig is erklärt sich die Erscheinung dadurch, daß die venöse Stauung das (im Centrum des Knäuels entspringende) Vas efferens derartig ausdehnt, daß die Capillarschlingen gegen die Wand der Kapsel zusammengedrängt und komprimiert werden, so daß nun aus denselben keine Filtration erfolgen kann.

Zarilekhaltung des Eiweiβes,

Bei der Filtration des Harnwassers im Glomerulus gehen die im Blutplasma gelösten krystalloiden Substanzen mit durch die Wand hindurch; dagegen wird das Eiweiß unter normalen Verhältnissen zurückgehalten (S. 408). Dabei müßte aber der osmotische Druck der Eiweißkörper des Blutplasmas überwunden werden. Starling 18 bestimmte diesen zu 25-30 mm Hg; ein Blutdruck über 30 mm Hg würde also genügen, um die Filtration eines eiweißfreien Harns zu bewirken. - Es wird aber zuweilen sogar noch bei einem Blutdruck von nur 13-16 mm Hg in der Carotis eiweißfreier Harn abgeschieden! Andrerseits des Trauben-wird in der Niere außer Eiweiß auch der Traubenzucker zurückgehalten, der osmotische Druck desselben im Serum beträgt aber mehr als 100 mm Hg. Um den osmotischen Druck des Eiweiß und Traubenzuckers zu überwinden, wäre also ein Druck von wenigstens 130 mm nütig, hinter dem der Druck in den Knäuelcapillaren aber gewiß zurückbleibt (Hamburger 14).

zuckers.

Ureterendruck.

Setzt man in einen querdurchschnittenen Ureter endständig ein Manometer ein, so erreicht der Druck meist nur eine Höhe von 40-60 mm Hg (M. Herrmann 15).

Sistierung absonderung nach Creterenligatur.

Kommt es in dem Ureter (etwa nach Unterbindung) und weiterhin in den Harnkanälchen zu einer Stauung des Sekretes, so wird ein Zurücktreten desselben in das Gewebe der Niere und weiterhin in das Blut beobachtet. Die Niere wird ödematös durch Füllung der Lymphräume; das Sekret verändert sich, indem zuerst Wasser in das Blut zurückresorbiert wird; dann aber sinkt auch das Kochsalz in dem Sekrete, ebenso Schwefelsäure und Phosphorsäure, zuletzt auch der Harnstoff (M. Herrmann 15); Kreatinin dagegen ist noch reichlich vorhanden.

Die Menge des abgesonderten Harnwassers ist jedoch nicht allein Aktive Tätig-vom Blutdruck abhängig, vielmehr wirkt mit die aktive Tätigkeit kett der Glomerulus überkleidenden Zellen. Die Menge des Harnwassers wird daher auch abhängen müssen teils von der Schnelligkeit, mit welcher stets neues, das Absonderungsmaterial bringendes Blut den Glomerulis zuströmt, teils vom Gehalte des Blutes an Harnbestandteilen und Wasser (R. Heidenhain 6).

> Die selbständige Tätigkeit der Sekretionszellen ist nur bei ungestörter Ernährung derselben vorhanden (Heidenhain 6). Vorübergehende Verschließung der Nierenarterie paralysiert sie, weshalb die Niere alsdann nicht secerniert, selbst wenn nach aufgehobener Kompression die Circulation sich wieder hergestellt hat (Overbeck 16). — Für diese Tätigkeit der Sekretionszellen spricht auch die Beobachtung, daß man nicht selten den Harn höher temperiert antrifft als das Arterienblut. Barcroft u. Brodie 17 fanden, daß während gesteigerter Diurese die Menge des von der Niere aufgenommenen Sauerstoffs zunimmt (nicht immer die der abgegebenen Kohlensäure).

Die Absonderung bestandteile.

B. Die Absonderung der spezifischen Harnbestandteile. 18 --der spezisi- Als Beweis für eine Sekretion der spezisischen Harnbestandteile durch

die Zellen der gewundenen Harnkanälchen im Sinne der Bowmanschen Theorie hat Heidenhain 19 (1874) die Ausscheidung des in die Blutbahn eingespritzten indigoschwefelsauren Natriums durch die Niere herangezogen. Der Farbstoff findet sich dabei nämlich im Innern der Zellen der gewundenen Harnkanälchen, nicht in den Kapseln. Weiter abwärts sieht man den Farbstoff im Lumen der Harnkanälchen. wohin er durch das aus dem Glomerulus niederrieselnde Harnwasser herabgeschwemmt ist. Wurde bei solchen Versuchen 2 Tage vorher die die Kapseln enthaltende Rindenschicht durch Ätzen (Heidenhain 19) oder Abtragung mit dem Messer entfernt, so blieb der blaue Farbstoff in den gewundenen Kanälchen liegen. Er rückte nicht abwärts, da das befördernde Wasser aus den zerstörten Glomerulis fehlte. — Nussbaum<sup>20</sup> (1878) zeigte sodann, daß sich beim Frosch infolge der eigentümlichen Circulationsverhältnisse der Niere eine vollständige Ausschaltung der Glomeruli aus der Circulation herbeiführen läßt. Beim Frosche versorgt die Nierenarterie die Glomeruli, dagegen die Nierenpfortader, welche aus den Venen der unteren Extremitäten entsteht, die gewundenen Harnkanälchen mit Capillaren: nach Unterbindung der Nierenarterien sind die Glomeruli vollständig aus der Circulation ausgeschaltet. Nach Ausführung der Operation findet spontan keine Harnabsonderung mehr statt, nach Injektion von indigoschwefelsaurem Natrium findet sich der Farbstoff in den Harnkanälchen. Wird nach Unterbindung der Nierenarterien Harnstofflösung injiziert, so ruft dies die sistierte Harnabsonderung wieder hervor: der Harnstoff wird also durch die Zellen der Harnkanälchen zusammen mit Wasser zur Ausscheidung gebracht. Dagegen kommen Zucker, Pepton und Eieralbumin, die unter normalen Verhältnissen leicht von der Niere ausgeschieden werden, nach Unterbindung der Nierenarterien nicht mehr zur Ausscheidung: sie werden also durch den Glomerulus abgeschieden.

Auch harnsaure Salze (ins Blut gespritzt) werden nach Heidenhain 12, Sauer 22, Anten 23, Eckert 24 durch die Tubuli contorti abgesondert. Für den Gallenfarbstoff fand dasselbe Möbius<sup>25</sup> (1877), für den Blutfarbstoff Landois 26, Miller 27 (? Ribbert 28), für Eisensalze Glaevecke 29, für Kalksalze Röhl 30.

Auch dann, wenn entweder nach Unterbindung des Ureters oder durch sehr bedeutende Blutdrucksverminderung in der Art. renalis (nach Halsmarkdurchschneidung oder Aderlaß) Harnwasser gar nicht mehr secerniert wird, sieht man trotzdem noch die oben erwähnten Stoffe nach Überführung in das Blut in die Harnkanälchen übertreten; ebenso regt nun Harnstoffinjektion die Sekretion wieder an. Es beweist dies, daß die sekretorische Tätigkeit unabhängig vom Filtrationsdruck erfolgt (Heidenhain 6, Ustimowitsch 31, Grützner 32).

Versuche an der überlebenden Niere. — Abeles 33 ließ durch lebensfrisch Versuche an exstirpierte Nieren künstlich die Circulation mit arteriellem Blute fortbestehen. Aus dem Ureter tropfte eine blaß gefärbte urinöse Flüssigkeit. War dem durchströmenden Blute etwas Harnstoff oder Zucker zugesetzt, so erweiterten sich die Gefäße und das Sekret enthielt die beigemischten Stoffe in größerer Konzentration. So scheidet also auch die "überlebende" Niere Substanzen, welche verdünnt durch das Blut zuströmen, in konzentrierter Form wieder ab. Dasselbe fand I. Munk 34 bei analogen Versuchen mit Kochsalz, Salpeter, Coffein, Traubenzucker und Glycerin unter Vermehrung der gesamten Sekretmenge.

Von den zahlreichen Einwirkungen, durch welche die Nierentätigkeit angeregt Salzdiurese. werden kann (vgl. S. 384), ist besonders eingehend untersucht die Injektion von Salzlösungen in das Gefäßsystem. Diurese tritt ein sowohl nach Injektion von isotonischen,

der überlebenden Niere.

424

als auch von hypertonischen und hypotonischen Lösungen ins Blut. Beim Vergleich der diuretischen Wirkungen isotonischer Lösungen von Na Cl und Na, SO, erweist sich das Glaubersalz als fast doppelt so stark diuretisch als das Kochsalz. Die Ursache der Salzdiurese liegt dabei nicht in der Füllung des Gefäßsystems (nach Injektion hypertonischer Salzlösungen tritt reichlich Wasser aus den Geweben in das Gefäßsystem) und den dadurch veränderten Kreislaufsverhältnissen; denn man kann durch Transfusion gleichartigen Blutes starke Plethora mit Steigerung des arteriellen, venösen und capillaren Druckes und Volumenszunahme der Niere erzeugen, ohne daß Diurese eintritt. Die Ursache der Salzdiurese ist vielmehr die Änderung der Blutzusammensetzung. Es besteht sowohl für das Wasser als auch für die einzelnen Salze im Blute eine Sekretionsschwelle, deren Überschreitung den Eintritt der Diurese zur Folge hat. Schon die Blutverdünnung allein kann Diurese erzeugen: Wasserdiurese, andrerseits kann die alleinige Zunahme eines Salzes im Blute Diurese hervorrufen: Salzdiurese. Bei der intravenösen Injektion starker Salzlösungen wirken diese beiden Momente zusammen: kombinierte Salz- und Wasserdiurese. Häufig nimmt bei gesteigerter Nierentätigkeit zugleich die Durchblutung der Niere zu; die Steigerung des Blutstroms durch die Niere ist aber nicht die Ursache, sondern nur eine Begleiterscheinung, sie kann daher auch ausbleiben (Beziehung zwischen Blutversorgung und Absonderung analog wie bei den Speicheldrüsen § 99). (Gottlieb u. Magnus 35 1900, 1901.) — Eine Reihe von Körpern aus der Puringruppe wirken diuretisch, so besonders die verschiedenen Methyl-Xanthine, z. B. Coffein, Theobromin usw. (vgl. S. 27). Die Coffeindiurese kommt nach Loewi<sup>36</sup> dadurch zustande, daß das Coffein in der Niere (nicht in anderen Gefäßgebieten) Gefäßerweiterung und Zunahme der Durchströmung bewirkt; nach anderen (r. Schröder 37, Magnus 5) wirkt das Coffein als Reiz für die secernierenden Elemente der Niere. — Sehr stark diuretisch wirkt Extrakt aus dem nervösen Teil der Hypophyse (Magnus u. Schäfer 28, Schäfer u. Herring 39).

Purindiurese.

Wechselnde Tät**i**gkeit beider Nieren.

Mehrfach ist konstatiert worden, daß beide Nieren niemals gleichmäßig secernieren; es handelt sich hier um einen Tätigkeits- und Blutfüllungswechsel (Suter u. Meyer<sup>40</sup>, Tscherniachowski<sup>41</sup>, Barringer<sup>42</sup>). — Die Exstirpation einer Niere oder Aus-Erstirpation fall ihrer Funktion durch Erkrankung vermindert nicht die Absonderung. Es tritt eine vereiner Niere. mehrte Tätigkeit der übriggebliebenen Niere ein unter Vergrößerung des Organs.

#### 177. Einfluß der Nerven auf die Nierensekretion.

Es ist bis ietzt nur der Einfluß der vasomotorischen Nerven motorischen auf die Nierensekretion bekannt. Eine Erweiterung der Nierenarterien-Nerven auf äste, speziell der Vasa afferentia, muß den Druck in den Glomerulis absonderung verstärken, wodurch die Menge der filtrierten Flüssigkeit zunimmt. Je mehr die Erweiterung der Gefäße auf das Gebiet der Arteria renalis allein beschränkt ist, um so größer ist das Harnquantum. Die unteren Dorsalnerven (beim Hunde hauptsächlich der 12. und 13.) enthalten die meisten Vasomotoren der Niere (Bradford 43).

Plexus renalis.

1. Eine Durchschneidung des Plexus renalis hat in der Regel Vermehrung der Harnmenge zur Folge; mitunter beobachtet man infolge des gesteigerten Druckes Übertritt von Eiweiß in die Malpighischen Kapseln, ja sogar (bei Zerreißung von Gefäßen des Glomerulus) von Blut in den Harn. Das Centrum dieser Nierenvasomotoren liegt am Boden des vasomotoren, vierten Ventrikels vor den Vagusursprüngen; die Verletzung (Stich) dieser Stelle hat daher Vermehrung des Harns zur Folge (Diabetes insipidus), zuweilen unter gleichzeitigem Auftreten von Eiweiß und Blut (Cl. Bernard 44, vgl. Jungmann u. Meyer 15), natürlich wirkt ebenso jede Verletzung der wirksamen Nervenbahn vom Centrum bis zu den Nieren hin. [In der Nähe dieses Centrums liegt dasjenige, dessen Verletzung die Zuckerbildung in der Leber anregt (vgl. S. 282).] — Eckhard 46 sah Hydrurie auftreten nach Reizung des auf der Oblongata liegenden Wurmlappens. Auch beim Menschen treten bei Reizung dieser Stellen durch Tumoren, Entzündungen u. dgl. ähnliche Erscheinungen auf (Meyer 47).

2. Wird außer dem Gebiete der Nierenarterie noch ein benach- Lahmung bartes umfangreiches Gefäßgebiet zugleich mitgelähmt, so wird der Blut- beschränkter druck im Gebiete der Nierenarterie weniger groß sein, da zugleich viel motoren-Blut in die andere gelähmte Provinz einströmt. Unter diesen Verhältnissen wird man daher entweder nur eine geringere oder nur vorübergehende Polyurie sehen. So entsteht eine mäßige Vermehrung der Harnmenge während einiger Stunden nach Durchschneidung des N. splanchnicus. Dieser enthält die vasomotorischen Nierennerven, zugleich aber auch die Nerven des großen Gebietes der Darmgefäße. Reizung derselben Nerven hat natürlich den entgegengesetzten Erfolg (Cl. Bernard, Eckhard 48, Burton-Opitz u. Lucas 49, Grek 50).

3. Wird zugleich mit Lähmung der Nierennerven der größte Teil Lähmung aller Körpervasomotoren gelähmt, so sinkt, der umfangreichen Erschlaffung aller dieser Gefäßbahnen entsprechend, der Druck im ganzen arteriellen Gebiete. Infolge davon sinkt auch die Harnabsonderung, sogar bis zur völligen Sistierung. Diese Wirkung zeigt sich nach Durchschneidung des Halsmarks bis zum 7. Halswirbel abwärts (Eckhard 48). So erklärt sich auch die Tatsache, daß die nach Verletzung des Bodens des 4. Ventrikels eintretende Polyurie wieder verschwindet, sobald das Rückenmark (bis zum 12. Brustnerven abwärts) durchschnitten wird.

großer Vasomotoren-Gebiete.

Harnstoffreichtum im Blute verengt die Körpergefäße, erweitert aber die Nierengefäße (Cavazzani 51).

Eine Verkleinerung der Gefäße und damit zugleich des Nierenvolumens hat die Erstickung und Strychninvergiftung zur Folge, auch Reizung sensibler Nerven wirkt reflektorisch ebenso; — den entgegengesetzten Erfolg hat die Ausrottung der Nierennerven (Cohnheim u. Roy 52).

Nach Arthaud u. Butte 33 u. a. soll Reizung eines peripheren Vagusendes die Harn- Einstuß des sekretion und den Blutstrom in beiden Nieren herabsetzen (Atropin macht den Versuch unmöglich). Der Vagus erscheint so als Vasomotor der Niere. — Nach Asher u. Pearce 14 ist dagegen der Vagus der sekretorische Nerv der Niere.

Reizung des Halssympathicus beschränkt gleichfalls die Sekretion; dieser Reiz Einfuß des scheint sich reflektorisch durch das Rückenmark hindurch auf den N. splanchnicus zu übertragen (Masius 55).

Sumpathicus.

## 178. Übergang verschiedener Stoffe in den Harn. — Urämie. - Giftigkeit des Harns.

1. Unverändert gehen in den Harn über: schwefel-, bor-, kiesel-, salpeter-, Unverändert kohlensaure Alkalien; Chlor-, Brom- und Jodalkalien; Rhodankalium, Kaliumeisencyanür; ibergehende Stoffe.

— gallensaure Salze, — Harnstoff, Kreatinin; — Cumar-, Oxal-, Campher-, Pyrogallus-, Sebacylsäure; — ferner viele Alkaloide, z. B. Morphin, Strychnin, Curarin, Chinin, Coffein; unter den Farbstoffen indigoschwefelsaures Natrium, Carmin, Methylenblau, Gummigutti, Krapp, Campeche, der Farbstoff der Heidelbeeren, Maulbeeren, Kirschen, Rheum; ferner Santonin; - endlich die Salze von Gold, Silber, Quecksilber, Arsen, Wismut, Antimon, Eisen (nicht von Blei), die jedoch größtenteils in die Galle und in die Faeces gehen.

2. Anorganische Säuren treten beim Menschen und Carnivoren als neutrale Anorgani-Ammonsalze, beim Kaninchen als neutrale Alkalisalze aus (vgl. S. 389).

sche Säuren.

3. Gewisse Stoffe (welche für gewöhnlich und wenn sie in kleinen Mengen in das Blut gelangen, der Zersetzung anheimfallen) gehen zum Teil in den Harn, wenn sie sich übergehende in so großer Menge im Blut anhäufen, daß sie nicht völlig zersetzt werden können: Zucker, Hämoglobin, Eiereiweiß, pflanzensaure Alkalien, Alkohol, Chloroform.

Teilweise Stoffe.

4. Viele Stoffe erscheinen in ihren Oxydationsprodukten im Harne: mäßige Mengen pflanzensaurer Alkalien als kohlensaure Alkalien, — schweflig- und unterschweflig-saures Natrium zum Teil als schwefelsaures Natrium, Schwefelkalium als schwefelsaures Kalium, — manche Oxydule treten als Oxyde auf, Benzol als Phenol.

O.rydationen. Synthesen.

5. Manche Substanzen gehen mit Stoffwechselprodukten eine Synthese ein und erscheinen als gepaarte Verbindungen im Harn; hierher gehört die Entstehung der Hippursäure (S. 397), — der Phenacetursäure (S. 398), — der Ornithursäure (S. 398), — die Bildung der gepaarten Schwefelsäuren (§ 166) sowie die Bildung des Harnstoffes durch Synthese aus Kohlensäure resp. Carbaminsäure und Ammoniak (S. 388) und die Bildung substituierter Harnstoffe (S. 389). Nach Darreichung von Campher, Chloral und Butylchloral, Menthol, Thymol und vielen anderen Substanzen erscheint eine gepaarte Verbindung mit Glykuronsäure (vgl. S. 405) im Harne. Eine Paarung mit Sulphaminsäure oder Carbaminsäure gehen Taurin und Sarkosin ein. Mit Cystin paart sich dargereichtes Brombenzol zu Mercaptursäure (vgl. S. 401).

Reduktionen.

Urā mie.

6. Reduziert werden jodsaures und bromsaures Kalium zu Jod- und Bromkalium; Apfelsäure C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> O<sub>5</sub> zum Teil zu Bernsteinsäure C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>; das Indigoblau C<sub>16</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub> nimmt Wasserstoff auf zu Indigoweiß C<sub>16</sub> H<sub>12</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>.

Nach Ausrottung der Nieren (Nephrotomie) oder Unterbindung der Harn-

leiter, wodurch eine weitere Harnabsonderung unmöglich gemacht wird, beim Menschen auch infolge hochgradiger Harnstauung sowie nach krankhaften Veränderungen der Nieren kommt es zu einer Reihe charakteristischer Erscheinungen, die einer Vergiftung gleichen und in hohen Graden den Tod nach sich ziehen: Urämische Intoxikation oder Urämie. Hervortretend ist unter den Erscheinungen geistige Abgeschlagenheit, Schlafsucht, selbst Bewußtlosigkeit bis zum tief komatösen Zustande und daneben von Zeit zu Zeit der Ausbruch von Zuckungen oder selbst ausgebreiteter heftiger Krämpfe. Mitunter zeigen sich Delirien und allgemeine Aufregung; oft wird Cheyne-Stockessches Atmen beobachtet; mitunter tritt vorübergehende, stets beiderseitige Blindheit durch Intoxikationslähmung des psychooptischen Centrums auf. Aber es kann auch ganz unabhängig davon zu Blutergüssen in die Netzhaut kommen, welche eine (selten andauernde) Erblindung verursachen (Retinitis apoplectica); auch Schwerhörigkeit wird beobachtet. Erbrechen und Durchfall sind häufig. Der Atem und die Hautausdünstung können "urinös" riechen. Die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes ist oft erhöht bis —0,80°, zuweilen aber auch ganz normal.

Ursachen derselben. Als Ursache — für diese Erscheinungen muß man das Zurückhalten der normalmäßig durch den Harn entleerten Substanzen betrachten, ohne daß es jedoch bis jetzt gelungen wäre, mit Sicherheit denjenigen Stoff zu bezeichnen, welcher als Urheber der Vergiftungserscheinungen angesehen werden müßte.

giftungserscheinungen angesehen werden müßte.

Als Landois 56 verschiedene im Harn vorkommende Substanzen direkt auf die Oberfläche des Großhirns brachte (Kreatinin, Kreatin, saures phosphorsaures Kalium, Uratsediment aus Menschenharn), sah er alle Zeichen der Urämie auftreten. Namentlich traten durch Ruhepausen getrennt völlig ausgeprägte Krampfanfälle auf, bei Hunden mit nachfolgendem Koma. Auch viele andere Nebenerscheinungen der urämischen Intoxikation ließen sich so erzeugen. [Harnstoff ist unwirksam, schwach wirksam kohlensaures Ammonium, Leucin, kohlensaures Natrium, Chlornatrium, Chlorkalium.]

Giftigkeit des Harns. Menschlicher Harn, Tieren unter die Haut oder in die Venen gespritzt, wirkt giftig, sogar tödlich, namentlich bei manchen Krankheiten (Bouchard <sup>67</sup>). Die giftigen Eigenschaften kommen organischen (Toxinen) und anorganischen Bestandteilen zu (Lépine u. P. Aubert <sup>58</sup>), zumal Kaliumsalzen (S. 105) (Beck <sup>59</sup>).

#### 179. Bau und Tätigkeit der Harnleiter.

Schleimhaut mit geschichtetem Übergangsepithel. Nierenbecken und Ureter haben eine aus zarten Bindegewebsfasern mit vielen eingelagerten Zellen zusammengesetzte Schleimhaut, auf welcher ein geschichtetes "Übergangsepithel" sitzt. Unter dem Epithel findet sich eine Lage adenoiden Gewebes, in welchem zerstreute Lymphfollikel vorkommen. Im Bereiche des Nierenbeckens trägt die Schleimhaut vereinzelte, kleine, traubige Schleim drüsen, die sich auch im Harnleiter finden.

Dreifache Muskelschicht.

Die Muscularis besteht aus einer inneren, etwas stärkeren Längsschicht und aus einer äußeren, eirculären, zu denen im unteren Drittel noch einige zerstreut liegende Bündel längs verlaufender Faserzüge hinzukommen; alle diese Lagen sind von Bindegewebe ziemlich stark durchwebt. Die äußere Bindegewebshülle bildet eine Art Adventitia, in welcher die grüberen Gefäße und die Nerven nebst Ganglien liegen.

Blulgefäße. Nerven. Die Blutgefäße versorgen die verschiedenen Schichten und bilden unter dem Epithel ein capillares Netzwerk. Die relativ spärlichen markhaltigen Nerven, in deren Umgebung Ganglien angetroffen werden, versorgen teils als motorische die Muskeln, teils dringen sie bis gegen das Epithel vor. Diese sind reflexanregend und sensibel: heftige Schmerzen bei Einklemmung von Konkrementen.

Mündung.

Der Harnleiter durchbohrt die Dicke der Blasenwand, indem er sie schräg in längerem Verlauf durchsetzt; die innere Öffnung ist ein schräg nach innen und abwärts gerichteter Schlitz in der Schleimhaut, der mit einem zugeschärften, klappenartigen Vorsprung versehen ist (Fig. 107).

Die Fortbewegung des Harns durch den Harnleiter geschieht durch peristaltische Bewegungen der Muskelwände der Harnleiter. Diese des Harns

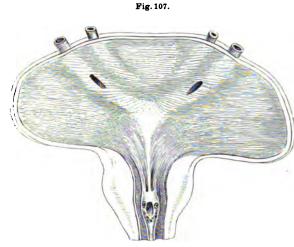

Unterer Teil der männlichen Harnblase mit dem Anfange der Urethra durch einen Medianschnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet (nach Henle). Man erkennt die (hellen) Züge des Trigonum, die schlitzförmigen Ureterenöffaungen, die oben abgeschnittenen Ureteren und Samengefäße. Auf dem Colliculus seminalis erscheinen in der Mitte die größere Öffnung des Sinus prostaticus, jederseits davon die kleinere, runde Mündung des Ductus ejaculatorius und unterhalb beider die zahlreichen, punktienen der Ansfährungssönige der Glandula prostatica. Unterer Teil der männlichen Harnblase mit dem Anfange der förmigen Öffnungen der Ausführungsgänge der Glandula prostatica.

entstehen im Ureter. Bewegungen reflektorisch durch den eintretenden Harn; sie verlaufen mit Schnelligkeit von 20 bis 30 mm in 1 Sekunde. und zwar stets abwärts. Je größer die Spannung des Ureters durch den Harn, um so schneller erfolgen die peristaltischen Bewegungen (Sokoloff u. Luchsinger 60). Erstickung, venöse Hyperämie und Splanchnicusreizung steigern die Zahl der Contractionen. schnelle Ligatur der Nierengefäße sowie Unterbindung des Harnleiters mindern sie (Protopopow 61, Beresnegowsky 62).

Bei künstlicher lokaler Reizung verläuft die Contraction nach beiden Seiten hin.

Da Engelmann 63 die Bewegungen auch an solchen ausgeschnittenen Ureterenstücken sah, an denen weder Nervenfasern noch Ganglien nachweisbar waren, so nahm er an, daß die Ureterenmuskulatur automatischer Erregung fähig sei (wie die Herzmuskulatur, vgl. S. 126).

Ein Zurücktreten von Harn aus der Blase in den Ureter Zurücktreten ist dadurch erschwert, daß bei starker Spannung der Blasenwand der des Harns. Harnleiter, soweit er innerhalb derselben liegt, mit zusammengepreßt wird, und daß die Dehnung der Blasenschleimhaut die Ränder der schlitzförmigen Mündungen (Fig. 107) straff gegeneinander spannt.

Bei starker Contraction der Blasenmuskulatur und unter der Einwirkung abnormer Reizungen kann ein Rücktreten des Harns in den Ureter unter antiperistaltischen Bewegungen stattfinden (Lewin u. Goldscheider 64).

#### 180. Bau der Harnblase und der Harnröhre.

Die Schleimhaut der Harnblase ist der der Harnleiter ähnlich; das geschichtete Schleimhaut. Epithel zeigt in der oberen Lage plattere Zellen. Bei Füllung der Blase werden die Epithelien der Fläche nach gedehnter und dünner. — Die glatten Muskelfasern sind zu Bündeln Muskulatur. angeordnet, die zwar vorwiegend eine äußere, nicht kontinuierliche Lage longitudinaler, eine mittlere, am stärksten entwickelte Lage circulärer Fasern und eine innere dünne, aus weiten Maschen bestehende Schicht erkennen lassen, außerdem aber vielfältig nach verschiedenen Richtungen hin unter Bildung eines weitmaschigen Balkennetzes sich durchkreuzen. Zwischen der Muskulatur und der Schleimhaut befindet sich eine Schicht zarten, fibrillären, zellenhaltigen Bindegewebes mit elastischen Fasern untermischt. Die Muskeln der Blase stellen in ihrer Gesamtheit einen gemeinsamen Hohlmuskel dar, dem die Funk-

tion zukommt, bei der Contraction den Hohlraum allseitig zu verkleinern und den Inhalt zu

M. sphincter entleeren. — Die untersten Muskelbündel der Blase, im Trigonum, bilden einen besonderen. glatten, Sphincter vesicae, er schließt nach vorn an die glatte Muskulatur der Urethra an (Kalischer 65).

Gefäße und Nerven.

Die Gefäße der Blase haben in ihrer Verteilung Ähnlichkeit mit denen der Harnleiter. - Lymphgefäße finden sich in der Muscularis der Blase, dagegen nicht in der Mucosa (Gerota 66). — Die Nervenzweige tragen Ganglien, die teils in der Mucosa, teils in der Muscularis liegen und untereinander durch Fasern in Verbindung stehen. Nervenendigungen sind sowohl zwischen den Muskelfasern, als auch zwischen den Epithelien nachgewiesen.

Weihliche Harnröhre.

Die weibliche Harnrühre besitzt eine aus zahlreichem fibrillären Binde- und elastischem Gewebe gebildete, papillentragende Schleimhaut mit geschichtetem Pflasterepithel; außerdem sind eingelagert einige Littresche (Schleim-) Drüschen. Der Schleimhaut liegt zunächst eine Lage longitudinaler, glatter Muskelfasern auf und letzterer wieder eine Schicht eine ulärer. Diese Schichten sind von sehr reichen Bindegewebs- und elastischen Fasern durchwebt und enthalten außerdem bedeutend erweiterte, in ihrem Bau an kavernöse M. sphincter Raume erinnernde Venenplexus. — Der M. sphincter urethrae ist ein quergestreifter, urethrae. durch den Willensimpuls sich zusammenziehender und auch durch ihn erschlaffender Muskel, der teils aus transversalen, vollkommen ringförmigen Fasern besteht, welche sich bis zur Mitte der Harnröhre abwärts erstrecken (den glatten circulären zunächst anliegend), teils aus longitudinalen, die nur an der hinteren Harprührenwand aufwärts bis zum Blasengrund ziehen, abwärts zwischen den circulären Zügen sich verlieren. Weitere circuläre Fasern liegen unterhalb der Mitte der Harnröhre, nur vereinzelt an der vorderen Fläche derselben.

Männliche Harnröhre.

urethrae.

In der männlichen Harnrühre ist das Epithel der Pars prostatica noch dem der Blase ähnlich, in dem häutigen Teile wird es ein geschichtetes, in dem kavernösen ein einfaches Cylinderepithel. Die unter dem geschichteten Epithel papillentragende Schleimhaut enthält, zumal im hinteren Teile, die schleim absondernden Littreschen Drüsen. Glatte Muskelfasern finden sich im prostatischen Teile als Längsschicht, besonders am Colliculus seminalis, in dem membranösen Abschnitt sind hauptsächlich circuläre Züge mit zwischengeschobenen longitudinalen; der cavernöse Teil hat hinten zarte circuläre, nach vorn nur vereinzelte schiefe und longitudinale, unbedeutende Bündel. Der aus quergestreiften M. sphincter Muskelfasern bestehende Sphincter urethrae (sive Sph. vesicae externus) ist ein völlig ringförmig um die Harnröhre herum geschlossener Muskel (dicht über dem Eintritt der Urethra in das Septum urogenitale) an der Spitze der Prostata, wo seine Fasern mit denen des darunter belegenen Musc. transversus perinei profundus Bündel austauschen. Es gehören zu diesem Schließmuskel auch longitudinale Fasern, welche längs des oberen Randes der Prostata von der Blase her herabziehen. Vereinzelte transversale Bündel kommen vorn von der Fläche des Blasenbalses her; sodann gehören noch zu dem Schließmuskel jene transversalen Züge, welche innerhalb der Prostata selbst dem Gipfel des Colliculus seminalis gegenüberliegen, einem starken Querbalken ähnlich vor dem Anfang der Urethra quer in die Substanz der Prostata hinein ziehend (Musculus prostaticus).

Blut- und Lymph-gefäße.

In der Harnröhre des Mannes bilden die Blutgefäße unter dem Epithel ein reiches capillares Maschenwerk, unter welchem ein lymphatisches, weitmaschiges Gefäßnetz liegt.

#### 181. Ansammlung, Zurückhaltung und Entleerung des Harns. Innervation der Blase.

Ansammlung des Harns.

Nach der Entleerung der Blase sammelt sich der Harn aufs neue unter ganz allmählicher Dehnung wieder an. Die glatte Muskulatur der Blasenwand kann sich in sehr wechselnden Zuständen tonischer Contraction befinden; danach wechselt der Widerstand, den die Blasenwand ihrer Dehnung entgegensetzt. Im ruhenden Zustande ist die Blasenwand sehr dehnbar, es kann daher eine ziemlich erhebliche Menge Flüssigkeit in der Blase Platz finden, ohne daß die Spannung der Blasenwand und der Druck, unter dem die Flüssigkeit steht, ansteigt. Ist dagegen die Blasenwand mehr oder weniger tonisch contrahiert, so wird schon eine viel geringere Flüssigkeitsmenge nur unter starker Spannung der Blasenwand in der Blase Platz finden. Von der Spannung der Blasenwand hängt Gefühl des aber das Gefühl des Harndrangs ab; es kann daher bei sehr verschiedenen Flüssigkeitsmengen in der Blase das Gefühl des Harndrangs

auftreten, je nach dem augenblicklich bestehenden Tonus der Blasenmuskulatur.

Das Gefühl des Harndrangs kann, ohne daß die Blase entleert wird, wieder zurückgehen und eventuell ganz schwinden, wenn der Tonus der Blasenmuskulatur herabgesetzt wird; die Spannung der Blasenwand wird dann ebenfalls sinken und es wird eine weitere Menge Harn in der Blase sich ansammeln können, bis die frühere Spannung wieder erreicht wird.

Der Tonus der Blasenmuskulatur zeigt rhythmische Schwankungen, die in Gestalt automatischer Contractionen auftreten; es ist zweifelhaft, ob diese von den an der Blase gelegenen Ganglienzellen tractionen, herrühren oder ob die Muskulatur der Blase auch ohne nervöse Vermittlung rhythmischer Bewegungen fähig ist.

Automalische Con-

Diese Tonusschwankungen dauern auch nach dem Tode des Tieres noch an; sie sind auch an der ausgeschnittenen Blase in  $0.75^{\circ}/_{0}$  Na Cl-Lösung von 38° C zu beobachten (Sherrington 67, Stewart 68). Die Contractionen treten lebhafter auf bei Erwärmung, bei Störungen der Circulation in der Blase, Venöswerden des Blutes. In der Apnoe hören die selbständigen Blasencontractionen auf.

Der Tonus der Blasenmuskulatur kann weiterhin reflektorisch reflektorische beeinflußt werden, und zwar von allen centripetalen Nerven aus (mit Aus- trastionen nahme des Vagus) und von der Psyche aus (Mosso u. Pellacani 69, Nawrocki der Blasenu. Skabitschewsky 10, Langley u. Anderson 11, Hanč 12). Die reflektorische Empfindlichkeit der Blase erweist sich in den darauf gerichteten Versuchen als überraschend groß; schwache sensible Reize, die den Blutdruck noch nicht beeinflussen, können lebhafte Blasencontractionen auslösen (Mosso u. Pellacani 69). Dadurch wird es verständlich, wie bei ganz verschiedener Füllung der Blase auf Grund äußerer Einwirkungen Harndrang auftreten kann.

Während des Schlafes sinkt der Blasentonus; nach dem Erwachen steigt er rasch an.

Die Innervation der Blase erfolgt von dem autonomen Nerven
Innervation
der Blase. systeme (§ 270) aus. Die zur Blase ziehenden Nerven stammen — 1. aus den 2.-5. Lumbalnerven (sympathisches System im engeren Sinne): sie verlaufen als präganglionäre Fasern zu dem Gangl. mesentericum infer., dessen Ganglienzellen in den Verlauf der Nerven eingeschaltet sind (Nawrocki u. Skabitschewsky 70, Stewart 68, Langley u. Anderson 71, Sherrington 67) und von hier als postganglionäre Fasern in der Bahn der Nn. hypogastrici zur Blase. — 2. aus den 2. u. 3. Sakralnerven (sakraler Abschnitt des parasympathischen Systems) als N. erigens s. pelvicus, in den Verlauf sind die Ganglienzellen des Plexus hypogastricus eingeschaltet. Reizung des N. erigens (aus dem Sakralteil des Rückenmarks) bewirkt kräftige Contraction der gleichseitigen Blasenhälfte. Reizung der Nn. hypogastrici (aus dem Lumbarteil des Rückenmarks) bewirkt schwache Contraction oder sogar Hemmung: Erweiterung der Blase. Nach v. Zeissl 73 soll bei der Reizung des N. erigens gleichzeitig mit der Contraction der Blase eine Hemmung des Sphincter vesicae, bei der Reizung der Nn. hypogastrici gleichzeitig mit der Erschlaffung der Blasenmuskulatur Contraction des Sphincter eintreten. Diese Angaben werden allerdings von anderen Beobachtern bestritten. Jedenfalls können aber auf nervösem Wege sowohl anregende wie hemmende Einflüsse auf den Sphincter vesicae ausgeübt werden.

Die Zurückhaltung des Harns in der Blase wird unter gewöhnlichen Verhältnissen durch eine tonische Contraction des Sphincter hallung des Harns. vesicae bedingt. Wie diese zustande kommt, ob sie etwa von den cen-

tralen Apparaten im Rückenmarke ausgeht oder peripherer Natur ist, steht nicht fest. Sammelt sich der Harn in der Blase an, ohne daß es zu höherer Spannung der Blasenwände und größerem Druck in der Flüssigkeit kommt, so genügt der Tonus des Sphincters, um das Aussließen des Harns zu verhüten. Steigt die Flüssigkeitsmenge in der Blase mehr und kommt es zu größerer Spannung der Blasenwände, so werden die sensiblen Nerven der Blase gereizt; diese Reizung löst durch die im Lumbarund Sakralteil des Rückenmarks gelegenen Centra (§ 275. 3) Blasencontractionen aus, die schließlich so stark werden können, daß sie den Sphinctertonus überwinden und der Harn abfließt. Wie oben bereits erwähnt, kann auch die Reizung anderer sensibler Nerven Blasencontractionen auslösen, und zwar ebenfalls durch Vermittlung der Centralapparate im unteren Teile des Rückenmarks. So erklärt es sich, daß z. B. Kitzeln, Erwärmung der Kniegegend im Schlafe Harnentleerung bewirken kann.

In der bisher geschilderten Weise spielt sich der Vorgang der Zu-

rückhaltung und Entleerung des Harnes beim Kinde ab.

Einfluß des Großhirns.

markscentra.

Beim Erwachsenen stehen die Centralapparate im unteren Rückenmarksabschnitt unter dem Einflusse von Bahnen, die vom Großhirn herabkommen, also Einflüsse des Bewußtseins vermitteln. Beim Hunde fanden v. Frankl-Hochwart u. Fröhlich 74 etwa 1 cm hinter dem Sulcus cruciatus und einige Millimeter von der Mantelkante entfernt ein Gebiet, von dem aus sich sowohl Blasencontraction, als auch Sphinctercontraction und Sphinctererschlaffung bewirken ließen. Die Bahnen verlaufen (vielleicht im Thalamus opticus, resp. Corpus striatum unterbrochen, Bechterew u. Mislawski 75, v. Czyhlarz u. Marburg 78) durch die Pedunculi cerebri und weiterhin durch die dorsalen Abschnitte der Seitenstränge (Stewart 68) abwärts his zu den Rückenmarkscentren. Daher kann durch Reizung der Pedunculi, sowie jeder Stelle des Rückenmarks oberhalb des Lumbarteils Blasencontraction bewirkt werden.

Willkürliche Zurück-

Wenn bei zunehmender Füllung der Blase die sensiblen Blasennerven Luruck-haltung des gereizt werden, so kommt uns dies als Gefühl des Harndrangs zum Bewußtsein. Wir können dann bei starkem Harndrang die Wirkung des tonisch contrahierten (glatten) Sphincter vesicae (s. oben), der allein eventuell den lebhaften Blasencontractionen nicht genügend Widerstand leisten würde, unterstützen durch willkürliche Contraction des (quergestreiften) Sphincter urethrae. Immerhin ist dieser Verschluß nur auf verhältnismäßig kurze Zeit aufrecht zu erhalten; schließlich überwinden die lebhaften Contractionen der Blase auch den doppelten Verschluß des Sphincter vesicae und urethrae. — Durch Contraction des Sphincter urethrae kann auch die stattfindende Harnentleerung plötzlich willkürlich unterbrochen werden.

Willkürliche Entleerung

Die willkürliche Harnentleerung darf man sich nicht, wie des Harns. dies von einigen Autoren geschehen ist (Rehfisch 77), so zustande kommend denken, als ob der Wille direkt Contractionen der (glatten!) Blasenmuskulatur auslösen könnte. Wenn wir willkürlich die Harnentleerung in Gang setzen, so handelt es sich immer nur um eine indirekte Anregung der durch die Reflexapparate des Rückenmarks ausgelösten Blasenbewegungen. Dazu genügt besonders bei höheren Füllungsgraden allein schon die Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Gefühl am Harnapparate, wodurch das Zustandekommen des Reflexes begünstigt wird. Bei nur mäßiger oder schwacher Füllung der Blase müssen jedoch die sensiblen, reflexauslösenden Blasennerven zuerst gereizt werden, und zwar entweder

dadurch, daß wir durch willkürliche Contractionen der quergestreiften Harnröhren- und Beckengrundmuskeln die sensiblen Nerven anregen oder durch einen Druck der Bauchpresse die Nerven der Blase.

Pathologisches. - Nach Durchschneidung des Rückenmarks oberhalb des Lumbarteils ist natürlich die bewußte Empfindung des Harndrangs und der Einfluß des Willens auf die Blasenfunktionen aufgehoben. Zugleich tritt aber regelmäßig eine schockartige Störung der im unteren Rückenmarksteil gelegenen Centra ein und dadurch Blasenlähmung: die Blase ist sehr stark gefüllt; sowie der Druck genügt, den Tonus des Sphincters zu überwinden, läuft etwas Harn ab: da aber keine Blasen contractionen eintreten, so schließt nach Abfließen einer geringen Menge der Sphincter wieder (Ischuria paradoxa). Haben sich nach einigen Tagen die Rückenmarkscentra von der Wirkung des Schocks erholt, so können wieder normale Verhältnisse eintreten: mit großer Regelmäßigkeit erfolgt bei bestimmter Füllung der Blase, leicht aber auch auf Reizung anderer sensibler Nerven reflektorische Entleerung der Blase (rein reflektorische Blasenfunktion) (Goltz 78). Zerstört man jetzt den unteren Teil des Rückenmarks, so tritt natürlich aufs neue Blasenlähmung ein. Auffallenderweise kann aber auch jetzt noch nach einigen Wochen, sowohl beim Hunde (Goltz u. Ewald 19) wie beim Menschen (L. R. Müller 80) eine gewisse Besserung eintreten: der Harn kann wieder zurückgehalten werden, wenn auch eine große Schwäche des Sphincters besteht, so daß bei Bewegungen usw. leicht kleine Mengen Harn absließen, und es treten von Zeit zu Zeit Blasencontractionen auf, die den angesammelten Harn wenigstens teilweise (unter normalen Verhältnissen wird die Harnblase stets vollkommen entleert) zur Entleerung bringen. Man muß annehmen, daß hier periphere Ganglienzellen bis zu einem gewissen Grade die Rolle reflektorischer Centralapparate übernommen haben.

Patho-

logisches.

Die Frage, ob die Blasenschleimhaut aus dem Blaseninhalt Substanzen resorbieren Resorption kann, — ist vielfältig untersucht und verschieden beantwortet worden. Nach den Unter- in der Blase. suchungen von Gerota 66, Cohnheim 81 u. a. werden Ferrocyannatrium, Harnstoff, Traubenzucker, Strychnin von der völlig normalen Blasenschleimhaut nicht resorbiert; dagegen tritt Resorption ein, wenn die Schleimhaut geschädigt worden ist, z. B. durch mechanische Verletzungen (wie sie bei den älteren Versuchen oft vorgekommen sind und zu Irrtümern Veranlassung gegeben haben), durch chemische Substanzen (ätzende Flüssigkeiten, Fluornatrium, Chloroform), durch sehr stark konzentrierte Lösungen. Nach Völtz, Baudrexel u. Dietrich 83 wird Alkohol von der Blase resorbiert. — Im Gegensatz zur Blasenschleimhaut findet Resorption statt von der Harnrührenschleimhaut, vom Harnleiter, Nierenbecken, Vesicula prostatica (Lewin u. Goldschmidt 88).

#### 182. Vergleichendes. — Historisches.

Bei den Wirbeltieren findet sich vielfach eine Vereinigung der Harn- mit den Generationsorganen vor (mit Ausnahme der Knochenfische). Die in der ersten Embryonalzeit als Exkretionsorgan dienende "Urniere" (Wolffscher Körper) übernimmt bei Fischen und Amphibien zeitlebens diese Rolle. Die Myxinoiden (Cyclostomen) besitzen die einfachsten Nieren: jederseits einen langen Harnleiter, dem reihenweise kurzgestielte, glomerulihaltige Kapseln aufsitzen. Beide Ureteren münden in den Porus genitalis. Bei den übrigen Fischen liegen die Nieren, oft lang gestreckt, als kompaktere Massen an beiden Seiten der Wirbelsäule. Die beiden Ureteren vereinigen sich zur Urethra, die stets hinter dem After mündet, entweder mit der Geschlechtsöffnung vereint oder hinter dieser: bei Stören und Haien bilden After und Urethramündung zusammen eine Kloake. Auch blasenartige Bildungen, welche morphologisch jedoch der Harnblase der Säuger nicht gleichen, kommen bei Fischen vor, entweder an jedem Harnleiter (Roche, Hai) oder an der Vereinigung beider.

Bei den Amphibien gehen die Vasa efferentia der Hoden eine Verbindung mit Amphibia. den Harnkanälchen ein; der Hodennierengang tritt (beim Frosche) mit dem der anderen Seite zusammen und beide gehen vereint in die Kloake, während die geräumige Harnblase durch die vordere Wand der Kloake ausmündet.

Von den Reptilien aufwärts ist bei allen Vertebraten die Niere nicht mehr die persistierende Urniere, sondern ein neugebildetes Organ. Bei den Reptilien ist sie meist länglich abgeplattet; die Ureteren münden gesondert in die Kloake. Saurier und Schildkröten besitzen eine in die vordere Wand der letzteren mündende Blase. — Bei den Vögeln münden die isoliert bleibenden Harnleiter in den in die Kloake eingehenden Sinus urogenitalis nach innen von den Ausführungsgängen der Geschlechtsdrüsen. Die Blase fehlt konstant. — Bei den Säugern bestehen die Nieren oft aus vielen kleinen Läppchen Mammalia. (Renculi), z. B. beim Seehund, Delphin, Rind. — Uber die N-haltigen Bestandteile des Wirbeltierharns vgl. S. 390.

Vergleichendes.

Pisces.

Reptilia.

Ares.

Wirbellose: Mollusca.

Unter den Wirbellosen 84 besitzen die Weichtiere Exkretionsorgane in Form von Kanälen, welche mit einer äußeren und mit einer in den Leibesraum führenden inneren Öffnung ausgestattet sind (und mitunter auch als Ovidukte funktionieren). Bei den Muscheln ist dieser Kanal zu einem schwammigen, an der Kiemenbasis liegenden, mit flimmernden Sekretionszellen besetzten Organe (Bojanussches Organ) aufgelockert, das oft einen größeren centralen Hohlraum besitzt. Der innere (flimmernde) Ausführungsgang geht in den Perikardialraum, der äußere (mitunter mit den Geschlechtsöffnungen vereinigt) mündet auf der äußeren Körperoberfläche. — In dem (meist unpaaren) analogen, oft contractilen Organ der Schnecken werden von den Sekretionszellen kugelige Konkremente gebildet und in das Drüsenlumen ausgestoßen; dieselben enthalten Harnsäure und Guanin. Sackartige, in die Mantelhöhle ausmündende, mit Drüsen versehene Exkretionsorgane (an den Kiemengefäßstämmen liegend) besitzen die Cephalopoden. Im Harn von Oktopus fand r. Fürth keinen Harnstoff, dagegen Ammoniak, wenig Harnsäure, relativ erhebliche Mengen von Hypoxanthin und als wesentlichen Bestandteil eine N-haltige Substanz von saurem Charakter, die mit keinem der bekannten Bestandteile des Wirbeltierharns identifiziert werden konnte. Der Cephalopodenharn enthält auch in der Norm nicht unerhebliche Mengen eines koagulablen Eiweißkörpers.

Arthropoda.

Vermes.

Insekten, Spinnen und Tausendfüße haben als Exkretionsorgane die sogenannten Malpighischen Gefäße. Diese Gefäße sind lange Schläuche, welche in den Anfangsteil des Dickdarms einmünden. Das charakteristische Stoffwechselendprodukt der Insekten ist die Harnsäure; bei den Spinnen und Skorpionen das Guanin. Bei den Crustaceen dienen als Niere die sogenannte Antennen- und Schalendrüse, vielfach gewundene Kanäle, die neben der 2. (großen) Antenne und 4. Extremität (Maxille) münden. Als wichtigstes Stoffwechselendprodukt der Crustaceen fand Marchal 85 eine eigentümliche Substanz von saurem Charakter: die Carcinursäure. - Bei den Plattwürmern sind die Exkretionsorgane längsverlaufende Röhren; bei den Bandwürmern 2, durch die ganze Kette sich erstreckend (bei den Tänien an der Grenze der Glieder durch eine breite Verbindung anastomosierend). Bei den Trematoden (Distomum) mündet das ramifizierte Organ am hinteren Körperende. Auch bei den meisten Rundwürmern bilden Schläuche, die vereinigt auf einem Porus in der Bauchlinie ausmünden, das Exkretionsorgan. Die Ringelwürmer besitzen, fast in allen Körpersegmenten paarig, die sog. "Schleifenkanäle", d. h. Röhren (oft viel verschlungen), welche mit einer inneren, wimpernden Öffnung in der Bauchhöhle beginnen und außen auf der ventralen Körperoberfläche mit der äußeren Öffnung münden. — Bei den Seeigeln, Seesternen und Medusen ist das Wassergefäßsystem zugleich das Exkretionsorgan. — Auch bei den Spongien können die den Körper durchziehenden, Wasser zuführenden

Echinodermata.

Coelenterata. Gänge noch als solche gelten.

Historisches.

Historisches: — Aristoteles läßt aus dem in die Nieren fließenden Blut den Harn entstehen, der dann durch die Ureteren in die Blase rinnt; das Nierenvenenblut gerinnt nicht. — Er weist auf die relativ bedeutende Größe der menschlichen Harnblase hin. — Berengar (1521) sah, als er Wasser in die Nierengefäße spritzte, Flüssigkeit aus den Papillen hervordringen. — Massa (1552) fand Lymphgefäße an den Nieren. — Eustachius († 1580) unterband die Harnleiter und fand danach die Blase leer. — Cusanus (1450) untersucht die Farbe und das Gewicht des Harns. — Rousset (1581) betont die muskulöse Natur der Wände der Blase, an denen Sanctorius (1631) keinen besonderen Schließmuskel erkennen konnte, — während Vesling (1641) bereits das Trigonum (Lieutaudi) (1753) beschreibt. — Die ersten wichtigeren ehe misch en Arbeiten unternahm van Helmont 1644: er stellte die festen Bestandteile des Harns dar, fand unter ihnen das Kochsalz, beobachtete das höhere spezifische Gewicht des Fieberharns und erklärte das Entstehen der Harnsteine aus den festen Bestandteilen des Urins. — Über die Auffindung einzelner Harnbestandteile ist zu bemerken: Scheele entdeckte 1776 die Harnsäure, — Bergmann den phosphorsauren Kalk, — Brand und Kunckel den Phosphor, — Rouelle 1773 den Harnstoff, der von Fourcroy und Vauquelin 1799 benannt wurde, — Berzelius die Milchsäure, — Seguin Eiweiß im pathologischen Harn, — J. v. Liebig die Hippursäure, — Heintz und v. Pettenkofer Kreatin und Kreatinin, — Wollaston 1810 das Cystin, — Marcet 1817 das Xanthin.

#### Literatur (§ 176-182).

1. W. r. Schröder: A. P. P. 19, 1885, 373. — 2. Colasanti: M. U. 14, 1891. — 3. Zalesky: Untersuchungen über den urämischen Prozeß und die Funktion der Nieren. Tübingen 1865. — 4. W. r. Schröder: A. P. 1880, Suppl.-Bd., 113. — 5. Zusammenfassende Darstellung: K. Spiro u. H. Vogt: E. P. 1, 1, 1902, 414. R. Magnus in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie, Jena 1910. III, 1, 477. — 6. R. Heidenhain: L. Hermanns Handb. d. Physiol. Leipzig, 5, 1, 1883, 299. — 7. W. Bowman: Philos. Transactions. 1, 1842, 57. — 8. Ludwig: Wagners Handwörterb. d. Physiol. 2, 1844, 629. —

9. F. Goll: Z. r. M. N. F. 4, 1854, 78. — 10. Cl. Bernard: Leçons sur les liquides de l'organisme, Paris, 2, 1859, 157. — 11. M. Herrmann: S. W. A. 45, 2. Abt., 1862, 325. — 12. Ludwig: Lehrb. d. Physiol. 2, 1856, 275. — 13. E. H. Starling: J. o. P. 24, 1899, 317. — 14. H. J. Hamburger: Osmot. Druck und Ionenlehre. Wiesbaden 1904, 2, 392. 15. M. Herrmann: S. W. A. 36, 1859, 349. 45, 2. Abt., 1862, 345. — 16. R. Orerbeck: S. W. A. 47, 2. Abt., 1863, 189. — 17. J. Barcroft u. T. G. Brodie: J. o. P. 32, 1905, 18. 33, 1905, 52. J. Barcroft: E. P. 7, 1908, 744. — 18. A. Noll: E. P. 6, 1907, 1. — 19. R. Heidenhain: A. m. A. 10, 1874, 1. P. A. 9, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1. — 20. M. Nussbaum: P. A. 16, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 1874, 187 1878, 139. 17, 1878, 580. A. A. 1, 1886, 67. A. m. A. 27, 1886, 442. A. P. 1906, 518. Vgl. A. P. Beddard: J. o. P. 28, 1902, 20. F. A. Bainbridge u. A. P. Beddard: J. o. P. 34, 1906, IX. W. C. Cullis: J. o. P. 34, 1906, 250. — 21. R. Heidenhain: P. A. 9, 1874, 23. 22. Sauer: A. m. A. 53, 1899, 218. — 23. Anten: Arch. internat. de Pharmacodyn. 8, 1901, 455. — 24. A. Eckert: A. P. P. 74, 1913, 244. — 25. Möbius: Arch. d. Heilkunde. 18, 1877, 84. — 26. Landois: Die Transfusion des Blutes. Leipzig 1875. — 27. J.W. Miller: Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. 11, 1912, 403. — 28. H. Ribbert: Zentralbl. f. Pathol. 1913, 6. — 29. Glaerecke: Diss. Kiel 1883. — 30. Röhl: Zieglers Beiträge Suppl. 7, 1905, 456. — 31. C. Ustimowitsch: L. B. 22, 1870, 430. — 32. P. Grützner: P. A. 11, 1875, 370. — 33. M. Abeles: S. W. A. 87, 3. Abt., 1883, 187. — 34. I. Munk: V. A. 107, 1887, 291. I. Munk u. Senator: V. A. 114, 1888, 1. Vgl. ('. Jacobj: A. P. P. 26, 1890, 388. C. Jacobj: u. W. v. Sobieranski: A. P. P. 29, 1892, 25. F. Pfaff u. M. V. Tyrode: A. P. P. 49, 1903, 324. — 35. R. Gottlieb u. R. Magnus: A. P. P. 44, 1900, 68 u. 396. 45, 1901, 210, 223 und 248. — 36. O. Loewi: A. P. P. 53, 1905, 15. — 37. W. v. Schröder: A. P. P. 22, 1887, 39. — 38. R. Magnus u. E. A. Schäfer: J. o. P. 27, 1901, IX. — 39. Schäfer u. Herring: Phil. Transact. B. 199, 1906, 1. — 40. F. Suter u. H. Meyer: A. P. P. 32, 1893, 241. — 41. E. Tscherniachowski: Z. B. 52, 1909, 355. — 42. Barringer: A. J. P. 27, 1911, 119. — 43. J. R. Bradford: J. o. P. 10, 1889, 358. — 44. Cl. Bernard: Leçons sur la physiol. et la pathol. du système nerveux. Paris 1, 1858, 398. Leçons sur les liquides de l'organisme. 2, 1859, 163 u. 169. — 45. P. Jungmann u. E. Meyer: A. P. P. 73, 1913, 49. P. Jungmann: M. m. W. 32. 1913, 1760. — 46. C. Eckhard: Z. B. 44, 1903, 407. — 47. Meyer: D. A. k. M. 83, 1905, 1. — 48. Eckhard: Beiträge z. Anat. u. Physiol. 4, 1869, 164. 5, 1870, 153. — 49. R. Burton-Opitz u. D. R. Lucas: P. A. 127, 1909, 143 u. 148. — 50. J. Grek: A.P. P. 68, 1912, 305. — 51. Carazzani u. Rebustello: A. i. B. 18, 158. — 52. Cohnheim u. Roy: V. A. 92, 1883, 424. — 53. Arthaud u. Butte: A. d. P. 1890, 379. - 54. L. Asher u. R. G. Pearce: C. P. 27, 1913, 584. Z. B. 63, 1913, 83. - 55. Masius: Bull. de l'acad. roy. de Belgique. (3), 16, 1888, 62. — 56. L. Landois: Die Urämie. Wien und Leipzig 1890. — 57. Bouchard: Leçons sur les autointoxications. Paris 1887. — 58. R. Lépine u. P. Aubert: C. r. 101, 1885, 90. — 59. A. Beck: P. A. 71, 1898, 560. — 60. O. Sokoloff u. B. Luchsinger: P. A. 26, 1881, 464. — 61. S. A. Protopopow: P. A. 66, 1897, 1. — 62. N. Beresnegowsky: C. P. 22, 1908, 461. — 63. Th. W. Engelmann: P. A. 2, 1869, 243. — 64. Lewin u. Goldscheider: V. A. 134, 1893, 33. — 65. Kalischer: Die Urogenitalmuskulatur des Dammes mit besonderer Berücksichtigung des Blasenverschlusses. Berlin 1900. — 66. D. Gerota: An. An. 13, 1897, 605. A. P. 1897, 428. — 67. C. S. Sherrington: J. o. P. 13, 1892, 676. — 68. Stewart: A. J. P. 2, 1899, 182. 3, 1899, 1. 4, 1901, 185. — 69. Mosso u. Pellacani: A. i. B. 1, 1882, 97, 291. — 70. Naurocki u. Skabitschewsky: P. A. 48, 1891, 335. 49, 1891, 141. — 71. J. N. Langley u. H. K. Anderson: J. o. P. 16, 1894, 412. 19, 1895, 71. 20, 1896, 372. — 72. A. Hanč. P. A. 73, 1898, 453. - 73. M. v. Zeissl: P. A. 53, 1893, 560. 55, 1894, 569. 89, 1902, 605. W. m. W. 51, 1901, Nr. 10 u. 25. — 74. v. Frankl-Hochwart u. Fröhlich: Neurol. Centralbl. 23. 1904. 646. – 75. Bechterew u. Mislawski: Neurol. Centralbl. 7, 1888, 505. — 76. v. Czyhlarz u. Marburg: Jahrb. f. Psych. u. Neurol. 20, 1901, 134. Wiener klin. Wochenschr. 15, 1902, 788. — 77. Rehfisch: V.A. 150, 1897, 111. 161, 1900, 529. — 78. F. Goltz: P.A. 8, 1874, 460. — 79. F. Goltz u. J. R. Ewald: P.A. 63, 1896, 362. — 80. L. R. Müller: Zeitschr. f. Nervenheilkunde. 21, 1902, 86. — 81. O. Cohnheim: Z. B. 41, 1901, 331. — 82. W. Völtz, A. Baudrexel u. W. Dietrich: P. A. 145, 1912, 186. 152, 1913, 567. — 83. L. Lewin und H. Goldschmidt: A. P. P. 37, 1896, 60. — 84. Zusammenfassende Darstellung: O. r. Fürth: E. P. 1, 1, 1902, 395. — 85. P. Marchal: C. r. 105, 1887, 1130. 113, 1891, 223. Thèse Paris 1892.

### Tätigkeit der äußeren Haut.1

#### 183. Bau der Haut.

Die äußere Haut (2,3 -2,7 mm dick —; spez. Gew. 1,057) setzt sich zusammen aus der Lederhaut (Corium, Cutis) und der sie überkleidenden Epidermis.

Das Corium: Papillen. Das Corium — (Fig. 108 IC) bildet auf der ganzen Oberfläche zahlreiche (0,1 bis 0,5 mm hohe) Papillen, von denen die größten an der Volarfläche von Hand und Fuß sowie an der Brustwarze und an der Eichel angetroffen werden. Die Mehrzahl der Papillen trägt capillare Blutgefäßschlingen (g); in beschränkten Hautbezirken finden sich auch



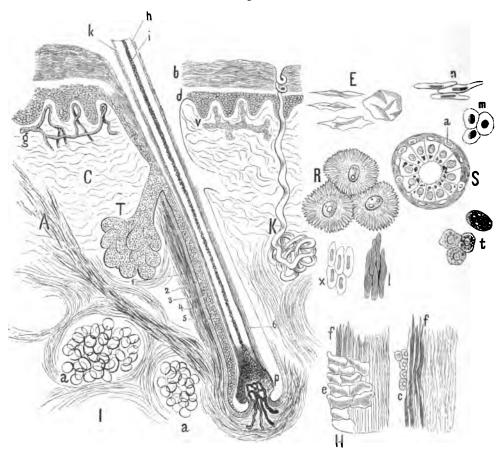

Histologie der Haut und der Epidermoidalgebilde.

I Querschnitt durch die Haut mit Haar und Talgdrüsen (T) (Corium und Epidermis verjüngt gezeichnet): — I äußere, 2 innere Faserhaut des Haarbalges; — 3 Cuticula des Haarbalges; — 4 äußere Wurzelscheide; — 6 Henles Schicht der inneren Wurzelscheide; — 6 Huzleys Schicht derselben; — p Haarwurzel auf der gefäßhaltigen Haarpapille befestigt; — A Musculus arrector pili; — C Corium; — a Unterhautfettgewebe; — b Hornschicht; — d Malpighische Schleimschicht der Epidermis; — g Gefäße der Hautpapillen, r Lymphgefäße derselben; — h Hornsubstanz, i Markkanal, k Epidermis des Haares; — K Knäueldrüse. — E Epidermisschüppchen aus der Hornschicht, tells seitlich, teils von der Fläche geschen. — R Riffzellen aus dem Malpighischen Stratum; n oberfächliche, m tiese Nagelzellen. — II Haar stärker vergrößert: e Epidermis. c Markkanal mit Markzellen, ff Fuserzellen der Haursubstanz, — x Zellen der Huxleyschen Schicht, — I die der Henleschen Schicht. — S Querschnitt durch eine Knäueldrüse der Achselhöhle, a glatte Muskelfasern der Umgebung. — I Zellen einer Talgdrüse zum Teil mit settreichem Inhalt.

sog. Tastkörperchen (Fig. 109 a) in denselben vor. Die Lederhaut besteht aus einem dichten Geflechte elastischer Fasern, denen fibrilläres Bindegewebe (mit Bindegewebskörperchen und Lymphoidzellen) beigemischt ist. In den tiefsten Schichten nimmt das Bindegewebe zu und bildet hier durch Verflechtung seiner Bündel länglich rhombische,

meist mit Fettgewebe gefüllte Maschenräume (aa), deren Längsausdehnung der der größten Spannung der Haut an der betreffenden Körperstelle entspricht. Darunter liegt das subcutane Zell-(Fett-)gewebe, welches jedoch an manchen Stellen (Lider, Penis, rote Lippen, Ohren, Nase) ohne Fettzellen ist.

reticularis.

Glatte Muskelfasern trifft man in den obersten Coriumschichten, zumal an den Streckseiten, ferner namentlich in der Brustwarze, dem Warzenhof, am Präputium, Damm und in ganz besonderer Mächtigkeit in der Tunica dartos des Scrotums.

Glatte Muskeln.

Die Epidermis — ist eine 0,08-0,12 mm dicke Lage geschichteten, durch Kittsubstanz vereinigten Pflasterepithels. Die tiefste Schicht, die Schleimschicht (d), (Rete Malpighii), besteht aus mehreren Lagen protoplasmatischer, gekernter, hüllenloser (bei den farbigen Rassen sowie am Scrotum und Anus gefärbter) Riffzellen (R), (von denen die tiefsten mehr cylindrisch und senkrecht stehend sind), zwischen denen zerstreute lymphatische Wanderzellen angetroffen werden. Die Spalten zwischen den Stacheln gelten als Lymphwege. Die oberflächlicheren Schichten (b) (Stratum corneum) bestehen aus flacher Hornschicht. werdenden, verhornten, kernlosen, in Natronlauge aufquellenden Epidermisschüppchen (E). - Den Übergang zwischen diesen beiden Schichten bildet eine (zumal an dicker Epidermis deutliche) Lage heller erscheinender Übergangsformen von Zellen (Stratum lucidum, zwischen b und d). — Die obersten Schichten der Epidermis stoßen sich fortwährend ab, während aus der Tiefe stets neue Zellenlager, durch Teilung der Retezellen hervorgehend,

Die Epidermis: Schleimschicht.

Helle Schicht.

Fig. 109.

Hautpapillen, ihre Epidermis abgelöst, die Gefäße injiziert; a a je ein  $Mei\betanersches$  Körperchen bergende Tastpapillen; die übrigen sind Gefäßpapillen.

emporrücken (Leeuwenhock, 1674). Hierbei nehmen die emporgehobenen Zellen den mikroskopischen und chemischen Charakter der Hornschicht an, indem der Kern atrophiert.

Pigment kommt sowohl in der Epidermis wie im Corium vor. In der Epidermis findet sich das Pigment in den Zellen der tiefsten Schicht, die gleichmäßig pigmentiert sind, im Corium in vereinzelt liegenden, spindel- oder sternförmigen Bindegewebszellen, und zwar an beiden Stellen in Form dunkler oder heller gefärbter Körnchen. Über die Entstehung des Pigments der Oberhaut (vgl. Meirowsky 2) gehen die Anschauungen auseinander. Nach der einen Anschauung

Piamentbilduna.

soll das Pigment der tieferen Epidermiszellen in ihnen selbst entstehen (Jarisch's), nach einer anderen Ansicht soll es durch Wanderzellen aus dem Corium in die Epidermis eingeschleppt werden (Ehrmann 4); so erklärt es sich, daß weiße Epidermisstücke, von einem Weißen auf einen Neger übertragen, dunkel werden (Karg<sup>5</sup>).

Zu den pathologischen Erscheinungen gehört die Pigmentbildung in den Leberflecken, Sommersprossen und bei der Addisonschen Krankheit (S. 450).

#### 184. Nägel und Haare.

Die Nägel — bestehen aus zahlreichen Schichten fest miteinander verbundener, verhornter, stachliger Epidermiszellen, welche durch Laugen isoliert werden können und zugleich aufquellend einen Kern erkennen lassen (Fig. 108, n m). Die ganze Unterfläche des Nagels ruht auf dem Nagelbette; der hintere und die seitlichen Ränder stecken in einer vertieften Rinne, dem Nagelfalze (Fig. 110, e). Das Corium unter dem Nagel trägt im ganzen Bereiche des Nagelbettes längsgerichtete Reihen (Leisten) von Papillen (Fig. 110, d). Über diesen liegt zunächst (gerade wie auf der Haut an anderen Stellen) das vielfach geschichtete Stachelzellenlager des Malpighischen Schleimnetzes (Fig. 110, c); darüber ist der Nagel ausgebreitet, der somit das Stratum corneum des Nagelbettes darstellt (Fig. 110, a). Der hintere Nagelfalz und der halbmondförmige hellere Teil des Nagels (die Lunula) ist die Wurzel des Nagels; sie ist zugleich die Matrix, von welcher das Wachs-Nagelmatrix. tum des Nagels ausgeht (§ 154. 2).

Nägel.

Nagelbett. Nagelfalz.

Der Nagel wächst kontinuierlich von hinten nach vorn, und zwar wird er schichtweise Wachstum durch Absonderung der Matrix gebildet. Diese Schichten laufen der Matrixfläche (jedoch nicht des Nagels. der Nagelfläche) parallel: sie gehen schräg von oben und hinten nach unten und vorn durch die Dicke der Nagelsubstanz hindurch. Vom vorderen Rande der Lunula ab bis zum

freien Rande ist der Nagel gleich dick; es wächst daher der Nagel in diesem Bereiche nicht mehr der Dicke nach, etwa durch Anlagerung neuer, verhornter Zellenschichten der Schleimschicht an die untere Nagelfläche.

Im Laufe eines Jahres liefern die Finger 2g Nagelsubstanz, im Sommer relativ mehr als im Winter ( $Moleschott^6$ ).

Das Haar.

Der Haarbalg.

Haar-

Das Haar. — Mit Ausnahme der Handfläche, Fußsohle, Dorsalfläche der dritten Phalangen der Finger und Zehen, der Außenfläche der Lider, der Eichel, innerer Präputialfläche, einem Teil der Labien und dem Lippensaum ist die ganze Haut teils mit größeren, teils mit kleineren Haaren (Lanugo) besetzt. Das Haar steckt mit der Haarwurzel in einer Vertiefung der Haut (Haarbalg) (Fig. 108, I), die sich schräg durch die Dicke derselben, mitunter bis in das Unterhautzellgewebe hinein einsenkt. Im Grunde des Haarbalges bildet sich aus dem selben die knopfförmige, gefäßhaltige Haarpapille (einer Cutispapille vergleichbar), die Matrix des Haares, von welcher das Wachstum des Haares ausgeht.

papille.

M. arrector pili.

Der M. arrector pili — (Fig. 108, A) ist eine flächenartig ausgebreitete Lage glatter Muskelfasern, welche von der äußeren Faserhaut des Haarbalggrundes zur oberen Lage der Lederhaut hinzieht und stets den stumpfen Winkel überspannt, den der schräg



Querschnitt (der Hälfte) eines Nagels durch das eigentliche Nagelbett nach Biesindecki. a Nagelsubstanz, b lockere Hornschicht unter derselben, c Schleimschicht. d querdurchschnittene Nagelleistchen, e papillenloser Nagelfalz, f die Hornschicht des Nagelfalzes, die sich über den Nagel vorgeschoben hat, g Papillen der Haut des Fingerrückens.

gerichtete Haarbalg mit der Hautoberfläche bildet. So muß er bei seiner Contraction das Haar aufrichten ("Gänsehaut", vgl. Koenigsfeld u. Zierl"). Da in dem Winkel meist eine Talgdrüse liegt, so kann seine Contraction durch Druck eine Entleerung der Drüsensekrete befördern. Gänsehaut tritt nie an Ohr, Hand, Fuß auf. — Die Muscarrectores pilorum erhalten ihre Nerven (Nervi pilomotorii) durch Zweige, welche vom Rückenmark kommen und von da in den Sympathicus übertreten. Die Reizung bestimmter Ganglien des Grenzstranges bewirkt Aufrichtung der Haare in bestimmten umgrenzten Hautbezirken beim Affen (Langley u. Sherrington 8). Die Muskeln werden erregt durch Reflex, der sich entweder auf den ganzen Körper ausbreitet, oder streng halbseitig oder ziemlich lokal bleibt (vgl. Sobotka 9). Maxwell 10 berichtet einen Fall, in dem direkte willkürliche Erregung der Pilomotoren möglich gewesen sein soll.

Das Ergrauen der Haare.

Das Ergrauen der Haare — im Alter beruht auf einer mangelnden Pigmentbildung in der Rindensubstanz. Dabei werden nicht etwa die dunklen Haare allmählich entfärbt, sondern sie fallen aus und werden durch weiße ersetzt, das weiße Haar durchbricht bereits in pigmentlosem Zustande die Kopfhaut. Die Annahme, daß das Bleichen der Haare durch das Auftreten von Luftbläschen im Haar bedingt sei, sowie die Angaben von plötzlichem Ergrauen (Landois 11) werden von Stieda 12 bestritten.

Physikalische Eigenschaften.

Von den physikalischen Eigenschaften der Haare ist ihre große Elastizität (ein Haar kann um  $^{1/}_3$  seiner Länge gedehnt werden), bedeutende Kohäsion (Tragkraft 60 g), ihre große Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis, sowie ihr starkes hygroskopisches Vermögen zu betonen.

Das Wachstum des Haares - erfolgt in der Weise, daß auf der Oberfläche der Wachstum Papille, welche die Matrix des Haares darstellt, sich stets neue, anfangs weiche Zellen der Haare.

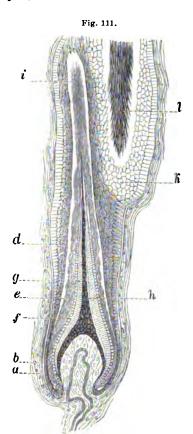

Längsschnitt eines im Haarwechsel begriffenen Haarbalges (nach r. Ebner). a außere und mittlere Haarbalgscheide; d aubere und innuere mastonigenerate, b Glashaut; c Hasrpapille mit Gefäßschlinge; d äußere, e innere Wurzelscheide (in Henlesche und Huzleysche Schicht gesondert); f Cuticula der letzteren; g Cuticula des Haares; h ju ng es inschlesche Hasre; k Kagelsnitze der (markloses) Haar; i Kegelspitze der neuen Haaranlage; i Haarkolben des abgestoßenen Haares mit k den Resten der abgestoßenen äußeren Wurzelscheide.



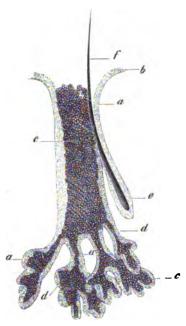

Talgdrüse mit einem Lanugohärchen. a Drüsenepithel, b Rete Malpighii, in das Drüsenepithel sich fortsetzend, c fett-haltige Zellen und freies Fett als Drüseninhalt, d Acini, e Wurzelscheide mit dem Haare.

bilden durch Zellteilung. Diese lagern sich auf die untere Fläche des Haarknopfes, nehmen die charakteristische Gestalt der verschiedenen Teile des Haares, denen sie sich anschließen, an und verhornen schließlich. So hebt jede neugebildete Schicht das Haar höher aus dem Balge hervor. Der Mensch (18.-26. Jahr) produziert täglich 0,20 g Haarsubstanz, im Sommer und bei häufigem Beschneiden noch mehr (Moleschott 6). [Aufgenommenes Jod oder Brom gehen in das Gewebe der Haare über (Howald 13)|.

I'ber den Haarwechsel — liegen keineswegs übereinstimmende Angaben vor. Nach Der Haarder einen Anschauung wird, nachdem das Haar seine typische Länge erhalten hat, der Bildungsprozeß auf der Oberfläche der Haarpapille unterbrochen: der Haarknopf hebt sich von der Papille ab, er verhornt, bleibt meist pigmentlos und wird schließlich mehr und mehr von der Papillenoberfläche emporgezogen, während sein kolbiges, unteres Ende sich besenförmig auffasert (Fig. 111). Der untere, somit leer gewordene Teil des Haarbalges verschmälert sich, und auf der alten Papille kommt es nunmehr durch erneuerte Bildungsvorgänge zur Bildung eines Ersatzhaares, während alsbald das alte losgelöste ausfällt (Unna 14, r. Ebner 15). - Nach Stieda 16 u. a. geht die Papille des alten Haares zugrunde, während sich in dem Haarbalge eine neue bildet, von deren Oberfläche hervor der Aufbau des neuen Haares erfolgt.

#### 185. Die Drüsen der Haut.

Die Haar-

Die Haarbalgdrüsen — (Fig. 108, I. T), (Talgdrüsen), einfache acinöse Drüsen. münden bei größeren Haaren seitlich zu 2 (1-3) in den Haarbalg, bei kleineren Haaren ragen diese durch den Ausführungsgang der Drüse frei hervor (Fig. 112); nicht zu Haarbälgen in Beziehung stehen die Drüsen an den Labia minora, der Glans, dem Präputium, dem roten Lippensaume. Die größten finden sich an der Nase und den Labien; völlig fehlen sie nur der Vola manus und Planta pedis. Ebenfalls zu den Talgdrüsen sind zu rechnen die Analdrüsen, die Ohrenschmalzdrüsen, die Bürzeldrüsen der Vögel.

Die Drüsen enthalten polyedrische oder flachrundliche, kernhaltige Sekretionszellen (Fig. 108. t). Die Bildung des Hauttalgs ist ein echter Sekretionsprozeß (Plato<sup>17</sup>), nicht, wie man früher annahm, ein fettiger Zerfall der Zellen (das Fett wird dabei der Drüsenzelle von

außen zugeführt, entsteht nicht etwa in der Zelle).

Die Knäueldrüsen.

Die Knäueldrüsen -- (Fig. 108. I. K) (auch Schweißdrüsen genannt) bestehen aus einem darmartigen, langen, blindgeschlossenen Schlauche, dessen Ende knäuelartig aufgewickelt im Zellgewebe unter der Haut liegt, während das etwas schmälere Ausführungsende korkzieherartig Corium und Epidermis durchbohrt (in der Abbildung verkürzt gezeichnet). Zahlreich und groß sind die Drüsen in der Vola, Planta, Axilla, Leiste, an der Stirn und um die Brustwarze herum (Hörschelmann<sup>18</sup>), spärlich am Dorsum des Rumpfes; sie fehlen an Glans, Präputium und Lippenrand.

Der Drüsenschlauch trägt innerhalb des Knäuels bei den kleineren ein einschichtiges, gekerntes Platten-, bei den größeren ein Cylinderepithel (Fig. 108. S) hüllenloser, zum Teil fettkörnchenführender Zellen. Die Membrana propria ist strukturlos, von zarten Bindegewebsfasern umsponnen; glatte Muskelfasern finden sich längsverlaufend an den größeren Drüsen (Fig. 108. S. a). Der (muskellose) ausführende Gang (Schweißkanal) ist von einem geschichteten Epithel platter Zellen belegt, deren Fläche einen dicken Cuticularsaum besitzt. Ein Netzwerk von Capillaren umspinnt das Knäuel. Endlich tritt noch ein Nervengeflecht zu den Drüsen hin.

Die Gesamtzahl aller Knäueldrüsen mag fast 21/2, Millionen betragen (C. Krause19), die eine sekretorische Flächenausbreitung von annähernd 1080 mº besitzen. Ihre Funktion ist die Absonderung des Schweißes.

## 186. Bedeutung der Haut als äußere Bedeckung.

Das Fett polster organ,

Das Unterhautsettgewebe füllt die Vertiefungen zwischen den Körperteilen und überwölbt die hervorragenden Teile, so daß die abgerundete als Schuls- Fülle der Körperformen entsteht. Das Fettgewebe schützt aber auch als weiches, elastisches Polster vor zu hohem Druck (Fußsohle, Hohlhand, Gesäß) und hüllt vielfältige edlere, leicht verletzliche Teile mit seinem Gewebe ein (z. B. Gefäße und Nerven der Axilla, der Inguinalbeuge und als schlechter Kniekehle). - Als schlechter Wärmeleiter bewahrt das subcutane Warmeletter. Fett den Körper vor zu erheblichen Wärmeabgaben (§ 200. II. 5); — ebenso wirkt aber auch die Lederhaut und die Epidermis.

Lederhaut

und der Epidermis.

Schutz gegen äußere mechanische Insulte vermag die feste, elastische, leicht verschiebbare Lederhaut zu leisten, sie wird unterstützt von der Epidermis, deren trockenes, impermeables, horniges Gewebe ohne Nerven und Gefäße als Schutz besonders geeignet ist und selbst thermischen und chemischen Einwirkungen nicht unerheblich widerstehen kann. Ein dünner Talgüberzug schützt die freie Fläche der Epidermis vor der Mazeration durch benetzende Flüssigkeiten und vor der zersetzenden Einwirkung der Luft. — Das Epidermislager verhütet eine zu ergiebige Saftabgabe aus den Hautgefäßen; Hautstellen, die ihrer Epidermis beraubt sind, erscheinen daher gerötet und nässen.

Die Haare dienen an manchen Stellen als Tastorgane (Cilien, Gesichtswollhaar), am Konfe regulieren sie als schlechter Wärmeleiter Aufnahme und Abgabe der Wärme und geben Schutz gegen direkte Bestrahlung durch die Sonne.

#### 187. Die Hautatmung. — Die Hautsekretion. Der Hauttalg, der Schweiß.

Die absondernde Tätigkeit der äußeren Haut, deren Größe über 1½ m² beträgt (vgl. § 202), umfaßt: - 1. Die respiratorische Ausscheidung, - 2. die Absonderung des Hautfettes und - 3. die des Schweißes.

1. Die Hautatmung — ist bereits (§ 90) besprochen; sie besteht in einer quantitativ nur sehr unbedeutenden Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure.

Bei einigen Säugetieren, zumal bei Kaninchen, erfolgt der Tod nach Überfirnissen Tod nach der Haut, aber nicht infolge der Unterdrückung der Hautatmung, sondern berfirnissen wegen zu großer Wärmeverluste (Laschkewitz<sup>20</sup>, vgl. S. 478). Je größer eine Haut bei Warmstelle ist, die nicht mitlackiert ist, um so später erfolgt der Tod; Kaninchen sterben schon bintern. nach Überfirnissen von 1/8 ihrer Hautsläche, nach totalem Überzug der Haut fällt sosort ihre Temperatur (bis 19°). — Für den Menschen ist das Firnissen der Haut unschädlich (Senator 21).

2. Der Hauttalg. — Das von den Haarbalgdrüsen abgesonderte Fett ist bei seiner Entleerung flüssig, wird aber bereits innerhalb des Ausführungsganges der Drüse stagnierend zu einer weißen talgigen Masse, die sich (zumal an den Nasenflügeln) auf Druck wurstförmig entleert (sogenannte Comedonen). Es erhält Epidermis und Haare geschmeidig und schützt die Haut vor zu starker Eintrocknung. - Nach Unna u. Golodetz 22 liefern auch die Knäueldrüsen ein Hautfett, welches vom Hauttalg verschieden ist.

Der Hautlalg.

Mikroskopisch enthält das Sekret zahllose Fettkörnchen, einzelne (nach Natronzusatz sichtbare) fettgefüllte Drüsenzellen und fast bei allen Menschen mikroskopische, milbenähnliche Tiere (Demodex folliculorum).

Mikro-

Die chemische Untersuchung - weist nur wenig wirkliche Fette nach, sondern hauptsächlich Ester von Säuren und Alkoholen von hohem Molekulargewicht, darunter Bestandteile. z. B. Cholesterinester (vgl. Linser<sup>23</sup>, Unna u. Golodetz<sup>22</sup>), daneben Substanzen von noch unbekannter Natur. In dem Fett der Bürzeldrüse von Gänsen und Enten fand  $R\delta h$ mann 24 neben eigentlichen Fetten Ester des Oktadecylalkohols C18 H38 O.

Die Vernix caseosa — welche die Haut des Neugeborenen überzieht, ist ein schmieriges Gemisch von Hauttalg und mazerierter Epidermis (r. Zumbusch<sup>25</sup>). — Ein ähnliches Produkt ist das Smegma praeputii. — Das Ohrenschmalz (Cerumen) — ist ein Gemisch des Sekretes der Ohrenschmalzdrüsen und der Haarbalgdrüsen des Gehörganges. Es enthält außer den Bestandteilen des Hautfettes braunes, in Alkohol und Fett lösliches Pigment (Lamois u. Martz 26), einen bitteren, gelben Extraktivstoff, Eiweiß, Lecithin, Cholesterin, Kaliumseifen und ein besonderes Fett. — Das Sekret der Meibomschen Drüsen ist Hauttalg.

Vernix caseosa. Smegma. Sekret der

Ohren-

schmalz- und Meibomschen Drüsen.

sensibilis.

3. Der Schweiß. — Der Schweiß wird von den Knäueldrüsen secer- Perspiratio niert, wobei die Zellen granuliert werden (Renaut<sup>27</sup>). Solange sich die Absonderung in geringeren Grenzen bewegt, verdunstet das secernierte Wasser mit den flüchtigen Bestandteilen sofort von der Hautoberfläche (Perspiratio insensibilis); sobald sie jedoch zunimmt oder die Verdunstung behindert ist, tritt der Schweiß perlend aus den Mündungen der Schweißdrüsen hervor (Perspiratio sensibilis). (Vgl. § 90.)

Die Perspiratio insensibilis - wechselt sehr; meist perspiriert die rechte Körperseite mehr als die linke. - Am reichlichsten sondert die Hohlhand ab, dann folgen Fußsohle, Wange, Brust, Oberschenkel, Unterarm. Sie steigt langsam vom Morgen an, noch stärker am Nachmittag, sinkt nach dem Abendbrot; dann erreicht sie steigend vor Mitternacht ihren Höhepunkt. Große Feuchtigkeit der umgebenden Luft vermindert sie, ebenso starkes voraufgegangenes Schwitzen und vermehrte Diurese. Kinder haben eine relativ größere Perspiratio insensibilis (*Peiper* <sup>28</sup>). Wassergenuß steigert, Wasserenthaltung mindert sie (*Dennig* <sup>29</sup>), Alkohol setzt sie herab (*H. Schmid* <sup>30</sup>). — Bei 15° C zeigt sich der geringste Grad der Wasserdampfabgabe, sowohl über als unter dieser Temperatur steigt die Abgabe. Von 33° C der Umgebung an tritt Schweißbildung auf (Schierbeck 31).

Schweiß bei Tieren.

Unter den Tieren vermögen zu schwitzen das Pferd, weniger das Rind, ferner an der Vola und Planta Affe, Katze, Igel; — das Schwein schwitzt (?) an der Rüsselscheibe, das Rindvieh am Flotzmaul; — gar nicht schwitzen Ziege, Kaninchen, Ratte, Maus, Hund (Luchsinger 32).

Mikroskopische Bestandteile.

Mikroskopisch — enthält der Schweiß zufällig beigemengte Epidermisschüppchen und Fettkörnchen aus den Hautdrüsen. Der Schweiß erscheint farblos, leicht getrübt, spez. Gewicht im Mittel 1,0046 (Kittsteiner<sup>22</sup>), er ist von salzigem Geschmack und einem, von flüchtigen Fettsäuren herrührenden, an den verschiedenen Körperteilen eigenartigen Geruche. Die Gefrierpunktserniedrigung des Schweißes ist meist kleiner als die des Blutserums (Strauss<sup>24</sup>).

Reaktion.

Die feuchte Epidermis einschließlich der Haare und Nägel reagiert sauer, die Cutis alkalisch. Während der Ruhe abgesonderter Schweiß reagiert sauer, ist die Schweißsekretion gesteigert, so nimmt die Acidität ab und die Reaktion wird selbst alkalisch. Der Schweiß setzt sich zusammen aus einem alkalisch reagierenden Drüsensekret und einem saueren Oberhautsekret: je nach dem Überwiegen der einen oder anderen Komponente richtet sich die Reaktion (Heuss 35).

Zusammensetzung.

Nach E. Harnack 86 enthält der Schweiß Wasser 991 pro mille, feste Stoffe 8,5 pro mille, darunter organische 2,0, anorganische 6,5 pro mille. — Camerer 37 fand folgende Zusammensetzung des Schweißes: Wasser 98, Trockensubstanz 1,7-2,1, Gesamt-N 0,137 bis 0.188, Harnstoff 0.051, Ammoniak 0.011-0.012, Asche 0.866-1.042, Na Cl  $0.66-0.78^{\circ}$ /<sub>0</sub>. Der Gesamt-N bestand zu 34% aus Harnstoff-N und zu 7,5% aus Ammon-N, der Rest verteilte sich auf Spuren von Eiweiß und zahlreiche andere N-haltige Körper, z. B. Harnsäure. - Unter den organischen Bestandteilen sind zu nennen etwas neutrale Fette (Palmitin, Stearin), auch im Schweiße der Hohlhand, die keine Talgdrüsen enthält, daneben Cholesterin, flüchtige Fettsäuren (zumeist Ameisensäure, neben Essig-, Butter-, Propion-, Capron-, Caprinsäure), wohl an verschiedenen Körperstellen qualitativ und quantitativ wechselnd. Sie sind in den zuerst abgesonderten (saueren) Mengen am reichlichsten. - Ferner finden sich Spuren von Schwefelcyanverbindungen, von Eiweiß (stets in reichlicheren Mengen im Schweiß der Pferde), Harnstoff (vgl. Schöndorff 38), Harnsäure (Tichborne 39), Serin (Embden u. Tachau<sup>40</sup>). Im urämischen Zustande (Anurie bei Cholera) fand man den Harnstoff sogar auf der Haut auskrystallisiert. Auch Schwefelsäure mit Skatol und Phenol gepaart und Oxysäuren fand Kast 11 im Schweiße (§ 166). Mit der Sekretionsgeschwindigkeit nimmt der Kochsalzgehalt des Schweißes zu, der Stickstoffgehalt ab (Kittsteiner 38). Der durch Arbeit erzeugte Schweiß ist reicher an Trockensubstanz, Asche und Stickstoff, von höherem spezifischen Gewicht und höherem osmotischen Druck als der Hitzeschweiß (Pugliese 43).

In den Schweiß übergehende Stoffe.

Von einverleibten Stoffen finden sich im Schweiße wieder: Jod, Brom, Bor, Phenol, Salicylsäure, Salol, Antipyrin, Methylenblau (Tachau 43).

# 188. Einflüsse auf die Schweißabsonderung. Nerveneinfluß.

Einflüsse auf die Schweißsekretion. Die Disposition zum Schwitzen ist bei verschiedenen Individuen sehr verschieden. Unter den Einflüssen, welche auf die Schweißabsonderung einwirken, sind bekannt: — 1. Erhöhte Temperatur der Umgebung bringt starke Rötung der Haut und profuse Schweißabsonderung hervor (vgl. § 200. II. 1.). Kälte, aber auch Wärme der Haut über 50°C heben die Sekretion auf. — 2. Starker Wassergehalt des Blutes, nach Aufnahme reichlichen warmen Getränkes, vermehrt den Schweiß. — 3. Lebhafte Tätigkeit des Herzens und der Gefäße, durch welche der Blutdruck in den Capillaren der Haut erhöht wird, wirkt ebenso; hierher gehört auch der vermehrte Schweiß infolge starker Muskeltätigkeit. Hierbei ist die N-Ausfuhr durch den Schweiß gesteigert (Argutinsky 44). — 4. Gewisse Mittel (Hidrotica) befördern das Schwitzen: Pilocarpin, Calabar, Strychnin, Pikrotoxin, Muscarin, Nicotin, Campher, Ammoniakverbindungen; andere, wie Atropin und Morphin in großen Gaben, beschränken es.

#### Nerveneinfluß auf die Schweißabsonderung.

Nerveneinfluß.

I. Ähnlich wie bei der Sekretion des Speichels (§ 99) sind meist bei der Schweißabsonderung Gefäßnerven neben den eigentlichen Sekretionsnerven zugleich tätig, und zwar am häufigsten die Vasodilatatoren (Schwitzen bei geröteter Haut). Die Beobachtung des Schwitzens bei blasser Haut (Angst- und Todesschweiß) zeigt jedoch, daß auch bei Reizungszuständen der Vasomotoren gleichzeitig die Schweißnerven tätig sein können.

Gefäß-

II. Unabhängig von der Circulation beherrschen selbständig wirkende "Schweißnerven" die Sekretion der Schweißdrüsen; sie stammen aus dem autonomen Nervensystem (§ 270). Reizung des betreffenden Nervenstammes bewirkt nämlich noch dann (vorübergehende) Schweißsekretion, wenn die Extremität vorher amputiert ist, also die Circulation gar nicht mehr besteht (Goltz<sup>45</sup>, Kendall u. Luchsinger<sup>46</sup>). Außerdem kann die Schweißabsonderung unter höherem Druck als der Blutdruck stattfinden (Levy-Dorn<sup>47</sup>). Im intakten Körper scheint allerdings die profusere Schweißabsonderung meist mit gleichzeitiger Gefäßerweiterung einherzugehen (wie die Speichelabsonderung nach Facialisreizung: § 99, A. I.); ebenso scheinen die Schweiß- und die Gefäßnerven in fast übereinstimmenden Bahnen zu verlaufen.

Schweiß-

Für die Hinterextremität — (der Katze) liegen die Schweißnerven im N. ischiadicus. Luchsinger <sup>33</sup> konnte <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde hindurch durch Reizung des peripheren Stumpfes immer neue Schweißabsonderung erzielen, wenn stets die Pfote wieder abgetrocknet wurde. Atropin hebt die Wirkung auf. Bringt man eine junge Katze, welcher der N. ischiadicus einer Seite durchschnitten ist, in einen mit heißer Luft erfüllten Raum, so schwitzen alsbald die drei intakten Beine, nicht das mit durchschnittenem Nerv, letzteres selbst dann nicht, wenn durch Unterbindung der Venen hochgradige Blutüberfüllung des Beines erzeugt wird.

Schweißnerven der Hinterextremität.

Die Schweißfasern für die hintere Extremität (Katze) verlaufen zum größten Teil durch den 1. und 2. Lumbarnerven in den Sympathicus, wo Ganglienzellen in den Verlauf eingeschaltet sind, dann vom 6. und 7. lumbaren, sowie 1. und 2. sakralen Ganglion des Sympathicus durch graue Rami communicantes in die entsprechenden Spinalnerven (Langley 48). Der Ursprung und Verlauf der Vasomotoren ist im großen und ganzen gleich.

Centrum.

Das spinale Centrum kann direkt erregt werden: durch stark venöse Blutmischung, also durch dyspnoetische Erregung; hierher gehört wohl auch der Schweiß im Todeskampfe; — 2. durch überheißes Blut (45°C), welches dasselbe durchströmt; — 3. durch gewisse Gifte (s. oben). — Reflektorisch, allerdings mit wechselndem Erfolge, gelingt die Anregung dieses Centrums durch Reizung des N. cruralis oder peroneus derselben sowie des N. ischiadicus der anderen Seite (Luchsinger 22).

Schweißnerven der Vorderextremität.

Für die Vorderpfoten — (Katze) verlaufen die Schweißnerven im Ulnaris und Medianus; diese treten sämtlich (Langley 48) von der 4.—10. Dorsalwurzel zuerst in den Bruststrang des Sympathicus, verlaufen dann aufwärts durch das Ganglion stellatum, dessen Ganglienzellen in den Verlauf eingeschaltet sind, und von dort in die Armnerven.

Centrum.

In der unteren Hälfte des Halsmarkes liegt eine analoge centrale Stelle für die Vorderbeine. Reizung des centralen Stumpfes des Plexus brachialis macht die Pfote der anderen Seite reflektorisch schwitzen (Adamkiewicz<sup>49</sup>). Hierdurch schwitzen zugleich auch die Hinterpfoten.

Pathologisches. — Entartung der motorischen Ganglien der Vorderhörner des Rückenmarkes bewirkt Verlust der Schweißsekretion (neben Lähmung der quergestreiften Körpermuskeln).

Für den Kopf — (Mensch, Pferd; Rüsselscheibe des Schweines) stammen die Schweißnerven aus dem oberen Brustsympathicus und steigen im Halsstrang aufwärts. Percutane Galvanisierung des Halssympathicus beim Menschen ruft Schwitzen an derselben Seite des Gesichts und am Arme hervor; bei einseitigem Schwitzen am Kopf, Hals und Oberextremität in pathologischen Fällen war die entsprechende Pupille erweitert und die Haut blaß. Im Kopfteile des Sympathicus legen sich die Schweißnerven den Ästen des Trigeminus an, woraus sich erklärt, daß Reizung des N. infraorbitalis Schweißsekretion hervorruft.

Schweißnerven des Gesichtes. Einwirkung des Hirns. Auch vom Großhirn aus kann die Schweißsekretion angeregt werden: Schwitzen bei psychischen Erregungen, Angstschweiße etc.

Dominierendes Centrum.

Nach Adamkiewicz 49 schwitzen bei Reizung der Medulla oblongata. in welcher das dominierende Centrum der Schweißsekretion zu liegen scheint, alle vier Pfoten der Katze, selbst noch 3/4 Stunden nach dem Tode.

Pilocarpin und andere Schwitzmittel bringen bei subcutaner Injektion (auch nach Durchschneidung der Nerven) zuerst am Ort der Einspritzung Schweiß hervor. Atropin wirkt so auch zuerst örtlich schweißhemmend.

Sind die Schweißnerven durchschnitten (Katze), so ist nach 4 Tagen die Erregbarkeit derselben (Ischiadicus) gegen elektrische Beize erloschen. Bei derartig operierten Katzen tritt ferner nach Verlauf von 3 Tagen nach Injektion von Pilocarpin verspätetes Schwitzen auf, das nach 6 Tagen sogar bis auf 10 Minuten sich verzögern kann. In späterer Zeit kann dann endlich das Schwitzen ganz ausbleiben (Luchsinger<sup>22</sup>). Mit dieser Beobachtung stimmt überein die bekannte Erscheinung der trockenen Haut gelähmter Glieder.

Versuche am Menschen.

Reizt man beim Menschen einen motorischen Nerven (Tibialis, Medianus, Facialis), so tritt im Gebiet der tätigen Muskulatur und in dem korrespondierenden Gebiete der nicht gereizten Körperhälfte Schweiß hervor, und zwar sowohl bei freiem als auch bei unterdrücktem Kreislaufe. — Bei sensibler und Wärmereizung der Haut tritt ebenfalls reflektorisch, unabhängig vom Kreislauf, Schweiß stets beiderseitig hervor. Der Ort des Schwitzens ist unabhängig von dem Orte des Hautreizes (Adamkiewicz 49).

# 189. Pathologische Abweichungen der Schweiß- und Talgsekretion.

Anidrosis.

1. Verminderung der Schweißsekretion — (Anidrosis) findet sich bei Diabetes und Krebskachexie, ferner neben anderen Ernährungsstörungen der Haut bei manchen Nervenkrankheiten, z. B. der Dementia paralytica; an beschränkten Hautstellen sah man sie als Teilerscheinung gewisser Trophoneurosen, z. B. bei einseitiger Gesichtsatrophie und an gelähmten Teilen.

Hyperidrosis. 2. Vermehrung der Schweißsekretion — (Hyperidrosis) findet sich zum Teil bei leicht erregbaren Personen. Hierher gehören die Schweiße in Schwächezuständen (Tuberkulose) und bei Hysterischen (zumal an Kopf und Händen) und die anfallsweise auftretenden sog. epileptoiden Schweiße. — Besonders merkwürdig ist das schon älteren Arzten bekannte einseitige Schwitzen zumal am Kopfe (Hyperidrosis unilateralis). Man sah dasselbe gleichzeitig mit anderen Nervenleiden auftreten, zum Teil unter den Zeichen der Halssympathicusreizung (weite Pupille, Exophthalmus).

Paridrosis.

3. Qualitative Veränderungen der Schweißsekretion — (Paridrosis). Hierher gehören die seltenen Fälle von Blutschwitzen (Hämatoidrosis, Th. Bartholinus 1654), auch einseitig, bei denen mitunter der blutige Austritt aus den Hautporen vikariierend für die fehlende Menstruation eintreten soll (?). Öfter handelt es sich jedoch um Teilerscheinungen schwerer Nervenleiden, zumal krampfhafter Anfälle. In den roten hervorperlenden Schweißtropfen fand man Blutkörperchen, selten Blutkrystalle. Auch das gelbe Fieber begleiten zuweilen blutige Schweiße. — Gallenfarbstoff fand man im Schweiße Ikterischer; blaue Färbung kann durch Indigo (Bizio<sup>50</sup>, Gans<sup>51</sup>) oder durch Pyocyanin, den blauen Farbstoff des Eiters, den der Bacillus pyocyaneus erzeugt, bewirkt werden (Chromidrosis).

Traubenzucker fand man bei der Zuckerharnruhr im Schweiße, selten Harnsäure (bei Steinkranken), — Cystin bei Cystinurie.

.1bnorme Talgalsonderung.

4. Abnormitäten der Hauttalgabsonderung: — Pathologisch gesteigerte Absonderung (Seborrhoea), die entweder nur lokal oder auf der ganzen Haut verbreitet vorkommt. - Bei vorzeitiger Kablköpfigkeit findet sich vermehrte Talgproduktion der Kopfnaut. — Die verminderte Talgabscheidung (Asteatosis cutis) bedingt teils lokal, teils ausgebreitet, spröde, rauhe Haut. Verstopfen sich die Ausführungsgänge der Talgdrüsen, so sammelt sich der Talg an, teils in geringerer, teils in größerer Menge. Nicht selten verstopfen sich die Ausführungsgänge durch Schmutzpartikeln usw. Durch Druck wird der fettreiche wurmförmige "Mitesser" (Comedo) entleert.

#### 190. Resorption der Haut. — Galvanische Durchleitung.

Nach längerem Verweilen im Wasser durchfeuchtet sich die Epidermis und quillt - Dagegen vermag die Haut aus wässerigen Lösungen (Bädern) keine Substanzen zu resorbieren, weder Salze, noch pflanzliche Gifte. Dieses Unvermögen beruht in dem normalen Fettgehalt der Epidermis und der Hautporen. Werden daher Substanzen in solchen Flüssigkeiten gelöst auf die Haut appliziert, welche den Hauttalg lösen und extrahieren, wie Alkohol, Ather und namentlich Chloroform, so kann Resorption in geringerer Menge (mehr bei Kaninchen) erfolgen (Winternitz 52). Bei Mäusen fand Schwenkenbecher 58 eine gute Resorption der lipoidlöslichen Stoffe. Flüchtige Stoffe, z. B. Karbolsäure, welche korrodierend auf die Epidermis wirken, können von den verletzten Stellen aus resorbiert werden. Die entzündete, zumal aber die mit aufgesprungener oder verletzter Epidermis bedeckte Haut resorbiert schnell, ähnlich einer Wundfläche. Da alle Stoffe, welche die Haut reizen, bei längerer Einwirkung die Kontinuität derselben trennen, so erklärt es sich, daß sie schließlich von den wund gewordenen Stellen aus resorbiert werden.

Aus einfach aufgetragenen Salben (Fleischer 54) wird durch die Haut nichts Gewaltsames resorbiert. Bei andauerndem, kräftigem "Einreiben" handelt es sich mitunter um ein gewaltsames Einpressen in die Hautporen, nicht selten unter gleichzeitigen, mechanischen Kontinuitätstrennungen der Epidermisschichten. Unter solchen Umständen kann dann allerdings Resorption (z. B. von Jodkalium) aus Salben stattfinden. Bei Inunktionskuren mit Resorption Quecksilbersalbe dringen Metallkügelchen beim Einreiben auch in die Haarsäcke und Drüsenausführungsgänge. Hier können sie unter dem Einflusse des Drüsensekretes in eine resorptionsfähige Verbindung übergeführt werden. Außerdem gelangt Quecksilber in Dampfform auf die Atmungsschleimhaut und wird hier ebenfalls zu einer resorbierbaren Verbindung umgewandelt.

Bei Fröschen findet eine lebhafte Resorption von wässerigen Lösungen durch die

Haut statt (Guttmann <sup>55</sup>, Stirling <sup>56</sup>, r. Wittich <sup>57</sup>).

Wässerige Lösungen können durch die Haut hindurch vermittelst des konstanten Galranische galvanischen Stromes (kataphorische Wirkung) eingeführt werden. Die beiden Elektroden Durchleitung werden mit der wässerigen Lösung der Substanz imprägniert; die Stromrichtung wird von Zeit zu Zeit gewechselt. So vermochte H. Munk 58 durch die Haut von Kaninchen schon innerhalb mehrerer Minuten Strychnin einzuleiten, an dem sie zugrunde gingen. Beim Menschen gelang so die Einbringung von Chinin und Jodkalium in den Körper, welche dann im Harne nachgewiesen werden konnten (vgl. Frankenhäuser 50, Jamada u. Jodlbauer 60).

Wässerige Lösungen.

Hautfettlö**send**e Substanzen.

bei Inunktionskuren.

## 191. Vergleichendes. — Historisches.

Bei allen Wirbeltieren besteht die Haut aus Corium und Epidermis. Bei den Wirbeltiere. Reptilien zeigt sich Verhornung der Epidermis zu größeren Platten (Schuppen der Schlangen, Panzer der Schildkröten); ähnliche Bildungen zeigt unter den Säugern das Gürteltier. Neben Haaren und Nägeln treten bei Tieren als Epidermoidalgebilde auf: Stacheln, Borsten, Federn, Krallen, Hufe, Hörner (Geweihe der Hirsche sind Knochenbildungen des Stirnbeins), Sporen (Hahn), Hornüberzug des Schildkrüten- und Vogelschnabels und des Horns beim Nashorn. Die Schuppen der Fische bestehen abweichend aus verknöcherten Hautpartien; manche Fische tragen größere Knochenstücke auf der Haut. — Vielfältig ist die Haut mit Drüsen ausgestattet; bei den Amphibien sondern sie entweder bloß Schleim oder giftige Sekrete ab. Schlangen und Schildkröten besitzen gar keine Hautdrüsen, bei Eidechsen reichen die "Schenkeldrüsen" vom After bis zu den Kniekeblen. Bei Krokodilen öffnen sich die Drüsen unter den Rändern der Hautknochenschilder. Die Vögel haben keine Hautdrüsen; die oberhalb der Steißwirbel liegende "Bürzeldrüse" liefert ein Sekret zur Einfettung des Gesieders. Die Zibethdrüsen am After der Viverren, die Vorhautdrüsen am Moschusbeutel der Moschustiere, die Leistendrüsen der Hasen, die Klauendrüsen der Wiederkäuer sind eigentümlich entwickelte Talgdrüsen. Das stark riechende Castoreum (Bibergeil) ist das Sekret des Präputiums bei beiden Geschlechtern des Bibers.

Bei den Mollusken ist die aus Epidermis und Corium bestehende Haut mit den Mollusken. darunter liegenden Muskeln innig zu einem "Hautmuskelschlauche" zusammengefügt. Die Cephalopoden führen in ihrer Haut die sog. Chromatophoren, d.h. mit körnigem Pigment gefüllte, runde Zellen, an deren Peripherie sich Muskelfasern radiär ansetzen, so daß deren Zusammenziehung die farbige Fläche vergrößert. Durch das Spiel dieser Muskeln entsteht der Farbenwechsel der Tintenfische. Chromatophoren finden sich auch noch in anderen Tierklassen, z. B. bei den Crustaceen, den Reptilien (Chamäleon), Amphibien (Frosch) und Fischen (viele Arten). Hier treten sie auf als Zellen, innerhalb deren Pigmentkörperchen (schwarze oder schwarzbraune, rote, gelbe) entweder sich mehr nach der Mitte hin sammeln

oder nach der Peripherie ausschwärmen, während die Fortsätze der Zelle selbst ihren Ort nicht verlassen (Ballowitz<sup>61</sup>). Die Bewegungen sind vom Nervensystem abhängig, können aber auch durch direkt wirkende Reize ausgelöst werden. (Vgl. über Farbenwechsel der Tiere: ran Rynberk<sup>62</sup>). — Zu der Schalenbildung der Schnecken liefern besondere Drüsen das Material.

Arthropoden.

Bei allen Gliedertieren überzieht ein mehr oder weniger fester Panzer die Körperoberfläche, — derselbe ist als eine aus Chitin (S. 26) bestehende Cuticularbildung, die
von einer darunter liegenden Matrix abgeschieden wird, aufzufassen. Sie setzt sich eine
Strecke weit in das Nahrungsrohr und die Tracheen hinein fort: bei der Häutung wird sie
abgeworfen und ersetzt sich von der Matrix aus aufs neue. Dieser Panzer, welcher dem
Körper Schutz verleiht, dient zugleich den Muskeln zum Ansatz; er wird dadurch zum
passiven Bewegungsorgan, dem Skelete der Vertebraten vergleichbar.

Vermes.

Bei den Würmern bildet die Haut mit den darunter liegenden Muskeln den Hautmuskelschlauch. Die Oberhaut ist bei einigen mit Wimpern bekleidet, bei anderen (Bandwürmern) ist sie mit Poren durchsetzt, bei anderen ist sie ohne Anhänge. Die Haken am Kopfe der Tänien, die stäbchenförmigen Bewegungsborsten am Leibe der Erdwürmer sind cuticulare Bildungen. Hautdrüsen finden sich bei den höher entwickelten Würmern, z. B. den Blutegeln.

Echinodermen. Die Echinodermen weisen in ihrer Haut Kalkablagerungen auf, wodurch diese vielfach ein Hautskelet erhält. Die Kalkablagerungen sind entweder zu großen Platten unbeweglich zusammengefügt, wie in der Schale der Seeigel, oder gliedweise miteinander verbunden, wie an den Armen der Seesterne. Bei den Holothurien tritt die Bedeutung der Verkalkung als Hautskelet zurück; hier sind nur noch isolierte Kalkplättehen in verschiedenen Formen übrig gebliehen.

Coelenteraten. Das Integument der Coelenteraten ist durch die Anlage verbreiteter Nesselzellen ausgezeichnet, d.h. mit peitschenartigen Fortsätzen versehener Zellen, die einen ätzenden Saft enthalten und als Fangorgane dienen. Wimpern finden sich vielfach; bei einigen kommt es zur Bildung eines röhrenförmigen, äußeren, chitinähnlichen Skelets.

Protozoen.

Bei den Infusorien finden sich vielfach Wimpern verbreitet — die Rhizopoden entbehren völlig einer eigenen Haut. Doch kommt es hier zur Bildung kieseliger (Radiolarien) oder kalkhaltiger Gehäuse (Mono- und Polythalamien).

Historisches.

Historisches: Hippokrates (geb. 460 v. Chr.) und Theophrast (geb. 371 v. Chr.) unterscheiden die Perspiration von dem Schweiße. Nach letzterem steht die Schweißsekretion in einem gewissen antagonistischen Verhältnis zur Harnausscheidung und zum Wassergehalt der Faeces. Der Kirchenvater Augustinus behauptet, einen Menschen gekannt zu haben, welcher willkürlich schwitzen konnte. — Nach Cassius Felix (97 n. Chr.) nimmt die Haut im Bade Wasser in sich auf; derselbe stellt Versuche über die Hautausdünstung an; Sanctorius (1614) mißt die "Perspiratio insensibilis" und den Gewichtsverlust eines Hungernden genauer. — Im Talmud wird bereits der Haarbalg und die Haarwurzel erwähnt. Alberti (1581) kennt die Haarzwiebel; Donatus (1588) berichtet zuerst über plötzliches Ergrauen; Riolan (1626) entdeckte die Hautfarbe der Neger in der Epidermis.

#### Literatur (§ 183-191).

1. A. Jesionek: Biologie der gesunden und kranken Haut. Leipzig 1914. — 2. E. Meirowsky: Strahlentherapie. 2, 1913, 1. — 3. Jarisch: Arch. f. Dermat. u. Syph. 23, 1891, Ergänzungsheft. Verh. d. 10. intern. med. Congr. z. Berlin. 4, 1892, 13. Abt., 106. — 4. Ehrmann: Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syphil. 13, 1886. Verh. d. 10. internat. med. Congr. z. Berlin. 4, 1892, — 5. Karg: An. An. 1887. A. A. 1888. — 6. Moleschott: M. U. 12, 1881, 190 u. 218. — 7. H. Koenigsfeld u. F. Zierl: D. A. k. M. 106, 1912, 442. — 8. J. N. Langley u. C. S. Sherrington: J. o. P. 12, 1891, 278. — 9. Sobotka: Arch. f. Dermatol. 105, 1911, 515. — 10. Maxwell: A. J. P. 7, 1902, 369. — 11. Landois: V. A. 35, 1866. 45, 1868. — 12. L. Stieda: W. m. W. 1910, Nr. 13. D. m. W. 1911, 1484. — 13. W. Howald: Z. ph. Ch. 23, 1897, 209. — 14. Unna: A. m. A. 12, 1876. — 15. V. r. Ebner: S. W. A. 74, 3. Abt., 1876, 339. — 16. L. Stieda: Biol. Centralbl. 7, 1887. W. m. W. 1909, Nr. 35. — 17. Plato: Verh. d. deutschen dermatol. Gesellsch. Breslau 1901, 182. — 18. Hoerschelmann: Diss. Dorpat 1875. — 19. Krause: Handb. d. menschl. Anatomie. 1879, 1, 107. 2, 302. — 20. Laschkewitsch: A. A. P. 1868, 61. — 21. Senator: V. A. 70, 1877, 182. A. P. 1894, 178. Z. k. M. 24, 1894, 184 u. 421. — 22. Unna u. Golodetz: B. Z. 20, 1909, 469. — 23. P. Linser: D. A. k. M. 80, 1904, 201. — 24. Röhmann: H. B. 7, 1904, 110. — 25. L. r. Zumbusch: Z. ph. Ch. 59, 1909, 506. — 26. Lamois u. Martz: Ref. in M. J. 27, 1897, 40. C. m. W. 1898, Nr. 1. — 27. Renaut: C. r. soc. biol. 30, 1878, 177. — 28. Peiper: Z. k. M. 12, 1887, 153. Untersuchungen über Perspiratio insensibilis.

Wiesbaden 1889. — 29. Dennig: Zeitschr. f. diät. u. phys. Therapie. 1, 1898, 281. 2, 1899, 292. — 30. Schmid: Diss. Bonn 1886. — 31. Schierbeck: A. H. 16, 1893, 224. A. P. 1893, 116. - 32. B. Luchsinger: L. Hermanns Handb. d. Physiol. Leipzig 1883, 5, 1, 421. 33. C. Kittsteiner: A. H. 78, 1914, 275. — 34. H. Strauss: F. M. 19, 1901, 549. D. m. W. 30, 1904, 1236. — 35. Henss: Monatsh. f. prakt. Dermat. 14, 1892, Nr. 9, 10, 12. — 36. Harnack: F. M. 11, 1893, 91. — 37. W. Camerer: Z. B. 41, 1901, 271. — 38. B. Schöndorff: P. A. 74, 1899, 319. — 39. Tichborne: Lancet 1887. — 40. Embden u. Tachau: B. Z. 28, 1910, 230. — 41. A. Kast: Z. ph. Ch. 11, 1887, 501. — 42. A. Pugliese: B. Z. 51, 1913, 229. — 43. H. Tachau: A. P. P. 66, 1911, 334. — 44. P. Argutinsky: P. A. 45. 1900, 504. 46, 1890, 594. — 45. F. Goltz: P. A. 11, 1875, 71. — 46. A. J. Kendall u. B. Luchsinger: P. A. 13, 1876, 212. — 47. M. Levy-Dorn: A. P. 1893, 383. — 48. J. N. Langley: J. o. P. 12, 1891, 347. 17, 1894, 296. — 49. A. Adamkiewicz: Die Sekretion des Schweißes. Berlin 1878. — 50. G. Bizio: S. W. A. 39, 1860, 33. — 51. E. Gans: B. k. W. 1905, 685. — 52. R. Winternitz: A. P. P. 28, 1891, 405. — 53. Schwenkenbecher: A. P. 1904, 121. 54. Fleischer: Untersuch. über d. Resorptionsvermögen d. menschl. Haut. Diss. Erlangen 1877. — 55. P. Guttmann: B. k. W. 1865 u. 1866. V. A. 35 u. 41. C. m. W. 1867, Nr. 22. — 56. Stirling: Journ. of anat. a. physiol. 10, 329. — 57. r. Wittich: Mitteil. a. d. phys. Laborat. Königsberg 1878. — 58. H. Munk: A. A. P. 1873, 505. — 59. Frankenhäuser: Z. e. P. u. T. 3, 1906, Juli. — 60. Jamada u. Jodlbauer: Arch. internat. de Pharmacodyn. 19, 1909, 229. - 61. E. Ballowitz: P. A. 157, 1914, 165. - 62. G. ran Rynberk: E. P. 5, 1906, 347.

### 192. Innere Sekretion. — Die Blutgefäßdrüsen.<sup>1</sup>

Unter der Bezeichnung Blutgefäßdrüsen faßt man eine Reihe von Organen zusammen, die einen mehr oder weniger drüsenähnlichen Bau haben, reichlich mit Blutgefäßen versorgt werden, aber keinen Ausführungsgang besitzen. Während ihre Funktion früher ganz unklar war, hat man in neuerer Zeit bei einigen von ihnen das Vorhandensein einer inneren Sekretion, d. h. die Produktion spezifischer lebenswichtiger Stoffe (Hormone) und Abgabe derselben an das Blut, durch das sie dem Körper zugeführt werden, nachgewiesen, bei anderen wenigstens vermutet. Zuweilen hat man sich die Wirkung dieser Organe auch in der Weise vorgestellt, daß sie im Stoffwechsel entstehende, für den Körper schädliche Substanzen unschädlich machen sollen. Auch bei manchen wahren Drüsen mit Ausführungsgang wird neben ihrer äußeren auch eine innere Sekretion angenommen. - Die Wichtigkeit der hier in Betracht kommenden Organe für das Leben geht aus den schweren Störungen hervor, die nach ihrer Exstirpation auftreten, und aus den physiologischen Wirkungen der aus ihnen hergestellten Extrakte resp. Substanzen.

 Die Schilddrüse, Glandula thyreoidea. — Bau der Schilddrüse. Schilddrüse. Die Schilddrüse besteht aus einzelnen durch lockeres Bindegewebe zu Läppchen miteinander verbundenen Follikeln von 40-120 \mu Durchmesser, die mit einer einfachen Schicht kubischer oder cylindrischer Epithelzellen ausgekleidet sind und in ihrem Lumen eine eigenartige homogene, zähe Masse, die kolloide Substanz, enthalten. Die Epithelzellen weisen charakteristische Veränderungen auf, wie die Zellen echter Drüsen bei der Sekretion (Langendorff<sup>2</sup>, Hürthle<sup>3</sup>, Anderson<sup>4</sup>); die kolloide Substanz ist daher als Sekretionsprodukt der Epithelzellen der Schilddrüse aufzufassen. Wahrscheinlich gelangt die kolloide Substanz durch Lücken zwischen den Epithelien in die Lymphräume und durch diese in das Blut.

Baumann<sup>5</sup> wies nach, daß die gesunde Schilddrüse regelmäßig Jod enthält (2-9 mg pro Drüse beim Menschen), und zwar in organischer Bindung: Thyreojodin, Jodothyrin (ca. 90/0 J, außerdem N und P ent- Thyreojodin. haltend). Nach Oswalde ist das Jodothyrin das Spaltprodukt eines jodhaltigen Eiweißkörpers, des Thyreoglobulins, das den eigentlich wirksamen Bestandteil der Schilddrüse darstellt. Ein daneben noch gefundenes Nucleoproteid hat keine spezifischen Wirkungen. Vielleicht bildet das

Thyreoglobulin zusammen mit dem Nucleoproteid die kolloide Substanz der Schilddritse.

Exstirpation der Schilddrüse.

Die Exstirpation der Schilddrüse beim Tier zieht unter den Erscheinungen einer chronischen Vergiftung den Tod nach sich (Schiff<sup>7</sup>): chronische Störungen des Stoffwechsels (Verdauungsstörungen, Erbrechen, Herabsetzung des Stoffwechsels, Abmagerung, Ausfallen der Haare, Sinken der Körpertemperatur und des Blutdruckes, Abnahme der roten Blutkörperchen, schleimige Infiltration des subcutanen Bindegewebes usw.) und des Nervensystems (Somnolenz, Apathie, Degenerationen am centralen und peripheren Nervensystem), bei jüngeren Tieren Störungen des Wachstums, mangelhafte Entwicklung der Geschlechtsorgane. Ähnliche Erscheinungen wurden beim Menschen nach totaler Kropfexstirpation (Kropf, Struma = vergrößerte Schilddrüse) beobachtet: Cachexia strumipriva (thyreopriva) (Kocher8). Bleibt beim Menschen die Schilddrüse unentwickelt, so bleibt die Entwicklung der geistigen Funktionen aus bis zur vollständigen Idiotie (Kretinismus), degeneriert sie im späteren Leben, so entsteht eine schleimige Infiltration des subcutanen Zellgewebes neben tiefen Störungen des Nervensystems und starker Herabsetzung des Stoffwechsels (vgl. S. 371) (Myxödem<sup>9</sup>).

Beim Fleischfresser (Hund) bedingt die Exstirpation der Schilddrüse ein akuter verlaufendes Krankheitsbild mit fibrillären Zuckungen, die sich zu intermittierenden klonischen und tonischen Krämpfen steigern (Tetanie) und schließlich zum Tode führen. Die Tetanie ist aber nicht, wie man früher angenommen hat, auf die Exstirpation der Schilddrüse selbst zurückzuführen, sondern auf den Wegfall der sog. Nebenschilddrüsen (Glandulae parathyreoideae, Epithelkörperchen), die bei dem Fleischfresser gewöhnlich innerhalb resp. in unmittelbarer Nähe der Schilddrüse sich befinden, beim Pflanzenfresser dagegen von der Schilddrüse getrennt liegen (Kohn 10, Biedl 1, Bing 11, F. Landois 12). Die Funktion dieser Epithelkörperchen ist noch nicht genauer bekannt, aber durchaus von der der Schilddrüse zu trennen: Exstirpation der Epithelkörperchen allein bewirkt Tetanie, die der Schilddrüse allein mit Erhaltenbleiben der Epithelkörperchen Kachexie ohne Tetanie.

Glandulae parathyreoideae.

Die nach Exstirpation der Schilddrüse auftretenden Krankheitserscheinungen bleiben aus, wenn man eine Schilddrüse an einer anderen Körperstelle einheilt und dort anwachsen läßt (Schiff<sup>7</sup>, v. Eiselsberg<sup>13</sup>), oder sie können erfolgreich behandelt werden durch innerliche Darreichung frischer oder trockener Schilddrüsensubstanz (fabrikmäßig in Form von Tabletten hergestellt) oder intravenöse oder subcutane Injektionen von Schilddrüsenextrakt (Vassale<sup>14</sup>). Entweder erzeugt somit die Thyreoidea eine Substanz, welche für den normalen Stoffwechsel unentbehrlich ist (das Jodothyrin, resp. Thyreoglobulin?), oder sie hat die Funktion, eine im Körper erzeugte Substanz zu neutralisieren, deren Anhäufung giftig auf das Nervensystem wirkt (Blumreich u. Jacoby<sup>15</sup>).

Erscheinungen nach Schilddrüsenfülterung.

Schilddrüsenfütterung bei gesunden Tieren oder Menschen hat eine Steigerung des Stoffwechsels und hierdurch zugleich eine verstärkte Einschmelzung der Gewebe zur Folge (daher auch therapeutisch zur Verminderung des Körpergewichtes bei Fettsüchtigen benutzt). Nach Schöndorff 16 wird anfangs das Körperfett umgesetzt; erst wenn der Fettbestand auf ein gewisses Minimum herabgesetzt ist, wird auch das Eiweiß angegriffen (vgl. Mayerle 17). Die hierbei (allein?) wirksame Substanz ist das Jodothyrin (Roos 5, F. Voit 18). — Über die Beziehungen der Schilddrüse zum Kohlehydratstoffwechsel (hemmende Wirkung auf der Pankreas) vgl. S. 284.

In manchen Gegenden sind bedeutende Schwellungen der Schilddrüse (Kropf<sup>19</sup>) endemisch, nicht selten neben Idiotie und Kretinismus. — Eine Vergrößerung der Schilddrüse neben Herzklopfen und Hervortreten der Augäpfel (Exophthalmus) bildet den Symptomenkomplex der Basedowschen Krankheit (häufiger bei Frauen als bei Männern); sie wird auf ein über die Norm gesteigertes Funktionieren der Schilddrüse: Hyperthyreoidie zurückgeführt (Möbius<sup>20</sup>); vielleicht handelt es sich auch um eine qualitativ abnorme Funktion

der Drüse (vgl. Kocher 21). Der Stoffwechsel ist bei Basedowscher Krankheit erhöht (vgl. S. 371).

Uber die Beziehungen der Schilddrüse zum Circulationsapparat vgl. v. Fürth <sup>22</sup>. Jodothyrin Asher u. Flack <sup>23</sup> u. v. Rodt <sup>24</sup> fanden, daß auf Reizung der Nn. laryngei sup. und inf. die und Herzen. Schilddrüse ein inneres Sekret liefert, das die Erregbarkeit des N. depressor, des N. vagus, sewie sympathischer Nervenfasern steigert und die Wirkung des Adrenalins auf den Blut druck erhöht. Die gleiche Wirkung hatte die intravenöse Injektion von Schilddrüsensubstanz und -extrakten, dagegen nicht die Injektion von Jodothyrin.

II. Die Nebennieren, Glandulae suprarenales 25. — Bau der Neben-Nebennieren. nieren. Das Parenchym der Nebennieren läßt eine deutliche Trennung in eine äußere Rinden- und eine innere Marksubstanz erkennen. Die Rindensubstanz besteht aus spezitischen Zellen, die durch den Gehalt an stark lichtbrechenden, lipoidhaltigen Körnchen charakterisiert sind. Die Marksubstanz besteht aus chromaffinen Zellen, d. h. Zellen, die sich bei Fixierung mit Chromsäure oder Chromsalzlösungen gelbbraun färben (Kohn<sup>26</sup>, Hultgren u. Andersson 21). Mark und Rinde der Nebenniere sind entwicklungsgeschichtlich und vergleichend-anatomisch durchaus von einander differente Organe.

> Entwicklungsgeschichte.

Die Rindensubstanz stammt ab vom Mesoderm, die Marksubstanz vom Ektoderm, und zwar aus einer gemeinsamen Anlage mit dem Sympathicus. Bei den Fischen bleiben die beiden Anlagen dauernd getrennt, sie werden als Interrenalsystem (der Rindensubstanz entsprechend) und Adrenalsystem (der Marksubstanz entsprechend) unterschieden. Von den Amphibien aufwärts kommt es zu einer Vereinigung der beiden Systeme, die bei den höheren Wirbeltieren zur Bildung der Nebenniere führt. Es können aber von der Anlage des Interrenalsystems Reste übrig bleiben, die sog. accessorischen Nebennieren; diese entsprechen aber nicht der ganzen Nebenniere, sondern nur der aus der Interrenalanlage entstandenen Rindensubstanz, sie sind daher richtiger als accessorische Interrenalkörper oder Beizwischennieren zu bezeichnen. Von der Anlage des Adrenalsystems bleibt regelmäßig ein beträchtlicher Abschnitt in Form selbständiger Gebilde längs des ganzen sympathischen Nervensystems übrig als sog. Paraganglien des Sympathicus (Kohn 26). Auch die sog. Carotisdrüse an der Teilung der Carotis ist ein derartiges Paraganglion. Diese Paraganglien verhalten sich auch funktionell als durchaus analog dem Mark der Nebenniere (R. H. Kahn 28), die Marksubstanz der Nebenniere stellt daher nur einen Teil des Adrenalsystems des Körpers dar.

Die Nebenniere wird sehr reichlich mit Blut versorgt; sie hat den höchsten für ein normales Organ beobachteten Blutzustrom (K. O. Neumann 39).

Die Marksubstanz der Nebenniere enthält eine physiologisch außer- Adrenalin. ordentlich wirksame Substanz, das von Takamine 30 rein und krystallisiert dargestellte Adrenalin (Suprarenin) C9 H13 NO3. Es hat nach Friedmann 81 die Konstitution

Synthetisch ist das Adrenalin von Stolz 31 hergestellt worden. Über die Wirkung synthetisch hergestellter, dem Adrenalin verwandter Substanzen vgl. Loewi u. H. Meyer 35.

Das Adrenalin ist schwer löslich in kaltem, besser in warmem Wasser, es löst sich Chemie des leicht in verdünnten Säuren unter Bildung von Salzen. Es reduziert Fehlingsche Lösung Adrenalins. und dreht links. Beim Stehen an der Luft färbt sich die wässerige Lösung rot, später braun. Adrenalin gibt mit Eisenchlorid eine grüne Färbung, mit Jod- oder Chlorwasser färbt es sich rosa, mit Sublimat rot. Außerst empfindlich und ausschließlich für Adrenalin charakteristisch ist die von Fraenkel u. Allers 34 angegebene Reaktion: Jodsäure, bzw. Kaliumbijodat und verdünnte Phosphorsäure gibt beim Erwärmen mit Adrenalin noch in stark verdünnter Lösung eine prachtvolle rosenrote Färbung, die bei Zusatz von Ammoniak in rostbraun umschlägt.

Das Adrenalin entsteht aus Tyrosin resp. Phenylalanin, doch ist nicht näher bekannt, auf welche Weise (Vgl. Halle 35). Das Adrenalin und das chromaffine Gewebe der Nebenniere stehen in einer nicht näher bekannten Beziehung zu einander, sie sind aber keineswegs etwa identisch (Borberg 36).

Phusiolo-

Injektion von Adrenalin (ebenso natürlich von Extrakten der Nebengische Wir-kungen des niere oder der Marksubstanz der Nebenniere) in die Blutbahn bewirkt als Adrenativa charakteristischste Erscheinung: starkes Steigen des Blutdrucks in-Buddruck-steigerung, folge von Contraction der Arterien und Capillaren. Die Blutdrucksteigerung bewirkt ihrerseits centrale Vagusreizung und somit Abnahme der Zahl und der Stärke der Pulse, dadurch kann die Blutdrucksteigerung teilweise aufgehoben werden. Bei durchschnittenen oder durch Atropin gelähmten Vagis ist daher die Blutdrucksteigerung durch Adrenalin viel beträchtlicher, der Druck kann bis über 300 mm Hg steigen, dabei tritt durch direkte Einwirkung des Adrenalins auf das Herz verstärkte und beschleunigte Herztätigkeit auf (Oliver u. Schäfer 37, Langlois 38, Boruttau 39). Die Blutdrucksteigerung dauert immer nur kurze Zeit, dann kehrt der Blutdruck wieder zur Norm zurück.

> Zur Hervorbringung der blutdrucksteigernden Wirkung genügen bereits außerordentlich geringe Mengen bei Injektion in die Blutbahn (0,001 mg pro Kilogramm Körpergewicht), größere Dosen wirken schnell tödlich. Bei subcutaner Injektion ist die Wirkung viel geringfügiger, offenbar ist dabei der Eintritt des Adrenalins in den allgemeinen Kreislauf infolge der Contraction der benachbarten Arterien sehr erschwert. Die Verengerung der Blutgefäße durch Adrenalin ist peripher bedingt; sie tritt daher auch nach hoher Durchschneidung des Rückenmarks, Zerstörung der Medulla oblongata, Durchschneidung der Splanchnici, also nach Ausschaltung der centralen vasomotorischen Innervation ein. Auf welches Gewebe in der Peripherie das Adrenalin wirkt, steht nicht völlig fest. Jedenfalls wirkt das Adrenalin nicht auf die peripheren Nervenendigungen, denn nach Degeneration der Nerven tritt auf Adrenalininjektion stets maximale Gefäßcontraction ein (Lichtwitz u. Hirsch 40). Direkt auf die Muskelsubstanz kann das Adrenalin aber auch nicht wirken. O. B. Meyer 41 zeigte, daß ausgeschnittene überlebende Streifen aus arteriellen Gefäßen auf Zusatz von Adrenalin eine Verkürzung zeigen, daß aber derartige Streifen aus den Coronargefäßen im Gegenteil auf Zusatz von Adrenalin eine Verlängerung geben. Das Muskelgewebe ist in beiden Fällen gleich gebaut, der Unterschied offenbar dadurch bedingt, daß die Coronararterien auf der Bahn des Sympathicus Vasodilatatoren (vgl. S. 131), die anderen Gefäße Vasomotoren erhalten (vgl. Barbour 12). Man ist daher genötigt, anzunehmen, daß das Adrenalin auf ein besonderes Gewebe im Muskel wirkt, das zwischen Nervenendigung und Muskel eingeschaltet ist, bei der Degeneration der Nerven nicht mit degeneriert und je nach der Art der Verbindung bestimmt, ob der Muskel sich auf einen zugeleiteten Reiz contrahiert oder erschlafft (Elliott 43).

> Das Adrenalin wird im Körper schnell durch Oxydation zerstört (P. Trendelenburg 44), nicht im Blut, sondern in den Geweben (Athanasiu u. Langlois 46). So kommt es, daß die Blutdrucksteigerung nach Adrenalininjektion nur kurze Zeit anhält.

> Die starke vasoconstrictorische Wirkung des Adrenalins wird vielfach bei Operationen, besonders in blutreichen Gebieten, benutzt, um Blutleere herbeizuführen. Außerdem findet es vielfache Anwendung zur Unterstützung der durch Cocain und ähnliche Mittel erzeugten lokalen Anästhesie.

pathicusreizuna.

Injektion von Adrenalin in die Blutbahn wirkt aber außer auf die Gefäße auch erregend auf alle vom Sympathicus innervierten Gewebe: die Wirkung der Adrenalininjektion ist dabei stets dieselbe, als ob die Sympathicusfasern elektrisch gereizt würden (Elliott<sup>43</sup>). Adrenalininjektion in die Blutbahn hat so zur Folge: starke Erweiterung der Pupille, Zurückziehung der Nickhaut, Erweiterung der Lidspalte, Hervortreten des Bulbus (Lewandowsky 46), Aufrichtung der Haare (Lewandowsky 46, Langley 47), Contraction des Uterus (Kurdinowski 48), Contraction der Pigmentzellen beim Frosch (Lieben 49), Vermehrung und Verstärkung der Herzschläge (das stillstehende Herz kann durch Adrenalininjektion wieder zum Schlagen gebracht werden, vgl. S. 133), Hemmung der Darmperistaltik (Boruttau 39), Sekretion aus der Submaxillaris und aus der Tränendrüse (Langley 47).

Subcutane Einspritzungen oder Einträufelungen von Adrenalin in den Conjunctivalsack bewirken beim Frosch ebenfalls starke Pupillenerweiterung, beim Säugetier sind sie wirkungslos. Die Wirkung tritt aber auch beim Säugetier deutlich hervor, wenn 24 Stunden vorher das Gangl. cervic. supr. exstirpiert worden ist (Meltzer u. Meltzer-Auer 10, Mattirolo u. Gamma 51). Auch das enukleierte Froschauge reagiert auf das Adrenalin noch in stärkster Verdünnung (Ehrmann 52).

Das Adrenalin kann außer durch seine chemischen Reaktionen auch durch seine physiologischen Wirkungen nachgewiesen, ja sogar quantitativ bestimmt werden. Hierfür sind benützt worden: die Einwirkung auf den enukleierten Froschbulbus (Ehrmann 52, Borberg 52), - auf die Blutgefäße der hinteren Froschextremitäten, die von der Aorta aus mit Ringer-Lösung durchspült werden (Trendelenburg 44, Kahn 54), — auf den überlebenden Kaninchenuterus (Fraenkel 55), — auf ausgeschnittene Gefäßstreifen (O. B. Meyer 41).

Die Hubhöhe des quergestreiften Muskels wird durch Adrenalininjektion vergrößert und die Dauer der Contraction verlängert (Oliver u. Schäfer 37), das Zustandekommen dieser

Wirkung ist nicht geklärt.

Wiederholte intravenöse Adrenalininjektionen rufen beim Kaninchen eine Atheromatose der Gefäße hervor. Neben der Drucksteigerung scheint hierbei auch eine toxische Wirkung des Adrenalins auf die Gefäßwand mitzuspielen.

Nach Injektion von Adrenalin tritt eine Glykosurie auf, die der Glykosurie Glykosurie nach Zuckerstich oder nach Reizung des Sympathicus oder nach Adre-Splanchnicus vollständig entspricht (Blum 56). Sehr wahrscheinlich kommt auch die Glykosurie nach Zuckerstich nicht durch direkte Nervenwirkung auf die Leber zustande, sondern wird durch die Nebenniere vermittelt: der Reiz wird vom Centralnervensystem durch den Sympathicus und Splanchnicus, und zwar nur durch den linken, zur Nebenniere (zunächst zur linken, von hier aus erst zur rechten) geleitet, hier eine lebhaftere Produktion und Abgabe von Adrenalin ins Blut und dadurch in der Leber eine erhöhte I'mwandlung von Glykogen in Zucker herbeigeführt (vgl. S. 283). Nach Exstirpation beider Nebennieren ist der Zuckerstich wirkungslos.

Lohmann 57 wies in der Rinde der Nebenniere eine dem Adrenalin antagonistisch wirkende, den Blutdruck herabsetzende Substanz nach und erkannte sie als Cholin. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein für die Rinde der Nebenniere charakteristisches Vorkommen, da Cholin auch in vielen anderen Organen nachgewiesen worden ist. Auch über den Antagonismus des Cholins gegen das Adrenalin bestehen Zweifel, nach einigen Autoren wirkt reines Cholin sogar blutdrucksteigernd, andere halten an der blutdruckerniedrigenden Wirkung fest (vgl. Abderhalden u. Fr. Müller 58).

Das Adrenalin kann sowohl durch die chemischen, wie die physiologischen Reaktionen im Blut der Nebenniere nachgewiesen werden (Ehrmann 62); Funktion der Nebenniere nachgewiesen werden (Ehrmann 62); es gelangt also durch das abfließende Venenblut der Nebennieren in den allgemeinen Kreislauf. Der Nebenniere kommt danach die Funktion zu, beständig Adrenalin zu produzieren und in den allgemeinen Kreislauf zu secernieren, um den Tonus der Blutgefäße, vielleicht überhaupt die tonische Innervation im Gebiete der vom Sympathicus innervierten Organe hoch zu halten.

Die innere Sekretion der Nebenniere steht unter dem Einfluß der Nn. splanchnici, Innervation. die als sekretorische Nerven der Nebenniere zu betrachten sind. Reizung der Splanchnici bewirkt vermehrte Absonderung von Adrenalin ins Blut und Blutdrucksteigerung. Nach Abklemmen der Nebennierengefäße hört der Effekt der Splanchnicusreizung auf (Asher 19, Tscheboksaroff 60). Nach Durchschneidung des N. splanchnicus ist die Adrenalinsekretion der Nebennieren stark vermindert oder ganz aufgehoben (O'Connor 81). Verschiedene Narkotika, Reizung afferenter Nerven (Ischiadicus) bewirken Verminderung des Gebaltes der Nebennieren an Adrenalin; nach Durchschneidung des N. splanchnicus der einen Seite bleibt die Wirkung auf dieser Seite aus (Elliott 62).

Die Exstirpation einer Nebenniere hat keine schädlichen Folgen, der Exstirpation Ausfall wird durch kompensatorische Hypertrophie der anderen Nebenniere der Nebenniere nieren. ausgeglichen. Die Exstirpation beider Nebennieren führt bei allen Tierarten nach einigen Stunden oder spätestens einigen Tagen zum Tode (Brown-Séquard 63, Abelous u. Langlois 64, Strehl u. Weiss 65, Hultgren u. Andersson 27,

Biedl¹). Die Nebennieren sind also zum Leben durchaus notwendige Organe. Die älteren Angaben, wonach besonders gewisse Tierarten die beiderseitige Nebennierenexstirpation überstehen könnten, erklären sich durch das Vorhandensein accessorischer Nebennieren, welche nach der Exstirpation hypertrophieren und die Funktion übernehmen (besonders häufig bei Ratten). Der Tod erfolgt unter den Erscheinungen großer Muskelschwäche und Ermüdbarkeit, Gewichtsverlust, Temperaturabfall, Blutdrucksenkung. Einspritzung von Nebennierenextrakt hat zweifelhaften Erfolg, die Krankheitserscheinungen gehen danach zeitweilig zurück, der Tod kann aber dadurch nicht aufgehalten werden. Die Ursache des Todes nach beiderseitiger Nebennierenexstirpation ist unklar.

Die Ursache des Todes kann nicht in dem Ausfall der Marksubstanz der Nebenniere liegen; denn diese ist ja außer in der Nebenniere noch vielfältig an anderen Stellen des Kürpers vorhanden (vgl. S. 447). Auch die Tatsache, daß Tiere mit accessorischen Nebennieren die beiderseitige Nebennierenexstirpation überstehen, beweist, daß gerade der Ausfall der Rindensubstanz den Tod verursacht; denn die accessorischen Nebennieren, welche den Tod zu verhindern vermögen, bestehen ja nur aus Rindensubstanz. Die Rinde der Nebenniere muß daher im Körper eine lebenswichtige Funktion erfüllen, über die aber vollkommene Unklarheit herrscht.

Addisonsche Krankheit. Entartung der Nebennieren beim Menschen (meist tuberkulös) führt zu der sog. Addisonschen Krankheit: bronzefarbene Pigmentierung der Haut und der Schleimhäute, mit gleichzeitiger Anämie, gastro-intestinalen, nervösen und Stoffwechselstörungen (konstante Hypoglykämie), zunehmender Muskelschwäche und leichter Ermüdbarkeit. Der Zusammenhang mit der Erkrankung der Nebennieren ist nicht klar.

Hypophysis.

III. Hirnanhang, Hypophysis (Glandula pituitaria). — Die Hypophyse besteht aus einem vorderen drüsigen Lappen, der in den Maschen eines bindegewebigen Gerüstes aus Epithelzellen zusammengesetzte Zellager, zuweilen auch Drüsenschläuche mit Lumen enthält: Prähypophyse, und einem hinteren, aus Nervengewebe (hauptsächlich Neuroglia) und Bindegewebe bestehenden Lappen: Neurohypophyse. Zwischen beiden findet sich bei vielen Tieren ein besonderer Abschnitt: Mittellappen, Pars intermedia, welcher mit Kolloid gefüllte, den Follikeln der Schilddrüse ähnliche Bläschen enthält; beim Menschen finden sich Elemente, welche histologisch diesem Mittellappen entsprechen, bis weit in der Substanz des Hinterlappens. Eine Hypertrophie der Hypophyse ist beobachtet worden während der Schwangerschaft, nach Exstirpation der männlichen und weiblichen Keimdrüsen und nach Exstirpation oder pathologischer Zerstürung der Thyreoidea.

Exstirpation der Hypophyse.

> Wirkung des Hypophysenextrakts.

Die Exstirpation der ganzen Hypophyse (Cushing u. Mitarbeiter 66) führt in kurzer Zeit zum Tode, ebenso die Exstirpation des Vorderlappens, während die Exstirpation des Hinterlappens keine Gefahr für das Leben bedingt. Partielle Exstirpation des Vorderlappens bewirkt, besonders bei jungen Tieren, Störungen im Wachstum, Ausbleiben der Geschlechtsreife, Fettsucht (vgl. Aschner. 67). Nach Exstirpation des Hinterlappens sind Störungen im Kohlehydratstoffwechsel (Erhöhung der Assimilationsgrenze für Zucker) becbachtet; Biedl' bezieht die Störungen des Stoffwechsels, sowohl die zur Fettsucht führenden, wie die Störungen des Kohlehydratstoffwechsels allein auf die Entfernung der Pars intermedia der Hypophyse. — Injektion von Hypophysenextrakt bewirkt starke Blutdrucksteigerung infolge von Contraction der Gefäße und Verstürkung der Herztätigkeit (Schäfer u. Vincent 68), diese Drucksteigerung ist von viel längerer Dauer als die durch Adrenalin bewirkte. Eine zweite Injektion 1/2-1 Stunde nach der ersten bewirkt keine Drucksteigerung mehr, ja sogar an Stelle derselben eine Drucksenkung. Die Wirkung auf den Blutdruck ist nur Extrakten aus dem Hinterlappen eigen; nach Biedl¹ sind aber Extrakte nur aus dem nervösen Gewebe des Hinterlappens ebenfalls unwirksam, die Wirkung auf den Blutdruck ist auf die Elemente der Pars intermedia zurückzuführen. Hypophysenextrakt erregt die Uterusmuskulatur zu maximalen Contractionen und steigert die Erregbarkeit der in den Nn. hypogastrici verlaufenden Uterusnerven, erregt mäßige Contractionen der Harnblase und steigert erheblich die Erregbarkeit der im N. pelvicus verlaufenden Blasennerven, wirkt endlich stark diuretisch (vgl. Führer 69, Schickele 70).

Pathologisches. Auf eine übermäßig gesteigerte Tätigkeit der Hypophyse (und zwar der Vorderlappen) ist das Krankheitsbild der Akromegalie (Magnus u. Schäfer 11. Schäfer u. Herring 12. Fischer 12.) zurückzuführen, wobei Hypertrophie der Knochen, besonders an ihren äußersten Enden, und der Haut, auch im Gesicht an Nase und Lippen auftritt: Exstirpation der Hypophyse bewirkt dahei Heilung. Auch der Riesenwuchs (Gigantismus), das abnorme Längenwachstum der Knochen, das fast immer noch mit anderen Störungen

der Organe verbunden ist, wird auf eine abnorm erhöhte Tätigkeit des Hypophysenvorderlappens bezogen. - Eine herabgesetzte Funktion der Hypophyse (und zwar eine Verminderung der Sekretion der Pars intermedia) liegt der hypophysären Fettsucht oder Dystrophia adiposogenitatis (Fischer 18) zugrunde, bei der starke Fettsucht mit einer infantilen Ausbildung des Genitalapparates vereinigt ist.

IV. Cber die Zirbeldrüse, Epiphysis (Glandula pinealis, Conarium) ist Epiphysis. wenig Sicheres bekannt; sie scheint in einem gewissen Gegensatz zur Hypophyse zu stehen und einen hemmenden Einfluß auf die Entwicklung des Genitalapparates auszuüben; erst nach der Involution der Epiphyse (vom 7. Lebensjahre an) kann die normale geschlechtliche Reife eintreten, frühere Aufhebung der Tätigkeit der Epiphyse bewirkt körperliche und geistige Frühreife.

V. Thymus. — In der Fötalperiode relativ mächtig entwickelt und in den heiden ersten Lebensjahren noch wachsend, wird das Organ bis gegen das 10. Lebensjahr stationär, um weiterhin zu dem ...thymischen Fettkörper" zu entarten. - Die Angaben über die Folgen der Exstirpation der Thymus lauten widersprechend (Fischl 14, Hammar 15, Basch 16, Klose u. Vogt 17, Matti 18). Injektion von Thymusextrakten hat keine spezifischen Wirkungen (Vincent 79).

Thomus.

VI. Milz. — Über die Beziehungen der Milz zur Bildung und Zerstörung der roten Blutkurperchen vgl. § 16. Über die angeblichen Beziehungen der Milz zum Pankreas vgl. S. 271.

Milz.

VII. Pankreas. — Über den Einfluß des Pankreas auf den Kohlehydratstoffwechsel vgl. S. 283.

VIII. Nieren. — Eine innere Sekretion von seiten der Nieren ist von Brown-Séquard u. d'Arsonral 80 sowie Tigerstedt u. Bergmann 81 (blutdrucksteigernde Wirkung des Nierenextrakts, "Renin", vgl. Bingel u. Strauß 82) behauptet worden.

IX. Cher die innere Sekretion von seiten der Geschlechtsorgane vgl. Physiologie der Zeugung und Entwicklung.

#### Literatur (§ 192).

1. Zusammenfassende Darstellung: Boruttau: Nagels Handbuch d. Physiologie 2, 1906, 1. A. Biedl: Innere Sekretion. Berlin u. Wien. 2. Aufl. 1913. S. Vincent: E. P. 9. 1910, 451, 11, 1911, 218. W. r. Jaureyy u. G. Bayer: Lehrbuch d. Organtherapie. Leipzig 1914. — 2. O. Langendorff: A. P. 1889, Suppl., 219. — 3. K. Hürthle: P. A. 56, 1894, 1. — 4. Anderson: A. A. 1894, 177. — 5. E. Baumann: Z. ph. Ch. 21, 1895, 319, 481. 22, 1896, 1. E. Roos: Z. ph. Ch. 21, 1895, 19. 22, 1896, 18. 25, 1898, 1, 242. 26, 1898, 429. — 6. A. Oscald: Z. ph. Ch. 27, 1899, 14. 32, 1901, 121. H. B. 2, 1902, 545. — 7. Schiff: Untersuchungen über Zuckerbildung. Würzburg 1859. A. P. P. 18, 1884, 25. — 8. Th. Kocher: Die Kropfexstirpation und ihre Folgen. 1874. Archiv f. klin. Chirurg. 29, 1883, 254. — 9. C. A. Ewald: Die Erkrankungen der Schilddrüse, Myxoedem u. Kretinismus. 2. Aufl. Wien u. Leipzig 1909. — 10. Kohn: Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch. 9, 1899, 194. 11. Bing: Centralbl. f. d. gesamte Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechsels. 1908, Nr. 1 u. 2. — 12. F. Landois: Erg. d. Chir. u. Orthop. 1, 1910, 259. — 13. r. Eiselsberg: Wien. klin. Wochenschr. 5, 1892, 81. — 14. Vassale: Neurol. Centralbl. 1891, April. C. m. W. 1891, 14. A. i. B. 17, 1892, 173. — 15. L. Blumreich u. M. Jacoby: P. A. 64, 1896, 1. — 16. B. Schöndorff: P. A. 63, 1896, 423. 67, 1897, 395. — 17. Mayerle: Z. k. M. 71, 1910, 71. — 18. F. Voit: Z. B. 35, 1897, 116. — 19. A. Schittenhelm u. W. Weichardt: Der endemische Kropf. Berlin 1912. — 20. Möbius: Die Basedowsche Krankheit. 2. Aufl. Wien 1906. Bing: Centralbl. f. d. gesamte Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechsels 1906, Nr. 3-5. - 21. A. Kocher: V. A. 208, 1912, 86. — 22. O. r. Fürth: E. P. 8, 1909, 524. — 23. L. Asher u. M. Flack: Z. B. 55, 1910, 83. — 24. L. Asher u. W. E. r. Rodt: C. P. 26, 1912, 223. — 25. Zusammenfassende Darstellung: Goldzicher: Die Nebennieren, Wiesbaden 1911. 26. Kohn: A. m. A. 62, 1903, 263. Erg. d. Anat. u. Entw. 12, 1902/3, 253. — 27. E. O. Hultgren u. O. A. Andersson: S. A. 9, 1899, 73. — 28. R. H. Kahn: P. A. 147, 1912, 445. — 29. K. O. Neumann: J. o. P. 45, 1912, 188. — 30. Takamine: Amer. journ. of pharm. 78, 1901, 535. - 31. Friedmann: H. B. 8, 1906, 94. - 32. F. Stolz: B. d. ch. G. 37, 1904, 4149. Verh. deutsch. Naturf. u. Arzte. Stuttgart 1906. Pharm. Zeitg. 1906, Nr. 80. 33. O. Locici u. H. Meyer: A. P. P. 53, 1905, 213. — 34. Fraenkel u. Allers: B. Z. 18, 1909, 39. — 35. Halle: H. B. 8, 1906, 276. — 36. N. C. Borbery: S. A. 28, 1912, 91. — 37. G. Oliver u. E. A. Schäfer: J. o. P. 16, 1894, I. 17, 1895, IX. 18, 1895, 230. —

38. Langlois: Les capsules surrénales. Paris 1897. — 39. H. Boruttau: P. A. 78, 1899, 97. - 40. L. Lichtwitz u. C. Hirsch: D. A. k. M. 99, 1910, 125. — 41. O. B. Meyer: Z. B. 48. 1906, 352. 50, 1908, 93. — 42. H. G. Barbour: A. P. P. 68, 1912, 41. — 43. T. R. Elliott: J. o. P. 32, 1905, 401. — 44. P. Trendelenburg: A. P. P. 63, 1910, 161. — 45. Athanasiu u. Langlois: C. r. soc. biol. 49, 1897, 575. A. d. P. 1898, 124. — 46. M. Lewandowsky: C. P. 12, 1898, 599. A. P. 1899, 360. C. P. 14, 1900. — 47. J. N. Langley: J. o. P. 27. 1901, 237. — 48. E. M. Kurdinowski: C. P. 18, 1904, 3. A. P. 1904, Suppl., 323. — 49. S. Lieben: C. P. 20, 1906, 108. — 50. S. J. Meltzer u. C. Meltzer-Auer: C. P. 17, 1904, 651. 18, 1904, 317. A. J. P. 11, 1904, 28, 40. — 51. G. Mattirolo u. C. Gamma: A. i. B. 59, 1913, 193. — 52. R. Ehrmann: A. P. P. 53, 1905, 97, 433. D. m. W. 1909. — 53. N. C. Borberg; S. A. 27, 1912, 341. — 54. R. H. Kahn: P. A. 144, 1912, 251. — 55. A. Fraenkel: A. P. P. 60, 1909, 395. — 56. F. Blum: D. A. k. M. 71, 1901. P. A. 90, 1902, 617. — 57. A. Lohmann: P. A. 118, 1907, 215. 122, 1908, 203. 128, 1909, 142. Z. B. 56, 1911, 1. C. P. 21, 1907, 139. — 58. E. Abderhalden u. Fr. Müller: Z. ph. Ch. 65, 1910, 420. 74, 1911, 253. Fr. Müller: P. A. 134, 1910, 289. — 59. L. Asher: C. P. 24, 1910, 927. Z. B. 58, 1912, 274. — 60. M. Tscheboksaroff: P. A. 137, 1911, 59. — 61. J. M. O'Connor: A. P. P. 68, 1912, 383. — 62. T. R. Elliott: J. o. P. 44, 1912, 374. — 63. E. Brown-Séquard: C. r. 43, 1856, 422 u. 542. 45, 1857, 1036. C. r. soc. biol. 1893, 467. — 64. Abelous u. Langlois: C. r. soc. biol. 1891, 292, 835. 1892, 165, 388, 623. 1893, 444. A. d. P. 1894, 410. Travaux du labor de Richet 4, 1897. — 65. H. Strehl u. O. Weiss: P. A. 86, 1901, 107. — 66. H. Cushing: Journ. of Amer. med. assoc. 53, 1909, 249. Amer. journ. of med. science 1910, 473. S. J. Crowe, H. Cushing u. J. Homans: Quart. journ. of exp. physiol. 2, 1909, 389. Bull. John Hopkins Hosp. 21, 1910, 127. Lancet 1910, 1707. E. Goetsch, H. Cushing u. C. Jacobson: Bull. John Hopkins Hosp. 22, 1911, Nr. 243. 67. B. Aschner: Arch. f. Gynäk. 97, 1912, 200.
 68. E. A. Schäfer u. S. Vincent:
 J. e. M. 3, 1898, 245.
 J. o. P. 24, 1899, XIX. 25, 1899, 87.
 69. H. Fühner: Zeitschr. 75. J. J. J. A. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 337. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 77. M. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Basch: Jabr. J. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Hammar: P. A. 110, 1905, 347. — 76. K. Hammar: P. A. 110, 1906, 285. 68, 1908, 668. Z. e. P. u. T. 12, 1913, Heft 2. — 77. Klose u. Vogt: Beitr. z. klin. Chir. 69, 1910, 1. Klinik und Biologie d. Thymusdrüse. Tübingen 1910. H. Klose: Arch. f. Kinderheilk. 55, 1911, 1. — 78. H. Matti: Mitt. aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 24, 1912, Heft 4/5. — 79. S. Vincent: J. o. P. 30, 1903, XVII. — 80. Brown-Séquard u. d'Arsonval: A. d. P. 1893, 202. — 81. R. Tigerstedt u. P. G. Bergmann: S. A. 8, 1898, 223. — 82. Bingel u. Strauss: D. A. k. M. 96, 1909, 476. A. Bingel u. R. Claus: D. A. k. M. 100, 1910, 412.

# Physiologie der tierischen Wärme.

#### 193. Quelle der tierischen Wärme.

Die tierische Wärme stammt aus den Spannkräften der im Körper verbrennenden Stoffe. Dies sind entweder (beim ausreichend Ernährten) die mit der Nahrung eingeführten verbrennbaren Stoffe oder (beim Hungernden) das vom Körper selbst abgegebene Material. In beiden Fällen handelt es sich dabei um kompliziert zusammengesetzte chemische Verbindungen (im wesentlichen Eiweißstoffe, Fette und Kohlehydrate), welche Energie in Form der potentiellen Energie oder Spannkraft, und zwar als chemische Spannkraft enthalten (vgl. § 3, 4). Im Stoffwechsel zerfallen die mit hoher Spannkraft ausgestatteten Verbindungen und verbrennen mit dem durch die Atmung aufgenommenen Sauerstoff zu verhältnismäßig einfachen Stoffen, die in den Ausscheidungen den Körper verlassen: Kohlensäure, Wasser, Harnstoff usw.; diese sind entweder spannkraftfrei (wie Kohlensäure und Wasser) oder enthalten (wie der Harnstoff) wesentlich weniger Spannkraft als die Körper, aus denen sie entstanden sind: die Spannkraft ist dabei in lebendige Kraft umgesetzt worden, und zwar in die Wärme und in die mechanische Kraft der vom Körper Wärme und und seinen Teilen ausgeführten Bewegungen.

Spannkräfte.

Lebendige Krafte: mechanische Kraft.

Wärme in chemische Spannkraft verwandelt.

Unter den chemischen Prozessen im Körper können auch solche vorkommen, bei denen ein Wärmeverbrauch stattfindet, also umgekehrt Wärme in chemische Spannkraft umgewandelt wird. Doch ist die Menge der auf diese Weise gebundenen Wärme gegenüber der im Stoffwechsel frei werdenden nur sehr gering.

Die durch den Stoffwechsel frei werdenden Spannkräfte werden zum Teil direkt in Wärme umgesetzt. Ein anderer Teil geht über in die mechanische Kraft der Muskelbewegung. Wird durch diese eine Mechanische nach außen übertragene Arbeit geliefert (z. B. ein Gewicht auf eine der Muskelbestimmte Höhe gehoben), so geht die mechanische Kraft hierbei in die durch die geleistete Arbeit repräsentierte Spannkraft (in die potentielle Energie außen überdes gehobenen Gewichts) über. Wird dagegen durch die Muskelbewegung keine nach außen übertragene Arbeit geleistet, so geht die mechanische Kraft schließlich auch in Wärme über. So wird z. B. die mechanische Kraft der Herztätigkeit durch die Widerstände, welche sich der Blutbewegung entgegensetzen, verbraucht, d. b. sie wird durch Reibung in Wärme übergeführt (vgl. § 48). Ebenso verhält es sich mit der mechanischen Kraft aller inneren muskulösen Organe, die keine nach außen übertragene Arbeit liefern. Im ruhenden Körper werden daher die gesamten, in ihm

bewegung Arbeit oder geht in Warme über.

umgesetzten Spannkräfte schließlich in Wärme umgewandelt und als solche nach außen abgegeben.

Warme aus Elektrizität.

Die in den Muskeln, Nerven, Drüsen sich bildenden elektrischen Ströme gehen ebenfalls in Wärme über. Diese Wärmequelle ist jedenfalls sehr gering. Nach dem Tode ist auch die Gerinnung des Blutes und das Starrwerden der Muskeln eine Quelle der Wärme (S. 474).

# 194. Methoden der Temperaturmessung: Thermometrie.

Thermometrie.

Thermometrie. — Durch die thermometrischen Apparate erhalten wir Aufschluß über die Temperatur, d. h. den Wärmezustand des zu untersuchenden Körpers. Bei einem Körper, der selbst keine Wärme produziert und auch keine Wärme künstlich zugeleitet erhält, ist natürlich die Temperatur gleich der seiner Umgebung. Produziert der Körper selbst Wärme, wie der tierische Organismus, so ist seine Temperatur abhängig von dem Verhältnis der Wärmeproduktion zur Wärmeabgabe: sie bleibt konstant, solange beide gleich sind, sie steigt, wenn die Wärmeproduktion größer, und sinkt, wenn die Wärmeproduktion kleiner ist als die Wärmeabgabe.

A. Das Thermometer. — Galilei (1603). (Sanctorius machte die ersten thermometrischen Messungen am Menschen, 1626.) Es werden nur 100teilige nach Celsius (1701-1744) gebraucht, bei denen jeder Grad noch in 10 Teile geteilt ist. Der Quecksilberfaden sei dünn, die Spindel nicht zu klein und nicht zu groß, am besten von cylindrischer Form. Eine große Kugel steigert die Empfindlichkeit, aber auch die Beobachtungsdauer (weil die große Hg-Masse sich schwerer durch und durch erwärmt); bei kleinerer Spindel beobachtet man zwar schneller, aber auch weniger zuverlässig. Alle Thermometer bekommen mit längerem Gebrauche einen Fehler: sie zeigen zu hoch an. Daher sind sie von Zeit zu Zeit mit einem Normalthermometer zu vergleichen. Bei jeder genauen Messung soll die Kugel wenigstens 15 Minuten völlig umschlossen und ruhig liegen, und zwar darf in den letzten 5 Minuten eine Schwankung am Faden nicht mehr zu bemerken sein.

Ausfluß-

Kronecker u. Meyer 1 ließen sehr kleine Maximalthermometer durch den Nahrungsthermometer. kanal oder durch größere Gefäße forttreiben. Die kleinen Werkzeuge waren sog. Ausflußthermometer (nach Dulong u. Petit), deren Quecksilber durch das kurze offene Röhrchen abfließt, und zwar natürlich bei der höchsten Temperatur am reichlichsten. Nach dem Herausnehmen untersucht man durch Vergleichung mit einem Normalthermometer, bei welcher Temperatur das Quecksilber wieder genau bis zum freien Rande des Röhrchens steigt.

Dauermessung.

Oertmann hat ein Thermometer nach Art eines Hämorrhoidalpessars angegeben, welches dauernd im After getragen werden kann und so eine Dauermessung der Körpertemperatur ermöglicht.

Thermoelektrische Messung.

B. Die thermo-elektrische Vorrichtung — gestattet eine sehr schnelle und sehr genaue Temperaturmessung (Fig. 113, I). Zwei aus verschiedenen Metallen (z. B. Neusilber und Eisen) zusammengelötete, nadelartige Thermoelemente (af, fa) sind mit ihren gleichnamigen freien Enden einerseits untereinander  $(b_1)$ , andererseits mit einem Spiegelgalvanometer verbunden. Solange die beiden Thermoelemente gleiche Temperatur haben, ist die Anordnung stromlos; wird das eine erwärmt, so entsteht ein elektrischer Strom, welcher in dem wärmeren Elemente vom Neusilber zum Eisen gerichtet ist; dieser bringt das Galvanometer zum Ausschlag. Das in dem Schema Fig. 113 dargestellte Galvanometer ist ein Drehmagnet-Galvanometer [vgl. §: 246]: um den ringförmigen Magneten m ist in wenigen Windungen der Kupferdraht b geführt, der mit den Thermoelementen in Verbindung steht; M ist ein festliegender, mit seinen Polen gleichgerichteter Stabmagnet (Hauyscher Stab), der dem beweglichen Ringmagneten soweit genähert wird, bis dieser sich nur noch mit minimalster Kraft nach Norden einstellt, also möglichst leicht beweglich ist. Mit dem Magneten m ist fest verbunden das Spiegelchen S; der Beobachter B sieht im Spiegel Sdie Zahlen der Skala K. Bewegt sich der Ringmagnet und mit ihm der Spiegel aus dem magnetischen Meridian heraus, so stellen sich andere Zahlen der Skala für den Beobachter ein, die die Größe der Ablenkung ergeben. - Natürlich kann zur Beobachtung ehenso ein Drehspulen-Galvanometer [§ 246] benutzt werden.

Thermoelektrische Nadeln.

Als thermo-elektrische Elemente — werden entweder sog. Dutrochetsche Nadeln (II) in den Kreis eingeschaltet, welche der Länge nach an der Spitze aus zwei verschiedenen Metallen (Neusilber und Eisen; Constantan [eine Legierung von Kupfer und Nickel und Eisen; Constantan und Kupfer) zusammengelütet sind; oder man benutzt Becquerelsche Nadeln (III), welche aus denselben Metallen, die in gerader Linie hintereinander zusammengelötet sind, bestehen. Die Nadeln müssen auf ihrer Oberfläche mit Lack gut gefirnißt sein, damit nicht die durch Benetzung der ungleichartigen Metalle mit den Parenchymflüssigkeiten entstehenden Ströme die Thermoströme stören.

Vor der Benutzung wird der Apparat gezicht, indem man auf die Thermoelemente eine bekannte Temperaturdifferenz einwirken läßt und den dadurch bewirkten Ausschlag aes inermoeine bekannte Temperaturdifferenz einwirken läßt und den dadurch bewirkten Ausschlag aes inermobestimmt.

Aichung des thermo-Apparates.

Statt je einer Lötstelle kann man auch eine Mehrheit derselben einschalten; hierdurch wird natürlich die Empfindlichkeit des Apparates wesentlich erhöht: Fig. 113, IV

Thermosäulen.

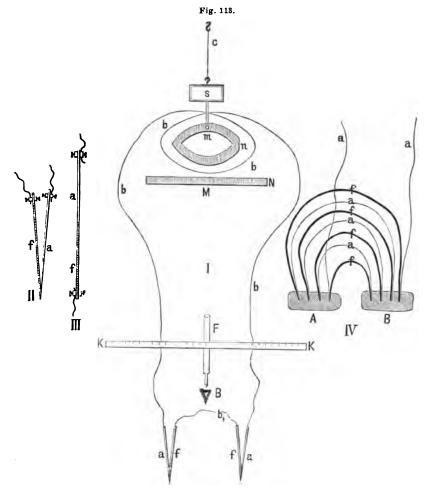

Schema der thermo-elektrischen Vorrichtung.

zeigt eine Thermosäule von 4 Paar Nadelelementen (abwechselnd aneinander gelötete Drähte von Eisen [f] und Neusilber [a]; diese sollen zu je 4 in die auf ihre Temperaturdifferenz zu untersuchenden zwei Substanzen (A und B) eingestoßen werden.

### 195. Methoden der Wärmemengen-Messung: Calorimetrie.

Die Calorimetrie stellt die Menge der Wärme fest, welche z.B. eine gewisse Quantität einer Substanz bei ihrer Verbrennung liefert oder ein Tier oder Mensch in einem bestimmten Zeitraum durch seinen Stoffwechsel produziert. Als Maß dient die Wärmeeinheit oder Calorie, d. h. diejenige Wärmemenge, welche 1 kg (große Calorie, abgekürzt Cal.) resp. 1 g (kleine Calorie, abgekürzt cal.) Wasser von 0° auf 1°C zu erwärmen vermag (vgl. § 3). Spezifische Wärme. Gleichgroße Mengen verschiedenartiger Körper gebrauchen sehr ungleiche Wärmemengen, um gleiche Temperaturerhöhungen zu erhalten: z. B. gebraucht  $1\,kg$  Wasser neunmal mehr Wärme als  $1\,kg$  Eisen, um gleich hoch temperiert zu werden. Man nennt diejenige Wärmemenge, welche  $1\,kg$  eines Körpers um  $1^{\circ}$  C erwärmt, seine "spezifische Wärme" (Wilke 1780). Die spezifische Wärme des Wassers (welches die größte aller Körper besitzt) ist =1.

Spezistsche Warme tierischer Teile. Über die spezifische Wärme der verschiedenen Körperorgane liegen bis jetzt nur vereinzelte Untersuchungen vor, sie beträgt für folgende tierische Teile:

```
Arterielles Blut . . = 0,901 

Venöses Blut . . = 0,893 

Defibriniertes Blut . = 0,920 

Serum . . . . = 0,932 

Milch . . . . . = 0,946 (Fleischmann<sup>4</sup>) 

Arterielles Blut . . = 0,901 

(Bordier<sup>3</sup>) 

(Bordier<sup>3</sup>) 

Kompakter Knochen . 0,3 

Spongiöser Knochen . 0,71 

Fettgewebe . . . . 0,712 

Quergestreifter Muskel 0,825 

Defibriniertes Blut . 0,927 

(J.Rosenthal<sup>5</sup>)
```

Weitere Angaben über die spezifische Wärme tierischer Teile s. hei Chanoz u. Vaillant <sup>6</sup>. Die spezifische Wärme des menschlichen Körpers insgesamt ist somit kleiner als die des Wassers; Pembrey <sup>7</sup> schätzt sie auf ca. 0.83.

I. Bestimmung der Wärmemenge, welche bei der Verbrennung einer Substanz entsteht.

Die Messung erfolgt mittelst des Calorimeters.

Wasser-Calorimeter.

Das Wasser-Calorimeter zeigt Fig. 114. Eine cylindrische Büchse, die Verbrennungskammer (K), dient zur Aufnahme der zu verbrennenden Substanz. Diese Büchse befindet sich suspendiert in einem größeren cylindrischen Gefäße (L), welches mit Wasser (w) angefüllt ist, so daß die Verbrennungskammer vollständig von demselben umgeben ist. In den oberen Teil der Kammer münden vier Röhren ein: die eine (0) ist bestimmt für den Zutritt der sauerstoffhaltigen Luft, welche bei der Verbrennung nötig ist. Die zweite Röhre (a) in der Mitte des oberen Deckels ist oben mit einer dicken Glasplatte verschlossen; auf letzterer steht winkelig ein Spiegel (s), welcher dem Beobachter (B) gestattet, von einem seitlichen Standpunkte aus (in der Richtung bb) in das Innere der Kammer zu sehen, um den Verbrennungsvorgang (bei c) zu betrachten. (Das dritte Rohr (d) wird nur benutzt, wenn brennbare Gase in der Kammer verbrannt werden sollen, welche

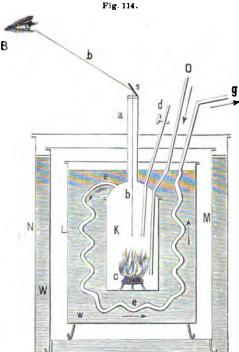

Wasser Calorimeter.

dann durch dasselbe eingeleitet werden. Für gewöhnlich ist dieses Rohr durch einen Hahn verschlossen.) Aus dem oberen Teile der Kammer führt endlich ein Bleirohr (e e g) heraus, welches in Schlängelungen die Wassermasse durchzieht. Durch dieses sollen die Verbrennungsase abströmen und sich in dem Schlangenrohr zur Temperatur des Wassers abkühlen. Das wasserhaltige Cylindergefäß ist bis auf die vier durchtretenden Rohre durch einen Deckel geschlossen. Der Wassercylinder steht auf Füßen innerhalb eines größeren Cylinders (M), der mit einem schlechten Wärmeleiter angefüllt ist. Endlich steht dieser wiederum in einem noch größeren Cylinder (N), welcher abermals Wasser (W) enthält. Diese Wasserschicht soll verhindern, daß etwa von außen her eindringende Wärme das Binnenwasser höher temperiert.

— In der Verbrennungskammer wird ein bestimmtes Quantum der zu untersuchenden Substanz (c) verbrannt. Ist die Verbrennung vollendet, so bestimmt man mittelst eines feinen Thermometers die Temperatur des Wassers. An der Temperaturzunahme und der Menge des Wassers im Binnencylinder ergibt sich die entstandene Wärmemenge in Calorien.

Bei dem "Eis-Calorimeter" ist der innere Behälter statt mit Wasser mit Eis umgeben; um dieses herum liegt in einem weiteren Behälter nochmals Eis, welches verhindert. Calorimeter. daß von außen auf das erste Eis Wärme einwirken kann. Der in der Binnenkammer befindliche, Wärme abgebende Körper schmilzt einen Teil des umgebenden Eises, das Eiswasser läuft unten aus einer Röhre ab und wird gemessen: Zum Schmelzen von 1 kg Eis zu 1 kg Wasser von 0° C sind 79 große Wärmeeinheiten erforderlich.

Um eine glatte und vollständige Verbrennung der zu untersuchenden Substanz sicherzustellen, verbrennt Berthelot dieselbe in einer mit komprimiertem Sauerstoff (12-25 Atmosphären) gefüllten Bombe (calorimetrische Bombe); die entstehende Wärme wird wie im Wasser-Calorimeter durch die Erwärmung einer bestimmten Menge Wasser, in welches die Bombe versenkt ist, gemessen. Diese Methode gibt sehr exakte Resultate (vgl. Krummacher\*,

Nach den Untersuchungen von Stohmann u. Langbein 10 liefert 1 g wasser- und aschefreie Substanz an großen Wärmeeinheiten:

Calorimetrische Bombe.

Eis-

Verbrennungsmärme der Nahrungsstoffe.

| •                                   |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Elastin 5,9613                      | Olivenöl                               |
| Pflanzenfibrin 5,9416               | (9,4710                                |
| Serumalbumin 5,9178                 | Rüböl /9,4890                          |
| Syntonin 5,9078                     | 19,6190                                |
| Hämoglobin 5,8851                   | Palmitinsäure 9,2260                   |
| Milchcasein, Präp. I 5,8670         | Stearinsäure 9,4290                    |
| , II 5,8496                         | Glycerin 4,3170                        |
| Eidotter 5,8409                     | Dextrose 3,7426                        |
| Legumin 5,7931                      | Lävulose 3,7550                        |
| Vitellin 5,7451                     | Galaktose 3,7215                       |
| Eieralbumin 5,7352                  | Rohrzucker 3,9552                      |
| Kalbfleisch 5,6626                  | Milchzucker 3,9515                     |
| Rindfleisch 5,6409                  | Maltose 3,9493                         |
| Blutfibrin 5,6371                   | Stärke 4,1825                          |
| Pepton 5,2988                       | Dextrin 4,1122                         |
| Chondrin                            | Cellulose 4,1854                       |
| Ossein 5,0399                       | Harnstoff 2,5419                       |
| Eiweißstoffe im Durchschnitt 5,7110 | Glykokoli 3,1291                       |
|                                     | Leucin 6,5251                          |
| Tierische Fette 9,5000              | Hippursäure 5,6682                     |
| Butter                              | Kreatin 4,2751                         |
| Leinöl                              | Harnsäure 2,7499                       |
| 1101101                             | ************************************** |

Vgl. die von Emery u. Benedict 11 mitgeteilten Werte.

Die angegebenen Werte sind Bruttowerte: sie stellen den gesamten Kraftinhalt der betreffenden Substanzen dar. Bei der Verbrennung im Körper wird dieser aber nicht immer auch vollständig ausgenutzt, der Nutzwert für den Körper ist daher entsprechend geringer. Fette und Kohlehydrate werden im Körper zu CO2 und H2O3 also zu spann- Nahrungskraftlosen Endprodukten verbrannt und geben dabei ihren gesamten Kraftinhalt ab; für diese beiden Nahrungsstoffe ist daher nur der Betrag in Abzug zu bringen, der dem Verlust bei der Resorption der eingeführten Substanzen im Darme entspricht. Pflüger 12 fand beim Hunde, daß durch den Kot täglich fast die gleiche, geringe Fettmenge (1,0-1,3 g) austrat, gleichgültig, ob in der Nahrung nur Spuren oder sehr große Mengen von Fett enthalten waren: der Nutzwert für das Fett war also fast 100% des Bruttowertes. Für die Reisstärke (Bruttowert 1 g = 4,1912 Cal.) fand er einen Abfall durch den Kot von  $3^{\circ}/_{\circ}$ ; mithin war der Nutzwert für 1 g Reisstärke = 4,066 ('al. =  $97^{\circ}/_{\circ}$  des Bruttowertes. Viel bedeutender ist der Unterschied beim Eiweiß. Denn dieses wird im Körper nicht zu spannkraftlosen Endprodukten verbrannt; es liefert außer CO, und H,O Harnstoff und andere Stoffwechselendprodukte, die noch einen beträchtlichen Kraftinhalt besitzen (vgl. Tabelle), der dem Körper mithin verloren geht. Pflüger berechnet den Nutzwert des Fleisches für den Hund in folgender Weise. 1 g entfettetes, trockenes, aschenfreies Ochsenfleisch liefert

nach Stohmann u. Langbein 5,6409 Cal., 1 g entfettete aschenhaltige Substanz des trockenen Ochsenfleisches (5,32% Asche) also 5,341 Cal. (Der N-Gehalt des trockenen Ochsenfleisches beträgt nach Stohmann u. Langbein 10 15,490/0; also 1 g N = 34,48 Cal.) Hiervon geht ab der Verlust im Harn und Kot; 1 g N im Fleischharn des Hundes ist nach Rubner<sup>13</sup> = 7,45 Cal., 1 g N im fettfreien Fleischkot nach Pflüger = 28.2 Cal. - 100 g Trockenfleisch = 15.49 g N; davon geht

in den Kot 0,24 
$$g$$
 N = 6,768 Cal.  
in den Harn 15,25  $g$  N = 113,613  $_{\pi}$  120,381 Cal.

Gesamtwärme von 100 g Fleisch Verlust
 
$$00 g \text{ Fleisch} = 534,10 \text{ Cal.}$$

 Verlust
  $00 g \text{ Fleisch} = 120,38 g$ 

 Nutzwert von 100 g Fleisch I gN
  $00 g \text{ Fleisch} = 26,71 g$ 
 $00 g \text{ Fleisch} = 26,71 g$ 

Der Nutzwert des Fleisches ist also nur 77,5% des Bruttowertes.

Frentzel u. Schreuer 14 fanden den Nutzwert einer aus Fleisch und Fleischmehl bestehenden Kost =  $74.84^{\circ}_{0}$ , den Nutzwert des Eiweißes bei reiner Fleischfütterung = 76.38 und  $76.44^{\circ}_{0}$ , Krummacher 16 den des Leims =  $72.35^{\circ}_{0}$ .

Rubner<sup>13</sup> rechnet bei gemischter Kost des Menschen die verwertbare wärmebildende Kraft für 1 g Eiweiß rund = 4,1, für 1 g Fett = 9.3, für 1 g Kohlehydrat = 4.1 große Calorien. Diese Werte werden allgemein als Standardwerte für die Berechnung des Kraftinhalts der Nahrung benutzt (vgl. S. 361).

Isodynamie.

Als isodynam bezeichnet man diejenigen Mengen der verschiedenen Nahrungsstoffe, die bei der Verbrennung im Körper die gleiche Verbrennungswärme liefern. — Nach Rubner 13 sind 100 q tierisches Eiweiß = 52 g Fett = 114 g Stärke = 128 g Dextrose; 100 g Fett = 243 gtrockenes Fleisch = 225 g Muskeleiweiß = 256 g Dextrose (vgl. S. 360).

Calorimetrie am lebenden

II. Bestimmung der Wärmemenge, welche durch den Stoffwechsel eines lebenden Wesens entsteht.

Bringt man ein Tier oder einen Menschen in einen nach dem Prinzip eines Calorimeters konstruierten Apparat, so kann man die Wärmemenge messen, welche in einer bestimmten Zeit von demselben nach außen abgegeben, d. h. durch seinen Stoffwechsel gebildet

Direkte.

Lavoisier u. Laplace machten die ersten calorimetrischen Versuche bei Tieren (1780) mittelst des Eiscalorimeters, Crawford (1779) und später Despretz u. Dulong 16 (1822) benutzten hierzu das Wassercalorimeter. Für Tierversuche hat das Calorimeter durch Rubner 13 seine höchste Vollkommenheit erreicht. — Die ersten calorimetrischen Versuche beim Menschen hat Scharling 17 (1849) angestellt. In neuester Zeit haben Atrater u. Benedict (vgl. S. 196, 355) mittelst ihres sehr exakten Respirations-Calorimeters calorimetrische Untersuchungen am Menschen in höchster Vollendung ausgeführt; sie bestimmen direkt den Wärmegehalt aller Einnahmen und Ausgaben sowie die chemische Zusammensetzung derselben: auf diese Weise gewinnen sie eine vollständige Bilanz des Kraft- und Stoffwechsels des Menschen.

Indirekte

Außer durch direkte Bestimmung im Calorimeter (direkte Calorimetrie) kann Calorimetrie. die Menge der von einem lebenden Wesen produzierten Wärme auch indirekt durch Berechnung aus den im Stoffwechsel zersetzten Stoffen gefunden werden (indirekte Calorimetrie). Wenn in einem Stoffwechselversuche die Menge des ausgeschiedenen N und C bestimmt sind, so läßt sich daraus (vgl. S. 356) die Art und Menge der im Körper zersetzten Stoffe berechnen; da die Wärmemenge, welche je 1 y der verschiedenen Nahrungsstoffe im

Körper liefert, bekannt ist, so ergibt sich daraus die Menge der produzierten Wärme. Rubner 13 hat gezeigt, daß die auf diese Weise berechnete Wärmemenge mit der durch direkte Calorimetrie bestimmten übereinstimmt.

Nach Zuntz 18 kann man auch aus der beobachteten O<sub>2</sub>-Aufnahme und CO<sub>2</sub>-Produktion Berechung die produzierte Wärmemenge berechnen. Der calorische Wert des Sauerstoffs und der Kohlensäure hängt natürlich ab von der Art der im Körper verbrennenden Stoffe.

menge nach

|             | O <sub>2</sub> -Ver | brauch | CO2-B  | ildung | Regnir . | Wärme-<br>entwick- | Wärmewert von              |                             |  |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1g          | g                   | ccm    | g      | cem    | Quot.    | lung<br>Cal.       | 1 l O <sub>2</sub><br>Cal. | 1 l CO <sub>2</sub><br>Cal. |  |
| Kohlehydrat | 1,185               | 828,8  | 1,63   | 828,8  | 1,000    | 4,1825             | 5,047                      | 5,047                       |  |
| Fett        | 2,887               | 2019,3 | 2,806  | 1427,3 | 0,707    | 9,461              | 4,686                      | 6,629                       |  |
| Eiweiß      | 1,3818              | 966,3  | 1,5217 | 773,9  | 0,801    | 4,316              | 4,485                      | 5,579                       |  |

Wie man aus den letzten beiden Spalten ersieht, schwankt der calorische Wert des Sauerstoffs viel weniger als der der Kohlensäure nach der Art des verbrannten Materials. Sieht man zunächst vom Eiweiß ab, das ja quantitativ bei den Verbrennungen im Körper zurücktritt, so würde der calorische Wert von 1 l Sauerstoff bei reiner Kohlehydratverbrennung (resp. Quotient 1,000) 5,047 Cal., bei reiner Fettverbrennung (resp. Quotient 0,707) 4,686 Cal. hetragen, einer Anderung des respiratorischen Quotienten von 0,293 entspricht also eine Änderung des calorischen Wertes von 0,361 oder einer Änderung des respiratorischen Quotienten von 0,001 eine Anderung des calorischen Wertes von 0,00123 Cal. Hiernach kann man berechnen, welche calorische Werte 1 l Sauerstoff bei verschiedenen respiratorischen Quotienten hat:

| Respirat. Quot. | Calor. Wert von 1 l O <sub>2</sub> . |
|-----------------|--------------------------------------|
| 0,70            | 4,686                                |
| 0,75            | 4,739                                |
| 0,80            | 4,801                                |
| 0,85            | 4,863                                |
| 0,90            | 4,924                                |
| 0,95            | 4,985                                |
| 1,00            | 5,047                                |

Wenn man annimmt, daß das Eiweiß sich mit 15% an dem Gesamtumsatz beteiligt, würde der calorische Wert des Sauerstoffs jedesmal um 0,031 Cal. niedriger anzusetzen sein (Magnus-Lery 19).

Die Berechnung des Gesamtumsatzes aus dem calorischen Wert des O, nach den obigen Werten ist nicht mehr zutreffend, wenn andere Stoffe als Kohlehydrat, Fett oder Eiweiß im Körper verbrennen (z. B. Alkohol), wenn bei Synthesen, wie der Bildung von Fett aus Kohlehydrat (vgl. S.369) an Stelle des mit der Atmung aufgenommenen Sauerstoffs Sauerstoff aus dem Kohlehydratmolekül für Verbrennungen benutzt wird, endlich bei unvollständigem oder pathologischem Ablauf der Verbrennungen.

Der Erwachsene von ca. 70 kg Körpergewicht erzeugt in 24 Stunden bei Zimmerruhe (vgl. S. 201) 2400, also in 1 Stunde 100 große Calorien. 1 kg Körpergewicht produziert in 24 Stunden rund 34 Calorien, also in 1 Stunde 1,417 Calorien. Mit der Zunahme des Gesamtstoffwechsels, ebenso mit der Arbeitsleistung steigen diese Werte (vgl. S. 361).

#### 196. Gleichwarme und wechselwarme Tiere.

Nach dem Verhalten der Körpertemperatur unterscheidet man Warmund Kaltblüter oder besser (Bergmann 20) gleich warme (homoiotherme) und wechselwarme (poikilotherme) Tiere.

Gleichwarme

Die gleichwarmen (homoiothermen) Tiere (Säugetiere und Vögel) vermögen auch bei erheblichem Wechsel der Temperatur der Umgebung und bei Schwankungen der Intensität der Verbrennungen im Körper auf das 10fache und mehr ihre Eigenwärme mit auffallender Gleichmäßigkeit konstant zu erhalten. Es wird dies erreicht durch eine sehr feine Regulation der Wärmeproduktion und der Wärmeabgabe (vgl. § 200). Wird durch gewaltsame Mittel, nämlich durch energische Wärmeentziehungen (§ 206) oder durch beträchtliche Wärmezufuhr (§ 204), eine erhebliche Änderung der Körpertemperatur bewirkt, so entsteht große Gefahr für das Fortbestehen des Lebens.

Wechsel-Tiere.

Die wechselwarmen (poikilothermen) Tiere — verhalten sich wesentlich anders: die Temperatur ihres Körpers folgt im allgemeinen. wenn auch in Schwankungen, der Temperatur der Umgebung. Die poikilothermen Wirbeltiere haben keine Eigentemperatur in dem sonst gebräuchlichen Sinne, sondern ihre Körperwärme ist wie bei leblosen Gegenständen abhängig von den physikalischen Verhältnissen der Umgebung (Soetbeer<sup>21</sup>).

Doch stehen keineswegs alle Poikilothermen den äußeren thermischen Einflüssen völlig wehrlos gegenüber: bei Reptilien und Amphibien sind schon die Anfänge von Regulationsmechanismen zum Zweck der Erhaltung einer bestimmten Eigenwärme nachweisbar (Krehl u. Soetbeer 22).

Kurpertemperatur der Tiere.

Beispiele der Körpertemperatur im Tierreiche: — Vögel: Ente 42,1-43,6° — Gans 41,7° — Taube 40,9° — Schwalbe und Meise 44,03°. — Säuger: Pferd 37,7—37,9° — Kuh 38,6—38,9° — Hund 37,9—38,8° — Kaninchen 39,82° (Rubner 23), 38,6—40,1°, im Mittel 39,9° (Frothingham u. Minot 24) — Walfisch 36,5—36,9° (Portier 25) — Echidna 26,5-36° (Semon 26) (steht hinsichtlich der Wärmeregulation unter den Warmblütern am niedrigsten). - Große Schildkröten haben eine Temperatur von etwa 1° über der Temperatur des umgebenden Wassers (Portier 25); kleine Fische haben dieselbe Temperatur wie das Wasser, größere ca. 0,50 mehr (Portier 25, Simpson 27); doch fand Portier bei großen Fischen sogar Temperaturen von 4 bis 10° über der Wassertemperatur. Bei Crustaceen und Echinodermen fand Simpson 27 Körpertemperaturen von 0,0-0,3° über der Wassertemperatur. — Arthropoden: 0,1--5,8° über der Temperatur der Umgebung. Bei Bienen in ihrer Anhäufung im Bienenstocke  $30-32^{\circ}$ , bei schwärmenden Scharen sogar  $40^{\circ}$ .

### 197. Temperatur-Topographie.

Obgleich das Blut durch seine stete Bewegung eine Ausgleichung der Temperatur in den verschiedenen Teilen des Körpers bewirkt, so wird dennoch eine völlige Gleichtemperierung niemals erreicht, vielmehr bestehen an den verschiedenen Stellen Differenzen.

#### 1. Temperatur der Haut.

Bestimmung Temperatur

Für die Messung der Hauttemperatur benutzt man zweckmäßig Thermometer mit flachem Gefäße: doch ist zu bedenken, daß durch die Erwärmung der Quecksilbermasse dem darunter liegenden Hautbezirk Wärme entzogen wird und daß durch das Anlegen des Hautstüchen. Thermometers veränderte Außenbedingungen für die betreffende Hautstelle gesetzt werden. Liebermeister 28 gibt folgendes Verfahren an: Man erwärmt die Kugel des Thermometers etwas über die zu erwartende Temperaturhöhe, dann beobachtet man das Sinken des Quecksilberfadens beim Halten in der Luft und legt dann im passend scheinenden Momente die Kugel an die Hautsläche. Ist die Hautsläche gleich temperiert mit der Kugel, so muß das Quecksilber eine Zeit lang stehen bleiben. Ochler 29 erwärmt das Thermometer vorher auf der eigenen Handfläche bis zu einer um wenige Grade niedrigeren Temperatur als der zu

erwartenden (ca. 30°), setzt sodann das Thermometer auf die zu untersuchende Hautstelle und führt es hier unter langsamem leichtem Gleiten ungefähr in der Ausdehnung eines kleinen Handtellers so lange umher, bis der Quecksilberfaden, der im Anfang gewöhnlich sehr rusch ansteigt und sich von da ab nur noch um 2--3 Zehntelgrade erhebt, einen fixen Punkt erreicht hat.

Nach Oehler<sup>20</sup> schwankt die Hauttemperatur an den verschiedenen Stellen des Körpers zwischen 33,5 und 35,5°; die Hauttemperatur ist von der Außentemperatur abhängig, sie steigt und fällt mit ihr (vgl. Kißkalt<sup>29a</sup>).

— Nasenspitze, Ohrläppehen haben nur eine Hauttemperatur von 22—24° (Kunkel<sup>30</sup>).

Die Haut, unter welcher Muskeln liegen, ist wärmer als die oberhalb der Knochen und Sehnen. Greise haben etwas niedrigere Hauttemperatur; Kinder zeigen nur 25—29° C (Kunkel 3°).

Im subcutanen Fettgewebe nimmt die Temperatur mit der Entsernung von der Oberstäche der Haut zu; Henriques u. Hansen <sup>31</sup> maßen mit Thermonadeln die Temperatur beim Schwein in verschiedenen Tiesen unter der Haut; sie sanden bei einer Rektaltemperatur von 39,9° in einer Tiese von 1 cm unter der Haut 33,7°, 2 cm 34,8°, 3 cm 37,0°, 4 cm 39,0°.

2. Die Temperatur der Körperhöhlen (Mastdarm, Scheide, Mundhöhle) und die Temperatur des Harns — schwanken etwa von  $36.5-37.5^{\circ}$ . Die Temperatur des Mastdarms liegt durchschnittlich etwa  $0.26^{\circ}$  über der des Urins und  $0.65^{\circ}$  über der des Mundes (Pembrey u. Nicol 32). — Die Temperatur des Magens liegt durchschnittlich  $0.09^{\circ}$  über der des Rectums (Rancken u. Tigerstedt 33). — Die Temperatur im Innern der Lunge ist niedriger als die Körpertemperatur: beim Menschen 35.2-35.6, beim Kaninchen 36.0, beim Hunde  $36.2^{\circ}$  (Loewy u. Gerhartz 34). — Die Innentemperatur des Körpers wird am sichersten im Mastdarm bestimmt; die Messung im Munde ist unzuverlässig. In der geschlossenen Achselhöhle beträgt die Temperatur nach C.v. Liebermeister 28 im Mittel  $36.89^{\circ}$ .

Während der Menstruation und während der Rückbildungsprozesse im Puerperium zeigt die Uterushöhle höhere Temperatur, etwas weniger während der Schwangerschaft. Der lebende Foetus ist bis 0,3°C wärmer als die Uterushöhle (*Preyer* 36).

3. Temperatur des Blutes. — In den inneren Körperteilen ist das venöse Blut wärmer als das arterielle, in den peripherischen jedoch kälter.

Вии

Körper-

höhlen.

Die niedrigere Temperatur des linken Herzblutes erklärt sich daraus, daß das Blut während der Atmung in der Lunge abgekühlt wird (Yoshimura 35). Nach Heidenhain u. Körner 35 soll das rechte Herz deshalb etwas wärmer sein, weil es der warmen Leber aufliegt, während das linke von lufthaltiger Lunge umgeben ist. Die Tatsache wird jedoch von anderen bestritten, welche dem linken Herzen eine etwas höhere Temperatur zuschreiben (Jacobson u. Bernhardt 40). — In naheliegenden oder gleichnamigen Venen pflegt das Blut (wegen der größeren Wärmeabgabe auf seinem langsameren Strome) niedrigere Temperatur zu haben als in den korrespondierenden Arterien: so ist das Blut in der Vena jugularis  $\frac{1}{12}$ —20 niedriger temperiert als in der Carotis; — in der Vena cruralis  $\frac{3}{12}$ —10 kühler als in der Art. cruralis (Becquerel u. Brechet 41). Oberflächliche Venen, namentlich der Haut, geben viel Wärme ab und haben daher kühleres Blut. Das wärmste Blut haben die Lebervenen: 39,7°C (Claude Bernard 36), nicht allein wegen der Drüsentätigkeit der Leber (s. § 198. 1. a), sondern auch wegen der außerordentlich geschützten Lage des Organes.

4. Temperatur der Gewebe. — Die einzelnen Gewebe sind um so wärmer: — 1. je mehr dieselben durch Umsetzung von Spannkräften

Gewebe.

zur Wärmebereitung beitragen, d. h. je größer ihr Stoffwechsel ist, — 2. je blutreicher sie sind, und 3. je geschützter ihre Lage ist (vgl. § 198).

Die Muskeln sind die hauptsächlichste Stelle der Wärmebildung besonders bei der Contraction (§ 198. 1. b), aber auch in der Ruhe. — In zweiter Linie wirken die Drüsen, zumal bei ihrer Tätigkeit, wärmebildend: namentlich Leber, Speicheldrüsen, Drüsen des Magens und Darmes (vgl. § 198. 1. a.).

### 198. Einflüsse auf die Temperatur der Einzelorgane.

Die Temperatur der Einzelorgane ist von den folgenden Einflüssen

abhängig.

Einfluß der selbständigen Wärmeproduktion.

1. Je mehr ein Körperteil selbständig Wärme in sich erzeugt, um so höher ist seine Temperatur. Da die Wärmeerzeugung von dem Stoffwechsel in den Organen und dieser von der Tätigkeit derselben abhängt, so ergibt sich, daß arbeitende Organe eine höhere Temperatur zeigen werden als die ruhenden.

I)rüsen.

a) Die Drüsen — produzieren während ihrer Sekretion viel Wärme, welche sie ihrem Sekrete und dem abfließenden Venenblute mitteilen.

Namentlich produziert die Leber bei ihrer Tätigkeit viel Wärme. Claude Bernard 26 untersuchte die Temperatur des zufließenden Pfortaderblutes und des abströmenden Lebervenenblutes im Hungerzustande, im Beginne der Verdauung und während der Höhe derselben. Er fand:

```
Temperatur der Pfortader . . . 37,8° C | Hungerzustand seit 4 Tagen | Rechtes Herzblut nüchtern 38,8° C |
Temperatur der Pfortader . . . 39,9° C | Beginn der Verdauung |
Temperatur der Pfortader . . . 39,7° C | der Lebervenen . . 41,3 - | auf der Höhe während der Verdauung 39,2° C |
```

Nach den Untersuchungen von *Hirsch* u. *Müller* <sup>42</sup> ist im normalen Warmblüterorganismus die Leber am wärmsten (ihr folgen in konstanter Reihenfolge Blut, Muskel, Haut). Außer der lebhaften Tätigkeit der Leber kommt hierbei auch ihre (gegen Wärmeabgabe) geschützte Lage in Betracht (vgl. unter 3).

Der abfließende Speichel bei Reizung des N. tympanico-lingualis ist um 1,5° C höher temperiert als das Blut, welches durch die Drüsenarterie dem Sekretionsorgane zuströmt (S. 227). — In der secernierenden Niere ist das Venenblut wärmer als das Arterienblut.

Bei Hunden bewirkte Fütterung, chemische oder mechanische Reizung der Magenschleimhaut, ja allein schon das Vorhalten von Futter Temperatursteigerung im Magen und Darm (Kronecker u. Meyer<sup>1</sup>).

Muskeln.

b) Die Muskeln — erzeugen bei ihrer Contraction, aber auch in der Ruhe Wärme; wird bei der Tätigkeit des Muskels keine Arbeit nach außen übertragen, so gehen alle in dem Muskel umgesetzten Spannkräfte in Wärme über (vgl. § 221). Der gesteigerten Wärmeproduktion paßt sich jedoch meist die Wärmeabgabe schnell an, so daß die Körpertemperatur bei Muskeltätigkeit nur wenig oder gar nicht steigt (vgl. Rancken 43).

Nach stärkerer Muskeltätigkeit ist regelmäßig die Körpertemperatur (im After) gesteigert, bei Schnelläufern kann sie über 40° steigen. Die gesteigerte Temperatur gleicht sich erst bis gegen 1½ Stunden nach eingetretener Ruhe wieder aus. Bei Ringkämpfern

beobachteten Lennhoff u. Levy-Dorn 44 Steigerung der Körpertemperatur (Achselhöhle) von 36,7 auf 38,8°. Nach einem großen Marsche fand Lippmann 46 die Rektaltemperatur erhöht, die Achseltemperatur dagegen herabgesetzt. Ebenso fand Moro 46 bei Kindern nach kürperlichen Anstrengungen die Temperatur entweder im Rectum oder in der Achsel gesteigert. je nachdem mehr die unteren oder die oberen Extremitäten angestrengt worden waren. Bei Phthisikern, die sonst fleberfrei sind, rufen verhältnismäßig leichte Körperanstrengungen, die bei Gesunden nur unwesentliche Temperatursteigerungen bedingen, Erhöhung der Körpertemperatur (im After gemessen) auf 38° und darüber hervor (Penzoldt 41).

c) Geistige Tätigkeit soll die Temperatur des Gehirns steigern (Carazzani48, Mosso 40); es dürfte sich dabei aber weniger um eine vermehrte Wärmeproduktion durch Steigerung der Stoffwechselvorgänge handeln als vielmehr um lebhaftere Blutcirculation. Nach Rumpf 50, Gley 61 soll aber auch die Körpertemperatur (im Rectum oder in der Achselhöhle gemessen) bei geistiger Anstrengung steigen (vgl. Speck 52).

2. Die Temperatur eines Organes hängt ab von seinem Blutreich- Einfauß der tum sowie von der Zeit, innerhalb welcher die Blutmasse sich Ctroulation. erneuert.

Geistige Tätigkeit.

Am deutlichsten zeigt sich dies in dem Temperaturunterschiede der kalten, blassen — und der warmen, geröteten Haut.

Doch kann nicht allein die brennend heiße Haut des Fiebernden, sondern auch die scheinbar kalte Haut im Fieberfroste erhöhte Temperatur zeigen (Ant. de Haen, 1760). Die gerötete Haut ist jedoch ein guter, die blasse Haut ein viel schlechterer Wärmeleiter; daher erscheint erstere unserem Gefühle wärmer (r. Bärensprung 53).

Einen Unterschied zwischen den inneren und äußeren Körperteilen betont r. Lieber- Wechselmeister 28. Die äußeren Körperteile geben mehr Wärme nach außen ab, als sie in sich erzeugen; sie werden daher um so kälter sein, je langsamer neues, warmes Blut in sie hineinäußerer strömt, — um so wärmer, je schneller die Stromgeschwindigkeit ist. Strombeschleunigung Temperatur. macht also die peripheren Teile mehr und mehr gleichwarm mit dem Körperinnern, Strombehinderung macht sie gleichwarm mit dem umgebenden Medium. — Gerade entgegengesetzt verhalten sich die inneren Teile: hier findet starke Wärmeproduktion statt, Wärmeabgabe erfolgt aber fast nur an das durchströmende Blut. Es muß also in ihnen die Temperatur sinken, wenn die Blutströmung beschleunigt wird, und umgekehrt. Hieraus folgt: je größer die Temperaturdifferenz zwischen der Peripherie und dem Körperinnern ist, um so geringer ist die Circulationsgeschwindigkeit.

3. Bedingt es die Lage eines Organes, oder bringen sonstige Ver- Bingus der hältnisse es mit sich, daß ein Körperorgan durch Leitung und Strahlung viel Wärme abgeben muß, so nimmt die Temperatur des Organes ab.

So zeigt die Haut, je nachdem sie in kalter oder warmer Umgebung ist, je nachdem sie bekleidet oder bloß, trocken oder durch Schweiß befeuchtet ist (der durch Verdunstung Wärme entzieht), verschiedene Temperatur. Beim Genuß reichlicher kalter Speisen und Getränke wird der Magen, - bei der Einatmung kalter Luft wird der Respirationskanal bis zum Bronchialbaum sich abkühlen müssen.

"Calor" wird zu den Fundamental-Erscheinungen der Entzündung gerechnet Entzündung. (neben Rubor, Tumor und Dolor). Dennoch beruht die gesteigerte Temperatur entzündeter Teile keineswegs auf Steigerung der Temperatur über die Blutwärme, was nie beobachtet wird. Wegen der Erweiterung der Gefäße (Rubor) und der damit in Zusammenhang stehenden reichlicheren Blutdurchströmung in der Entzündungsstelle sowie wegen der Schwellung der Gewebe durch gut leitende Flüssigkeit pflegen äußere Körperteile (Haut) meist wärmer zu sein als gewöhnlich und zugleich leichter die Wärme durch Leitung abzugeben.

# 199. Schwankungen der mittleren Körpertemperatur.

1. Allgemeine klimatische und somatische Einflüsse. Innerhalb der verschiedenen Klimate bleibt sich die Körpertemperatur im ganzen gleich, obwohl der Mensch am Aquator und im Polargebiet Temperaturen der Umgebung ausgesetzt ist, welche über 40°C von einander abweichen. Wenn ein Mensch aus einem warmen Klima in ein kaltes übergeht, so nimmt seine Temperatur nur sehr wenig ab. wenn dagegen Klima.

Bodenerhebung. Rassen.

der Übergang aus einem kalten Klima in ein warmes erfolgt, so steigt Jahreszeiten die Temperatur relativ beträchtlicher an. - In der gemäßigten Zone pflegt die Körpertemperatur in kalter Winterszeit 0,1--0,3°C niedriger zu sein als an heißen Sommertagen. — Die Erhebung einer Gegend über die Meeresfläche hat keinen nachweisbaren Einfluß auf die Temperatur. -- Rasse und Geschlecht bedingen keine Verschiedenheit. Kräftige vollsaftige Konstitutionen sollen im allgemeinen eine etwas höhere Temperatur besitzen als schwächliche, schlaffe, blutarme.

tion. Stoffwechsel.

Konstitu-

2. Einfluß des Gesamtstoffwechsels. Mit einer Zunahme des Stoffwechsels ist natürlich auch eine Vermehrung der Wärmeproduktion verknüpft; steigt die Wärmeabgabe nicht im gleichen Maße, so wird die Körpertemperatur erhöht werden und umgekehrt. — Der nach einer reichen Mahlzeit sich einstellende, lebhaftere Stoffwechsel bewirkt eine Temperaturerhöhung um einige Zehntel Grad (§ 88. 2). — An Hungertagen beträgt beim Menschen die Temperatur durchschnittlich 36,6°, an gewöhnlichen Tagen 37,17° C (Lichtenfels u. Fröhlich 54).

Auch Jürgensen 55 fand beim Menschen am ersten Inanitionstage Abfälle der Temperatur (am zweiten aber eine vorübergehende Steigerung). - Bei den an Tieren angestellten Hungerversuchen zeigte sich, daß die Temperatur längere Zeit sich ziemlich konstant hielt, später allmählich und kurz vor dem Tode stark absank. Rubner 33 beobachtete bei einem hungernden Kaninchen die folgenden Temperaturen: 1.-9. Tag: 39,9°; 10. Tag: 39,85°; vom 11.—17. Tag: sinkend von 39,55—38,82°; 18. Tag: 37,55°; 19. Tag (Todestag): 36,9°.

Alter.

#### 3. Einfluß des Alters.

| Alter        | Mittel-<br>temperatur bei<br>Zimmerwärme                                                         | Normale Grenzen                                                  | Ort der Messung                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neugeborener | 37,45° C<br>37,72 -<br>37,37 -<br>37,22 -<br>36,91 -<br>37,10 -<br>36,87 -<br>36,83 -<br>37,46 - | 37,35—37,55° C<br>37,87—37,62 ,<br>36,12—38,10 ,<br>36,25—37,5 , | Mastdarm Mund und Mastdarm Achselhöhle desgleichen desgleichen desgleichen desgleichen desgleichen Mundhöhle |

Neugeborene.

Besondere Eigentümlichkeiten bietet die Temperatur des Neugeborenen, was bei den plötzlich umgewandelten Lebensbedingungen leicht verständlich ist (vgl. Raudnitz 56, Mendelssohn 57). Unmittelbar nach der Geburt ist das Kind im Mittel 0,3° höher temperiert als die Vagina der Mutter, nämlich 37,86° C. In den ersten Stunden nach der Geburt sinkt die Temperatur um etwa 0,9°; nach 9-36 Stunden hat sie sich aber zur Mitteltemperatur des Säuglings wieder erhoben, welche 37,45° C ist. Einige, aber unregelmäßige Schwankungen kommen in der ersten Woche des Lebens vor. Im Schlafe sinkt bei den Säuglingen die Temperatur um 0,34 bis 0,56°; anhaltendes Schreien kann die Temperatur um einige Zehntel steigern.

Kurz vor den Menses zeigt die Temperatur ein Maximum, während derselben ein Absinken (Zuntz 58).

Tagesschirankungen.

4. Periodische Schwankungen im Laufe des Tages — sind konstant in allen Lebensaltern. Im allgemeinen gilt: Bei Tage steigt die Temperatur anhaltend (Maximum um 5—8 Uhr abends), — bei Nacht fällt sie anhaltend (Minimum um 2-6 Uhr morgens). Die mittlere Körpertemperatur liegt in der 3. Stunde nach dem Frühstück (Lichtenfels u. Fröhlich 54).

Die Durchschnittshöhe aller bei einem Menschen im Verlaufe eines Tages beobachteten Temperaturen wird als das "Tagesmittel" bezeichnet, es beträgt im Rectum 37,2°, in der Achselhöhle 36,9°.

Tages-

Da sich die Tagesschwankungen der Temperatur auch während eines Hungertages zeigen (wenngleich die Steigerungen nach den Mahlzeitszeiten etwas geringer ausfallen), so kann die Nahrungsaufnahme nicht allein die Schwankungen bedingen. Ganz wesentlich scheint die verschiedene Muskeltätigkeit die Ursache abzugeben (Hörmann 59).

| Stund  | .6     | v. Bären-<br>sprung <sup>53</sup> | Jürge        | Jaeger 60 |       |  |
|--------|--------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------|--|
| Morgen | 5      |                                   | 36,7         | 36,6      | 36,9  |  |
|        | 6      | 36,68                             | 36,7         | 36,4      | 37,1  |  |
|        | 7      | 1                                 | 36,7*        | 36,5*     | 37,5* |  |
|        | 8      | 37,16*                            | 36,8         | 36,7      | 37,4  |  |
|        | 9      |                                   | <b>36,</b> 9 | 36,8      | 37,5  |  |
|        | 10     | 37,26                             | 37,0         | 37,0      | 37,5  |  |
|        | 11     |                                   | 37,2         | 37,2      | 37,3  |  |
| Mittag | 12     | 36,87                             | 37,3*        | 37,3*     | 37,5* |  |
| Ū      | 1      | 36,83                             | 37,3         | 37,3      | 37,4  |  |
|        | 2<br>3 | ·                                 | 37,4         | 37,4      | 37,5  |  |
|        | 3      | 37,15*                            | 37,4*        | 37,3*     | 37,5  |  |
|        | 4<br>5 | -                                 | 37,4         | 37,3      | 37,5* |  |
|        | 5      | 37,48                             | 37,5         | 37,5      | 37,5  |  |
|        | 6      |                                   | 37,5         | 37,6      | 37,4  |  |
|        | 7      | 37,43                             | 37,5*        | 37,6*     | 37,3  |  |
|        | 8      |                                   | 37,4         | 37,7      | 37,1* |  |
|        | 9      | 37,02*                            | 37,4         | 37,5      | 36,9  |  |
|        | 10     | !                                 | 37,3         | 37,4      | 36,8  |  |
|        | 11     | 36,85                             | 37,2         | 37,1      | 36,8  |  |
| Nacht  | 12     |                                   | 37,1         | 36,9      | 36,9  |  |
|        | 1      | 36,85                             | 37,0         | 36,9      | 36,9  |  |
|        | 2<br>3 |                                   | 36,9         | 36,7      | 36,8  |  |
|        | 3      |                                   | 36,8         | 36,7      | 36,7  |  |
|        | 4      | 36,31                             | 36,7         | 36,7      | 36,7  |  |

[\* bedeutet Nahrungsaufnahme.]

Die tägliche Schwankung der Pulsfrequenz fällt ziemlich mit den Temperaturhöhen zusammen: v. Bärensprung 53 fand, daß das mittägliche Temperaturmaximum dem Pulsmaximum etwas voraufging. (Vgl. § 53. 1. d.)

Wenn man am Tage schläft und alle Tagesverrichtungen des Nachts ausführt, so kann man den beschriebenen typischen Gang der Temperaturkurve umkehren (Krieger 61). Die Schwankungen sind somit vom Tätigkeitszustande abhängig. Bei dem am Tage tätigen Menschen scheint die Temperatur am Tage durchschnittlich höher, in der Nacht durch-

schnittlich tiefer als beim ruhenden Menschen (v. Liebermeister 28).

Auch die peripheren Teile des Körpers zeigen mehr oder weniger regelmäßige Schwankungen der Eigenwärme. In der Hohlhand ist der Gang etwa folgender: nach Körperteile. einem relativ hohen nächtlichen Temperaturstand beginnt am Morgen um 6 Uhr ein rascher Abfall, der das Minimum um 9-10 Uhr erreicht. Dann folgt ein langsames Steigen, welches nach dem Mittagessen ein Maximum erreicht; zwischen 1-3 Uhr beginnt Absinken der Temperatur, das nach 2-3 Stunden ein Minimum erreicht. Von 6-8 Uhr abermaliges Steigen, endlich wieder Abfall bis gegen Morgen. — Einem raschen Sinken der Temperatur an der Peripherie entspricht ein Steigen derselben im Körperinnern (Römer 62).

5. Manche Eingriffe am Körper erzeugen Schwankungen der Temperatur. Nach Blutverluste. dem Aderlaß fällt zuerst die Temperatur, darauf steigt sie wieder unter Frösteln um einige Zehntel; in den ersten Tagen fällt sie dann wieder auf die frühere Höhe oder sinkt sogar noch etwas tiefer als diese. Sehr profuse, akute Blutverluste bedingen eine Temperaturabnahme von 1/2-20 C, lang anhaltende, umfangreiche Blutungen führen bei Hunden selbst

bis zu 31° und 29° C. — Analoge Zustände lassen sich bewirken, wenn man bei Tieren etwa 1/2 Stunde lang den peripheren Vagusstumpf reizt, so daß der Herzschlag enorm langsam wird und mit ihm der gesamte Blutlauf; so konnten Landois u. Ammon 68 Kaninchen in kurzer Zeit um mehrere Grade abkühlen.

Transfusion.

Nach einer jeden Transfusion von irgend erheblicher Blutmenge steigt die Temperatur, etwa 1/2 Stunde nach der Operation beginnend, zu einem ausgesprochenen Fieberanfalle, welcher nach einigen Stunden vergangen ist. Schon die direkte Überleitung des Blutes aus der Arterie in die benachbarte Vene desselben Tieres bewirkt Temperatursteigerung (Albert u. Stricker 64) (§ 67).

Gifte.

6. Manche Gifte, namentlich Chloroform, Chloral und andere Anaesthetica (Rumpf 65), sodann der Alkohol (S. 471), ferner Digitalis, Chinin, Santonin u. a. bewirken eine Herabsetzung der Temperatur. Diese Wirkung kommt zum Teil dadurch zustande, daß die betreffenden Gifte den Stoffwechsel der Gewebe, also die Wärmeproduktion herabsetzen, zum Teil aber auch dadurch, daß dieselben die Wärmeabgabe vermehren (§ 200). — Andere Gifte bewirken aus entgegengesetzten Ursachen Steigerung der Körperwärme, z. B. Strychnin (vgl. S. 468), Cocain, Nicotin, Veratrin, Laudanin. - Als die niedrigste Temperatur (noch in Genesung übergehend) wurde sogar 24°C (!) im After beobachtet bei schwer Betrunkenen (§ 208) (Reincke 66, Nikolaysen 67).



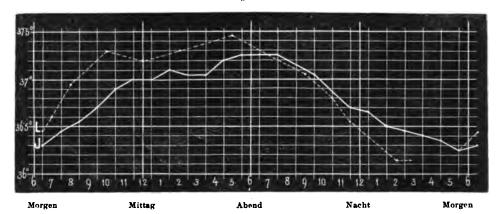

Schwankungen der Körpertemperatur des Gesunden innerhalb 24 Stunden: \_\_\_ nach r. Liebermeister, - J

Krankhafte

7. Bei Krankheiten beobachtete Temperaturabnahme (Janssen 68) hat entweder Temperatur- in einer verminderten Wärmeproduktion (Herabsetzung des Stoffwechsels), - oder in einer vermehrten Wärmeabgabe ihre Ursache.

Starke Abnahme der Temperatur in einzelnen Anfällen (31-27,5-22,5°C im Anus) fand man namentlich bei der progressiven Paralyse der Irren (Reinhard 69). Als niedrigste Temperatur maß man einen Tag vor dem Tode 23° C im Anus bei einer Apoplexie in der Medulla oblongata (Lemcke 70).

Krankhafte Temperaturzunahme.

Temperaturüberschreitungen zeigt ganz allgemein das Fieber, bei welchem als höchste Temperatur Wunderlich 71 (noch vor dem Tode) 44,65° C maß. (Vgl. § 205.)

# 200. Regulierung der Wärme.

Warme produktion und Wärmeabgabe sind stels gleich.

Die Tatsache, daß der Mensch und die übrigen "Gleichwarmen" unter den verschiedensten Bedingungen ihre Körpertemperatur auf fast gleicher Höhe zu erhalten vermögen, beweist, daß die Wärmeproduktion im Körper und die Wärmeabgabe vom Körper stets gleich sind. Denn sowie eine Ungleichheit zwischen Wärmeproduktion und Wärmeabgabe eine Zeitlang

bestehen würde, müßte die Temperatur sich entsprechend ändern; sie müßte steigen beim Überwiegen der Wärmeproduktion über die Abgabe und umgekehrt sinken beim Überwiegen der Wärmeabgabe über die Produktion. Diese dauernde Gleichheit der Wärmeproduktion und Wärmeabgabe wird unterhalten durch einen außerordentlich feinen Regulationsmechanismus, der bewirkt, daß stets der eine der beiden Faktoren sich dem andern anpaßt. Die so erreichte Konstanz der Körpertemperatur ist um so bemerkenswerter, als sowohl die Wärmeproduktion als auch die Wärmeabgabe von sehr verschiedenen Einflüssen abhängig sind und ihre absolute Größe dementsprechend in ziemlich weiten Grenzen schwanken kann. So wird z. B. die Wärmeproduktion, d. h. die Verbrennungen im Körper, durch Muskelarbeit, durch Nahrungsaufnahme usw. stark erhöht; andrerseits ist die Größe der Wärmeabgabe von den verschiedensten Verhältnissen der Umgebung (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung usw.), die ihrerseits schnell und in weiten Grenzen schwanken können, abhängig.

Man kann unter den verschiedenartigen Einrichtungen, die der Wärmeregulierung dienen, solche unterscheiden, welche die Wärmeproduktion, und solche, welche die Wärmeabgabe beherrschen. Die ersteren, welche die Verbrennungen im Körper, also die chemischen Chemische Vorgänge beeinflussen, bezeichnet man daher auch als chemische und physi-Wärmeregulierung, die letzteren, bei denen es sich um Änderung Wärmeder physikalischen Bedingungen der Wärmeabgabe handelt, als physiregulierung. kalische Wärmeregulierung.

#### I. Regulatorische Vorrichtungen, welche die Wärmeproduktion be- Chemische herrschen: chemische Wärmeregulierung.

Wärmeregulierung.

Auf den Umfang der Verbrennungsprozesse im Körper kann reflektorisch eingewirkt werden, und zwar sowohl im Sinne einer Vermehrung wie einer Einschränkung.

1. Abkühlung der Umgebung vermehrt die Wärmeproduk-Direkter Eintion [dabei steigt entsprechend ()-Aufnahme und C()<sub>4</sub>-Abgabe]; — Er- Temperatur wärmung der Umgebung vermindert dieselbe. (Vgl. § 88. 3.) Die der Umgebung auf Verbrennungen finden wesentlich in den Muskeln statt, ohne daß dabei die Versiene (Instantial und Verbrennungen in den Verbrennungen in der Verbrennungen in den Verbrennungen in der Ver eine Contraction derselben gleichzeitig stattzusinden braucht; allerdings brennungen. haben auch die Drüsen an der Wärmeproduktion einen erheblichen Anteil.

Finkler 72 fand bei Versuchen an Meerschweinchen, daß die Wärmeproduktion durch eine Abnahme der Umgebungstemperatur um etwa 24°C bei kräftigen Tieren um mehr als das Doppelte gesteigert wurde. So erhöhte auch der Winter den Stoffwechsel des Meerschweinchens im Verhältnis zum Sommer um etwa 23%. C. Ludwig u. Sanders-Ezn sahen bei Kaninchen, deren Umgebung von 38°C auf 6—7° abgekühlt war, eine schnelle Steigerung der CO<sub>2</sub>-Ausgabe; umgekehrt verminderte sich dieselbe bei diesen Tieren, als ihre Umgebung von  $4-9^{\circ}$  bis auf  $35-37^{\circ}$  höher temperiert wurde.  $Pfliger^{74}$  fand bei Kaninchen, welche in kaltes Wasser getaucht waren, vermehrten O-Verbrauch und gesteigerte CO.-Ausscheidung.

Die Steigerung des Umfangs der Verbrennungen bei Sinken der Außentemperatur erfolgt sehr schnell. In 2 Minuten nach einer Erniedrigung der Außentemperatur von 30 auf 18° steigt die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung bei der Maus um 74°/<sub>0</sub>; bei einer Erhöhung der Außentemperatur von 18 auf 34,5° dagegen nahm die CO<sub>3</sub>-Ausscheidung in 2 Minuten nur um  $18^{0/0}$  ab (Pembrey 75).

Ist jedoch die Temperatureinwirkung auf den Körper so stark, daß Stoffwechsel die Regulierungsmechanismen nicht ausreichen, daß also die Körper-bei Veranderung der veranderung der veranderung der temperatur steigt oder sinkt (wie beim wechselwarmen Tier), so verhält Körpertemperatur. sich auch der Stoffwechsel wie beim wechselwarmen Tier: er steigt mit zunehmender und sinkt mit abnehmender Körpertemperatur.

Muskelbewegung.

2. Kälteeinwirkung auf die äußere Haut bewirkt teils unwillkürliche Muskelbewegungen (Kälteschaudern, Frostzittern), teils willkürliche (Herumlaufen, Zusammenschlagen der Arme usw.): hierdurch werden die Verbrennungen in den Muskeln gesteigert und so mehr Wärme produziert (vgl. § 88. 3).

Strychnin steigert durch die ausgebreiteten Krämpfe die Wärmeproduktion, aber zugleich auch die Wärmeabgabe; die Körpertemperatur kann je nach dem Uberwiegen der Produktion oder der Abgabe gesteigert oder herabgesetzt sein (Harnack 16, Kionka 17).

Physikalische Wärme-

#### II. Regulatorische Vorrichtungen, welche die Wärmeabgabe beregulierung. herrschen: physikalische Wärmeregulierung.

Die Wärmeabgabe vom Körper erfolgt durch Wasserverdunstung. Strahlung und Leitung der Wärme.

Wasser-

Die von den Lungen (§ 86. 4) und der Haut (§ 90) stattfindende Wasserabgabe verdunstung, stellt zugleich eine sehr beträchtliche Wärmeabgabe dar, da das Wasser beim l'bergang aus dem flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand eine große Wärmemenge verbraucht. Um 1 y Wasser von 1000 in Dampf zu verwandeln, sind 537 kleine Calorien erforderlich.

Die Größe der Wasserverdunstung ist natürlich in hohem Grade abhängig von der Feuchtigkeit der Luft. Je mehr die Feuchtigkeit der Luft zunimmt, um so mehr sinkt die Verdampfung von der äußeren Haut. Demgemäß muß dann die Wärmeabgabe durch Leitung

und Strahlung erhöht werden (Rubner 78).

Strahlung.

Für die Wärmeabgabe durch Strahlung kommt das Strahlungsvermögen der menschlichen Haut in Betracht, welches von Eichhorst u. Masje 79 genauer untersucht worden ist. Dasselbe nimmt zu nach Reizung und Reibung der Haut, nach Muskelanstrengungen, noch stärker (bis zum 3-4fachen der Anfangsgröße) durch Einwirkung kühler Luft oder nach einem kühlen Bade. Nach starker Wärmeentziehung wird die Ausstrahlung sehr klein, sie steigt im Fieber und nach Anwendung von Antipyreticis. Die Wärmemenge, welche ein unbekleideter Mann von je 1 cm2 Oberfläche ausstrahlt, ist gleich 0,001 Calorie pro 1 Sekunde: das macht für den ganzen 82 ky wiegenden Körper rund 1782 große Calorien in 24 Stunden. Stewart 80 fand den Wärmeverlust durch Strahlung für einen bekleideten, 70~kg schweren Menschen gleich  $700~{
m große}$  Calorien, für einen 82~kg wiegenden gleich 820 große Calorien. Bei einem Bekleideten beträgt nach Rubner 18 die Strahlung (bei 80 kg Gewicht und 22 430 cm<sup>2</sup> Oberfläche) = 1181 große Calorien.

Leitung.

Endlich wird Wärme auch durch Leitung von der Haut an die umgebende Luft (beim Bekleideten natürlich durch Vermittlung der Kleider) abgegeben (vgl. Wobsa<sup>81</sup>).

Luftbewegung. Von großer Bedeutung für die Wärmeabgabe vom Körper ist die Bewegung der umgebenden Luft (Wind). Natürlich wird auch die den Körper direkt berührende Luftschicht durch die Erwärmung fortwährend in Bewegung gesetzt.

1. Erhöhte Temperatur der umgebenden Luft bedingt Erweiterung Hautgefäße. der Hautgefäße: die Haut rötet sich lebhaft, sie wird weich, saftreich, gedunsen. Indem so mehr warmes Blut in die Haut strömt, kommt dasselbe in innigere Berührung mit der umgebenden Luft, die Bedingungen für die Wärmeabgabe werden günstiger. Das Wärmeleitungsvermögen der Haut nimmt zu. Vor allem findet von der blutreichen Haut eine lebhaftere Wasserverdunstung statt: schließlich tritt Schweiß auf der Hautoberfläche

> Die Einwirkung der Kälte bedingt dagegen Verengerung der Hautgefäße: die Haut wird blaß, weniger weich, saftarm und zusammengesunken. Das warme Blut weicht so von der Peripherie des Körpers weg in das Körperinnere, die Bedingungen für die Wärmeabgabe werden ungünstiger. — Die Wärmeleitung quer durch die Gewebe wird erschwert; die Wasserverdunstung stark herabgesetzt.

> Tomsa 83 hat gezeigt, daß anatomisch die Faserung der Haut so angeordnet ist, daß jede Spannung der Fasern, welche die Hautmuskeln bewirken, eine Raumverminderung der Haut in ihrem Dickendurchmesser zur Folge hat, wodurch also hauptsächlich auf den leicht verdrängbaren Blutgehalt derselben eingewirkt wird.

> Als Landois mit Hauschild 83 bei Hunden entweder nur die Arterien allein oder zugleich die Arteriae und Venae axillares, crurales, die Carotiden und die Jugularvenen unter

band, stieg die innere Körpertemperatur um mehrere Zehntel in kurzer Zeit. Chlorotische und Anämische mit blasser, blutloser Haut zeigen aus demselben Grunde, nämlich wegen des darniederliegenden Hautkreislaufes, mitunter Steigerung der Körpertemperatur.

Durch systematisch angewandte Reize, welche, wie kühle Bäder und kalte Waschungen, die Muskeln der Haut und ihre Gefäße zur Contraction bringen, können diese so gekräftigt und reizbar erhalten werden, daß sie bei plötzlich auf den Körper oder einzelne Teile desselben einwirkender Kälte die Abgabe der Wärme einschränken. So sind kalte Waschungen und Bäder gewissermaßen ein "Turnen der Hautmuskeln"; sie vermögen den Körper vor Erkältung zu schützen (Rosenthal<sup>84</sup>, Du Bois-Reymond<sup>85</sup>).

2. Erhöhte Temperatur der umgebenden Luft vermehrt, erniedrigte Zahl der Herzschläge. Temperatur vermindert die Zahl der Herzschläge. Durch die Herztätigkeit wird das relativ wärmste Blut aus dem Körperinnern an die Oberfläche der Haut gepumpt, woselbst es leicht Wärme auf der großen Fläche abgeben kann. Je öfter die gleiche Blutmenge die Haut durchströmt. um so mehr wird die abgegebene Wärmemenge betragen und umgekehrt. In exzessiv heißer Luft (über 100°C) sah man den Puls bis über 160 in 1 Minute steigen. - Dies gilt nicht allein für die Breite der normalen Verhältnisse, sondern auch für die pathologischen Wärmeschwankungen im Fieber. C. v. Liebermeister 28 stellt folgende Zahlen der Pulsfrequenz den Temperaturen (bei Erwachsenen) gegenüber.

```
Pulsschläge (in 1 Minute):
Temperatur (in °C):
```

Wird der Herzschlag andauernd vermindert, so sollte man zunächst voraussetzen, daß eine Temperaturerhöhung eintrete. Als Landois mit Ammon 63 etwa 11/2 Stunden lang durch Reizung des peripherischen Vagusendes bei Kaninchen den Herzschlag sehr verlangsamte, sank die Temperatur des Mastdarms im Mittel von 39° auf 34,5° C. Die geschwächte Circulation vermindert auch die Zersetzungen im Körper und diese Verminderung muß offenbar die Aufspeicherung der Wärme durch die verminderte Circulation überkompensieren.

3. Erhöhte Temperatur steigert die Zahl der Atemzüge, wo- zahl der durch in gleicher Zeit eine viel größere Luftmasse die Lungen passiert und in ihnen fast bis zur Körpertemperatur erwärmt wird. Außerdem wird durch jeden Atemzug ein Quantum Wasser in der Exspirationsluft zur Verdunstung gebracht, wodurch Wärme gebunden wird. Endlich unterstützen energische Atembewegungen den Kreislauf (§ 47), so daß also die Respiration indirekt im Sinne von 2. wirkt.

Atemzüge.

Tiere, welche nicht schwitzen können, wie z.B. der Hund (vgl. S. 440), sind bei erhöhter Wärmeproduktion zur Abgabe der Wärme auf die Beschleunigung der Atembewegungen angewiesen (Tachypnoe). So lassen z. B. Hunde bei stärkerer körperlicher Anstrengung die feuchte Zunge weit aus dem Maule heraushängen, atmen sehr schnell hintereinander und lassen die ausgeatmete Luft über die Zunge hinwegstreichen, wo sie reichlich Wasserdampf und dadurch Wärme mit fortnimmt.

4. Auch die Haltung des Körpers ist von Einfluß; das Zusammenkauern, Anziehen von Kopf und Gliedmaßen hält die Wärme zurück; Spreizung der Extremitäten, Aufrichten der Haare, Sträuben der Federn läßt mehr Wärme entweichen. Mit gespreizten Extremitäten in der Luft aufgespannte Kaninchen erniedrigen innerhalb 3 Stunden im Mittel ihre Mastdarmtemperatur von 39°C auf 37° (' (Landois).

5. Die Natur bekleidet im Winter viele Tiere mit Winterpelzen, Körperbedeckung. im Sommer mit leichter Bedeckung. Viele in hoher Kälte der Luft und des Wassers lebende Tiere sind durch mächtige Fettschichten gegen zu starke Wärmeabgabe geschützt. In ähnlicher Weise sorgt der Mensch für gleichmäßige Wärmeabgabe von der Haut durch Winter- und Sommerkleider.

Körperhalfung. Das Kleid als Nahrungs. äquivalent.

Die Kleider. — Ein warmes Kleid ist ein Aquivalent der Nahrung: es schützt den Körper vor unnötigen Wärmeverlusten. Die Kleidung spart so bei Zimmertemperatur 20% (Rubner 78). Die Sommerkleider wiegen 3-4 kg, die Winterkleider 6-7 kg. Die Wärmestrahlung des Körpers durch die vollständige Bekleidung hindurch beträgt nur etwa 1/3 der von der nackten Haut ausstrahlenden Wärme (Rubner 78).

Für die Bedeutung der Kleider als Wärmeschutz kommt in Betracht: -Leitungsvermögen. Diejenigen Stoffe, welche die schlechtesten Wärmeleiter sind, halten am wärmsten. Es folgen hier der Reihe nach von den schlechtesten zu den besten Leitern: Hasenfell, Daunen, Biberfell, robe Seide, Taffet, Schafwolle, Baumwolle, Flachs, gedrehte Seide. — 2. Das Strahlungsvermögen: raube Stoffe strablen leichter die Wärme aus als die glatten. Das Ausstrahlungsvermögen für verschiedene Farben ist jedoch gleich groß. - 3. Das Verhältnis zu den Sonnenstrahlen: dunkle Stoffe nehmen mehr Wärme von der Sonne auf als helle. - 4. Von großer Wichtigkeit ist es, in welchem Grade sie hygroskopisch sind: ob sie viel Feuchtigkeit von der Haut aufzunehmen vermögen und zugleich diese ganz allmählich durch Verdunstung abgeben oder umgekehrt. Gleiches Gewicht Wolle nimmt doppelt so viel Wasser auf als Leinen; dabei läßt Leinen das Wasser viel schneller verdunsten. Wolle auf der Haut bewirkt daher weniger leicht Nässe, noch Kälte durch schnelle Verdunstung (verhütet also leichter Erkältungen). — 5. Der Grad der Durchdringlichkeit für Luft (Lüftung) ist für die Kleider gleichfalls von Bedeutung, steht jedoch nicht im Verhältnis zur Wärmeleitung. So erhöht Firnissen der Stoffe die Wärmeleitung, vernichtet jedoch die Lüftung. Die Durchdringlichkeit hängt ab (außer von der Dicke des Stoffes) vom spezifischen Gewicht des Gewebes und der Art des Fadens (Rubner 78). Es folgen der Reihe nach von den am besten zu den weniger gut durchdringlichen: Flanell, Buckskin, Leinen, Seide, Leder, Wachstuch.

Eine Kleidung erscheint uns behaglich, wenn ihre Oberfläche 5-6°C höher temperiert ist als die Luft (Rubner 78).

Die vielfältigen Mechanismen, welche so dem Körper für die Wärmeregulation zur Verfügung stehen, greifen nun unter normalen Verhältnissen in so ausgezeichneter Weise ineinander, daß Wärmeproduktion und Wärmeabgabe stets gleich erhalten werden, die Körpertemperatur also konstant bleibt. Ein derartiges Zusammenarbeiten ist nur denkbar auf Grund eines nervösen Regulationsmechanismus. In der Tat liegen vielfache Beobachtungen vor, welche dafür sprechen, daß in den nervösen Centralorganen Apparate vorhanden sind, welche der Wärmeregulierung vorstehen: Wärmecentra.

Wärme-

Wärmestich.

Aronsohn u. Sachs 86 sahen mach tiefem Einstich in das Kaninchenhirn (einige Millimeter seitlich und hinter der großen Fontanelle) die Temperatur vorübergehend unter Zunahme des Stoffwechsels steigen: "Wärmestich", ebenso Hale White 81, Aisenstat 88, Streerath 89 nach Verletzung des Corpus striatum und des Thalamus opticus; am wirksamsten erwies sich der Einstich in das vordere mediale Ende des Thalam. optic. (Streerath 59): Isenschmid u. Schnitzler 30 bezeichnen das Tuber einereum als das wesentliche Organ der Wärmeregulation. Nach Jacobj u. Römer 91 jedoch existiert kein lokal scharf begrenztes Wärmecentrum; alle Verletzungen, welche die Ventrikel eröffnen oder die Ventrikelwand in Entzündung versetzen, bewirken Temperatursteigerung.

Tiere mit ausgeschaltetem Vorder- und Zwischenhirn (Isenschmid u. Krehl 92), mit Ausschaltung der medianen Teile der Regio subthalamica (Leschke 93) verlieren das Vermögen der Wärmeregulation. Nach hohen Rückenmarksdurchschneidungen ist die Wärmeregulation geschädigt (Nebelthau 94); bei Tieren mit durchschnittenem Halsmark ist die physikalische und chemische Regulation gestört, bei Tieren mit durchschnittenem Brustmark nur die physikalische (Freund u. Strasmann 96 u. Grafe 96).

Art der Erregung der centra.

Die Wärmecentra können in zweifacher Weise beeinflußt werden: einmal reflektorisch von der Haut aus und zweitens direkt durch das Blut. So verursacht Kälteeinwirkung auf die Haut reflektorisch Verengerung der Hautgefäße, sowie Zunahme der Verbrennungen, Wärmeeinwirkung umgekehrt Erweiterung der Hautgefäße, Schweißausbruch, sowie Abnahme der Verbrennungen. Kommt es gleichwohl zu einer Änderung der Temperatur des Blutes, so werden hierdurch die Centra direkt beeinflußt. Wird das in das Gehirn einströmende ('arotisblut erwärmt, so tritt Erweiterung der Hautgefäße, Schweißsekretion, Wärmedyspnoe ein (R. H. Kahn 97). Barbour 98 setzte die Wärmecentra durch Einführung einer

doppelläufigen Sonde einer lokalen Erwärmung resp. Abkühlung aus: Erwärmung der Centra bewirkte Herabsetzung, Abkühlung der Centra Steigerung der Körpertemperatur (vgl. Stern 30, Strasser 100, Filehne 101).

Wenn durch starken Alkoholgenuß die Hautgefäße gelähmt werden, so können sie sich bei Einwirkung niederer Temperatur nicht mehr zusammenziehen, die Haut bleibt reichlich durchblutet und es findet keine Erregung der Kältenerven statt. Infolge davon fehlt einmal das subjektive Kältegefühl: der Betrunkene friert nicht, schläft sogar in der Kälte behaglich ein, andererseits fällt aber auch die reflektorische Wärmeregulation weg: daher starke, selbst lebensgefährliche Erniedrigung der Körpertemperatur (vgl. S. 466).

Bei neugeborenen Tieren ist das Vermögen der Wärmeregulierung verschieden Wärmereguausgebildet nach der Entwicklung des Tieres bei der Geburt. Junge Tiere, welche wie Mäuse, Ratten und Tauben bei der Geburt blind, nackt und hilflos sind, verhalten sich den Schwankungen der äußeren Temperatur gegenüber ähnlich wie Kaltblüter: die Verbrennungen in ihrem Körper und ihre Körpertemperatur nehmen ab bei sinkender Außentemperatur und umgekehrt. Erst nach 10-15 Tagen entwickelt sich die Wärmeregulation bei diesen Tieren. Dagegen können junge Tiere, welche wie Meerschweinchen und Hühnchen in einem Zustande hoher Entwicklung und mit schützendem Haar- oder Federkleid geboren werden, sofort nach der Geburt ihre Temperatur konstant erhalten, wenn die Schwankungen der Außentemperatur nicht exzessive sind (Pembrey 15). Beim menschlichen Säugling ist die Wärmeregulation noch völlig unzureichend (Mendelssohn 57).

Tiere.

#### 201. Wärmebilanz.

Atwater u. Benedict 102 haben in ihren zahlreichen Untersuchungen mit dem Respirations-Calorimeter (vgl. S. 458) in vollendetster Weise Bilanzen des Kraft- (Wärme-) und Stoffwechsels beim Menschen unter verschiedenen Verhältnissen aufgestellt. Als Beispiel einer Wärmebilanz sei hier der folgende Versuch an einem 22jährigen nicht arbeitenden einer Wärme-Menschen von 76 kg Körpergewicht angeführt.

Beispiel bilanz.

Die Nahrung bestand aus 97,7 g Eiweiß, 85,6 g Fett, 278,0 g Kohlehydraten und enthielt, wie durch direkte calorimetrische Untersuchung der einzelnen Nahrungsmittel festgestellt wurde, 2519 Cal. Sie war fast genau für den Bedarf ausreichend; die Stoffwechseluntersuchung ergab, daß pro Tag 6,4 q Eiweiß und 5,0 q Fett noch vom Körper abgegeben wurden. Rechnet man den Wärmewert dieses vom Körper abgegebenen Materials zu dem der Nahrung hinzus so ergibt sich:

Wärmeeinnahme:

| Nahrung      |      | <br>2519 | Cal. |
|--------------|------|----------|------|
| 6.4 g Eiweiß | <br> |          |      |
| 5,0 g Fett   | <br> | <br>     | 7 ,, |

Die vom Körper nach außen abgegebene Wärme wurde im Respirations-Calorimeter direkt bestimmt; dazu kommt der Wärmeinhalt des Harns und Kots, der durch calorimetrische Untersuchung festgestellt wurde.

Wärmeausgabe:

| Vom  | K | örj | per | 8 | ιbg | eg | eb | ene | • ` | Wä | irn | ıe |  |  |  |  | 2397 ( | Cal. |  |
|------|---|-----|-----|---|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|--|--|--|--|--------|------|--|
| Harn |   |     |     |   |     |    |    |     |     |    |     |    |  |  |  |  | 135    | 77   |  |
| Kot  |   |     |     |   |     |    |    |     |     |    |     |    |  |  |  |  | 110    | 77   |  |
|      |   |     |     |   |     |    |    |     |     |    |     |    |  |  |  |  | 2642 ( | al.  |  |

Die Differenz zwischen Wärmeeinnahme und Wärmeausgabe liegt innerhalb der Fehlergrenzen.

Die Wärmeabgabe eines ruhenden Mannes bei mittlerer Temperatur und mittlerer Verleitung Feuchtigkeit verteilt sich nach Rubner 103 in folgender Weise:

| Es                 | tre | ffer | a | uf |  |     |     |     | _ | _    |     | Calorien | Pro    | zent   |
|--------------------|-----|------|---|----|--|-----|-----|-----|---|------|-----|----------|--------|--------|
| die Atmung         |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      | .   | 35       | 1,29   | \<br>\ |
| die Arbeit         |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      |     | 51       | 1,88   | 4,72   |
| Erwärmung der Luft |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      | .   | 42       | 1,55   |        |
| Wasserverdunstung  |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      | . ' | 558      | 20.66  | 1      |
| Leitung            |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      |     | 833      | 30,85  | 95,28  |
| Strahlung          |     |      |   |    |  |     |     |     |   |      | .   | 1181     | 43,74  |        |
|                    |     |      |   |    |  | für | · d | len | Т | 'a g |     | 2700     | 100,00 |        |

der Wärmeabgabe.

# 202. Größe der Wärmeproduktion.

Die Größe der Wärmeproduktion hängt natürlich ab von dem Umfang der Verbrennungen im Körper und unterliegt daher denselben Beeinflussungen (Muskelarbeit, Nahrungsaufnahme usw.) wie der Gesamtstoffwechsel.

Verhältnis der Wärmezum Körpergewicht.

Man rechnet im allgemeinen für den erwachsenen Menschen pro produktion Kilogramm Körpergewicht und 24 Stunden eine Wärmeproduktion von

> 32-38 großen Calorien im ruhenden Zustande 35 - 45bei mittlerer Tätigkeit 50 - 70bei angestrengter Arbeit.

Für den noch nicht erwachsenen Menschen, ebenso für kleinere Tiere ist jedoch die Wärmeproduktion pro Kilogramm Körpergewicht wesentlich größer. Dem entspricht auch, daß kleine Wesen einen lebhafteren Stoffwechsel zeigen.

Verhältnis der Wärmeproduktion zur Körperoberstäche.

Rubner 104 erkannte, daß die Wärmeproduktion nicht mit dem Körpergewicht, sondern vielmehr mit der Körperoberfläche in einem einfachen Verhältnisse steht. Kleinere (daher auch jüngere) Tiere haben in bezug auf ihre Masse eine relativ größere Oberfläche als große (oder auch ältere). So kommen nach Rubner auf 1 kg Körpergewicht bei der Ratte 1650, beim Kaninchen 946, beim Menschen 287 cm<sup>2</sup> ()berfläche. Da nun die Wärmeabgabe gerade von den äußeren Flächen zumeist erfolgt, so wird bei Tieren mit relativ größerer Oberfläche (Wärmeabfuhrfläche) auch pro Kilogramm Körpergewicht eine größere Wärmeproduktion stattfinden müssen als bei Tieren mit relativ kleinerer Oberfläche. Bezieht man dagegen die Wärmeproduktion nicht auf das Körpergewicht, sondern auf die Körperoberfläche, so müßte nach dieser Überlegung die Wärmeproduktion pro Quadratmeter Oberfläche stets gleich sein. In der Tat fand Rubner 104, daß für verschieden große Hunde die Wärmeproduktion pro 1 m<sup>2</sup> Körperoberfläche gleichmäßig 1143 große ('alorien betrug. Der erwachsene Mensch produziert in 24 Stunden 1399 Calorien pro 1 m<sup>2</sup> Oberfläche.

Nach E. Voit 103 gilt das Rubnersche Gesetz aber nur für den normalen Ernährungszustand. Gut genährte homoiotherme Tiere scheinen allerdings unter gleichen Bedingungen, speziell bei ähnlicher Umgebungstemperatur für die gleiche Oberfläche den gleichen Energiebedarf zu baben: Mensch, Hund, Schwein, Pferd, Gans, Huhn pro Quadratmeter Oberstäche 943-1078 Calorien: nur das Kaninchen hat einen geringeren Bedarf von 776 Calorien. Bei hungernden Individuen aber sind die Werte kleiner, der Energiebedarf nimmt beim Hungern nicht proportional der Körperoberfläche, sondern dem Sinken des Körpereiweißes (der Organmasse) entsprechend ab. Die Körperoberfläche o (in cm2) berechnet sich aus dem Körpergewicht g (in Gram-

Berechnung der Körper oberfläche.

men) nach der Formel:  $o = k \sqrt{g^2}$ , worin k einen Faktor darstellt, der für jede Tierart konstant ist. So beträgt k z. B. für den Menschen 12,5, für den Hund 11,16 (Mech 106, vgl. Rubner 107).

# 203. Einwirkung verschiedener Temperaturen auf den Körper.

Gute und

Alle Körper, welchen ein großes Wärmeleitungsvermögen zukemmt, erscheinen uns, Würmeleiler, wenn sie mit der Haut in Berührung gebracht werden, ungleich kälter, beziehungsweise wärmer als die schlechten Wärmeleiter. Der Grund liegt darin, daß jene dem Leibe viel mehr Wärme entziehen beziehungsweise zuführen als diese. So wird auch das Wasser kühler Bäder als besserer Wärmeleiter bei gleichem Grade der Temperatur für kälter gehalten als die Luft. In unseren Breiten erscheint uns:

Die Luft - von 18° C mäßig warm, von 25-28° C heiß, über 28° C sehr heiß; Das Wasser — bis zu 18° C kalt, von 18—29° C frisch, von 34—35° C indifferent, über 35,5° C warm, von 37,5° C und darüber heiß.

Solange die Temperatur des Körpers böher ist als die des umgebenden Mediums, Aufenthau gibt derselbe Wärme ab, und zwar um so reichlicher und schneller, je besser die Umgebung in heißer Umgebung. Wärme leitet. Sobald die Temperatur der Umgebung höher steigt als die des Körpers, nimmt letzterer Wärme auf, und zwar um so mehr und schneller, je besser das Medium leitet. Daher erscheint uns heißes Wasser von höherer Temperatur zu sein, als gleich hoch temperierte beiße Luft.

In Wasser von der Temperatur des Körpers steigt die normale Körpertemperatur in 1 Stunde um 1° C, in 1¹/2 Stunden bis gegen 2° C (r. Liebermeister 28). Allmähliche Erhöhung der Wassertemperatur von 38,6 auf 40,2° C bewirkte schon in 15 Minuten Temperaturzunahme der Achselhöhle bis zu 39,0° C. In einem Bade von 45,5° C vermag ein Mensch noch 8 Minuten auszuhalten (lebensgefährlich!); die Hände ertragen noch ein Untertauchen in 50,5° C heißes Wasser, nicht mehr bei 51,65° C. Bei 60° C entsteht heftigster Schmerz.

Dagegen kann ein Mensch in heißer Luft bei 127-132°C noch 5-10 Minuten aushalten. Hierbei steigt die Körpertemperatur nur wenig, nämlich nur bis 38,7-38,9° C. Dies rührt einmal daher, daß die Luft als schlechterer Wärmeleiter dem Körper nicht so viel Wärme zuführt als das Wasser. Dann aber, und das ist das Wesentlichste, vermag der Körper in heißer Luft an seiner Oberfläche durch reichliche Wasserverdunstung Kälte zu erzeugen, auch die durch die vermehrte Atemtätigkeit gesteigerte Wasserabgabe durch die Lungen kommt hierbei in Betracht. Die enorme Vermehrung des Herzschlages bis über 160 führt den stark erweiterten Gefäßen der Haut stets neue Blutmassen zur Schweißabsonderung und Verdunstung zu. — In Luft, die reich an Wasserdämpfen ist, vermag der Mensch bei weitem nicht gleich hohe Temperaturen auszuhalten wie in trockener. So steigt im russischen Dampfbade von 53°C bis 60°C die normale Mastdarmtemperatur auf 40,7-41,6° C.

### 204. Künstliche Erhöhung der Körpertemperatur. Postmortale Temperatursteigerung.

Die Konstanz der Körpertemperatur unter normalen Verhältnissen wird dadurch bewirkt, daß die wärmeregulierenden Einrichtungen (§ 200) Wärmepreduktion und Wärmeabgabe stets gleich erhalten. Eine Erhöhung der Körpertemperatur wird sich daher herbeiführen lassen, wenn es gelingt, entweder die Wärmeproduktion dauernd über die Wärmeabgabe zu erhöhen oder umgekehrt die Wärmeabgabe dauernd unter der Wärmeproduktion zu halten. In beiden Fällen muß eine "Wärmestauung" und damit Steigen der Körpertemperatur eintreten.

Wärmestauung.

Durch Erhöhung der Wärmeproduktion läßt sich im allgemeinen nur eine Erhöhung geringe Steigerung der Körpertemperatur herbeiführen, da infolge der Wärmeregulierung der Wärmedie Wärmeabgabe fast in gleichem Grade zunimmt. Hierher gehört die Temperatursteigerung produktion. nach Muskeltätigkeit (vgl. die Körpertemperatur bei Schnelläufern S. 462), geistiger Erregung, bei der Verdauung; wahrscheinlich auch die nach Einwirkung kalter Bäder nach mehreren Stunden sich einstellende Temperaturerböhung, hervorgerufen durch eine von der abgekühlten

Haut reflektorisch angeregte größere Wärmeproduktion (*Jürgensen* <sup>106</sup>). Bei dem sog. "Wärmestich" nach *Aronsohn-Sacha* <sup>86</sup> (vgl. S. 470) tritt eine starke Erhöhung der Verbrennungen ein (durch Reizung des regulatorischen Centrums), die Wärmeabgabe steigt nicht in gleichem Maße. Doch ist hierbei nur die Verbrennung der N-freien Substanzen gesteigert, nicht die der N-haltigen (im Gegensatz zum Fieber, vgl. S. 475). Hirsch u. Rolly 100 beobachteten auch bei curaresierten Kaninchen (Ausschaltung der Mus-Wärmestich. kulatur) nach dem Wärmestich Temperatursteigerung, die sie auf Steigerung der Stoffwechselvorgänge in den großen Drüsen, speziell der Leber beziehen (bestätigt durch Sinelnikou<sup>110</sup>). In Ubereinstimmung damit fand Rolly 111, daß beim glykogenfreien Tiere der Wärmestich wirkungslos ist (während glykogenfreie Tiere durch Infektion in Fieber versetzt werden können).

Erniedri-Warme-

Eine stärkere Erhöhung der Körpertemperatur läßt sich herbeiführen durch Erniedrigung der Wärmeabgabe. Hierher gehört die Steigerung der Körpertemperatur bei dauerndem Aufenthalt in überhitzter Luft. Werden Säugetiere dauernd in Luft von  $40^{\circ}\mathrm{C}$  gebracht, so wird die Wärmeabfuhr aus dem Körper stark beeinträchtigt, es muß daher zu einer Aufspeicherung der produzierten Wärme kommen. Im Anfange sinkt sehr kurze Zeit die Körpertemperatur etwas (Obernier 112), dann aber beginnt eine deutliche Steigerung. Atmung und Pulsschlag vermehren sich, der Puls wird dann schwächer und unregelmäßig. O-Aufnahme und CO,-Abgabe vermindern sich etwa nach 6-8 Stunden (Litten<sup>113</sup>), und unter großer Mattigkeit, Krämpfen, Speichelfluß und Bewußtlosigkeit erfolgt der Tod

dann, wenn der Körper noch nicht mehr als  $4^{\circ}$ , höchstens  $6^{\circ}$  C höher temperiert ist. Der Tod beruht nicht auf Starrwerden der Muskeln. — Bringt man Säuger sofort in sehr hohe Lufttemperatur bei  $100^{\circ}$  C, so erfolgt unter ähnlichen Erscheinungen, nur nech schneller (in 15-20 Minuten), der Tod; die Eigenwärme des Körpers nimmt auch jetzt nur gegen 4 bis  $5^{\circ}$  C zu. Dabei sieht man bei Kaninchen Verlust des Körpergewichtes von 1 g innerhalb einer Minute. (Vögel ertragen die hohe Wärme etwas länger; sie sterhen erst, nachdem ihre Bluttemperatur auf 48- $-50^{\circ}$  C gestiegen ist.)

Auch der Mensch vermag sich zwar bei 100-132° C in der Luft kurze Zeit aufzuhalten, doch tritt schon nach 10-15 Minuten die größte Lebensgefahr ein. Dabei wird die Haut brennendrot, reicher Schweiß perlt hervor, die Hautvenen sind prall gefüllt und mehr hellrot. Puls und Atemholen ist sehr beschleunigt; starker Kopfschmerz, Benommenheit, Schwindel, Schlafsucht, Mattigkeit, Versagen der Sinnestätigkeiten, Bewußtlosigkeit treten auf. Dabei ist die Körpertemperatur (im After) nur um 1-2° C gestiegen.

Folgen der Überhitzung. Wird die Körpertemperatur um etwa 6°C erhöht, so tritt der Tod ein wie beim Hitzschlag oder dem Sonnenstich. Auch das Fieber wirkt durch die gesteigerte Körpertemperatur das Leben bedrohend; hält sich die Temperatur länger auf 42,5°C, so ist der Tod unausbleiblich. Wird die künstliche Erhitzung nicht bis zum Tode gesteigert, so zeigt sich, nach 36—48 Stunden beginnend, fettige Infiltration und Degeneration an Leber, Herz, Nieren und Muskeln. — Gelangen künstlich auf 42—44°C überwärmte Tiere später in kühle Umgebung, so wird zunächst ihre Temperatur subnormal (36°C) und kann tagelang so anhalten.

Kallblüter.

Kaltblüter — lassen sich in kurzer Zeit um 6—10° C höher temperieren, sowohl durch Aufenthalt in warmem Wasser als auch in warmer Luft. Da das Herz des Frosches schon bei 40° stillsteht und bei derselben Temperatur im Innern des Körpers die Muskeln starr zu werden beginnen, so liegt hier die höchste Temperaturgrenze für das Bestehen des Lebens entschieden tiefer. Dem eigentlichen Tode geht ein scheintodähnlicher Zustand vorher, aus welchem noch die Wiederbelebung möglich ist. Für Meertiere liegt die Temperatur, bei welcher der Tod eintritt, zwischen 32,5 und 43,5° (Vernon 114). — Insekten leben in der Wüste bei 64° R, die Lebensfähigkeit der Schmetterlinge erlischt noch nicht bei 52,8° C in feuchter Luft (Bachmetjeu 116), Bär-Tierchen und Anguilulae sterben in Wasser von 45°, trocken können sie bis 70° erhitzt werden (Spallanzani), Räder-Tierchen nach vorsichtiger Austrocknung bis 125° C.

Pflanzen.

Wirbellose.

Die meisten safthaltigen Pflanzen — sterben in einer halben Stunde beim Aufenthalt in Luft von 52°C oder in Wasser von 46°C. Ausgetrocknete Weizensamen ertragen ohne Schädigung mehrstündiges Erwärmen auf 71—73°, mit steigender Temperatur nehmen die Schädigungen gleichmäßig zu, bei längerer Dauer der Einwirkung schneller; eine 15 Minuten dauernde Erwärmung auf 100° wird nicht mehr ertragen. Mit zunehmender Wasseraufnahme sinkt die obere Temperaturgrenze (G. Müller 116). — Niedrig organisierte Pflanzen, wie die Algen, vermögen in warmen Quellen bis zu 60°C zu leben. Die Sporen mancher Bakterien ertragen Siedetemperatur.

Postmortale Temperatursteigerung. — Heidenhain 117 fand bei getöteten Hunden als konstante Erscheinung, daß, bevor die Abkühlung des Kadavers eintrat, eine vorübergehende Temperaturerhöhung eintrat. Schon früher waren bei menschlichen Leichnamen ähnliche, zum Teil sehr auffallende Temperatursteigerungen unmittelbar nach dem Tode beobachtet worden, namentlich dann, wenn der Tod infolge von starken Muskelkrämpfen erfolgt war. So maß z. B. Wunderlich 118 bei einer Leiche 57 Minuten nach dem durch Tetanus bedingten Tode 45,375°C. Noch höhere Werte (bis 59°!) beobachtete Laignet-Larastine 119.

— Die Ursachen der postmortalen Temperatursteigerungen liegen:

Ursachen.

- 1. In einer vorübergehenden gesteigerten Wärmeproduktion nach dem Tode, und zwar hauptsächlich durch den Übergang der Muskeleiweißkörper (Myosin und Myogen) in die feste Form (Muskelstarre): der starr werdende Muskel produziert im Momente des Festwerdens Wärme. Alle Ursachen, welche eine schnelle und intensive Muskelstarre hervorrufen (wozu auch Krämpfe gehören), werden daher der postmortalen Temperaturerhöhung günstig sein. Auch eine schnelle Gerinnung des Blutes muß wärmeerzeugend wirken.
- 2. Im Innern des Körpers gehen ferner in der ersten Zeit nach dem Tode noch eine Reihe von chemischen Prozessen vor sich, welche Wärme erzeugen. Als Valentin<sup>120</sup> getötete Kaninchen in einen körperwarmen Raum brachte, in welchem die Wärmeabgabe vom Körper unmöglich war, stieg konstant die Binnenwärme. Die Vorgänge, welche so post mortem noch Wärme erzeugen, verlaufen in der ersten Stunde schneller als in der zweiten; je höher ferner im Augenblicke des Todes die Körpertemperatur ist, um so bedeutender ist diese postmortale Wärmeerzeugung (Quincke u. Brieger<sup>121</sup>).
- 3. Als dritte Ursache wirkt die verminderte Wärmeabgabe nach dem Tode. Da die Circulation in wenigen Minuten erloschen ist, so wird von der Hautoberfläche des Kadavers

nur wenig Wärme mehr abgegeben, weil zur schnellen Abgabe eine stets neue Füllung der Hautgefäße mit warmem Blute nötig ist.

#### 205. Das Fieber.

Unter Fieber versteht man eine Gesamtheit verschiedenartiger krankhafter Symptome (s. u.), unter denen die Steigerung der Körpertemperatur das konstanteste und bemerkenswerteste ist. Körpertemperaturen von 38-39° bezeichnet man als leichtes, von 39-41° und darüber als schweres Fieber. Im Beginn des Fiebers steigt die Körpertemperatur oft sehr schnell (unter Schüttelfrost) an, hält sich dann kürzere oder längere Zeit unter Schwankungen auf einer über der Norm liegenden Höhe und sinkt bei eintretender Gesundung entweder sehr schnell (Krise) oder allmählich (Lyse) auf die Norm, zuweilen im Anfang sogar unter die Norm.

Bei dem Anstieg der Körpertemperatur im beginnenden Fieber handelt es sich offenbar Bedingungen um ein Mißverhältnis zwischen Wärmeproduktion und Wärmeabgabe, die unter normalen für das An-Verhältnissen durch die wärmeregulierenden Vorrichtungen stets gleich erhalten werden Körper-(§ 200). Rein theoretisch betrachtet, könnte ein Ansteigen der Körpertemperatur bewirkt temperatur. werden: 1. durch Vermehrung der Wärmeproduktion bei normaler Wärmeabgabe; 2. durch Verminderung der Wärmeabgabe bei normaler Wärmeproduktion; 3. bei gleichzeitiger Erhöhung der Wärmeproduktion und der Wärmeabgabe, wenn die Wärmeproduktion nur stärker erhöht ist als die Wärmeabgabe; [4. sogar bei gleichzeitiger Erniedrigung von Wärmeproduktion und Wärmeabgabe könnte eine Erhöhung der Körpertemperatur zustande kommen, wenn nur die Wärmeabgabe stärker erniedrigt wäre als die Wärmeproduktion.] - Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Anteil, welchen Anderungen in der Wärmeproduktion und Wärmeabgabe an dem Steigen der Körpertemperatur haben, bei den verschiedenen Arten des Fiebers verschieden ist.

Ein Überwiegen der Wärmeproduktion über die Wärmeabgabe kann offenbar immer nur für kürzere Zeit (während des Ansteigens der Körpertemperatur) vorhanden sein: sonst müßte ja die Körpertemperatur andauernd weiter steigen. Hält sich nach dem Anstieg die fleberhafte Kürpertemperatur längere Zeit auf derselben Hühe, so ist offenbar wieder Gleichheit der Produktion und der Abgabe eingetreten.

Die Erhöhung der Wärmeproduktion im Fieber (schon von Lavoisier und Erhöhung ('rauford angenommen) kann durch calorimetrische Messungen direkt nachgewiesen werden, der Wärme-Sie gibt sich aber auch zu erkennen durch die Vermehrung der Stoffwechselprodukte; so produktion. ist die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung und die O-Aufnahme vermehrt. Nach Finkler 12 unterliegt die CO,-Produktion größeren Schwankungen als der O-Verbrauch; für die Größe des respiratorischen Quotienten ist nur der Ernährungszustand maßgebend (vgl. Grafc 192). — Die Steigerung des Gaswechsels ist nicht die Folge, sondern die Ursache der erhöhten Körpertemperatur; denn die Steigerung findet auch statt, wenn durch ein kaltes Bad die Körpertemperatur herabgedrückt ist (Zuntz<sup>138</sup>, Lilienfeld <sup>134</sup>). — Die Harnstoff-, resp. Gesamt-N-Ausscheidung ist um <sup>1</sup>/<sub>3</sub>—<sup>2</sup>/<sub>3</sub> vermehrt. Bei septisch fiebernden Hunden sah Naunyn <sup>125</sup> eine erhöhte Harnstoffausscheidung, schon ehe die Temperatur stieg: "präfebrile Steigerung". Mitunter wird jedoch der Harnstoff während des Fiebers teilweise zurückgehalten und erscheint erst in enormer Ausscheidung nach vollendetem Fieberabfall: "epikritische Harnstoffausscheidung" (Naunyn 125). — Auch die Harnsäure ist vermehrt; — daneben kann der aus dem Blutfarbstoffe herstammende Harnfarbstoff um das 20fache, - die Kaliumausscheidung um das 7fache gesteigert sein. — Das Harnwasser ist vermindert (im Typhus) und wird in der Rekonvaleszenz reichlicher ausgeschieden.

Bei der Beurteilung des Stoffwechsels des Fiebernden muß man stets berücksichtigen, Stoffwechsel daß die Mehrzahl der Fiebernden (aus Mangel an Appetit, der sich bis zu ausgesprochenem Widerwillen gegen die Nahrungsaufnahme steigern kann) wenig oder gar keine Nahrung zu sich nehmen, sich also im Hungerzustande befinden. Die Konsumption der Kranken im Verlaufe des Fiebers (schon dem Hippokrates und Galen bekannt) beweist daher nicht ohne weiteres eine Erhöhung der Verbrennungen beim Fiebernden; denn auch ein Gesunder mit normalem Stoffwechsel verliert im Hungerzustande an Körpergewicht und kommt schließlich herunter. So ist auch die Konsumption der Fieberkranken zum Teil auf den Hungerzustand derselben zurückzuführen: insoweit kann dieselbe also durch eine ausreichende Ernährung verhindert werden! Daneben besteht aber auch eine Konsumption der Fiebernden, welche auf das Fieber als solches zurückgeführt werden muß: es handelt sich dabei um eine Zerstörung von Zellprotoplasma durch die fiebererregenden Ursachen (Bakteriengifte). Diese Konsumption bleibt daher auch bei ausreichender Ernährung des Kranken bestehen. Da es sich hierbei hauptsächlich um Einschmelzung eiweißhaltigen Materials handelt, ist daher die N-Ausscheidung der Fiebernden stets über die N-Einfuhr erhöht. Bei der Steigerung der Verbrennungen im Fieber ist also

die Eiweißzersetzung abnorm erhöht im Gegensatz zu der Temperatursteigerung nach Wärmestich (vgl. S. 473). Fieber und Zerstörung von Zellprotoplasma kann auch durch andere Stoffe als Bakteriengifte bewirkt werden, so durch Einspritzung von Argentum nitricum, Jod, isotonischer Kochsalzlösung (Freund u. Grafe 136) usw. —, ebenso kann es bei der Resorption von Blutergüssen, Blutzerfall innerhalb der Gefäße, Bluttransfusion zur Entstehung von Fieber

L'erminde. rung der Wärmeabgabe.

Verminderung der Wärmeabgabe. — Daß in manchen Fällen Fiebertemperaturen lediglich durch verminderte Wärmeabgabe entstehen können, zeigen z. B. die plötzlichen Fieberanfälle, wie sie nach Katheterisation oder beim Durchgang eines Gallensteines durch den Gallengang entstehen. Diese sind allein durch reflektorische Reizung des vasomotorischen Centrums bedingt, welche infelge der Contraction der Hautgefäße die Wärmeabgabe stark behindert.

Anderungen produktion

In der Mehrzahl der Fälle kombinieren sich Änderungen der Wärmeproduktion und der Wärmeabgabe miteinander. — a) Im Froststadium ist der Wärmeund Warme-verlust durch die blasse blutlose Haut (durch Leitung, Strahlung und Wasserverdunstung) entschieden am meisten vermindert, aber es ist auch die Wärmeproduktion um das 11.2 bis 21/, fache vermehrt, daher erklärt sich das oft sehr schnelle und hohe Steigen der Temperatur. — b) Im Hitzestadium ist von der geröteten, blutreichen Haut die Wärmeabgabe erhöht, und zwar sowohl durch Wasserverdampfung wie auch durch Leitung und Strahlung; die Hauttemperatur ist an allen Punkten der Körperoberfläche gesteigert (Grünenwald 121). Aber es überwiegt die in noch höherem Grade gesteigerte Wärmeproduktion: die Wärmeabgabe ist relativ zu niedrig. — c) Im Schweißstadium ist die Wärmeabgabe durch die gerütete, nasse Haut und die Verdunstung am stärksten, sie übertrifft die normale Abgabe um das 2-3fache. Die Wärmeproduktion ist hier entweder noch gesteigert oder normal, oder subnormal, so daß unter diesen Verhältnissen sogar die Körpertemperatur ebenfalls subnormal (bis gegen  $36^{\circ}$  C) werden kann. Bei tödlichem Kollaps fiel die Produktion auf  $^{3}/_{4}$  bis fast  $^{1}/_{8}$  der normalen, ohne gleichzeitig vermehrte Wärmeabgabe (Krehl u. Matthes  $^{128}$ ).

Bei Tierversuchen fanden Krehl u. Matthes 128 beim Temperaturanstieg die Wärmeproduktion um 10% vermehrt, die Abgabe vermindert, — auf der Höhe des Fiebers war gleichfalls die Produktion erhöht, die Abgabe war nur bei stärkerer Produktion erhöht, beim Temperaturabfall ist meist die Produktion vermindert bei verschieden hoher Abgabe.

Verhalten der Gefäße.

Die plethysmographische Untersuchung (§ 56) der Armgefäße bei Fiebernden zeigte, daß die Blutgefäße sich zu verengern beginnen, wenn noch keine Temperatursteigerung bemerkbar ist; -- mit dem Fortschreiten der Contraction steigt die Temperatur und beide erreichen ihr Maximum. Dem Absinken der Temperatur geht dann die Erweiterung der Gefäße vorauf und unter stärkerer Dilatation derselben sinkt die Temperatur zum Normalpunkt wieder zurück.

Gestörte regulierung.

Die Störung in der normalen Wärmeregulation beim Fiebernden zeigt sich deutlich auch darin, daß warme Umgebungstemperatur die Temperatur des Fiebernden mehr erhüht als die des nicht Fiebernden. Die Depression der Wärmeproduktion, welche normalen Tieren die Erhaltung ihrer Normaltemperatur in warmer Umgebung ermöglicht (§ 200, I. 1), ist im Fieber weit geringer (D. Finkler 72).

Nebenerscheinungen

Nebenerscheinungen des Fiebers - sind: Vermehrung der Intensität und Zahl der Herzschläge (§ 200, II. 2) und Atemzüge bei Erwachsenen bis 40, beim Kinde bis 60 in einer Minute: beides Kompensationserscheinungen der erhöhten Temperatur, ferner verminderte Darmbewegung, Störungen der Gehirntätigkeit, der Absonderungen, der Muskeltätigkeit, Verlangsamung der Ausscheidungen. — Von großer praktischer Bedeutung ist, daß die Ausnutzung der Nahrungsmittel im Magen-Darmkanal beim Fiebernden nicht wesentlich beeinträchtigt ist.

Die Wärmeproduktion infizierter Kaltblüter gleicht in ihrem Verlaufe der des fiebernden Warmblüters: sie steigt auf der Höhe der Krankheit und sinkt im Kollaps (L. Krehl u. Soetbeer 138).

### 206. Künstliche Herabsetzung der Körpertemperatur.

Erschei nungen.

Eine kurze vorübergehende leichte Abkühlung der äußeren Haut bewirkt entweder gar keine Veränderung der Körpertemperatur oder eine geringe Steigerung (r. Liebermeister 28). Diese rührt daher, daß sowohl reflektorisch eine Erhöhung der Verbrennungen angeregt wird (r. Liebermeister 28), als auch durch Contraction der kleinen Hautgefäße und der Haut selbst die Wärmeabgabe verringert ist (Jürgensen 55, 108). Anhaltende und intensivere Kältewirkung bedingt jedoch Temperaturabnahme, hauptsächlich durch Leitung (trotz gleichzeitig bestehender größerer Wärmeproduktion). So findet man nach kalten Bädern die Körpertemperatur gesunken auf 34-326, selbst 30°C. Kalte Bäder unter 25° erniedrigen die Hauttemperatur bis zu 19°C. — Bei starker Abkühlung verhalten sich schließlich die Warmblüter so wie Kaltblüter (Lefèvre 199).

Als Nachwirkung - stärkerer Wärmeentziehung zeigt sich, daß noch einige Zeit nachher die Körpertemperatur niedriger bleibt, als sie vor derselben war [primäre Nachwirkung (*r. Liebermeister* <sup>28</sup>)]. — Äls sekundäre Nachwirkung bezeichnet man die Erscheinung, daß, nachdem die primäre Nachwirkung ausgeglichen ist, nunmehr eine Steigerung der Temperatur eintritt (Jürgensen 108). Diese beginnt (nach kalten Bädern) nach 5--8 Stunden und beträgt im Rectum gegen 0,2°C.

Nachwirkungen.

Wirkung

Unter andauernder Wirkung hoher Kältegrade auf die Haut contrahiert sich zuerst, durch den Kältereiz veranlaßt, die Muskulatur der Haut und ihrer Gefäße, es entsteht daher hoher Kälte. Blässe der Bedeckungen. Bei fortgesetzter Wirkung tritt Lähmung der Gefäßwände ein: die Haut rötet sich unter Erweiterung der Gefäße und, da der Durchgang von Flüssigkeiten durch Capillarröhren überhaupt unter dem Einflusse der Kälte wesentlich erschwert wird, so kommt es zur Steckung des Blutes, die sich bald als livide Verfärbung zu erkennen gibt, da auf dem verlangsamten Wege der O in den kleinen Gefäßen verbraucht wird. Bei weiterer intensiver Einwirkung des Frostes hört die Blutbewegung an der Peripherie völlig auf, zumal an den dünnsten Stellen (Ohren, Nase, Zehen, Finger). Die sensiblen Nerven werden dadurch funktionsunfähig (Taubheit und Gefühllosigkeit). Weiterhin kann es sogar zu einer vollkommenen Durchfrierung kommen. Werden die peripheren Teile blutleer, so bilden sich natürlich Kongestionen zu den inneren Organen; das Herz strotzt von Blut. Da sich die Verlangsamung der Circulation von der Körperoberfläche natürlich auch den anderen Kreislaufbezirken mitteilen muß, so entsteht wegen Verminderung der Blutbewegung durch die Lungen hindurch eine stärkere Venosität des Blutes, infolge deren die Nervencentren in ihrer Tätigkeit beeinflußt werden. Große Unlust zu Bewegungen, ein Gefühl starker Ermüdung, ein eigentümlicher unwiderstehlicher Hang zum Einschlafen, Unvermögen, folgerecht zu denken, Wanken der Sinnestätigkeiten, endlich völlige Bewußtlosigkeit sind Zeichen dieses Zustandes. — Der Gefrierpunkt des Blutes liegt bei — 0,56°, der der Körpersäfte etwas niedriger. Doch können die Körpersäfte bei langsamer Abkühlung unter den Gefrierpunkt abgekühlt werden, ohne daß Gefrieren eintritt (Unterkühlung); Protoplasma (z. B. der Muskeln) kann bei vorsichtigem Abkühlen sogar bis auf — 18° werden. Der isolierte Gastrocnemius des Frosches stirbt bei - 3,0° ab, der normal durchblutete dagegen erst bei — 4,1—4,2° (Brunow 180).

Sind Tiere (Kaninchen) durch Aufenthalt in kalter Luft oder in Kältemischungen

bis auf 18° C (Aftertemperatur) abgekühlt, so bemächtigt sich derselben große Abgeschlagenheit, ohne daß jedoch die willkürlichen und reflektorischen Bewegungen aufgehoben wären, welche bei 17° erlöschen. Der Puls vermindert sich (von 100-150) auf 20 Schläge in der Minute, wobei der Blutdruck bis auf einige Millimeter Quecksilber sinkt. Die Atem züge sind selten und oberflächlich, die Atmung wird daher unzureichend (bei 25° C, Kaninchen). Erstickung vermag keine Krämpfe mehr hervorzurufen, die Harnausscheidung stockt, die Leber zeigt einen übermäßigen Blutreichtum. In diesem Zustande vermag das Tier bis 12 Stunden zu verharren, dann tritt — nachdem Muskeln und Nerven die Erscheinungen der Lähmung gezeigt haben, Gerinnung des Blutes nach dem Untergange zahlreicher Blutkörperchen eingetreten, der Augenhintergrund erblaßt ist — der Tod unter Herzlähmung, Krämpfen und Erstickungszeichen ein.

Das bis auf 18° C abgekühlte Tier vermag, sich selbst überlassen, bei gleichwarmer Umgebung sich nicht mehr zu erholen; - wird bei demselben jedoch die künstliche Respiration eingeleitet, so steigt die Körperwärme um 10° C. Wird mit letzterer noch überdies die Zufuhr von Wärme von außen verbunden, so erholen sich die Tiere wieder, selbst dann, wenn sie anscheinend tot gegen 40 Minuten dagelegen haben. Walther 131 konnte so erwachsene, bis auf 9° C abgekühlte Tiere wieder beleben, Horrath 132 junge Tiere sogar von 5° C an. Blindgeborene Säuger und nackt auskommende Vögel kühlen, sich selbst überlassen, viel schneller ab als die übrigen. - Morphium, noch mehr Alkohol, beschleunigt die Abkühlung der Säuger, wobei der Gaswechsel erheblich sinkt (Rumpf 65), trunkene Menschen sind daher leichter dem Erfrierungstod ausgesetzt (§ 199. 6).

Knoll 138 kühlte Kaninchen ab durch intravenöse Infusion eiskalter indifferenter Kochsalzlösung. Auch er fand Herabsetzung der Pulse, gedehnte Systole, Paralyse des Herzvagus, anfänglich Steigerung, später Abfall des Blutdruckes, beschleunigte flache Atmung. später Abnahme.

Cl. Bernard 134 fand, daß die Muskeln abgekühlter Tiere sich auffallend lange reizbar erhalten sowohl für direkte Reize als auch für Reizung vom Nerven aus; dasselbe fand er, wenn die Tiere durch O-Mangel erstickt worden waren. "Künstliche Kaltblütigkeit", d. h. ein derartiger Zustand, in welchem Warmblüter niedrig temperiert sind unter Erhaltung der Reizbarkeit der Muskeln und Nerven, läßt sich bei Warmblütern auch erreichen durch Durchschneidung des Halsmarkes bei erhaltener künstlicher Atmung, ferner durch Benetzung des Peritoneums durch kühle Kochsalzlösung (Wegner 135).

Künstliche Kaltblütigkeit.

Der Winterschlaf.

Der Winterschlaf 136 (vgl. S. 205) — der wesentlich durch Abkühlung der Tiere bedingt ist, bietet eine Reihe analoger Erscheinungen dar. Valentin 137 fand, daß die Murmeltiere halbwach zu sein beginnen, wenn ihre Kürpertemperatur 28° C betrügt; bei 18° C sind sie schlaftrunken, bei 6° C zeigen sie leisen, bei 1,6° C festen Schlaf. Hierbei sinkt der Herzschlag unter Abnahme des Blutdruckes bis auf 8-10 Schläge in einer Minute. Die Atemzüge, Blasen- und Darmbewegungen stocken völlig, nur die kardiopneumatische Bewegung (S. 135, 207) unterstützt die geringe Gasdiffusion in den Lungen. Eine Abkühlung bis gegen 0° erfahren sie nicht, sondern sie erwachen, bevor die Temperatur so tief gesunken ist. Winterschläfer können jedoch (gleichgültig, ob im wachen oder im Schlafzustande) sogar eine künstliche Abkühlung bis auf  $-1^{\circ}$  C überstehen und sich spontan wieder erholen (*Horrath* <sup>182</sup>). Die Winterschläfer lassen sich somit viel tiefer abkühlen als andere Säuger; sie geben hierbei ihre Wärme schnell ab und sie vermögen sich mit Schnelligkeit spontan wieder zu erwärmen; nach Pembrey 188 steigt die Körpertemperatur des Igels beim Erwachen aus dem Winterschlafe in zwei Stunden um 20°; dabei findet eine starke Zunahme der CO.-Ausscheidung statt, so daß der Anstieg der Temperatur hauptsächlich durch Steigerung der Wärmeproduktion bedingt wird, und zwar wegen des dabei beobachteten niedrigen respiratorischen Quotienten durch Verbrennung von Fett (Henriques 189). Neugeborene Säuger stehen in dieser Beziehung den Winterschläfern näher als erwachsene. Erwecken aus dem Winterschlafe lassen sich die Tiere durch Gefühlsreize und steigende Wärme durch Vermittlung der Nervencentra.

Gefrieren der Kaltblüter.

Kaltblüter - können bei hoher Kälte bis zur Nähe des Gefrierpunktes abgekühlt werden (Schleien können in Eis einfrieren). In dem Kältezustande ist ihr Stoffwechsel ganz bedeutend gesunken, sie sind scheintot, erholen sich jedoch bald in wärmerer Umgebung. Unter günstigen Verhältnissen können zu einem Eisklumpen gefrorene Tiere sich wieder beleben (Frosch; Müller-Erzbach 14v). Sind sie jedoch in ihren Säften durch und durch zu Eis völlig gefroren, so sterben sie ab (Spallanzani), und zwar deshalb, weil mit der Eisbildung in den Geweben sich die Gase in Bläschen und die Salze krystallinisch ausscheiden (Kochs 141). — Das Verhalten der Insekten bei der Abkühlung hat eingehend Bachmetjew 115 untersucht. Die Temperatur der Körperflüssigkeiten sinkt zunächst unter den Gefrierpunkt, ohne daß Gefrieren eintritt (Unterkühlung), bis bei einem bestimmten Temperaturgrad (.kritischer Punkt-) das Gefrieren beginnt. Dadurch steigt die Temperatur wieder bis zum Gefrierpunkt. Kühlt man das Tier jetzt weiter ab, so erfolgt der Tod, sobald die Körpertemperatur bis ungefähr gegen den kritischen Punkt gesunken ist. — Die Keime und Eier niederer Tiere (z. B. Insekteneier) überdauern anhaltenden, heftigsten Frost; bei mäßiger Kälte wird die Entwicklung nur verzögert. Schlangen vertragen äußere Kälte von  $-25^{\circ}$ , Frösche von  $-28^{\circ}$ , Tausendfüße und Infusorien von  $-50^{\circ}$ , Schnecken tagelang von  $-120^{\circ}$ . Auf  $-200^{\circ}$  abgekühlte Keime, Samenkörner und Sporen (von Pilzen) vermögen nach der Wiedererwärmung noch zu keimen, ebenso Samen von Weizen, Hafer, Erbsen usw., die bei - 192° C 4-5 Tage lang gehalten wurden.

(\*berfirnisse**n d**er Haut Das Überfirnissen der Haut (vgl. S. 439) bringt eine Reihe ähnlicher Zustände hervor wie die Abkühlung. Die überfirnißte Haut gibt sehr leicht die Wärme nach außen durch Strahlung ab (Krieger <sup>61</sup>), zumal die Blutgefäße der Haut äußerst dilatiert erscheinen (Laschkewitsch <sup>142</sup>). Daher kühlen sich die Tiere stark ab und manche sterben sogar. Verhindert man die Abkühlung durch Erwärmen und Einwicklungen, so bleiben die Tiere am Leben. Das Blut der gestorbenen Tiere enthält keine giftigen Substanzen, auch keine Retentionsstoffe, die den Tod bedingt haben könnten, denn andere Tiere, denen man es einspritzt, bleiben gesund. Nach Babák <sup>143</sup> sind jedoch die Wärmeverluste keine ausreichende Todesursache, daneben besteht noch eine andere unbekannte primäre Schädlichkeit. Beim Menschen scheint das Überfirnissen der Haut nicht schädlich zu wirken (Senator <sup>144</sup>).

# 207. Historisches. Vergleichendes.

Hippokrates (geb. 460 v. Chr.) hält für die Ursache des Lebens die "eingeborne Wärme". Nach Aristoteles bereitet das Herz in sich die Wärme und sendet dieselbe zugleich mit dem Blute allen Körperteilen zu. Diese in ähnlicher Weise auch bei Hippokrates und Galenus anzutressende Lehre war lange Zeit die dominierende und wird zuletzt noch bei Cartesius und Bartholinus (1667, "Flammula cordis") angetrossen. — Die iatromechanische Schule (Boerhare, van Swieten) leitete die Wärme von der Friktion des Blutes an den Gefäßwänden ab. — Die iatrochemische Schule suchte hingegen die Quelle der Wärme in Gärungen, welche durch den Eintritt der resorbierten Nährstosse in das Blut entständen (van Helmont, Sylvius, Ettmüller). Erst durch Lavoisier (1777) wurde die Verbrennung des C in den Lungen als Wärmequelle angesehen.

Nach Erfindung des Thermometers durch Galilei machte Sanctorius (1626) die ersten thermometrischen Untersuchungen an Kranken, — während die ersten calorimetrischen Messungen von Lavoisier u. Laplace (1780) ausgeführt wurden.

Vergleichendes - siehe § 196, ebenso über den Winterschlaf § 206.

#### Literatur (§ 193-207).

1. H. Kronecker u. M. Ph. Meyer: A. P. 1878, 546. 1879, 567. — 2. E. Oertmann: P. A. 105, 1904, 425. 108, 1905, 300. — 3. H. Bordier: C. r. 130, 1900, 799. — 4. Fleischmann: Journ. f. Landwirtschaft. 50, 1902, 33. — 5. J. Rosenthal: A. P. 1878, 215. -6. Chanoz u. Vaillant: J. d. P. P. 8, 1906, 413. — 7. M. S. Pembrey in E. A. Schäfers Textbook of Physiology. Edinburgh u. London. 1, 1898, 839. — 8. O. Krummacher: Z. B. 44, 1903, 362. — 9. A. Schlossmann: Z. ph. Ch. 37, 1903, 324. — 10. F. Stohmann u. Langbein: J. p. Ch. 44, 1891, 336. 45, 1892, 305. Z. B. 31, 1895, 364. — 11. Emery u. Benedict: A. J. P. 28, 1911, 301. — 12. E. Pflager: P. A. 79, 1900, 537. — 13. M. Rubner: Z. B. 19, 1883, 313, 535. 21, 1885, 250 u. 337. 22, 1886, 40. Beitrag z. Phys., C. Ludwig z. 70. Geburtstag, Leipzig 1887. Calorimetr. Methodik, Marburg 1891. Z. B. 30, 1894, 73. 42, 1901, 261. Die Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung. Leipzig u. Wien 1902. — 14. J. Frentzel u. M. Schreuer: A. P. 1901, 284, 499 u. 551. 1902, 282. 1903, 460. — 15. O. Krummacher: Z. B. 42, 1901, 242. — 16. C. Despretz: A. ch. ph. 26, 1824, 337. Dulong: A. ch. ph. (3), 1, 1841, 440. — 17. E. A. Scharling: J. p. Ch. 48, 1849, 435. — 18. Zuntz u. Schumburg: Studien zu einer Physiologie d. Marsches. Berlin 1901. S. 260. N. Zuntz, A. Locwy, Fr. Müller, W. Caspari: Höhenklima und Bergwanderungen. Berlin 1906, S. 96. A. Loewy in C. Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Jena 1911, 4, 1, 277. -19. A. Magnus-Levy in C. v. Noordens Handbuch d. Pathologie d. Stoffwechsels. 2. Aufl. Berlin 1906, 1, 207. — 20. Bergmann: Göttinger Studien. 1847. Abt. 1, 595. — 21. F. Soctbeer: A. P. P. 40, 1898, 53. — 22. L. Krehl u. F. Soetbeer: P. A. 77, 1899, 611. — 23. M. Rubner: Die Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung. Leipzig u. Wien 1902. S. 276. — 24. Ch. Frothingham u. G. R. Minot: A. J. P. 30, 1912, 430. — 25. Portier: C. r. soc. biol. 64, 1908, 400. — 26. R. Semon: P. A. 58, 1894, 229. — 27. Simpson: Prec. roy. soc. of. Edinburgh. 28, 1909, 66. - 28. v. Liebermeister: Handb. d. Pathol. u. Therapie des Fiebers. Leipzig 1875. A. A. P. 1860, 520, 589. — 29. J. Oehler: D. A. k. M. 80, 1904, 245. - 29 a. Kißkalt: A. H. 70, 17. — 30. A. J. Kunkel: Z. B. 25, 1889, 55. — 31. V. Henriques u. C. Hansen: S. A. 11, 1901, 161. — 32. M. S. Pembrey u. B. A. Nicol: J. o. P. 23, 1898, 386. - 33. D. Rancken u. R. Tigerstedt: S. A. **21**, 1909, 80. — 34. A. Loewy u. H. Gerhartz: P. A. 155, 1914, 231. — 35. Preyer: Spec. Physiol. d. Embryo. Leipzig 1885, 362. — 36. Cl. Bernard: Lecons sur la chaleur animale. Paris 1876. Lecons de physiol. opératoire. Paris 1879. — 37. r. Liebig: Uber die Temperaturunterschiede des venösen und arteriellen Blutes. Gießen 1853. — 38. K. Yoshimura: P. A. **126**, 1909, 239. — 39. R. Heidenhain u. H. Körner: P. A. **4,** 1871, 558. — 40. Jacobson u. Bernhardt: C. m. W. 1868, 643. 1869, Nr. 19. V. A. 51, 275. — 41. Becquerel u. Brechet: Ann. d. scienc. natur. (2), 3, 1839, 257. 4, 1839, 243. — 42. ('. Hirsch u. O. Müller: D. A. k. M. 75, 287. — 43. D. Rancken: S. A. 21, 1909, 161. — 44. Lennhoff u. Levy-Dorn: D. m. W. 1905, 869. — 45. A. Lippmann: D. m. W. 1913, 31. — 46. E. Moro: Monatsschr. f. Kinderheilk. 11, 1913, 9. — 47. Penzoldt: Handb. d. spez. Therapie innerer Krankheiten. 3, 305. M. m. W. 1899, Nr. 15. — 48. Carazzani: A. i. B. 1909, 2009. 18, 1893, 328. — 49. Mosso: Die Temperatur des Gehirns. Leipzig 1894. — 50. Th. Rumpf: P. A. 33, 1884, 601. — 51. Gley: C. r. soc. biol. 1884, 265. — 52. Speck: A. P. P. 15, 1882, 81. — 53. r. Bärensprung: A. A. P. 1851, 159. 1852, 217. — 54. Lichtenfels u. Fröhlich: Denkschr. d. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Mathem.-naturw. Klasse. 3, 1852, 113. — 55. Jürgensen: Die Körperwärme des gesunden Menschen. Leipzig 1873. — 56. R. W. Raudnitz: Z. B. 24, 1888, 423. — 57. A. Mendelssohn: Zeitschr. f. Kinderheilk. 3, 1912, 3. — 58. Zuntz: Arch. f. Gynäk. 78, Heft 1. — 59. G. Hörmann: Z. B. 36, 1898, 319. Diss. München 1898. — 60. H. Jaeger: D. A. k. M. 29, 1881, 516. Diss. Tübingen 1881. — 61. Krieger: Z. B. 5, 1869, 479. — 62. Römer: Diss. Tübingen 1881. — 63. Ammon: Diss. Greifswald 1878. — 64. Albert u. Stricker: Wiener med. Jahrbücher. 1871, 49. — 65. Th. Rumpf: P. A. 33, 1884, 538. — 66. Reincke: D. A. k. M. 16, 1875, 12. — 67. Nikolaysen: Jahresb. über die Leistungen der gesamten Medizin. 1, 1875, 283. — 68. V. Janssen: D. A. k. M. 53, 1894, 247. — 69. Reinhard: B. k. W. 1884, Nr. 34. — 70. Lemcke: D. A. k. M. 34, 1883, 90. — 71. Wunderlich: Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. 1868. 2. Aufl. 1870. — 72. D. Finkler: P. A. 15, 1877, 603. 27, 1882, 267. 29, 1882, 89. — 73. C. Ludwig u. H. Sanders-Ezn: L. B. 19, 1867, 58. — 74. E. Iflüger: P. A. 18, 1878, 247. — 75. M. S. Pembrey: J. o. P. 15, 1894, 401. 17, 1894, 331. 18, 1895, 363. — 76. E. Harnack: A. P. P. 49, 1903, 157. — 77. Kionka: Arch. internat. d. Pharmacodyn. 18, 1896, 111. 5, 1899, 111. — 78. M. Rubner: Die Gesetze des Energieverbrauchs bei der Ernährung. Leipzig u. Wien 1902. Lehrb. d. Hygiene. 8. Aufl. Leipzig u. Wien 1907. A. H. 11, 1890,

137, 243, 255. 16, 1892, 101, 105, 353. 20, 1894, 365. 23, 1895, 13. 27, 1896, 69. 38, 1900, 120. Rubner u. Cramer: A. H. 20, 1894, 345. Rubner u. r. Lewaschew: A. H. 29, 1897, 1. — 79. Masje: V. A. 107, 1887, 296. Diss. Zürich 1887. — 80. Stewart: Stud. Physiol. Lab. Owens Coll. Manchester 1891, 1, 100. — 81. G. Wobsa: A. H. 79, 1913, 323. - 82. Tomsa: Arch. f. Dermat. u. Syphilis. 1873. - 83. Hauschild: Diss. Greifswald 1878. - 84. Rosenthal: Programm. Erlangen 1872, S. 24. - 85. E. du Bois-Reymond: Reden. 2. Folge. Leipzig 1887, S. 413. — 86. E. Aronsohn u. J. Sachs: P. A. 37, 1885, 232. Aronsohn: V. A. 169, 1902, 501. - 87. W. Hale White: J. o. P. 11, 1890, 1. - 88. M. Aisenstat: A. P. 1909, 475. — 89. E. Streerath: A. P. 1910, 295. — 90. R. Isenschmid u. W. Schnitzler: A. P. P. 76, 1914, 202. — 91. C. Jacobj u. C. Roemer: A. P. P. 70, 1912, 149. — 92. R. Isenschmid u. L. Krehl: A. P. P. 70, 1912, 109. — 93. E. Leschke: Z. e. P. u. T. 14, 1913, 167. J. Citron u. E. Leschke: Z. e. P. u. T. 14, 1914, 379. — 94. E. Nebelthau: Z. B. 31, 1895, 293. — 95. H. Freund u. R. Strasmann: A. P. P. 69, 1912, 12. — 96. H. Freund u. E. Grafe: A. P. P. 70, 1912, 135. — 97. R. H. Kahn: A. P. 1904, Suppl., 81. - 98. H. G. Barbour: A. P. P. 70, 1912, 1. - 99. R. Stern: Z. k. M. 20, 63. 100. Strasser: M. K. 1910, Nr. 28. — 101. W. Filehne: A. P. 1910, 551. — 102. W. O. Atwater: E. P. 3, 1, 1904, 497. — 103. M. Rubner: vgl. Nr. 23, S. 230. — 104. M. Rubner: Z. B. 19, 1883, 535. — 105. E. Voit: Z. B. 41, 1901, 113. — 106. K. Mech. Z. B. 15, 1879, 425. — 107. M. Rubner: vgl. Nr. 23, S. 280. — 108. Jürgensen: D. A. k. M. 3, 1867, 165. 4, 1867, 110, 323. — 109. C. Hirsch u. F. Rolly: D. A. k. M. 75, 1903, 307. — 110. E. Sinelnikow: A. P. 1910, 279. — 111. Rolly: D. A. k. M. 78, 250. — 112. F. Obernier: Der Hitzschlag. Bonn 1867. - 113. Litten: V. A. 70, 1877, 10. - 114. H. M. Vernon: J. o. P. 25, 1899, 131. — 115. P. Bachmetjew: Experimentelle entomologische Studien vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus. Leipzig 1901. Zeitschr. f. wissensch. Zool. 67, 1900, 529. — 116. G. Müller: Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten. 23, 1913, 193. — 117. R. Heidenhain: P. A. 3, 1870, 525. — 118. Wunderlich: Arch. d. Heilk. 2, 1861, 547. — 119. Laignel-Larastine: C. r. soc. biol. 67, 1910, 545. — 120. Valentin: D. A. k. M. 6, 1869, 200. -121. Quincke u. Brieger: D. A. k. M. 24, 1879, 284. — 122. E. Grafe: D. A. k. M. 101, 1910, 209. 102, 1911, 213. 103, 1911, 199. — 123. N. Zuntz: A. P. 1882, 115. 124. A. Lilienfeld: P. A. 32, 1883, 293. — 125. Naunyn: Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Fieber. Leipzig 1884. — 126. H. Freund u. E. Grafe: A. P. P. 67, 1912, 55. 127. Grünenwald: D. A. k. M. 78, 1903, 333. — 128. L. Krehl: A. P. P. 35, 1895, 222. L. Krehl u. M. Matthes: A. P. P. 36, 1895, 437. 38, 1897, 284. 40, 1898, 430. L. Krehl u. F. Soetbeer: A. P. P. 40, 1898, 275. Krehl u. Kratzsch: A. P. P. 41, 1898, 185. L. Krehl, K. Liepelt, Stühlinger: A. P. P. 43, 1900, 149, 151, 166. Zusammenfassende Darstellung: L. Krehl: Z. a. P. 1, 1902, Sammelreferate, 29. — 129. Lefèrre: C. r. soc. biol. 1895, 559. 1896, 492, 564. 1901, 414. — 130. H. Brunow: Z. a. P. 13, 1912, 367. 131. Walther: V. A. 25, 1862, 414. A. A. P. 1865, 25. C. m. W. 1864, Nr. 51. 1866, Nr. 17. - 132. A. Horvath: P. A. 12, 1876, 278. Verb. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzburg. N. F. 12, 1878, 139. 13, 1879, 60. 14, 1880, 55. 15, 1881, 187. — 133. P. Knoll: A. P. P. 36, 1895, 305. — 134. Cl. Bernard: Leçons sur la physiologie et pathologie du système nerveux. 2, 1858, 12. — 135. G. Wegner: Arch. f. klin. Chirurg. 20, 1877, 51. — 136. Zusammenfassende Darstellung: Merzbacher: E. P. 3, 2, 1904, 214. — 137. Valentin: M. U. 1, 206. 2, 1, 222, 285. 3, 195. 4, 58. 5, 11. 7, 39. 8, 121. 9, 129, 227, 632. 11, 149, 169, 392, 450, 602. 12, 31, 239, 466. — 138. M. S. Pembrey: J. o. P. 19, 1896, 477. 24, 1899, 305. 27, 1901, 66. 29, 1903, 195. — 139. V. Henriques: S. A. 25, 1911, 15. — 140. Müller-Erzbach: Zool. Anz. 1891, 383. — 141. Kochs: Biol. Centralbl. 12, 1892, 330. — 142. Laschkewitsch: A. A. P. 1868, 61. — 143. E. Babák: P. A. 108, 1905, 389. — 144. Senator: V. A. 70, 1877, 182. A. P. 1894, 178. Z. k. M. 24, 1894, 184 u. 421.

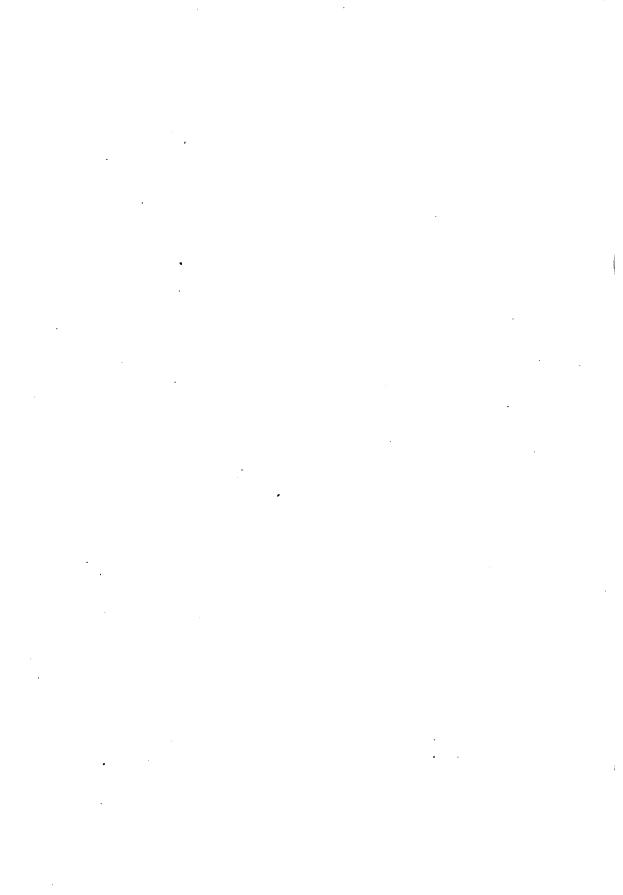

|   | ı |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   | • | • |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   | ٠ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |



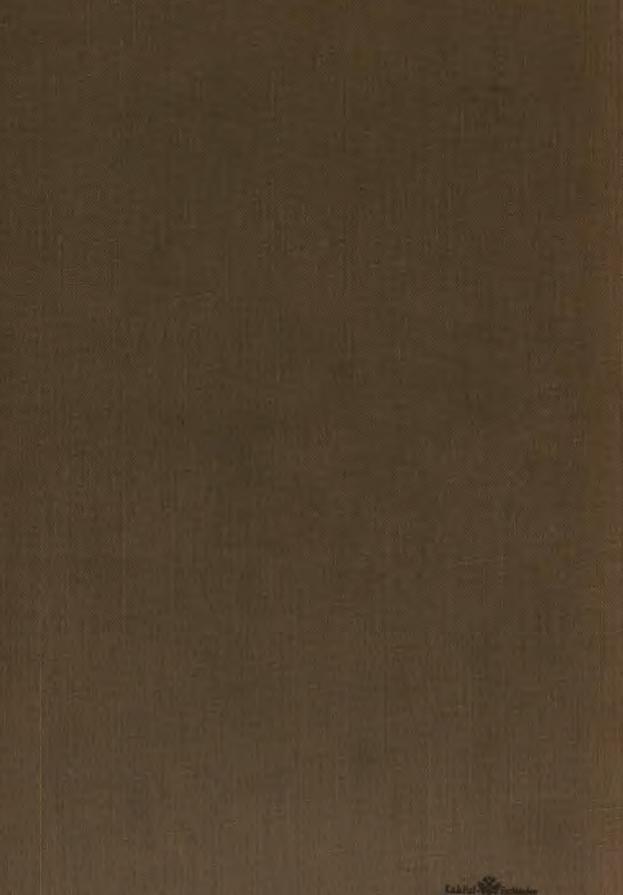